



<36602001820018 <36602001820018 Bayer. Staatsbibliothek

Lityrg. 1076 - Longs bristian Friedrich Shult. ift grbafau The 1767 du 15 Lifely Jourband mittags in one Lington Thurs Congruen of 08/1 The state of

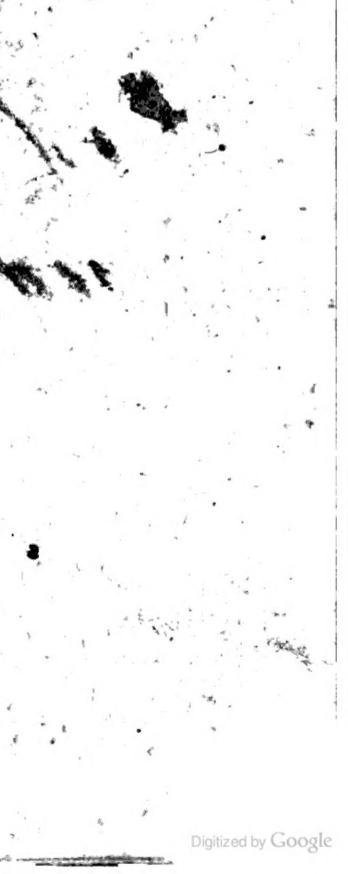

Litung. 1076 - Lough Bristian Friedrich Shult. ift grbafare The 1767 du 15 tales Jourband mittags in dry Lington Shund Contraction of the second ofL 08/1/



3121 n Verlegung









Welche

#### Der Geist des Glaubens durch Dost. Martin Luthern,

Johann Hermann, Paul Gerhard, und andere seine Werckzenge, in den vorigen und jegigen Zeiten gedichtet, und die bisher in Rirchen und Schulen

### Der Kön. Preuß. und Chur

Brandenburg. Lande befannt

Ronigl. allergnadigster Approbation und Privilegio gedrucket und eingeführet worden, Lebst

Sinigen Bebeten

und einer Vorrede

### Johann Porst,

Ronigl. Preußischen Consistorial-Rath, Probst und Inspectore in Berlin.

Berlin, verlegts fel. Josua David Schat,

Buchbinders an ber langen Brude, Erben, und gedruckt bey Samuel Ronig, privil. Buchbruder,

176 2



Das ist ein köstlich Ding, dem Herm Hancken, und lob= singen deinem Namen, Du Aller= höchster. Des Morgens deine Gnade, und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.

Girach 42. v. 32 = 35.

obet und preiset den Hern, soch soch ihr vermöget, Er ist doch noch höher: Preiset Ihn aus allen Kräften, und lasset nicht abe. Noch werdet ihrs nicht erreichen. Wer kan Ihn so hoch preisen, als Er ist?

Renovirte Confirmation und Extrast

aus dem Privilegio. Fir Friderich, von nig in Preussen, Marggrafzu. Brandenburg, des Heil. Rom. Reichs Erls-Cammerer und Chur : Fürst, Souverainer Pring von Oranien, Neufchatel und Vallengin, in Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Julich, Berge, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg, auch in Schles sien zu Erossen Herzog, Burggraf zu Nurnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Rabeburg, Ostfrießland und Miore, Grafzu Hohenzollern, Ruppin, der Marck, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Lin=

gen, Schwerin, Bühren und Lehrdam, Herrzu Ravenstein, der Lande Rostock, Stargard, Lauenburg, Bütau, Arley und Breda, 26.26.26.

Sekennen hiermit vor Uns, Unsere Nachkommien, Könige in Preussen, als Marcarafen und Chur = Sürsten zu Brandenburg, auch sonsten gegen sedermannighed: Machdem bey Uns des To= sina David Schazens nachgelassene Erben allerunterthänigst vorstellig gemacht, was massen gedachter ihr Erblasser Josua David Scharz, von unsers nunmehro in GOtt ruhenden Herrn Vaters Majestät, unterm 14. Febr. 1722. über den Berlag verschiedener Bücher auf 50. Jahr allers gnädigst privilegitet worden, mit alleruns terthänigster Bitte, Wir wolten geruhen, solch ihrem Erblasser ertheiltes, und auf sie gebrachtes Privilegium zu confirmiren und zu bestättigen, von Wort zu Wort also lautend:

Wir Friderich Wilhelm, von GOttes Gnaden, Rönig in Preussen, Margyraf zu Brandenburg,

Pekennen hiermit für Uns, Unsere Erben und Machkommen,

Könige in Preussen, Marg= grafen und Chur-Fürsten zu Brandenburg, auch sonst gegen jedermanniglichen; Nachdem Uns Unser Lieber Getreuer, Josua Da= vid Schaß, Burger und Buchbin= der in Berlin, um allergnädigste Confirmation und Prolongirung des, von Unsers in GOtt ruhenden Herrn Vaters, König Friedrichs Masestat, Christseligen Anden= ckens, erhaltenen Privilegii aller= unterthänigst angelanget. = = = Alis privilegiren und begnadigen Wir, aus der, Uns zustehenden hochsten Königlichen, auch Chur= und Landes = Fürstlichen Macht und Gewalt, Ihn, gemeldten Buchbinder Josua David Scha= Ben, und seine Erben, hiemit und in Kraft dieses Unsers offenen Briefes, dergestalt und also: daß er solche Bücher, als das Meue Testament mit den Psalmen Da= vids, Jesus=Sirach, Catechismus Lutheri, und einigen Liedern, desgleichen das, von Unserm Consistorial-Rath und Probsten in -)( 3 . BerBerlin, Johann Porsten, einge= richtetes Gesang = Buch, unter dem Titul: Geistliche und Liebliche Lieder, mit einem kurten Auszug der nothiasten Gebeter, wie auch des selben aufgesetztes Communion= Buch, unter dem Titul: Vorbereitung zum würdigen Genuß des Zeiligen Abendmahls, mit seiner Vorrede, nicht weniger das ge= meldte Zuchstabier = Lese = und Spruch=Buch nebst der Ordnung des Zeyls, mit denen nothigen Sprüchen, wieder auflegen, und dieselbe sowol in Duodez-als Octav-Format mit grosser und kleiner Schrift und gespaltnen Columnen drucken lassen möge; sonsten aber niemand in unserer Chur= und Marck=Brandenburg sowol, als unsern übrigen Provintzien und Landen, sothane Bücher innerhalb denen nächsten funkzig Jahren, weder ganß, noch zum Theil, oder auch Extracts-weise nachzudrucken, noch zu verlegen, noch weniger die= jenige Exemplaria, so etwa ausser Unsern Landen und Gebiethe von andern nachgedrucket und verleget

senn möchten, in Unsere Lande ein= zuführen, daselbst zu distrahiren, heimlich oder öffentlich zu verhan= deln und zu verkauffen befugt senn, sondern ben Confiscation der Exemplarien, sie mögen ben dem Verkäuffer oder Käuffer gefunden und angetroffen werden, wie auch ZwenhundertAthlr.Geld-Strafe, halb unserm Fisco, und die andere Helfte nebst denen Exemplarien, ih= me, dem von Uns privilegirten Ber= leger zu entrichten, gantslich verbo= then und nicht zugelassen senn sol= len. Wir und unsere Nachkommen, Könige in Preussen, Margarafen und Chur-Fürsten zu Branden= burg, wollen auch mehrgenannten Buchbinder Schatzen und seine Er= ben, solche Zeit der funfzig Jahre über, daben allergnädigst schützen, handhaben und erhalten, gestalt Wir dann auch Unserm Cammer= Gerichte und Regierungen, auch denen Magistraten in Städten, und andern Unsern Befehligshabern, so von Unserntwegen Gerichte üben und verwalten, in vorgedach= ter Unser Chur= und Marck Bran= denburg, )(4

denburg, auch Unsermübrigen Pro= vinkien und Landen, folches an Un= serer stattaleichfalls zu thun, über diesem Unserm Privilegio zu halten, und diesenigen, so-dawider han= deln, mit vorerwehnter Strafe ohnnachläßig anzusehen, hiermit allergnädigst und zugleich ernstlich anbefehlen; Dahingegen aber-soll Impetrant schuldig und gehalten seyn, vorgemeldte Bücker fleißig corrigiren, aufs zierlichste drucken, und gut weiß Papier darzu neh= men zu lassen, auch dieselben um einen billigen Preiß verkauffen, und von jedem Druck und Format derselben, sechs gebundene Exemplaria, theils in unsere Bibliothec, und theils in Unser Lehns=Archiv all= hier, ehe sie verkauffet werden, auf seine Kosten einzuschricken und auß= zuliefern. Getreulich, sonder Ge= fährde. Jedoch Uns an Unserm, und sonsten manniglichen an seinen Rechten ohne Schaden. Urkund= lich unter Unserer Eigenhändigen Unterschrift und anhängendem Lehns-Siegel. Gegeben zu Berlin, den 14. Februarii, nach Christi Unsers

Unsers lieben HErrn und Seligmachers Geburt, im 1722. Jahre.

Fr. Wilhelm.

(L.S.)

M.L. v. Prinken

Daß Wir solchem ihrem allerunterthänigsten Bitten in Gnaden Raum und statt gegeben, thun auch solches hiermit und Krafft dieses unsers offenen Briefes, renoviren, bekräfftigen und bestättigen, obstehendes von unsers in Bottruhenden Herrn Vaters Majestät ertheilte Privillegium, in allen Puncten und Clausuln, Wir und Unsere Erben und Nachkommen, Könige in Preussen, als Marggrafen und Chursürsten zu Brandenburg, wollen auch des Josus David Schazens nach gelassene Erben, deren Successores und Nachkommen, allemahl daben allergnädigst schüßen, mainteniren u. handhaben.

Getreulich sonder Gefehrde; Jedoch Uns an Unsern und Männiglich an seinen Rechten ohne Schaden. Urkundlich unter Unserer Höchstzeigenhändigen Unterschrifft und bengedruckten Lehn Siegel. Gegeben Berlin den 28. Jan. 1741.

Friderich.

(L,S.)

G.D. v.Arnim.



### Vorrede.

Heilig, Heilig, Heilig ist GOtt, der HErr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehren voll! Hallel. Almen.

## In Christo geliebter Leser!

ren GOTT erkennet, je eifriger wird er bestissen senn, mit geistlichen liebe lichen Liedern GOTT, das höchste Gut, in der Kirchen und zu Hause recht zu preisen.

Erkennet er sich anfänglich recht als einen Menschen, der von dem hochgelobten Schopffer . vor allen Thieren und Vogeln, (Die zwar auch Stimmen, haben und singen; doch aber nichts verständliches hervor bringen können,) mit dies fem herrlichen Vorzuge begnadiget ist, daß er verständlich oder flüglich (Pf. 47,8.) singen kan. und überleget zugleich, wie GOtt nicht das ge= ringste vergeblich gemacht habe, noch wolle, daß ledig liege, oder nicht gebrauchet werde, was Er durch seine Weisheit erschaffen hat: B. Weish. 14.5. so erwecket ihn solches, dassenige zu thun, was er unter allen sichtbaren Creaturen allein vermag, uemlich verständlich zu singen, oder wie der sel. Herr Lutherus redet, die Music im Dienst dessen, der sie gegeben und geschaffen hat, sehenzu lassen. Tom. II. Alt. p. 751. b

Erkennet er sich ferner, als einen Clienten seines Gottes, dessen Gunst und Schuk, in unsaussprechliche und unzähliche Wohlthaten er in der Schöpffung, Krhaltung, Krlösung und

Seilin

Seiligung (so lauter unergrundliche und uner= schöpfliche Oceanen und Meere der gottlichen Liebe sind) bereits genossen hat, noch taglich genieffet, und bereinsten in der Berherrlichung im Himmel vollkommen und ewig geniessen wird, und beherziget daben, wie er solches alles aus lauter Gnade und Barmhertigkeit, ohn alle sein Berdienst und Wurdigkeit empfas he, so wird durch diese Erkanntniß des Guten, das er sonderlich in Christo JESUhat, nicht nur sein Glaube starck, sondern auch die Liebe gereißet, Diesem gutigsten Gotte und getreues stem Wohlthater hiefür in tiefster Ehrfurcht ein herrliches Danck = Lied zu singen Denn GOtt hat, spricht Lutherus, unser Gern und Mund frolich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben har zur Krlösung von Sünde, Tod und Teufel. Wer solches mit Krnst gläubt, der kans nicht lassen, er muß frolich, und mit Lust das von singen, u. s w. Tom VIII. pag 571 a.

Erkennet er sich weiter als ein Rind, Unecht oder Magd GOttes, denen-zukommt, ihren Water und HErrn zu ehren, Malach 1,6. und vernimmt, wie Er insonderheit auch mit Ges sang und Liedern wolle verehret seyn, indem Er fordert: Singet dem HErrn ein neues Lied, machets gut auf Saiten : Spiel mit Schalle, Ps.33, 1=3. Ps.47, 7.8. Ps. 96, 1.2. und gebeut: Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen, und Lobgesängen, und geistlichen lieb!ichen Liedern, und singet dem Herrn in eurem zergen; Col. 3, 16. Ephel 5, 19. Jac. 5, 13. Go siehet er solchen Willen seines GOttes an, nicht als einen beschwerli= chen Frohn = Dienst, sondern als den ange= nehmsten Liebes = Dienst, dadurch er süßiglich gelocket wird, die Ehre seines Waters unt )(-6)

DErrn

HErrn auch mit Singen williglich zu befor= dern. Laßt uns, spricht er, Ihn lieben, auch mit Singen unsere Liebe bezeugen, denn Er

hat uns erst geliebet. 1 Joh. 4. v. 19.

Erkennet er sich endlich auch als einen Consorten und Mitgenossen der heiligen Engel und aller Glaubigen, und höret, wie jene ihr Zeis lig, zeilig, zeilig ist GOtt; und ihr Ehre sev GOtt in der Bobe! erschallen lassen; Esa. 6,3. Luc. 2,13.14. Diese aber ihre Lob-Gesan= ge, wie Moses, Mirjam, 2 Mos. 15, 1.2.21. Debora, Barac, Richt. 6,1. Hanna, 1 Sam. 2, 1. David, 2Sam. 22, 1. Sir. 47, 9.10.11. Da= niel 2, 20. Judith 16, 1.2. Maria, Zacharias, Simeon, Luc. 1,46.48. cap. 2,28. und Chri= stus selbst mit seinen Jüngern: Matth 26,30. the Gossanna, und Gelobet sen, der da kömmt im Namen des DErrn; wie das Wolck mit den unmundigen Kindern; Luc 19,38. Matth.21, 9. 15. ihr neues Lied, wie die auserwahlten Ue= berwinder Offenb. 5,9. cap. 4, 1.3. cap 15,3. und ihr Halleluja, wie alle Gottesfürchtige. Offenb 16,5.6. anstimmen, und also alles was Odem hat, den DErrn lobe, Halleluia: Pf. 105.6. So ziehen ihn solche heilige Erempel fraftiglich, mit ihnen im Lobe GOttes einzu= stimmen, und als ihr Consorte, auch, wie sie, den lieben GOTT mit Gefängen inniglich zu verherrlichen.

Erkennet er hiernachst auch den wahren GOet recht, als einen GOtt, der ein Geist ist, dem eben sowol im Geist und in der Wahrheit gesungen werden musse, als Er im Geist und in der Wahrheit muß angebetet werden: Joh. 47 24. so wird er keinesweges damit vergnügt seyn, daß der Mund alleine singe, oder die Worte oh= ne Andacht und Verstand her klinge: Sondern wird sich fürnemlich dahin bestreben, daß er

von Grunde des Herkens und mit rechtem Ver= stande singen moge. Er siehet zu, wie sein Bert suvor mit dem gottlichen Lobe erfullet senn mo= ge,welches hernach der Mund mit Lobgefängen aussprechen soll. Ersuchet erst voll Beistes zu merden, damit er hernach dem HERRN die rechten geistlichen Lieder spiclen konne. Eph. 6,18.19. Solch Singen, wie der fel. Lutherus sehr wohl erinnert, muß nicht allein mit dem Munde geschehen, oder ohne allen Verstand, wie eine Pfeiffe oder garfe klingt. Tom. III. p. 468. b. Les mußalles, sagt der gottsel.-Herr Arnot, fein andachtig, geistlich, und aus Grund des gergens geschehen, nicht nur ein ausserlicher Schall und Gepränge Wahr. Chr. 2B.c.43.p.321. Geschicht das nicht, so wird ein ausserliches Werck daraus, worinnen sich das Dhrinehr an dem suffen Klange, als das Hert an dem gottlichen Lobe ergötzet, wornber, daß es ihm einigemal begegnet, Augustimus bitterlich Flaget. Vid. B. Gesnerus Medit, Gener. Psalt, p. 490. Und mas murben sodann auch die lieblich= sten Lieder vor GOtt seyn anders, als ein Ges plarr, welches Er haffet? Amos 5, 23. Um des willen haben die Allten gar fein erinnert:

Non vox, sed votum: non cordula Mu-

fica; sed Cor:

Non clamans; sed amans cantat in aure Dei.

Welches überhaupt zu teutsch so viel heissen mochte:

Vergeblich singt allein der Mund, Wo es nicht geht von Gerzens-Grund.

Siehe Westemeri Concil. Script. &c.p. 853. Das wahre Lob GOttes, spricht Hr. D. Heinsich Müller, liegt im Herken und Glauben, Verlangen und in der Liebe: Das rechte Sinsen (Saitenspiel) liegt im freudigen Geiste.

)(7 Das

- South

Das heißt denn nach dem 62 Psalm in det Stille GOTT loben, wenn der verborgene Grund des Hergens vom Beiligen Geist mit Freuden überschwemmet wird, daß er sich in GOttes Lob gant und gar ergiessen will. Diele mennen, wenn sie richt in der Kirche sigen und singen, so sen es auch kein Lob GOttes. Ach nein! das lob GOttes bestehet vielmehr im innerlichen Seufzen des Geistes, als in der lauten Stimme des Mundes. Ein herkliches Seufzerlein klinget oft vor GOtt beffer, als ein hohes und lautes Geschren. Der Heilige Geist muß den Lob-Gesang heranstreiben. Er selbst muß durch unsern Mund beten und singen. If das Hern von Geistes, von himmlischer Freude, von Erkanntnis GOttes, sowird der Brunn bald überlauffen, da kandenn der Mund nicht schweigen, wie David spricht: Ps. 116, 10. Ich glaube, darum rede ich. Wie kan das Hert schweigen, in welchem Christus und sein Geist redet? Ist der Grund im Herken gelegt durch die Erkanntnis der Gute GOttes, so denckets, tichtets und lauffts über für Andacht und Freude; Ergeußt sich wie ein Strom; Wird ein Schatz, daraus man viel Gutes fan hervor bringen. Oft fühlet das Hern mehr, als der Mund kan aussprechen. So unendlich ist GOtt in seiner Süßigkeit Siehe Mullers Gottliche Liebes = Flamme. 2 Buch cap. 1. pag. 1026. 1037. 1038. 1039.

Gleichwie nun ein seder Christ, GOtt fleißig bitten soll, daß Er ihm seinen Seiligen Geist schencken wolle, auf daß er im Geist und in der Wahrheit möge singen können, welches ohne den Seiligen Grist unmüglich geschehen kan: Allso muß er sich auch besteißigen , dassenige, was er singet, wohl zu überlegen, und den rechten Verstand desselben zu erlangen. Wie

denn

denn auch, damit nicht jemand Ursach habe, sich mit dem Cammerer Apost. Gesch. 8,30.31. über Mangel der Unterweisung zu beklagen, treue Lehrer bemühet senn, ihren Zuhörern den rechten Verstand der Lieder henzubringen.

Erkennet auch der Christ den lieben GOtt recht als einen Zeind aller Zeucheler, Lügen und gottlosen Wesens: Psalm 5, 5:7. So wird er sich vor allen Dingen ernstlich dahin bestreben, daß wie Sert und Mund in der Andacht und Verstande, das ist, im Geist: Also auch der Nound und das leben in der Sache selbst, oder in der Wahrheit, überseinstimmen mögen. Sonst klingts wol sein, wenn der Mund singt: Iksu, meine Freude u. s. w. Wo man aber dennoch an Geld und Gut seine Freude hat; Wo man sich noch in schnoder Wollust weidet, u. s. w. so ist solches Singen Lügen und Seuchelen.

Von solchen mag man mit Paulo sprechen: Sie sagen, singen und tonen: Sie erkennem GOtt, aber mit den Wercken verleugnen sie es. Tit.1, 16. Sie singen: IEsu meine Freus de: Aber mit dem leben verleugnen sie es, worinnen die Welt und Wollust ihre Freude ist. Hingegen nun prüfet sich derjenige, der GOTT, den Hergens-Kündiger recht erken= net, so oft er singen will, und was er finget, ob er auch vor GDTT, als vor dessen An= gesichte er stehet, also beschaffen sen, wie er mit dem Munde saget? Db sich das in seinem Leben und Wandel würcklich so finde, wie er im Gesange von sich ausgiebt? Und geht so= dann sein Fleif dahin, daß er die schändliche Heuchelen vermeiden, und GOtt, wie in dem Gesange, also auch mit dem Leben, recht preis sen moge. Bierauf zielet die feine Ermah= mung, welche im Concilio Carthaginensi denen Gan=

Sangern ift gegeben worden: Videant Cantores (canentes) ut, quod ore cantant, corde credant, & quod corde credunt, operibus comprobent. Das ist: Die Sånger (Sin= gende) mögen wohl zusehen, daß sie, was sie mit dem Munde singen, von gergen glau= ben, und was sie im Gergen gläuben, mit der That beweisen. Siehe B. Balduin. Instit. Ministr. Eccl. c. 19. 198. Eben dahin gehen auch die schönen Worte Sr. Dock. Lutkemanns, wenn er im Vorschmack gottlicher Gute p. 236. spricht: Es ist ein unaufhörlich Lob Gottes, wenn die Seele im Glauben GOtt anhangt, Ihn herklich siebt, in ihren Geschäften ihre Gedancken oft zu GOttrichtet, alle ihre Wege in acht nimmt, daß sie nichts vornehme, dadurch GOttverunehretwerde. Ja, dahin sehen auch die ernsten Worte Gr. D. Mussers 1. c. p. 1039. wenn er spricht: Nicht allein aber muß GOt= tes Lob mit Worten, sondern auch mit Wercken ausgesprochen werden. Was hilfts, daß du mit dem Munde lobest, und mit dem leben lasterst? Mit der einen Hand bauest, mit der andern niederreiffest? Du Heuchler, es ist GOtt nicht um deinen Zungen = Schaum, (um die ·liebliche Stimme) zu thun, sondern um beine That. Mit heiligem Wandel, der dem Wandel Christi in der Liebe, Sanftmuth, Demuth, Ge= duld und Gelassenheit ahnlich ist, lobet man GOtt am meisten. - Womit loben alle Creatu= ren ihren Schöpffer? Zungen find den wenigs sten gegeben. Sie loben Ihn mit ihren Kraf= ten und Wercken; Der Himmel mit seinem Lauff; Die Sonne mit ihrem Licht; Die Erde mit ihren Früchten; Das erfordert der Den= land: Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure gute Wercke sehen, und GOtt prei= sen. Matth. 5, 16. Unser Leben preiset &Dtt, und

und reizet auch andere zum Preis. Wie manmit einem gottlosen Leben Ihn lästert, und ans dern dazu Unlaß giebt. Wir sind Kinder GOttes, Ein Kind ehret den Vater mit den

Werden seines Gehorsams. Singet der Christalso, daß Berk, Mund und Leben übereinstimmen, so singet er recht, es ge= schehe übrigens öffentlich mit der Gemeine, oder im Berborgenen alleine: Essey seine Stimme schön, oder vor Menschen übel klingend; soifts dennoch die lieblichste Harmonie und Melodie vor GOtt und den Engeln. Und wer vermag sodann auszusprechen, welch ein köstlich und nutzlich Ding folch Singen sen! Psalm 92,2.3. Gewißlich ist es eine selige Schule der Christen, darinnen sie in der Erkanntniß ihres GOttes wachsen und zunehmen. Denn also lehren und vermahnen sie sich selbst mit Psalmen und Lob= Gefangen, nach der Ermahnung des Seiligen Grisses, Coloss. 3, 16. daß GOttes Wort, wie der selige Lutherus redet, und die Christliche Lehre auf allerley Weise getrieben und ger übet merden. Tom, II. Alt. p. 751. a. Golches Singenist ein heilsames Mittel, dadurch oft die harteste Herken zur Vekehrung sind erweichet worden. Wie solches durch die geistreiche Lieder Lutheri an Papisten geschehenserwehnet Hr. D. Loscher in seinen Andachts-Früchten. P. HI. p. 381. Eine Judin ward durch die Worte:

Laß die Menge meiner Sünden Ist mit dieser Nacht vergehn. O Herr IESU, laß mich sinden Deine Wunden offen stehn! Da alleine Zülf und Rath Ist für meine Missethat.

welche sie einen Christen täglich singen hörete, dermassen beweget, daß sie eine Christin ward.

Ein Morder, der auf der Straffen einer Frau nachschlich, sie zu erwürgen, ward durch ihr Singen, sonderlich ba sie auf sein Begehren noch ein Buß-Lied singen muste, also gerühret, daß er ihr nichts thun konte, sondern anfing, sich nach der Gnade Gottes zu sehnen: Wie Titius in L. T. H.p. 1050, Loc. XXIII. n. 23. von Liedern erzählet Durch solches Singen können die weltlichen Sauf- und Huren-Lieder gedampffet werden, die sonst als die allergif= tigste Pest viele unschuldige Berken verderben. Darum als der selige Lutherus sein Gesang= Buch drucken laffen, worinnen die Lieder in vier Stimmen gebracht waren, bezeugte er, daß es deswegen auch geschehen, weil er gern wolte, daß doch die Jugend, welche sonst solle und muffe in der Musica, und andern rechten Run= sien erzogen werden, etwashatte, damit sie die Buhlen = Lieder und fleischlichen Gefange los würde, und an derselben statt, etwas Beilsa= mes lernte, loc. cit. b.

Ja, durch dieses Singen kamallen Gunden und fleischlichen Bersuchungen, machtiglich vorgebeuget werden Daher auch unser, durch die Erfahrung wohlgeübte Lutherus, allen An= gefochtenen den Rath giebt, daß sie fleißig singen sollen. Tom. II. pag. 616. a. Gold Singen versüsset auch alles Ereut und Leiden. Golch Singen vereiniget Engel und Menschen mit einander, wie der selige Arnd loc. cit. p. 323. redet, und Herr Dock. Müller loc. cit. p. 1023. spricht: Das Lob GOttes ist der Engel Leben - und Freude: Darum haben sie auch die Men= schen lieb, und gesellen sich gerne zu ihnen, die täglich GOtt loben und ihre Mitsinger sind. Wir sollen dort den Engeln gleich werden in der Klarheit, davon wird hie der Anfang ges macht in einem andachtigen Lobe GOttes. Ein Mensch,

Mensch, ver täglich Gott lobet, ist ein leibhaf tiger Engel. Ja, in solchem rechten Singen, ist der Anfang des himmels auf Erden ein wahrer Vorschmack der ewigen Freude. 'Wie Gr. D. Muller am angezogenen Orte weiter meldet, auch Herr Dock. Lutkemann in der Harffe von zehen Saiten p. 562. bezeuget. "Unter solchem Singen, sagt Herr D. Carpzov T. I. Leichen= Pred. p. 543. werden die Glaubigen mahrhaf= tig in den Simmel entzückt, daß ihnen anders nicht ist, als ob sie unter den heiligen Engeln wären, und mit ihnen ihren GOtt lobeten. Da wird das Herk voll Heiligen Geistes, und empfindet eine rechte Simmels-Lust und Freude." Ach! solte nicht um solches unaussprechli= chen Nukens willen solch Singen und Lob &Dt= tes, so lang ein Odem in uns ift, geubet werden?

Aus dieser angezeigten, an sich unstreitigen Christen-Pflicht und Rusbarkeit des rechten Singens, sliesset von selbsten, daß jeder Glausbiger, so viel er kan, willig benzutragen habe, was solche Pflicht auszuüben und solchen selis

gen Rugen zu erlangen, dienlich ift.

Wann nun solches vornehmlich dadurch mit gottlicher Hulfe geschehen kan, wenn gute Gestang. Bücher, darinnen man rechte geistliche Lieder sinden kan, angeschaffet werden; so ist allerdings nothig, daß man denen Christlichen Gemeinden, solche zu erlangen, behülstich sen, zumal, da die Liederein Stück unsers Christl. Bekanntnisses und öffentlichen Gottesdienstes sind; Daher es allerdings auch in die Sorgerinestreuen Lehrers läuft, daß solche Lieder in den Kirchen und in Häusern gesungen werden, die dem göttlichen Worte gemäß und sein deutslich sind; mie ör. D. Balduinus 1.c. sehr wohl erinnert; So sind sonderlich Christliche Lehrer darzuf bedacht, ihre Zuhörer mit solchen Ges

fang=

sang=Buchern zu versorgen Sierinnen haben wir an dem sel. Luthero selbsten einen guten Vorganger. Wie er es weitlauftig Tom. II. p. 751. und Tom. VIII p. 587.a. auch Tom. III. Alt. p. 467. u. f. vorgestellet. Denn als zu seiner Zeit, dieweil fast alles in Lateinischer Sprache gesungen ward, die wenigsten mitsingen konten, oder ob sie gleich mit eintoneten, dennoch nichts davon verstunden, so dichtete er selbst geistliche Lieder in Teutscher Sprache, und ließ ein Ge= sang=Buch von Teutschen Liedern drucken. Wir wollen ihn selbst davon hören: Daß geistliche Lieder singen,spricht er, gut, und BOtt anges nehm sep, achte ich, sep keinem Christen vero borgen, dieweil jedermann nicht allein das Exempel der Propheten und Konige im 211. ten Testament (die mit Singen und Dichten und allerlen Saitenspiel GOtt gelobet haben,) vor sich hat, sondern auch solcher Brauch sonderlich mit Psalmen gemeiner Christen= heit von Anfang kund ist, in 1 Corinth.14,16. eingesetzet, und Col. 3, 36. geboten ist. Dem= nach habe ich auch samt etlichen andern zum guten Unfange, und Ursach zu geben denen, die es besser vermögen, etliche geistliche Lies der zusammen bracht, das heil. Evangelium, so igt von GOttes Gnade wieder aufgegans gen ist, zu treiben und in Schwang zu brin= gen, damit wir auch uns mögen rühmen, wie Moses in seinem Gesange, Erod. 16, 1.2. daß Christus unser Lob und Gesang sep', und nichts wissen sollen zu singen noch zu sagen, denn Iksum Christum unsern Sepland, wie Paulus sagt 1 Corinth.2,2. Bitte derhalben, ein jeglicher frommer Christ wolle ihm sols ches gefallen lassen, und wo ihm EDtt mehr oder dergleichen verleihet, fördern helsfen. Tom. II. pag. 751. a.b. Die Christen, ingter ferner,

serner, haben GOtt für die Auslegung und geoffenbarte Wahrheit göttlichen Worts gedancket, wie ich denn auch gerne wolte, daß unsere geistliche Teutsche Lieder ders

maifen maren. Tom. III. pag. 467.

Weil denn der gutige GOtt nach und nach manches Herkerwecket hat, welches durch seine Gnade ein erbauliches Lied gemacht, so, daß da= von unterschiedliche Gesang=Bucher sind ange= füllet, und auch hiesiges Orts viel derselben be= kandt, und in der Kirchen öffentlich gesungen werden; Essich aber oftmahls zugetragen hat, daß, weil solche bekandt gewordene Lieder in mancherlen Gesang-Büchern, eins in Diesem, das andere in einem andern gestanden zuweilen zwen bis dren Gesang = Bucher zugleich tu vie Riche mitgenommen werden muffen, und roch wol das Lied in solchen nicht zu finden geweien ist; Alls haben sich viele beschweret, und verlau= get, ein solches Gesang: Buch zu haben, darin= nen alle diesenige Lieder, die hier pflegengepun= gen zu werden, ben amen gefunden würden; Go ward man durch dieses Klagen und Verlangen vor etlichen Jahren verankasset, alle Lieder, alte und neue, so viel deren hiesiges Ort eingeführet worden, und man erfahren können, zu sammlen, und unter dem Titul: Geistliche und Liebliche Lieder, drucken zu lassen; worinnen des sel. Lus theri Lieder, so wie er ausdrücklich begehret, un= verandert behalten worden, T.s. Alt. p. 645 b.

Nebst diesen herrlichen Liedern Lutheri, hat man auch diesenigen mit eingerückt, die von geistreichen Lehrern und frommen Christen gemacht, und hiesiges Orts, ihrer Gute wegen, beliebt und angenommen worden sind, damit man ein, so viel möglich, vollständiges-und zulängliches Gesang-Buch zur öffentlichen und

sonderlichen Andacht haben möchte.

Da

Da nun die Exemplaria von der ersten Auflage bald abgegangen, und viel Nachfragens
nach dem Buche worden, resolvirte sich der hiesige Buchbinder, Zerr Josua David Schaz,
unter dessen Namen die erste Auslage bekandt
worden, das Gesang-Buch auf seine Kosten aufs
neue drucken zu lassen. Damit er aber vor dem
Nachdruck und daher besorglichen Schaden
sicher sehn mochte, bat er Se. Königl. Masestät
in Preusen um ein allergnädigstes Privilegium, welches er auch, nachdem er das Buch,
auf ergangenen allergnädigsten Besehl, censiren lassen, erhalten.

Weil er mich nun ersuchet, gedachtes Buch mit einer Vorrede zu begleiten, und es dem gesneigten Leser aufs beste zu recommendiren, habe ich kein Bedencken gehabt, ihm in seinem Berlangen zu willsahren. Bersichere demnach dem geneigten Leser, daß er hierinnen einen Auszug der kräftigsten und geistreichsten Lieder bensammen sinden, auch alle Gesänge, so jemals in diesen Städten bekandt, und in den Kirchen gesungen worden, antressen werde. Es sind zwar in der Censur einige Redens-Arten geans dert, auch etliche Lieder, so in der ersten Edition gestanden, heraus genommen: Es sind aber das gegen in die solgende Editionen viele geistliche und kräftige Lieder eingerücket worden, welche

Masdie Ordnung der Materien betrift, so ist dieselbe eingerichtet nach der Ordnung des Zepls, so wie sie der sel. D. Spener in seiner lautern Milch vorstellet. Und handelt erstlich von GOtt, so der Urheber des Deyls; von Christo, so das Heylerworben; Vom zeiligen Geist, welcher es zueignet; hernach von den Mitteln des Zepls, von Seiten GOttes und der Meuschen. Ferner von den Gütern des

geris,

sepls, und von den Pflichten derer, so des Henls theilhaftig worden; und endlich von der Einführung in den völligen Genuß des

Berls in der Ewigkeit.

Die Lieder unter einem jeden Titul, find nach der Ordnung des Allphabets eingerichtet, daß man sie desto leichter und bequemer aufschlagen und finden kan; Am Ende sind angehangen zwen Register, das erste ist über die Melodenen, in welchem mit groffer Mühe alle Gesange un= ter einer Numer gebracht, welche in einer Mes loden gesungen werden konnen, damit die, so et= wa nur eine Meloden wissen, dennoch alle die übrigen Lieder nach dieser einigen Meloden sin= gen konnen; Denen aber mehr als eine bekandt, die konnen die anmuthigste erwählen, und die übrigen Gesänge auch nach derselben singen. Das andere Register ist über die Lieder, so im Gesang-Buch stehen, da die erste Zahl die Numer der Melodenen, die andere aber das Blat, wo das Lied zu finden, anzeiget. Endlich ist noch bengefüget ein kurkes Gebet: Buch aus Johann Arndts Paradies: Gartlein und an= dern geistreichen Gebet = Büchern zusammen gezogen; da sowol Morgen: und Abend: als auch Buß: Beichte und Communion: Gebeter und Formen auf allerlen Fälle im Christen= thum su finden.

Sind Fehler oder sonst etwas darinnen, das jemand anstößig; so wolle es der geneigte Leser aufs beste erklaren und anzeigen, man versichert, daß ben kunftigem Verlag alles gesandert und gebessert werden son. Weil der einige Zweck dieser Arbeit ist, dem Nächsten

zu dienen und zu beffern.

Mein Wunsch daben ist, daß dieses Buch gleich den glüenden Kohlen vom Altar des Herrn sonn moge, also, daß alle Hergen, die

es im Gebrauch berühren, davon gluend, jum gottlichen Lobe und zur rechten JEsus Riebe entzündet werden! Ja ich feufze mit dem sel. D. Spener in seinem Theologischen Bedencken p. 323. Der HEAR, HERR, dem alles Lob gebühret, wolle alles zu dieses Zwecks Kro reichung richten, alles dahin zielende Vore nehmen segnen, sonderlich aber, so oft wir uns auch zum Singen vor sein Unges sicht stellen, unsere Gernen mit derjenigen Kraft des Geistes erfüllen, daß alles, was wir singen wollen, erst in unsern Sertzen lebendig sep; und diese mit himmo lischem Leuer entzündet werden mögen, damit, was wir alsdann mit der Junge singen, ein suffer Con vielmehr in seinen, als der Menschen Ohren, mehr im zims mel, als auf Krden schalle, als ein waho res Vorspiel jener ewigen Harmonie were de, hingegen aller Orten das unandache tige Geplarr der Lieder aufhöre, und dies ser wahren frucht des Geistes Plan gebe! Halleluja! Das verleihe uns alles aus Gna= den die heilige hochgelobte Dreneinigkeit, und lasse uns endlich dahin kommen, wo wir ohne Aufhören recht singen werden:

Zeilig, Zeilig, Zeilig heißt GOTT der Oater, Sohn und Geist.

Halleluja! En ja, wären wir da! Amen.

Berlin, den 1. Augusti 1727.

Johann Porst.

Vom



### Vom Urheber unsers Heils. Von GOOT und der heiligen Dreneinigkeit.

1. In eigener Mel.

Allein Gott in der hoh sen Ehr und Danck fur feine Gnade, darum,

ms rühren kan kein Schaf Wohlgefall'n U Fehd hat nun ein Ende.

hn alles Wancken. Gang Schirm bedeckt.

hen Vaters, Verschner zu beinem Dienft bereit. rbarm dich unser aller!

4. O Heilger Geift, du wie groß ist beine Macht!

erlöset durch grosse Mart'r und bittern Tod, abmend all unsern Jamm'r und Noth, dazu wir uns vers lassen.

as nun und nimmermehr 2. Mel. Der Tag ist hin, mein 2c.

dott an uns hat. Nun Oreneinigkeit! der Gotte i groß Fried ohn Unterlaß, Oheit mahrer Spiegel, o Licht vom Licht, als 2. Wir loben, preis'n, ans dessen Allmachts , Flügel eten dich, für deine Ehrlich um und um durch bir dancken, daß du, GOtt diesen Erdkreisstreckt, und kater, ewiglich regierst alle Welt mit seinem

nermeß'n ist deine Macht, 2. Wir loben dich, so ort g'schicht, was dein bald die Sonn erwachet, Bill hat bedacht: wohl und wenn sie jest dem späten ins des feinen HErren. Abend machet: Was lebe 3. O JEsu Christ! Sohn und webt auf dieser Eringebohrn deines himmli den weit, ift gles, HErr,

er'r, die war'n verlohrn, 3. O reicher Schan! v u Stiller unsers Haders; unumschräncktes Wesen! anım GOttes, heilger Wer hat wol je die Heine Errund GOtt, nimm an lichkeit gelesen? o tieffter ie Bitt von unster Noth, Grunn! O unerforschte Prachtl wie groß, ach GOtt.

ochstes Gut, du allerheile 4. Wer kan doch hier, amster Eröster! vors HErr, deine Weg erfisten? ceuf'ls Gewalt fortan bei Wie soll ein Mensch wol jut, die JEsus Christus'dein Gericht ergrunden?

weg, nur weg mit bir, dein dir gnädig wohlgefallen, Witz der ist gar viel ju du allerhochstes Gut, und schlecht allhier.

hin mit deinem Tichten, unerschöpfter Brunn. du kanst dich nicht in GOt: 3. Mein Schöpffer, tes Weisheit richten: Wo Mensch und Wieh, und al verlohren und verirrf.

in einem Dren, in Dren: Gewolck, und alle Creatur. en Eins, erkennen: Ach! sonen heißt.

7. Gib, baß von dir bis Wort ben uns stets klinge: Von Ihm, durch Ihn, in Ihm sind alle Dinge: Dem groffen GOtt sen Ehr in Ewigkeit. Ja Almen, Ja! fingt alle Christenheit.

8. Dein Dam ift groß; zwing; ernähr uns; und verschone; Versuchnng fieur; erlof aus boser Zeit; Araft und Herrlichkeit.

# frommer GOtt.

drenmal grosser nießne Freud.

Rur weg, Vernunft, wur lallen, mein Hakeluia las Wohlthatsvolle Sonn, du 5. Mur immerhin, nur aller Gaben Meer, und

Gott nicht selbst dich unter: les andre Wesen last deiner weisen wird, so bleibest du Allmacht Pracht gang klar: lich an sich lesen; ein jedes 6. Drum lehr une, HErr, Wunder lobt dich in der o lehr und ohne Trennen Allnatur, Stern, Element,

4. Es muß dich jeders lehr uns doch, GOtt Ba: mann den treuen Vater ter, Sohn und Geift, daß preisen, du führest wunders du Ein GOtt in drey Per: bar, willst Leib und Seele speisen, erhörest das Gebet, erhaltest Gut und Blut, wir sind viel zu gering, was deine Treue thut.

5. Heiland, Jemmanuel, Lamm Gottes ohne Guns den, mein JEsu! deine Lieb kan kein Verstand ergruus den, das Hosianna singt ein Dein Reich, HERR, in jeder wahrer Chrift, das uns mohne! dein Will uns menschliche Geschlecht, das längst erlöset ift.

6. Du nahmest Fleisch an dich, und tratest in Dein ift das Reich, die die Mitten, trugst unsre Sünden Schuld, indem du viel gelitten: Doch dis 3. Mel. O GOtt, du dein Blut und Tod erwirbt die Geligkeit, das emge Himmels: Heil, die uner:

Sott, dem Erd und 7. Du suffer Himmels: Himmel dienen, dem heis Thau, du Laube reiner tig, heilig singt die Schaar Flammen, HErr und GOtt der Seraphinen: Du hoch: Heilger Geist, du führst die ste Maiestät und Helfer in Kirch zusammen, du heil der Noth, du aller Herren gest durch und durch, du bist HErr, Jehavah, Zebavth. ein Licht von Licht, giebst 2 Dich bet ich sexund neue Feuers: Glut, damit an, dir Lob und Danck zu kein Glaub gebricht.

8. Ad)!

8. Ach allerhochfter Eroft 3. Seil'ger Geift, uns und befter Beisheits Leb: wohne ben, und lag uns rer, Erleuchter, Beiliger, nicht verderben zc. Aufrichfer und Befehrer! Du theilft die Gaben aus, 5. Melod. Meine Geel das Wollen wird voll:

bracht, durch die Gemein: fchaft wird und Rraft und Beift gemacht.

und Beift, ein Gott; und Gegen. Eine in Dreven, geprief'ne 2. Er laffe une fein Majeftat, auf ftete ju be- Untlit leuchten, daß wir nedenen! Lag und im Eu auf Erden ertennen feine gend Deg gewiffenhaftig Wege! febu, und burch ein felges

End ju unferm Erbe gebn. 10. Lag, brenmal grof uns GDEE, und geb uns fer Gott, ben Thau ber feinen Frieden, Umen. Gnaden feuchten, ach! teg: fin ia auf dich, du las ft ligen Geifte. une nicht in Spott, drum fingt Das Gloria: Gelobt,

gelobt fen Gott.

. 4. In eigener Del.

Stott ber Bater wohn uns ben , und lag uns nicht verderben! mach uns Serr GOEE, der du aller Sunden fren, und bilf Serforscheft mich, und jund felig fterben. Bor dem fennft mich aus und in Teufel und bemahr, balt nen, mein Thun und Lafmis ben veftem Glauben, fen tomint vor bich , Gehn, und lagundauf dich bauen, Stehen und Beginnen. aus Bertens Grund ver Bas ich im Bette bende trauen. Dir une laffen und dicht, fiebst bu von gang und gar mit allen fern, und fehleft nicht, du rechten Chriften entfliehn prufeft Serg und Mieren: des Teufele Liften , mit Du fanft auch , wenn ich Waffen GOtt's uns ruften. bin allein, und gerne wolt Umen, Amen, bas fen wahr, verborgen fenn, all meine fo fing'n wir Salleluja. | 2Deg ausspuren.

2. JEfus Chriffus, mobn uns ben, und lag une nicht meinem Mund, fo ich dir verderben ic.

erhebt den 26.

Bott fen uns gnabig und barmbergig, und 9. Gott Bater, Sohn, gebe und feinen gottlichen

3. Es fegne uns GDEE, unfer GDEE! es fegne

4. Lob und Preis fen ne, fegne une, lag une bein GOET bem Bater und Autlig leuchten! wir bof dem Gobn, und dem Seis

5. Wie es war im Un: fang, jest und immerbar. und von Emigfeit ju Emig: feit. Umen.

6. M. Un Wafferfluß sen Babylon.

2. Es ift fein Wort in font verheelen, du, Serr,

21 2 fielyft Grund, was steckt in mei: Stunden, Tag und Jahr ner Seelen. Du schaffest im Lebens: Lauf gezählet. ja, was ich vollbring, wie 6. Ich dancke dir, und

bloß deine Gnad regieren. mehr schaden.

icht entziehen.

all mein Thun dir ist besund in Hoffnung fort das kannt, so hut ich mich vor Ewige betrachte. Sunden: Denn finster 8. Erforsch mich, Gott, Dir fteben.

soll, aus Mutter:Leib geshinnen reise. leitet: Durch deine Wors forg, Fleisch und Bein, und alle Glieder an mir senn: Dein Aug hat mich erwähl Zehovah ist mein Licht

siehst recht des Herzens vohren war, hast du schon

groß es ist, und wie ges preise dich für solche grosse ring, ich kans ohn dich Shaten, und daß du mir nicht richten, wenn aber so wunderlich an Leib und du, durch deine Gnad, Seel gerathen. Sehrköfte Berstand mir giebst, auch lich ift dein Werck an mir, Hulf und Rath, so kan wenn ich erwach, bin ich sch alles schlichten. ben dir, und warte deiner 3. Wie du die Deinen Gnaden: Ich glaube vest, wunderlich, o GOtt! hier daß meine Sund durch pflegst zu führen, versteh Christum mir vergeben ich nicht, und lasse mich sind, daß sie mir nicht

Wo soll ich hin vor deinem 7. Den Vorsatz gib mir, Geift? Denn du auch die HErr, daben, daß ich, was Gedancken weiß'ft,, es hilft bof? ift, meibe. Die gott: por dir kein Fliehen. Fuhr lof' Rott fern von mir fen, ch gen Himmel, bist du da, von Frommen mich nicht in die Holl tritt'stscheide; Das ich nur lieb', mir nah, kan dir mich was dir gefällt, und hasse, was ist von der Welt, auch 4. Nun, groffer GOET, ihren Truk nicht achte, weil deine Hand michshalt dein Gebot, hor gern überall kan finden, und dein Wort, im Glauben

ist wie Licht ben dir, was ergrund mein Hertz, durch: heimlich war, kommt klarsuch all mein' Gedancken, herfür, ich kan dir nicht und siehe, ob ich hinters entgehen. Was ich geswärts, und auf die Seit than, geredt gedacht, das woll' wancken. Bin ich wird vor deinen Thron vielleicht auf bosem Weg, gebracht, da muß ich vorso führ du mich den rechs ten Steg, der nach dem 5. HERR, meine Seel Himmel weise, daß ich erkennt dis wohl, daß du vom Sunden : Dienste mich hast bereitet, und wie fren, und dir, o HERR! ein Mensch gestalt senn gefällig sen, bis ich von

# 7. In eigener Mel.

let. Da ich noch unge: I und Gnaden: Soime-Tehos

fommenheit, Jehovah ift ewig umgebracht. Rur die reine Seelen Bonne, Licht und Recht vereinigt Jehovah ift ber Brung GDET und mich. voll heiligkeit. In diesem Licht kan ich viel Wunder sehn: die Bollenkommen beit ist meine Ruh, die Geelen Freud erquicket

5 ochheilige Dreyeinigs kett, die du so suk mich baju: in Beiligfeit und milbe mich baft ges

diefes flar ju lefen, wie doch, und jeuch ein ben wunderbar der fluge Rath mir, mach Bohnung und regiert. Wer hat ben Ginn bereit mich bir.

Licht. Gib, daß im Licht fen, ale nur du. mein Bandel mir gelin: 3. GOtt Cohn, erleuchte ge! Uch! fuhre mich mit den Berftand mit beiner Licht allein, du haffeft den, wandt gu eitelem Gediche ber Finfterniffen liebt, bu te: Lag nunmehr nur in liebeft ben , der Recht und beinem Schein mein eis Licht dir giebt: o las mich nigs Schau'n und Birftete ben beinen Stralp: den fenn; jeuch ibn, bag len fenn!

4. Jehovah , Gott mit fich von Ort und Beit. mir ju allen Beiten , mit 4. D Beilger Geiff, Dir ich nun Gemeinschaft du Liebes , Fenr, entjunde haben fan, wenn bu mich meinen Willen, ftarct ibn, wirft mit beinen Mugen fomm mir ju Sulf und leiten, fo wirst bu mich Steur, den beinen ju erful-gu Ehren nehmen an. Dlen: Bergib, daß ich fo

Jehovah ift die Bollen, Racht, Die arme Geelift

muß ich auch gu ihm gehn. ichaffen in der Beit gu deis 2. Jehovah ift ein unber nem Ebenbilde: 21ch! daß greiflich Befen, da mein ich bich von Bernens. Berfand fich willig in ver Grund doch lieben mochte liert; In feinem Bort ift alle Stund : drum fommt

Des Beiftes je erfannt? 2. D Bater! nimm gang Ber gab bem Rath, ber fraftig ein das fehnende war von Emigfeit? Ber: Gemuthe, mach es ju beis nunft fen fill, Die Gee ift nem innern Schrein und viel ju breit und allgutief, beiner fillen Sutte : Ber:

b fluger Unverftand. | gib , daß meine Geele fich 3. Tehovah, Grund und fo oft jerftreuet jammers Leben aller Dinge, bu bift lich; verfete fie in beine furmahr ein unjuganglich Rub, bag nichts in ihr

Deinem Angeficht. Du Weisheit Lichte; ver: bift ein Licht, und bift im gieb, daß er fich oft ges er bier allbereit entreiffe

blinde Beis! o Bett! ich oft gewott, mas fündlich warne dich! fleuchft bu big ift, und nicht gefollt; Ber-Licht , und laufeft in der leib, daß ich mit reiner 21 3 Brunft

Brunft bich innig ewig Gu, Bottes Cobn! unfer lieb umfonft.

feit, fubr mich nur gang wir aus hergens Begier : pou binnen! Richt ju bem Eleifon. Lauf ber Emigfeit all dug: und inn're Ginnen: Der ger Geit! troft, ftard uns ein'ge mich, und lag mich im Glauben allermeift , daß bier Eins mit bir feyn, bag wir am letten End froich mit bir auch bort fen lich abscheiben aus Diefent in ber Berrlichfeit, o bei Elend. Eleifon. lige Dreneinigkeit.

#### 9. In eigener Del.

Jefaia, bem Propheten das gefchah, bag er im Beift ben SErren figen fab, auf einem boben Ebron mit hellem Glang, fein's Rlei: Des Saum ben Chor erful: let gang. Es ftunden green Seraphim ben 3hm bran, feche glugel fab man einen jeben han. Mit gween ver: bargen fie ihr Untlig flar, mit imeen bedeckten fie ibre Ruffe gar, und mit den an: bern zween fie flogen fren, geg'n ander ruften fie mit groffem Geschren: Beilig iff Gott, ber Berre Be: baoth! :,: :,: Cein' Ehr Die gange Welt erfullet bat. Won bem Gefdren gittert Schwell und Balcten gar, Das Saus auch gans voll Mauche und Debeis mar.

#### 10. In eigener Mel.

Oprie, Gott Bater in beißt, nach beinem Boble Je Emigfeit! groß ift bei gefallen. Las mich ftets ne Barmhernigfeit, aller geiftlich fenn gefinnt, bag, Ding ein Schopfer und wenn ich vor dich trete, ich Regierer. Eleifon.

lein du haft erloft! o JE ber Wahrheit.

Mittler bift in bent boche 5. D beilige Drepeinige ften Ehron, ju bir fcbrenen

3. Aprie, GDET Beile

### 11. Mel. Es woll uns GOtt genadig.

D meine Geel, erhebe betrachten, wie Gott hat offenbaret fich, und wie man ibu foll achten, daß Er der Allerhochfte ift im Sime mel und auf Erden, und foll gerühmt ju jeder Frift, auch angerufen werden, als Iles

fprung aller Dinge.

2. GDTE, du bift einig fur und fur , nichts find ber Beiden Gotter, fein Beil und Eroft ift auffer bir, fein Belfer noch Erretter. Las mich, o DErr, auf dich allein von gangem Ber-Ben trauen, Dir inniglich ergeben fenn, auf niemand anders bauen, Dir, bir ale lein anhangen.

3. D SErr mein GOtt. du bift ein Beift, und theis left ben uns allen an Bas ben aus, mas geiftlich

beine Rraft in mir eme 2. Chrifie, aller Welt pfind, und badurch bick Eroft! uns Gunder al anbete im Beift und in

4.Die

4 Dubist, v GOtt! von Sund nicht leiden. Wer Ewigkeit, ohn Anfang und sagen will, er sen dein Hert von aller Freud des meiden. Gib, daß daß ich möge immerdar Heiligkeit befleisse, nach: drum bitten, und drauf jage der Gerechtigkeit, dencken, weil alles hier ist auch dein Gericht wandelbar, daß du mir heisse, ob iche schon nicht dort wollst schencken das begreiffe.

dich fürchten.

die dich lieben, und wenn dem, der dir glaubet! Der der Gottlos' dich veracht, Himmel und die Erd vers die Nache auch zu üben, geht fdein Wort, HENN, gib, daß sich deiner Alle emig bleibet. Gib, daß ich macht Schuk fort liber fürchte dein Gericht, und mich erstrecke: Mich auch alles, was du dräuest, auch nicht Menschen : Grimm hoffe, was dein Wort vers und Truk, nur deine Straf spricht, das du mir gern erschrecke; Du todtest Leib verleihest: Hoffnung wird und Seele.

7. Voll höchster Weis: heit bist du, GOtt, nie: GOtt, und fren, und thust, mand kan sie ergrunden! was dir beliebet, du bist Wie wunderschwer auch ist ein milder HENN daben, die Noth, weißt du doch der reichlich Gutes giebet. Rath zu finden. Gib, daß Laß mich mit dem zufries ich dir stets traue zu, auf den sepn, was ist dein heils dich werf meine Sorgen, ger Wille: Gib auch, daß auch Uebels weder denck ich von dir allein und deis noch thu, weil du fiehst ins ner Güte Fülle erwarte Werborgen, und prufest all's in allen. Hern und Mieren.

und gerecht, du kanst die jum Grunde setze, kan ich

obn Ende. Gib, daß mein Knecht, der muß das Bose Zeitlichen sich wende, auf mich zu jeder Zeit der

unvergänglich Erbe. 9. Du bist sehr gnädig, s. O Gott! Du bist an fromm und gut, wo sich allem Ort, und gar nicht bekehrt der Günder, ers zuermeffen, ob einer hier ift barmst bich, wie ein Bater oder dort, ist er dir nicht thut, von Herken deiner entsessen. Laß mich nicht Kinder. HERR, laß von zweifeln, wo ich sep, du deiner Lieb und Gnad könnst dich mein anneh: mich allweg Trost bekoms men, auch was ich thu, laß men, von mit auch meine mich daben des Bosen vor Missethat so fern senn hin= dir schämen, und überall genommen, als Morgen

dich flirchten.
6. Unendlich ist, HErr, 10. GOtt, deine Wahre deine Macht, zu retten, heit stets besteht, und wohl nicht zu schanden.

11. Allselig bist du,

12. GOtt, wenn ich dich 8. GOtt, du bist heilig so kenn und ehr, dein Wort

24 4 mich mich drob erfreuen mehr, 3. Der du dich in dir ren loben.

und Heilger Geift, der du freudig erweisen, das dich auch wilt auf Erden von doch nimmer genugsamt mir und allen senn ge: fan preisen. das Leben.

## 12. In eigener Mel.

Glauben vermähleten danckich es, seligste Sonne, Braut, dis ich die Seele nur dir; wenn ich mein einst freudig hinschicke, da Seusgen gen Himmel an sie dich, wie du dift, selig richte, merck ich im Her: beschaut, wenn ich dein zen auch balde, was mir Lieben stetig kan üben, von dir bestimmet, weil und mit recht frommen schon anglinimet, was mich geniellen.

als über alle Schätze. Bis und durch dich erfreuest, ich dort, o du wahres Licht, eh dieses alles sein Wesen ohn kallen dich werd nensgewann, auch, was ers nen, von Angesicht zusquickend ist, jedem verleis Angesicht anschauen und hest, das sich doch selber erkennen, und ohn Aufhörbeleben nicht kan: Heis ligste Gute, las mein Ges 14. GOtt Vater, Sohn muthe in dir sich allezeit

preist, laß deinen Ruhm 4. Leb ich in Finster: groß werden: Verleih niß, machet dein Glanzen mir Gnade, Kraft und selber im Todes: Thal mir Stärck, daß ich zu allen wieder Licht; fall ich in Zeiten, HERR, deinen Ohnmacht, und schwebe Namen und dein Werck in Grangen schwerer Verkonn' mehr und mehr aus: weifelung, läß'st du mich breiten, so lang ich hab nicht. Endlich im Ster= ben muß ich ererben durch dich und in dir ein ewiges Leben, das nur das seligste Wesen kan geben.

Zeligstes Wesen, uns 5. Schüttert die Erde, endliche Wonne, Abs und donnert der Himmel, und der allervollkom: tobet unde schnaubet die mensten Lust, emige Herr: rasende Welt, bleibt mir lichkeit, prächtige Sons doch mitten in solchem Ges ne, der nicht Werandrung tummel noch meine Seligs noch Wechsel bewust! laß keit veste gestellt: Wenn mich dich loben, bis einst dein Erbarmen sich läßt dort oben, wo dich die En: umarmen von dem, ders gel und Menschen besins klüglichste seligste Wesen gen, meine verherrlichte ibm hat jum Felsen und

Zunge wird klingen. Ruhe erlesen. 2. Gönne von ferne doch 6. Wird meine Seele einige Blicke deiner im im Glauben auch lichte, und reinem Gewissen werd soll ewig und selig ergde deine Ruhe und Wollust gen, wenn du in deine Ruh lmich wirft einse gen.

7. Go biff du felig , und 8. Bin ich denn felig , fo theileft mit abe , laffeft auch lag mich es merchen , fehrerb deilest mit abe, lasses auch las mied es mercken, sehrerd keinem Geschöpfe die es durch deinen Geist mit kerleib die hin zum Graims ercht in Sinn, und reist terleib die hin zum Graims Glauben und selfigen de dem, den du deiner Wercken mich von der Eistunft wurdig geacht't, ut kelkeit, wenn du milt din, sin wo man nach Alagen freud kein Auge, solt es gleich die kan fagen: Seht aus Himmel und Erde durcht der Schaar der elendesten geben, einen unseligen Sünder machet der sel'ge Ehristen kan sehen.

## Nom Erwerber unsers Heils, von JEsu Christo.

Und amar

## I. Von der Zufunft Christi ins Kleifch.

willich nichtlaffen.

Thuft auft ihr Reiches Eroft euch speifen, Er will genoffen, der Rose euch Sulf erweifen, ja nig fommt heran, dampfen gar den Evd. empfahet unverdroffen ben 4. Dun bort, ihr freche

herken, der Konig ift fehr ihm verborgen, Er giebt nab, hinweg all Angft und auf alles acht. Schmerken, ber Selfer ift 5. Send fromm, ihr Ung

Tauf und Wort.

fern, fend frolich ihr Ber: fchrocknem Dauth.

13.Melod. Von GOtt sagte, dort fommt der Mor: genftern, ber SERR will in ber Roth mit reichem

groffen Qunder. Mann. Sunder! ber Konig mer-Ihr Chriften, geht herfur, bet drauf, wenn ihr ver-laft uns vor allen Din: lohrne Kinder in vollem gen 3hm hofianna fingen Lafter Lauf auf Arges fend mit heiliger Begier. bedacht: fo thut es ohne 2. Auf, ihr betrubten Sorgen; gar nichts ift

fcon ba, febr, wie fo man terthanen, ber Ronig iff cher Ort hochtrofilich iff ju gerecht: laft uns die Weg' nennen, da wir ibn fin: Ihm bahnen, und machen ben fonnen, im Nachtmahl, alles fchlecht; furmahr, er mennt es gut : brum laffet 3. Muf! auf! ihr Bielge: une bie Blagen, Die er uns plagte , ber Ronig ift nicht ichieft , ertragen mit unere

6. 11nb

und Flammen uns alles bencken die, die Er hernrauben hin: Geduld, meil lich liebt, mit köftlichen men ins Leben aus der hier und dort. Noth.,

begehren, das steht in sei senn. ner Macht.

8. Hat endlich uns bei 14. In eigener Mel. troffen viel Creuk, läßt ben die Seinen nicht ver: de frene und entbinde. derben, sein' Hand ist 2. Er kommt auch noch nicht zu schwer.

Herkgeliebte, hat er schon Thorheit treten zu langst gedacht: uns wird Wahrheit.

nig zu befehn, dieweil Er vergeben. Nun tretet all heran, den menten sich selber uns erlosen kan. in ihrem Gemissen.

6. Und wenn gleich Krieg 17. Der König will bes Ihm zusammen gehört Geschencken, als der sich doch der Gewinn. Wenn selbst uns giebt, durch seis gleich ein früher Tod uns, ne Gnad und Mort, o Kos die uns lieb, genommen: nig, hoch erhoben, wir alle Wohlan! so sind sie kom: wollen loben dich freudig

12. Nun, HERR, du 7. Krisch auf! in GOtt, giebst uns reichlich, ob wir thr Armen, der König gleich arm und schwach, forgt für euch, Er will du liebest unvergleichlich, durch sein Erbarmen euch und jagst den Sündern machen groß und reich, nach, drum wollen wir der an ein Thier gedacht, allein die Stimmen hoch der wird auch euch ernähterschwingen, dir Hosianna ren, was Menschen nur singen, und ewig danckbar

Er doch nicht die, welch Gottes Sohn ist kom: auf Ihn stets hoffen mit men, uns allen zu rechter Zuversicht: Von frommen, hier auf dieser GOTT kommt alles her, Erden, in armen Gebers der lässet auch im Ster: den, daß Er uns von Gun:

Beute, und lehret die Leux 9. Frisch auf, ihr Hoch: te, wie sie sich von Sun: betrübte, der König kommt den zur Buß sollen wens mit Macht: an uns, sein' den, vom Irrthum und

Kein' Angst und Pein, noch 3. Die sich sein nicht Born hinfuro schaden, dies schämen, und sein'n Dienst weil uns GOtt aus Gna: annehmen durch ein'n den läßt seine Kinder seyn. rechten Glauben, mit gans 10. So lauft mit sehnel Bem Vertrauen, denen len Schritten, den Ko-will Er eben ihre Sund

kommt geritten starck, 4. Denn Er thut ihn'n herrlich, sanft und schon: scheucken in den Sacras Heiland zu begruffen, der Speise, sein' Lieb zu bewei: alles Creux versüssen, und sen, daß sie sein geniessen

jugefallen, die werden mit gel verdaneken kan, Freuden auch von hinnen. 4. Der Schöpfer aller

Ende, da wird Er vom Mensch in ihrem Leib.

nommen, wenn die Tod: groß Elend.

Freuden, die Bosen zur so unserthalben thut.

recht gläubig erfunden, dar: GOttes Grimm. innen verscheiden zur ewis 8. D Mensch! wie daß gen Freuden.

I5.Mel. Dom Zimmel hoch da komm 2c.

Pob sen dem allerhochsten '9. En! nimm ihn heut SOTE, der unser sich mit Freuden an, bereit erbarmet hat, gefandt feisihm deines Hergens Bahn, un allerliebsten i Sohn , auf daß Er komm in dein aus Ihm gebohrn im Gemuth, und du genieß

5. Die also bekleiben jund Mildigkeit! GOTT und beständig vleiben, dem thut ein Werck, das ihm Herren in allen trachten fein Mann auch kein Ene

Creatur, ninmit an fich une 6. Denn bald und bessere Ratur, verachtet nicht hende kommt ihr tentes ein aunes Weib, ju werden:

Vosen ihre Geolierlosen, 5. Des Vaters Wort und sie mit sich führen ju von Ewigkeit wird Fleisch der Engel Choren, il. in aller Reinigkeit: Das 7. Bon dannen er kom A und D, Anfang und men, wie deun wird ver End giebt fich fur uns in

ten werden erstehn von der 6. Was ist der Mensch? Erden, und zu seinen Fuffen was ift fein Thun, daß sich darstellen mussen. GOtt für ihn giebt seinen 8. Da wird Er sie schei: Sohn? ABas darf unser den, die Frommen zur das hochste Gut, das es

Höhen, in peinlichen Stels 7. D Weh dem Bulck, len, da sie ewig mussen ihr' das dich veracht't, der Untugend buffen. Wie Gnad sich nicht theilhaf: 9. En nun, w HENR tig macht, nicht hören JEsu! schicke unser Herze will des Sohnes Stimm, zus, daß wir alle Stiniden denn auf Ihm bleiber

> du's nicht verstehst, und deinem Ron'g entgegen gehft, der dir so gang de muthig kommt: und sich so treunch dein annimmt.

hochsten Thron. seit seiner Güt. 2. Auf daß Er unser Heit 10. Unterwirf Ihm deit land wurd, uns frente von ne Vernunft in dieser der Sunden Burd, und Gnaden reich'n Zukunft, durch seine Gnad und untergib seiner Herrlicht Wahrheit führet zur ewisteit die Werck deiner Ges

gen Klarheit. rechtigkeit. 3. O groffe Gnad und 11. Lko du dis thust, so Gutigkeit! o tiesse Lieb ist Er drin, bewahrt dieh

216

por ber Sollen Dein, wojund folget Gottes Leiten, nicht, fo fieb dich eben fur, bas fan fich recht bereiten . Denn Er fchleuft bir die ju dem fommt JEGUS

Simmels Thur. Chrift. 12. Gein' erfte Bufunft 4. Ach! mache du mich in die Welf ift in sanftmu Armen in Diefer Guadenthiger Geftalt; die andre Beit aus Gute und Er-mirberfchrecklich fenn, ben barmen, Derr Jeju, felbft Bottlofen ju groffer Dein. bereit: Beuch in mein

12. Die aber jest in Chri, Berg hingin , vom Stall fto ftehn , die merden benn und von der Rrippen , fo gur Freud eingehn, befigen werden Berg und Lippen Da ber Engel Chor, daß fie bir emig bancfbar fenn. fein Uebel mehr berühr.

14. Dem Bater in dem 17.17. Von GOtt will hochften Thron, famt fei, ich nicht laffen. nem eingebohrnen Sohn, Run jauchget all, ihr dem heilgen Geift in glei Rrommen, in diefer cher Beif' fen emiglich Gnaben Beit: Beil unfer Danck, Chr und Dreis. Seil ift fommen, ber Ser

der Berrlichkeit, jmar ohne 16. Mel. von GOtt folgen Pracht , doch mache

De fchen : Rinder, das fels Reich und Macht. Bern in euch beftellt, ba- 2. Er tommt ju uns ges mit bas Seil ber Gunder, ritten auf einem Gfelein, ber groffe Bunder-Seld, und fellt fich in Die Mite Den Gott aus Gnad allein ten fur uns jum Opfer Der Welt jum Licht und ein: Er bringt fein jeite Leben gefendet und geges lich Gut; Er will allein

tuchtig ben Weg bem grof mabren thut.

Schlecht. 3. Ein Bert, bas De hat vollbracht.

will ich nicht laffen. tig ju verheeren, und gang-Mit Ernft, ihr Men: lich ju gerftoren bes Leu-

ben , ben allen Tehre ein. ermerben burch feinen Cod

2. Bereitet doch fein und Sterben, mas emig

fen Gaft : macht feine 3. Rein Scepter, feine Steige richtig, lagt alles, Erone fucht er auf Diefer mas Er haft : macht alle Belt, im boben Sim: Babnen recht: Die Chal mele Throne ift ihm fein lagt fenn erhobet , macht Reich bestellt. Er will niedrig, mas boch ftebet : bier feine Macht und Das mas frumm ift, gleich und jeftat verhullen, bis er des Baters Willen im Leiden

muth liebet, ben GDEE 4. Ihr groffen Potentas am hodfien fieht. Ein ten, nehmt biefen Ronig Bert, bas Sochmuth übet, an, wenn ihr euch wollet mit Angft ju Grunde geht : rathen, und gehn die rechte ein Berg, bas richtig ift, Bahn, die ju bem Simmel führt;

führt; Sonst wo ihr ihn 5. Sein Lauf fer vom

5. Ihr Armen und Elen: der zu GOttes Stuhle. den, in dieser bosen Zeit, 6. Der du bist dem Was lingen, und thut dem erhalt.

ind Beinen vermandelen immer im Schein. iuf der Bahn.

18. In eigener Mel.

Jun komm der Heiden 19. Mele Liun freut Je heiland, der Jung: rauen Kind erkannt, des ich wundert alle Welt: 3Ott solch Geburt ihm estellt.

rucht Weibes:Fleisch.

ar in seinem Thron.

ammer sein, dem König: Sohn, Heiliger Geist, dreys then Saal, so rein, GOtt faltig und doch einig. n Art, und Mensch ein 3. O Bater! aller Din: ufen eilt.

verachtet, und nur nach Bater her, und kehmt wies Hoheit trachtet, euch GOt: der jum Vater, fuhr hintes Jorn denn rührt. unter ju der Höll, und wies

die ihr an allen Enden ter gleich, führ hinaus mußt haben Angst und den Sieg im Fleisch, daß Leid, send dennoch mohle dein ewige GOte's: Gewalt gemuth! Last eure Lieder in uns das franck Kleisch

König singen, der ist eu'r 7. Dein Krippen glangt jochstes Gut. hell und klar, die Nacht 6. Er wird nun bald giebt ein neu Licht dar escheinen in seiner Herrs dunckel muß nicht kommen ichkeit, und all eu'r Klag drem, der Glaub bleibt

n Freud, Er iffs, der held 8. Lob sen GOTT dem en kan: halt't eure Lam: Bater g'thon, Lob sep ien fertig, und send stets GOTT sein'm ein'gen ein gewärtig, er ist schon Sohn, Lob sen GOTT dem Beilgen Geift immer und in Ewigkeit.

euch, lieben 2c.

Heilige Dreneinig Feit, voll Majestät und Ehren, wie kan doch 2. Nicht von Manns: deine Christenheit dein Lob Hut noch vom Fleisch, als genug vermehren? Du bist ein von dem Seilgen Geift, fehr boch und wundersam, it Gottes Wort worden gant unbegreiflich ift dein Rensch, und blüht ein Nam, dein Wesen uners forschlich.

3. Der Jungfraun Leib | 2. Wir dancken dir, daß hwanger ward, doch bleibt deine Gnad, auch weil wir euschheit rein bewahrt, hier noch leben, in deinem ucht't hervor manch Tu- Worte so viel hat uns of: end schon, GOTT da senbahrt gegeben, daß du bist wahrer GOTT, und 4. Er ging aus der heiß'st GOTE Bater,

eld, sein'n Weg Er ju ge Quell und Ursprung, sen gepreiset für alle Wun: der,

C.20(19)

der, Je so hell uns deine rer Mensch und GOTE! Mach erweiset. Du, Va-wir wollen dir für deinen ter, nast vor aller Zeit Tod und alle Wohlthat den seingen Sohn von dancken. Ewisteit, dein Ebenbild, 9. D Heilger Geift, Du

gezeuget. deines Mundes Wort die Glauben uns zu feiten.

une bald, wie du uns hast im Berken. versprochen.

Gott, o wahres Licht vom selig fferben.

Ebenbild, und doch vom Gnad und Gute jen und Schuld, durch dein thun wir auch auf Erden. unschuldig Leiden.

8. Nun sixest du zur 20. Melod. Valet will rechten Hand des Vaters hoch erhoben, beherrschest

werthe Eron, erleuchte uns 4. Du haft gemacht den fre Sinnen, der du vom Erdenfreis, nach deinem Bater und vom Sohn auss Wohlgefallen, und Men: gehest ohn Beginnen: Du schen drauf zu deinem bist allmächtig und ohn Preis, daß wir dein Lob er: End, der Vater und der schallen: Auch wird durch Sohn dich sendt, im.

alles immer fort und fort 10. HERN, du gebies erhalten und regieret. | rest durch die Tauf uns: 5. Drum fich, o Vater ! wiederum aufs neue; Hers! ferner ben uns, deinen ar: nacher auch nimmst du men Kindern, und alle uns auf, wenn du giebst. Schulden uns verzeih, als wahre Reue. Durch dich bußfertigen Sundern: aus wird unfre Hoffaung vest, uniern Rothen mannig und wenn uns alle Welt: falt errette uns und hilf verläßt, bleibst du ben uns

11. Wir bitten dich des 6.0 JEin Christe, GOt: muthiglich 7 daß es ja mög tes Sohn! von Ewigkeit burchdringen, was wir für gebohren, ums Menschen Seufzer oft vor dich in auch ins Himmels Thron unfrer Noth vorbringen ! jum Mittler auserkohren, Und wenn die letzte Stund durch dich geschicht, was da ist, so hilf, daß wir auf nur geschicht, o wahrer JEsuni Christ getrost und

wahren GOtt und Lichte. | 12. GOtt Nater, Gohn 7. Du bist des Vaters Heiliger Geist, für alle Himmel kommen, als eben merdar von uns gepreist war die Zeit erfüllt, hast mit freudigem Gemuthe. du Fleisch angenommen, Des Himmels Heer dein hast uns erworben GOttes Lob erklingt, und Heilig Huld, bezahlet unsre Sund Heilig, Peilig singt. Das

ich dir geben.

alle Leut und Land, und Wie soll ich dich em dampste der Feinde To: Pfangen, und wie ben. Hilf uns, o mah: begegn' ich dir? O aller Welt selbst die Fackel ben, damit, trostet, steht allhier.

Lob und Preis, und dej die Ihm an euch bewust. nem Namen dienen, so gut 8. Auch dürft ihr nicht

mein Heil, kommen, und und Theil.

mir grosses Gut, das sich Widerstande sennd.

dich getrieben zu mir vom und suffem Lichte dem, der Liebte Lieben, womit du komin, ach komm, o Gons alle Welt in ihren tausend ne! und hoht uns allzus mer: Last, die kein Mensch Wonne in Deinen Freukan aussagen, so fest um: den Saal. fangen hast.

dein Herze, du hochber trubted Heer, ben denen Gram und Schmerze sich Marum wilt du draus

Welt Werlangen! O met: Send unverzagt, ihr habet ner Seelen Zier! D JE die Hulfe vor ver Ehur: Su, JESu, setze mir der eure Hagen labet und

was dich ergöße, mir kund 7. Ihr durft euch nicht und wissend sen. bemühen, noch sorgen Tag 2. Dein Zion streut dir und Nacht, wie ihr ihn Palmen und grüne Zweis wollet sielsen mit eures Urs ge hin, und ich will dir in mes Moatt: Er kommt, Psalmen ermuntern mei Erkonzat mit Willen, ist nen Sinn. Mein Herze voller Lieb und Lust, at soll dir grünen in stetem Ungst und Noth zu stillen,

ich kan und weiß. erschrecken vor eurer Gun: 3. Was hast du unters den Schuld; nein, JEsus laffen zu meinem Troft und will sie decken mit seiner Freud, als Leib und Seele Lieb und Huld. Er kommt, sassen in ihrem größ'sten Er kommt den Sundern Leid? als mir das Reich zu Troft und mahrem Heil, genommen, da Fried und schafft, daß ben GOttes Freude lacht, da bist du Kindern verbleib ihr Erb

hast mich froh gemacht. 9. Was fragt ihr nach 4. Ich lag in schweren dem Schrepen der Feind, Vanden, du kommst und und ihrer Tuck? Der HErr machk mich los: ich ftund wird sie zerstreuen in einem in Spott und Schanden, Augenblick. Er kommt, du kommst und machst Erkommt ein König, dem mich groß: und hebst mich wahrlich alle Feind' auf hoch zu Ehren, und schenckst Erden viel zu wenig zum

nicht läßt verzehren, wie 10. Er kommt zum Welts irrdisch Reichthum thut. Gerichte, jum Fluch dem, 5. Nichts, nichts hat der Ihm flucht; mit Gnad Himmels:Zelt, als das ge: Ihn liebt und sucht. Alch Plagen, und groffen Jam: mahl zum emgen Licht und

6. Das schreib dir in 21. M. Freu dich sehr, o meine Seele.

häuft je mehr und mehr: of sen stehen, du Ges segneter

wohlgefallen du mein reuet? Stern! Du, mein JE: 6. Aller Trost und alle Su, meine Freud, Helser Freude ruht in dir, HErr in der rechten Zeit! hilf, JEsu Christ! dein Ers o Heiland, meinem Her: freuen ist die Weide, da zen von den Wunden, die man sich recht frölich ist.

Gesetzes starcker Hammer komm, laß dich erblicken. mir mit seinem Schrecken 7. Freu dich, Hertz, du Blut beweget.

Gnad absagt, als muft ich dich druck und quale. nun ewig liegen in der 8. Siehst du, wie sich

Elend lindern, und erleich: theil ziehen, und in seinen tern meine Noth, ben der Abgrund sliehen. Welt und ihren Kindern, 9. Nun du hast ein susses

michtig, nichts ist, das nicht geschlossen, nennt dich seis kraftlos war. Hab ich Ho: nen Hausgenossen. heit, die ist slüchtig: Hab ich Reichthum, was ist guldne Decke spannt er mehr, als ein Stücklein um dich rings herum, daß

segneter des HErrn? Lak ust, das mieb heut erfreuet, dir ben dir einzugehen, das mich morgen nicht ge=

mich schmerken. Leuchte mir, o Freuden: 2. Meine Wunden sind Licht! ehe mir das Herze der Jammer, welchen ofts bricht; laß mich, HENR, mals Tag und Nacht des an dir erquicken! JEsu,

macht. O der schweren bist erhoret, jetzo kommt Donner: Stimm! die mir und zencht er ein, sein GOttes Born und Grimm Gang ift zu dir gefehret, also tief ins Hertze schlas heiß ihn nur willkommen get, daß sich all mein senn, und bereite dich Ihm au, gib dich gant ju seiner 3. Darzu kommt des Ruh, öffne dein Gemuth Teufels Lugen, der mir alle und Seele, klag Ihm, was

Hun ewig negen in ver g. Stehft ou, wie neh Höllen, die ihn plagt: Ja auch, was noch ärger ist, wider stund, hörst du, wie sermartert und zerfrist Er dich ergößet mit dem mich mein eigenes Gewischen Jucker:süssen Mund! En! sen mit vergisten Schlan: wie läßt der grosse Orach gen Bissen.

4. Will ich denn mein hach, er nuß aus dem Vor-

fall ich vollends in den Leben, alles, was du willst, Koth: da ist Trost, der mich ist dein: Christus, der sich betrübt, Freude, die mein dir ergeben, legt sein'n Unglück liebt, Helser, die Reichthum ben dir ein. Kreunde, die mein lachen. Seine Gnad ist deine Eron, und du bist sein Stuhl und Kreichtig nichtsis nichtsis das nicht geschlassen, was du willst, der sich sein eine Christus du willst, der sich sein en der sich sein ein der sich sein Stuhl und Ehron, Er hat dich in sich sein estellassen, neunt die sein

armer Erd? Hab ich Lust, dich fort nicht mehr er: was ift sie werth? Was schrecke deines Feindes Un:

geftum :

fim: seine Engel stellen wider dich erregen, wird zu fich dir jur Seiten, wenn lauter Glückund Segen. du dich hier willst oder 12. Alles dient zu det

ses in der Welt sich will werdest loben.

dort hinwenden, tragen sie nem Frommen, was dir dich auf den Händen. | vos' und schadlich scheint, 11. Was du Boses has weil dich. Chrisius anger begangen, das ist alles nommen und es treu: abgeschafft; GOttes Lie: lich mit bir mennt: Bleis be nimmt gefangen deisbest du dem wieder treu, ner Sünden Macht und ists gestiß und bleibt das Kraft; Christi Sieg bei ben, 178 du mit den Ene halt das Feld, und mas Bosgeln proben Ihn dort ewig

# II. Von der Geburt Christi.

22. M. Wo GOtt der des Lebens, und gehet

Herr nicht zc. Angesicht verstellt, wenn ne mer finden. nicht kan verhinderu, daß | 5. Die Weisen forschen

ihr Lehren doch zeuget aus Seil gefunden.

bohren solte werden.

es noch: Wie mancher forschen konnen. weiß des HErren Wahr: 7. Gold, Wenhrauch, beit und Geheiß, thut doch Myrrhen sen die Gab, die nicht nach dem Wissen.

micht nach Bethlehem, der sucht sein Heil vergebens: ach! wie erschrieft Auch wer die Schrift von die bose Welt vor aussen nennt, und thut GOttes Freund nicht, was er mahr ers und Rindern: wie wird ihr kennt, wird Jesum nink

sie im Glauben fahren fort, so lang nach, bis sie das des HErren Werck an allem Haus erblicken, wo sie an Ort zu treiben u. zu bauen. der gesuchten Sach sich in 2. Herodes und Jerusa: der That erquicken. Ach ! Iem erschrecken, wenn sie daß wir möchtenthun, wie boren, daß JEsus ift in sie, und sparen weder Zeit Bethlehem gebohren: da noch Müh, bis wir das

der Schrift davon, daß hier 6. Herodes fraget heim: des Allerhochsten Sohn ge: lich, nach, wenn dieser Stern erschienen. Und ob 3. Sie wissen dieses aus ers thate nur aus Rach, so dem Wort Herodi anzu- laßt es dazu dienen, daß preisen: doch gehen ste nicht mir nur um des Sternes an den Ort, den sie doch Schein, der JEsus ift, bes selbst anweisen. So geht kümmert senn, so lang wir

wir jum Opfer bringen, 4. Wer lebet in Jeru: samt Seel und Leib, all une salem in Stolk und Pracht fre Hab, so wird es iins ges

lingen,

lingen, daß unser Fuß-Kall ters Haue, die Freunds GOtt gefälle und JEsus schaft, deine Eigenheit, geh sich zu uns geellt im Le: von dir selbsten aus. ben und im Secben.

du wunderbar die Heiden !er Last, und las nicht ab hast gezogen, gib, daß ich von deinem Lauf, bis du wie die Heiden Schaar, die Kindlein hast. im Herzen werd sewogen, 7. Du, du bist selbst das zu suchen dich, und nichtes Bethiehem, die rechte Das mehr, zu deines Maniens vids:Stadt, wenn du dein Preis und Ehr, so sang ich Herze machst bequem zu leb auf Erden.

9. Ja, preis', o werthe 8. Da findest du das Le: aus der Unwissenheit die len Hungers-Noth das at: Heiden hat geführet: Und lerbeste Man. dencke, daß die Finsterniß 9. Nimm wahr, mein den lebet.

# 23. Mel. Lobt GOtt, ihr Christen 2c.

Auf! Geele, auf! und dich zum Lichte fort aus das Licht herfür, der Wun: 11. In solchem Lichte der Stern giebt dir Bericht, sieher man das wahre Licht

Vaterland, zu suchen sol: davon Zeuge senn. diesen Morgen: Stern.

hellen Schein, der dir auf: zu solchem nahe bich. gangen ift, er führet dich JEsus Christ.

Davids Stamm, die theu: solchem Freuden: Schein.

fep bereit, verlaß des Da: Hier ift Immanuel.

6. Und mache dich bes 8. HERR JEGU, der hende auf, befrent von al:

solcher grossen Gnab.

Christenheit, wie dir es bens: Brodt, das dich erla: heut gebihret, daß GOtt ben kan, für deiner Gee:

ein boses Ende nehmen Hertz, doch deiner Sach, ob muß, wenn man als Heis gingst du gant allein, und forsche weiter fleißig nach, und fuch das Kindelein.

10. Halt dich im Glaus ben an das Work, das vest ist und gewiß, das führex

der Held sen vor der Thur. allein; Ein armes Meu-2. Geh weg aus deinem schen Rind das kan uns

chen HERRN, laß deine 12. Johannes selbst, ders Augen senn gewandt auf treulich mennt, der zeuget ja von sich : Das Er nur sen 3. Gib acht auf diesen des Brautgams Freund;

13. Ersincke du vor seis zum Kindelein, das heisset nem Glank in tiefste Des muth ein, und laß dein 4. Er ift der Held aus Hert erleuchten gant von

re Sarons, Blum, das 14. Gib dich ihm selbst rechte ächte Ottes, Lamm, zum Opfer dar mit Geiste Israels Preis und Nuhm. Leib und Geel, und sings 5. Drum höre, mercke, mit der Engel: Schaar

2.21

ligkeit! die dieser Anblick einen Tuck. giebt dem, dessen Hert 25. Er will das Kindlein dazu bereit, und dieses bringen um, die edle GOte

Himmels Saai die freuen er dir zu rauben sucht. ich darob, die Kinder GOt | 26. Laß toben, würgen,

zier ihr Lob.

vie suß die Lust, die hier frohen Ewigkeit. derborgen liegt in deines 24. M. Vom Zimmel-

19. Hier ift das Ziel, hier Ende reicht. ist der Ort, wo man jum 2. Der sel'ge Schöpfer als

gen hin, zur Luft wird alle nicht all's verdurb. Jesulein.

behagt, da ist kein Kum: Natur war unbekannt. mer noch Verdruß, der 4. Das juchtig Haus des

Seligen haft du Gemein: fein Mann rühret noch ers schaft hier, der Ort ift wol kannt, von GOttes Wort am glucklichstem, da woh: man schwanger fand. net Goet in der.

andern Weg, als du vor: hieß zuvor, den Sanct hin erkannt, Den stillen Johann mit Springen Ruh: und Friedens: Steg zeigt, da Er noch lag im jum emgen Baterland. Mutter:Leib.

følgen dann, und kehre Armuth groß, die Krippen

15. O wunderbare Gusstu zeigen an, der heget

Kindlein liebt. tes:Frucht; den theuren 16. Die Engel in des Schap, dein Eigenthum,

tes allzumahl die bringen wie er will, dir wider: fahrt kein Leid, geh du die 17. Da sieh und schmeck, Lebens, Bahn in Still zur

illes Leid besiegt. hoch da komm :c.

18. Geniesse hier das En Christum wir sollen loszel-Brodt, die susse him S ben schon, der reinen mels:Koft, und lobe herz: Magd Marien Sohn, so lich deinen GOtt ben dies weit die liebe Sonne sem Freuden: Most. seucht't, und an aller Welt

Leben geht; Hier ist des ler Ding zog an ein's Knech-Paradieses Pfort, die wie: tes Leib gering, daß Er das der offen steht. Fleisch durchs Fleisch er: 20. Hier fallen alle Sor wurb, und sein Geschöpf

Pein, es wird erfreuet 3. Die gottlich Gnad Hern und Sinn in diesem vom Himmel groß sich in die keusche Mutter goß, 21. Hier ist in allem Uer ein Mägdlein trug ein berfluß, was einem nur heimlich Pfand, das der

vor das Herh zernagt. Herhens zart gar bald ein 22. Mit Gott und allen Tempel GOttes ward: die

5. Die edle Mutter hat 23. Der zeigt dir einen gebohrn, den Gabriel ver-

24. Denselben geh und 6. Er lag im Ben mit nicht zurud, Derodi es bart Ihn nicht verdroß:

N. S. HOODIE

es war ein' kleine Much rein und partGOttes Sohn, sein' Speis', der nie kein der werthe; In ein' Kripp

sich freuen drob, und die hier auf dieser Erden. Engel fingen GOtt Lob, 4. Die Hirten auf dem den armen Hirten wird Felde warn, erfuhren neue Schöpfer aller Welt.

nun an bis in Ewigfeit.

25. In eigener Del.

Ger Tag der ist so Freu denreich für aller 26. Met. Wer nur den Creature: Denn Gottes Cohn vom Himmelreich wol über die Nature von Dis ist die Nacht, da einer Jungfrau ist ge: Dis ist die Nacht, da Mensch gebohren.

ser Jesu Christ, der du ges Nacht.

ward von einer Jungfrau dein Alles senn.

Wöglein hungern ließ. ward Eit gelegt, groffe 7. Des Himmels Chor Marter für uns trägt, alle

vermeldt der Hirt und Mahre von denen Enges lischen Schaarn, wie Chrift 8. Lob, Ehr und Danck gebohren ware; ein König sen dir gesagt: Christ, ges üb'r all' König groß, Hes bohrn von der reinen rod's die Ned gar sehr ver: Magd, mit Vater und droß, aussandt er seine Bo: dem Heilgen Geist, von ten. En! wie garein' falsche List erdacht er wider JEsum Christ, die Kind: lein ließ er tödten.

lieben GOtt 2c.

bohrn! Maria, du bist aus: grossen 19Ottes Freunds erkohrn, daß du Mutter lichkeit! Das Kind, dem werdest. Was geschah so alle Engel dienen, bringt wunderlich? GOttes Sohn Licht in meine Dunckel: vom Himmelreich der ist heit; und dieses Weltsund Himmels:Licht weicht hun: 2. Ein Kindelein so los dert tausent Sonnen nicht.

ist uns gebohren 2. Laß dich erleuchten, heute von einer Jungfrau meine Geele: versäume fauberlich, zu Troft uns nicht den Gnaden Schein: armen Leuten. War uns der Glantz in dieser kleis das Kindlein nicht ges nen Höhle streckt sich in bohrn, so war'n wir allzus alle Welt hinein; Er treis mahl verlohrn, das Heilist bet weg der Höllen Macht, unser aller. En! du suf der Sünden und des Creus

Mensch gebohren bist, be: 3. In diesem Lichte kanst hut uns vor der Hölle. | du sehen das Licht der kla: 3. Als die Sonn durch: ren Seligkeit: Wenn Sons scheint das Glas mit ih: ne, Mond und Stern ver: rem flaren Scheine, und gehen, vielleicht noch in doch nicht versehret das, gar kurper Zeit, wird so mercket allgemeine: zu dieses Licht mit seinem gleicher Weis' gebohren Schein bein himmel und

4. Lag

4. Lag nur indeffen bellet 8. Damit Er uns ibm ideinen bein Glaubens machte gleich :,: und wies und bein Liebes Licht ; mit berbracht ju Gottes Reich. GOET muft bu es treu Salleluja. lich mennen , forft hilft dir 9. Fur folche Engdenreis bie e Conne nicht. Wilt che Zeit ;; fen @Ott gelobt Du genieffen Diefen Schein, in Ewigfeit, Salleluia.

bnucel fenn. 5. Drum, JEGU, fcho an bis in Emigfeit. Sallel. ne Weilnachts , Conne, bestrahle mich mit deiner 28. Mel, Preiß, Lob, Eunft! dein Licht sen Ehr, Ruhmec. mieine Weibnachts : 2Bon-

ne , und lebre mich die Gin Rind ift uns geboh: Weihnachts : Runft , wie ich im Lichte mandeln foll, Gohn ift und geschenctet, und fen bes Beibnachts, in dem GDEE Gnad um Manbes voll.

27. In eigener Mel.

Bethlehem :,: bes bend, welch ein Bunder freuet fich Jerusalem. Sal Gott burch ihn gethan.

Rrippelein :,: ohn Ende ift cher Luft und Wonne, des Die Berrichaft fein. Sallel. Batere Rlarbeit, Lieb und 2. Das Dechstein und Licht: Er uf Des neuen

Salleluia.

4. Die Beif'n aus Coba Duncfeln untergeht. famen bar :,: Gold, Weib: 3. Das Rind ift jart und

fie bar. Salleluia.

reine Magd :,: Die ohn und Joch ift feinen Schul: ein'n Mann gebohren bat. tern aufgeleget, von dem, Salleluja.

6.Die Schlang ihn nicht gefent des, mas ba ift und

vergiften funt :,: ift wor, werden foll gulest.

ben unfer Blut ohn Gund. 4. Gein Rahme beiffet Bunderbar, er ift auch als Salleluia.

7. Er ift une gar gleich ter Wunder Erone : Es nach bem Rleifch ;; Derliubilirt ber Engel Schaar, Gund nach ift er une mit Bergens Luft im fufnicht gleich. Salleluja. ffen Cone Das Gloria, als

fo barfft bu micht mehr io. Lob fen ber beilgen Drenfaltigfeit :,: von nun

eren heut, ber liebfte Gnad barbeut fur alles, was die Geele francfet : Mercf auf, mein Berg, und Gin Rind gebohrn jufchau bas Rnablein an!

2. Es fpielt in feinem

2. Sier liegt es in bem Angeficht mit freudenreis

bas Efelein : erkannten Simmels Sonne, badurch GDEE ben Berren fein. der Belt ein neues Licht entftebt, Die ohne ibn im

rauch, Morthen bracht'n traget doch , was Erd und bar. Salleluja. Meer und Simmel heget: 5. Sein' Mutter ift Die der gangen Berrichaft Laft

ber ibn jum Mittel Dunct

in der Nacht ben uns zur Liebe Schook. Welt einfand.

treuer Nath, dein Licht und Eigenthum. Leit:Stern senu.

o liebe Geel! auf GOttes Wegen fort ju kommen, sen

Helfer senn.

julest das Keld.

sein Hert bleibt stets su bist Mensch gebohren.

und macht dein Herk von 4. Ist doch , Herr JE, Furcht und Schrecken los, su, deine Braut gant arm

dieses Wunder Pfand sich legt dich auch sanft in seiner

10. Drum freue bich, 5. Bedarfft du Rath mein Hery, in ihm; nimm und Unterricht, will dirs an, was bir dein Gott ges an Win und Weisheit geben: Erhebe jauchtend fehlen: Dis Kind heißt deine Stimm, und preise Rath, es ist dein Licht: so Ihn mit deinem Leben, du dich wirst mit Ihm Gott giebt sich dir, gieb vermählen, so wird es dir in du Ihm wiederum dich aller Noth und Pein dein gant und gar zu seinem

6. Fehlt dirs an Kraft, 29. Mel. Du bist ein -Mensch, das 2c.

unverzagt! Immanuel, der Cermuntre dich, mein deineMenschheit angenom: Chwacher Geist, und men, heißt Kraft, und will trage groß Verlangen, ein durch seine Kraft allein, kleines Kind, das Vater in allem Kampf dein treuer heißt, mit Freuden zu em: pfangen. Dis ist die Macht, 7. Fehlt dirs an Muth darin es kam, und mensch: und Tapferkeit, der Feinde lich Wesen an sich nahm, Rotte zu befriegen; hier dadurch die Welt mitTreus ist der Held der in dem en als seine Brautzufrepen.

Streit dich nicht kaulassen 2. Willkomm'n, o suffer unterliegen; Wer in der Brautigam, du König al-Schlacht ihn an die Spipe ler Ehren: willfomm'n, o stellt, der sieget und behalt JEju, GOttes Lamm! ich will dein Lob permehren, 8. Ein ew'ger Water ist ich will dir all mein Le: Er dir, weil Er dich durch benlang von Hergen sagen sein Wort gezeuget: Nun Preis und Danck, daß du, sorgtEr für dich für und für, da wir verlohren, für uus

dir geneiget. ABas Er 3. O groffer GOtt! wie befiehtt den Vätern in der kont es senn, dein Hims Zeit, wird Er vielmehr melreich zu lassen, zu sprins selbst thun in Ewigkeit. | gen in die Welt hinein, da 9. Den Friedens: Fürs nichts denn Meid und Hass sten nenut Er sich, weil sen? Wie kontest du die Er als Herzog für dich groffe Macht, dein König: streitet, ergöße indessen reich, die Freuden Pracht, reichlich dich an seinem ja dein erwünschtes Leben, Tisch, den Er bereitet, für solche Feind hingeben ?

und

und voller Schanden; noch will mich gank verschreis hast du sie dir selbst vers ben, dir ewig treu zu blei traut am Creup in Todes: ben. Banden; ift sie doch nichts 9. Lob, Preis und Danck, als Ueberdruß, Fluch, Un, HErr J. Eu Christ, sen dir Kath, Tod und Finsterniß. von nier gesungen "daß du Noch darfst dn ihrentwegen mein Bruder worden bist, den Scepter von dir legen. und hast die Welt bezwuns

Held, du farcker Höllen: keit dich loben. Zwinger, wie ift es mog: lich, daß du dich erniedri: 30. 117el. Solt ich meis gest so iammerlich, als wa: reft du im Orden der Beti ler Meusch geworden?

erschüttern.

7. O liebes Kind, o suf gegrüßt.

8. Sag an, mein her: wahlet, und gefest Bens : Brautigam , mein Gottes Thron, in Hoffnung, Freud und Les mittlenden Person. ben, mein edler Zweig aus 3. Die in Adam gant Jacobs Stamm, was soll verderbet, und geschwart ich dur doch geben? Ach! durch Gunde war, so von nimm von mir Leib, Geel ihm uns angeerbet, wird und Geift, ja alles, was jest wieder weiß und klar,

5. Du Fürst und Herr: gen: hilf, daß ich deine Guscher dieser Welt, du Frie-tigkeit stets preis' in dieser dens: Wiederbringer, du Gnaden Zeit, und mog her: fluger Rath und tapfrer nach dort oben in Ewigs

nem GOtt nicht zc.

e Mensch geworden? Ewig sen dir Lob gesuns 6. O grosses Werck, v Ewig sen, o du Mensch ge-Wunder: Nacht, dergleis bohrner Held! mit bem chen nie gefunden! Du hergen und der Zungen, hast den Heiland herges daß du bist auf diese Welt bracht, der glies überwun: mir zu gut ins Fleisch ges den; Du hast gebracht kommen, und aus lauter den starcken Mann, der Freundlichkeit, o du Sohn Feur und Wolcken zwin: der Ewigkeit! Fleisch und ger kan, vor dem die him Blut haft angenommen, mel gittern, und alle Berg und mein Bruder worden bist: Sen willkommen und

ser Knab, holdselig von 2. Gen gegrüsset. Dir Geberden, mein Bruder, gehoret heut ein Lob: Geden ich lieber hab, als alle sang mit Riecht; woil du Schätz auf Erden! Komm, ja so hoch geehret unser Schönster, in mein Herts menschliches Geschlecht, daß herein! Komm eilend, laß du solches anvermählet haft. die Krippen senn! Komm, der göttlichen Natur, un-komm, ich will ben Zeiten ste, die so niedrig nur, dein Lager dir bereiten unfre Menschheit auser:

Mensch ist und heißt: ich klar und rein in dir; Von wegen

and the same of th

sie zu Spott: Du verbin- du Kind, das man in der Deft sie mit GOtt. Krippen findt: meine beste

und Meuschen: Du hast dir ewig danckbar senn. der armen Menschen Orch den wiederum in Fried 31. In eigener Mel. und Ruh, als du wurdest Höllen: Noth.

wer sein Fleisch und Blut ? ist die Genaden: Sonne. Ist sein Sohn nicht mir 2. Siehe, siehe, meine

das Heil doch felbst gege: Genaden: Sonne.

Knabe! odu keuscher Jung: aber Wonne! Er ift die fraun: Sohn! meiner Gee: Genaden: Sonne.

wegen Adams war sie gantzlen reichste Haabe, meines verslucht; Dugebenedenic Glaubens edle Eron, las Frucht der Jungfrauen bis auch neu gebohren werden ihr Segen. Satanmachte mich, und fromm als wie 4. Du, du bist der Mit: Freud auf Erden! laß fur ler worden zwischen GOtt diesen Gnaden Schein mich

Mensch, gesetzet, uns benin Treueteuch, ihr Christen Vater ausgesohnt, uns mit d'alle! freue sich wer ime seiner Huld gekrönt. Gol mer kan! GOtt hat viel an che Gnad und Liebe we: uns gethan. Freuet euch Bet meinen Glauben wir mit groffem Schalle, daß der Tod, wider Gund und Er uns so hoch geacht't: flich mit uns befreundt ges 5. Golte GOtt nicht senn macht. Freude, Freude gewogen mir, und ich in wer Freude! Christus wehe feiner Hut, der mein Fleisch ret allem Leide! Wonne, hat angezogen? Haßt auch Wonne über Wonne! Er

gebohren, und bekleidt mit Seele, wie dein Beiland meiner Haut? Hat er mich kommt ju dir, brennt in nicht ihm vertraut? Trop, Liebe für und für, daß Er der fagt, ich sen verloh: in der Arippen: Höhle, hars ren! Stoßt mir um die te lieget dir ju gut, dich Felsen: Wort, daß GOTT zu losen durch sein Blut. selder ist mein Hort. Freude, Freude über Freu. 6. Wird das Leben doch de! Christus wehret allem mein Leben, leuchtet mir Leide! Wonne, Wonne doch selbst das Licht, wird über Wonne! Er ist die

ben mir zum Heil! Ach! 3. JEsu, wie soll ich dir was gebricht weiter und? dancken? Ich bekenne, daß Die Quell der Freuden von dir meine Geligkeit fällt in dieses Jammer: herrühr. Golaß mich von thal, aus dem hohen him: dir nicht wancken; Nimm mels: Saal uns zu Trost in mich dir zu eigen hin: So alles Leiden, meine Lieb empfindet Herz und Sinn und Seligkeit ist ein Mensch Freude, Freude über Freus gebohren heut. | de! Ehristus wehret allem 7. O du allerschönster Leide! Wonne, Wonne

den an, schencke, mas man nicht auf sich laden. bitten kan, zu erquicken beis 6. Er nimmt auf fich, de und ein seligs Jahr! ju werden: unser Lamm, Freude, Freude über Freu: das für uns Cirbet, und ben de! Christus wehret allem GOtt, für den Tod, Gnad Leide: Wonne, Wonne und Hill erwiebet. über Wonne! Er ift die 7. Nun er liegt in feiner Genaden , Sonne.

ich mich denn 20.

Erblich soll mein Herzelbring alles wieder.

der die Welt reißt aus al gonnet. lem Jammer: GOTT 9. Die ihr schwebt in wird Mensch, dir Mensch, grossen Leiden, sehet, hier ju gute: GOttes Kindist die Thur zu den wahren das verbindt sich mit uns Freuden; Fast Ihn wohl, ferm Blute.

hassen, der uns Creuk wird rühren. giebt, mas Er liebt über 10. Wet sich fühlt bes

gekehret, der sein Reich vergiften Wunden. und zugleich sich selbst uns 11. Die ihr arm send und verehret? Solt uns GOt: elende, kommt herben, füls tes Sohn nicht lieben, der let fren eures Glaubens

s. Hätte vor der Men: sollt euer Herk mit laben. schen Orden unser Heil 12. Susses Heil! laß dich einen Greu't, war er nicht umfangen, las mich dir,

4. JEsu, nimm dich dei stuff zu unserm Schaben, ner Glieder ferner in Genasen so wurd unfre Burd Ex

ne Bruder! Gib der gan mas auf Erden wir gethan, gen Christen: Schaar Fries giebt sich an, unser kamm

Krippen, ruft zu sich mich lund dich, spricht mit süssen 32. Mel. Warum solt Lippen: Lasset fahr'n, o lieben Bruder, was euch qualt, was euch fehlt, ich

O springen, dieser Zeit, da 8. En, so kommt und laßt por Freud alle Engel singen! uns lauffen, stellt euch ein Hort, hort, wie mit vollen Groß und Klein, eilt mit Choren alle Luft laute ruft : grossem Hauffen! liebt den, Christus ist gebohren! der vor Liebe brennet; 2. Heute geht aus sei-schaut den Stern, der euch ner Kammier GOttes Hod, gern Licht und Labsal

Er wird euch fuhren an den 3. Solt uns GOtt nun Ort, da hinfort euch kein

alle Massen? GOtt giebt, schwert im Hergen, wer ems unserm Leid zu wehren, seis pfindt seine Sund und Ges nen Sohn aus dem Thron wissens : Schmergen , ses seiner Macht und Ehren. getroft, hier wird gefunden, 4. Solte von und seyn der in Eil machet heil die

jest kömmt, von uns nisit, Hände. Hier find alle gute was uns will betrüben? Gaben, und das Gold, da ihr

Mensch worden: Hatt' Er meine Zier, unverrückt ans

hangen!

hangen: Du bift meineszleucht't wol mitten in der Lebens Leben, nun kan ich Nacht, und uns des Lichtes mich durch dich wohl zu: Kinder macht. Knrieleis. frieden geben.

bin gar rein und flar aller Aprieleis.

meiner Gunden.

net willen, du giebst gnugssich erbarm, und in dem Ehr und Schmuck, mich himmel mache reich, und darein ju hullen. Ich will feinen lieben Engeln gleich. dich ins Herze schliessen, o Khrieleis. mein Ruhm, edle Blum, 7. Das hat Er alles uns

dir leben hier, dir will ich Danckt, ihm des in Ewig= abfahren. Mit dir willsteit. Kyrieleis. ich endlich schweben voller Freud, ohne Zeit, dort 34. Mel. Laun komm im andern Leben.

33. In eigener Mel.

gebohren bist von einer der Sunder Troft und Rath Jungfrau, das ist wahr, zu uns hergesendet hat. des Freuet sich der Engell 2. Was der alten War

einges Kind jetzt man in was sie geprophezent, ist der Krippen findt: in unserfüllt nach Herrlichkeit.

But. Kyrieleis. nie beschloß, der liegt in hat sich treulich eingestellt.

4. Das emge Licht geht nem Hergen an. da herein, giebt der Welt 5. Zeuch, du Ehren: Ko:

- ' s. Der Sohn des Was 13. Meine Schuld kan ters, GOtt von Art, ein mich nicht drücken, denn Gaft in der Welt hie ward: du hast meine Last all auf Er führt uns aus dem Deinem Rucken: Kein Fleck Jammerthal, und macht ist an mir zu finden, ich uns Erben in sein'm Saal.

6. Er ist auf Erden kom= 14. Ich bin tein um dei: men arm, daß Er unser

laß dich recht geniessen. gethan, sein groß Lieb zu 15. Ich will dich mit jeigen an: Des freut sich Fleiß bewahren, ich will alle Ehristenheit, und

der Seiden 2c.

33. In eigener Mel. SOTT seh Danck durch Gelobet senst du, JEsu alle Welt, der sein Christ, daß du Mensch Wort beständig hält, und

Schaar. Aprieleis. | ter Schaar hochster Wunsch 2. Des ewgen Vaters und Sehnen war, und

ser armes Fleisch und Blut 3. Zions Hulf und A verkleidet sich das ewge brams Lohn, Jacobs Heil, der Jungfraun Sohn, der 3. Den aller Welt Creis wohlzwengestammte Held,

Marien Schoof, er ist 4. Sen willfommen, o ein Kindlein worden flein, mein Seil! dir Hoffanna, der alle Ding erhalt also mein Theil! richte du lein. Kyrieleis. auch eine Bahn dir in mei

ein'n neuen Schein: Es nig, ein, es gehöret dir

allein;

gerne thuft, rein von alssten stets nach dir.

lem Gunden Muft.

Zukunft war voller Sanft: regierst von End zu Ende muth ohn Gefahr: also sen kräftig aus eigner Macht, auch jederzeit deine Sanst; das Herz uns zu dirwende,

muth mir bereit. und kehr ab unfre Sinne, 7. Troffe, troffe meinen daß sie nicht irr'n von dir. Sinn, weilich schwach und 5. Ectodt uns durch dein bidde din, und des Satans Sute, erweck uns durch

mir vermißt.

be jugethan.

bens Fürst, prachrig wies spricht Christus 2c. derkommen wiest, ich dir mög entgegen gehn, und AuflEhristen: Mensch vor dir gerecht vesiehn

Glang ffreckt Er so ferne und Rettung findt.

mel aufgeschlossen, das Le: ben weif'r. ben wiederbracht.

n Gunden-Wust.
4. Du Schöpfer aller 6. Und gleich wie dein' Dinge, du väterliche Kraft

schlaue List sich so boch an dein' Gnad, den alten Menschen krancke, daß der neu 8. Tritt der Schlangen leben mag, wohl hier auf Kopf entzwen, daß ich aller dieser Erden, den Sinn Aengsten fren dir im Glauf und all Begehrden, und ben um und an selig bleis G'dancken hab'n zu dir.

9. Dag, wenn du, oge, 36. Arel. Mir nach,

Oder:

auf, auf 2c.

35. Mel. ZErr GOtt, Sier liegt, den meine nun sep gepreiset. Seele liebt, nun darf Ger Christ, der eingelich nicht mehr flagen, Dottes Sohn Was wenn mich die schnöde ters in Ewigkeit, aus seinem Welt betrübt, mir anthut Herz'n entsprossen, gleich: Schmach und Plagen. wie geschrieben neht. Er ist Im Herken lieget mir dis der Morgensterne, sein'n Kind, ben dem man Troft

vor andern Sternen kiar. 2. Es scheint ja zwar ein 2. Für uns ein Meusch schwaches Rind, liegt da in gebohren im legten Theil einer Krippen, im Stall der Zeit, der Mutter un: und wo man Unflath findt: verlohren ihr' Jungfräulich doch seine suffe Lippen die Reuschheit: Den Dod fur blasen aus in mir den Geift, uns jerbrochen, den Him: der mie den Weg jum Les

3. Raum auf, mein Hert, 3. Las uns in deiner Liebe nimm willig an dein Creut, und Erkenntniß nehmen das dir gebieret die Kind, ju, daß wir im Glauben das dich erfreuen fan, und bleiben, und dienen im beine Geelezieret! Odruck Beift su, daß wir hie moiles vest an deine Brust, und gen schmecken bein Gußig: laß es fets seyn deine Luft.

werthes Kind, in mir nach Troft und Freud in meinem deiner Gute! o Kind, in Elend werden, vergessen all dem man einzig findt das mein ganzes Leid und zeit: tröstliche Gemüthe: Lakliche Beschwerden. Wenn mich auch wachsen auf in du auch kommest zum Ges dir, und mich mit deiner richt, wirst du mich dem Tugend zier.

5. Du hast dich ja in Ewig- 11. Das hilf uns allen, keit allhier mit mir ver: o Herr Christ, der du dazu mahlet, und mir darauf gebohren, und unser ein's

mein Licht.

6. So nimmst du nun dagegen an das alles, was 37. Melod. OGOtt, ich have, bu sahlft, was ich nicht zahlen kan, und hilfst mir aus dem Grabe. Für Dürftigkeit giebst du mir dich, und mit dir al Ch freue mich in dir, und es ewiglich.

minist mein ganges Elend Ach! wie ein suffer Lon, an, um meine Noth zu wie freundlich sieht Er aus, dampfen: ich fan es alles der groffe Gottes Gohn. sagen nicht, was du mir 2. GOtt senckt Die Da worden bist, mein Licht. liestät, ein unbegreiflichs

will ich mehr in diesem Leib: Nun muß die Welt kurken Leben? Dort werd genesen; der allerhochste ich schauen deine Ehr, GOTT spricht freundlich wenn du mir das wirst ge: ben mir ein, wird gar ein ben, was ich allhier in kleines Kind, und heißt Furcht und Roth muß su- mein ICfutein.

9. Dis eine will ich bitten Er mir, wie schallt Er in noch: du wollest in mir die Ohren, es kan durch wenden dis schwer gespann: Stahl und Ert und har te Sünden Joch, und dis te Felsets bohren das liebe mein Elend enden: Ach!ste JEstlein i Wer JEsum laß mich weiter nicht drau recht erkennt, der stirbt nicht ziehn, und ja der Lust Seuch wenn er stirbt, so bald me bald entstiehn. TEsum nennt. bald entstiehu.

4. O wachse doch, du 10. Go werd ich voller verdammen nicht.

Gerechtigkeit und Unschuld ger Heiland bist, daß nie: zugezählet: Drum-scheu mand sen verlohren, der ich dein Gerichte nicht, sich bekehrt und dir ver: weil da im Tod auch vist traut, und in sich deine

Liebe baut.

du frommer GOtt.

Dheisse dich willkommen, 7. Du wirst schwach, daß mein liebstes. Jesulein, h sen ein Mann hier rit: du hast dir vorgenommen, rlich zu kampfen. Du mein Bruderlein zu sepn:

8. Du bist mein All, was Wesen in eines Menschen

chen bis in meinen Tod. | -3. Wie lieblich klingt

4. 200

4. Wolan, so will ich mich 5. Ich sehe dich mitzreus an dich, o IESu, halten, den an, und kan mich nicht und solte gleich die Welt satt sehen, und weil ich in tausend Stücken spals nun nicht weiter kan, so thu ten. O IEsu, dir, nur dir, ich, was geschehen? O daß TEjü, schlaf ich ein.

euch, lieben ic. 3ch steh an deiner Krip, lein kusse, das Mündlein, pen hier, o Jesulein, das den sussen Wein, auch mein Leben, ich stehe, bring Milch: und Jonig : Flusse und schencke dir, was du weit übertrift in seiner mir hast gegeben. Nimm Kraft, es ist voll Labsal, hin, es ist mein Geist und Stärck und Saft, der Sinn, yers, Seel und Marck und Bein erquicket.

Lieb' erfüllt mein' Aldern mirs ju: 3ch bin bein und Geblüthe: Dein schoffreund, ich tilge deine ner Glank, dein suffes Sunden: Was traurest du, Bild liegt mir stets im Ge-mein Fleisch und Bein? muthe! und wie mag esssot ja guter Dinge sey! anch anders senn? Wie Ich jahle deine Schulden. kont ich dich, mein JE: 8. Wer ist der Meister, fulein, aus meinem Hersder allhier nach Wurdiggen lassen?

ren war, da bist du mir gesanlachende zureichet? Der bohren, und hast mich dir Schnee ist hell, die Milch zu eigen gar, eh ich dichlist weiß, verliehren doch durch deine Hand ges diese Händlein blicken. macht, da hat dein Herke 9. Wo nehm ich Weis:

woltest werden. des Nacht, du warest mei: mir gerichtet stehen? Der ne Sonne, die Sonné, die volle Mond ist schon und mir jugebracht Licht, Lesflar, schon ist der guldnen ben, Freud und Wonne. Sternen Schaar, Dief' D Sonne, die das werthe Aeuglein sind viel schöner. Licht des Glaubens in mir 10. O daß doch ein so lies angericht't, wie schon sind ber Stern soll in der Krips deine Strahlen.

dir leb ich gang allein, auf mein Sinn ein Abgrund dich allein, auf dich-, mein war, und meine Geel ein weites Meer, daß ich dich

38. Melod. L'un freut mochte fassen.
6. Vergönne mir, n JEsulein, daß ich dein Dand:

Muth, nimm alles hin, 7. Wenn oft mein Herz und laß dirs wohlge allen. im Leibe weint > und keinen 2. Du hast mit demer Trest kan finden, da ruft

feit ausstreichet die Hand: 3. Da ich noch nie geboh: lein, so die Kindlein mir kannt, erkohren: Eh ich bend' ihren Preis, wenn

schon bedacht, wie du mein heit und Werstand, mit Lo: be zu erhohen die Meuglein, 4. Ich lag in tiefster To-die so unverwandt nach

pen liegen! Für edle Kins

, der \$ 3

a a think

der groffer Herrn gehoren ich bin nur Staub und galdne Wiegen. Ach! Heu Erde. Doch bist du ein so und Stroh ist viel zu lieber Gast, daß du noch schlecht, Sammt, Seid'n nie verschmahet haft den, und Purpur maren recht, der dich gerne siehet. die Kindlein drauf zu legen.

Heu, ich will mir Blumen Violen: mit Tulpen, Mels dir eile, nicht verweile. Een Rosmarin aus schö: IESU, rufe mich. von oben her bestreuen.

hier und dar viel weisse nicht Jerusalem. Liljen stecken, die sollen 3. Werthes Bethlehem, Doch liebt vielleicht das met, werthes Bethlehem. hier nenn und dencke.

Lust der Welt, noch nach und Licht. leiden: Suchst meiner den, zeige mir den Stern. nicht wehren.

wirst du mir, mein Heisnicht, gib doch, daß dein land, nicht versagen, daß Licht nun und immer in ich dich moge für und mir schimmer, ach! vers für in, ben und an mirschmah mich nicht! tragen: So laß mich 8. Schönstes Wunders deine Freuden.

bewirthen werde: Du biff und droben dich zu loben , der Schöpfer aller Ding stüffer Liebes: Blick.

Stroh, nehmt weg das 39. M. Seelen: Brau: tigam 2c.

holen, daß meines Heilands EGM, rufe mich von Lager sen auf Rosen und der Welt, daß ich zu

nen Garten will ich Ihn 2. Richt Jerusalem, sons dern Bethiehem hat bes 12. Bur Seiten will ich scheret, mas uns nahret

seiner Aeuglein Paar im du bist angenehm, aus dir Schlase fanft bedecken : kommet, was uns froms

durre Gras dis Kindlein, 4. Du biff, wie man mehr, als alles das, was ich spricht, nun die Kleinste nicht; allen Leuren, auch 13. Du frageft nicht nach Seiden, bringst du Seil

des Leibes Freuden: Du 5. Zeige mir den Stern . hast dich ben uns einges der mich aus der Fern von stellt, an unser statt ju der Heiden Lehr abscheis

Seelen Troft und Freud 6. So werd, JEsu, ich, durch allerhand Beschwer: bald, bald finden dich: Ans lichkeit, das will ich dir dachts : Kergen, Reu im Herken gläubig bringe ich.

14. Eins aber, hoff ich, 7. Ach! verschmah mich

doch dein Aripplein seyn, Kind, hilf, daß ich ente komm, komm, und lege jundt in dir brenne, dich ben mir ein dich und allstets nenne schönstes Wund der Kind.

cken, wie gering ich dich gonne mir das Glück, hier

40.Met.

ich gehoffet 2c.

Ogsttlichs Wort, v Him-stund.

kommst herein, raumst du ich leben, dir mich kindlich das Himmelreich uns ein, untergeben. Du alleine, daß wir die Fülle haben: JEsutein, sollst mein Herr Dein Armuth macht, daß und Obrer seyn.

und Obrer seyn.

4. Dir soll meine Seel thum edler Gaben.

3. D Menschen Kinder! seyn bereit, und mein Leib sexuat auch die nackte wit allen Sinnen soll.

freuet euch, dis nackte mit allen Ginnen den zur Himmels: Freud, dencken jest und ewiglich.

uns sich mehr dein Fried bie gange Welt.

und Wohlgefallen.

s. Du aber, fartes JE, 42. Mel. Zast du denn sulein: kehr auch ben uns IEsu, dein 2c. deine Gute.

Gleiner Knabe, grofferschen: Geberden ?

40. Mel. Indich habl. 2. Nimm mich an, vers liebtes Kind, und befiehle mir geschwind, rege deine Im finsternStall, v Wun- suffe Lippen, ruse mich zu der groß! des Vaters deiner Krippen, thu mir Kind liegt nackt und bloß, durch den holden Mund der ewge Fürst des Lebens. deinen liebsten Willen

mels:Pfort! Das thust du 3. Ich verlasse nun die nicht vergebens. Welt, und was mir an ihr cht vergebens. Welt, und was mir an ihr 2. Weil du so dürftig gefällt. Dir alleine will

Kindlein macht euch reich, nichts ohne dich beginnen, es bringt euch von der Er: mein Gemuthe soll an dich

die euch bereit, und ewigs z. Nimm mich an, vollich soll werden. ISchulein! denn ich wuns 4. Drum laßt die Herssche dein zu senn, dein vers Ben wacker senn, und mit vleib ich, weil ich lebe, dein, den lieben Engelein die wenn ich den Beift aufges Stimm also erschallen: be. Wer dir dient, du star-GOTT, dir sen Ehr, ben cker Held, der beherrscht

uns das Gemüthe, daß Rommst du nun, JE: Glaub und Lieb ein jeder herunter auf Erden? foll ub: HEAN, gibs durch nun der Himmel und Er: den vereiniget werden? Ewiger GOTE! Ran 41.117el.21ch! was soll dich mein Jammer und ich Sünder machen. Noth bringen zu Mens

Il GOtt,schönste Blume, 2. Was ich in Adam und weiß und roth, von Maria Eva durch Sterben verlohs neu gebohren, unter taufren, haft du mir, JEGU, send auserkohren, aller: durch Leben und Leiden ers liebstes Tesulein, laß michkohren: Gütiger GOTT! deinen Diener seyn. lalle mein Jammer und

3 4 Roth

gebohren.

3. Teufel, Tod, Hölle, die suchen aus der Höh. zurnen, und halten zusam: 5. Jacobs Stern ist auf: ger GOTT! wende 'den gen, und zerstört der Höle Jammer und Noth, tilge len Reich.

cken, halte die Glieder des selbst abfrassen, ist entzwep Leibes in heiligen Schran: und wir sind fren. cken. Heiliger GOtt, laß 7, O du hochgesegn'te mich nach deinem Gebot Stunde, da wir das von herzlich im Glauben dir Herzend: Grunde glauben, Dancken!

5. Führe mich endlich, dancken dir, o JEsulein. in Freuden kan schweben. Geer erhöht.

## 43. Mel. Quem Pastores laudavere.

Sommt und lagt uns und Sinnen zu Ihm kehi & preisen GOTE der Christenheit.

sich grämen, Tod und Teu: merthal, wird ein Knecht felmag fichschämen; wie, auf Erden, daß wir in des die unfer Heil annehmen, Himmels Saal grosse Hers werfen allen Kummer hin, fren werden.

hat gegeben, seinen Sohn werden reich; ist das nicht jum ewgen Leben. Diesersein Wunder? Drum lobt kan und will uns heben GOTT im Himmelreich aus dem Leid ins Himmels allzeit wie jehunder. Freud.

Noth endet sich, da dushat Ihn gezogen, uns, die Satanas betrogen, zu be:

men, wollen mich Gun: gegangen, stillt das sehn: der verschlingen und gang: liche Verlangen, bricht den lich verdammen! Mächti: Kopf der alten Schlans

die höllischen Flammen. | 6. Unser Korcker, da wir 4. Gib mir, o JESU, sassen, und mit Gorgen ohr nur heilige gute Gedaus ne Massen uns das Herze

und mit unserm Munde

v JEsu! ins ewige Leben, 8. Schönstes Kindlein welches du allen, die glaus in dem Stalle, sen uns ben, versprochen zu geben, freundlich, bring uns alle da ich ben GOtt ohne Noth, dahin, da mit sussem Jammer und Tod, ewig Schalle dich der Engel

> 44. Mel. Hus der Ties fen rufe ich.

De Cheistum ehren, Hery Cast uns alle frolich senn, rent Singet frollch, laßt HErren, der sein liebstes euch hören, werthes Volck Söhnelein uns selbst thut verebren.

2. Sund und Hölle mag 2. Er kommt in das Jams

3. Gehet, was GOTT 3. Er wird arm, wir

4, O.HErrr Christ, nimm 4. Seine Seel ift uns unser wahr, durch dein'n gewogen, Lieb und Gunft heilgen Namen, gib uns

em

em gut neues Jahr: wers | 46. Melod. Ermuntre begehrt , iprech Amen.

45. In eigener Del.

allzugleich, in feinem und guter Dinge : auf! mit bochften Ehron, ber beut dem ichonen Engel Chor, aufichleuft fein himmel ermuntre dich, und finge; reich und ichencet und fei weit Gottes eingebohrner nen Gohn.

Baters Schoof, und wird und allen Frommen beut ein Rindlein flein, Er liegt ift auf Erden fommen. bort elend , nacht und blog

in einem Krippelein.

Schopfer aller Ding.

Mutter Bruft, ihr' Milch betrübter Gunder, Des Eos Die ift fein' Speis, an Dem des Heberminder.

5. Das ftenbeit.

6. Er wechselt mit und ju uns auf Erden, auf das wunderlich, Fleisch und wir himmlisch werden. Blut nimmt Er an, und 4. Du wirft ein Gaft in

und ich ein herr, das mag wirft gebohren in

& heut ichleußt er wieder Finfterniffen. auf die Thur jum ichonen 5. 3m harten Winter Lob, Chr und Preis.

dich, mein schwa: cher Geift.

Robt Gott, ihr Chriften Mein Berge, fchminge Sohn bon feinem boben 2. Er fomurt aus feines Simmels . Ehron ju bir

2. D frommer Seiland, Mefu Chrift, wie groß ift 3. Er auffert fich all fein't Doch -ju fchagen, Dag Du Gemalt, wird niedrig und gering und niedrig bift; aering, und nimmt an fich Wie berrlich fan ergogen ein's Rnechts Gefalt, Der die Demuth, fo du ben bir baft! willkommen, fanfts 4. Er liegt an feiner muthiger Gaft , bu Eroft

Die Engel febn ihr' Luft, 3. Daf du, o themer benner ift Davide Reie, Geelen Turft , haft Fleifch aus fein'm an bich genommen, gerins Stamm entfprieffen folt ger als ein Engel wirft , bas in biefer letten Beit , Durch ift von Liebe fommen ; Du welchen Gott aufrichten wirft dort in bem Chrens wolt fein Reich, Die Chri Reich uns machen beinen Engeln gleich! Du fommft

giebt uns in fein's Baters Diefer Belt, und führft ein Reich die flare Gottheit burft'ges Leben; biedurch iff une bas rechte Belt des 7. Er wird ein Ruecht , Simmels eingegeben : Du ein Bethfel fenn! wie font Nacht, auf daß uns werde es boch feyn freundlicher, Licht gebracht, durch dich bas berge Jefulcin? | find wir geriffen aus bicen

Paradeis, der Cherub ficht tommeft du, bringft uns nicht mehr bafur ; GOtt fen bes Simmels Lengen; bu fuchft in bundeln Stalle

23 6

glangen, und ewig in der Ruhe senn: In Windeln wickelt man dich ein, daß Nun singet, und send du uns mochtest retten von I froh, jauchst all, und du uns mochtest retten von schweren Sünden-Retten.

6. Du weinst in deinen Windelein, auf daß wir Größt, und wirst doch klein, uns alle groß zu machen. D Heiland! o Genaden: zu uns auf Erden millst unser Bruder werden.

7. Du biff ein HENR, und wirst ein Knecht, uns mich hin nach dir :,: ewig zu befrenen: Reich plagen, dein Creux dir war'n wir da :,: mög nachtragen,

Gib Sanftmuth, gib Bes war'n wir da :/: scheidenheit, gib Christlich che Leutseligkeit, las mich 48. Mr. Wir Christents den Nachsten lieben, und wahre Demuth üben.

9. D reicher Heiland, schieft! Deine Schencke mir, was mir kan Ewig nüßen; O starcker Paradies, da meine Seele Henst und willst mich hier liegt das Wort mit schüßen! wenn alle Men unserm Fleisch persönlich angekleidet. wenn mir wird die Seel 2. Dem Meer und Wind wig singen,

Ruh, damit wir mochten 47. Mel. In dulci jubilo.

saget so: Unsers Herkens Wonne liegt in der Krips pen bloß, und leucht't doch ewig lachen; Du bist der als die Sonne in seiner Mutter Schoof, du bist A und O, du bist A und O.

2. Sohn GOttes in der Thron! Du bist ja GOttes Poh, nach dir ist mir so weh. liebster Sohn, du kommst Trost mir mein Gemuthe, o Kindlein zart und rein, durch alle deine Gute: O liebstes JEsulein, zeuch

3. Groß ist des Baters bist du, wirst doch arm und Huld, der Gohn tilgt uns schlecht, uns Reichthum sre Schuld: Wir waren zu verleihen. Du trägst all verdorben durch Gund geduldig alles Leid: D! und Eitelfeit, so bat er wenn mich die Noth wird Himmels : Freud; Ena!

4. Wo ist der Freudens 8. O du barmhernig's Ort? Nirgends mehr denn JEsulein! gib, daß ich mich dort, da die Engel singen des Armen, wo ich ihm mit den Heilgen all, und kan behülflich senn, von die Psalmen klingen im hos Hernen meg erbarmen, ben himmele Gaal; Ena !

Leut hab'n 25.

ausgehn, wilst du den Tod gehorsam sind, giebt sich bezwingen: Dir will ich zum Dienst, und wird ein Knecht der Sunder, Du

**GOt**:

GOttes Sohn wirst Erd Blut die Luft und Wols unfre Kinder.

3. Du hochstes Guisu sencken? hebst unser Blut in dei: 10. Dein blöder Sinn nen Thron hoch über alle geht oft dahin, ruft Ach Höhen. Du ew'ge Kraft und Weh, läßt allen Troft machst Bruderschaft mit perschwinden; Konun her, uns, die wir wie Rauch und richt dein Angesicht

4. Was will uns nun da wirst dus finden. zuwider thun der Seelen: 11. Wirst du geplagt: Feind mit allem Gift und sey unverzagt; dein Bru-Gallen: Das wirft er mir ber wird bein Bitten nicht und andern für , daß Adam verschmahen: Sein Herk ift und wir mit ihm geslift weich und Gnadensreich, fallen.

5. Schweig, arger Feind! Thranen sehen. da sist mein Freund, mein 12. Tritt zu Ihm zu, Fleisch und Blut hoch in such Hulf und Ruh, Er dem Himmel droben: was wirds so machen, daß du du gefällt, das hat der Ihm wirft daneken: Er Held aus Jacobs Stamm weiß und kennt, was beißt

macht alles heil, der Him Krancken. mels Schatz bringt allen 13. Denn eben drum darnieder.

7. Drum, frommer Christ, ster Plagen. wer du auch bist, sen gutes 14. Mit einem Wort, Muths, und las dich nicht Er ift die Pfort zu dieses betrüben. Weil Gottes und des andern Lebens Kind dich Ihm verbindt, Freuden; Er macht behend so kans nicht anders senn, ein selges End an alle dem,

8. Gedencke doch, wie den. herrlich hoch Er über allen 15. Laß aller Welt ihr Geligkeit gezieret.

gen da dein Fleisch und Seel und Leibe.

und Thon, gering und efen lencken. Was will doch wie wir undsfich (ich frage dich) erheben, dich in Angst und Furcht

und Dampf vergeben. zum Kripplein Shrifti, da,

kan unser Leid nicht ohne

zu groffer Ehr erhoben. | und brennt, versteht wohl, 6. Sein Licht und Heil wie zu Muthe sen dem

Schaden wieder: Der hat Er den Grimm des Freuden: Quell, Immas Creupes auch am Leibe nuel, schlägt Teufel, wollen tragen, daß seine Höll und all ihr Reich Pein Ihm möchte senn ein unverrückt Erinnrung uns

Wott muß dich lieben. was fromme Christen leis

Jammer dich geführet; der Gut und Geld, und fiehe Engel Heer ist selbst nicht nur, daß dieser Schatz dir mehr, als eben du mit bleibe; Wer den hier vest halt, und nicht lätz, den 9. Du siehest ia vor Aussehrt und eront er dort an

49. Mel. 25 6

ich Günder machen.

bas er aus sich selber wir nut spricht, bringet das Verlohrne wieder, und in undet Ihn die Liebe ein.

2. Horet, wie der Engelbring ouch gute staunet senn, daß das Wortsfing'n und sagen will. ift Fleisch geworden, daß 2. Euch ist ein Kindlein findt.

geführet, und der Erden Wonne sonn. Grund gelegt, der die Ereal 3. Es ist der HENN

4. Werde auch in uns den machen rein. tohren, kehre wieder ben solt leben nun und ewiglich. uns ein, daß wir Menschen 5. So mercket nun das GOttes senn.

Lichtes Burgerschaft wie und trägt. der uns alle

wie zart branntest du in 7. Merck auf, mein diesem Triebe, da du uns Herk, und sieh dort hin, was

49, Mel. 21ch! was soll 7. Run dein paradiesses Leben dringet wieder in uns por, und der Wille geht Send aufrieden, lieben empor, deinen Namen zu Brüder: denn des erheben, wir geniessen dei Waters Wort und Licht, ner Ruh, o wie selig sind.

50. In eigener Mel.

ser Fleisch und Bein klei Mom Himmel hoch da Fomm ich her, ich Orden in den Luften sich Mähr, der guten Mahr erfreun, und wie hald ersbring ich so viel, davon ich

man GOttes liebstes Kind heut gebohrn, von einer Adams Kindern Jungfrau auserkohrn, ein Rindelein so fart und fein, 3. Der die Himmel aufs das soll eur' Freud und

tuten trägt, wurde auch Christ, unser GOTT, der wie wir formiret, und der will euch führ'n aus aller alle Ding erfüllt, wird in Noth. Er will eu'r Heiland Windeln eingehüllt. selber senn, von allen Guns

gebohren, und erleuchte 4. Er bringt euch alle du uns gang, o du durch Seligkeit, die GOTT der gebrochner Glang! und Bater hat bereit, das ihr dein Bild, das wir ver mit uns im himmelreich

Zeichen recht, die Krips 5. Uns verlangt auf dies pen, Windelein so schlecht, fer Erden durch der Liebe da findet ihr das Kind ges Wunder : Kraft zu des legt, das alle Welt erhält

daß uns unser Vaterland frolich seyn, und mit den kunftig wieder sen bekannt. Hirten gehn hinein, zu ses Liebe, die sich nun mit uns uns mit sein'm lieben gepaart: o wie lauter und Sohn verehrt.

an Licht und Pracht denen liegt dort in dem Krips Engeln gleich gemacht. | pelein? Wes ist das schöne

Rinde

Kindelein? Es ist das liebe Engel Schaar, und singen

JEsulein.

8. Bis willkommen bu edler Gaft, den Sunder nicht verschmähet hast, su mir; wie follich immer dancken dir?

Schöpfer aller Ding, wie lein zart, das liegt dort in bist du worden so gering, der Krippen hart. daß du da liegst auf dur: 2. Zu Bethlehem in Darem Gras, davon ein Rind vids Stadt, wie Micha das und Efel-aß.

vielmal so weit, von Edels euer aller Heiland ift. Wiegelein.

Seiden dein, das ift grobew'ge Gut. Heu und Windelein, dari 4. Was kan euch thun

dir, die Wahrheit anzus Sohn ist worden eur Gesell. zeigen mir, wie aller Welt 5. Er kan und will euch noch thut.

Wulein, mach dir ein rein nicht lassen kan. Dein.

lich sen, zu springen, sin: lezeit. gen immer fren, das rech: te Susanniume schon, mit Hergens: Luft den suffen Ton.

im höchsten

uns solch neues Jahr.

51.Mel. Vom Zimmel hoch da Fommec.

und kommst ins Elend her Nom Himmel kam der Engel Schaar, ers schien den Hirten offenbar, 9. Ach HERA! Du sie sagten ihn'n: ein Kinds

verkündigt hat; Es ist der 10. Und war die Welt HErre JEsus Christ, der

stein und Gold bereit, so 3. Des solt ihr billig fros war sie dir doch viel zu lich senn, daß GOtt mit klein, zu senn ein enges ench ist worden ein, Erist gebohrn eu'r Fleisch und 11. Der Sammet und die Blut, eu'r Bruder ist das

auf du Kon'g so groß und die Sund und Tod? Ihr reich herprangst, als wars habt mit euch den wahren dein Himmelreich. GOtt; laßt zurnen Tew 12. Das hat also gefallen fel und die Höll, GOtt's'

Pracht, Shrund Gut, por lassen nicht, setzt nur auf dir nichts gilt, nichts hilft Ihn eur' Zuversicht, es mögen euch viel fechten 13. Ach! mein herzliebes an, dem sen Eroß, ders

sauft Bettelein, zu ruhn in 6. Zulegt mußt ihr doch meines Hergens Schrein, haben recht, ihr send nun daß ich nimmer vergesse worden GOtt's Geschlecht; des dancket Gott in Emig: 14. Davon ich allseit fro feit, geduldig, frolich als

> 52.M. Christum wir sollen loben schon.

in.
15. Lob, Ehr sey GOtt Was fürcht'st du Feind Thron, der uns gebohrn kommt Chrift, uns schenckt seinen ein'gen der HEAR, er sucht kein Sohn. Des freuet sich der weltlich Königreich, 25.7

知

melreich.

sen folgen nach, solch Licht mit dem Gesang Christo jum rechten Licht fie bracht. dem herrn , der uns ju Sie zeugen mit den Gaben gut Mensch worden :- Daß dren, dis Kind GOTT, wir durch Ihn nun all lop Mensch und König sen.

an sich nahm das himme: 5. Halleluja! gelobt sep

gewaschen hat.

neu geschah, sechs steinern uer Stunde. Krüge man da sah poll Art', rechter Wein durch fein Wort draus ward.

an bis in Ewigfeit.

53. In eigener Mel.

ist Mensch gebohren: hat steilet hast. Hallelusa. uns erlöst; wer sich des 3. Vom Ansang, da die nicht werden verlohren.

GOET selbst wird heut der Water und Propheten Maria ein wahrer Schaar. Halleluja. Mensch gebohren': ein' 4. Wor andern hat dein

3. Die Sund macht Leid, genel, wenn er dir sang auf Christus bringt Freud, weil Saitensviel. Halleluja.

au uns bringt sein Him: Wer ift, der uns als Chris

elreich. 2. Dem Stern die Wei: 4. Drum sag ich Danck, ensch und König sen. senn der Sünden: Last und 3. Die Tauf im Jordan unträglichen Bürden.

lische Gottes: Lamm, das Gott! singen wir all aus durch, der nie kein' Suns unsers Hernens Grunde: de that, von Sunden une Denn Gott hat heut ges macht solch' Freud, der 4. Ein Wunderwerck da wir vergessen soll'n zu keis

Wassers, das verlohr sein' 54. 477. Erschienen ist der herrlich Tag.

5. Lob, Chr und Danck Mir singen dir, Ims sen dir gesagt, Christ, ge: 20 manuel, du Lebens: bohrn von der reinen Fürft und Gnaden: Quell, Magd, mit Bater und dem du himmels : Blum und Heilgen Geift, von nun Morgenstern, du Junge fraun Sohn, HERN aller herrn. Salleluja.

2. Wir sungen dir in dei: nem Heer aus aller Kraft Wir Christen-Leut hab'n Lob, Preis und Ehr, daß jeso Freud, weil du, v längst gewünschter uns ju Troft Gott's Sohn Gaft, dich nunmehr einges

troff't, und gläubet vest, soll Welt gemacht, hat so manch Hern nach dir gewacht, dich 2. Ein' Wunder: Freud! hat gehofft so lange Jahr

Jungfran zart, sein'Mutter boch begehrt der Hirt und ward, von Gott dem HEr: Konig deiner Heerd, der ren selbst dazu erkohren. Mann, der dir so wohl

Er zu uns in diese Welt 5. Ach, daß der HENN ist kommen: Mit uns ist aus Zion kam, und unsre GOtt nun in der Noth: Bande von uns nahm!

शका!

Ach! daß die Hülfe brach wählest, was die Welt vers herein: So würde Jacob acht't. Wurdst arm und

gest du, haltst da im Kripp: hintrieb. Halleluja. lein deine Ruh; Bist flein, 14. Du schlieft ja auf der bekleid'st die Welt, und Kripplein auch nicht groß,

Hausung ein, und sind doch und sehr gering. Halleluja.

sein Ziel gesteckt, und wirst Trostes bin. Halleiuja.

9. Du bist der Ursprung zu dir kehr. Halleluja.

ster Knecht, ich say es fren, Noth. Halleluja. und menn es recht: Ich lieben will. Halleluja.

Kraft ist klein, doch wird dirs nicht zwider senn; nehmen an. Halleluja.

dich schwach gemacht, er: Halleluia.

frolich senn. Hallelusa. durftig, nahmst vorlieb 6. Nun bist du da, da lies da, wo der Mangel dich

und machst doch alles groß, Erden Schooß, so war dein

komst doch bloß. Halleluja. der Grall, das Heu, das dich 7. Du kehrst in fremde empfing, war alles schlecht

alle Himmel dein; Ttinckst 15. Darum so hab ich Milch aus einer-Menschen guten Muth, du wirst Brust, und bist doch selbst auch halten mich für gut. der Engel Luft. Halleluja. DIEsulein! dein frommer 8. Du hast dem Meer Sinn macht, daßich so voll

mit Windeln zugedeckt; 16. Bin ich gleich Sund Bist GOtt, und liegst auf und Laster voll, hab ich ge: Heu und Stroh; Wirst lebt nicht, wie ich soll: Ey! Mensch, und bist das Alkonimst du doch deswegen und D. Halleluja. her, das sich der Sünder

aller Freud, und duldest so 17. Hätt ich nicht auf mir viel Herzeleid: Bist aller GündensSchuld, hatt ich Heiden Trost und Licht: fein Theil an deiner Huld: Suchst selber Trost, und vergeblich wärst du mir ge: findst ihn nicht. Halleluja. bohrn, wenn ich noch wär 10. Du bist der sussemmen in Gottes Zorn. Halleluja.

schen-Freund, doch sind dir 18. So faß ich dich nun so viel Menschen seind: ohne Scheu, du machst Herodes Hert halt dich für mich alles Janimers fren: Greu'l, und bist doch nichts Du trägst den Zorn, du als lauter Heil. Halleluja. wurgst den Tod, verkehrst 11. Ich aber dein gering: in Freud all Angst und

19. Du bist mein Haupt, liebe dich, doch nicht so himviederum bin ich dein viel, als ich dich gerne Glied und Eigenthum, und will, so viel dein Geift mir 12. Der Will ist da, die giebt, stets dienen dir, wie dirs beliebt. Halleluja.

20. Ich will dein Halle: meinarmes Hery, und was luja hier mit Freuden sin: ich kan, wirst du in Gnaden gen für und für, und dort in deinem Chren: Saal soll 13. Hast du doch selbst schallen ohne Zeit und Jahl.

III. Vom

### III. Von Namen und Alemtern JEsu Christi.

frommer GOtt.

und Menschen feines bin verlohrn.

2. Vornemlich wird in mir all Herkens:Angst ger dein Nam, der suffe JE sus:Nam, o Fürst aus Da: pids:Stamm!

3. O JEGu! höchster Schaß, du kanst mir Freude bringen; Es kan nichts lieblichers als JEsus Na: me klingen. Ich kan nicht traurig sepn, weil JEfus heißt so viel, als Heiland, chen will.

4. Wenn Satan sich ben mir in Anfechtung will res gen, ist JEsus Name mir zum Trost, Schuk, Fried und Gegen, jur Weisheit Er fiehe mir ftets ben mit und Arkney in aller Angst seines Geistes Gab, und fürchten darf den Teufelsu verrichten hab. und den Tod.

bin, das macht die schnöde in Ihm vollbring ich hent,

55. Mel. O GOtt, du macht mich zu einem Gnas den Kinde; Er nimmt von mir hinweg die Sünd 113ch JESu, dessen und Missethat, bringt mir Treu im Himmel die Geligkeit und seines auf Erden Vaters Gnad.

6. En nun, so heilge mich, Mund kan gnug gepriesen der ich bin gang bestecket, Ich danike dir, dein heilger JEsus Mam, daß du ein wahrer Mensch der alle Sund zubecket; gebohrn, hast von mir ab- Erkehre ab den Fluch, den gewandt, daß ich nicht Segen zu mir wend, auf daß dadurch ben mir sich alle Schwachheit end.

7. Er sen mein Licht, bas stillet, wenn mich dein sus- mich in Finsterniß erleuch: ser Nam mit seinem Trost te: Er sen des Himmels erfüllet; kein Trost so lieb: Thau, der mich in Hik an: lich ist, als den mir giebt feuchte, er sen mein Schirm und Schild, mein Schatten, Schloß und Sut, mein Reichthum, Ehrund Ruhm, Er sen mein bochstes Gut.

8. Er sen mein Himmels: Weg, die Wahrheit und das Leben; Er wolle mirzu: lett aus Gnaden dieses ger ben, daß ich alsdenn in Ihm dis Leben schliesse wohl, oder Held, der selig max wenn meine Stervens:Zeit und Stunde kommen soll.

9. Immittelft helfer mir, so lang ich hier noch wand: le, daß ich in meinem Thun treu und aufrichtig handle. und Noth, daß ich nicht gebe Kraft, wenn ich was

10. In JESU Namen 5.Daß ich ein Zorn: Rind bin ich heute aufgestanden, Sunde; dein JEsus/Nam was mir kommt unterhans

Den:

ben : in feinem Namen ifi 4. 200 bift but, fchonfter ber Anfang ichon gemacht, Brautigam ? Dauserfohr, Das Mittel und ber Schluß ner Rnabe ? Wo bift du fufwird auch durch Ihn voll fes Gottes Lamm, daß ich bracht.

bir , in dir will ich auch ffer: tes: Rind ! fomm, fomm, daß ben : Ser,fterben will ich ich bich preife, und dir Lob, bir : in dir will ich erer: Chr, und Danck und Ruhm ben das emge himmelreich, aus hergens Rraft erweife. bas du erworben mir; 5. Der Leib wird matt,

Dir dienen fur und fur. 46. Melod. O Herre GOtt, bein zc.

Seh auf mein's Sergens Morgen-Stern, und werbe mir jur Sonne; geh auf, und fen von mir nicht mit beinem Licht mich fern, du bochfte Geelens Wonne! Erlauchte mich gang inniglich, bag ich in beinem Lichte noch Diefen Rag erblicen mag bein liebites Ungefichte.

alleine win erblicken ; Du gen Ropfetreten gelungen. bift ber Strahl, ber alles quicken.

macht meine Dein mit über thum ewig bewahren. Bucter fuffe : Dein's Mun 3. Konig der Ehren! dich bes Rut, bein's Geiftes wollen wir ehren, flimmet Guß macht, baß ich gang ibr Gaiten ber Liebe mit gerflieffe,

mich mit bir labe ? Komm 11. Dir leb ich, und in doch geschwind, bu GDt-Bon dir verklart will ich die Geel ift fchwach, Die

Mugen ftebn voll Thranen, ber Mund erblagt, ruft: Ach und Ach! Das Dern ift voller Gehnen. DIEfus lein,mein Freuden Schein, Du fanft mich ja erquis cten: Bergeuch doch nicht . gnadig angublicken.

57. Mel. IEsu, hilf fiegen.

Groffer Prophete! mein Berte begehret, von 2.3ch muniche nichte, ale dir inwendig gelehret ju Dich ju febn, hab auch fonft fenn: bu aus des Baters fein Berlangen : 21ch! Schoof ju und gefebret, wenn wird es doch nur haft offenbaret , wie bu geschehn, daß ich bich werd und ich Ein! Du haft, als umfangen ? Du bift bas Mittler, ben Teufel be-Licht, bas mein Geficht wungen, dir ift bas Schlan:

2. Prieftet in Emigfeit! mabl fan meine Geel ers meine Bedancfen benchen mit brennendem Gifer an 3. Du bift ber Glang der bich , bringe mein Ceufgen Berrichfeit, und giebft ber in beilige Schrancken, Der Welt bas Leben. Dein Mu bu ein Opfer geworden blick macht auch jederzeit fur mich ! Du bift ale Fur: mich in dem Simmel fdwer fprach jum Simmel gefah: ben : Dein Freuden Schein ren , fauft auch bein Eigen:

ein; Laffet Das Loben und

Dans

wir die theuer erkaufete rief: Dich kenne ich. sepn! Herrsche, liebwürdig: 4. Heerden ihre Hirten ster Heiland, als König!horen, folgen ihrer Stimm Menschen: Freund! schüße allein; Hirten auch zur

herben, will nicht ermudet, wenn du dräuest, laß mich aus Liebe dir singen, son- horchen stets auf dich. JE: dern vermehren das Jubel- su, hore du auch mich. lobe den HErren.

## mussen sterben.

Serden guter und ge: sprich: Ich hore mich! IESU!
treuer Hirt, laß mich auch dein Schässein werden, das hore, wenn ich ruf, ans dein Stab und Stimme klopf und'schren, IESU!

lieben, und ein Hirt liebt Troft, o GOttes Gohn. seine Heerd: Las uns auch mel, ich auf Erd. Schallet deine Lieb hernieder, soll liebe ich.

auch nach dir so rennen, wie treue Liebe nicht.

Dancken nun horen, weilsch kenne dich: Ich auch

die Deinen, die wenig. Heerd sich kehren, wenn sie 4. Nun denn, so soll auch blocken Groß und Klein: mein alles erklingen, ich, Laß mich hören, wenn du als ein Christe, will treten schrepest, laß mich laufen,

Geschren: Ich will dich, 5. Hore, IEsu, und er-Herpog des Lebens, vereh, hore, meine, deines Schäffen. Alles, was Odem hat, leins Stimm, mich auch su die schregen lehre, wenne sich naht des Wolfes 58. M. Alle Menschen Grimm, laß mein Schrene dir gefallen, deinen Troft hernieder schallen, wenn ich

führt: ach! du hast aus Lieb dich von mir nicht kehre, dein Leben für die Schaafe steh mir bald in Gnaden hingegeben, und du gabst ben! Ja du hörst: in deis es auch für mich, laß mich nem Namen ist ja alles Ja wieder lieben dich. und Amen. Nun ich glaub 2. Heerden ihre Hirten und fühle schon deinen

#### so Liebe üben, du im Him: 59. Mel. O GOtt, du frommer GOtt.

dir meine schallen wieder: Ch habIhn dennoch lieb. Wenn du rufft : Ich liebe Jund bleibe an Ihm hans dich, ruft mein Hert : dich gen, Er einzig meine Luft, Er einzig mein Verlangen : 3. Schaafe ihren Hirten Fall ich schon oftermals kennen, dem sie auch sind aus meiner Liebes:Pflicht, wohl bekannt: Laß mich so trennet solches doch die

du kamst nach mir gerannt, 2. Denn hatt ich nur die als des Höllen:Wotfes Ra: Kraft, die ich mir wuns chen eine Beut aus mirschen wolte, wenn mein wolt machen: riefest du: Wunsch und Begier er-

fulles

r, meine hochste Zier. Holl und Tod.
3. Das Wollen und der 4. Bin ich kranck, und kuth sind da, obgleich zu ist kein Mann, der die sisch und Blut den Geist: Helser senn.
sinnten Sinn, weitsich 5. Bin ich nackend, arm ir noch ein Kind in und bloß, und mein Vorprifti Liebe bin.

is ju meiner Mannheit ner armen Durftigfeit.

m- allein soll in recht gang wunderlich.

ers, so werd ich niemals acht'.

. Mel. GOTT sep sendmahl noch süsser ist. danck durch alle ic.

Oder:

un komm der sei: den Beiland.

alles sepn.

. Liebet jemand in der 11. JEsus sen n alles Gut.

illet werden solte: ge: 3. Stellen meine Feinde viß, ich bliebe treu, Ersich öffentlich gleich wider lte noch an mir von mich: JESUS reißt aus bergen senn vergnügt, aller Noth, tilget Teufel,

eiten Bollbringen mans Schwachheit heilen kan: du will; Drum seh ich JEsus will mein Arzt in glich streiten in mir mit Pein, und mein treuer

rath ist nicht groß: JEsus 4. Und werd ich dermal: hilft zu rechter Zeit meis

mmen, wie will ich ihm 6. Dußich in das Elend treu verbleiben, meis fort, hin au einen fremden m frommen und aller: Ort: JEsus sorget selbst Ren Schan! Ach! gegen für mich ichunet mich

ischer Brunst mein Herk 7. Muß ich dulden Hohn tzündet senn. und Spott, wegen GOtt 5. Komm, Liebster,junde und fein Gebot: JEsus , entjunde die Gedan: giebt mir Kraft und Macht, n; entzunde mir mein daß ich allen Spott nicht

ncken aus meiner Liebes: 8. Hat der Bienen Hos licht: entzunde gegen nig: Saft und der Zucker h mein Hern, so bleibich suffe Kraft: Mein hertze u dir, Liebster! ewiglich. liebster JEsus Christ taus

9. Drum, o JEsul will ich dich immer lieben ves figlich; Du, o JESU! sollst allein meiner Seelen

alles senn.

10. JEsus, was durch EGU, meiner Geelen Ohren bricht, JEsus, was Ruh, und mein bester das Auge sieht, JEsus, hat dazu, alles bist du was die Zunge schmeckt, allein, sollst auch fers und wornach die Hand sich streckt.

mein' It edle Schäße, Gold Speis' und Tranck, JEsus Geld, JEsus und sein sen kobgesang, JEsus tres Blut ist mir mehr sen mein ganzes All, JEsus ley mein Freuden: Schall.

12.End=

11. Endlich laß du hoche kan singen, ja ich bin im stes Gut, JEsu, laß dein Himmel schon, wenich JE: theures Blut, deine Wun: sum hor erklingen, JEsus den, deine Pein, meinen ist mein's Herkens Freud, Troft im Tode seyn.

Zuversicht.

den GOTT selber anges ich bin verwundt. nommen! seiner grossen 8. JEsus ist der Lebens,

zu überwinden: Wo nur Schatten nur erreicht. JEsus wird gehört, wird 9. JEsus ist das höchste

Menschen kan umgeben : mir der liebste Name sepp. Lege JESUM nur aufs Herz, so verliehrt sich aller 62. Melod. Ach! alles, Schmerk.

4. JEsus ist mein emger Schan, und ein Abgrund alles Guten, IEsus ist ein Ich liebe dich herslich, erfrischet Feld und Au.

recht erquicket. JEGUS dich nicht lassen. ist die ewge Sonn, deren \ IESUS. cket. Wilst du froh und soltest du lieber zu dir herein.

meine emge Seligkeit.

61.177el. JEsus meine z. JESUS ist mein Himmels Brodt, das mir schmeckt, wie ichs begehre: ESUS ist der schönste Er erhält mich vor dem I Nam aller, die vom Tod, stärekt mich, daß ich Himmel kommen, huld: ewiglebe: Zucker ist er mir reich, prächtig, tugendsam, im Mund, Balsam, wenn

Lieblichkeit gleicht kein Vaum, voller edler Tu: Name weit und breit. gend Früchte; Wenn Er 2. JEsus ist das Keil der findt im Herzen Raum, Welt, meine Argnen für die wird das Unkraut gant zu: Sunden. JEsus ist ein nichte; alles Gift und starcker Held, unsre Feind Unheil weicht, das sein

der Teufelsbald zerstört. Sut in dem Himmel, und 3. JEsus ist der Weisen auf Erden. JEsus Name Stein, der Gesundheit giebt macht mir Muth, daß ich und Leben. JEsus hilft nicht kan traurig werden, von aller Pein, die den JEsus Rame soll allein

was himmel 25.

Geele.

Freuden:Platz voller sussen Jo JEfu, vor allen, du Himmels, Fluthen. JEsus bist es, an dem ich mein ist ein suffer Thau, der einzig Gefallen, ich such dich, ich lieb dich, ich will 5. TEsus ist der suffe dich umfassen, ich will Brunn, der die Geelen dich vest halten, ich will

Strahl uns gang entju: 2. Mein liebftes Rind, Mich freudig senn, laß ihn nurshaben als andere? Lief best du etwa die Gaben? 6. JEsus ist der liebste Wie, wenn du vom Lies Ton, den mir alle Welt'ben nichts spliest geniese

tens

sen, so mochte wol etwajund leiden, das mochte die die Liebe zerfliessen.

Secle. 3. Ich liebe den Geber wol in der Probe bestehen, nicht um das Geschencke, wenn du für mich soltest so viel ich mich kenne, und jum Tode hingehen? mie ich gedeucke: Ich hoffe in diesemTheittreu zu bester 9. Ich wolte mich unt hen, wenn du, o mein JE dich, mein Leben, herschlin:

JEGUG.

herzlich und inniglich lie: unt Liebe und Glauben, so ben, und gegen mich deine konte mich niemand des Treu dennoch ausüben, Lebens berauben. wenn ich dir die Guter der Co. Wie? wenn ich mich verachtete Armuth ver: stellte, als wolt-ich dich Rieffe?

Geele.

kan sich in dieses mit leich: verg'sellen, dich gegen mich fur ben Beguteriffen verftellen. schätzen, so lange du bleibest mein einzig Ergogen.

TEGUS. und Berachtung dich hal- ftarckung nur dienen. ten, es mochte die Liebe wol etwas erkalten.

willig verschmerken, und lich verlassen. nummer ermudet dich lies

Geele.

ben von Herken.

REGUS.

Liebe, so zwischen uns, scheiden: Wie wurdest du

Seele.

su! die Probe wolt'st sehen. gen, so konte kein' Mar: ter, noch Tod mich bezwins 4. Wolt'st du mich so gen, ich wolte anhalten

flichen? so dürft wol die Weit dich mit List zu sich 5. Wer an dir, v JEsu, ziehen. Du würd'st dich findt alles Vergnügen, der dem, der dich anlocket, ter uh fügen; ich werde den, der sich verstellet,

Scele.

11. Du kanft nicht von Heizen die Menschen ber 6. Wie aber, wenn ich dir truben, drum werd ich Die Ehre ließ nehmen, daß, nicht mude, dich dennoch zu die dich geehret, sich nach: lieben: ob deine treu Hilfe mals dein schämen? Wie zu wancken gleich schiene; wurd'st du ben Schmach w niuß es zu meiner Ver-

JEGUS.

12.Ich könte dich gleich: wol verstossen zur Höllen, 7. Lak Chre, Gunft, Herr: deun wurde man schen, lichkeit immer hinfliehen, wie du dich mochtst stellen: las Misgunst, Verachtung, du würdest aufhören zu und Spott mich beziehen, lieben, und haffen den, der ich will es geduldig und dich nunmehro hatt' gans:

Geele.

13. Ach lieber! wie soltst du das können und wol: 8. Gefängniß, Band, len, und halten so theure Marter, Schmert, Elend Zusage nicht sollen? Du haft hast den Bekehrten zu hel-Ich dich heimhole benm fen versprochen, was du Todes: Verbleichen. mir beeidet, wird nimmer gebrochen.

TEGUS.

sen, und liebe die From des Berbleichen. men: Ein reines herk laß ich vor mein Gesicht 63. Mel. Tun komm kommen.

und da du mich wegen keine Kraft mehr hat. rechtigkeit fassen.

TEGUS. 16. Wer daven mich fas Troken gar nicht acht. set, dem ist es gelungen, 3. IGsus ist mein vester Ich will dich nicht lassen, verdammte Heer. Ich will dich annehmen, 4. Ach! mein JEsu, laß

Geele. nem Vorsatze zu bleiben, ergeben fenn. wollst du mich durch dei 5. Alle, die ihr JEsum nen Geist stetig antreiben : sucht, kommt, geniesset seis und daß ich deuselben auch ne Frucht, die den Geist setze ins Wercke, verleih und Seel erquickt, euch das mir, HENA, Kräfte und mit zum Siegen schiekt. göttliche Stärcke.

JEGUS. ans Ende verbleibe, Mich in mir besieg, daß ich nicht nimmer zu lassen, aufs neulim Kampf erlieg. dich verschreibe; von dir 7.Mach dem Siegen nim will ich, Liebste, wolmich auf zu dem auser:

Grele. 19. Im Lieben getreu bis ans End ich verbleibe, dich 14. Wer wolte michnimmer ju lassen aus neu zwingen, dich, Gunder, ju mich verschreibe: Won dir lieben, ein'n solchen, der will ich, Liebster, wol nim: öfters mich pflegt ju besmermehr weichen, bis du trüben? Ich hasse die Bo: mich heimholest beym To:

der zeiden ic.

15.Ich leugne nicht, daß Esus'ist mein Freudenich gesündiget habe, doch D Licht, wenn Er hell in glauv ich, dein Blut mich mir anbricht, meiner Gees von Sunden mascht abe ! len Ruhe: Statt, wenn sie

der Sünden woltsk hassen, 2. JEsus ist mein fars so wolt ich dein' eigne Gescher Held, weun der Teufel mich anfallt, und die Guns de groß sich macht, ich ihr

dein Glaube, mein' Liebke, Steg, wider Teufel, Ba der hat mich bezwungen, bels: Krieg, Er ist meine Ich lieb dich, ich halt dich, starcke Wehr wider das

Ich will dich umfassen. mich dir senn verpfandet für und für, laß mich Ars 17. Beständig ben meis men dir allein in der Lieb

6. HerzensiJEsu, Sies ges:Fürst: meine Seele 18. Im Lieben getreu bis nach dir durft, alle Feind

nimmermehr weichen, bis wählten Hauf, da du mir

Den

den Inaden, Lohn geben ach! laß mich, liebzies wirft, o GOttes Sohn.

seht, JEsus euch entgegen nem Wege hoffen. gelit, um für wenig 5.Du bist die Wahrheit, Schmach und Hohn, euch dich allein hab ich mir

Auf! des HErren Tag ist dir ist Kraft und Wesen; nah, wachet! haltet euch Ach, mach mein Herz doch bereit, jest kommt die Er: vällig fren, daß es nur dir quickungs:Zeit.

64. Mel. Tun freut euch, lieben 2c.

ich mich vergnüge, der ich ich voll Geist und Leben an deiner Liebes: Brust bin: mein JEsu, laß mich mit meinem Herken liege: nun forthin das Leben nicht Mein Mund hat dir ein verlieren. Lob bereit, weil ich von 7. Du bist mein susses deiner Freundlichkeit so Himmel Brodt, des Vagrosses Labsal kriege.

so oft es dich empfindet, was der Welt beliebt, nie: o oft es dich im Glauben mahls zur Nahrung habe. kußt, der du dem Herpen 8. Du bist mein Tranck,

ben finbet.

mein Hertz, erfüll es gant, gant in mir ergieffe. v wahres Licht, durch deis 9. Du bist mein allers nicht zurücke.

4. Du bist mein sichrer du sehmückst mich sieht alles offen, wer dich mit reiner Geide:

Heil, hinfür doch ja den 8. Auf! ihr Ueberwinder, Himmel ausser dir auf keis

zu geb'n die Ehren: Eron. auserlesen, denn ohne dich 9. Halleluja, Gloria, ist Wort und Schein, in ergeben sey, durch den es kan genesen.

6. Du bist mein Leben, deine Kraft soll mich allein regieren, dein Geift, der Mein Herzens: JEsu, alles in mir schafft, kan meine Lust, an dem Leib und Scele rühren, daß

ters hochste Gabe, damit 2. Mein Herze wallt, ich mich in Hungers: Noth und ist in dich mit heisser als einer Stärckung labe: Lieb entzundet, es singt, D Brodt, das Kraft und es springt, es freuet sich Leben giebt, gieb, daß ich,

alles bist, das dich im Glaus und deine Frucht ist meis ner Kehlen suffe, wer von 3. Du bist mein wunder: dir trinckt, derselbe sucht, bares Licht, durch welches daß er dich stets geniesse: ich erblicke mit aufgedeck: D Quell, nach der m'in tem Angesicht, daran ich Herzeschrent, gieb, daß ber mich erquicke: Nimm hin Strom der Guß gkeit sich

nen Glant, und weicheschönstes Kleid, mein Zier: rath, mein Geschmeide, Himmels-Weg, durch dich Gerechtigkeit, gleich als persteht, der hat den Steg gib, daß ich die schnsde jur Seligkeit getroffen: Pracht, damit die Welt

fich

macht, als einen Unflat, und Magnet, der mich noch meide! nie beitogen.

schutze.

deiner Heerde scheide. Gang verlete.

Teinde haffen.

terin, die mich in Schwach- ner Liebe brennen. heit träget.

14. On bist mein star: cker Held im Streit, mein Mein Water!

10. Du bist mein Schloß 15. Du bist mein Leite und sichres Haus, da ich in stern und mein Licht, wenn Frenheit fige, da treibet ich im finstern gehe: Mein nich kein Feind heraus, da Reichthum, wenn es mir sticht mich keine Hiße, Ach! gebricht; in Tiefen meine laß mich, liebstes JEsulein, Hohe; mein Zucker, wenn allzeit in dir erfunden es bitter schmeckt; mein ver senn, daß deine Huld mich ftes Dach, das mich bedeckt, wenn ich im Regen stehe.

Li. Du bist mein treuer 16. Du bist mein Gar: Seelen: Hirt, und selber ten, da ich mich in stiller auch die Weide, du hast Lust ergobe, mein liebstes mich, da ich war verirrt, Blumlein, welches ich dars geholt mit groffer Freude. ein zur Zierde setze; mein Ach! nimm dein Schäffein Rösgen in dem Creutes: nun in acht, damit es wer Thal, da ich mit Dornen der List noch Macht von ohne Zahl den schweren

12. Du bist mein holder 17. Du bist mein Trost Bräutigam, dich will ich im Herzeleid; mein Lust: stets umfassen: mein Ho: Spiel, wenn ich lache; herpriester, und mein mein Lagewerck, das mich Lanum, das sich hat schlach: erfreut; mein Dencken, 'n lassen! mein König, wenn ich wache: im Schlaf er mich gang besigt, der mein Traum und fusse nich mit seiner Aumacht Ruh, mein Worhang, den dust, wenn mich vielsich immerzu mir um niein Bette mache.

13. Du bist mein auser: 18. Was soll ich, Schon: kohrner Freund, der mir fier, wol von dir noch wei: mein Hert beweget: Mein ter jagen können? ich will Bruder, der es treulich dich meine Liebs Begier, meynt! die Mutter, die mein einzig Alles nennen; mich pfleget: mein Argt, denn was ich will, das bift wenn ich verwundet bin ; du mir: Ach! lag mein Mein Balsam, meine War, Herze für und für von deis

65. In eigener Mel.

Panger, Schild und Bo: II mich, dein Kind, nach gen: Mein Trofter in der deinem Bilde, und schaf: Traurigseit, mein Schifffe selbst in mir die neue in Wasserwogen; mein Aus Creatur: Laß mich doch cker, wenn ein Sturm ent gutig senn, auch heilig, feht, mein sichrer Compaß weis' und milde, durch deiner deiner Gnaden Kraft, wieskennen, weil ohne dich, du bist von Natur.

Finsterniß'l ich fall und Brunst gescheh. irre sonst zu allzuvielen: 8. Mein Hoherpriester! gewiß.

bringt: Du weiß'st ja, daß beten kan. dein Knecht an einem wur 9. Mein König! schüße sten Orte schon lang genug mich, wenn Satan, Welt

Frenheit ringt.

mich in aller deiner Wahr: nem Schoof ich heit, und bringe meinen Ruhe finde: Denn der Sinn jur rechten Lautersift ficher nur, den beine keit: Vertreib den Lügen: Macht beschirmt. Geist durch deines Wor: 10. Mein Hirte! weide tes Klarheit, und mache nich auf einer Kampf und Streit.

bist das Lebens Brodt, das Sinn. einzig Nahrung geben kan 11. Mein Art! bin ich meinem matten Beift in verwundt, find ausgezehrt aller Hungers: Noth.

und fromm. rein, heilig goknes Blut, mich heilen. und unschuldig! ach! wir: Laß des Geists Erneus cke doch in mir den sanften rungs : Lebens: Safte mich Lammleins: Sinn, so werd laben und erfreun, mir flar: ich auch wie du, im Leiden cken Hert und Muth. recht geduldig, und lasse 12. Mein Freund! vers mich zum Creut gar wil traue dich doch besser meis lig führen hin.

lo Licht! ich GOTT, das 2. Mein Licht! erleuch Licht, nicht seh: Ach! una te mich, laß deiner Gnaden terweise mich, Ihn Abba Strahlen mir dringen in recht zu nennen, daß alles mein Hert! pertreib die mein Gebet in rechter

mahlen, ja werd ich nicht hör nicht auf für mich zu erleucht't, verderb ich gang beten, ach! rufe doch mit mir den Vater täglich an; 3. Mein Weg jum Ba-Laß deinen Seilgen Geist terland, ach offne mir die mit Seufgen mich vertrer Pforte, die mich ins Liebesten, wenn ich im harten Reich im Glauben über: Kampf selbst nicht mehr

gewohnt, und nun nach und Sunde, die sich in mir noch regt, auf meine Seele 4. D Wahrheit! heilgestürmt. Hilf, daß in deis

mich recht vest in allem Auen, und lag're mich im Durst and frische Wasse 5. Mein Leben, leb in mir, hin; Hohl meine Geel hers und laß mich in dir leben : um: Wolt ich aufs Eitle Ich ben ja ohne dich zum schauen, so bringe bald zus Guten gantlich todt. Du recht den ausgeschweiften

er Hungers: Noth. die Kräfe, so laß den Lies 6. Mein Lämmlein! still bes:Fluß, dein theur vers

nem Herten, und lag mich 7. Mein Meister! lehresteiner Treu noch mehr

mich den Water wohl zuwersichert senn, auf daß zu aller

PER EL POGROLE

aller Beit ich meiner Gee: 3. Die arme Melt hat ten Schmergen getroff mar ben Schein, als mar perfenden barf in beineslihr fchlechtes Frolichienn Dergens Schrein. | ein herrliches Bergnugen :

13. Dein Braut'gam! Allein, wie eilend gehts liebe mich, und fene mir worben, da fieht man, daß Das Siegel Der unver es Blend Berct fen, mos falichten Lieb, ben Beift, burch wir uns betrugen : auf meine Druft! lag bei Drum muß Jefus mit ben nen Brug und Dug mich Schaben mich ergogen, Die fchmeden : fen mein Spie befteben, wenn die 2Belts gel, barin ich mich beschau, Luft muß vergeben.

nach aller Bertens Luft. 4. Wer Jefum voft im 14. Mein Ein und MUes! Glauben halt, der hat die laß mit dir mich eins bier Rraft ber anbern Welt werben, fo wird mir alles bier allbereit ju fchmecken. nichts, du aber alles fenn. Pflegt JEGUS gleich ju Und nimmet beine Gut mancher Zeit ben groffer mich endlich von ber Er hergens Traurigfeit fein ben, so gehich Friedens Antlig ju verdecken, ift woll in deine Frende ein. Doch fein Joch fanft und feiner, als wenn einer auf 66. Mel. Wie Schon dem Bette diefer Belt au

leucht't uns der ze. schlafen hatte. Mein Jesu, suffe See, aus beinem Wort, baf dur leu Luft! mir ift bich, liebster Seelen Sort! 5. Go weiß ich auch nichts auffer dir bewuft, nicht emiglich verfteceft! wenn du mein Berg erqui du thuft vor mir die Mus cheft: Dieweil bein Ruf fo gen ju, auf daß bu befto lieblich ift, bag manauch fei großre Ruh hernach in ner felbft vergift, wenn bu mir erweckeft, wenn ich den Geift entzuckeft, daß ich treulich als ein Rebe an in dich, aus dem Triebe rei dir Hebe, auch im Leide, ner Liebe, von der Erde über nicht nur in ber fuffen

mich gezogen merbe.

ich gezogen merde. Freude. 2. Was hatt' ich doch 6. Derhalben foll mich fur Eroft und Licht, als feine Doth, mein Jefu! ich bein holdes Angeficht, mar es auch ber Cob, von mein Enunoch nicht fann beinem Dienst abschreden. te? Wie blind und thoricht Ich weiß, daß mich bein ging ich bin, da mein ver Berge liebt, barum so geb Tehrter Gleisches Sinn vonlich unbetrübt mit bir Belt Begierden brannte ? durch Dorn und Seden : Dis mir von dir Licht und Plage, Schlage, ich bin ftil Leben ward gegeben, Dich le, ifts bein Wille, mich ju nennen, berglich gegen ju francken, bu wirft mer bich ju brennen. her boch gebencten. 7. Und

7. Und solt ich auch mein 67. M. Erschienen ist Hort, in mir dein susses der herrlich Tag. ser Zeit empfinden: So JEsu! sus, wer dein will ich doch zufrieden sen, auch werde deinen Enaden mit Freud wird über-Schein in jenem Leben fin schwemmt : noch fuffer aber ben, da man fiets fan fich alles ift, wo du, o JEGu, ju laben , JEfum haben, felber bift. Salleluja.

Menschen Cohn! ich fenne Conn: Dir gleichet nichts Deine Liebe schon, wenn auf Dieser Erd, in Dir ift, mich bie Dornen ftechen ; mas man je begehrt, Sal Dein Hert, das mich in leluja. Erguren fest, und fich 3. ISOU, bein' Lieb ift verschließt, muß doch ju mehr denn fuß, nichts ift, legt vor lauter Liebe bre darin, Das ein'n verbrieß: chen; Drum fullt und Biel taufendmahl ifts, wie quillt in mein Berge nach ich fag, edler , ale man auss

Heten Det, jo, ous ich Minge die den Stunn, des Herhens wahre inniglich erfreuen! Ich Freud und Wonn. Hallel. weiß wohl, daß du mich 5. Dein Lieb, o suffer betrübst, ich weiß auch, Jesu Christ, des Herhend was du denen giebst, die beste Labung ist: sie machet

im Glauben fan mich nie 7. JEGU, du hohe Gu-mand bir, im Glauben fan tigfeit, mein's Bergens dich niemand mir, o ftar Luft und beffe Freud, bu den tan verlachen, und Gemuth. Salletuja. Die Gunden burch ben 8. JEfum lieb haben ift

ftete erblicken, und ihn in 2. JEGU, bu Bergens, bie Arme drucken. Freud und Wonn, des g. Allein du bolber Lebeus Brunn, du mahre.

bem Schmerge Deine Guf forechen mag. Salleluja.

fe, die ich noch allhier 4. JEGU, du Quell der genieffe. Gutigfeit, du bift die hoffe 9. Du falbeft mich mit nung unfrer Freud, ein Freuden Del, fo, daß fich fuffer Tlug und Gnaden:

fich bavor nicht scheuen. fatt, boch ohn Berbruß, Drum gieb den Erich, un ber Sunger machft im He-

tren in bleiben, und recht stern in bleiben, und recht steen in bleiben, und recht sest an dich ju gläuben.

10. Der Gland ist eine klingst du mir! du Wunt, facte Hand, und halt dich der Honig in dem Mund, als ein vestes Band; Acht leinen bestern Tranck mein als ein vestes Band; Acht leinen bestern Tranck mein ffarde meinen Glauben; Berg empfund. Salleluig.

der Jefu , rauben , weil bift Die unbegreiflich' Gut. ich frolich Belt und Dras Dein' Lieb umfaht all mein

Glauben überminden. febr gut, mobi bem, ber fonft € 2 nich nichts suchen thut. Mir 16.Dein Lob im Himmel hab. Halleluja.

sigkeit! Du Troft der Seel, fried'n gesteilt. Hallel. die ju dir schrent: die heisse 17. JESUS im Fried

lich. Halleluia.

10. Ja, wo ich bin, um Sinn, so lang ich hier auf was Nieeier, so wolt ich, Erden bin. Hallelusa. halten kont. Halleluja.

seh ich nun; Was ich be-keit. Halleluja. gehrt, das hab ich schon. 19. JEsu, erhöre meine Vor Lieb, o JESU, bin Bitt! JESU, verschmah nach. Halletuja.

also liebt, der vleibt gewiß das diese Lieb verzehr, sie wachst und brennt je lang'r

geziemt. Dein Reich kein suffe Ruh.

seine Luft, HErr, mein Beissen, hat geschmecket, meine gier ist dir vewust, auf dich Schulden zugedecket, und ist all mein Ruhm gestellt, mich aus der Noth hat JEGU, du Heiland aller geführt zu GOtt.

Licht der Giorie den uns 4. Groffer Sieges Held ! bleib. Halleluig.

selber will ich sterben ab, hoch erklingt, kein Chor ift, daß ich in Ihm das Leben der nicht von dir singt, JEsus erfreut die ganze 9. Jesu, o meine Gus Welt, die er ben GOtt gu:

Thränen suchen dich: das regieren thut, der übertrift Herz zu dir schrept innig: all's zeitlich Gut; der Fried bewahr mein Herk und

IEjus war ben mir; Freud 18. Und wenn ich ende über Freud, wenn ich Ihn meinen Lauf, so hole mich fund, selig, wenn ich Ihn zu dir hinauf, JESU, daß ich da Fried und Freud 11. Was ich genicht, das ben dir genieß in Ewig:

ich schwach, mein Hery das mein Seufgen nicht! JE: flammer, und schreyt dir GU, mein hoffnung fteht ju dir; o JESU, JESU, 12. Werdich, o JESU, hilf du mir. Halleluja.

wol unbetrübt: Nichts ift, 68. 117. Seelen: 23raus tigam.

je mehr. Hallelusa.
13. JEsu, du Blum und JEsu, süsse Ruh, Jungfraum Sohn, du Lieb unter vielen auserkohren, und unser Gnaden Thron, Leben derer, die verlohren, dir sen Lov, Ehr, wie siche und ihr Licht dazu. JEsu,

Ende nimmer nimt. Hallel. 2. Leben, das den Tod; 14.An dir mein Herz hat mich aus aller Noth zu erlos

Welt. Hallelusa. - 3. Glant der Herrlichkeit! 15. Du Brunnquell der Du bist vor der Zeit zum Barmherzigkeit, dein Erloser uns geschencket, Glang erstreckt sich weit und in unser Fleisch vers und breit: Der Traurig-ssencket in der Full der Zeit. keit Gewölck vertreib, das Glank der Herrlichkeit.

Tod, Sund, Holl und

Welt,

Welt, alle Kraft des groß Schrancken, sen du mein sen Drachen hast du wolln Gewinn, gib mir deinen zu Schanden machen durch Sinn. das Lose: Geld deines Bluts, o Held.

nig und Prophet! Deinen mich nicht in seinem Netze Scepter-will ich kussen, ich Satan halte auf, fordre will sitzen dir zu Fussen, meinen Lauf. wie Maria that, hochstel

- Majestat.

als dein Eigenthum, durch freudig vor dein des Geistes Licht erkennen, treten, ungefärbte Lieb in stets in deiner Liebe bren die Seele gieb. nen, als dein Eigenthum, 12. Wenn der Wellen allerschönster Ruhm!

dich, daß vor Ljobe ich gank lein decken, wollst du deis zerrinne und zerschmelte, ne Hand ausstrecken! Has und auf dich mein Elend be, auf mich acht, Huter walke, das stets drücket in der Nacht. mich, zeuch mich gant in 13. Einen Helden Muth, dich.

Bild mir anlege, in mich mir, hochstes Gut, durch präge, daß kein Zurn noch dein theures Blut. eigen Bild.

cken, sondern bleiben in den Rechten stehn.

10. Wecke mich recht auf, daß ich meinen Lauf uns 5. Höchste Majestät, Ko verrückt zu dir fortsetze, und

11. Deines Geistes Trieb in die Seele gieb, daß ich 6. Laß mich deinen Ruhm, wachen mög und beten, Untlik

Macht in der trüben Nacht, 7: Zeuch mich gant in will des Herkens Schiff:

der da Gut und Blut gern 8. Deiner Sanfmuth um deinet willen lasse, und Schild, deiner Demuth des Fleischos Luffe hasse, gib

Stolk sich rege, ver dir 14. Solls zum Sterben sonst nichts gilt, als dein gehn, wollst du mir bene stehn, mich durchs Todes: 9. Steure meinem Sinn, That begleiten, und zur der zur Welt will hin, daß Herrlichkeit bereiten: Daß ich nicht mög von dir want ich einst mag sehn mich zur

## IV. Wom Leiden Christi.

herglichte.

schalles, was Him: horen kan; hore, ich will Christlich zu leben,

69. 111. Ich liebe dichtsonst nichts wissen, als meix sen gecreutigten JEsum su fuffen.

2. Ich rühme mich eine met und Erden zig der blutigen Wunden, umschtiesset, sen die JEsus an Händen und von mir viel tauserdmahl Füssen empfunden, drein schönstens gegrüsset: Was will ich mich wickeln, recht (E 3 ein:

einftens ich Simmelan 70. In eigener Mel. frolich fan ftreben.

3. Es mag bie Welt filt. Brich entzwen, mein men, gleich muten und Barmes Berne, mein toben, den lieblichen Je armes Berne, brich entfum will bennoch ich loben : wen, ach! mein Schmert, Es mogen gleich Bligen mein groffer Schmerge, und Donner brein knallen, der ift so viel und man-fo will ich von Efu doch cherlen, der himmel gies

nimmermehr fallen. tert, Die Erde schuttert: 4.Und wenn es schon folte ach Noth! ach Noth ! ach

in Trummern jergeben, Moth! Jesulein, wein bas nichtes mehr bliebe auf Schap, ift tobt. Erben bestehen! so soll doch 2. Aechnet mit, ihr ftums mein herze ben Jesu vertimen Mauren, ach! febet bleiben, von welchem mich euren Schopfer an, tan ewig fein Teufel foll treiben euch nicht, ihr Menschen,

c. Denn Jefus betrach bauren, mas harte Felfen tet die fcmachtige herben, bauren fan; die Berge verfuffet mit Freuden Diespringen, Die Felfen klins bittere Schmerken: das gen: ach Noth! ach Noth! weiß ich nun alles, brum ach Noth! Jefulein, mein will ich nicht laffen von Schat, ift tobt.

meinem Berg : 30fu, ich 3. Geufget mit, ihr ftile

nus Ihn umfassen. len Fliffe, besammert eu-6. Ach siehe! mein JE res Konig Fall! weinet sus kommt freundlich ge doch, gesammte Guste, gangen, und will mich vor weint doch, ihr Quellen Liebe faft brunfig umfan: uberall, Die Deere brau: gen ! v Liebe ! v Freude ! fen, die Geen faufen : ach v fiebliches Leben! wer Noth! ach Noth!ach Noth! wolte an Jefu nicht im Jefulein, mein Schat, ift merbar fleben ? tobt.

7. Auf Jefum find alle 4. Trauret mit, ihr bellen Bedancten gerichtet, bem Lichter, ihr hellen Sterne. hab ich mich ganglich mit finftert euch, finftert euch allem verpflichtet, ben bab auch, ihr Gefichter, ber ich mir eingig por allen Derricher bangt jest blag erlefen, fo lange mich traget und bleich: Die Sonne wime

das irrdische Besen. mert, fein Mond nicht 8. Benn Augen und her schimmert! ach Noth! ach ne im Code fich beugen, Roth! ach Roth! Jefu: fo will ich boch endlich lein, mein Schat, ift tobt. mit Geufgen bezeugen, bag 5. Fall und ftirb, bu Gamt Jefus, nur Jefus, mein und Geiden; vermobre als Sefus foll heiffen, von ler Stoly und Pracht, ie: welchem mich ewig fein gund muß mein Jefus leis Teufel fan reiffen, den, mein TEfus wird jest

umges

lach schweisset, der Vor: gestellt Pilato, dem Heis hang reisset; ach Noth! ach den, der Ihn unschuldig Noth! ach Noth! JEsu: befand, ohn Ursach des To:

und Trincken, ach! weinet rodes. vielmehr, die ihr lebt! je: 3. Um dren ward der pund muß mein JEsus sin: GOttes Sohn mit Geis den, der über alles lebt sein geschmissen, und sein und schwebt. Die todten haupt mit einer Eron von Frommen, die muffen Dornen zerriffen, gekleidet kommen: ach Noth! ach zu Hohn und Spott, ward Noth! ach Noth! JEsu: Er sehr geschlagen, und das lein, mein Schatz, ift todt. Ereut zu seinem Tod must

7. Jesulein, mein Schan Er selber tragen. und Leben, hier bin ich, 4. Um sechs ward Er mein Herk um und an soll nackt und bloß an das fich gang der Welt begeben, Creut geschlagen, an dem foll heulen, weinen, was es Er sein Blut vergoß, beter kan, so lang sichs reget, und mit Wehklagen. Die Zu-

an einem Pfahl, ach! mein ten Stund, klaget sich vers

71. Mel. Einen guten Rampf hab ich zc.

begangen, der ward für und Wasser rann, uns in der Nacht als einsSchrift zu erfüllen, gottlose Leut, und fälsch: um unsert willen. lich verklaget, verlacht, 7. Da der Tag sein Ende

2. In der ersten Tages Creuzes & Stamm

umgebracht, der Schar: den, als ein Mörder dans lein, mein Schatz, ist todt. des, ihn derhalben von 6. Lasse, Welt, jett Luft sich sandt, zum König Hes

sich beweget: ach Noth! ach seher spotten sein, auch der Noth! ach Noth! IEsu ben Ihm hinge, bis die dein, mein Schatz, ist todt. Sonn auch ihren Schein 8. ISsulein, mein Schatz entzog solchem Dinge.

Schaß, den ich muß lieben lassen! Bald ward Gall in in Ewigkeit und aberall, den seinen Mund mit Eßig ges muß ich missen, und nicht lassen: Da gab er auf seis mehr kussen: ach Noth! nen Geift, und die ErderachNoth!ach Noth!JEsu: bebet, des Tempels Vors lein, mein Schatz, ist todt. |hang zerreift, und manch Fels zerflobet.

6. Da man hat zur Bes sper-Zeit die Schächer zerbrochen, ward JEsus in Christus, der uns seligsseine Seit mit ein'm Speer macht, kein Vofs hat gestochen: Daraus Blut Dieb gefangen, geführt vor Johanes zeiget an, nur

verhöhnt und verspent, wie nahm, der Abend war denn die Schrift saget. fommen, ward JEsus vom durch Stund ward er unbeschei: Joseph genommen, hers

Ha

lich nach Judischer Art, inswirst heut ben mir seyn in ein Grab geleget, allde meines Naters Reiche. mit Hutern verwahrt; wie 4. Zum dritt'n gedenck

Matthäus zeuget.

meiden: Deinen Tod und solt ihr gar eben pflegen. sein' Ursach fruchtbarlich '5. Nun mercket, was das

72. In eigener Mel.

Thriste, du Lamm GOt- Nag'l ward Er empfindend. tes, der du trägst die 6. Zum fünft'n gedenck dich unser.

GOttes, der du trägst die mich verlassen; das Elend,

dich unser.

3. Christe, du kamm 7. Das sechste war ein nen Frieden.

ich gehoffet ic.

Da JEsus an dein Creus dieser Stunde. te stund, und Ihm 8.Zum siebenden ieh meis tracht in deinem Herken.

2. Zum ersten sprach Er 9. Wer GOttes Mart'r sußiglich zu seinem Vat'r in Ehren hat, und oft ges wissen nicht, was sie an Gnad, und dort im eingen mir beginnen.

3. Zum andern denck der dem Schäch'r bewiesen

latthäus zeuget. sein'r grossen Noth, laß 8. Ohilf! Christe, GOt: dir die Red nicht senn ein tes Sohn, durch dein bit: Spott: Weib, schau dein'n ter Leiden, daß wir dir fiets Sohn gar eben: Johannes, unterthan, all Untugend nimm dein'r Mutter wahr,

bedencken, dafür, wie wol viert' Wort mas: Mich arm und schwach, dir durft so hart ohn Unterlaß, Danck-Opfer schencken. schren GOTT mit lauter Stimme: Das menschlich Heil that er begehrn, der

Sunde der Welt, erbarm der Angst daben: Mein GOtt! mein GOtt! am 2. Christe, du Lamm Creux er schren, wie hast du Sunde der Welt, erbarm das ich leiden muß, das ist gang üb'r die Maffen.

ODties ze. Gib uns dei fraftigs Wort, das mancher Sunder auch gehört 73. trel. In dich hab aus sein'm göttlichen Mun: de: Es ist vollbracht mein Leiden groß, wol hier zu

sein Leichnam ward ver ne Seel, o Vater! in dein' wundt, so gar mit bittern Händ befehl, in meinen Schmerken: Die sieben letten Zeiten, weil sie jest Wort, die JEsus sprach, be: von mir scheiden will, und mag nicht langer beiten.

im Himmelreich, mit Kraf- denckt der sieben Wort, des mit Sinnen: will GOtteben pflegen, wol Wergib ihn'n, Wat'r, sie hier auf Erd'n mit seiner Leben.

grossen Gnad, die GOTT 74. M. Freu dich sehr, o meine Seele.

hat, sprach GOTT gar Ter am Creux ist meis anadigliche: Furwahr, du ne Liebe, meine Lieb

GOTT, eure Lieb ist garmich im Glauben übe. der Ted; Der am Creuk 75. 217. LTun laßt uns ist meine Liebe, weil ich mich 75. 217. LTun laßt uns im Glauben übe.

im Glauben übe; JEsus Leichnam, ber für mich verst gab sich selbst für mich, so wundt, der mach mir Leib wird Er mein Friedens: und Geel gesund.

Der am Creuk ze.

4. Der am Creut ift mei: Starcke fenn. ne Liebe; schweig, Gewissen, 4.O IEu Christ! erhore niemand mahnt: GOTT mich, nim und verbirg mich preist seine Liebes Triebe, gang in bich, las mich in schrift ahnt: schau, wie vorm Feind kan sicher senn. mahlt: Der am 2c.

foltre, stoß, Hunger, Blos erschall'n. se, Henckers Hiebe, nichts macht mich von IEsu los: kein Fürstenthum: der amsschoildt! Du Brunn Creup ift meine zc.

neliebe: komm, Tod, komm, gigt bist? mein bester Freund, wenn 2. Du unbeflecktes Kind, ich wie ein Staub zerfiebe, du reiner Jungfraun: Sohn, wird mein JEsus mir ver: du Sanstmuths : volles

ift JEsus Christ, weg, ihr eint, da, da schau ich GOts argen Seclen Diebe, Sastes:Lamm, meiner Seclen tan, Welt und Fleisches: Brautigam; der am Creut List, eure Lieb ist nicht von ift meine Liebe, weil ich

den Leib begraben,

2. Der am Creup ist mei: Die Seele Christi heilge ne Liebe, Frevler, was be: Omich, sein Geist vers fremdet dich, daß ich mich sencke mich in sich, sein

Schild, aber auch mein Le:
2. Das Wasser, welches bens:Vild; Der am 2c.
3. Der am Creux ist mei: aus seiner Seiten flos, das ne Liebe; Sünde, du ver: sen mein Bad, und all sein liehrst den Sturm, weh Aut erquicke mir Herz, mir, wenn ich den betrübe, Sinn und Muth.

der statt meiner ward ein 3. Der Schweiß von seis Murm. Creuxigt ich nicht nem Angesicht las mich GOttes Sohn? Trat ich nicht kommen ins Gericht: nicht sein Blut mit Hohn? sein ganges Leiden, Creuk und Pein das wolle meine

wenn mir von der Hand beine Wunden ein, daß ich

mein Hals: Burge zahlt, 5. Ruf mir in meiner GOttes Blut hat sie durch: letzten Moth, und setz mich neben dich, mein GOTT, 5. Der am Creup ift meis daß ich mit Deinen Beil'gen neLiebe; Drum, Tyranne, all'n még ewiglich dein Lob

76. In eigener Mel.

Nicht Gewalt, nicht Gold, Sich! was hast du gethan, nicht Ruhm, Engel nicht, ach! was hast du vers Freundlichkeit, du Ursprung 6. Der am Creun ift mei aller Suld! bag du gecrens

Lanim,

a total di

Lamm, bu meiffer Reufchenthalt in allem Jammer, heits Ehron, ach! mas haft Fren : Stadt in Der bofen Beit! Allerliebftes JEfus, bu gethan?

3. Du himmelische Lieb, Berne, bis gegrußt in Deis

Du unfere Lebens GDEE, nem Schmerge.

ach! warum hangit du da? 2. Ehron der Liebe, Sit ach! warum bift du todt? der Gute, Brunnquell als ach! warum ifts geschehn? ler Sufigkeit, ewger Gotts 4. Iks, daß du mir mein heit eigne Hutte, Tempel

Dern mit beinem Dfeil ber Dreneinigfeit, treues vermundt: fo haft du wohl herge, bis gegruffet, und gethan, benn schau, ich mit mahrer Lieb gefuffet. bin gefund, ich bin ge 3. haft du denn auch

fund davon. 5. Bas leibeft bu benn verwundet fenn ? D bu ttr: bis? weil bu mir nichts ge fprung aller Freuden! muft than; weil ich Dich,o mein bu benn auch fuhlen Dein?

Belican? Go fulle doch Leiden von bem Leibe mus mein hert und Geele fte fcheiden. damit an, und manble

mich in dich.

und fo jur Danctbarfeit fur giebft; Dag du alles an

mißgehandelt.

mein Rind, anruffen fur 6. D du bochgeliebtes und fur, und marten mit Serge, meines Bergens Gedutt ben beiner Gua: Paradeis! meine Ruh in ben , Thur, bis ich gecreu: allem Schmerke , meine Bigt bin. 77.17. Berr, ich habe Freude, meiner Geelen

7. Beuf die Flammen

Bis gegrußt, du Ronigs, Deiner Liebe mie ein groffer Rammer, Gaft . Saus Strom in mich, lautre ber Barmbergigteit, Auf mich , daß ich mich übe,

muffen leiden, und fo viel

Aind ! nie hab geklaget an, Muß man benn auch dir, und fiets gepriesen hab. mein Leben, einen Stich 6. Ach! ja, ach du ver burchs Herge geben?

geußt bein Rofinfarbnes 4. Was fur Lieb hat bich

Blut, gleichwie ein Peli, gebrungen, aussufichen folsean für feine Küchlein thut, chen Stoff daß der Feind bas ichs geniessen soll. wurd recht bezwungen, da 7. Ist dis, die fiffer du flitbest nackt und bloß: Bott? ifts die, mein da dein Geist mit bitterm

5. Ach! bu thuffe, baff

ich foll miffen, daß du mich 8. Denn ichau, ich mun: gant innig liebft ; und nach iche mir mit groffer Innig: fo viel Liebes : Ruffen auch Beit bein Ebenbild ju fenn, bein Bergens : Blut bars

Dich gecrenfigt ftehn. wilt wenden, mei 9. Drum werd ich bich, fung ju vollenden. wilt wenden, mein Erlos

> Liebe, Rubm und Dreif ! Meines Beiftes bochfte

beffe Beide.

bich ju lieben murdiglich ! nicht mehr meine fcheint. Lag mein Berge noch auf Denn ich muniche nichts Erden deinem Bergen abn auf Erden, als dein Bers lich merden.

8. Durch bas Blut, bas

Doch Dein'n Sausgenoffen und Bewohner emig fenn.

Las mich ein, benn ich verzeiht fich aller Freuden ; vergebe, wenn ich langer es nimmt an fich Schmach, brauffen ftebe. Sohn und Spott, Angit,

boch nicht damals fund, wills gern leiben.

mir eingebrungen.

Derne trancfen.

Belt: Getummel.

ich bleibe bir gang innig. Gott feinen Gobn abzwins tich vereint, und mein gen. D Liebe ! Liebe ! Du bift Derg dir einverleibe, daß es farct, bu ftrecfeft ben ins

Bens Bern ju merben.

du vergossen, liebstes Ber. 78. Melod. Un Was ferfluffen Bas bylon.

Denn ich mag auch ben ben Ein Lammlein geht und Ehronen, ohne bich, mein Schap, nicht wohnen. Welt und ihrer Kinder, chaf, nicht wohnen. | 23selt und ihrer seinver, 9. Lag mich ein, mit eines geht und buffet in Genem Worte, las mich ein, buld die Gunden aller Gun-du freger Saal! Las mich der; Es geht dabin, wird ein, du' enge Pforte, las matt und franct, es giebt mich ein du Lillen-Thal: sich auf die Wurge-Banck,

auffen ftehe. Sohn und Spott, Angft, 10. Ach! mich Armen Bunben, Striemen, Erens und Betrübten , daß ich und Cod , und foricht: ich

no das herze bes Gelieb: 2. Das Lammlein ift der ten ward geoffnet und ver groffe Freund und Heiland wundt! Denn es ware wir meiner Geelen; Den, den gelungen, daß ber Speer bat Gott jum Gunden nir eingedrungen. Feind und Gohner wollen 11. Ach! wie wolt ich mich mablen. Geh bin, mein ergogen! Ach! wie wolt ich Rind, und nimm bich an frolich fenn, und mit mab, Der Rinder, die ich ausges rer Freud erfegen mein Besthan jur Straf und Bow trubnis, Angft und Dein. nes, Ruthen: Die Straf Ach! wie wolt ich mich ver, ift fchwer, der Born ift groß; fensten, und mein durftige Du tanft und folt fie mas men los burch Sterben 12. Laf mich ein, du guld: und durch Bluten.

me Sohle, ewger Schonheit 3. Ja, Nater, ja von Hetz Sommer: Haus! Lag mich genggrund, leg auf,ich wills ein, ch meine Geele vor gern tragen : mein Wollen Berlangen fahret aus. Lag bangt an beinem Dund, mich ein, bu filler Sim mein Wirden ift bein Gas mel, nimm mich aus dem gen. O Wunder Lieb! o Lies bes:Macht! bu fanft, mas lett Getummel. bee Macht! du fanft, mas

die Felsen springen.

Lamm, machst Hert und Wunden. Adern fliessen: das Herzel 8. Das soll und will ich mit der Seufter Kraft, mir zu Rutz zu allen Zeiten die Adern mit dem edlen machen: Im Streite soll Saft des Purpur rothen es senn mein Schutz: in Blutes. D suffes Lamm! Traurigkeit mein Lachen; was soll ich dir erweisen in Frolichkeit mein Sais dafür, daß du mir erzeigest ten : Spiel' und wenn mir

Du folt senn meines Hers auf Reisen. schreiben.

Mein Bach des Lebens soll mein Ancker. sich dir und deinem Nat 10. Wenn endlich ich men für und für in Danck foll treten ein in deines barkeit ergiessen; Und Reiches Freuden, so laß dis was du mir ju gut gethan, Blut mein Purpur senn, das will ich stets, so gut ich will mich darein kleis ich kan in mein Gedächt; den; Es soll seyn meines niß schliessen.

Hergens: Schrein Lou solt des hochsten Vaters gehen, ein Schatz: Haus werden und dir, dem er mich ans der Schäße, die viel gröffer vertraut, als eine wohlges senn, als himmel, Meer schmuckte Braut an Deiner und Erden. Weg mit dem Seiten fiehen.

Grab und Sarg, por dem Gold Arabia, weg Calmus, Myrrhen, Casia! ich hab 4. Du marterft Ihn am ein bessers funden. Meits Creupes Stammu nut Nas größer Schan, HErr JEsu geln und mit Spiessen, du Chrift, ift dieses, mas ge= schlachtest Ihn, als wie ein flossen ist aus deines Leibes

so viel Gutes? nichts mehr schmecken will, 5. Mein Lebetage will soll mich dis Manna spei= ich dich aus meinem Sinn sen; im Durst solls sent nicht lassen: dich will ich mein Wasser: Quell: in stets, gleichwie du mich, Ginsamkeit mein Sprach= mit Liebes: Armen fassen. Gesell, zu Haus und auch

pens Licht, und wenn mein 9. Was schadet mir des Hertz in Studen bricht, Todes Gift? Dein Blut følt du mein Herze bleisdas ist mein Leben: Wenn ben. Ich will mich dir, mich der Sonnen Hiße mein höchster Ruhm, hier: trift, so kan mirs Schat; mit zu deinem Eigen: ten geben: Sest mir des thum beständiglich ver: Schwermuths Schmerken iu, so find ich ben dir meine 6. Ich will von deiner Rut, als auf dem Bett Lieblichkeit ben Nacht und ein Krancker: Und wenn Tage singen, mich selbst des Ereupes Ungestüm auch dir zu aller Zeit zum mein Schifflein treibet um Freuden: Opfer bringen: und um, so bist du doch

Hauptes Eron, in welcher 7. Erweitre dich, meinsich will vor den Thron

79. Mel.

79. 117. Freu dich febr, feben, daß man nicht bemes ge fich ? SEfue fieht an une o meine Seele. frer Statt, mas der Dienfch

Cliebt ibr Mugen , fliegt verbienet bat , buffet JE d von Thranen, und ber fus, und erdulder, mas der weinet eure Schuld, brich, Gunder hat verschuldet .mein Dern, von Seuffen, 6. Er balt feinen beilgen Stobnen, weil ein Lamm. Rucken Seiffel, Auch und lein in Gebuld nach Jern Peitschen dar, wer fan die salem jum Cod, ach jum ohn Ren erblicken? Wenn Tod! fur deine Roth und die robe Juden : Schaar der gangen Welt hinman Sand anlegt an GOttes belt: benet, ach! wie haft Bild, das so freundlich, tromm und mild, und 2. Es foll nun vollendet Doch nackend wird debaus

werden, mas Davon ge en, wer fan folchen Greu'l febrieben ift, und marum anschauen? auf Diefe Erden ift gefom: 7. Alfo folt man bir bes men Jefus Chrift : Schan | gegnen, du verruchtes Menet nun bee Sochfen Sohn , ichen Berg! aber nun tomt indem Leiden, Schmach und dich ju jegnen , und ju tra-Dobn, in den Bunden, in gen Deinen Schmers, JE Den Schmergen, und nehmt fus, und entbloffet fich, und

tes Lamm, daß fich bein noch Biel ber Plagen. Berderben wende; Jud. 8. Entlich mird ber und Beiben find Ihm Schlub gesprochen, Jeus gramm, und verwerfen die muß jum Tode gehn, und feu Stein, der ihr Ectstein der Stab wird abgebroe folte fenn; Ach! die leidet chen, es hilft bier fein Bit-

bie Welt gemacht, ben Ber ten, ruft ber Sauje ber

Gunden Rnechte.

achtung, Spott und Schan Berruchten. ben und wird bobnifch 9. Folge benn jur Schafe ausgelacht; Backengreich beliebtatte beinem JEGH und Sauftenschlag , Jud treulich mach ; aber auf dem und Beiden Grimm und Wege bete, bet' im Beift Rach duldet Er fur deine mit Weh und Uch! Daß Cunden, mer fan folche der Bater auf fein Kind, Lieb ergrunden ? als den Burgen für die 5. Lag es dir ju Bergen Gund, feben woll , und fich

geben, begre und befehre erbarmen über dich Elende bich : mer fan diefe That an: und Urmen.

alles mobl ju Dergen. wird dort fo jammerlich 2. Es wird in der Gun abgeffrafit, jerhacft, jen Der Bande überliefert GDt fchlagen, Dag fein Daag

der Gerechte für die bofen ten, Blebn. Barral as wird

loegegablt, JEGUS wird 4. Jefus fieht in Strick jum Creus ermablt, meg und Banden , beffen Sand mit diefem , dem Berfluch:

10. Mus

denn sehen am verfluchten laß ihm nicht den Zügel. Stamm: ach! erbarm bich, nichts scheide. weil dein Leiden mir ges 5. So werde ich recht depen soll zur Freuden.

meine Gab, JEGU, nimm rechte Vollbracht singen. dis arme Leben, weil ich ja nichts bessers hab: todt in mir, was dir mißfällt, leb in mir auf dieser Welt, laß mich mit dir leben, ster: Himmel erben.

Holl und Tod bezwungen. Nun bin ich dein Eigen: thum, und du meine Freud und Wonn; mocht ich dich, v schönste Sonn, bald in deiner Crone sehen: komm dein Leiden ist geschehen.

80. Mel. 21ch GOTT

und Herr. Tunf Brunnlein sind, nes Herzens Quell mein daraus mir rinnt, Herz vom Unflath rein Fried, Heil, Trost, Freud und hell, der du dist GOtz und Leben; In Angst und tes Glanz und Bild, und als

HErr JEGU Christ, die Gnade, Rath und That.

10. Mußich, JEsu, dich dir mein Fleisch tegier, und

Creuzes:Pfahl, ach! solaß 4. O GOttes:Lamm! o ich übergehen meine Thrá: Liebes: Flamm! o meiner nen sonder Zahl. Ach! er: Seelen Freude! nimm, him barm dich, GOttes:Lamm, die Sund, das Hert ents das da hängt am Creupes: jund, daß mich von dir

seliglich den Lebens: Lauf 11.Ich will dir ein Opfer vollbringen, und frolich geben, Secl und Leib ift hier, o Gott, mit dir, das

> gr. Mel. Vater unser im Simmelreich.

Gegrüffet senst du, GOtt, mein Heil, mein' ein's ben, und dein Reich im ge Lieb und schönstes Theil! Gegrusset senft du, merthe 12. Tausendmal sen dir Bruft, du GOttes Sohn, gesungen, liebster JESu! du Menschen:Lust; du Tras Preis, und Ruhm, daß du ger aller Burd und Last, du aller Muden Ruh und Raft.

2. Mein JEsu, neige dich ju mir mit deiner Bruft, das mit von dir mein Herk in deiner Lieb entbrenn, und von der ganzen Welt sich trenu: HaltHerk und Brust in Andacht reich, und mich. gant deinem Willen gleich.

3.Mach, HErr, durch deis Roth, bis in den Tod, mir ler Armen Troft und Schild, solche Labsal geben. theil aus den Schäßen deis 2. Die Quell du bist, net Gnad auch mir mit

Brunnlein deine Wun: 4. O suffe Bruft, thu den, daraus ich mich lab mir die Gunft, und fulle inniglich in heissen Creu, mich mit deiner Brunft, yes: Stunden. du bist der Wahrheit tief.
3. Laß mir stets sepn das ster Grund, dich lobt Leiden dein ein Spiegel, und singt der Engel Regel, Riegel, das ich nach Mund, aus dir entspringt

DIE

Die eble Frucht, Die bein machft mich ficher mobnen. Johannes ben bir fucht. Raf Soll und Teufel bofe 5. In Dir mobnt alle fenn : 2Bas fchabts? Gie

Sottes : Bull, haft alles, muffen dennoch mein und was ich wunsch und will, meiner Geelen schonen. du bift das rechte Gottes: 4. Bor groffer Lieb und Baus, brum, wenn jur heilger Luft, damit bu nich fcblief mich treulich in dich mein Berg und Bruft, fo ein, und lag mich ewig wird mein Leid gefillet, ben bir fenn.

fen Babylou.

Gron, und Ronig aller Muths , bis mich die Stro-Froffien, der du jum Erofi me deines Blute gang rein won deinem Shron uns ar: gewaschen haben, men Sundern kommen. O 5. Sep du mein Schan, wahrer Mensch, o mahrer und hochste Freud, ich will GOLL! o helfer, voller dein Diener bleiben, und Schmert, ben bu bulbeft. ich mog ins Werd auch

bir mit Ungemach gang ohn Unterlag ergogen. Durch und durch belauffen. 83. 277. Auf Chriften: fidt! wie fommte, daß birs bein' Suld und Erene Geduldigs Laffilein, JE-

terben freue ?

3. Bas foll ich dir boch Beit Ged immermehr, o Liebfter, da Capferfeit.

utir geben, daß dein Berg 2. Du haft gelitten, bag tich fo boch und febr be auch ich dir folgen foll und nubt bat um mein Leben ? leiden. Dag ich mein Creu-Du retteft mich durch dei ge williglich foll tragen ten Tod von mehr als auch mit Freuden; wer Codes Roth, und mocht ich boch in Creus

das beinem Bergen mobl 82.277. Un Wafferflug befannt, und bas ift bir ja feine Schand, ein frans Gegruffet fenft du, meine bleib mir hold und gutes

Sohn und Spott, den bu deines Creuges Bergeleid

Doch nicht verschulbest: ach! will ich in mein Berg wie fo arm, wie nacht und schreiben. Berleibe du mir blos bangft bu am Creun: Rraft und Macht, bamit, wie fchwer und groß ift bein mas ich ben mir bebacht,

2. Es flieffet Deines Blu: fegen : Go wirft Du, Schon: tes Bach mit gangem bel fter, meinen Ginn, und als len Saufen, Dein Leib ift les, mas ich hab und bin,

Mensch 2c.

Ber banctt bir bes ? mo ift Ungft und Plagen, und Un: ber Mann, der fich, wie du gemach ju jeder Frift geduls ur uns gethan, fur dieh ju dig haft getragen : Berleih jur Leibense mir auch

Geduld

und Pein geduldig wie einsein frommes Herk mit dem

Lammlein fenn.

was noch mehr, zu jeder mich abwenden. Stund gecreutigt fehn auf 4. Besfer iste, mit JEsu

Creux und Pein, laß kom: hier in groffen Ehren sie men alle Plagen; laß mich ken, und dort in der Höllen veracht't, verspottet senn, schwizen.

Lammlein senn.

mit dir nicht felig fenn.

# mißgehandelt.

Gute Nacht, ihr eitlen 7. Weiche Schwelgen, Freuden, gute Nacht, weiche Saufen: denn dein du falsche Welt! sehet doch, Wesen macht, daß Ihm dringet.

hen auf den breiten Wegen am Creuk nun hinge, in der verderblichen Begier? der schwersten Todes:Pein, Nein, ich will nur JEsu Er, sein, mattes Hertz zu leben, und euch gute Nacht laben, mocht ein Tröpflein

jest geben.

Unsehn könt bethören, be: 3. Ich munsche mir von bet euch nur hinterwarts, Hekkenegrund für bich gesihr solt mich nicht mehr schlacht't zu werden; und verblenden, noch von ICsu

Erden! doch aber wunsch leiben Sohn, Werachtung, ich auch daben, daß ich ein Schmach und Spott, als Lämmlein JEsu sen. von Ihm senn abgescheiden, 4. Laß kommen alles und ben der gottlosen Rott

perwundt und hart geschla: 5. Weg mit Hoffart, weg gen; Laß aber auch in aller mit Prangen, weg mit als Pein mich ein gedusdigs sem Uebernruth! Meines Heilands Haupt und Wan: 5. Ichweiß, mankan ohn gen triefen überall vom Creuk und Leid zur Freude Blut, und dem Schuk: nicht gelangen: Weil du HErrn aller Frommen sind in beine Herrlichkeit selbst die Kleider selbst genomen.

bist durchs Creuk gegan: 6.Ach! das Haupt muß gen: wer nicht mit dir leidt Dornen tragen, und die Creut und Pein, kan auch Glieder prangen noch : Ja, der HErr muß Blosse kla: gen, und der Knecht stolkis 84.117.51Err, ich habe ret hoch: O du falsch be: schöntes Gleissen! wer kan dich doch Christlich heissen?

welch Angst und Leiden jetzt Furcht und Schrecken über: aussteht der Lebens: Held! laufen, wenn ich nur Wie er zittert, wie er rin: bedenck, wie sich auch zu get, daß sein Blut auch von ihrem groffen Schaden viel in Wolluft überladen.

2. Wie? solt ich denn 8. Und dem Schöpfer al: Wollust pflegen, und, oller Dinge hats so gut nicht schnode Welt! mit dir ges können senn, daß, als Er Wasser haben.

3. Ich mag euch durchaus 9. Drum geb ich euch nicht hören, die ihr bald schnöden Sunden, hiermit

noche

pochmals gute Nacht; wei: JESU, habe dis verschul: det fern, und bleibt pahin; det, was du erduldet. ten, ihr habt GOtt die Angsi '4. Wie wunderbarlich ist genracht, daß Er klaget oh: doch diese Strafe. ne Massen, wie sein GOtt gute Hirte leidet für die Ihn hab verlassen.

HErr verstirbet, und daß rechte, für seine Knechte. Er ein Fluch jest ist, der 5. Der Fromme stirbt, den Segen uns erwirbet, der recht und richtig man: das soll mich zu jeder Frist delt: Der Bise lebt, der von der Sunden Bahn abs wider GOtt mishandelt: schrecken, und zu wahrer Der Mensch verwirckt den Buß aufwecken.

11. Habe Danck, o Freund Gott wird gefangen. der Seelen! für die Angst 6. Ich war von Fuß auf und Traurigkeit, für die voller Schand und Gun: Striemen, Noth und Qua: den, his zu der Scheitel len, für des Todes Bitter: war nichts Guts zu fin: feit, die du hast, von Sund den, dafür hatt ich dort in und Schanden uns zu retelder Höllen muffen ewiglich ten, ausgestanden.

dir uns gant ergeben, und und du must leiden. nach beinem Willen leben.

#### 85. In eigener Mel.

man ein solch scharf Urtheil schencken. hat gesprochen? Was ist die

schlagen und verhöhnet, ges die denn deine Liebes:Thas geisselt und mit Dornen ten im Werck erstatten? scharf gecrönet, mit Esig, 10. Doch ist noch etwas,

geschlagen: Ich,ach! HErr Gunden.

Schaafe: Die Schuld bes 10. Daß der Lebenss jahlt der HErre, der Ge:

Tod, und ist entgangen,

buffen.

12. Gib, daß wir forthin 7. O grosse Lieb! o Lieb bereuen unsrer Sunden ohn alle Maasse! die dich schwere Last, und die Stra: gebracht auf diese Marter: fen nicht erneuen, die du Strasse! Ich lebte mit der jest bezahlet hast; sondern Welt in Luft und Freuden,

8. Ach! groffer König, groß zu allen Zeiten, wie fan ich gnugsam solcheTreu ausbreiten? Kein mensche Gerkliebker JEsu! was lich Herze mag ihm dis haft du verbrochen, daß ausdencken, mas dir zu

9. Ich kans mit meinen Schuld? in was für Misse: Sinnen nicht erreichen, mit thaten bist du gerathen? was doch dein Erbarmung 2.Du wirst verspent, ge- zu vergleichen: wie kan ich

als man dich ans Creux ge: das dir angenehme, wenn hencket, wirst du geträncket. ich des Fleisches Luste. 3. Was ist die Ursach als dampf und zähme, daß ter solcher Plagen? Ach! sie aufs neu mein Herze meine Sunden haben dich nicht entzunden mit alten

11. Weil

Coople

steht in eignen Kräften, mels: Freud eingehn. dem Creuze die Begierden 3. OJEsu Christe, GOte anzuheften; so gib mir deistes Sohn, mein Trost, mein

deine Huld betrachten, aus neue Lebens:Kraft.

ren alles wagen, kein Creut mich von Gunden rein. nicht achten,keine Schmach 87. Mel. Wenn meine noch Plagen, nichts von Werfolgung, nichts von Sund mich zc. men zu Herken.

annehmen, mich nicht bes du wollest mir benstahn. schämen.

JEGU, wird vor deinem in seinem Buch thut schrei: Throne auf meinem Haus ben: Eh wird vergehn die pte stehn die Ehren: Crone, Welt, und was GOtt sels da will ich dir, wenn alles ver je erschuff, solt es als wird wohl klingen, Lob und les verderben. :,: Er that Danck singen.

den Leib begraben.

mer Seelen hochstes Gut! ward Er in Tod gegeben:,: das stärekt, das labt, das JEsus, das kämmelein. macht allein mein Hertz 4. Nachdem sie hatt'n von allen Gunden rein. gegessen, veruehnt, das

11. Weil aber dis nichtstehn, und zu der Hinz

nen Geift, der mich regiere, Beil, mein Gnaden:Thron; sum Guten führe. dein theures Blut, dein Les 12. Alsdenn so werd ich bens, Saft, giebt mir stets

Leis an dich die Welt für 4. HErr Jesu, in der nichtes achten: Ich werde letzten Noth, wenn mich mich bemühen, beinen Wil: schreckt Teufel, Holl und len stets zu erfüllen. | Tod, so laß ja dis mein Lab: 13. Ich werde dir zu Shisal senn: Dein Blut macht

Todes Schmerken neh- Hilf GOtt! las mirs ges men zu Herken. Dilf GOtt! las mirs ges men zu Herken. 14. Dis alles, obs für pfer mein, die Wort in Reim schlecht zwar ift zu schaken, zu bringen, zu Lob dem Na: wirft du es doch nicht gar men dein, daß ich mög fre bepfeite fegen: in Gna: lich heben an, von deinem ben wirst du dis von mir Wort ju singen. :,: HErr

2. Ewig dein Wort thut 15. Wenn dort, HErr bleiben, wie Jesaias meldt, fein'n Widerruf.

3. JEsus, das Wort des 86. M. Lun laßt uns Vaters, ist kommen in die Welt mit groffen Wuns derthaten: verkauft um Heures Blut ist meis dam, seiner Jünger ein'n,

Dein Blut, mein Offer:Lamm, da that Er Schmuck, mein Spreu: nicht vergessen, das Brodt Kleid, dein' Unschuld und in sein Hand nahm; sprach: Gerechtigkeit macht, daß Et das ist mein Leich: ich kan vor GOTT bei nam lind, der für euch mirg

mird gegeben :,: zur Versund wird getauft, der hat

5. Reicht ihn'n auch dar Christum ihm erkauft. zu trincken im Wein sein II. Lucas gar schon thut Blut so roth: Sem'n Todschreiben von seiner Him: solt ihr verkundgen, Paus melfahrt, doch allweg ben lus geschrieben hat: Werluns bleiben, wie er verwurdig ist von diesemsprochen hat, vernimms, Brodt, und trinckt aus in sein'm gottlichen Wort, diesem Kelche, :,: wird wider das kan nicht sies

die Fusse wohl zu derselben 12. Ein'n Troffer thatEr Stund, lehrt sie mit Wor-senden, das war der heilge ten suffe aus sein'm gottli: Geift, von GOtt, der that chen Mund: Liebet einssie lenden in Wahrheit als ander allezeit, daben wird lermeift: benselben woll'n man erkennen :,: daß ihr wir rufen an, der wird uns

8. Hoch an ein Creux ge: Christi Tod und Dein. hangen, der hochgebohrne Fürst, nach und that ihm 88. Mel, LTun freut verlangen, darum sprach euch, lieben 3c. Er: mich durst't; vernich,

gab, als uns Johannes jeut gen: Las die Verdienste ward Er gelegt. Am drit ne Augen brechen. tenTag erstanden :,: wie Er | 2. Ich dancke dir für deisuvor gesagt.

gen JEsus sein Jünger lung meiner Schuld dein lehrt, allein sein Wort zu Haupt zu mir geneiget: tragen, pred'gen in aller Ach! neig dieh auch zu mir,

gebung eurer Sund. |das ew'ge Leben :,: durch

nicht sehen den Tod. gen :,: kein' G'walt noch '6. JEsus wusch ihn'n Höllen-Pfort.

mein' Jünger send. nicht verlassen :,: und uns 7. Christus, der Herr treulich benstahn.

im Garten, da Er gebetet 13. Recht laßt uns alle hat, der Juden that Er bitten Chriffum fur Obrigs. warten: von ihn'n gebun-feit, ob wir schon von ihr den hart; sie führten ihn litten Gewalt, auch für alle zum Richter dar, gegeisselt Feind, daß ihn'n GOTE und gecrönet, :,: jum Tod wolle gnädig senn, zu Lobe verurtheilt ward. seinem Namen, :,: um

nach unsrer Geligkeit, dars Ch dancke dir für deinen um ein Mensch gebohren :,: D Tod, HErr JEsu, und von einer reinen Magd. die Schmerken, die du in 9.Mit seinem Haupt ges deiner letten Noth ems neiget Er seinen Geist auf pfund'st in deinem Herget: Er ward genommen solcher Pein ein Labsal mei: ab vom Creut; ins Grab ner Geelen senn, wenn meis

ne Huld, die du mir hast 10. Und in denselben Ta: erzeiget! da du mit Jah: Welt: Wer glaubet recht mein GOtt, wenn ich gerath rath in Todes: Noth, aufwersincken, so werd ich mich daß ich Gnade spure. frecht laben.

3. Las meine Geel in dei: 4. Mein Muno ftreckt sich leben.

GOtt genädig

sepn. Ch gruffe dich, du from: Seiten Hohle, hier laß mich edle Quell, aus welcher ruhig bleiben. fleußt das Blut, das so viel Leute von ihren Gun: den waschet.

mich zu dir, ach! halt mirs denn Chriffus ift mein doch zu gute, und laß mich Leben, und meine Lieb ift suchen Troft für mir in dei: gar mit Ihm ans Creup ges ner Wunden Blute. Du geben. Es wisse nun die werthe Wunde, sen gegrüßt, gante Welt, daß mir nichts du weites Thor der Gna: mehr an ihr gefällt, weil den, daraus sich Blut und meine Lieb gecreuzigt ist. Wasser gießt; und da all 2. Es herrscht in mir kein unserm Schaden kan abs Feur der lüsternden Bes

fer als der Wein, und heilft eitlen Zierden. Es fan kein den Gift der Schlangen, Reichthum, Geld und Gut du flossest mir das Leben verblenden meinen Sinn ein, und killst des Dursis und Muth, weil meine Lieb Werlangen. Eröffne dich, gecreukigt ift. du liebe Wund, und laß 3. Ich habe keine Luft mein Herze trincken; Ists an den geschaffnen Dingen, möglich, laß mich gar zu mir kan, mas zeitlich ist, Grund in dir gehn, und nicht eine Freude bringen.

ner Gunst aus ihrem Leibe mit aller Kraft, damit er scheiden: auf daß an mir dich berühre, und ich den nicht sen umsonst dein theu: theuren Lebens: Saft in er werthes Leiden: Nimm Marck und Beinen spure. sie hinauf zur selben Frist, Ach!wie so süsse bist du doch, wo du, ihr liebster JEsus HErr JEsu, meinem Hers bist, und laß mich ewig zen! wer dich recht liebt, dem wird das Joch der bits. 89. Mel. Es woll uns tern Todes : Schmerken gleich als zu lauter Zucker.

5. Verbirge mich und schließ mich ein in deiner der Mann, der herns still und sicher senn, hier lich gern vergiebet, wie warme meine Seele. Wenn schmerplich weh . wird dir mich der kalte Tod befällt, gethan; wie wird dein Leib und wenn der höllsche Lo: betrübet! Es gruffet dich we nach mir und meinem mein ganger Geift, du Geiste stellt, so lag in deis meines Heilands Seite, du ner Treue mich denn fein

90. In eigener Mel.

2. Ich mach, HErr JEsu, Sch lebe nun nicht mehr,

geholfen werden. gierden, mein Herze brennt 3. Du riechst mir sus auch i... t nach Pracht und

Des Bleisches Schonbeit aufs neue. Golt ich dagu und ihr Ruhm scheint mir haben Luft , und nicht molwie eine blaffe Blum, weil len meiden, was GOTE meine Lieb gecreunigt ift. felber buffen muft mit fo 4. Es darf fich nun nicht groffem Leiden ?

mehr Die Welt um mich bes 5. Wenn mir meine muben) fie wird mein Ber Sunde will machen beiß Be nicht ju ihrer Liebe gie Die Bolle: JEGU, mein ben ; Ich lieb und fuß auch Gewiffen fill, dich ins Mitin dem Lob den fuffen JE tel felle. Dich und beine fung, meinen Gott, weil Pagion laß mich glaubig meine Lieb gerreußigt ift. faffen : liebft bu mich, o Sottes Sohn, wie fan

91. Mel. Chriftus, der Ontt mich haffen? uns selig macht.

6. Gib auch, JEfu, bag ich gern bir bas Creut CEfu, beine Pafion will nachtrage; Daß ich De Sich jest bedencten : wol muth von dir lern, und len mir vom Simmele Geduld in Plage, daß ich Ehron Geift und Andacht dir geb Lieb um Lieb. In-Schencken. In . dem Bild deg lag bis Lallen, (beffern jegund erfchein, JEGU! Danck ich dorten geb) JE meinem Bergen, wie du, fu, bir gefallen. unfer Seil ju fenn, litteft

arone Schmergen.

mag beine Lingft und Ban-De, Deine Speichel, Schlag JEfus Chriffus, Gottes und Schmach, Deine Creu. Lamm, ift für unfre Schrunden.

allein deine Marter feben : Die Liebe ift, preifet feiner Lag mich auch die Urfach Liebe Qunder, ba fein fein und die Frucht ver Sohn, herr Jefus Chrift, feben. Uch! Die Urfach ffarb fur alle Feind und war auch ich, ich und mei Sunder : Gind wir durch ne Gunde : Diefe bat ges Dis Blut Gerechte, trift martert dich, nicht das der Born nicht mehr die Deid'ne Befinde.

4. JEBH, lehr beden: 3. Ja, fo mir verfohnet eten mich bis mit Bugund find, weil der Gobn fich Reue : Silf, bag ich mit bingegeben, fo mirb bas Sunden dich martre nichtlerstandne Kind noch viels

2. Meine Geele feben 92.17. Liebstev JEsu, wir find bier.

Bes: Schande, deine Beif Schutd geftorben, hat bes fel , Dornen Eron , Speer, jahlt am Greuges Stamm, und Magel Wunden, dei und die Freybeit und er: nen Lod, o GOTTES morben; Ber die Gunde Cohn, und den Leib voll mohl bereuet, wird durch

Chrifti Tod erfreuet. 3. Doch jo laf mich nicht | 2. GDEE, der felbft Rnechte.

mebr

der heißt, und seines Leisalle bose Lust vertreiben. bes Glieder.

SOttes Kinder. Heil erworben, da du bist 5. Hochgelobet sagen für mich gestorben. wir, Vater in dem Himmel 5. Auf dich setz ich mein oben, siehe! wie die Sünd Vertrauen, du bist meine allhier in uns noch will im Zuversicht: dein Tod hat mer toben. Laß den HErrn den Tod zerhauen, daß er den Geift uns geben, daß mich kan todten nicht; daß wir in dir ewig leben.

o meine Seele.

Sesu, deine tiese Wun: hung, Licht und Leben.
den, deine Quaal und 6. Hab ich dich in meis bittrer Tod geben mir zu nem Herzen, du Brunn nicht zu scherken.

lust weiden mein verderbites Fleisch und Blut, so gedenck ich an dein Leiden, bald wird alles wieder gut: Keben "IESU, meines Lebens Kommt der Satan, und seint heftig zu, halt ich ihm für deine Gnad und dich für mich gegeben in Gnaden: Zeichen, bald muß die tiefste Seelen: Noth, in das Aussersse Werderben.

ift, als Jubiliren, alsdenn Danck dafür. schau ich emsig an deiner 2. Du, ach! du hast auss Marter Centner:Laft, die gestanden Läster: Reden,

mehr uns durch dein Lebensdu ausgestanden hast, so selig machen, die Er Bru: kan ich in Andacht bleiben,

4. Ja für alles, mas mich 4. Aber nicht alleine dis, francket, geben deine Wuns fondeen weil wir sind im den Kraft: wenn mein Sohne, welcher selbst den Hert hinein sich sencket, Sunden : Bis heilet, daß krieg ich neuen Lebens: Er in uns wohne. Ep, so Saft! deines Trostes Gus ruhmen auch wir Gunssigkeit wendt in mir das Der, daß wir nun find bittre Leid, der du mir das

lich an dir habe Theil,

93. M. Freudich sehr, bringet mir Trost, Schuk wird mir geben Auferste:

allen Stunden Troft in aller Gutigkeit, so empfind Leibs: und Seelen: Noth! ich keine Schmerzen auch Fällt mir etwas Arges ein, im letzten Kampf und denck ich bald an deine Streit: Ich verberge mich Pein, die erlaubet meinem in dich; Welch Feind kan Herken mit der Sunde verlegen mich? Wer sich legt in deine Wunden, der 2.Will sich denn in Wol: hat glücklich überwunden.

er von dannen weichen. | das aufferste Verderben, 2. Will die Welt mein nur, daß ich nicht möchte Herze führen auf die breite sterben. Taufend, taufend, Wollust, Bahn, da nichts mahl sen dir, liebster JEsu,

Spott

Spott und Sohn, Speis 7. Deine Demuth bat chel, Schlage, Stric und gebuffet meinen Stolg und Banden, du gerechter GOt: Hebermuth , Dein Cob tes Gohn, mich Elenden meinen Lod verfuffet, es gu erretten von des Teufele fommt alles mir ju gut. Gunden:Retten. Laufend: Dein Berfpotten, dein Bers taufendmabl fen dir, lieb fpenen muß ju Ehren mir fter JEju, Dance dafur. gedenen. Laufend, taufends. 3. Du haft laffen Bun: mahl fen bir, liebfter JE.

ben schlagen dich erbarm fu , Danck bafur. lich richten ju, um ju bei | 8. Dun ich bancke bir len meine Plagen , und ju von hergen , JEGu, für fegen mich in Ruh. Ach! gesamte Roth, fur Die bu haft ju meinem Segen Bunden, für Die Schmere lassen dich nut Fluch bei gen, fur den herben bittern legen. Saufend, tausend, tausend Lod, für dein Littern, für mahl sen dafür.

4. Man hat dich sehr Uch und tiese Pein will ich hart verhöhnet, dich mit emig dancbar senn.

groffem Chimpf belegt, und 95. 177 el. Chriftus, der was hat dich dazu bewegt? uns felig macht. Daß bu mochteft mich er JEGU, meiner Geelen gogen, mir die Ehren Eron Licht, Freude meiner

meiner Dein : falfchlich laf Dir bringen fan in Der fen bich anklagen, bag ich Schwachheits Sole. konte ficher fenn ; Daß ich a. Ich erweg es bin und

gestedet, baft gelitten mit Latering und Banden, gestedet, baft gelitten mit Latering und Ereug und. Geduld, gar den berben Sod willig ausgestanden. Sod geschietet, um ju 3. Gottes Bohlgewo. bussen meine Schuld, daß genheit, Bater, Lieb und ich wurde losgezählet, haft Gute, deines Hergens du wollen sepn gequalet. Freundlichkeit, und dein Lausend, tausendmahl sep treu Gemutte, Jeju, hat dir, liebster Jesu, Danck es uns gedracht, daß tein abastr. Dafür.

auffesen Zausend, tau Freuden, meines Lebens fendmahl sen dir, liebster Zuversicht, nimm doch für Destu Beine Leiden diesen schlechten Danck bier an, so viel gefchlagen jur Befrepung meine Geele immermehr

mochte troffreich prangen, ber, was dich doch bemos bift bu fonder Eroft ge gen, daß du fo viel Dergs hangen. Laufend, tau: Beschwer haft auf bich ges fendmabl fen dir, liebfter jogen, daß du Augft, Ge Jeju, Dance dafür, walt und Noth, Schlag, 6. Du haft dich in Noth und Sohn und Banden,

Menich verjagte, wenn ber

Sunden Meng und Machtibletve, welcher Fürsprach

findet! Was der Mensch, schießt und bliget.

Meine Schuld und Misse: JEsus, ist vorhanden. that hat dich jo verburget, bis sie dich auch endlich hat

unrecht hingewürget.

Fried und Heil-gebracht: ins Grab geleget. Drum will mir geziemen, 2. Schau, Braut, hier ewiglich zu rühmen.

Tod und Streit kräftiglich gestorben. Schmerken hinterwarts die ganke Welt und der

wenn ich Gnad kan fin, Freundlichkeit, seiner Stir, mit zerknirschter Buffe, und gant verschwunden. mit

die Gewissen nagte. 'sich mich trau, und an wen 4. O du wynderbarer ich glaube. JEsu, du bist Rath, den man nie ergrun: es allein, der mich halt det: O der unerhörten und schüßet, wenn gleich Phat, die man nirgend alle Höllen Pein auf mich

der Erden Anecht, tropig 10. Ich will, weil ich mit hat verbrochen, wird an dir fren werd im Himmel GOtt, der doch gerecht, erben, HEAR, in deinen durch und durch gevochen. Armen treu leben und auch 5. Meine wilde Schand: sterben, bis man frolich sax Begier hat dich so geschlat gen wird nach des Todes gen; Diese Kranckheit hab Banden: Sieh! vein ich dir, Jesu, aufgetragen: Braut'gam und dein Hirt,

96. In eigener Mel.

6. Alle Strafe, der ich Ihr alle, die ihr JEsum war Tag und Nacht ver: I liebt, send traurig und bunden, liegt auf dir nun betrübt : Er, der mahre gang und gar, und durch GOttes Sohn, der da saß deine Wunden wird uns aufs Vaters Thron, wird

deine starcke Liebes-Macht liegt dein Brautigam, dein Sirt und auch dein Lamm! 7. Las doch diese Sicher: Deines Hergens Troft und heit gleichfals mein Ge: Ruhm, deiner Geelen Gi: wissen zwischen Angst und genthum; Schau, Er ist

geniesfen. Ach! uch! meines | 3. D bittres Leid, o bits Hergens Hert, wirf durch tre Noth! Was ist das deine Schmerken meinesfür ein Tod? Alles, was

fern aus meinem Herken. Himmel in sich halt, das

8. Und wie schnell mein muß Ihn beklagen.

Herz erschrickt über Straf 4. Ach! wie liegt er so und Sunden, so schnellerkalt, verblasset und vers wird mein Hert erquickt, stalt! Seiner Augen den. Jeju,sieh ich falle dir nen Herrlichkeit ist nun

Besserungs : Begier, 5.0 Menschen: Rind! be: Glaubens voll zu Fusse. denck es wohl, was dis be: 9. Nun ich weiß, worauf deuten soll: Deine Gund ich bau, und ben wem ich und Missethat ists, die Ihn

getod:

getobtet bat, und ins Grab Liebe fich gefeneft, bag mir gefencfet. erfebigt follen merben non

6. Wie selig ift, ber, weil allem lebel, das uns er lebt, fich felbit mit ibm francft : und fieb, er fecfet begrabt: Der bier veu felbft in Roth der ewig ber Gund abfieb., und treue Liebes Gott.

burch feinen Cod eingeht 5. Wer ift nun, ber

in ein beffer Leben. 3hm fan benfpringen, mer 7. Drum fall ich auch will 3hm feine Ereu bes nun ju bir bin, mein JE jabln; Ber Dere feinen fu, wie ich bin: Denn ich Wunden bringen ? Wer fill, will, o GOZE! mit dir let feine Angit und Quaal ? fenn begraben fur und fur, Wer ift, ber fich ju virfein Rind mitleidig mit ans bis ich auferstebe.

97. Mel. Wer nur den lieben GOtt lagt walten.

Commt-ber, und fchauet Welt verberben? Und une an mein Leben, bas un fer Leben untergebn ? 21ch beflectte Jungfraun-Rind, ja ! es weint fcon Beift fchaut, mie es ift aus Creus und Ginn. 21ch ja! mein gegeben, für unfre Schuld Bott, die Lieb ift bin. und unice Gund. Er ift 7. Die Lieb ift bin, o gri

fo ubel augericht, bag mir me Seele, Die Lieb in tobt mein armes Derne bricht. lauf boch bingu! Eroffne

Gottlofen baben fo bart gieb fie thm noch jest jur gerschmiffen und verwundt : Rub; fleig auf Das Creus, wie man Som Sand und nimm Ihn berab, und fen Rug Durchgraben, wie der fel'gen Liebe Grab man belohnt den holden 8. Du bift die Schuld. Mund : wie ift bie einge daß Er geftorben, bir bift Freundtichfeit mit Roth die Urfach feiner Bein:

Beul'n und Schrunden, Des muffen fenn: Dis voll Angft und Schmer: Lammlein ift fur Dich ges gen ift fein Geift : Das ichlacht, fur bich in Leid Gleifch und Marct ift faft und Tod gebracht.

muß bas liebe Meugelein Mugen, schlieft euch benbe Der Welt ein folches Scheu ju, mein Beift begebe fich

4. Er hat wom Simmel Das erfierb auch nu, ich auf Die Erden aus lauter tan vor Leid nicht mehr

Creuse bindt ? 6. Goll benn Die Lieb am Creuse fferben? foll cenn die Unfchuld langer ffebn ? Goll benn bas Deil ber

2. Schaut, wie 3hn die deines Gergens Doble, und

beworfen und befpept! Weil Er um Deine Lieb 3. Der Leib ift voller geworben, bat Er Des Los

verschwunden, das Blit 9. Entzieht euch nur, vergoffen allermeift; wie ihr meine Ginnen; ihr von hinnen, mein Leben

bestehn,

bestehn, ich muß mit meis wieder geben, Jesu, unser ner Liebe gehn.

98. M. Solt ich mei: nem GOtt nicht singen.

Casset uns mit JESu L siehen, seinem Vorbild 99. M. Liebster IEst. folgen nach, in der Welt der Welt entfliehen, auf der Bahn, die Er uns brach, Meine Seel, ermuntre immerfort jum Himmel Mc dich, deines JESU sen. Trauter JEsu, bleib ben dich deines JEsu freue.

den gleich: Mach dem Leisträgt die Dornen: Eron, den folgen Freuden, Ar: sein Leib ist mit Blut ver reich. Thränen: Saat die dich verwunden: wo machet lachen, Hoffnung größre Lieb gefunden? proffet mit Geduld, es kan 3. Du, du foltest grosse Freud mit mir.

3. Laffet uns mit JEsu läßt dich Genade finden. fterben, sein Tod uns vom 4. Durch sein Leiden ift andern Tod rettet, und gestillt deines GOttes Zorn vom Scel-Berderben, von und Nache, Er hat das Ges der ewiglichen Noth. Laßt setz erfüllt, gut gemacht die uns todten, weil wir leben, bose Sache, Sunde, Teufel, unser Fleisch, dem sterben Tod umschräncket, und den ab: Go wird er uns aus Himmel dir geschencket. dem Grab in des Himmels 5. Was zu thun, o liebes Leben heben. JEsu, sterb Herk, wie solt du dich recht ich, sterb ich dir, daß ich anstellen? JESU Leiden lebe für und für.

Haupt du bist, wir sind deis nes Leibes Glieder, wo du lebst, da leben wir: ach! ers kenn uns für und für, traus ter Freund, für deine Brus der. JEsu, dir ich lebe hier, dorten ewig auch ben dir.

wir sind hier.

reisen, irrdisch noch, doch Lieb bedencke, wie er für himmlisch senn, glauben dich giebet sich, darauf deine recht, und leben fein, in Andacht lencke: Ach! ers der Lieb den Glauben weisweg die groffe Treue, und

mir; gehe vor, ich folge dir. 2. Gieh, der mahre GOts 2. Lasset uns mit JEsu tes Sohn ist für dich ans leiden, seinem Vorbild wer: Holtz gehänget, sein Haupt muth hier macht dorten menget, Er läßt sich für

leichtlich GOttes Huld aus Pein ewig leiden in der dem Regen Sonne mas Hölken, und von Gott vers chen: JEGU, hier leid ich stossen senn wegen vieler mit dir, dort theil deine Sunden Fällen! Aber JE sus trägt die Gunden, und

ift kein Schert, seine Lie:

4. Lasset uns mit JEsube kein Verstellen: Dencke leben: weil er auferstans drauf, was dir oblieget ges ben ift, muß das Grab ums gen den, der für dich sieget.

6.Jch

mich liebet, und wol gar mit ewig will ich dich umfassen. Sund betrübet.

nun nicht hinfort mehrzu finden, wenn im Glaus von mit geschehen: mein ben wir mit dir uns, mein Schlatz sen nun vest ge: JESU, recht verbinden: richt't, einen andern Weg Schenckst du schon so viel zu gehen, darauf ich nur auf Erden, en was will im JEsum suche, und, was Himmel werden? Ihn betrübt, verfluche.

won mir! euch kan ich an Jubiliren, was für Ruhe mir nichtleiden, eurentwes nach dem Streit, was für gen muß ich hier und dort Ehre wird uns zieren ! ewig, von dem senn gescheiden, ewig werd ich loben, wenn ohne welchen ist kein Les ich gang in GOtt erhoben. ben , keine Gnade, kein Ver- 15. Ach! Ich freu mich geben.

du mein Heil, dir will ich mit Hern und Mund, du, mich gang verschreiben, daß v JESU! hasts gegeben; ich dir, als meinem Theil, nur im Glauben laß michs ben, dir zu leben, dir zu in mir stets walten. leiden, dir ju sterben, dir zu meiden.

10. Du, mein JESU, lieben, und mas dich, soll gerecht und gut. mich betrüben.

Dein Geift bleibt mein gecreuzigt ihr. Pfand und Siegel; daß ich 3. Meine Liebe hangt soll den Himmel erben, dar, am Creux, ich will seiner auf kan ich frolich sterben. stets gedencken, wenn mich

6. Ich kan nimmer nim: 12. Nun so bleibt es vest mermehr das geringste daben: JEsus soll es senn nur vergelten, Er verbindt und bleiben, dem ich lebe, alljusehr; meine deß ich sen: Nichts soll mich Trägheit muß ich schelten, von JEsu treiben: du wirst, day ich Ihn so schlecht ges IEsu, mich nicht lassen,

13. Ist bereits schon seko 7. Was geschehen, soll hier solche Freud und Ruh

14.Was für Lust und Süß 8.Weg,ihr Gunden, weg sigkeit, was für Freud und

alle Stund auf dis Freus 9. Du, mein JEGU! den volle Leben, dancke dir ewig will getreu verblei: halten, und dein'n Geist

100. In eigener Mel.

folt es senn, den ich mir Meine Liebe hangt am jum Zweck gesetzet, wie du de Creutz, Ich will Ihn mein, so will ich dein bleis daselbst umfassen, und nicht ben stets und unverleget. lassen, daß Er durch sein Was du liebest, will ich theures Blut mache mich

2. Meine Liebe bangt 11. Was du wilt, das sen am Creut, was hang ich mein Will, dein Wort meis denn an den Bruften schnos nes Hergens Spiegel, wenn der Lupen! Ware doch die

Franz

5.43156a

kräncken Süude, Tod und Geist, und mit Geschren Teufel, Höll, Er macht schied ab.

felig meine Geel.

Creux, auf Ihn will ich fro, dem Greul der Sünden lich sterben, und ererben, ab: gehst du nicht mit Ihm was mir GOtt hat zubereit in den Tod, vom Gundens in der ewgen Seligkeit.

## 101. Mel. Ich hab mein Sach GOtt heimgestellt.

I macht, weil JESUS JEsu Gnad und Huld. niemals verdirbt.

Erschrecklich, daß und seing schlafen ein.

gebracht.

barlich.

Herne bricht?

sus ist aus Creux gebracht, Vorsatz Fraftiglich!

ig meine Seel.
6. Drum folge JESU
4. Meine Liebe hängt am nach ins Grah, und stirb Koth, so must-du sühlen Höllen: Noth.

7. Ach : Vater, ach! dein ein'ger Sohn erfleicht am Creux mit Schmach und Hohn; nun dis geschicht fur meine Schuld, drum Mun ist es alles wohlges hab Geduld, und zeig in

ruft: Es ist vollbracht! 8. Ich will mit Ihm zu Er neigt sein Haupt, o Grabe gehn, und, wodie Mensch! und stibt, der Unschuld bleibet, sehn; Ja, Die erwirdt das Leben, das ich will gang begraben sepn in Tod allein mit Ihm,

der HERN erbleicht, der | 9. Ertödt, o JESU, Herrlichkeit, dein nie: selbst in mir der Schlans mand gleicht, ber Lebens: gen Brut, das bose Thier, Kurst; die Erde kracht , den alten Menschen, daß und es wird Nacht, weil ich streb' und mich erheb GOttes Sohn wird um: gen Himmel, und dir, JEsu, leb.

3. Die Sonn verlieret 10. Golt ich den Guns ihren Schein, des Tem: den Auflath noch mehr pels Worhang reisset ein, hegen? Nein, dis schwes der Heilgen Graber off, re Joch sen abgelegt, es hat nen sich gant wunderlich, mir lang gemachet bang, und stehen auf gant ficht nun weiß ich, daß ich Gnad

empfang.

4. Weil denn die Crea: 11. Ich will heut abge: tur sich regt, so werd, o forben senn der Gund, Mensch! hierdurch bewegt; und leben dir allein, es zerreißt ein Fels, und du hat dein Tod das Leben wirst nicht durch dis Ges mir gebracht herfür, und richt bewogen, daß dein aufgethan die Himmels: Thùr.

5. Du bist die Schuld, 12. O JESU Christe, nimm dis in acht, daß JE: stärcke mich in meinem ja gar zum Tod und in das mich den Kampf so setzen Grab, weit er aufgab den fort nach deinem Wort,

dag

Das ich bie Eren erlange Liebs , Erbarmen, mich gu: bort.

bift, von Bergen preifen Born folt faffen! weil mich in der Beit, und nach bem ihr Berdienft vertrat. Streit in Freud und Wonn in Emigfeit.

102. Mel. Alle Men: fchen muffen fter: hen - ben

mi Grie

Du Liebe meiner Lie, verwundten Gergen, be, bu ermunfchte in bir gestillet fenn. Seliateit; Die Du bich aus bochftem Trie'e in bas Sammer , volle Leid Deines Leidens mir ju gute, ale ein Schlacht Schaaf ein Ach! wie dence ich an dein gefielt und bezahlt mit Blut! Ach! wie dand ich Deinem Blute alle Miffe that ber 2Belt.

2. Liebe, Die mit Schweiß urd Ehranen an bem Del ben fauft in beiner Geite Dera fich betribt : Liebe, rub. Die mit Blut und Gebnen unaufborlich veft geliebt : fer traat, ben, fo niemand Ponte fillen, bat bein Ster:

ben bingelegt.

Berken afle Schmach und Sohn gehort; Liebe, die mit Ungft und Schmerken nicht der ftrengfte Cod ver, fehrt : Liebe, Die fich liebend zeiget, ale fich Rraft und Mthem endt : Liebe, Die fich liebend neiget, als fich Leib und Geele trennt.

Armen mich julest umfan Er ift erftarret gang und gen wolt: Liebe bie aus gar, ber eingig meine Soff-

lest in bochfer Suld ibs 12. Go will ich bich , rem Bater überlaffen, Die Den R JESH Chrift, ibft farb und fur mich baf bu fur mich geftorben bat, bag mich nicht ber

5. Liebe, Die mit fo viel Bunden gegen mich, als feine Braut, unaufhorlich fich verbunden, und auf emig anvertraut : Liebe, lat auch meine Somers Ben , meines Lebens Cam: mer : Dein, in bem Blute vermundten Beigen, fanft

6. Liebe, die für mich gefforben, und ein ims mermabrend Gut an bem Creunes : Soln erworben; Uch! wie benct ich an bein deinen Bunden, du verf mundte Liebe bu! menn ich in ben letten Stung

7. Liebe , die fich todt ges francer, und fur mein ers Liebe, die mit allem Bil falt'tes BerB in ein faltes Ien Gottes Born und Ei Grab gefendet: 21ch! wie bancf ich beinem Schmers ! Sabe Danct, daß bu ges forben, daß ich ewig leben 2. Liebe, die mit farctem fan, und ber Geelen Beil etworben, nimm mich , liebs fter JEfu, an.

> 103. Mel. Vater unfer im Simmelreich.

O Elend, Jammer , Angfi und Roth! Gel ich 4. Liebe, die mit ihren boch meinen Gefum todt!

nung war! Dun nimm, 104. Wel. Was GOtt mun nimm die Leben bin, ich rub nicht, bis ich auch

fort bin.

gangen Belt, bas mein hilf, daß ich mog eren Gemuth jufrieden fiellt, nen, wer boch gewesen die mein Eroft und Freude, Person, und wie fie fen GOttee Gobn, mein Lieb ju nennen, die hier für und Leben ift davon : Uch mich fo ritterlich bie in nimm, ach nimm die Leben bas Grab gestritten, als bin! ich ruly nicht, bis ich fie ben Tob gelitten. auch fort bin. 2. Ach! ift es nicht bein auch fort bin.

fen : Mund hat mir ichon ner? Wie fan es fenn, bag

ich auch fort bin.

ich auch fort bin.

boch nicht hier! Nimm tes Lam, o ichonfier Menich mich doch in das Grab mit auf Erden ! o Manna , das mich obed in die Stein mit auf Eten : da deines fussen ber vom himmel kam, du muß gens Schrein mein Grab geopfert werden, dein' und ein'ge Ruhstatt seyn : Hand und Tuß, als die O ISI ninm die Les so sie und ehren End und ben hin! ich ruh nicht, die laben, die werden gang ich auch fort bin.

thut, das ift zc.

t bin. 2. Richts ift nun auf der D groffer Gott im aroffer Gott im

3. D Lieb, bein blaffes liebes Bert, bein Rind und Angeficht macht, bag mir Eingebohrner; Bie leibet Berg und Muth gebricht, denn fo groffen Schmerk, bein gang verblichner Ro o Gott! bein Auserkohr Leib und Seel vermundt. folche Bein bem Selben Ach nimm, ach nimm dis wird gegeben, der allen Leben hin! ich ruh nicht, giebt das Leben?

bis ich auch fort bin.

3. Ja, Vater, ist Er nicht

4. Ich weiß wohl, daß du der Mann, von dem du
mir ju gut vergoffen haft selbst gesaget: Er ist es,
dein theures Blut. Drum,
daß ich es vergelte dir, so Sohn, der mir behaget?
will ich wieder sterben mir. Wie nuß denn Er ietzund
Ey nimm, ey nimm dis Les so sohn der Wurde auf ben bin! ich rub nicht, bis fich nehmen, ben Cob bas burch ju gahmen ?

5. Gib mir bein Leiben, 4. Ift Er nicht felbft die Creug und Pein, die Na. herrlichkeit, und wird bens gelmaale bruck mir ein, noch verfpepet ? Ja, ift Er beehre mich mit beinem nicht ber Seld im Streit, Spott, mach mich gang und wird so leicht gerftreuer? Shnlich beinem Cod: Ach Ift Er nicht GOtt, und ninum, ach nimm dis Le-leidet Spott? Ift Er nicht ben bin; ich rub nicht, bis fonder Schulden, und muß

ben Tod erbulben? 6. D JESu, lat mich f. D frommes unbefleck durchgraben.

6. Dein

6. Dein murdige Sauvt, feuich, gerecht, und fe Gottes Cobn, bas mir ber Lift gepriefen mird anit Bittern ehren, bedecfen Lande, tragt mit Gedu eine Stachel Eron, bein gang fremde Schuld, i Clend ju vermehren : Dein hat fein eigen Leben fi theurer Dund, der Wahr, unfere bingegeben. Deit Grund, bein' Rofin: 12. Wie niebrig bift b farbne Lippen find bleicher morden, SErr, um unfre

als die Rippen. Soffart millen: Dein Bei 7. D groffe Lieb, jest feb feln, Marter und Befchme beiner Geiten, badurch len. Dur unfre Luft, be Du wilt mir armen Rnecht Gunden Wuft, gebiere ein emges Dabl bereiten, Deinem Bergen, o Beiland, Die Hertgens Blut, das bo fo viel Schmerken. De Gut, desgleichen nicht 13. Ich bin, herr IC, ju finden, befrepet mich SI, gank verflucht: Du aber bift der Gegen: Noch

8. Dein' Augen woller hat ber Segen mich gelucht Kreundichkeit, der Men-auf gar verfluchten Werfchen Luft und Wonne, die gen. Ich hab allein die boche klarer waren vor der Zeit, ste Dein mit Sunden als die so klare Sonne, die wohl verdienet; Du haft andern fich gang jammer, mich ausgefühnet.

lich, die ichonften Lichter 14. Ich mar verfauft girt fcmellen vor lauter Ehra Sollen Glut um fo viel bo

men Quellen. fer Phaten, da wuff allein 9. Sie rinnen als ein dein getricht Blut in solg Basterfluß auf die zer cher Noth fu rathen, der schlägne Glieber, sie falltheure Schap behatt den die zarten Wagen: Guß plag, der Satan muste die zarten Wangen nieder. weichen, Gund, höll und Ach! nichts ift bie, als Cod desgleichen. Angft und Muh,es wird mit taujend Plagen der schon, Hochsten Rach, fein Jorn

fte Leib jerschlagen. Der ift geftillet burch fo 10. Du trägft die Strafen viel Schmerken, Pein und memer Schuld und ichme Schmach, nun ift bie ren Miffethaten ! ja, laffeft Schrift erfullet : bes Ser-Dich aus lauter Suld am ren Tod bat nun Die Roth Pfahl des Creuges braten. auf Erden meggenommen, Das that die Lieb, Derr, der Tried ift wieder fommen. Die dich trieb, Die Gunder 16. Serr 3Efn! nimm

aue bem Rachen ber Soll mich gnadig an, vertilg in fen fren ju machen. mir Die Gunbe, Die ich 11. D Bunber Berd! nicht gant ertobten fan, ber berrlich iff, nimmt auf wie leiber! ich befinbe. fich unfre Schande , Der Eins bitt ich bie, Serr,

lasse mich dein theures aller Guter, ist mir viel mein Grab genieffen.

105. Melod. Herglich thut mich ver: langen.

schön gezieret mit höchster meinen Arm und Schooß. bochst schinipfiret! Gegrus Freuden, und kommt mir set senft du mir.

erbleichet? Wer hat dein wohl geschähe mir. Alugen Licht, dem sonst 8. Ich dancke dir von

sen Todes Macht hat alles kalte, in dir mein Ende sen. Leibes Kraft.

ich Armer der Zorn ver: 10. Erscheine mir zum ner Gnad.

Blut , Vergiessen bis in Guts gethan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und suffer Roft, dein Geift hat mich begabet mit man: cher Himmels: Lust.

6. Ich will hier ben dir stehen, verachte mich doch Daupt, voll Blut nicht: von dir will ich nicht und Wunden, voll gehen, wenn dir dein Hers Schmerk und voller Hohn: zu bricht: Wenn dein o Haupt, zum Spott ge: Hert wird erblassen im Gron; O Haupt, soust denn will ich dich fassen in

Ehr und Zier, jent aber 7. Es dient ju meinen herglich wohl, wenn ich in 2. Du edles Angesichte, deinem Leiden, mein Heil, davor sonst schrickt und mich finden joll. Ach! mocht scheut das grosse Welts ich, o mein Leben, an det Gewichte, wie bist du so nem Ereuße hier mein Le: bespent? Wie bist du so ben von mir geben, wie

kem Licht nicht gleichet, so Herken, o JEGU, liebster schändlich zugericht't? Freund, für deine Todes: 3. Die Farbe deiner Schmerzen, da dus so gut Wangen, der rothen Lip: gemennt. Ach gib, daß ich pen Pracht ist hin, und mich halte zu dir und deiner gank vergangen, des blas Treu, und wenn ich nun er:

hingenommen, hat alles 9. Wenn ich einmal soll hingerafft, und daher bistscheiden, so scheide nicht du kommen von deines von mir: Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du denn 4. Nun, was du, HErr, herfür: wenn mir am al: erduldet, ist alles meine lerbangsten wird um das Last; ich hab es selbst ver: Herze senn, so reiß mich schuldet, was du getragen aus den Aengsten, Kraft hast. Schau her, hier steh deiner Angst und Pein.

dienet hat! gib mir,o mein Schilde, jum Trost in meis Erbarmer! den Andlick deis nem Tod, und laß mich sehn dein Bilde in beiner 5: Erkenne mich, mein Creuzes-Noth, da will ich Huter: mein Hirte, nimm nach dir blicken, da will ich mich an; von dir, Duell Glaubenswoll dich veft an

mein

mein Bert bruder. Werlund flarde Glut burch all fo ftirbt, der firbt mobl.

bewein bein ze.

hern des Konigs al ler Belt, des herr fchere in bem Simmels: mein armes Leben.

Erden : Gaft! wie marft du ein Beib der Welt gein bich und beiner Liebe bir ju Ehren immerfort all Schrein , mehr will ich feine Beit vertreibe. nicht begehren.

3. Mein Sorn ift falt, iconfie Blum! Ach! wie bart und bethort, von al fo fofilich ift dein Auhm! lem, was jur Welt gehört, du bift nicht auszupreisen. fragt nur nach eiteln Gas Eroffne bich, lag beinen chen : drum, Bergend Ber Gaft und des Geruche ge, bitt ich bich, bu wolleff erhobte Rraft mein Berg bis mein Bert und mich und Geele fpeifen. Dein warm, weich und fauber hert, henn Jesu,

mein Berte, Beift und Muth mit allen Rraften 106. Mel. O Menfch, bringen. Lafi beine Lieb und Freundlichkeit gur Begen: Lieb, Berr, jedergeit mich armen Gunber bringen.

4. Erweitre bich , mach alles voll , fen meine Rof' Belt! bich gruft mein Bert und riech mir wohl, bring mit Freuden! mein Berge, Berg und Derg jufams wie dir mohl bewuft, bat men; W Entjunde mich feine groft und befie Luft durch bich , und lag mein an bir und deinem Leiden. Bers ohn End und alle Ach! wie bezwang und Maat in deiner Liebe flams drang dich doch dein' edle men. Wer biefe hat, wie Lieb, ins bittre Joch der mohl ift dem! in bir be-Schmerken bich ju geben! rubn ift angenehm : Ach! Da du dich neigteft in ben niemand fans gnug fagen. Dod, ju retten aus ber Der bich recht liebt, ers Todes : Noth mich und giebt fich fren in beiner Lieb und fuffen Ereu, auch 2. D Zod, bu fremder wol ben Tob ju tragen.

5. 3ch ruf aus aller her: fo ein' berbe Laft bem aller, Bens : Macht bich, Berg, in fuß ften Bergen! Dich bat bem mein Berge macht, ach! lag bich boch errus bracht, und machft bem, fen; fomm, beug und neis der Die Welt gemacht, fo ge bich ju mit, an meines unerhorte Schmergen! Bergens arme Thur, und Du meines herties hert jeuch mich auf Die Stuffen und Ginn, du brichft der Andacht und der Freus und fallft und flirbft das bigfeit, gib, bag mein Derg bin, wollft mit ein Wort in Lieb und Leid dein eigen gewähren; ergreif mein fen und bleibe, baß es bir Bert, und fchließ es ein dien' an allem Ort, und

6. D Bergens : Rof', 0 machen! Lag beine Slamm ift verwundt, ach! tritt

gu mir in meinen Bund, muft anjego buffen , mas und gib mir deinen Dr. du, JEu, nicht verbroben; verwund auch mich, chen, wird gerochen, du
von fusses heil, und triff must tragen aller Menschen
mein hers mit beinem Schmach und Plagen. Pfeil, mie du perwundet 3. Der grimmge Tod mit worden. feiner Macht ift ganglich

7. Nimm mein Sers, mider bich ermacht, mit o mein bochfies Gut, und bem bu jest muft ringen. leg es bin, mo dein Bern D bittrer Born febr fchmer ruht, da ifts wohl aufger und heiß, bafur die Tropfen gleich als jum Zang, ba durch bie Abern bringen! lobt es beines Sanfes Ach! wie brudt die Guns Blank, und fane boch nicht ben Denge dich fo frenge, gnug loben. Sier fest fiche, bag bu liegeft, und bich wie bier gefallte ihm mohl, hier ein Wurmlein biegeft.

107. Mel. Wie fchon leuchtet der Mor: genftern.

hoben, da gehte mit bir, Blut und Schweiß aus

freut fiche, daß es bleiben 4. Du wirft von ber foll. Erfull, HERR, mei Gottlofen Rott, in folcher nen Willen, und weil mein innern Geelen Noth auch Berg dein Berge liebt, fo aufferlich gefangen: man lag auch, mie bein Reich fommt ju bir mit ftarcter es giebt, bein hern mein Macht, als einem Morder Berne fillen. in ber Nacht mit Spieffen und mit Stangen : feine eine Schuld ber Gunben fan man finden noch ans fagen, und boch wirft bu hart geschlagen.

5. Du trageft Schlage, D'Efu Chrifte, Gottes, Sohn und Spott, Berach, Lamm, mein theurer tung, Schmach und Spet-Geelen Brautigam, ber chel Roth; Du bift gleich Du fur mich gelitten, ber einem Ballen, ben man Du des Leidens fchwere bald wirft, bald ftoft, balb Laft an meiner ftatt ge schlagt, balb bin, bald wie-tragen haft, und mit bem ber bewegt, balb last Tod gestritten, gib mir an jur Erden fallen ; Wie ein Dir doch jegunder beine Burmlein auf ben Straf Bunder angufeben, und fen muft bu laffen auf im Beifte zu verfieben, bich fieben, über bich mit 2. Es raufchet über bich Tuffen geben.

mit Macht die gange 6. Du wirft gar ernflich Schaar der Gollen Bacht : angeflagt, und was ein Lu-das Reich ber Finfternif gen Maul ausfagt falich fen geußt feinen schwargen wider dich muß gelten ; Die Born und Grimm aus über Lugen, die fie felbft erdacht, bich mit Ungeftum, du bat man auf dich chn Urfach

bracht,

keinem muß es fehlen. Leiden einzuwinden.

dein Haupt zuziehen, man den Gang darnach zu rich: Dich ein wenig, odu feiner trenne, und mich nur den Juden: König. Deinen nenne.

Creuzes: Last, die Last, die Creuz und Schmach, wie aller Welt verhaßt, selbst solt ich mir denn Welt: Ge auf dem Rucken tragen: mach auf dieser Erden sus du wirft, gleich einem chen? Golt ich mir wuns Mordern hingericht, und mein Haupt, mein GOtt

10. Und dis nimmst du , nach Ehren trachten? Du davon befreyest mich, o die Dornen, Cron, solt herzliches Erbarmen! Wie ich, sein Knecht, denn foll ich doch gnug danckbar bessern Lohn, als wie sepn für dis dein Leiden, mein HERA, erwarten? Tod und Pein, die du solt ich mir wünschen frohe

bracht, daß sie dich könten trägst für mich Armen! schelten: Lügen, trügen Ach! ich will mich und thut das beste, weil man mein Leben nur ergeben veste halt zusammen, dich dir zu eigen, und mein jum Tode zu verdammen. hert dir gant zuneigen.

7. Was dir weh thut, 11. Ach! hilf doch, das versäumt man nicht: man mein Lebenlang, ich dir speyet dir ins Angesicht, von Herzen Lob und man schläget dich mit Danck für solche Gnad er: Grimme: Die Rotte treibt weise, daß ich in meinem mit dir ihr Spiel, sie legt Lebens : Rest an dir siets auf dich der Schmach sehr hange hart und vest, und viel, sie giebt dich um und deine Wunder preise: Gib umme: Was man nur kan mir, nach dir mich ju hier erdencken, dich zu fran: sehnen und mit Ehranen cken und zu qualen, an der meine Gunden in dein

8. Zu mehrer Pein und 12. Gib mir, o HENN! grossem Hohn befiehlt man auf meiner Bahn, dein Leis eine Dornenieron dir auf den stets zu schauen an, giebt ein Rohr in deine ten. Wie du den himmet Hand, jum Rleid ein Pur: und die Welt ju gute pur roth Gewand, man mir hintan gestellt: so laß spricht mit Spott und Kny: michs auch vernichten, daß en: Glück zu, o du Fürst mich ewig weder Freuden der Ehren, las jest horen noch das Leiden von dir

9. Du must die schwere 13. Du tragest Elend, Bosewicht, mit zween schen Gunft und Ehr, da du, an das Creux geschlagen. und HENN, erträgest Christe, dein Weh ist ohn: Schmach und Fluchen? O maßig; Gall und Eßig nein! Laßt mein Haupt wird darneben dir in deis und König sich so wenig nem Durst gegeben. allhier achten, was solt ich

206 Beit,

Zeit, da selbst der HENN 3. D kamm-GOttes uns der Herrlichkeit vor Angkischuldig, zc. Gib uns deis Blut schwist im Garten? nen Frieden, o JESU! Ach nein! wer sein Knecht will werden, muß auf Er: 109. Mel. O zerz des den sich nicht schämen, auch sein Creut auf sich zu nehmen.

15. Wer nur der Welt: Mensch, bewein dein Lust hier begehrt, der ist, Sünde groß, darum o Jesu! dein nicht werth, Christus sein's Vaters Treuz ist der Christen Zei: Schooß aussert, und kam wir erlöst, drum, wer das Jungfrau rein und zart, dem muß Christus weichen: ward, Er wolt der Mittler Welt: Leben sich ergeben, das Leben gab, und legt foltz hergehen, kan mit daben all Kranckheit ab,

deinen Sinn, daß ich, wie wurd, trug unfrer Gunden du, nun auch forthin, das schwere Burd wohl an des Welt: Getummel meide, Creukes Stange.

108. In eigener Mel.

schuldig, am Stamm Etlich' der Jünger murrs des Creuzes geschlachtet, ten bald, Jesus die Fraue allzeit ersunden geduldig, gar nicht schalt, das that wiewohl du warest verach: Judam verdriessen. verzagen. Erbarm dich zu verrathen lügt, nahm unser, o JESU!

unser, o JEGU!

Ronigs aller Welt.

chen. Am Creuze wurden auf Erden, von einer Creupe von sich ficht, von für uns Er hie gebohren Singen, springen, dem werden. Den Todten Er Christi Creutz nicht stehen. bis sich die Zeit herdrange, 16. O Christe! gib mir daß Er für uns geopfert

daß ich, JEGU, mein 2. Denn als das Fest der GOTT und HENR, dir Juden kam, JEsus sein' ähnlich werde mehr und Junger zu sich mahm, gar mehr, und diese Zeit mit bald that Er ihn'n sagen: leide, daß mich, wenn ich Des Menschen Sohn vers hier mit leide, dort die rathen wird, ans Creut Freude auch erquicke, und geschlagen und erwürgt, einst dir entgegen rucke. wohl auf der Juden Tagen. In Simons Haus ein' Fraue kam, viel köstlichs Basser zu ihr nahm, thats kamm Gottes un üb'r den Herren gieffen.

tet: All Gund hast du ges 3. Zum Hohenpriester tragen, sonst musten wir er sich fügt, den HErren drenßig Pfennig b'hende: Bald JEsus mit sein'n 2. O Lamm GOttes un: Jungern kam, und as mit schuldig, 2c. Erbarm dich ihn'n das Offer:Lamm; und that dasselve enden.

Er fest une auf ein Teftagin ihrem Buten. Gudas thent, sein'n Tod zu b'den gab Ihm den Auß behend, chen dis ans End, wusch der grausam Dauf auf JE. den Jungern die Jusse, Er sum rennt, und fingen Ihn bildt ihn'n für die Liebe mit Grimme, Petrus sein schon, und wie sie ihn wür, Schwerdt auszuckte recht, Den verlahn, mit Eroft that hieb ab das Ohr des Bie Ers beschlieffen. ichoffs Rnecht. JEsus ante

4. Darnach Er an den worter Ihme:
Delberg trat, in Furcht
1. And Bittern Er da bat; das Schwerdte dem, foll ach betet und thut machen; ich den Kelch nicht tring ein'n Steinwurf Er bald cken ein? Den Knecht forder ging, ju feinem macht Er gefunde. Der Water auch anfing: DBa Sauf J. Jum ju hannas ter! thu bie machen, bag juhrt, und auch ju Cais Diefer Reich jest geh von phas da ruhrt, gefangen Mir; Denn alle Ding find und gebunden. Betrus möglich dir; doch es ge iolgt in ben Doff binein, icheb bein Wille. Golche durch den bekannten Juns Er jum drittenmable that, ger ein'n, verlaugn't dreps fo oft Er ju fein'n Jungern mal den Derren. Der Bie trat, fie schliefen all in schof fragte Jefum bart, Gtille. gie suchten falsche Beng'n

5. Er fprach : Schlaft und Rath, Ihn ju verdam ihr in meinem Leid ? Es men fuhren.

ift anug, Die Stund ift be: 8. Chriffus antwortet reit, des Menfchen Cobnihnen nicht, Der Dobepries wird geg'ben in die Sand fier zu Ihm fpricht: Was der Sander, fieht auf, wilt du dazu fagen? 3ch der mich verräth, der lauf bichwer dich ben dem ret drauf, nun betet ihr Sotte mein, sag, bist du darneben. Alls Er noch Shie antwort't ohn Za-redt, sieh, Judas kam, ein' Issus antwort't ohn Za-grosse Schaar er in sich gen: Ich die, und sag', nahm, nitt Spiessen und von dieser Zeit werd't ihr mit Stangen: Ein Zei- des Meuschen Sohne weit chen ber Berrather gab , in Wolcten feben fommen, welchen ich fuß, merctt jur Rechten Gottes figen eben ab, ben folt ihr weis fein. Der Bijchof rig ab bas Rleid fein , und fprach : lich fangen.

6. Als Jesus nun wuff Ihr habt vernommen, alle Ding, gar bald Eribmi 9. Daß Er geldfrert Gott entgegen ging, und sprach jo sehr. Er prach: Merckt ju ibn'n mit Gute: Wei auf! was voll'n wir niebr ? fucht ihr bie mit folder Sie fprachen: Er foll fter-G'malt, Jesum, sprach'n ben, und spepten Ihm ins fie, und fielen bald jurud Angesicht, viel Backen 27 ftreich

ftreich auf Ihn gericht, mit tet Ihn für bieder. Ein' Laster Worten berbe, ver G'wohnheit ihr allwege deckten Ihm das Antlist habt, darinn ihr ein'n Gezein, und schlugen Ihm mit sangnen lat, JEsum will Fäusen drein, sage'n: Wer ich losgeben; Sie schwen hat dich geschlagen? Am all mit lauter Stimm: Worgen früh der Haufe JEsum mur an das Ereuge gar fragten JEsum mit nimm, Barrabam laß uns manch'r Gefahr, thaten leben.

mit Ihm bald jagen.

13. Pilatus Jesum geif10. Und gaben Ihn Pisseln ließ, unter die Schart
lato b'hend. Als Judas im Richt Hand stieß, Des
fah, wonaus es lend, that im sicht Hand stieß, Des
fah, wonaus es lend, that im sicht Hand stieß, Des
fah, wonaus es lend, that im sicht Hand stieß Derven flochten sie ein'
Das Geld er bald den Eron, die musse vier gein
Das Geld er bald den Eron, die musse sien'n
Priestern gab, und sprach: Haupte gahn, mit ein'n
Intreme igrüften Ihn schusen, und nich erhante sein' Untreme igrüften Ihn schusen, wie geschante sich und darft mit Sport, seenten auch in
entzwen. Die Hobenpries schuser auch schusen.
Tehpfers Acker kauften sie Mann, in dem ich kein
Den Vilgrim zum Begrabs Urgs suden kan, und hab
niß die, als der Prophete nicht Strasens Kuae.

meldet.

11. Da Tesus vor Pilas lauter Stimm: Erengige, kto stund, erbub sich grosse krossen, klag ohn Grund, thaten Jhn hart verklagen: Dem Freunde. Als nun Pilas Kapf'r hat Er zuwö'r get than, und nennet sich auch er sich an des Richters Gottes Sohn, versührt das Volk all Tage. Pilas sich sien kragen that, den Mörder Barradam, Tesus aber kein Antwort bald er Jesus aber kein Antwort belde er Jesus aber kein Antwort belde er Jesus gen nahm, nach ihrem fals Wunder. Er schiekt Ihn ichen Willen. Sein Kleizu Herrodes hin, Derodes der sie antháten Ihm, und freuer sich auf Ihn, mennt, sührten Ihn mit grösser wolf sehn was besonders.

12. Als Jesus nun kein Er mit Stille.

12. Als Jelus nun een er mit Stille. Untwort gab, verachtet 15. Als sie nun gingen Ihn Herodes drob, schieft aus mit Ihm, zwungen sie Ihn Pilato wieder. Pi Simon in dem Grimm, latus b'rust die Juden, daß Er Ihms Creus nachs sprach: den Menschen truge. Viel Volct und auch Derodes sah, und ach Frauen weiten da, bald

TElui

Wefus fprach, als er fie fchuld er ihn ba lehrt, fab, that fich ju ihnen bies prach: Jefu, bend mein gen, und fprach: Weinet nachber, so bu kommest ins nicht über mich, ihr Edch, Reiche bein. Er sprach: ter 3ton, bewein sich ein heut wirst du ben mir jed's und seine Kinder, ihr epn wohl in bem Paras werd't noch felig fprechen beife. Gin' Finftrnig mard Die Unfruchtbarn und bie ur fechften Stund, um faugten nie vor Furcht neun Uhr Jefus fcbry von und Quaal der Gunde. Grund mit lauter Stimm, 16. Gie famen bald gur nicht leife.

Schadelfiatt, zween Hebel: 19. Mein GOtt! mein thater man da batt, Die Bott! wie lag'ft bu mich, man ans Ereun auch ichlu im Spott fie brachten balb ge, jur lincen und jur Spig, und gaben 3hm ju rechten hand, wie es die trincken. 206 Jefus ben Schrift langft hat befannt. versuchet hat't, fprach Er: JEfus bat, fprach mit Ju Bollbracht ift, bag ich that, ge : Bergeil ibn'n, Bater, jein Saupt ließ er da fine Diese That, fein'r weiß, mas cfen; D Bater, in Die er bie gethan hat. Pila: Bande drin befehl ich dir tus that auch fchreiben De: den Beifte mein, fchry Er braifch, Griechifch und La mit lauter Stimme, gab tein, Jefus ein Ronig Der auf jein'n Beift. Der Bor: Juden fein; bas that die hang b'hend im Tempe: rif

Prieft'r betrüben. untiwen ju End, die Fel-17. Als Jesus nun ges sen wichen Ihme. creusigt war, sein' Kleider 20. Das Erdreich auch sie bald nahmen dar, und erzittert gar, die Gräber pielten brub'r bebende. murden offenbar, Much JEfus ba fein' Mut Sauptmann und ter fah, bagu Johannem, G'finde fprachen: Tur-bald er fprach: Beib, die, mahr, der Fromme mas, fen ich dir fende, die ift und Gottes Cobn, bein Gobn. Bum Junger jeuget bas, fchlugen fpricht: Die ift dein' Mut. Berg'n geschwinde. Als fie ter, laß fie nicht: Bald er bem Schacher brach'n die fie ju fich nahme. Die Do: Bein, mar Jejus tobt. genpriefter trieben Spott, brachen 3hm fein, und fas auch andre viel lafterten chen auf fein Geiten, es Bott: Bift bu, ber von rann baraus Waffer und Bott fame?

18. Biff du nun Sottes jeugets gut, die Schrift ieber Sohn, steig nun vom jeugt es auch weiter. Ereun, hilf dir davon: 21. Nachdem als nun inst thaten auch die Schaf der Abend fam, Joseph, der ber. Doch einer fich jum Fromme, Jefum nahm

Blut, bere hat gefeben,

ndern febrt, Defus un vom Creut, Ihn ju begra:

ben: Darqu auch Nicodes bingegeben, SEGU, mei mus fam, viel Moes und ne Freud und Ruh! bift Morrhen nahm, damit fie du nun fur mich geftor Jefum haben gemickelt in ben, und baft mir bas Seil ein Leinwand rein, da mar erworben, bu permunbte ein Grab in einem Stein , Liebe bu?

in einem Felfen neue, bar 2. Frenlich, ja bu bift ein fie ICfum legten ichon, geftorben, daß bu mir bas ein Stein auch bruber Beil erworben, liegest fo ward gethan, und gingen elende todt: Richt ein

bin mit Reue. Uthem ift ju fpuren, nicht 22. Die Juden fuhrten ein Glied fanft bu mehr noch ein' Rlag, bemahrtens rubren: Ach. Der uner Grab an britten Tag, JE borten Noth!

fus flund auf mit G'malte, 3. Deine Lippen find auf bag er une ja frommer verblichen, und bein Beift macht, und mit ibm in von bir gewichen, alle fein Reiche bracht, aus ber Rrafte find vergebrt : Alle fundlichen G'falte. Dar Rofen beiner Wangen find um wir follen frolich fenn , verwelcket und vergangen, daß unfer Seligmacher fein, alle Schonheit ift verheert. Chriftus , hat überwunden 4. Dein erfreulich Angefur une ber Gunden groffe fichte ift nun worden gang Roth, daju Die Solle und junichte, Deine Stirn ift

ben Lob, und auch ben ungeftalt; Ja,bein' Mugen, Teufel bunden. meine Connen, find verlo-23. Go last uns ihm fchen, und gerronnen, alles nun dancebar fenn, daß Er ift verftalt und falt.

für uns litt groffe Dein, 5. Uch! mo werd ich Teuer nach feinem Willen leben: finden, mich hinfuro an-Gunden feind, meil une bes : Brunft! wenn bein' Wort fo helle Mugen,o mein Leben, feine (B) Ott's scheint, Sag und Nacht Functen von fich geben, ift barnach ftreben: Die Lieb all unfer Thun umfonft. erzeigen jedermann, wie 6. Ach! mas foll ich weis Chriffus bat an uns ge: ter fagen? Du bift auch fo than mit fein'm Leiden und gar gefchlagen, bag mein Sterben. D Menschen: Berg und Seele weint; Rind! betracht bas recht, Deine Schultern find jer wie Gottes Born die Gun: Schmiffen und bein Saupt be fchlagt, und dich bapor fo febr jerriffen, bag es lau-

ter, deine Liebe.

bewahre.

110. Mel. Treuer Va: Blut umflossen, welches du fur mich vergoffen, aus D! fo haft du nun dein dem tieffien Liebes Grund; Leben fur das meine alle Glieder find gerren-

ter Bunben Scheint.

ctet .

cet, und mas mehr mein Beil und Gnaden Thron, Berne francet: Dein ver bem man in feiner groffen liebtes Bern ift mund. Quaal die Rippen jablet 8. D der Bunden! D bes alljumahl am Creugese

Schmergens! Dou Berke Pfahl?

meines Bergens! D bu 2. Uch ja! es ift mein Arnnen meiner Bein. D! Jeinlein, dem fchau ich in daß ich mein's hergens die Geit binein, in welcher Leben mochte baben hinge lauter Sonig flebt, bas als geben, und fur dich ver tem Erubfal miderfirebt, mundet fenn. bas um uns fchwebt.

9. Beil birs aber fo ger 3. Gegruffet feuft bu, fallen, daß du Ereuefter ichoufte Quell, in dir er por allen meinetwegen bas Scheinet treffich bell ber gethan: Will auch ich mich Liebe Macht, Die rothe gu dir ftrecken, und dein Fluth, ber Lebens Brunn, theures Blut auflecken, bein edles Blut, mein boch weil mein Dund fich rub: ftes Gut.

4. 3ch mache mich in 10. Deine Bunden will Furcht ju bir, bu Bottes ich fuffen und bas liebfte gamm, verzeih es mir; Berne gruffen, wie ich im: ich fomm, allein ju feben mer fan und weiß; beinen an Die Bunde, welch Leichnam will ich pflegen, und beilen fan, ba Blut in Gewurt und Morrben aus rann.

legen, und Ibn ehr'n mit 5. O werther Rif! groffem Sleiß. fuffer Fluß! nimm bin von

11. Gib mir, wenn ich mir den Glaubens : Ruß! bich so fuffe, daß mir Seel eroffne mir dadurch den und Beift gerflieffe, dag Mund, und lag mich mer: mein Berge merde meich; ben bald gefund bis auf Dag ber Balfam beiner ben Brund.

Bunden heile meiner Gee, 6. Wie heilfam ift doch len Schrunden, bag mein beine Rraft! wie treffich Beift dein Bert erreich. Deine Gigenschaft! Du

12. Denn ich will mich, riecheft fuffer ale der Bein, o mein Leben! in bein off fein Bift fan vor dir nes Berg begeben, als ben ficher fenn, bu machft uns beften Felfen : Stein : Weil rein.

man'bor bem Grimm ber 7. Du bift ber rechte Bollen, vor der Welt und Lebens : Eranct, bu beileft ihren Wellen, fan darin mich, wenn ich bin franck: nen ficher fenn.

nen sicher seyn. viel suffes Labsal giebst 111.17el. Die sind die du mir, wenn mich, Heilgen zehn zc. allein nach dir.

3ft diefer nicht des Soch. 8. Eroffne dich , du Sei-fen Sohn, der Gunder ten Loch, daß ich dein Sern

pen Schlieffen fich, bein ein Bund, ein Bund ber Bert ju tuffen fauberlich. Barmbertigfeit, ein Bund 3ch bringe mit Gemalt ber Gerechtiafeit. Dein binein. 3ch will in Deines Creut, bein Blut ift ber Dergene Schrein verschlof Segen, fo uns bringt ju fen fenn. Bottes Wegen.

10. D fuffer Schmack! 3. D Lamm Gottes, D Simmels : Brodt! aus bochgelobet! GDttes Liebe minich ich mir ben Beisheit, Gottes Rraft, Tod : Wer dich geschmeckt, als der Grimm und Born

fürcht ich vicht ber Sollen Urmen.

Creutes Ruth.

Beit in Emigfeit.

112. Mel. Freu dich fehr, o meine Seele.

Belt Gunde tragt! Du und ins Bofe gang ge allein du kanft und laben, kehrt; alles Lichten, alles wenn uns Noth und Tod Erachten kan nichts, als bewegt. Siehe, du bist nur Hott verachten. Gottes Lamm, siehe, wir vom Sunden Stamm, set Gottes eingebohrner Ach! wir sind ja Gottes Sohn: Grosfer Heiland, Feinde, lehr uns werden sey gerusset, du trägst un Bottes Eraund. Bottes Freunde.

begruffe doch; Ach JEsu! 2. Bift du nicht der Weg kan es nicht geschehn, bas jum Leben? Bift du nicht ich mag in die Soble gehn, der Wahrheit Grund? bein Bern ju sehn? Baft dich selbst fur mich ge-9. DERR, meine Lip: geben, daß noch übrig mar

Du heil der Welt, der hat getobet , haft du Frieden fich felbit schon bingeftellt uns geschafft. Bift won ins himmels Zelt. Ewigkeit erkohrn , und 11. In diefer Doble foll daju ein Menfch gebohrn, Schmers betrüben baß bein ewiges Erbarmen mein jerschlagnes Bert, balin ber Beit ereett' uns

Glut, des Sochften Grimm, 4. 2Bort, o Schopfer ale ber Gunden Bluth, Des ler Dinge : Schaffe auch und neue Suld; Giebe, 12.0 36Gu, fcblief fprichft bu, wie ich ringe jest meine Geel in Diefe fur der Menschen Gunden beine Geiten Sohl, und lag Schuld ! Ja, du haft bes mich fren von allem Streit, Creuges Dein laffen Dein erheben bich nach Diefer Bergnugen fenn, bag bu mochteft burch bein Sters ben Gnad und Beil'aung uns erwerben.

s. Unfre Bergen, unfre Sinnen, unfre Rrafte über: all find verfehrt von aus. und innen burch ben er Samm GOttes boch ften Gunden Fall: Sind erhaben, welches ber vom Guten gang entleert,

irer Gunben Lobn! auch

iff beiner Bunden Saft, 11. Gile zu mir aus bem alles beines Leidens Kraft Barten, Gottes Lamm, und geschendt, den geind mit beinem Ginn, brich ju binden, und bas fleifch mir meinen Ginn, beu

au überminden. Bunder! Ereus, bu bift benn ber Engel auch, ber Das Lebens bolt, bift ber mir fidrete ben Gebrauch ein'ge Troft ber Gunder, beines Leibens in bem albag ber Kall nicht mache len, mo ich moge bir nach folg! Chriffi Errug bringt mallen.

Beift aus Chrifti Schmer: ihr Thun fliebe febr , las

im hernen. 8. Drum, o Jefu! lag mehr und mehr, bag ich Dein Leiden in mir fchaffen bir gebunden fen, mabre Frucht, lag mich ben durch deine Bande Betrug vermeiden, baf ich daß fie mich durch ihre nicht der Gunden Gucht ju Dete nicht berucke noch bedecken falfchlich menn , verlete. pb ich bleibe gleich un: 13. 3ESU, beine Bas

won fich fagen: Sieh, ich Du trägft falfcher Zeugen fferbe der Belt ab? Wo haß, gib mir auch ohn Un-man nicht in deine Plas terlaß meine Feinde recht bein Grab. Dein Tod will ju betruben. gepflanket fenn in mein 14.Will der Teufel mich

ganges Berg hinein, daß verflagen, daß bie Ginne Die Gunden aller Gin laftern Gott, lag mich, ammen.

mablet ihr. Giebe bort, Bater nennen. wie ju bem Bach auf bem 15. Eron gefagt bem Ereunes Bege, ach! ach! alten Drachen, bes Pro-Das Lamm so tief fich nei pheten falschem Schein, get, unter Gottes Willen GOTT reift mich aus beuget.

i überwinden. harten, nimm gang mei-7. D Geheimnis voller nen Willen bin! Gen du

alles ein, was nur mag 12. Will ber Welt es werlohren fenn, wenn ber nicht gefallen, bag ich Ben crengiget Die Welt mich nicht jurud binfallen , binbe

gebung finden, der nicht ab: ben ohne Bahl, farcten firbt allen Gunben. mich, baf ich nicht weiche, 9. Und wer mag nun ju erdulben alle Quaal:

gen fich verfenctt, und in ju lieben, feinen Denfcben

nen auszufferben recht bei Gest, nicht verjagen, bilf burch beinen Sohn 10. Komm, o Bagen, und Spott. Durch ben Fomm, o Trauren, über Beift ber Beiligung bampf alles Bof' in mir! nichts in mir bie 3meifelung. mehr foll fort ben mir durch bein heiliges Befens bauren, mas Die Belt er nen lag mich GDEE ben

eurem Rachen burch bes

Sohnes Schmach und es fordert Christi Lehre, verschlungen schier, reitzet 20. Angenagelt must du auf mich los die Wilden, sterben, augenagelt immer bilden.

hung, was für Schläge Gall und Effig sen kan, ich will, ich muß, werde. gleichwie dort Ignatius, 21. Gelig, selig, die

langen stillen.

werde los, gant vom eig- im Geiste finden. nen Willen fren, nichts 22. O Gelieimniß voller willig zu ertragen.

ter offenbar, da er doch Siege schreitet. unschuldig ist, und Ihn 23. JEsu, GOttes, Lamm! würget meine List; En, die Deinen solgen dir nicht wie gern bin ich verlassen, anders nach: Kommt dein sein Verdienst kan GOTT Geist durch seligs Weis

ich anders werden rein. Mit: Erbe; dis versüsset Laß die Welt nur schren: alles Herbe. ein Mensch ist das! gnug, Christo nennet,

Pein: hetzet auf mich nur daß der Gunden:Leib auf:

denen ihr was könnt eins fort; Golch dein Ster: ben vom Berderben mich 16. Was für Schmas befrenet hier und dort; leidest du, o Heiland Tranck: JEsu, dir sen mein! Golt ich denn al-Lob und Danck, lehre mich dein so trage und von Ihm wie von der Erde mir geschieden senn? Mein, ich nichts, denn die Nothdurft

in mir sein Benspiel erful: das Streuben dieser Welt len, nichts soll mein Ber: gantz stellen ein, und bald ihren Leib betäuben, un: 17. Sein Stillschweigen terthanig Gott zu senn: bezwinget meinen Selig ift ihr Ausgang hier, Beist in GOttes Schook, durch Christum sie für und und sein Geist in mir stets fur Welt und Teufel über: ringet, daß ich von mir winden, Fried und Freud

nicht in der Welt mehr Wunder! Ereutz bringt scheu, alle meine Schmach lauter Seligkeit, Creut und Plagen durch Ihn erhebt die armen Sünder in Reichthum und Herr: 18. O mein GOTT llichkeit. Schenekt den mein GOTT! Er schren: Creux: Kelch immer voll: et, hast du mich verlassen Alles, was ich leiden soll, gar? Den die bose Welt mich nur mehr und mehr anspenet, straft der Va: bereitet, daß der Beist zum

nicht hassen.

19. Alter Mensch! dein Dach, wird das Fleisch arges Leben muß so auf zerknirschet recht, so wird geopfert senn: du must bald der Sünden, Knecht deinen Geist aufgeben, soll ein Kind GOttes, dein

en baß: Sehet, welch 24. Drum wer sich von und ers

wahlt

ren trennet, ift er nur besteinem Bilde preisen. sprenget noch : Christi Blut sein Eigenthum, reinigt 113. Melod. D Traus ihn jum Heiligehum, ihn durchs Leiven stets verkla:

mein Alles, deinem Tode mit unerhörter Angst JE: gleich zu thun, keiner Plassus hat empfunden. ge, keines Falles fürcht 2. Ach theurer Fluß! ich mich, o JEsu, nun: Ach Fluß! ich muß mit dir Alles ist ein Vortheil mir, die Seele laben: Sonsten was mich nur gleich mackanfie in der Welt keinen chet dir: Herrlichkeit und Labsal haben. ew'ges Leben wirst du deit 3. Fleuß auf sie zu, und

an deinen theuren Mund, nach Troste fraget. lencke meine Sinnen, lens 4. D GDites Sohn! kleines Tropselein, was eine grüne Rebe. verleugnet, mas gelitten, 5. Ich Sunden: Knecht schütten.

Wachen lehre mich, daß IEGU wegen. ich alles mag vollbringen, 6. Ich dancke meinen Lauf: Da will terlich bestritten. ich dort frolich singen, 7. O Pelican! v reiner bringen.

sagen, daß du mich erlos ins Grab versencken. nigung hat gebracht zurzu holen, Amen.

wählt des Ereupes Joch, Heiligung, will ich mit vert solchen nichts vom HEr-flarten Weisen siets in

rigkeit 2c.

ret, ihm das Erbe stete D theures Blut! v ros vermehret. the Fluth! Wie quillst 25. D wie sehnet sich du aus der Wunden, die

nem Kinde geben. Chaffe Ruh, wenn sie die 26. HENN der Herr: Sunde naget, wenn sie lichkeit! ich dencke steis fühlet Höllen-Angst, und

cke, sencke mich in deinen mein Gnaden Thron! Du Bund: Michts mag so ge-stirbst, auf daß ich lebe, und ring hier senn, auch ein an dir, o Weinstock! fen

wird dein Segen übers bin nun gerecht, mein Fluch wird mir jum Ges 27. Nur beständig senn gen: Denn ich bin des im Ringen, Flehn und Höchsten Kind, meines

dir, o und im Grab auch ehren Himmels Zier! baß du dich, und im Geist auch für mich gelitten, daß du stehen auf, bis ich endeskerbend meinen Tod rit:

dir, Lanim Gottes, Opfer Schwan! laß solches mich bedencken, bis man 28. Ewig will ich dir Lobsendlich meinen Letb wird

sethast, durch dein Leiden, 8. Denn leb ich wohl, Angst und Plagen, von gleichwie ich soll, und sterb der schweren Sunden Last : in deinem Ramen, komm, Daß dein Blut die Reisdu theures Aund O, mich

114.Mel.

Blut! orothe ic.

zu beklagen? GOTT, des grossem Spott. Waters einigs Kind wird 2. Tritt her, und schau ins Grab getragen.

3. D Menschen : Rind, dern quillt. pernichtet.

mit Blut beflossen, welches thaten weißt du nicht.

dich vergossin.

was auf Erden lebt, muß schläget, und das betrübte dich ja beklagen.

6. Olieblichs Bild! schön C. Ich hins

Reu auschauen.

Frist, wer dieses recht be: dienet meine Geel. Grab gesencket.

Dir möge fehnen.

alle Walder.

114. Mel. O theures Creupes schweben, dein Heil sinckt in den Tod: der grosse Fürst der Ehren Traurigkeit! o Her: läßt willig sich beschweren Beleid! ist das nicht mit Schlägen, Hohn und

mit. Theisse, sein Leib ift 2. Ogroffe Noth! GOtt gant mit Schweisse des selbst liegt todt, am Creup Blutes überführt: Aus seis ist Er gestorben, hat da: nem eblen Herken, vor durch bas Himmelreich uns unerschöpften Schmergen, aus Lieb erworben. fein Seuftzer nach dem ans

nur deine Gund hat Dieses 3. Wer hat dich so ges angerichtet, da du derch schlagen, mein Heil, und die Missethat warest gang dich mit Plagen so übel zu: gericht't? Du bift janicht 4. Dein Brautigam, das ein Sunder, wie wir und GOttes : Lamm, liegt hier unfre Kinder, von Miffes

Er gang williglich hat für 4. Ich, ich und meine Suuden, die sich wie Korns 5. O suffer Mund! vlein finden des Sandes an Glaubensstrund! wie bist dem Meer, die haben dir du so zerschlagen! Alles erreget das Elend, das dich

6.D lieblichs Bild! schön 5. Ich bins, ich solte zart und mild, du Gohnlein bussen an Händen und an der Jungfrauen, niemand Fussen gebunden in der kan dein heisses Blut ohne Holl. Die Geisseln und eu auschauen. die Vanden, und was du 7. Hochselig ist zu jeder ausgestanden, das hat ver:

dencket, wie der HENR 6. Du nimmst auf det der Herrlichkeit wird ins nen Rucken die Lasten, die mich drücken viel schwe: 8. O JEGU, du mein' rer als ein Stein, du wirft Hulf und Ruh, ich bitte ein Fluch, dagegen verehrst dich mit Thränen: hilf,daß du mir den Segen; Dein ich mich bis ins Grab nach Schmerzen muß mein Lab, fal fenn.

7. Du setzest dich zum 115. Mel. Tun ruhen Burgen, ja, laß fi dich gar erwürgen für mich und Welt, sieh hier dein meine Schuld; Mir lassest Leben am Stamm des du dich eronen mit Dors

des Rachen, mich fren und 15. Ich will mich mit dir los zu machen von solchem schlagen ans Creuz, und

erhörtes Liebes:Feur! fliehn und lassen, so viel 9. Ich bin, mein Heil, ver: mir immer möglich ist. bunden all Augenblick und 16. Dein Seuspen und Stunden dir überhoch und dein Sichnen, und die viel sehr; Was leib und Seelstausend Thränen, die dir vermögen, das soll ich bil: gestossen zu, die sollen mich

Dienst und Ehr.

10. Nun ich kan nicht ew'gen Ruh. viel geben in diesem armen Leben: Eins aber will ich 116. In eigener Mel. thun: Es soll dein Tod und Leiden, bis Leib und Seele D wir armen Sunder, scheiden, mir stets in meis unsre Missethat, dars

ein Siegel der Lieb und son, Knrie eleison.

den den frommen GOTT nimmer werden errettet, entzunden, wie Rach und die Sunde war zu farck. Eifer gehn, wie grausam Das wir murd'n erloset, seine Ruthen, will ich aus denn GOttes Gohn must

13. Ich will daraus flu: Pein. Krie eleison, Christe diren, wie ich mein Hert eleison, Kyrie eleison. soll zieren mit stillem sanf: 3. So nicht ware kometem Muth, und wie ich die men Christus in die Welt, soll lieben, die mich doch und an sich genommen-unsehr betrüben mit Wer- ste arm Gestalt, und für un-

stechen, mir Glimpf und bleiben verdammet ewig: Namen brechen, so will ich lich. Kyrie eleison, Christe jahmen mich; das Unrecht eleison, Kprie eleison.

nen, die dich höhnen, und will ich duiden, dem Nach: leidest alles mit Geduld. sten seine Schulden ver: 8. Du springst ins Co-zeihen gern und williglich.

Ungeheur; mein Sterben dem absagen, mas meinem nimmst du abe: vergräbst Fleisch gelüst: Was deine es in dem Grabe. Dun: Augen hassen, das will ich

lig legen allzeit an deinen am Gebe in deinen Schook und unde begleiten zu der

nem Herken ruhn. | in wir empfangen und ges 11. Ich wills vor Augen bohren sind, hat gebracht setzen, mich stets daran er: und alle in solche groffe gogen, ich sep auch wo ich Noth, daß wir unterwors sen! Es soll mir senn einsfen sind dem ewgen Tod. Spiegel der Unschuld und Anrie eleison, Christe, eleis

unverfälschten Treu. 2. Aus dem Tod wir kon: 12. Wie heftig unfre Gun: ten durch unfer eigen Werck diesem Leiden sehn. fleiden des Todes bittre

cken, so die Bosheit thut. ser Sunde gestorben wil 14. Wenn bose Zungen liglich, so hatt'n wir mussen

4. 505

und väterliche Gunst hatschmißt mit Gallen. uns GOtt erzeiget lauter 4. Sein so holdreiches Un: Creuzes, zu unfrer Gelig: seine Augen sind gebrochen. keit: Aprie eleison, Christe 5. Das Haupt ist graus eleison. Kyrie eleison.

der Höhen Glut. Denn wir voller Speichel Flocken.

eleison. Kyrie eleison.

6. Darum wolln wir los verwundet blieben.
ben, und dancken allezeit 7. Schau, Braut, so dem Vater und dem Sohs gehts dem grünen Reis!
ne, und dem Heiligen Geift, so gehts dem fruchtbarn

fon. Kyrie eleison.

117. In eigener Mel.

nen, den man nicht jetzt jenst ohne Striemen. an Ihm kan kennen?

Wunden, die ungepfleget, Creuze sterben.

unverbunden.

zerdehnt, der Mund steht offen, techtet und gahnt, Selig, wer ihm suchet

4. Solche große Gnade|rallen, die sind erblaßt, be-

gar umsonst, in Christo, seis gesicht kan man vor Blut nem Sohne, der sich gegeserkennen nicht, die Stirne ben hat in den Tod des die ist gang zerstochen, und

santlich verhöhnt, mit ei: 5. Des solln wir uns tro- nem Dornen : Erang ge: sten wider Sund und Tod, cront: und seiner Haare und ja nicht verzagen vor schöne Locken, die hängen

find errettet aus aller Fahr: 6. Die Sand und Fusse lichkeit durch Christum en sind durchbohrt, verrenckt, sern Herren ewig gelähmet und verkehrt; Ja dent. Kyrie eleison, Christe selost das Hern, o groß Be:

hiten uns our Noth', wird es mit dir denn wers ch dag wir ftets bleiben den? Du durres Solk, seinem heilgen Wort. Staub, Afch und Erden.

prie eleison, Christe eleis 8. Jedoch verzage nicht, Er har bezahlet deine Miffe: thatlichauhin, er neigt sich, dich zu kussen, will dich stets um und ben sich wissen.

Schau, Braut, hier 9. Geh, werde seinem hangt dein Brauti: Leiden gleich, erduld auch gam an eines harten Creus du mit Ihm den Streich: Bes Stamm! Sag, ist auch Denn es will sich in nicht wol ein Schmerk zu nens geziemen, daß du als Braut

10.Ach! steig hinauf, und 2. Schau doch, Er han: stirb mit ihm, wie ein ver: get gang entblogt, betrübt, liebter Geraphim: Denn geangstigt, ungetröst't! voll wer sein Leben will erwers Beulen, Striemen, voller ben, der muß mit Ihm am

3. Die Glieder alle sind II8. M. IKsus meine

Zuversicht. und seine Lippen wie Co: | Raum auf den grunen Erie:

Friedens-Matten, ben des 119. Mel. Zion Flagt heilgen Creuzes Haum, mit Angst und Schitten. Denn er blei. Schmergen. bet wol beschützt, wenns Sep mir tausendmahl gleich donnert, kracht gegrüsset, der mich je und blist.

ihm nicht schaden: Sein wie ist mir doch so mohl, Gemuthe, Hert und Sinn wenn ich fni'n und liegen laden. Er ist sicher, daß du stirbest, und um meine kein Gift, noch ein Un: Seele wirhest.

recht versucht!

4. Seine Seele wird ge: fen und umfangen! roft, wie ein Schaaf auf 3. Heile mich, o Heil der ich da ergeußt.

inter diesen Stamm, daß Jammer setzen. u, vahre Ruh.

en treiben: Denn dein und Gunft geniessen. Treut und deine Pein 5. Diese Fusse will ich st mein Troft und Ruh halten, auf das best ich Mein.

ische

....othek

und je geliebt, JEsu, der 2. Reine Sonne brennet du felbst gebuffet das, mo ihn, und kein Mond kau mit ich dich betrübt. Ach! wird mit keinem Weh ber soll an dem Creuze, da

heit ihn betrift.

2. Ich umfange, hers' und küsse der gefränckten Brust mit der Frucht, die Wunden Zahl, und die auf ihm siehet; wird das Purpus rothen Flüsse deis durch nach Wunsch und ner Füß und Nägel-Maal. Eust inniglich zu GOTT D wer kan doch, schönster erhöhet. D wie suß ist diese Fürst, den so hoch nach mir Frucht! Gelig wer sie gedürst't, deinen Durst und Liebs-Verlangen vollig fas-

rischer Weide, wenn sie Seelen, wo ich kranck und der sie erlost, sostraurig bin? Nimm die serliebet siehet leiden. Schmerken, die mich guat Wenn der Balsam auflien, und den ganzen Schas ie fleußt, der sich reich: den hin, den mir Adams Fall gebracht, und ich sels 5. Kommet her, ihr als ber mir gemacht. Wird, esammt, die ihr schwachso Artt! dein Blut mich ind abgemattet, sest euch negen, wird sich all mein

Er eure Seel beschattet; 4. Schreive deine blut: Eilt dem heilgen Creuze ge Wunden mir, HENN, denn ihr findt dalin das Hert hinein, daß sie mögen alle Stunden bep 6. JESU, laß mich mir unvergessen sepn. Du ur und für unter beinem bift boch mein schonftes Treuze bleiben: Laß mich Gut, da mein ganzes Hers einen Feind von dir, ze ruht; Laß mich stets zu ind aus deinem Schat, deinen Fussen deiner Lieb

immer kan. Schaue mei

ner

von des hohen Creuzes tohr in mir des Fleisches Baum, und gib meiner Sunde. Bitte Raum; Sprich: laß 5. Ich hert und kusse all dein Trauren schwinden! wiederum, aus rechtem Ich, ich tilge deine Gunden. treuen Hergen, HENN,

heilgen Hande voll Rosen, dein, bis an mein Ende. die man preisen wird bis an des Himmels Endes die 121. M. Christus, der hier, sind deine Maal und uns selig macht. Rosen, die ich menn all:

den. Ach laß von mir, o das Creut erhöhen.

ler Welt, in Lieb und Ruh, das ewge wahre Sut in uns ewig zu erwarmen ihr Herze bringen. Ach Herr! sieh hier, mit was Segier ich Armer zu Mund gegen Ihn zuhals dir trete. Sen mir bereit, ten, und aus innerm Herz und gib mir Freud und zensgrund ihre Hände fals

mein Hertz nun immerhin ben mehren.

ner Hände falten, und Ereuze binde, und mehr mich selbsten freundlich an und mehr tödt und zer-

deine Hand, und sage 120. Mel. Was mein Ruhm und Danck für ihre GOtt will 2c. Schmerken, darneben geb ich, weil ich leb, in diese Sen wohl gegruffet, gus deine Hande Hertz, Geel ter Hirt, und ihr, o und Leib, und also bleib ich

Plagen, die dir am End Siehe! mein getreuer in deine Händ' am Creu: Anecht der wird weiss Be sind geschlagen. lich handeln; ohne Tadek, 2. Du jahlst mit benden schlecht und recht auf der Handen dar die edle rothe Erde mandeln: sein getreus Gulden, und bringst dieler frommer Ginn wird in gange Menschen : Schaar Einfalt geheu; dennoch, dadurch aus allen Schulsdennoch wird man Ihn an

Liebster! dir die Hande 2. Hoch am Creupe wird herglich drucken, und mit mein Sohn grosse Marter dein'm Blut, das mir zu gutsteiden, und viel werden vergossen, mich erquicken. ihn mit Hohn als ein 3. Wie freundlich thun Scheusal meiden. Aber du dich doch zu, und greifst also wird sein Blut auf mit benden Armen nach ali die Heiden springen, und

Trost, darum ich bete. ten. Das verblendte taus

4. Zeuch alte meinen be Heer wird ihn seh'n Beift und Ginn nach dir, und horen, und mit Luft und deiner Höhe, gib, daß zu seiner Ehr ihren Glau

ben deinem Creuze stehe: 4. Aber da, wo GOttes Ja, daß ich mich selbstleicht reichlich wird ges williglich mit die ans puret, halt man sich mit

nichten

nichten nicht, wie es sich Tollen, deingen. Aber gebührer: denn wer glaubt GOtt der fromm und treu, im Juden Land unster Presnimmt, was wir verdienen, digt Worten? Wem wird und legts seinem Sohne. Gottes Arm bekannt in ben, der muß uns vers

Jiraels Orten? suhner.

5. Niemand will fast sei: 10. Nun, er thut es hertze nen Preis Ihm hier last lich gern: Ach des treuen sen werden: Denn Er Herzen! Er nimmt an den scheußt auf wie ein Reis Forn des HErrn mit viel aus der durren Erden, tausend Schniertzer, und krauck, verdoriet ungestalt, ist allzeit voll Geduld, läßt voller Blut und Schmer: fein Wertlein hören wider Hen; daher scheut Ihn Jung die, so ohne Schuld Ihn und Alt mit verwandtem so hoch beschweren. Hernen.

gerhan? Was find seine banck leiten, und hat in Schulden? daß Er da vor dem stommen Sinn gar jedermann solche Schmach kein Widerstreiten, läßt sich muß dulden; Hat Er et: handeln, wie man with, fans wa Gott betrübt ben ges gen, binden, sahmen, auch sunden Tageli, daß Er Ihnisdazu in grosser Still Ihm anjego giebt seinen Lohn sein Leben nehmen.

mit Plagen? haftig nein! Er ist ohnesprechen, ihm sein Herkam Sunden; sondern, was die Creupes : Stamm unserts Welt für Pein billig solt wegen brechen. Er suckt empfinden, mas für Kranck- in den Tod hinab, den heit, Angst und Web uns Er selbst doch bindet, weil von Necht gebühret, das Er sterbend Tod und Grab ists, was ihn in die Hoh an mechtig überwindet.

haben durch sein Leiden, auszusprechen. und in Ihm Leib und 14. Doch ist er mahrhaf: Geele laben.

11. Wie ein Lammlein fich 6. En mas hat Er dennsdahin läßt zur Schlachts

12. Also lagrauch GOts 7. Nein, furmahr, wahr: tes Lanun chne Wider:

das Creuk, geführer. 13. Er wird aus derAugst 8. Daß Ihn GOTT so und Quaal, endlich ausges heftig schlägt, thut Erfrissen, tritt den Feinden unsert willen: Daß Erlallzumal ihren Kopf mit solche Burden trägt, das Kuljen. Wer will seines mit will Er stillen GOT: Levens Lang immermehr. TES Zorn und grossensausrechnen: Seiner Jahr Grimm, daß wir Frieden und Tage Meng ist nicht .

tig hier für sein Volck ges 9. Wir finds, die wir instorben, und hat vollig mir der Irr, als die Schaafe und dir Gnad und Heil gingen, und noch stets erworben: Kommt auch zur Höllen Thur, als Die in bas Grab hinein herrs Lich

lich eingenüllet, wie die, ed er kont, mein' Augen so mit Reichthum senn insollen fliessen ein' Thranens der Welt erfüllet.

15. Er wird als ein bordein Leiden zu begieffen. gethan, auch noch mie gesas weit kanst du es bringen, get, was da hof' und uns dein Lohn, der Fluch mich trogen, nie verletzet GOtier mich zwingen. tes Ehr, sein Mund nie kommt die Nacht, der gelogen.

schen: Kind, durch ihn mog: du nicht mehr zagen. test leben, daß er pkanste 3. Ich, ich, Herr JE; sein Geschlecht, den gerech: SU, solte zwar der Sün: ten Saamen, der GOEX den Strasen leiden an dient und Opfer bracht sei: Leib und Seel, an Haut

der gerechte Knecht, der deiner Hulde.

ihn hoch verletzt, selbst ben und bleiben. GOtt verbeten.

122. Miel. Was mein

GOtt will, das 26. ich ein Sunder bin, der den Sundern

See, mit Ach und Weh

ser Mann von der Welt ge: 2. Ach Gund! du schade plaget, da er doch noch nie lichs Schlungen:Gift, wie recht war, Er hat nie bestetzt betrift, in Tod thut Geft Sunden Macht, fremd 16. Ach! Er ist für frem: Schuld muß ich abtragen! de Sund in den Tod gege: Betracht es recht, du Guns ben, auf daß du, o Men: den Knecht! Nun barfst

nem heilgen Namen. und Haar, auch emig als 17. Denn das ist sein' ler Freuden veraubet senn, hochste Freud, und des Va- und leiden Pein, so nimmst ters Wille, daß den Erd du hin die Schulde, dein freis weit und breit sein' Blut und Tod bringt mich Erkenntniß fülle, damitsvor GOit, ich bleib in

vollkommne Suhner, glau: 4. Was kan für solche big macht und recht gerecht Liebe dir, HENN JESU, alle Gunden Diener. ich wol geben? Ich weiß, 18. Groffe Menge wird ich finde nichts an mir, Ihm GOtt zur Verehrung doch will, weil ich werd schencken, darum, daß Erleben, mich, Liebster, dir, sich mit Spott für uns lass hier nach Gebühr, zu fen francken, da Er denen dienen gang verschreiben, gleich geschätzt, die sehrlauch nach der Zeit, in übertreten, auch die, so Ewigkeit dein Diener senn

> 123. Mel. Mir nach, spricht Christus.

So geheft du, mein JE: Berwundter Heiland! mich zu leiden, für mich, der so mißgehandelt, und mit auf dich betrübt mit Freuden. Bahn der Bosheit hab ges Wohlan, fahr fort, duwandelt: Ich komme nun

u deinen Suffen , und Fuffe dich mit taufend D du

Ruffen.

2. Die Bunge bebt , und fpricht nicht viel, bae Saust findt in ber Erben, bie Ehranen fagen, mas ich will, es reden die Geberben : Erbor mein Ders, o proffe Gute, und bas jer: wirfchete Gemuthe.

Bnad und Buld wie Dag, nen Billen im Geborfam alen erlangen . und Die bis jum Tod. Bergebung meiner Schuld us beinem Mund em fangen : Seif mich fo Lamm! Die burch ibre Keus oller Troft auffteben, mb gleich wie fie befriedigt

bne Maag, und nimmer nebr verlaffen, mit Ber ens Ehranen machen naß. ind als ein Rind umfaffen ; ich will dich lieben, meine Seele, gib mir nur beiner

Bunden Dele.

etugt, Die ihr für mich erfchlagen, die ihr für mei och nie gelebt in Gun mit Petro flaglich weint.

is empfinden.

nicht, weil mire leid, und bingegen auf die Barbe. ch Die Schuld befenne : Die den matten Beift be-Bergebt, weil ich mich all fchwert; Beift bu' boch, ereit von Bergen euer wie bem ju muthe, meltenne: Gebt, daß ich des chen druckt der Gunden Berdienfte genieffe, bag ihr Laft , weil bu felbft im ewerbt, ihr beilgen guffe.

der aller Bande.

Doer : Diebe meiner

Liebe.

Inveranterliches Wefen ! unbegreiflich bochftes But! Bon dem Dater auserlefen, bag bu feines Bornes : Glut und erweck, ten Grimm follft fillen, durch dein Gottes , Blut 2. Lag mich nur folche fo roth, und erfullen feis

2. 3ch verebre beine Pies be, unbeflecttes Gottes, er. Triebe dich gebracht ans Ereunes Stamm; ach! daß ich doch font burche 3ch will dich lieben ichauen bein vor Lieb durche glubtes Berg, und im glaus bigen Bertrauen badurch lindern meinen Schmers.

3. 3mar fan ich mich werth nicht schagen, bag in meiner Seelen Dein ich an bir mich foll ergogen, 5. 3br armen Ruffe fend ein fo armes Burmelein . doch du bift ein Arst Der Schwachen, ber betrübten ie Thaten buft , und traget Gunder Freund, pfleaft den neine Plagen; Satt' ich freundlich angnlachen, ber

ven, daß ihr nicht durftet 4. Drum fieh nicht auf meine Burbe, Lamm, bas 6. Berftogt mich doch aller Burbe werth! fchau Schweiß und Blute Dies fee Joch getragen baft.

124. M. O Durchbres gebrudet , Dergene gamm 5. D wie bat es bich lein, frommes Schaaf! Du

bift

bift drunter tief gebuder Engel Orben beine Eren gangen: Allet' Jammer befingen mag. traf beiner Denichheit garte Glieder; unire Schmach 125. 197el. Treuer Da; hat dich gehöhnt; Aber so hast din uns wieder mit ter deine Liebe.

bem Bater ausgefohnt.

Lofe : Geld beinem Bater ansbreitet , und fein Blut Dargegeben, durch der Lie berauffer iprettet, Daß er be Wunder : Macht , und fich lagt fo erhobn? Daburch bu une bas Lei 2. Thut ers nicht, une

ben Deiner Gottheit wice ju erlangen, ju umbalfen,ju derbracht.

Seiten Chur, da bin Braut hiermireilden, brum ein foll mein Berg geben, geht naber zu ihm bin. wenn ich feine Leaft mehr fpur. Wie ein hirsch die Magen feiner Sande in bollem Springen, lag die durchschlagen, und ans ben ausgesehrten Beift bin Ereut geheffet fenn, baf in Deine Bunden dringen , ihr feht , mit mas fur 2Bun Daraus Blut und Waffer ben euer Brautgam fic fleußt.

Dir, 'o Lammlein't treu ein'n Stock bewegen fol ju fenn : Beichne meines Ift nicht alles fo gerren Bergens Pfoffen, bag ber cet, ausgezogen und ge

wieder mich, und verschreit man vormals auch gefeben. biff nun erhobet worden ; erbacht ?

be mich barneben, bein folches Bunder Berd go ju bleiben emiglich. Du fchehen, ale ber liebfie Gon

Liebster! zeuch mich bir 6. Danck fen bir fur biefe

bald nach, daß ich in ber Schmergen, Befu Chrift

6. Las mich diese Freund. Mas bedeut't dis, ihr schaft schmeeken, so auf Jungfrauen, daß wit ewig vest gestellt: Las unsern Brautgam schauen dem Blut die Schuld be mit gestreckten Armen decken, das du hast jum sechn? Oos er bende hand

umfangen, unfte Geel gu 7. Lag bein Berg mir fich ju febn? Frenlich, ja

offen fteben, offne beiner er will vom Bofen feine

verbunden , euch ju retter

8. Diefer Balfam muffe aus ber Bein.

ftarcken Geift und Geele, 4. Schaut bas Leibet Marcf und Bem; Lag feiner Armen, bag es eb mich neue Krafte mercken, nen Stein erbarmen, und las mich wahre Frenheit felbst gewollt? Ist felbes Kuhe führ.

3. Lamm! Du hast dich Freuges Stamme ausgemiet ergeben wieder mit ergeben weber mich er mich er gebt ich ivanner stehen macht! He

von gangem hergen, für Schnld ift allzumahl be-Die groffe Mildigfeit, jahlt durch Chrifti theures Denn dadurch haft du er Blut, daß ich nicht mehr worben meine Sande, die barf furchten ber Sollen verdorben durch die Un Quant und Blut.

barmbergigfeit. De werde, Guts ju thun Lebenlang, fur beine Dein auf Diefer Erde mit den und Schmergen, o JEfu, Banden, mas ich fan : Dag Lob und Danct , fur beine ich beine Liebe preife, Doth und Ungft Gefchren, und bir wieder Danet er fur bein unschuldig Ster-weise, weil bu mir fo viel ben, fur beine Lieb und

gethan. Treu.

gultiges Berdienft. Daß Ernft ju meiden bie fundich in ben feuichen Armen liche Begier, bag mir nie hoch erfreulich mog er fomme aus dem Sinn, warnien, mit beständigem wie viel es bich gekoffet, Gewinnft.

mein Derr Jeju Chrift, Erempel, bas du mir vor-fo lag mich wohl beden geffelt. cten, wie du gestorben bift, 7. Lag mich an andern

recht, es bat fich martern reiner Lieb allein.

laffen ber SERR fur feine 8. Lag Rnecht: Es hat fich felbft Bunden mich troffen traf: Der mahre Gott fur mich tiglich in meiner lesten werlohrnen Menschen ge Stunden, und des verfi:

nun Schaden der Gunden du werdeft mich anneh: groffe Bahl? 3ch bin ben men, bat ich bich ewig GDEE in Gnaden, Die ichau.

umbergigfeit. 4. Drum fag ich bir 7. Gib, baf ich nicht mu von hergen jest und mein

8. Daß du mir an meis 5, HERR, lag dein mem Ende reicheft beine bitter Leiben mich reigen treue Sande, und bein fur und fur, mit allem bag ich erlofet bin.

6. Dein Creus und 126. Mel. Silf GOtt, meine Plagen, folts auch feyn Schmach und Spott, daß mire gelinge. bilf mir gebulbig tragen Gib, o mein DERR und

Benn meine Sund GDEE, daß ich verleuge mich francken, o dieje Belt, und folge bem

und alle meine Schulden uben, mas du an mir ge-Laft am Stamm des heil than, und meinen Mache gen Creupes auf bich ge- fien lieben, gern bienen nommen haft. jebermann ohn Eigen-Dun 2. D Bunder ohne Daf und Seuchel Schein , und fen! Wer es betrachtet wie du mir erwiesen, aus

endlich beine

geben in ben Tob. | chein mich, weil ich auf

3. Was fan mir benn bein Berdienft nur trau,

127. 97

o meine Seele.

Menn Bernunft von Frag ich nicht erft, wer Er Chriffi Leiden, und fep, weil ich ihn felbft effe von beffen Rugen fpricht, fren, und wenns noch at will fie fich von auffen Rraften fehlet, ift er mir weiden mit bem Eroft , ben ju all's ermablet. fie erdicht't: oder kommt 6. Die druckt mich in es boch, fo kan fie viel Soffart nieder, in Betrub Rlagens' fangen an über niß halts empor, giebt in Chrift Bein und Schmer, Schwachheit Starce wies

2. Aber meines Weiftes Sehnen gielt auf Die Ges meinschaft hin , ftets jum Sterben ju gewöhnen ben fo tief verderbten Ginn. mein Bille. Sier hang ich den Myr: then Strauch nicht nur

draus vermiffen.

3. Die Geheimniß wird verborgen, und ale Thor; mir. Auffer mir mag all's beit angefebn; Aber mei vergeben, bleibe bu in mir ne groffe Gorgen follen nur fieben. auf die Wunder gebn, bas 128 1761 nur Chriffi Tod in mir Durch Erfterben für und für führet.

Freund im Grunde mei: res Blutvor GOtt gemacht nes hergens, mo er fich gerecht und gut. aus dem fonft verschlofinen 2. Und bitten dich, mabe't Munde mir einfloßt fo fuß Mensch und Gott, burch figlich, feine gange Ster dein heilig funf Wunden bene Rraft, die ein neues roth, ertof' uns von dem Befen schafft, ale die Ro: em'gen Tod, und troff une fen in Dem Lengen, nach in Der legten Roth. bem Cod des Winters 3. Behut uns auch vor glangen.

127.17. Freu dichfehr, bittern Galfen fpeif', Das Die befte Liebes : Klamme felbft in mir ju braten weiß!

gen, gleichwol, gehts ihr ber, aus Berzweiflung nie von hergen. giehts hervor, balt mich mifchen Lieb und Leid in der rechten Maßigfeit; Ja ich find die tieffte Stille. wenn am Creupe bangt

7. D Gebeimnig : reiche Liebe , Die fich im Berborge auf Die Braft jum Brauch : nen fcbencet! offne Die ges In mein Berg will ich ibn beimen Triebe, wenn mein schlieffen, und ihn nimmer Sinn and Creug hindencet! Reine Leibens : Rraft von dir muffe jemale mangeln

128. Mel. Berr Jefu

Christ, wahr'r 2c. ju dem Leben ausgebieret, 2Bir bancken dir, Herr im Gericht den Sieg aus. 2Bir bancken dir, haft du fur uns geftorben bift, und 4. Drum fuch ich ben haft und durch bein theus

Gund und Schand, rett glangen.
5. Wenn ich benn vom und durch bein' allmach.
Deter Lamme mit recht tig hand, bag wir im Ereub

Von der Auferstehung Belu Christi. 105

gebulbig fenn , und troffen wirft verlaffen nicht; fou-4. Und ichopfen braus fiebn, bie mir burche Ereus Die Buverficht, daß du uns ins Leben gebn.

## V. Von der Auferstehung TEsu Christi.

Todes:Banden.

pon mir nehmen? Dir iff bort oben. befannt mein Schmerg und Dein, und mein geheimes nicht jurud, meil er ift vor Das ift meine Doth, und welchen du gefangen, und Ich fan mich vor Gunden

nicht finden.

Stein von mir, ber mich fo bart beschweret? Wenn 6. Des SErren Engel brechen ju bem Himmels, Suchft du ben Gecreutigs Licht? Wer will mich von ten; So geh bin mit ben ben Ketten erretten? Beiligen, wo Jesus ift von

Leben erheben.

4. Er ift barum erftau gehoben, von obev, ben beut, daß du mont 8. Alieh aus dem Grab auferfteben burch feine ins Simmels Zelt, ba ift

129. 177. Chrift lag in Rraft jur Seligfeit , und frolich mit ihm geben burch viel Trubfal, Angft d GOEC! mich und Quaal, und durch das frufte Erbes Ehal gur Grein, wer will ihn Freud und Wonn erhoben,

5. Dein JEfus lagt bich Granen: Jesus lebt , und gegangen : Er wird jerreif ich bin todt! ach! Bater! fen Band und Strick , in bich aus bem Grabe giebn , ohn alle Gorgen und Be-2. Ber malhet biefen mubn, und nehmen beine Schmerken bom Bergen.

Thur? Wenn wird mir Jeju leiten, und aufbem Eroft gewahret? Goll ich Beg jur Lebens Thur mit aus dem Lode nicht durch Flammen fur dich ftreiten.

3. Betrübtes hern! ver: Banden erffanden. 4age nicht, dein JESUS 7. Er ift nicht in bem iff erstanden, der Cod und Sunden Grab, nein, wer Hollen Macht, gerbricht, mit Ihm erstanden, und und löfft die Gunden, folget seinem Dirten Banden; Er wird auch Stab, bev bem ift Er vor Durch feinen Cod bich reif handen: Darum pruf, o fen aus dem Gunden Denich, bein Berg, thu Roth, und ju bes Beiftes Bug in mabrer Ren und Schmern , fo ift ber Stein

bein Seif ju finden : geh Sahnlein als ein Selb , ber aus im Glauben aus der geld und Muth behalt. Welt , verlaffe, mas dahin 3. Der held fieht auf ten; fo wird Jefus fich in bem Grabe, und fieht fich Eil bir jeigen ale bas beffe munter um: der Frind Theil, bu mirft ibn nach liegt , und legt abe Gift,

Berlangen umfangen. Sall und lugestum: er 9. D JESn, laß mich mirft zu Sprifti Fuß fein auferstehn im Geift, und höllen Reich, und muß mit dir leben, bis du mich selbst in des Siegers Band selig wirst erhöhn, und mir ergeben Fiss und Hand, die Erone geben, die mir ist 4. Das ist mir anzunach biefer Beit bereit't ichauen ein rechtes Freuim Reich ber Berrlichfeit; ben Spiel: Run foll mir DENR, bor, und lag mein nicht mehr grauen vor al-Kleben geschehen.

130. In eigener Del.

Alfo beilig ift der Tag, daß Lieb erworben ift. erfullen mag. Denn ber ein'ae Gottes Gobn. der die Soll gerbrach, und den leibi: gen Ceufel darinnen band : Damit erloft ber Derr Die Chriftenheit, das mar Chris ftus felber. Anrieleis.

131. M. Mein Jefu, schonftes Leben.

Afuf!auf!mein Berg mit nichte machen, all Arbeit Freuden , nimm mabr, ift verlohen : Die Erubfal was heut geschicht, wie tommt nach groffem Leiden und Angeficht, bas Unglud nun ein fo groffes Licht; iff mein Glud, die Nacht mein Seiland mar gefegt mein Sonnenblick. da, wo man uns hintragt, 7. Ich hang und bleib wenn von uns unfer Geift auch hangen an Chrifto, gen Simmel ift gereif't.

gefencet, der Feind trieb nimmt es mich auch mit; groß Befchren ; eb ers ver: Er reiffet burch den Cod, mennt und benefet, ift burch Welt, burch Gunb Chriftus wieder fren, und und Noth, Er reiffet durch ruft: Bictoria! schwinge die Sou, ich bin ftete fein frolich bier und ba fein Gefeu.

lem, mas mir will benebe men meinen Duth , jufamt dem edlen Gut, fo mir burch JEsum Christ aus

Rotten , die frummen mir fein Saar: ber Gunben fan ich fpotten , bleib allgeit ohn Befahr : ber Tod mit feiner Dacht wird fcblecht ben mir geacht't, er bleibt ein todtes Bilb, und mat er noch fo wild.

6. Die Welt ift mir ein Lachen mit ihrem groffen

Born , fie gurnt , und fan trubt mir nicht mein Bers

als ein Glied : 200 mein 2. Er mard ins Grab Saupt durch ift gangen, ba

8. Et

ich mein au, mein Heis Hallelyla.

and ist mein Schild, der 3. JEsus Christus, wahr Ues Toben stillt.

erhöhnt, wird hier auch Gestalt, den Stachel hat et nit geeront: Wer dort verlohren. Halleluja. uch mit erhöht.

nn. Aprieleis.

2. War er nicht erstan Halleluja. en, so war die Welt ver: 5. Hier ist das rechte chrieleis.

133. In eigener Mel.

ingen: Hallel. Halleluja. gen. Kalleluja. 2. Den Tod niemand be: 7. Wir essen jetzt und le:

wingen kant beh allen ven wohl in rechten Oster:

8. Er dringt jum Saal machet alles unste Gund, der Ehren, ich folg ihm im fein' Unschuld war zu fins ner nach, und darf mich den. Davon kam der Tod par nicht kehren an einzig so bald, und nahm über ingemach: es tobe, was da uns Gewalt, hielt uns in au, mein Saupt nimmt sein'm Reich gefangen.

- Gottes Sohn, an unfrer 9. Er bringt mich an die statt ift komen, und hat die lforten, die in den Himmel Gunde abgethan, damit

ihrt, daran mit guldnen dem Tod genommen all fein Borten der Reim gelesen Recht und sein' Gewalt, da urd: Wer dort wird mit bleibet nichts den Tod's

nit sterben geht, wird hier 4. Es war ein wunders licher Krieg, da Tod und 132. In eigener Mel. Leben rungen; das Leben das behielt den Sieg, und Thrist ist erstanden von hat den Tod verschlungen. der Marter alle! des Die Schrift hat verkuns M'n wir alle froh sepu, digt das, wie ein Tod den hristus will unser Tross andern fraß: ein Spott aus dem Tod ist worden.

angen; seit daß Er erftan: Ofter: Lamm, davon GOtt ist, lob'n wir den hat geboten, das ist hoch an Erren JESUM Christ. des Creukes Stam in heiß serlieb gebraten : Des Bluk 3. Halleluja! Halleluja! zeichnet unfre Thur, das Salleluja! des soll'n wir al halt der Glaub dem Tode e froh senn, Christus will für, der Würger kan uns mser Troft senn. Kyrieleis, nicht rühren. Halleluja.

6. Go fenren wir das Thrist lag in Todes:Ban: Freud und Wonne, das den', für unsre Sund uns der HERR erscheinen egeben: Er ist wieder er läßt: Er ist selber die anden, und hat uns bracht Sonne, der durch seiner as Leben, des wir sollen Gnaden Glank erleuchtet relich senn, GOtt loben unfre Herken gang: der ind ihm danckbar senn, und Gunden Nacht ist vergans

Renschen : Kindern: das Fladen: der alte Sauer:

teig

Cooole

teig nicht foll fenn ben dem 7. Aber Chriffus, mein Bort ber Gnaden. Chri bochfter Eroft, mabrhaftig ftus will die Roffe fenn, und ift vom Tod erloft. Das fpeifen unfre Geel allein, Grab ift leer, fein Leib iff Der Glaub will fein's an bin, am Bege felbft er mit erfchien. Salleluja. bern Leben. Salleluja.

134.277. Erschienen ift geh schnell bin ju meinen

Shrifto, dem Ofter Lam foll'n fie mich mabrhaftig melein, welch's hat er jehn. Hallelufa. loft fein Schafelein, fingt 9. Maria Zeugnift bas heut die liebe Chriftenbeit: ift mahr, Gott geb, was Lob, Ehr fen GDEE in log ber Juden Schaar,

2. Das Lamm GOttes sus Ehrift vom Code aufer mit fein'r Unschuld, bat standen ift. Halleluja.

ten in Rampf, ein farcter ber Sod mennt', er hatt' fchon gefiegt, weil Chrift, liegt. Salleluja.

Scheu, wer dir am Weg Roth, bat übermunden begegnet fen ? Es war mein Jefus Chrift, der heut vom Bruand Jefus Chrift, Cod erftanden ift. Hallel. mahrhaftig Er erftanden ift.

Halleluja. 6. 3ween Engel fag'n in Marien bren, daß fie falbe feinem Brab , Desgleich'nicen Marien Gobn, der von ich auch gefeben hab die dem Eod erftanden fcbon. Schweiß Luchlein und Lei Sallelnia.

nemand, brein Joseph ibn 4. Wen fucht ihr ba? worbullet bat. Salleluia. Der Engel fprach: Thrift

8. Er fprach : Maria, der herrlich Tag. Brudern, und fag ihn'n, fie foll'n in Galilaam gelyn, da

Suld, ben Gunder ju Offer Lamm, bilf uns fier Gennden bracht, und ju gen im Todes Rampf, fieb ein'm Simmels Erb'n ge uns ben in ber legten Noth, macht. Salleluia. und fchun une vor dem etw. 3. Lod und Leben trat gen Lod. Salleluia.

Low, ein schwaches Lamm, 135. M. Dig find die beilgen zehn 2c.

der BENR, im Gabe Grichienen ift der herr Lich Sag, dran fich nies 4. Aber es mahret nicht mand gnug freuen mag: bren Tag, Chrifius fiegt, Chrift, unfer SErr, beut ber Lob unter lag, verlohr triumphirt, all' feine Feind all feine Rraft und Dacht, gefangen führt. Salletuia.

Chriffus erstand aus eigner 2. Die alte Schlang, die Kraft. Halleluja. Sund und Lod, die Holl, 5. Maria, sag uns ohne all'n Jammer, Angst und

2. Am Gabbath fruh mit Speceren famen jum Grab

iū

Sucherlein: geht bin, leben rein. Salleluja. fagte bald ben Jungern 12. Der fchlagend Eng'l

verfehrt in lauter Freud, Chrifti Blut beftrichen, fo bald fie nur den HEr das halt uns in Hut. ren fah'n, verfchwand Halleluja. ibr Trauren, Furcht und 13. Die Sonn, Die Erd, Bag'n. Salleluja.

Beg, vor Freud das Berg der lag. Salleluia. im Leib ihn'n brannt, am 14 Drum wir auch billig Brodt Brechen ward Er frolich fepu, fingen das erfannt. Salleluja.

tarcten Lowen fallt, Der bift. Salleluia. Bollen Pforten Er bin: iragt, dem Teufel all fein' 1 36. Mel. Beut triums

B'walt erlegt. Halleluja. 8. Jonas im Wallfifth war dren Lag, so lang Ehriffus im Grab auch Trühmorgens, da die ont. Salleluia.

ben fiegt, und g'wann ibm leluja, Salleluja. in, jerftohrt ift nun all 2. Wenn ich bes Dachts Salleluja.

Edpotenland, aus Pharao: Conn aufgehn, nach Trautis Dienft und Band, das ren Freud und Wonn.

echte Ofter Lammelein ef Salleluja, Salleluja. en wir heut im Brod und 3. Nicht mehr, als nur Bein. Salleluja.

ift erfanden, bet bie lag. Cauerteig foll ben und Dier feht ihr die Schweiß- fenn, daß wir von Gunden

fein. Halleluja. vorüber geht, fein Erfiges 5. Der Jünger Furcht burt er ben uns schlägt, und herzeleid wird heut unser Thur Schwell har

ng'n. Hallelusa, all Creatur, und mas be-6. Der herr hielt ein trübet mar zuvor, das freut freundlich Bejprach mit fich heut an diefem Tag, ween Jungern auf bem ba ber Welt-Furft barnies

Salleluja fein, und loben 7. Unfer Simfon, der dich, Derr Jesu Chrift, theure held, Ehriffus, den ju Eroft du uns erstanden

ag. Denn langer Ihn & Conn aufgeht, mein ber Tod fein' Stund in Deiland, Chriftus, aufereinem Rad'n behalten fteht. Salleinja, Salleluja. Bertrieben ift ber Gunden 9. Gein'n Raub ber Tob Dacht, Licht, Beil und muft fahren lahn, bas Le: Leben wiederbracht. Sale

eine Macht, Chrift hat oft lieg in Roth verschlofe bas Leben wiederbracht. fen, gleich ale mar ich todt. Salleluja, Salleluja. Lag'ft 10. heut gehn wir aus du mir fruh die Guaben-

bren Sage lang bleibt mein

11. Auch effen wir bie Seiland im Todes 3mang. affen Brodt, die Mofes Salleluja, Salleluja, Den Bottes Bold gebot. Rein dritten Sag durche Grab Er dringt, mit Ehren fei fichrt, den Cod jerdricft. ne Siegs Sahn fchwingt. Sallelnja, Sallelnja.

ne Siegs. Fahn schwingt. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. 19. Da werd ich Chwi-2 4. Jest ift der Lag, da sti Herrlichkeit anschauen

4. Jest ift der Lag, da sti Herrlichkeit anschauen mich die Welt am Ereug ewig woller Freud, Halle mich Gehnach gesangen luja, Halleluja. Ich werde hallt Halleluja, Halleluja. Ich werde hallt halleluja, Halleluja, Hein gestürztet in dem Grad, darin ich spillen Alleluja.

Muh und Frieden hab.

11. Der Herr den Tod Halleluja, Halleluja, Hu Boden schlägt, da Er S. In furzem wach ich selbst todt, und sich nicht

5. In kurkem wach ich selbst todt, und sich nicht frolich auf, mein Osier regt. Halleluja, Halleluja. Bag ist ichen im Laut. Geht aus dem Gred in Halleluja. Halleluja dei fich eigener Kraft, Tod, Teufel, wach auf durch des Her. Holl au Ihm nichts schaft. ren Simm, veracht den Halleluja. Halleluja. Tod mit seinem Stimm. 12. D Annder graß! o

Sod mit seinem Frimm.

12.D Munder groß! of farefer Held! Wo ist ein farefer Held! Wo ist ein 6. Am Creug läßt Christus Feind, den Er nicht fällt? öffentlich, vor allem Wolfe Hall Angle ina, Halleluja. Rein tödten sich, Halleluja, Halleluja. Da Er durchs Co-schwer auf nur, Er malst des Kerefer bricht, läßt Erst ihn von des Hersens Churdie Menschen sehen nicht. Halleluja, Halleluja,

Halleluia, Halleluia.
7. Sein Reich ift nicht Trubsal ift so tief, mein von dieser Welt, kein groß Heiland thut drein einen Gepräng ihm bier gefällt. Griff. Halleluia, Halleluia, Halleluia, Balleluia, Balleluia, Balleluia, Balleluia, Halleluia, herein, soll ihm das all halten, wurd zu Schand. lerliebste sonn. Halleluia, Halleluia, Halleluia, Halleluia,

lerliebste sonn. Halleluja, Halteluja, Halleluja.

Jalleluja.

8. Dier ist noch nicht erstanden son, das ist von

8. Ner ist noch indirerkanten feb, ode ist wercht kund gemacht, was allem Zweifel fren, hakelus Er ans feinem Grab ge in, Halleluja. Der Engel bracht. Halleluja, Halleluja. Der Engel bracht. Halleluja, Hallelu

9. Der Jungfte Tag daß Er mich berklich liebt. wird zeigen an, was Er Halleluja, Halleluja. Wenn für Thaten hat gethan, mir gleich alle Welt flürb Kalleluja, Halleluja. Wie ab, gnug, daß ich Ehrl-Er der Schlangen Kopf flum ben mir hab. Haller gerknickt, die Holl gerlung, Halleluja.

16. Er

16. Er nahtt, Er fchunt, ber Beiland bift. Salleluja, Er troffet mich : fierb ich, fo Balleluja. Fuhr une durch nimmt Er mich ju fich. Sal bein' Barmbernigfeit mit leluja. Halleluja. 280 Er Freuden in dein' Hervliche est lebt, da muß'ich bin, feit. Sallel. Sallelnja. veil ich ein Glied fein's Lei 4. Sier ift doch nichts

Ihn bin ich mit GODE ein'n ichnoben Led. Sal berfishnt, Die Feindschaft feluja, Sallelnja.

eluja, Halleluja. bie mir iff bereit , vertreibet fennd. Sallel. Sallel.

Ballel Balleluja.

groffer Seld , Derr Jein ! Salleluja. Es ift am End, ancet dir alle Belt. Salle, Gott beif une all: fo fingen mia, Balleluja, Dert wol wir mit groffem Schall; en mir mit grofferm Bleiß Sallet. Salleluja. erheben deinen Ruhm und 7. Gott bem Bater im Preis. Sallel. Sallel.

dir, Berr 2c.

Tod erftanden fchon. Salle:

3. Dem Teufel hat Er fei im Leben : Diefes weiß ich ne Macht jerfidhet, verbeert folt ich nicht barum mich mit groffer Straft. Sallelu jufrieden geben? 2Bas Die a, Balleluig. Bie pflegt ju lange Lodes : Nacht mir thun ein flarcer Seld , der auch fur Gedancten macht. einen Seind gewaltig fallt. 2. Jejus, Er mein Deihallel. halleluja.

Thrift, der du Der Gundmein Erlofer fchwebt, mar-

bes bin. Sallel. Sallel. | benn Ungft und Roth; mer 17. Durch feiner Anfer: glaubet und halt bein Ge-fehung Kraft komm ich zur bot, Halleltig, Halleltig, Engel Brüderschaft: Hal Der Welt ift er ein Hohn eluja, Salleluja. Durch und Sport, muß leiden oft

ft gant abgelebnt. Sal 5 Nun fan uns feingeind eine Balletuia. fcbaben mehr., ab er gleich fchaben mehr, ob er gleich 18. Mein Bern barf nicht murrt, ifte obn Gefahr. urfenen fich, Gott und die Ballel. Ballelnia. Er liegt Engel lieben mich. Sallelu im Roth, ber arge Feind, a, Salleluja. Die Freude, Dageg'n wir Sottes Rinder

Furcht und Traurigfeit. 6. Dafür dancfen wir alle gleich, und fehnen uns ins 19. Für Diefen Eroft, o himmelreich. Salleluja,

bochften Ehron, famt feinem 137. 117. Wir dancken juja, Salleluja. Dem Seileingebohrnen Gohn. Salles Seut triumphiret Got in Ewigfeit fen Lob und gen Geift in gleicher Weis tes Sohn, der von bem Preis. Sallel. Salleluja.

ma, Salleluia, Mit groffer 1 38. 211. 217einen JE. Pracht und herrlichkeit : fum lagich nicht.

Des dand'n wir Ihm in Tefus, meine Buverficht Emigfeit. Sallel. Sallel. Und mein Beiland, ift

allel. Salleluja. and, lebt, ich werd auch 3. D fuffer Serre Jefu Das Leben ichauen, fenn, wo

um folte mir benn grauen : 9. Lacht ber finftern Er Laffet auch ein Saupt fein ben Rluft, lacht bes Tobes Glied, welches es nicht und der Sollen : Denn ihr nach fich giebt?

ch fich giebt? folt euch durch die Luft 3. 3ch bin durch der Soff-eurem Sciland jugefellen: nung Band ju genau mit Denn wird Schwachheit Chm verbunden,meine fars und Berbrug liegen unter

efe Blaubens : Sand wird eurem gug.

ich , boch mird Er mich er babinnein , mo ihr ewig wecken aus der Erben , daß municht ju fenn. ich in der herrlichkeit um Sohn fenn mog allegeit.

Saut mich umgeben, wie ech glaube, Gott wird mer, übermand, ift auferftan-den angeschaut denn von ben, Die Gund hat er gemir in Diefem Leibe, und fangen, Kprie eleifon. in Diefem Bleifch werd ich

Jefum feben ewiglich. 6. Diefer meiner Mugen: Licht wird ibn, meinen Dei land, fennen; ich,ich felbft, fein Fremder nicht, werd in

feinerliebe brennen : nur die Schwachheit um und an wird von mir fennabgethan. 7. 2Bas bier francfet,

feufst und fieht , wird dort frifch und berrlich geben : irrbifch werb ich ausgefa't, ich geiftlich fenn.

ihr, Chriftus ruft euch wie Leig, ber Gott gefalle.

ber, wenn die lett Trom, 2. Sabt boch barauf ges pet erflingt, die auch durch naue Acht, daß ihr euch

in Ihm gelegt gefunden, daß 10. Nur daß ihr den mich auch fein Codes Bann Geift erhebt von den Luewig von 3hm trennen fan. fen biefer Erben, und euch 4. 3ch bin Bleifch, und bem fchon jest ergebt, bem mus baher auch einmal julihr bengefügt wolt wer, Michen werden, bas gefteh ben. Schiett bas Berte 139. In eigener Mel.

5. Denn wird eben diefe Jesus Ehriftus, unfer aut mich umgeben, wie Jeiland, der den Lod

2. Der ohn Gunde mar

gebobren, trug fur uns Sottes Born , hat uns pers ibhnet , daß uns Gott fein' Suld gonnet. Aprie eleifon.

3. Tod, Gund, Teufel, Leben und Gnad , all's in Sanden Er hat, Erfan er retten alle, Die gu ibm treten. Styrie eleifon.

140. M. Es ift gewiß: lich an der Zeit.

himmlisch werd ich aufer 3hr Christen feht, daß feben, hier geh ich natur Tihr ausfegt, was fich in lich ein, nachmals werd euch von Gunden und al tem Sauerteig noch regt, 8. Send getroft und hoch michts muß sich des mehr erfreut, Jesus trägteuch, finden; daß ihr ein neuer meine Glieder! Gebt nicht Teig mögt senn, der unge-Statt der Traurigkeit, sterbt fauert sey und rein, ein

Die Graber bringt: | wohl probiret, wie ihre vor

**ODtt** 

GOET in allem macht , uberall! fommet! Dag wir und euren Bandel fubret : Dancf erweisen unferm ein wenig Sauerteig gar Gott mit groffem Schall. leicht ben gangen Zeig fort Er ift fren von Tobes an durchschleicht, daß er Banden, Simfon, der vom wird gar durchfauert. Simmet fam: und ber

3. Allfo es mit ben Gun gow aus Juda Stamm, ben ift, mo eine herrschend Chriftus JEfus ift erftans bleibet, da bleibt auch, mas den; nun ift bin der lanju jeder Frift jum Bofen ge Streit : Freue dich, D

ferner treibet. Das Offer: Chriftenheit.

Camm im neuen Bund er 2. Chriftus felbft bat fordert, bag des hergens übermunden des ergrimms Brund gang rein in allem ten Codes Macht: Der merbe. in Euchern lag gebunden, 4. Wer Oftern halten bat Die Schlange umges will , der muß daben nicht bracht , Satans Deich ift anterlaffen die bittern Gal gang verheeret: Chriffus en mahrer Buf, er muß hat es nach der Ruh aus-bas Bofe haffen, daß Chri getilget, und darju Betue, unfer Ofter Lamm, lial fein Schlog gerftobe ur uns geschlacht't amfret, daß wir haben fren

Erennes: Stamm,ibn burch Geleit; Freue Dich, oo

ein Blut rein mache. Chriffenheit. 5. Drum last und nicht 3. Warest du, o Held m Sauerteig der Bosheit gestorben? Warest du ins Oftern effen , auch nicht in Grab gelegt? En, bu Schaleheit, ob fie gleich bleibeft unverdorben: Da me hat fehr hart befeffen: fich nur die Erd errogt, Bielmehr lagt une die bift du aus der Erden Ofter : Beit im fuffen Teig tommen, baft bas Leben ber Lauterfeit und Wahr: und die Macht aus der

peit Ehriftlich halten. Gruft herreieder bracht, 6. Herr IEGU, Offer und des Lodes Raub ge-Zamm , verleih und beine nommen , fchencfeft uns Die Ofter: Baben, daß wir ben Geligfeit : Freue Dich, &

Frieden und Daben ein reis Chriftenheit. res Berge haben. Gib,daß 4. Cod, wo find nun n und bein beilges Wort beine Waffen ? Solle, mo ven Gunden : Sauerreig ift bein Triumph? Satan

rinfort je mehr und mehr tonte gan nichts fchaffen, tuefege. feine Pfeile murden ftumpf;

Chriffus ift fein Sift 141. 11. Solt ich mei: gewesen, ja ber Sollen nem GOtt nicht ic. Geuch und Deft ; Welt und Gunde liegen veft,

Caffet uns den herren und wir Menschenn find preifen, o ihr Chriften genefen, nur Durch feis

nen tapfern Streit; Freue Eroft und Friede nach bem Dich, o Christenheit. Krieg: D die follen fraff 5. Gott ber heitet un tig laben Leib und Seel in

fre Magen, wenn wir nir allem Leid; Freue Dich, genbe Gulfe febn; Laffet o Chriftenheit. uns nach brenen Tagen 9. Weil nach Diefem lebend wieder auferfichn, Fried'n ich burfie, wie barum muß ich banctbar nach Waffer, Lag und werden: und mein Bern nacht, den bu, groffer Sie ift Freuden voll, weit ber ges gurfte, aus bem Rampf SERR nicht feben foll haft wiederbracht. En fo Die Bermefung in der Er theil jest aus die Beute, ben, noch ber Sollen Cin wie Der ftarcte Simfon famfeit; Freue Dich, othat, ale er übermunden

Chriftenheit. bat. Lag bich rubmen als 6. Er ift aus der Angft go le Leuie, baß geendigt feb riffen, und mit Ehren an ber Streit; Rreue Dich.

gethan: Wer ift , ber fein o Chriftenbeit.

Leben wiffen, und die Lang To. Gib, SErr JEfu, ausreden fan; Chrifins ift deine Gnade, baf mir ftets ber Ecfftein worden ; Gott, mit Reue febn, wie fo groß Das ift von dir geschehn fen unfer Schade; bas wie wir jest vor Augen wir dir gleich auferffehn. febn , wir find aus ber Brich bervor in unferm Gunder Orden hingeriffen Bergen, überminde Gun burch den Streit; Freue be, Tob, Teufel, Welt und

Dich, o Chriftenheit. " Sillen Roth : dampf in 7. Saft bu schon vom une die Angft und Schmer-Bach am Bege eingenom: Ben, famt ber Geelen Eraus men einen Trance, und rigfeit : Freue Dich, o erlitten taufend Schlage, Chriftenheit.

wareft francker noch ale II. Meinen Leib wird France; En fo haft bu doch man begraben , aber gleich erhoben bein verflartes mol emig nicht; bald werd Angeficht, firbeft nun und ich bad Leben haben, wenn nimmer nicht; Ja, wir das legte Welt : Bericht werden ewig loben bich , alle Graber wird entbes Der Jestt, nach dem den, und der Engel Feld: Streit; Freue Dich, o Geschren jeigen, mas vor banden fen: benn mirb

8. DENN, bis find die mich mein GDEE aufme eblen Fruchte, die bein' den, und beschliessen all Auferstehung giebt, daß mein Leid; Freue bich, wir treten vor Gerichte, o Shriftenbeit.

gant in beine Gunft ver: 12. Denn fo werben liebt. DENR, Die find die meine Stieder, Die jest fchonen Baben, Gnad und Staub und Afche fenn, Leben , Freud und Gieg , unverwedlich leben wie

ber , und erlangen folchenjund rein. Salleinia , Sale

Schein , beffengleichen bierleluia.

auf Erden nimmermehr ju 6. Mein Glaub an TE finden ift: Ja, mein Leib, sum tilgt bie Gund, Gort DERR JESU Chrift, liebet mich recht als sein foll dem beinen abnich Kind. Sallesuia, Sallesuia. werden, voller Pracht und 3ft GOET verfohnt und Berritchfeit : Freue bich, nun mein Freund, lag to: ben Welt und alle Keinb. o Chriffenheit.

#### phiret Gottes

let ma, haltelnia Wenn mir hallelnia, hallelnia. gleich alle Welt flurb ab, 8. Wenn ich Eroft, huff grug, daßich Cyriftum ben und Gnad begehr, mein J. G. mir bab. Ballet. Salleluja. fu, mir daffelb gewähr. Sal

2. Mein Jejus tobt und leluja, Salleluja. Ich glaub fouget mich: barum mein an bich, flace meinen Geift,

Reind begegnen fo ; daß er luja, Salleluja. ber Lift wird nimmer froh. 10. 3ch glaub an bich,

4.3ch feb auch nicht, war fur mich getobtet bift. Sale um ich folt betrüben mich, letura, Salleluja. Und auf wenn ich gleich wolt. Salles erftanden mir ju gut, Daß juja, Sallefuja: QBeil 3E Du mich halteft fets in Sut. fus lebt, an den ich glaub, Spallel. Pallelnja. bent ich denn

5. Er macht ja durch fein moglich , nein , ach nein !

Salleluja, Salleluja. 142. Mel. Beut trium ich mich nicht, bein' Macht 7.D Tod! por dich fürcht die Bofen nur annicht. Dale Solyn Solyn deluja, Salleluja. Mein

Lebr Chriftus, was binich Leben, JESUS, bich be-betrübt? Ich weiß, daß mingt, und mich durch Er mich hernlich liebt. Sall bich gen Himmel bringt.

Dern, freu allieit bich. Sal bag du vom Tod erftanden lefuja, Salleluja. Db fich fenft. Sallel. Salleluja. erhebt ber Bofen Rott, fon 9. Go werd ich nimmet gutce Muthe, nur ihrer fenn verlohrn, fo mahr ale foett. Hallel Salleluja. Du ein Menfel gebohrn. 3. Lebt doch mein JEsus Halleluja, Halleluja. Wer

in ber Sob, trop bem, ber an dich glaubt und zweit mir entgegen feb. Sallelu felt nicht, ber fommet ja ja, Salleluja. Er fan dem nicht ins Gericht. Salles

Balleluja, Salleluja. | mein Derre Chrift , daß bu

raub? Sallet Salleluja: verlobren fenn; Es ift un:

Auferfiehn, daß ich in Sim: Salleluja; Salleluja; Gott mel tan eingebn. Sallel. Kob! ber farcte JEGus Salleluja. Rein' Gund fein lebt, mit Shm lebt, wer Tob im Weg mehr fenn ,im Glauben fchwebt. Dal Die Straffe balt er frey leluia, Salleluia.

12.56

Emigfeit mit Gefu leben , mer liegen bad Lammlein in o der Freud : Sallel. Sal dem Grab : Es fieht auf, leluja! Des habe Danck, du und will fiegen : nachdems Lebens : Sort , bab Danct, geleget ab die Schwachheit, D JEGU, hier und dort. nimmt es an ein'n comen Halleluja, Salleluja.

143.Melod. Huf, auf, mein Berg mit

freuden. Dfter : Lamm, ber du dich muß Die Galfen bittrer haft gegeben für mich ans Buß, daß Geift und Auge fer Bergens Lieb, aus fren: recht febnt. em Geiftes Trieb, jum Dof- 7. Ich will bich , JESII, fer und jur Gab: mein effen, und glaubig nehmen

nichts halt. Marin Wind

3. Sier hangt bas Seil In fuffer Lauterfeit will ber Erben, mein Schat ich nun fenn bereitzu manund Brautigam : hier will beln hier auf Erd, fo lang it Gunde merden bas reis ich leben merd. ich fes Bottes Lamm. Das 9. Gegurtet will ich fee

fich beatemam hohen Creus der Erden fag ich ab, tu ges Stamm, zu belfen und dir hinauf ich eit, im Sims ju rathen une von der Soll mel ift mein Theil. lem - Flamm; fein schones 10. Die fuß, o fuffe rothes Blut lofcht aus die schmecket die Ofter : Lam: beiffe Glut, und bampfet melein! Gein Rleid Die Sottes Grimm burch fei: Bloffe bectet, fein Blut ner Furbitt Stimm. macht beil und rein: Sein 12.7.0

12. 3ch leb und werd in f. Doch bleibt nicht im Muth, da fan es zwingen als ein held , Gund , Teur fel Tod und Belt.

6. Wie foll ich doch ges nieffen Die Lammlein murs biglich , das fein Blut lagt Dein Jest, fconftes vergieffen, ja gat ermurgen Leben , du rechtes fich ? Mein bern erft toffen Creuses Stamm aus beif thrant , und fich nach Eroff

mattes Berne lab. pen ein, baben nicht fenn vergeff 2. D Lammlein ohne fen ber ausgeftandnen Dein. Schulden! bas luft erwur: Mein Berge, Sand und gen fich, und gerne will Mund ju jeder Beit und erdulden die Straf und Dein Stund , foll dancten beiner für mich; Du hangeft an Treu, die alle Morgen neu. bem Solg, ju buffen mei: | 8. Der Sauerteig ber nen Stoly, bu ftirbeft fur Gunden muß merben que Die Welt, Die doch von dir gefegt, die Lufte, fo fich finben ben mir , fenn abgelegt :

Leben felber firbt, Gnad, ben jum Guten, und ges Segen, Fried erwirbt uns ichuht , ben Beg bes Denfichen insgemein : Uch! DErrn ju gehen, ba man, last une banetbar fenn, was broben fucht : Dein 4. Das Lanmlein last Creug foll fenn mein Stab,

Bleisch

Fleisch, so schon und gart, Davids Sohn Preis, Chebat rechte Bucker- Art, im re, Lob und Ruhm, Macht, Mund giebte fuffen Gaft, Beisheit und Reichthum, bem hergen Starck und jufamt Bictoria bringen. Praft. Salleluia.

11. Dein, Bonig, Dan: na laben, und frud die 144. Mel. Dater uns
vefte Koft; die aber IE,
um haben, beiheuren gar
zerroft: Nichts fuffers ift
reich. ule Du, o JEGU, fanfte Dun bancket GOEE, Rub! Dichts gehet mil- ihr Chriften all, und

ber ein, als die Brobt, lauchnet 3bm mit frobem

fleifch und Wein. 12. Ber ftebt in fchmer Gotebeit Dacht Durch en Leiben, men angft't feinen Gobn an Sag ger er Seelen Schmern , fan bracht; Triumph , Erie n Dir Jesu, weiden umph ichren alle Belt, in Jammer-volles hern benn Jesus hat ben Ber in fich fchmach und Seind gefallt. tatt, wird durch dich farct 2 Er ift erfanden von

nd fatt; Ber geht ge dem Lod, der Lebens Rurf. uctt, gedruckt, wird in der mahre GOLT. Er hat ir wohl erquickt. Des Ceufele Burg gerfichert. 13. Drum, Kammlein, und Gottes himmelreic, 3ESH, fpeise mit bei vermehrt. Triumph re.

ient Bleifch und Blut 3. Er ift erschienen mie mis auf der himmele Reisein Blig, und hat bethort e, und bring und ju ber der Teinde Din: Er bat out, ma feinen nicht mehr erwiesen mit ber That, mas para't; ba bu felbft lei Er zuvor verfundigt hat. en wirft bein Schaffein Triumph ac.

u der Quell, die felig, 4. Er hat nun übermuns

den gar fein Leiden, Erubs far und bell. 14. Da GDEE, die Les fal und Befahr; Gein bend Sonne, in, durch und Saupt tragt fchon mit an uns fcheint, mo Jejus groffem Glang ben emige Freud und Wonne dem grunen Lorbeer : Erang. infchendt, ber geweint, Triumph zc.

vo jauchtt, mer bier ges 5. Die Wunden, Die ichtt, mo bupft, mer bier Er bier empfing, Da Er gelechet: Der Schaben ans Creus genagelt bing, wird erfest, mas mar ver die leuchten wie ber Mor, gen:Stern, und ftrablen ent, ergost.

15. Da wollen wir bem von 3hm weit und fern. Camme mitten ins Baters Triumph 2c.

Ehron, dem Beld aus Jus 6. Er ift nun voller Ger Da Stamme, Dem rechten ligfeit, und herrichet über

Schall ; Diemeit Er feiner

Ort und Zeit, er lebt voll 3. Das Lamm, das der

pet Ihm mit grossem Triumph ze. Schall! Ihr solt in Ihm 6. Ja, liebster Heiland, hat den Feind gefällt,

# Triumphy 26.

nahm, ben schonen Triumph 2c. Sieg an Holl und Tod 8. Das Kammlein, das

s Halleluja.

2. Sein Fersen: Stich Triumph 2c.

bey dem Creux so freche und die Philister sind ers war. Triumph ze.

3. Der Drache hat sich io. Du Heiland, du eingehüllt, sein Trox beherzter Held, hast als und Frevel ist gestillt; ter Feinde Muth gesällt, sein Gift macht ihm selbst indem du aus dem Grab Angst und Pein, und drin: aufstehst, und wieder: get auf sein Hert hinein. um jum Leben

Triumph ic.

Freud im Paradeis, und Welt Sunde trägt, hat hort mit Lust sein Lob und enre Macht in Koth ge: Preis. Triumph 2c. legt: es herrschet kräftig 7. Drum dancket GOtt, dort und hier, und euer ihr Christen all, und jauch: Leid währt für und für.

auch auferstehn, und in deine Kraft hat uns nun die emge Freud eingehn. Fried und Ruh geschafft: Drum schrey Triumph die gang matt sind, die uns gange Welt! denn JEsus brangen sehr, und gelten sfort und fort nichts mehr.

Triumph 2c.

145: Wiel. Triumph, 7. Was murret ihr, ihr Teufel, noch? was spers ret sich der Höllen Loch, Mun hat das heilge und dürken GOTTES man am Creug das Leben ter drauen und Gefahr?

behauptet als ein wah: erwürget war, bricht eus r GOTT. Triumph, ren Muth und Rachgier iumph, Triumph, Trisgar: ber Low aus Juda ph, Victoria, und ewissteht uns ben, und macht von eurem Garn uns fren.

giebt nicht mehr Blut, ver: 9. Der Simson bricht schwunden ift der Schlan: der Höllen Thur, der kühne gen Muth, ihr Haupt ift David tritt herfür, der Gos nun zerkhirschet gar, das liath liegt schon gestreckt,

gehst.

Triumph 2c.
4. Wo ist, v Tod, dein 11. Was wollen wir Stachel jest? Wo habt denn surchten sehr des Tosihr Teusch, euren Wiß? des Macht, das höllsche Wo ist der Höllen Macht Heer? Lat toben, was da und Sieg? Wer führet will und kan, tritt nur den wider uns nun Krieg? Kampf frisch mit ihn'n an. Triumph te.

Triumph re.

den Tod. Triumph 2c.

# ne Freude.

Sohn: JEsus hat gesies den sich betrogen. Es hat get, daß nun alles lieget keine Noth. Ob er trift, hat er auf das Hauptser vielmehr uns heilen. getragen.

ben, mar, uns ju erwerben Grab meine mude Glieder Heil und Setigkeit. Nach: werde legen nieder, weil dem dis geschehen, dureich dieses hab, daß mein fen wir nun sehen, daß Hort mir diesen Ort selbst vor kurger Zeit er zwar mit seinem Leibe weihe, sich wahrhaftiglich in den daß ich ihn nicht scheue.

dahin gegeben.

finden, daß von unsern uns nun haben lassen mit Sunden noch was übrig begraben hier in dieser sen weil der wieder kom Zeit: so wird Er, der men, der sie übernommen: grosse HErr, uns hervor Ja, indem er fren, so ist auch mit sich führen, und nun genug zu thun, weil die mit Eronen zieren.

schaden, weil wir zu Gesaus, mussen auch die Glies naden, sind einmahl gesider sonder Zweifel wies

12. Ist deine Macht, o bracht? Will der Teufel Mensch, gleich schwach, so dräuen, durfen wir nicht hilft dein Heiland hinten scheuen sein' verlohrne nach, durch dessen Kraft Macht. Hier ist der, vor wirst du bestehn, und dein Welchent er augenblicklich Feind mut ju Boden gehn. muß erbeben, und hinmeg sich heben.

13 D Heiland! hilf zu 5. Hölle, wilt du pochen ? jeder Frist, der du vom Der dich hat zerbrochen, Tod erstanden bist: Tritt stellt sich lebend bar. Weil berzuuns in unsrer Noth, du nun gelassen, und nicht führ uns ins Leben durch mochtest fassen den, der Burge war; So haft du fort immerzu deines Rech: 146. Mel. Iksu, meistes dich begeben wider

unser Leben.

6. Laß die Zähne bläcken, Mun ist auferstanden aus und die Hand ausstrecken des Todes Ganden wider uns den Tod; Denn GOTT und Menschen: sein Pfeil und Bogen fin: unter seinem Thron. Allesifts drum kein Gift, sons Feind, so viel ihr'r sennd, dern muß mit seinen Pfeilen

geschlagen, ja, gar schau 7. Darum mir nicht grauet, wenn mein Geist 2. Daß er wollen ster-anschauet, daß noch in das

Tod um unser Leben hat 8. So sind all wir Chru ften dir und deinen Luften 3. Niemand wird nun todt, o Eitelkeit! wie wir

Bahlung suft befunden, keis 9. Denn dis sicher stes ner mehr verbunden. het, weil das Haupt nun 4. Was will uns nun gehet aus dem Grab hers

der

no on Const.

der aus dem Todten Haus 4. Des Todes Gift, begeben.

ja doch hingegen nach so worfen. mit der Sonne, in derlift erhöhet: Des HErren Himmels: Wonne.

## in der Soh sey Ehr.

Diesem Krieg aus Gnad ob er gleich firbet.

sie darum doch nicht, der gänglichs Wesen.

Nichts ist, das in dem Leib wird ahnlich dort Chris Sieges Lauf den farcken sti verklartem Leibe. Held kan halten auf, Er ist 9. Der alte Drach und der Ueberwinder. seine Rott hingegen wird

(wenn jetzund die liebe det Höllen Pest ift unser Stund ihnen wieder giebt heiland worden; Wenn das Leben) zu Ihm sich Satan auch noch ungern läßt vom Wüten und vom 10 O der grossen Freu Morden. Und da er sonst de! Wer wolt nun das nichts schaffen kan, nur Kleide dieser Sterblichkeit Tag und Racht uns kla nicht getrost ablegen, weiliget an, so ist er doch vers

kurzer, Zeit JEsus Christ 5. Des HErren Rechte bereitet ift, ihn zu kleiden die behalt den Sieg und Rechte machtig failt, was thr entgegen stehet. Tod, 147. 217. 21 Hein GOtt Teufel, Holl und alle Feind, in Christo gank gedämpfet sennd, ihr Zorn ift kraft:

los worden.

D Tod! wo ist dein 6. Es war getödtet JE; Stachel nun? Wo sus Christ, und sieh, Er les ist dein Sieg? o Hölle? bet wieder. Weil nun das was kan uns jetzt der Teu: Haust erstanden ist, stehn fel thun, wie dos' er sich wir auch auf, die Glieder. auch stelle? GOTT sep So jentand Christi Worten gedanckt, der uns den gläubt, im Tod und Grabe Sieg so herrlich hat nach der nicht bleibt: Er lebt,

und Gunst gegeben. 7. Wer täglich hier durch 2. Wie straubte sich die wahre Reu mit Chrisio alte Schlang, als Christus auferstehet, ist dort vom mit ihr kampfte, mit Lift andern Tode fren, derselb und Macht sie an ihn ihn nicht angehet; der drang, jedennoch Er sie Tod hat ferner keine dampfte: Ob sie Ihn in Macht, das Leben ist uns die Fersen sticht, so sieger wiederbracht und unver:

Ropf ist ihr zertreten. | 8. Das ist die rechte 3. Lebendig Chriftus Ofter: Beut, der wir theil: kommt herfür, den Feind haftig werden. Fried, nimmt Er gefangen, zer Heil, Freud und Gerech-bricht der Hollen Schloß tigkeit im Himmel und auf und Thur, trägt weg den Erden. Hier find wir still, Raub mit Prangen. und warten fort, dis unser

14

ju Schanden , erlegt ift er treibt , und fpricht : 200 mit Schimpf und Spott, ift dein Stachel? ba Chriftus ift erftanden. 4. Denn deine Macht Des Sauptes Sieg Der bie ift Dabin, und feinen Glieder ift; drum fan mit Schaden bringet dem, ber aller Macht und Lift une nich fete mit Berg und Satan nicht racht fchaden. Sinn ju diefem Fürften 10. D Lod, mo ift beimich winget, Der frolich Stachel nur? Boift deinfpricht; Job leb und ibr Gieg, o Dolle ? mas fanfolt mit mir leben für und jest der Teufel thun, and fur, weil ich es euch wie graufain er fich ftelle gerworben.

GDER fen gedancft , ber 5 Der Lod hat feine une ben Sieg, fo berrlich Rraft nicht mehr, ihr hat in Diefem Rrieg aus Durget ihn nicht fchenen. Snad und Gunft gegeben. 3ch bin fein Giege gurit

148. Mel. Mun freut ihr euch erfreuen; Das euch, lieben 26.

Den frolich alles weit ihr mir glaubt, ale Glier und breit, mas vor der mit mir leben. mable mar verlohren, weil 6. Der Sollen Gieg ber erflanden.

deine Macht, bu nicht schaden. pilder Feind des Lebens, 7. Run, GOET fen Staube bleiben.

in Saupt empor, ift mache übermunden. ig durchgedrungen durch eine Bande, durch dein 149.277. Erschienen ift thor : 1a, bat in Sieg ver blungen bich feluft , daß

and fein DERR, den folt

ju fo bin ich euer Saupt, brum werdet ihr, wenn

seut der HERN der Berr ift auch mein, 3ch babe ichkeit, ben GOEL jelbfiffe jerftohret! Es darf juserfohren jum Gun nicht fürchten ihre Dein, beu Buffer, Der fein Blut wer mich und mein Bort un Creus vergoffen, une boret. Und weil Des Teue it gut, bom Cod ift auf fels Dacht und Lift ge-|Dampft, fein Ropf gertre: Wie fchon haft bu ton ift, mag er ihm auch

en Lebeus : Furfien umge Danct , der uns den Sieg racht! den Stachel iff durch Chriffum hat geges ergebens burch 3bn ge ben, und une den Frieden choffen , fchnober Feind, fur ben Rrieg, und fur ben u hatteff mabrlich mobil Eod Das Leben erworben, emennt, Er wurd im der bie Gund und Cod, Belt, Teufel , Soll und 3. Rein, nein ! Er tragt mas in Norh une fturget,

der herrlich Tag.

per an Ihn nur glaubt. Co balb bes groffen or dir nur ein Gespotte Cabbathe Nacht den Tag

Sag pertrieb und buncfeli 9. Um Greuse litt Gr macht, Da fauften ber Da mar ben Cod : jest aber rien dren, ben Derrn ju fal lebt Er fren ohn Doth : Er ben, Speceren. Salleluig. lift erftanden als ein Mann.

2. Sie richten alles fleif der auch den Cod felbit tob:

fig ju, und marten, bis austen fan. Salleluja. ihrer Rub and himmele 10. hier ben Den Todten

Feld Die Morgenroth in werdet ihr ihn finden nicht. ihrem gulbnem Schmucke das glaubet mir. Geht bin, geht. Salleluig.

ht. Salleluja. und machte den Jungern 3. Ale fie nun auf dem fund, und Petro, dem fein Bege find, bald fich ein Bern ift wund. Salleluja. neuer Rummer findt. Ach! II. Beift fie in Gulilas fprechen fie, ein groffer am gebn, Dafelbft mirb Gr Schniers burchdringet un vor ihnen ftebn, fie mers fer traurigs Berg! Sal den febn fein Angeficht, mas Er jufagt, bas fehlet leluia.

4. Ber offnet und bes nicht. Salleluja.

Grabes Thur? Rein Jun: 12. Sie gehn heraus und ger macht fich jest herfür, eilen fort; ihr Mund vor und Armen wirds unmog Bittern redt fein Wort, Die lich fenn, ju malgen ab den bloden Bergen find ers fchweren Stein. Salleluja febreckt, mit gurcht und s. Indem fie fchauen auf Ungft gang überbeckt, Sall.

Das Grab, ba ift ber Stein 13. Wir aber balten Diefe gewalket ab; Gott giebt Doft fur unfere Bergens fur Mugft und groffes Leid Freud und Luft, und Dans gewünschten Eroft und chen bir, DERR JESH Frelichkeit. Salleluja. Chrift, baf du beut aufer.
6. Sie gehn hincin, ba ftanden bift. Halleluja.

febn fie balo , wie baß ein 14. Der Teufel tobe, wie Jungling mobl geftalt gur er will, wer fragt nach Rechten febt, und tragt ibm, er bat ein Biel, bars ein Rleid, weth wie ber über barf er fchreiten nicht, Schnee in Winters : Beit. wurd' er auch toll, er ift

Salleluja. gerichte. Salleluja.
7. Sie find befturnt, bag 15. Des Todes Stachel feine kan vor Furcht die iff entzwen, er thut nicht, andre reden an, der Engel was mir schablich fen tröffet fle, und spricht: Ihr Sterb ich, so flerb ich die lieben Frauen, fürcht euch allein, die Seele muß bald nicht. Salleluja. ben dir fenn. Salleluja.

8. Ihr fucht den SErrn 16. Der Leib, der in dem von Ragareth, Der JEfus Grate liegt, fchlaft fauft, beißt, bier ift Die Statt, als mar er eingewiegt, ich bier ift bas Raumlein, wo weiß, bag bu ibn als ein man ihn aus Liebe hat ge Surft des Lebens aufermes leget bin. Salleluja. den wirft. Salleluja.

150.3n

150. In eigener Mel.

Criumph! Triumph! es Triumph re. fomme mit Pracht der Sieges Fürst heut aus der gebürgt, der höllische En: Schlacht: wer seines Ret rann erwürgt, sein Raub: ches Unterthan, schau heusichloß und geschworne te sein Triumphe Fest an. Nott ist gant, serfishet, der Teiumph, Triumph, Tu Tod einSpott. Triumph 2e. umph; Triumph, Victoria, 9. Hier liegt der stolze und ewiges Halleluja.

Wald erkungt, die Erde Schwefel Burg zeistehrt. schönes Blumwerck britigt : Kein Feind fich wider uns der Zierrath, die Tapeceren enwört. Triumph 2c.

schönste schmuckt, und wie uns deinen Frieden, den du der durch das plaue blieft, bracht mit aus deni Grab die vor Pech : schwarz im und aus der Schlacht. Trauer:Kleid beschaus den Triumph 2c. Blut: und Todes; Streit. Triumph re.

nicht mehr schweigt, sich daß wir als Reichsgenossen muthig als ein Low et: dort dir folgen durch die jeigt: kein harter Fels ihn Sieges "Pfort. Triumph, halt und zwingt, Grab, Triumph, Triumph, Tris Siegel, Riegel vor ihm umph, Bictoria! und ewis springt. Trumph ec.

5. Der andre Abam heut erwacht, nach seiner har: 151. Mel. Tun freut ten Todes Nacht, aus sei: euch, lieben :c. ner Seiren Er erbaut uns, Mach auf, mein Herk, seine theurserlösste Braut. Wie Nacht ist hin, die

Triumph re. schön ausschlug, am Mors Sinn, den Heiland zu ums gen Bluth und Mandelnsfangen, der heute durch trug: so träget Frucht'des Todes Thur gebrochen der Geligfeit des Hohen-aus dem Grab herfur, der priesters Triumph 2c.

keit erkampft, der Gunden, ein neues Leben; vollführe Peft und Gift gedampft: deinen Glaubens : Lauf.

Fluch und Vann vertilgt hier mein Erldiers:Mann.

8. Du liebe Seel bist aus:

Belial, die Höllen: Burger 2. Wor Freuden Thal und allzumahl sind samt der

zeigt, daß der Schopter io. HErr JEsu, wahrer Sieger sen. Triumph ze. Sieges: Fürst! wir glaus 3. Die Sonne sich aufv den, daß du schencken wirst

11. Triumph, Triumph dich ehren wir, und welle 4. Das stille Lamm jest durch dich tampfen hier, ges Halleluja.

Sonn ist aufgegangen, er: 6. Wie Arons Ruthe muntre deinen Geist und Leichnam heut. ganten Welt zur Wonne.

2. Steh aus dem Grab 7. Mun ift die Herrlich: der Gunden auf, und fuch der schweren Handschriftlund las dein Hert sich be-

ben

ben gen Himmel, da dein 8. Scheu weder Teufel,

geistlich auferstanden.

Tritt unter dich die bose 9. Ach! mein HErr JEsu, ift zu finden.

JEsus wird ihm heben: Es junt neuen Leben gehen ein, kan ein Christ ben Creußes, das du uns haft erwerben. weil Er ist auferstanden.

gehn mit ihrer Salbungs: überwinden. Gabe; so wirst ou sehu, daß JEsus Christ vom Tod heut auferstanden ist, und nicht im Grad zu finden.

6. Es hat der Low aus Juda Stamm heut sieg: reich überwunden, und das erwürgte GOttes: Lamm hat uns zum Heil erfun-wiederbracht, Halleluja. den das Leben und Gerech: de schau getragen.

kang an den Streit, weil Diener senn. Halleluja. JEsus übermunden. wird auch überwinden weit hochsten Thron, samt seis in dir, weil Er gebunden uem eingebohrnen Sohn, der Feinde Macht, daß du dem Heilgen Geist in gleis aufstehft, und in ein neues cher Weis' in Ewigkeit sep Leben gehft, und GOTT Lob und Preis. Halleluja. im Glauben dieneft.

JEsus ist, und such, was Welt noch Tod, noch gar droben, als ein Chriff, der der Hollen Rachen: Dein TEsus lebt; Es hat kein 3. Vergesse, mas dahin: Noth, Er ist noch ben den den ift, und tracht nach Schmachen und den Gerin dem, was droben, damit gen dieser Welt, als ein ges dein Hern zu jeder Frist eronter Sieges Held, drum JESU sen erhoben: wirst du überninden.

Welt, und strebe nach des der du bift von Todten auf: Himmels Zelt, wo JEsus erstanden, errett aus Sa: tans Macht und Lift, und 4. Qualt dich ein schwes aus des Todes Banden, daß ter Sorgen Stein, dein wir zusammen insgemein

Pein in Freud und Wonne 10. Sen hochgelobt in leben. Wirf dein Anlies dieser Zeit von allen GOt gen auf den HErrn, und tes Kindern, und ewig in sorge nicht, Er ist nicht fern, der Herrlichkeit von allen Uebermindern, die übers 5.Geh mit Maria Magda: wunden burch dein Blut. len und Salome zum Grabe, HErr JEsu, gib uns Kraft die fruh dahin aus Lieve und Muth, daß wir auch

> 152.M.Ærschienen ist der herrlich Tag.

Mir dancken dir, Herr IEsu Christ, das du vom Tod erstanden bift, und hast dem Tod zersichrt sein' Macht, und uns das Leben

2. Wir bitten dich durch tigkeit, weil Er nach über deine Gnad, nimm von standnem Streit die Fein: uns unfre Missethat, und hilf uns durch die Gute 7. Drum auf, mein Hert dein, daß wir dein' treue

Er 3. Gon dem Water im

VI. Don

#### VI. Von der Himmelfahrt Christi.

153. Wel. Wie schon n: Las unfer Thun und leuchtet der Wor: genstern.

d! mundersgroffer Steges Deld, du Sunden : Erager aller Welt! beut baft bu fen ju finden. Dich gefeset jur Riechten

verleget: Machtig, prach: Lag fuchen une, mas bro: tig triumphireft, jubilireft; ben ift, auf Erben mobs Dod und Leben ift, DErr net Erug und Lift, es ift Chrift, Dir untergeben.

rubim, viel taufend hohe gen, die ta nagen, die Seraphim dich, Sicges, ba qualen ffundlich arme Surfien, loben, weil Du Chriften : Geeten. ben Segen wiederbracht, 6. hErr WESU, tomm,

Starct und Rraft , Erquiching, Labfal, BerBens: Saft wird uns von bir gegeben: Bringe, swinge mein Gemuthe, mein Ber blute, bag es preife, bir Lob, Ehr und Danck ermeife.

Wandel fenn, daß wir mit Demuth gebn berein, all' Ueprigfeit verachten : Uns art, Soffart lag und meis ben , Chriftlich leiben , mobl erarunben, wo bie Gnabe

r. Gen, JEEU, unfer beines Naters Kraft , ber Schun und Schan, fen un: Feinde Schaar gebracht fer Ruhm und vefter Plag, jur Saft, bis an den Lod darauf wir uns verlaffen. auf allen Straffen Lugen, 2. Dir bienen alle Che, Erugen, Angft und Dla:

mit Majestat und groffer du Gnadem Thron, du Sies Pracht zur Freude bist er ges Fürst, Held, Davids hoben; Ginget, klinget, Sohn! komm, stille das rühmt und ehret den, der Berlangen! Du, du bist Prinme und eiter beit, der Berlangel! Dit, du die gen himmel mit allen und ju gut, o Jesu ! Vosaunen und Getummel. durch dein iheures Blut 3. Du bist das Haupt, ins Heiligthum gegangen: hingegen wir sind Slieder, Komm schier, bils mir I ja es fommt von dir auf Denn so ollen, denn so suns Licht, Tross und Treube, kopfen in die Hande.

> 154. Mel. Tun freut euchlieben Chri: ften g'mein.

Auf Chrifti Simmelfahrt 4. Bench , J. E. I, une, fahrt grunde, und allen geuch une nach der, bilf, Zweifel, Angft und Dein das wir kunftig für und far hiermit fete überminde; nach deinem Reiche trach benn weil das Haupt im Sime

Himmel ift, wied seineziss nicht Enft zum HEr Glieder JEsus Christ zur ren: Denn Er wird auch

mel: an, und groffe Gab'n Glauben liegts, so der ist empfangen, mein Herz recht, so wird auch g'wiß auch nur im Himmel kan, das Leben schlecht zu Gott soust nirgend, Ruh er im Himmil gerichtet. langen: Denn mo mein 4. Goldi' Himmelfahrt

mag meine Nachfahrt sie zusammen kommen. ren, und denn einmal, wenn: | 5. Denn wird der Tag Flehen.

euch, lieben 2c.

Pluf diesen Tag beden: höchsten Gut. GOtt woll, den wir, das Christgen daß wirs erleben. Himm'l gefahren, und dan: 6. Ehr' sen dem Seren cken GOTT mit höchster JEsu Christ, der für uns Begier, mit Bitt; er woll ist gestorben, und wieder bewahren uns arme Sun: auferstanden ist, des Was der hier auf Erd, die wir ters Huld erworben, daß von wegen manch'r Ge: wir nun nicht in Adams kein Trofte.

2. Drum sen GOtt kob, Leben erben. der Weg ist g'macht, uns steht der Himmel offen: Christus schließt auf mit grossem Pracht, vorhin war Chrift fuhr gen Himmel: all's verschlossen. Wer Das sandt er uns glaubt, des Hern ist Freu: hernieder? Den Troster, den voll, daben er sich denn den Heilgen Geift, zu Troft rusten soll, dem HErren der armen Christenheit. nachzufolgen.

rechten Zeit nachholen. vor Fleisch und Blut sein 2.Weil er gezogen him: himelreich versverren. Am

Schaß gekommen bin, da fah't in uns an, wenn wir ist auch stets mein Hert den Vater finden, und flies und Sinn: Nach ihm hen stets der Welt ihr' mich sehr verlanget. Bahn, thun uns zu GOt: 3. Alch Herr, laß diese tes Kindern; die sehn hin: Gnade mich von deiner auf, und GOTT herab, Auffahrt spuren, daß mit an Treu und Lieb geht dem wahren Glauten ich ihn'n nichts ab, bis sie

dirs gefällt, mit Freuden erst freudenreich, wenn scheiden aus der Weit. uns GOTT ju ihm neh HERR, hore dis mein men, und seinem Sohn wird machen gleich, als wir 155. Mel. L'Zun freut denn jest bekennen: - da wird sich finden Freud und Muth, zu ew'ger Zeit benm

fährd ohn Hoffnung han Fall umkommen und auch sterben all, sondern das

156. In eigener Mel.

Kyricleis.

3. Wer nicht folgt, noch 2. Halleluja, Halleluja, sein'n Willen thut, dem Hallelusa. Des soll'n wir

alle froh senn, Cheistus will bist aufgenommen genhim: Mufer Troft senn. Kyrieleis. mel, da dein Vater ift und

157. Mel. Tun freut wie soll ich deinen groffen

Du sährst gen Himmel, hast, recht preisen, und dir JESU Christ, die gnug Ehr erweisen?

Statt mir zu bereiten, auf 2. Du haft die Höll und daß ich bleibe, wo du bist Gunden Roth gant ritters zu ewiglichen Zeiten: Du lich bezwungen: Du hafe fährst, mein Heiland, in den Teufel, Welt und Tod Die Hoh, auf daß ich in die durch deine Macht verdruns Soh auch geh, dis kan gen: Du hast gesieget weit

2. Du fahrst, mein JEiche Herrlichkeit, o HErr Su, Wolcken an, und in diesem Leben gnug wur,

dringst durch alle Himmel, diglich erheben.

damit ich dir unchfolgen 3. Du hast dich zu der kan aus diesem Welt:Gesrechten Hand des Bate:s tummel, Du bist, mein JE; hingesetzet, der alles dir hat SU, aus dem Leid gegan- jugewandt, nachdem du gen in die hochste Freud, daß kaum verleget, die stärcke

ich hin, ben JESU will aus gemacht, und sie auf ich bleiben. Drum steht zu deinem Wagen gant herrs JESU stets mein Sinn, lich schau getragen.

nichts, soll mich von ihm 4. Nun lieget alles uns treiben: Ob ich schon duld ter din, den Water aus: hier manche Noth, so werd genommen: Die Engel ich doch nach meinem Tod mussen für und für dir ben JEsu recht erquicket. auszuwarten kommen: die

werd nach kurpen Jahren Dienste worden. gelangen aus dem Jam: 5. Du starcker Herrscher merthal hin in den schönenfahreft auf mit Jauchken Himmels: Saal, da JE- und Lobsagen, und gleich fus mich wird troften.

dich, mein 2c.

Ju Lebens-Fürft, HErr vor allen Dingen, will ich JEsu Christ, der du dir auch sobsingen.

die Gemein der Frommen : euch lieben 2c. Sieg, den du uns durch den schweren Krieg erworben

mich recht ergößen.- und breit: Wie soll ich sol:

ftete Freud mich labe. | ften Feind haft umgebracht, 3. WoJEsusiff, da kom Triumph und Sieg dars

4. So jage nicht, du mei- Fürsten stehn auch auf der ne Seel, laß nur den Kum: Bahn, und find dir willig mer fahren, und dich nicht unterthan, Luft, Wasser, allzuschmerklich qual, ich Feuer, Erden muß dir zu

mit dir in vollem Lauf auch mehr denn tausend Wagen; 158. Mel. Ermuntre Du fährest auf mit Lobges sang, es schallet der Posaus nen Klang; mein GOTT!

6. Du \$ 4

die Höh, hinführend die dein Angesicht zu sehen? GOtt, dich überall, wir "genommen? Mein

uns bereitet, du hast den Halleluja! ohn Ende. Weg uns offenbahrt, der weil denn du, Herr JEsu Christ! nun siets in beiner sa die Frommen dahin auch ju dir kommen.

wir, den Engeln gleich, ia nicht herausser bleiben: Du wirst uns, deine Kins derlein, mein GOtt, nicht lassen von dir senn, die ih: nen vest vertrauen, dein'

Herrlichkeit zu schauen. 9. Hilf, daß wir suchen unsern Schaß nicht hier in Diesem Leben, besondern den Er hat geliebet. dort, wo du den Platz wirst Ach! laß uns streben vest fähret, der HERRE, mit

daß wir fliehen weit von was holet den Oden. Ende frolich bin? Wenn zu weiden.

6. Du bist gefahren in werd ich vor dir stehen,

Gefangnen, so uns mit 1r. Wenn soll ich hin Thranen, Ach und Weh ins Paradies, zu dir, HErr genețet oft die Wangen: JES11, kommen? Wenn Drum preisen wir mit kost ich doch das Engel fussem Schall, o stärcker suß? Wenn werd ich guf: die wir so viel Gaben von land, komm und nemm dir empfangen haben. mich an, auf daß ich fros 7. Du hast durch deine sich jauchtzen kan, und Himmelfahrt die Strasse klopfen in die Hande:

uns zum Vaterleitet: Und 159. Mel. Ach! alles, was zimmel 2c.

Wohnung bist, so werden Trolocket mit Händen, d ihr Bolcker, nun alle, und jauchtzet dem Hoch: 8. Ist unser Haupt im sten mit frolichem Schalle. Himmelreich, als die Apo: Denn GOTT der Aller: stel schreiben, so werden hochst ist schrecklich dort oven, ein König sehr hoch auf der Erden erhoben.

2. Der nunmehr die Volcker wird unter uns zwingen, die Leut unter unste Fusse nun bringen; Denn Er und jum Erb: theil erwählet und giebet die Herrlichkeit Jacobs,

3. Frolocket, mit jauch: GOttes Kindern geben; Bendem Schall GOtt auf und mohl nach dem, was hellen Posaunen beehret. kunftig werden soll, so kön: Lobsinget GOTT, singet, nen wir ergründen, wo lobsinget, lobsinget:,: Lob dein Gezeit zu finden. unserem Könige bringet.

10. Zieh uns dir nach, 4. Denn GOtt ist ein so laufen wir, gib uns des König auf diesem Erdbo: Glaubens Flügel: Hif, den, lobsinget ihm alles, hier auf Israelis Hügel. König ist Gott der HErr Mein GOtt! wenn fahr über die Heiden. Er figet tch doch dahin, da ich ohn auf seinem Stuhl, selbe

5. Die

Mer find alle gezählet zu aufgenommen, der gange einem Volk Abraham, das Himmel lacht, um Ihn GOTT erwählet. Denn gehn alle Frommen, die GOTT ist sehr hoch ben Et hat fren gemacht. Es den Schilden auf Erden, holen JEsum ein die laux und wird moch viel hober tre Cherubinen, den hellen und herrlicher werden.

### 160. In eigener Mel.

Herrscht, über Himm'l und uns sichre Bahn.

g'schrieben ift, Halleluia! uns Plat; Wir gehen von in Mfalmen von dem Her: der Erden dorthin, wo uns

ren Davids HErr, Holle: sus hingegangen, dahin luja! wie zu ihm hat gesagtsfen das Verlangen, dahim der HErr, Halleluja. sen euer Lauf.

5. Drum jauchgen wir mit 5. Last uns jum him: grossem Schall'n, Hallelu-mel springen mit herplicher ia! dem Herren Christzum Begier, laßt uns zugleich

Dreneinigkeit, Halleluia! GOttes Sohn, dich Weg, GOtt Vater, Sohn und dich wahres Leben, dem al: Heilgen Geift, Halleluja.

### 61. Mel.Mit Ernst, ihr Menschenze.

Jubel: Schall, mit prach: unser Preis, der HEMM tigem Getummel und mit ift unfre Freude und kofts Posaunen Hall. Lobsingt, liches Geschmeide, zu Ihme solinger Gott, lobsingt, gilt unsre Reis'. lobsingt mit Freuden, dem 7. Wenn soll es doch ge: Könige der Heiden, dem schehen? Wenn kommt die Herren Zebaoth.

5. Die Fürsten der Wol: 2. Der HERN wird Geraphinen muß Er wills kommen senn.

3. Wir wissen nun die Stiege, die umer Haupt Gen Himmel aufgefah: erhöht, wir wissen zur Gesten ift, Halleluja! der nüge, wie man zum Himsen's der Ehren, Jesus mel geht. Der Heitand Ehrist, Halleluja.

geht voran, will unsnicht 2. Er sitzt zur Rechten nach sich lassen, er zeiget GOttes Hand, Halleluja. uns die Strassen, Er macht

alle Land, Halleluja. 4. Wir sollen himmlisch 3. Nun ist erfüllt, was werden, der HErre macht ren Christ, Halleluia. ser Schap: Ihr Herken, 4. Nun sist benm Hersmacht euch auf! wo JE:

Wohlgefall'n, Halleluja. | auch singen: dich, JEGU, 6. Wir lob'n die heilgesuchen mir! dich, v du le Macht gegeben, dich uns

fere Hauptes Cron.

6. Ade mit deinen Schas gen, du Truges:volle Welt. dein Koth kan nicht ergös IIIIX fähret auf gen gen. Weiß'st du, was uns Himmel, mit frohem gefällt? Der HENR ist

liebe Zeit, daß wir GOtt

mex

Contain.

lichkeit? Du Tag, wennssu! du allein must wirst du seyn, daß wir den meine Sulfe seyn. Heiland gruffen, daß wir den Heiland kussen? Komm, 163. Mel. O GOtt, du fielle dich doch ein.

162. Mel. Herr, nicht

schicke deine 2c.

2. Verse.

ferne pon dir seon.

2. Schau, ich sähle Tag Noth befällt.

Pein, wenn ich nicht bey Ihm folgen soll. dir foll fenn.

es mir nur Pein,

perehren, niusicir'n mit kommt die Hulf herab, und tausend Choren: Alles, al-wird das Fleisch geschwächt.

erwerben, daß ich schleusohn Segen ab. nig moge sterben? Daß 5. O DERN, bleib stets sich ende meine Pein, die ich geneigt, uns freundlich auf

men Scele, Troster in der fahrt beguemen; Zeuch

werden sehen in seinerherr: Trauer: Hele, JEsu; JE:

frommer GOtt.

Ceniud betrachten wir, I das Christus aufgefah: ren! mit Bitt, o hochster meiner armen GOTT, da wollest uns Geele! Tröffer in der bewahren, weil wir noch Trauer:Hole, ach! wie iks unten stehn in tieser ar: so grosse Pein, lang und gen Welt, da uns im Ties sten nichts, als Gund und

und Stunden, bis ich selig 2. Doch ist der Weg ges werd entbunden, ach! wenn bahnt, der Himmel steht end't sich meine Pein, daß uns offen: Nun konnen ich sonder dich muß seyn? wir von GOtt den rechten 3. Schneid den Lebens: Einfluß hoffen, Wer diesen Faden abe, bring mich heu: Zugang kennt, des Herz te noch zu Grate. Denn ist Freuden: voll, denn er es macht mir doch nurschant Christo nach, wie er

3. Wer diesen Weg nicht 4. Laß mich alle Lust ge-sucht, dem ists nicht Ernst niessen, laß michalle Kun: zum Herren, der da vor sie wissen, wenn ich nicht Fleisch und Blut den Hims ben dir soll senn, so gebiert met wird versperren: Am Glauben liegts allein, ift 5. Laß ntich alle Weltsder im Herhen recht, so

les wird mir Pein, ohne 4. Dis ist die Fahrt für dich, mein JEsu, senn. uns, den Vater bald zu fin: 6. Laß hergegen mich zer, den, die Vahn der Welt zu reissen, und vom Basilisk fliebn, und zu entgehn den erbeissen; Wenn ich nur Sunden: Fahrt nun die ben dir soll senn, so dunckt Seel hinauf, so fahrt der miche doch keine Pein. |HErr herab, und wo der 7.Ach! wer hilft mir doch Vater wohnt, gehts nie

hab, ben GOtt zu senn. zunehmen, wenn wir durch 8. Helfer meiner ar: Christum uns zur Himmel

ang

Mus zu dir hinauf, bis wirslich Wort, und uns behut mit rechtem Muth mit dir vors Teufels Mord. vereinigt senn, als unserm 8. Also baut Er die Chrischen Sut. stenheit jur ewgen Freud

mel hoch da zc.

Mun freut, cuch GOttes 9. Der Heilge Geist den Kinder all, der HErr Glanden fläreft, Geduld fahrt auf mit groffem und Hoffnung in uns Schall, lotsinget Ihm, wirckt, erleucht und macht løbsinget Ihm, lobsinget die Herken veft, und uns Ihm mit heller Stimm. in Trubfal nicht verläßt.

Christo gottlich' Ehr, und Creut erworben hat, das jauchken Ihm mit frohem theilet aus der Heilge Schall, das thun die lie Geist, darum er unser Lehe

ben Engel all. rer heißt. 3. Daß unser Heiland 11. Der Water hat den JEGUS Christ, wahr'r Sohn gesandt, der Gohn GOttes Sohn, Mensch wird anders nicht erkannt, worden ift, des freuen sich ohn durch den Heilgen die Engel sehr, und gon: Geist allein, der muß die nen uns gern solche Ehr. Hergen machen rein.

4. Der Herr hat uns 12. Gs manche schöne die Statt bereit, da wir GOttes: Gab bringt uns soll'n eleib'n in Ewigkeit: der Heilge Geist herab, bet Lobsinget Ihm, lobsinger und vorm Satan wohl ber beller Stimm.

Himmelreich, wir find den lieben HErrn, und lobet lieben Engeln gleich; dassseinen Namen gern: lobz sehn die lieben Engel gern singet mit der Engel Chor, und dancken mit uns GOtt daß man es in dem Him: dem HErrn.

6 Es hat mit uns nun keine Noth: der Satan, Ewigkeit, es sagt dir deine Sund und emger Tod all Christenheit groß Ehr und samt zu schanden worden Danck mit hochstem Fleiß, sind durch GOttes und zu allen Zeiten Lob und Marien Kind.

7. Den Heilgen Geiff is. Herr Jesu Christe, er umfre Hernen lab, und hetrlich, prachtig, schon,

und Geligkeit. Allein der I 64. 117el. Vom Sim: Glaub an JEsum Christ das recht' Erkenntnis GOttes ift.

2. Die Engel und all 10. Was uns die gott: Himmels : Heer erzeigen lich Majestät am heilgest

Ihm, løbpinget Ihm mitswahrt; solchs schafft des HErren Himmelfahrt.

5. Wir sind Erben im 13. Go dancket nun dent mel hor.

14. GOtt Vater in det Preis.

send't er herab, auf daß Gottes Gohn, gemaltig, eroft uns durch sein gott: es danckt dir deine Chri:

fien:

in Ewigkeit.

ewiglich.

der herrlich' Tag.

GOtt Lob und Danck im Hakeluja.

alljeit ben uns noch, sein' dich, und durch dich leben Macht und G'walt unsewiglich. Halleluja. endlich ift, wahr'r GOtt 11. Amen! Amen! HErr Halleluia.

alle Menschen er regiert, Halleluja.

Halleluia.

des Vaters groß hat Er all lichkeit, führ uns aus Macht ohn alle Maaß, all diesem Jammerthal in den Ding find ihm gang unsewigen Freuden , Saal, terthan, Gottes und der Halleluja.

6. AU' Teufel, Welt, noch einmal, und sehnen Sund, Höll und Tod, uns ins Himmels Saal, Er alles übermunden hat. da wir mit deinen Engelein Trop, wer da will, es das Amen wollen singen liegt nichts dran, den fein. Halleluja.

Kenheit von nun an bis Sieg muß er doch allieft

han. Halleluja.

16. O Heilger Geift, du 7. Wohl dem, der Ihm wahrer GOtt, der du uns vertrauen thut, und hat trost'st in aller Noth, wir in Ihm ein'n frischen rühmen dich, wir loben Muth; Welt, wie du wilt, Dich, und sagen dir Danck wer fragt nach dir, nach Christo steht unser Begier. Halleluja.

165.M. Erschienen ist 8. Er ist der Herr und unser Trost, der uns durch sein Blut hat erlost, das Wir dancken dir, HErr G'fangniß Er gefangen hat, JEin Christ, daß du daß uns nicht schad der bits

gen Himm'l gefahren bist,0 tre Tod. Halleluja.
starcker GOtt, Immanuel, 9. Wir freuen uns aus parcket uns an Leib, starck Herkens Grund, und uns an Seel! Halleluja. singen frolich mit dem Institutelleit, und singt und Rund. Unser Gruder, Ehristenheit, und singt und Fleisch, Bein und Blut ist unser allerhöchstes Gut.

der ist Gottes Sohn. Hall. mel unser ist, hilf uns, o 3. Gen Himmel ist ge: Bruder JEju Christ, daß fahren hoch, und ist doch wir hun trauen vest auf

und Mensch zu aller Frist. JEsu Christ, der du gen Himm'l gefahren bist, 4. Ueb'r alle Himmel behalt uns, HERA, ben hoch erhebt, üb'r alle Ens deiner Lehr, des Teufels gel mächtig schwebt, üb'r Trug und Listen wehr,

und alle Creaturen führt. 12. Komm, lieber HErr, fomm, es ift Zeit, jum 5. Zur Rechten GOtt's lett'n Gericht und Herrs

Marien Gohn. Palleluja. 13. Amen! singen wir

166. In

166. In eigenet Mel. | 3. Wer gibt mir, daß Mo ist der Liebste hin: ich ihn geschwinde, wie ich Secle halt gefangen, der und unzertreunlich mir mein Hern genommen Ihm sen? Wer will mir, hat? Wo ist die Sonne der um mich zu erheben, Betrübten? Wo ist der Leit: Morgenrothe Flügel -ge: ftern der Verliebten, der ben, daß ich Ihn suche mich getröstet fruh u. spat? frisch und fren?

bis jum Morgen, in grof: Emigkeiten, mir eine Woh: sem Kummer, grossen Gor: nung zu bereiten; so mach gen, daß ich uicht seh sein ers bald und säum sich Angesicht: Ich ängse mich nicht, ich werde sonst vor in meinem Herpen, ich leide Leid verderben, und gleich Pein und groffe Schmer: wie ein Berliebter sterben, ten, daß mir mein lieber wo es in kurgem nicht Schatz gebricht.

gegangen, der meine begehr, erblick und finde,

2. Ich geh vom Abend! 4. Ist er im Haus der

lgeschicht.

## Vom Heiligen Geist, welcher uns zum Genuß des Deils bringet.

den Leib begraben.

18 TEsus Christus, groß Ding offenbahrt. Person von dieser Welt abs ten aus Hergens: Grund, icheiden woll'n, sagt er seistam der Heilige Geist ins n'n Jungern unverhohln: Paus, wie ein Sturmwind

2.Ich geh zu GOttes Ma: mit groffem Braus. aus der Statt, bis euch ju- ter ibn'n, gab ihn'n einen por himmlische Kraft be: rechtschaffnen Ginn, sagt

diese Wort, blieben verschen ohne Spott. fammlet an ein'm Ort, eins 7. Aluf Diesen Sturm lief trachtig nach Christischer viel Bolck zu, und sieh, Weis', betend zu GOTT die Jünger reden nu mit mit allem Fleiß.

funfzigst'n Tag, den maniging.

167.177.17un laßt uns den Pfingst Tag nennen mag, zehn Tag nach Christi Himmelfahrt ward ein sehr

DOttes Sohn, mit 5. Des Morgens um die seiner leiblichen dritte Stund, weil sie bez

jestät, ihr aber geht nicht! 6. Sas auf jeglichen un: statiget zur Ritterschaft. libn'n von GOttes Wan-3. Die Junger glaubten derthat, mit neuen Spra-

neuen Zungen groffe Ding, 4. Nach Oftern an dem das vielen sehr zu Hergen

Cocole

8. Derhalben sprachen mein Gemuth entjundt. etliche: Die Manner sind Lehre meine schwache Sais von Galila, wie reden sie ten deine Kraft und Lob denn unfre Sprach, so groß ausbreiten.

10. Nahm Wort vor sich gib mir deine Brunst und aus Joels Buch, und aus Gaben, dich von Herzen dem Pfalter manchen lieb zu haben. Spruch, redet, daß durch viel Herzen drang, und sie len, laß mich in der Hölen

davon embind?

fen auf sein'n Bund.

ihrem bojen Eritt, glaub: es, Kabsal, dich erblicket. ten, und empfingen die z. Alie ein Hirschlein

Ehr und Preis.

168. In eigener Mel.

Brunnquell aller Gu: keit! Zunder keuscher Liebe, ter, Herrscher der Ges gib, daß ich mich übe auch muther, lebendiger Wind! im Creutz und Leid, alles

se Ding vordringen auch? | 2. Starcker GOttes:Fins 9. Etliche sprachen: Sie ger, fremder Sprachen sind voll, sie reden wie die Bringer, susser Herzens, Trunckenvold: Petrus aber Sait! Trofter der Betrub: voll GOrtes: Praft, gab ih: ten, Flamme der Verliebs nen frendig Rechenschaft. ten, alles Athems Kraft:

also zu reden zwang: deiner Lieblichkeit Ruh 11. O lieben Bruder, ra: und Zustucht finden, laß thet zu, wie kommen wir mich von den Winden trus zur rechten Ruh? Wir fin |ber Moit befrent! Komm den ben uns nichts denn hervor, o Gnaden. Sonne, Sund, sogt, wer uns doch kusse nuch mit Troft und Wonne.

12. Petrus sprach: Bet 4. Theure GOttes: Ga sert euer Thun, und glaubt be! komm, o komm, mich an Christum & Dites Gohn, labe! sieh, ich bin vers betetShu an mit Herk und schmacht't: komm, o mein Mund, und lags euch tauf Werlangen, fomm, mein' Lieb, gegangeit, denn mein 13. Sie thaten, wie ihn'n herze lacht, wird von neu-Petrus rieth, kamen von em ganh erquicket, wenn

Tauf, liefen ein'n gottse gehret, sich nach Wasser ligen Lauf. sein sehnet, wenn es wird ges 14. En nun verleih, Heinger; So pflegt mein Ges liger Geift, daß wir uns mutive, HErr, nach deiner halten allermeift nach die: Gute, wenn es wird ges ser erften Kirchen Weif' plagt, tief zu seufgen, und dir, GOtt, zu Lob, Danck, im Durren, nach der, rei cher Strom, ju girren.

6. Wahrer Menschen: Schöpfer, unsers Thones Topfer, GOtt von Ewig Stiller aller Schmerken, dir anheim zu stellen, und dessen Glant und Kerken nich trost in allen Fällen.

7. Juhre

7. Führe meine Sachen, und schaff in mir neu Les reinen Schlaf und Was ben und Beginnen.

Den, meinen Tritt und 5. Mach, daß niein Geist Bang, Glieder und Gesich: vor dir zerknirscht erschein,

e, daß mein schlecht Ges und Demuth ein, durche

8. Laß den Fürst der Hol: 6. Magteten/Trieb, ach! en nicht mit Listen fällen zeuch mich von der Erd, meiner Tage Lauf: nimm tamit ich folg, wenn ich be: nach diesem Leiden mich weget werd, verneure mich zur Himmels: Freuden, dei: in dem bestärckten Glaus men Diener, auf! Da soll ben; die Ritterschaft laß dich mein Mund erheben, keine Feinderauben.

ausachst, und selbst als wecklich sing'n und spielen. GOtt in gleichem Wesen 8. Du Weisheit selbst, siehst: Kraft aus der Höh, du Abgrund ohne End, Wer: komm, mich zu überschate nunft und Kunst ist ohne ten, komm deinem Lov und dich verblendt; gib mir

guldnes Tempel: Haus, und zu bitten sich beflissen. füll es gank mit Herrliches 9. Im Wort, da sich GOtt keiten aus, ach! heilge mich, selbst geoffenbahrt, weißt wie du der Heilge heisiest, du allein die recht Ausles und unsern Sinn der Gund gungs: Art, aus dir allein,

leucht: 18.1d Sammlung hat Junger es geschrieben. mich gebracht zur Christen: 10. Drum Marhait, Huldigung, auf meine Lauf komin, komin, und erleuch: wurdst du schon ausgeste mich, sonst tappe ich, goffen, seit dem von dir viel und floß inich jammerlich,

weg aus mir, was sich noch Herrn zu nennen. kräuck, durchbrenn, ent: mir vollkommnen Tag, daß stund'ge meine Sinnen, JEsus sich in mir verkla-

e, daß mein arm Gedich: in seinen Grund floß Weh: ang, Wandel, Werck und lautre ihn von allen Eitels. Stand vor allen, dir, o keiten, daß deinen Trieb Bater, mag gefallen. | nichte konne widerstreiten.

dir ein Halleluja geben. | 7.Du gettlichs Feur, ent: 169. Mel. Auf! auf! zünde mein Gebet, wenn deine Grunft in nieiner Mein Zerz, und ic. Brust entsieht, die Andacht Ou Geist des HErrn, laß mein Hertz durchdrings der du von GOTT lich sühlen, darinnen dir ers

meiner Bitt zu fiatten. Werstand und dein gelehrs 2. Bethrone mich, dein tes Wissen, wie Salomon

und Welt entreissest. durch deine Kraft getries 3. Dein Ruf, Beruf, Er: ben, hat der Prophet und

Gnad auf mich geflossen. fomm, Meister! lehr GOtt 4. Dein Amt bestraft die besser zu erkeunen, durch Welt um ihre Sund, thu dich allein ihn einen

schlimmes findt, durch: 11. DLicht vom Licht, gib

ren

ren mag, die Stimm des Zeiten, mach mich gewiß HErrn, eroffne, mas ver der emgen Geligkeiten. borgen, du Finger deut und 18. Nun Seilger Geift,

und vollbereit, was ich noch Wirst du mich so deiner Gnaden, laß, was tes Pfingst: Fest fepren. du wirckst, vollkomment lich gerathen.

13. Der Geelen gib den wahren Schmuck und sonst erwarten, du sanstershochgelobet. West, komm, weh durch 2. Die unerschöpflich'

meinen Barten.

14. Du Salbungs: Del, sich als ein Strom des verleih' vermehrte Kraft, Lebens klar ergiesset. du Hauch von EDtt, blas' 3. Du gehest aus vome ein Geruch und Satt, du Sohn ein Geist des Muns bung spuren, und all mein den Gesalbten Gottes. Thun zugleich nachdruck, lich rühren.

der Kräfte jener Welt, die ift voll deiner Gute. fusser sind als Henig, Wein 5. Der Sunder wird

gen Eroft ergiessen.

der Seelen freundlich zu, wer deinem Finge: folget, dein Kelch heißt za nurlist genesen. Friede, Freud und Ruh, 7. Das Licht, die Weis: zeug, daß ich sey ein Rind heit und die Kraft des Le-Abbaschrent, auch unterm an JEsum einzig glaubet. Welt: Getummel.

ein theures Pfand, das mich in den Kindern GOttes. aushoffnung speißt: versie: 9. Du todt'st das Fleisch,

zeig den hellen Morgen. bethronst du mich also; 12. Werck: Meisier, hilf Ach! wer ist wol, der an unserm Himmels-Bau, mehr beglückt und froh? niedrig schau, gebrauch Gnad und Trost verneus mich selbst zum Werckzeug ren, so kan ich recht ein ste=

> 170. Mel. Dancket dem Bærren, denn 2c.

Zier, hab Lust an ihr, und Geist aller Geister, uners ihrer Sehn Begier, den Gehaffen Wesen! dein Balsam kan ich nirgend Name sen jest gleichfals

Quell des ewgen Vaters

susser Hort, laß deine Las des, du salbest ohn Maak

4. Von dir wird das, mas lebt und webt, begei: 15. Gib den Geschmackstert; Der gange Erdkreis

und Geld, lap die Natur durche Wort von dir ges der Gottheit mich genies schlagen: dein Hauchen tods sen, und sich in mich lebend: tet plötzlich die Gottlosen.

6. Du schreckst und tods 16. Du Kleinod, sprich teft Hergen und Gewissen,

und Erb vom Himmel, das bens schenckst du dem, der

8. Durch Blut, Geift, 17. Drum, der du auch Wasser, als der dritte Zeu: Geist der Verheissung heißt, ge vom Himmel wirckft du

gle mich bis zu den bessern und stärckst die Seel im Les

ben:

einstens all erwecken.

me in allen Landen, dir ben, sich in die Asche legen.

sen dir, o GOtt! gesungen, Welt darwider sicht mit dem Bater, Cohn und Sturm und vielen Waffen: Heilgem Geifte, Umen.

; zu mir, spricht ic.

dein Sohn erbitten heißt, lich wohl ablaufen. Was aus deines Himmels Ho-ift doch Satans Reich und hen; wir bitten, wie er Stand? Wenn GOttes uns gelehrt, laß uns doch Geift erhebt die Hand, fallt ia nicht unerhört von dei alles übern Haufen.

hier auf der Erd ist dieser macht das Herze fren von edlen Gabe werth, ben uns allem, mas uns francket: ist kein Verdienen. Hier Wenn uns des Unglücks gilt gar nichts als Lieb und Wetter schreckt, so ist ers, Gnad, die Christus uns der uns schützt und deckt, verdieuer hat mit Bussen viel besser, als man dencket. und Berfuhnen.

ter: Sin der groffe Jammer, in Finsterniß, führt uns, da mir hin durch Abams als seine Schaafe, halt Fall gefallen: durch dieses über uns sein Schild und Fallen ist die Macht des bos Wacht, daß seine Heerd in sen Geistes leider! bracht tiefer Nacht mit Ruh und auf ihn und auf uns allen. Friede schlafe.

unferm Heil, und sind gester an in Christo werden deiben, der leichtet auf der Gest und richtet unsern Und Blut des Himmels Tuß, daß er nicht anders Erb und höchstes Gut zu haben, treulich gläuben.

5. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

5. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

6. Und das ist auch dein Ind den Gegen.

ben: die Todten wirst dujis uns ist kein Wermögen. Wie bald wurd unser 10. HEAR, unser Herr: Glaub und Treu, HERR, scher! herrlich-ist dein Nas wo du uns nicht stundest

danckt man im himmel. | 6.Dein Geift halt unsers 11. Lob, Ehr und Preis, Glaubens Licht, wenn alle Und wenn auch gleich der Fürst der Welt selbst wider 171.Mel. Rommt her une sich legt ins Feld, so kan er doch nichts schaffen.

7. Wo GOttes Geist iff, Stater, sende dei da ist Sieg, wo dieser hilft, nen Geist, den uns da wird der Krieg gewiße

nem Throne gehen! 8. Er reift der Hollen 2. Rein Menschen: Rind Band entzwey, er trost und

9. Er macht das bittre 3. Es jammert deinen Ba: Creuße suß, ist unser Licht

nes Heilgen Geistes Stärck: des HErren Haus in dies

- E sem =

Leben bauen; Er giert ihr Seilgen Geift du ju uns Sert, Muth und Berfiand, fend; Mit Gulf und Gna-lagt ihnen , was uns un ben uns regier, und uns ben befannt, ju unferm Bei Weg jur Wahrheit fuhr. 2. Thu auf ben Mund

ften schauen.

Bene Thor, wenn fie fein Derg jur Undacht fein, Bort in unfer Ohr als ed den Glauben mehr, farce giebet Rraft bemfelben Ram werd wohl befannt. Bort, und wenn esfället, 3. Bis wir fingen mit bringt ers fort, und lagt Gottes heer: heilig, bei

es wehl gebenen. lig ift Gott ber HERR, 13. Er lehret uns die und schauen dich von Uns Furcht des Herrn, liebt gesicht in em'ger Freud und

Reinigfeit, und mohnet fel'gem Licht.

14. Er ift und bleibet fets

im Tode ben, wenn alle Ding abfteben ; Er lindert unfre

Sutte tragen.

beinen Beift, ber uns allbier fend ihr fren, es find ents regier, und borten fur und imen ber Sollen ftarcecetet für im emgen Leben labe.

172. Mel. Herr IEsu Schauplan treten.
Christ, wahr'r 2c.
Serr Iesu Christ, dich gelium auf einem Wunders zu uns wend, bein'n Wagen des werthen Geis

12. Er offnet unfere Ser jum Lobe bein, bereit bas len Saamen freuen. Er ben Berftand, bag uns bein

Geefen: Mas niedrig ift, dem Sohn, dem Dater und Geefen: Mas niedrig ift, dem Sohn, dem Heilgen was Lugend ehrt, mas Buf Geift in einem Thron, der se thut und sich bekehrt, Heiligen Drepcinigkeit sen Das pflegt Er ju ermablen. Lob und Dreis in Emigfeit.

getreu, und fieht une auch 173. Melod. Durch Moams Sall ac.

durch ins himmels Gaal getroft und freilich gehen. angegangen, baran ein getroft und frolich geben. angegangen , baran ein fer Belt laft biefem Ga. Beiftes, ben empfangen fie Saus und Belt in feiner der Junger Schaar, Die of Geel aufschlagen: Wer fenbar von Diesem Sims Ibn aufnimmt in Diefer mels : Regen beneget ift; Beit, den wird Er dort jur Die, o mein Chrift, Fan ewgen Freud in Gottes Berg und Muth bewegen.

2. Muf! meine Geel, auf

16. Run herr und Ba und vernimm, wie doch auf ter aller Gut, bor unfern allen Gaffen gehoret wurd Bunfch, geuß ins Gemuth die Freuden Stimm : euch uns allen diefe Gabe. Gib ift die Gund erlaffen, nun ten : Gin Gunder fan por

fies

Fes weit herum geführen | 8.D Tag des Heyls, o guld: Eind getragen; o welch ein ner Tag, dergleichen nicht Schatz! der seinen Platz gesehen! v Tag, dason man ben frommen Scelen su; singen mag, daß Wunder chet, wer den nicht nimmt, sind geschehen im Himmels und dem benstimmt, bleibt reich, als auch zugleich hier

4. Hier schauer man des sähret auf, des Geistes Lauf Mus uns hienieden werden.
man fren von Sünden, hier
1akt ein reicher Gnaden: gleichen sich den schallenden hold sieh überstußig sinden. Posaunen, ihr Haupt: Haar Hier ist das Brodt, das in brennet wunderlich, das der Noth kan unfre See: Volck muß schier erstaus le laven; hier finden sich nen, es bricht heraus in ih: für dich und mich viel taus rem Haus ein Wort von

Himmels: HErr Herolden auf das Wolck gerathen! ausgesendet, schaut, seine 17. Es lassen sich Luft, tapfre Prediger die haben Feu'r und Wind voll Wun: sich gewendet an manchen der sehn und horen, welch, Ort, da klingt ihr Wort: ob sie wol nicht einig sind, Thut Suß ihr Leut auf doch niemand hier verseh: Erden, dis ist die Zeit, ren; Des Windes Kraft welch euch befrent, und hat nur geschafft, daß sich

schone Braut sich hören auf und Rath in allem Trub: den Wegen, sie tritt her: sal mercken. vor und schrenet laut: da 11. O süsser Tag! nun kommt nun euer Segen: wird der Geift vom him: erbauen und vermehren.

7. Seht, hier ist lauter kommen. Ach! wurd ich Trost und Licht, seht, hier vald auch dergestalt an dies sind Gnaden-Zeichen! hier sen Ort genommen. us Liebe scheiden.

ewiglich verfluchet. unten auf der Erden! GOtt

send schöne Gaben. groffen Thaten: o welch ein.
5. Heut hat der groffe Glank, der histlisch gank, ist

lässet selig werden. Die Schwachen stärcken. 6. Es läßt die wunder: Wer ihn nur hat, kan Troft

macht auf die Thur, jest mel ausgegossen, der Geift, geht herfur der Geist in der uns der Welt entreißt, Pracht und Ehren, der will der uns als Reichs: Genos in euch sein herrlich Reich sen, der Sterblichkeit so gar befrent, zu JESU lässet

darf kein Christ sich fürch: 12.O guter Geist, regiere ten nicht, hier muß der Sas doch mein Herp, daß ich dich tan weichen, des Höchsten liebe! daß meine Geel im Mund macht einen Bund Sünden : Joch hinfort sich mit Juden und mit Heisnimmer übe! HERR, lag den: trop jedermann, nun mich bald des Feurs Ge= nichts uns kan von GOts walt, das himmlisch heißt, empfinden, und alle. Noth,

10

ia selbst den Tod, durch folches überwinden.

174. Mel. Herr IE su Christ, dich zu zc.

schöpf soll vor dir sentt.

2. Denn du der Tidster hochsten Gabe theur, ein' geistlich' Salb an uns ge:

fren in alle Land.

4. Bund uns ein Licht an 2. Erseuchte mich, du

von uns fern, den Frieden heilgen Gottheit Than.

strer Seelen Schad.

Ehr dir, bender Geift, in cken Gottheit Wein. einem Thron.

sen allzeit aus Herkens: fürcht, und ihme folg ges Grund von uns gepreist , schwind; daß ich die Lob sep, Herr JEsu, dir Frommigkeit erlang, und bereit. mit GOTT dem deiner Weisheit Licht em

175. In eigener Mel.

Romm, Heiliger Geift, er: füll die Hergen deiner Gläubigen, und entzund in ihnen das Feuer deiner Domm, GOtt Schöpfer, Gotilichen Liebe: der du Deiliger Geift, besuch durch Mannigfaltigkeit der das Dern der Menschen Zungen die Wolcker der gans dein, mit Gaben sie full, gen Welt versammlet haft, wie du weißt, das dein Ge-fin Einigkeit des Glaubens. Patteluja, Halleluja.

bist genannt, des Aller 176. Mel. Vater unser im Simmelreich.

wandt, des Lebens Brum, Komm, Heilger Geist, du nen, Lieb und Feur. Rum, Hochftes Gut, entzünd 3. Du bift mit Gaben mein Berg mit beiner Glut, mannigfalt der Finger daß deine suffe Flammen GOTTES rechter Hand: sich zusammen schlagen des Vaters Wort giebst über mich, erweck in mir du gar bald mit Zungen durch deine Gunft, o HErr, der mahren Liebe Brunft.

im Verstand, gib uns ins wahres Licht, daß ich im Hern der Liebe Brunft, des Finstern sterbe nicht; Bes Fleisches Schwachheit dirsichatte mich mit deiner bekannt, stärck allzeit durch Kuhl, daß ich nicht fremde dein' Gnad und Gunft. Dige fühl. Erquicke mei: 5. Des Feindes Lift treib nes Hergens Au' mit deiner

schaff in uns dein Gnad, 3. Komm, komm, du daß wir dein'm Leiten fol-allerliebser Trost, der uns gen gern, und meiden un- frer Geelen beste Koft! Komm, komm, du Geber 6. Den Vater uns wohl aller Gab, ohn welchen kennen lehr, und JEsum ich nichts kan und hab; Christum, seinen Sohn, Erfülle meines Herzens daß wir auch geben gleiche Schrein mit deiner star:

4. Gib, daß ich, wie 7. GOTT, unser Water, ein liebes Kind, GOTT werthen Heilgen Geist. pfang, daß ich den Weg

der Seligkeit betrete mit nicht Meister suchen mehr, Beständigkeit.

daß ich kan dir dienen, als aus ganger Macht vertraus ein Krieges: Mann: Dein en. Halleluja, Halleluja. Nath regiere meinen Sinn,
Daß ich recht unterscheiden susser frolich und getroft in deis lichen Verstaud, daß mir nem Dienst beständig bleis dein Wille sen bekannt.

den, die Trübsal uns nicht

durch deinen Liebes-Kuß, stärck des Fleisches Blos daß ich in meinem Herten digkeit, daß wir hier ritz wiß, wie gut du bist, und terlich ringen, durch Tod wie so suff. Daß ich anschau und Leben zu dir dringen. zu seder Frist die Wahrheit, Halleluja, Halleluja. die du selber bist.

diesen Gast mir gar gewiß mich zum Bilde. versprochen haßt; D send Pomm, v komm, du ihn doch in meine Seel, Reist des Lebens, wahr ewig ben nur senn.

177. In eigener Mel.

Jerre Gott, erfüll Verstand und Zucht, daß mit deiner Gnaden Gut dets wir anders nichts begins ner Glänbigen Herk, Muth nen, als was nur dein und Sinn, dein' brunftig' Wille sucht, dein Erkeunts Lieb entzünd in ihu'n: Onis werde groß, und mach HErr, durch deines Lichtes uns vom Irrthum los. Glank zu dem Glauben ver: 3.Zeige, HErr, die Wohle sammiet hast vas Volck aus fahrto, Grege; das, was aller Welt Zungen, das sen hinter uns gethan, raume dir, HErr, jum Lob gesun: ferner aus dem Wege, gen. Halleluja, Halleluja. schlecht und recht sep um

ler Hort, laß uns leuchten Sunden fatt, wenn der des Lebens Wort, und lehr Fuß gestrauchelt hat. uns Gott recht erkennen, 4. Lag uns stets dein von Herken Water Ihn Zeugniß- fühlen, daß wir nenuen? O HErr, behut GOttes Kinder sind, die

denn Jesum Chrift mit 5. Gib mir die Stärcke, rechtem Glanben, und ihm

6. Geuß deiner Weis abtreiben! O HErr! durch heit güldnen Fluß in mich dein' Kraft uns bereit, und

7. D JESu, der du 178. Lit. Liebe, die du

zu benedenen diese Hohl. rer Gott von Ewigkeit! ihn tief in mein deine Kraft sen nicht ver-Hery hincin, und laß ihn gebens, sie erfüll uns jeders jett: Go wird Geift und Licht und Schein in dem dunckein hergen fenn.

2. Gib in umfer Hertz und Domm, Heiliger Geift, Simmen Weisheit, Rath,

2. Du heiliges Licht, ed und ant wircke Reu an

vor fremder Lehr, daß wir auf Ihn alleine zielen,

wenn

sal findt: Denn des, Wassti Freund und Brüder, ters liebe Ruth ist uns komm eilig, komm und

allewege gut.

uns, wenn wer beten, und ther Beifte. Geift. vertritt uns allezeit: so wird 2. Die bist ein Trost der

Beschlut: sprich der Sees demuthiglich.

den Sieg.

unsern Glauben, daß kein erfreuen, und fraftig rus Teufel, Tod noch Spotisten aus, ja gant und gar uns denselben möge rau erneuen mein armes Her: ben. Du bist unser Schutz gens haus: Drum komm, und GOtt; fagt das Fleisch mein schönster Gaft, und Wort gewisser seyn.

9. Wenn wir endlich sol- mein Gesicht erblaßt. len sterben, so versichre uns te mehr, als des Himmel: ausgehest vom Vater und reiches Erben, jener Herr; dem Sohn, und mich im lichkeit und Ehr, die uns Geist erhöhest zu Gottes unser GOtt erkieft, und Stuhl und Thron, kehr nicht auszusprechen ift.

179. Mel. Mit Ernst, ihr Menschen 2c.

Romm, Trofter, komm 6.Du kommst ja von dem De hernieder vom hohen Water, der meine

wenn sieh Moth und Drang- Himmels-Thron, auf Chris wohn im Herken al-5. Reit une, daß wir ju fermeift mit deinem Licht Ihm treten fren mit aller und Gaben, und Freuden: Freudigkeit; seuft auch in Del zu laben, komm, wers

unfre Bitt erhört, und die Frommen, geuß aus dein Zuversiche vermehrt. heil ges Och, und iaß es zu 6. Wird uns auch nach mir kommen, daß sich mein Troste bange, daß das Hern Hern und Gect erfreuen oft rufen muß: Ach mein inniglich: Komm, Trofter, GOtt! mein GOtt! wie zu erquicken die Seelen, lange: En so mache den die sich bricken im Geiff

len tröstlich zu, und gieb 3. Lap allen Erost ver: Muth, Geduld und Ruh. schwinden, den mir die 7. D du Geist der Kraft Welt verspricht ben ihrem und Stärcke, du gewisser Dienst der Gunden, der neuer Geiß, fordre in uns mich doch trostet nicht. deine Wercke, wenn der Was JEjus mir anpreis't, Satan auf uns scheußt! das will ich veste glauben, schenck uns Wassen in dem du folt mein Erdster bleis Krieg, und erhalt in uns ben, du, o Gott Beilger Geift.

8. HERR, bewahr auch 4. Du tanst mein Hert gleich immer nein, las dein bleib im Tod und Leben als Trofter, mir ergeben, bis

5. Der du als GOTT ewig bep mir ein, und, lehr mich JEsum kennen, Ihn meinen HERNEM nennen, mit Wahrheit, nicht jum Schein.

Geele

liebt,

liebt , brum fen auch mein einander lieben , und im Berather, wenn mich bie Fried auf einem Sinne Belt betrubt , fo fomm bleiben. Aprieleis. und trofte mich, und faret 4. Du bochfter Erofter

im Creus und Leiden mein in aller Roth ; bilf, bag mir Bert mit vielen Freuden, nicht fürchten Schand noch

Berten von JEGU gant Beind das Leben wird per allein, von feinem Lod und flagen. Rprielcis. Schmergen , und feiner

Bahrheit Schein; daß ich 181. Mel. Zion Plagt gant überzeugt, fein Bilb in meiner Geelen, als JE, mit Angst und fum, mog ermablen, bis fich mein Berg ihm gleicht.

Kinger, v Geift von GOt Licht, der du und in Lieb tes Ehron! und fen mein und Leide unbesuchet laff Bert , Beminger, Daß fest nicht: Geift bes Soch-Dern Bein' Schmach noch sten, hochster Kurst, der Hohn von meinem ISu ohn Aufberen alle Dinge, im Creuß fein with hote, bore, was ich singe.

ne Freude und Trost bis 2. Du bist ja die beste in ben Tob.

180. In eigener Mel.

Mun bitten wir den Bei- Ach! ergib Dich, tomm it I ligen Geiff um ben mir, in mein Berge, bas techten Glauben aller bu dir, ba ich in die Welt meift , bag Er une behute gebohren, felbft jun Tems an unferm Ende , wenn pel ausertobren.

une Deinen Schein, lehr vom Dater und dem Gob

3. Du fuffe Liebe, schenct Seele füllen.
4. Du bift weif und voll mpfinden der Liebe Brunft, Berftaudes, was geheim bag wir und von Bergen ift, ift dir tund, jabift den

Daß es erquicke fich. Tob, daß in und Die Sinne 7. Ja jeug' in meinem nicht verjagen, wenn ber

Schmernen.

ein Hern ihm gleicht. 5 du allerfuß fie Freu. 8. Leit mich mit beinem De, odu allerschöuftes

Gabe, die ein Menfche nennen fan, wenn ich bich ermunicht und habe, geb ich alles Dunschen an;

mir beimfahren aus Diesem 3. Du wirft aus bes Blende. Rorieleis. Simmels Ehrone, wie ein Simmels Throne, wie ein 2. Du werthes Licht, gib Regen ausgeschutt, bringft

und JEfum Chriftum er ne nichts als lauter Ges fennen allein, baf mir an gen mit; Lag doch, o bu 3hn glauben, den treuen werther Gaft, Sottes peiland, der und bracht Cegen, den du haft, und jat ju bem rechten Bas vermalt'ft nach beinem ferland, Rorieleis, | Willen, mich an Leib und

des, gründ'st des tiesen Ernst zuwider legen. Meeres Grund; Nun, du 9. Nun allein daß du weiß'st auch-Iweisels: fren, mich stärckest, und mir wie verderit und blind ich treulich stehest den, hilf sen, drum gib Weisheit, mein Helser, wo du mer: und vor allen, wie ich ckeft, daß mir Hulfe nothig moge Gott gefallen. | sen: Brich des bosen Fein:

5. Du bift heilig, laßt des Sinn, nimm den alten dich finden, wo man rein Willen hin, mach ihn als und fauber ist: Fleuchst ierdinges neue; daß nfein hingegen Schand und Gott sich meiner freite.

Schäftein pfleget, from ewgen Freuden wirst bein' mes Herzens, sanftes Auserwählten weiden. Muths, bleibst im Lieben 183. Mel. Wie schön unbeweger, thust und Bo: sen alles Guts; Ach! ver:
leih, und gib mir auch genstern. Diesen edlen Sinn und D Heilger Geist, kehr Brauch, daß ich Freund Den uns ein, und laß

Stand des kleinsten San-sichneboen Wegen mich mit

Sunden, wie die Tauben 10. Sin mein Retter, Stanck und Dift. Mashalt mich eben, wenn ich che mich, v Gnaden: Quell, fincke, sen mein Stab! durch dein Waschen reinswenn ich sterbe, sen mein - und hell; Laß mich fliehen, Leven; wenn ich liege, sen was du fliehest, gib mir, mein Grab; wenn ich wies was du gerne siehest. der aufersteh, en so hilf nur, 6. Du bift, wie ein das ich geh hin, da du in

leuchtet der Mors

und Feinde liebe, keinen, uns deine Wohnung senn, den du liebst, betrübe. o komm, du Herkens, o tomm, du Herkens: 7. Mein Hort, ich bin Sonne! du Himmels-Licht, wohl zufrieden, wenn dulliß Deinen Schein ben uns mich nur nicht verstöß'st; und in uns fraftig senn, ju Bleib ich von dir unge: steter Freud und Wonne, schieden, en so bin ich gnug Sonne, Abonne, himmuisch getroft: Laß mich senn dein Leben wilt du geben, wenn Eigenthum, ich versprech wir beten, zu dir kommen hinwiederum, hier und wir getreten.

dort all mein Vermögen 2. Du Quell, draus alle dir zu Ehren anzulegen. Weisheit steußt, die sich 8. Ich entsage alle deme, in fromme Geelen geußt, was dir deinen Ruhm bes laß deinen Trost ans bes nimmt ich will, daß mein ren, daß wir in Glaubene: Hert annehme nur als Einigkeit auch können alle lein, was von dir kommt : Christenheit dein mahres was der Satan will und Zeugniß lehren! hore, lehsucht, will ich halten als re, daß wer konnen Herk verflucht, ich will seinen und Sinnen dir ergeben,

Dit

dir zum Lob, und uns zum 7. Gib, daß in reiner Leben.

für, wenn wir uns leiden ber Erden, daß wir Hin: mussen. Schaue, baue, was mels s Erben werden. erriffen und geftissen, dich u schauen, und auf deinen Erost zu bauen!

4. Lag uns dein' edle Bal: ams: Kraft empfinden, und jur Mitterschaft dadurch zestärcket werden, auf daß wir unter deinem Schuk begegnen aller Feinde Truß mit freudigen Geberden eaß dich reichlich auf uns nieder, daß wir wieder Erost empfinden, alles Un:

aluck überwinden.

5. O starcker Fels und kebens : Hort! laß uns dein himmel:fusses Wort in unern Hergen brennen, daß wir uns mögen nimmer: mehr von deiner Weisheit

6. Du jusser Himmels: v heiliger GOTT kein Streit dich betrübe, ger GOTT! Fried de wirst du geben.

Beiligkeit wir führen uns 3. Steh uns ftets ben fre Lebens Zeit! sen uns mit deinem Rath, und sers Geistes Starcke, baß führ uns selbst den rechten uns forthin sen unbewust Pfad, die wir den Weg die Eitelkeit des Fleisches nicht wissen; Gib uns Lust, und seine toote Wer-Beständigkeit, daß wir geseke. Nuhre, siehre unste treu dir bleiben für und Sinnen und Beginnen von

## 183. In eigener Mel.

Heiliger Geist! v heis liger GOTE! Du Troster werth in aller Roth! du bift gefandt vons Himmels Thron, von Ott dem Water und bem Sohn. D Heiliger Geist, o heis liger GOZT!

2. D Heiliger Geift, o Heiliger GOTT! gib uns die Lieb zu deinem Alort! Zund an in uns der Liebe Flamm, darnach zu lieben allesamt! D Heiliger Geift,

o heiliger GOTT

3. D Heiliger Geist, v. heiliger GOTT! mehr reichen Kehr und deiner Lie: unsern Glauben immter: be trennen. Fliesse, giesse fort! An Spristum nies beine Gute ins Gemuthe, mand glauben fan, es sep das wir konnen Christum denn durch dein' Hulf ges unsern Heiland nennen. Ithan. O Heiliger Geift,

Chau, las dich in unsre 4. O Heiliger Geist, o Herzen kräftiglich, und heinger GDTE! Erleucht chenck uns deine Liebe, uns durch dein gottlich daß unser Sinn verbun: Wort, lehr uns den Was-den sen dem Nächsten siets ter kennen schon, dazu mit Liebes Treu, und sich auch seinen lieben Sohn. darinnen übe. Kein Meid, D Heiliger Geist, o heilis

und Liebe muffen 5. D. Heiliger Geift, o het: schweben, Fried und Freu: liger GOTT: duzeigft die Thur zur Himmels,Pfort:

heiliger Gott! verlag und gens Saus, ach! febre ein, nicht in Noth und Lod: und fege aus den Schlamm Bir fagen bir Lob Chr und Roth ber Finfternif und Dand jegund und un fen, ergang, mas Dafelbft fer Lebenlang. O Beiliger gerriffen. Berficht bas faus Beiff, o beiliger GOZE! le Gunden Reft, Das fich

liger Geift.

theurer Troffer, Beil: leluja, Halleluja. ia. Halleluja.

2. Durchdringe du mit luja, Salleluja.

Beitlichkeit, und halt bie 7. Leg du mir biejes nacht fur fuffe Freud, ver Zeugnig ben, bag ich ein lagt die Rub, das mahre Rind bes Sochften fen, Wefen, und will durche treib felbfien mich ju bei Tod's Gift genesen : bein nen Wegen, daß fich in theures Wort erfennt er mir die Luft' legen, und nicht, ia schmecket nicht ich in mahrem Glauben

laß und bier tampfen rit fanfte Speife unfrer Gees terlich, und ju dir bringen len, wie fan ich benn bich feliglich: o Seiliger Beift, Gaft erwählen? Halleluja belliger GEE! Halleluja.

6. D Beiliger Beift, 0 4 Go elend ift bes Bers auf Belial verläßt, und 184.Mel. Romm, Bei laß mich aus der Anecht Schaft geben, und in ber fuffen Freyheit fteben. Sals

ger Beift! der du dich 5. Du edler Pfingft Gaff. in die Berken geuf'ft, Die bring herzu, und gib ber fich ju bir in Demuth feb. Geelen ihre Ruh; arbeite sen, ich fieh dich, mich ju felbft an meinem Bergen, erhoren, und mein erfal und gunde an Glautetes Gemuth durche juffe bene Rergen. Schlag deine Teuer beiner Gut erwar, Berckftatt ben mir auf, und men, und es ju erneu fuhre meinen Lebene Lauf, ren, fo fan ich recht Die fo fan ich burch bein mers Pfingften fepren. Sallelu thes Laben den innern Gab: bath in mir haben. Salles

beiner Rraft bee hernens 6. Du Beift der Minde barte Eigenschaft, jermal schaft, jeige mir, wie ich me Diefen gele ber Gun, in Andacht fomm gu bir, ben, daß du dein Saus fon ach! lehre mich von Ber neft finden : Ach! es ift lei gen beten, in mahrer Kraft ber angefüllt mit dem, mas vor dich treten. 3ch bin Weit und Wolluft ftillt, gang laulicht, farce mich, es liegt noch veft am Roth daß Bert und Geel ents ber Erden, wie fans denn junde fich, und blog in bir Deine Bohnung werden ? Das Befen fege, fo hat ce Halleluja. den Schatz aller Schange aller Schange Bille liebt bie Halleluja, Halleluja. ben Schaß aller Schake.

bes Glanbens Licht, Die fan das Abba, Bater, fim

nen an! geuß aus durch deis 3. Theurer Lehrer GOt 1e starcke Triebe die Strottes Finger, lehr und schreis ne GOttes reicher Liebe! bei deinen Sinn auch ins

em Streit mit mahrer daß ich fiets von deiner Handens: Freudigkeit, daß Fülle reichlich lern, was sen ch in deiner Kraft bestes dein Wille. e und nicht auf fremde 4. Laß das Feuer deiner

m Herken senn, und flosse sterbe, daß ich Christi Reich einen Trost hinein, daß ererbe. Jalleluja.

be mißgehandelt. Etrahl der GOttheit, res Herne laben. Ikrast der Höhe, Geist 186. 117el. Von GOtt er Gnaden, mahrer GOtt, dre, wie ich Armer stehe, as zu geben, was mir lassen. 's Herge laben.

ns bekannt, dadurch den gleich gepreist. eiß'st du recht zu lehren, 2. Zeuch ein, laß mich ren.

Salleluja, Halleluja. Bern mir, deinem Junger; 8. Umgurte mich in al-sieze dich auf mich auch hin,

Beg' gehe! du Geist der Liebe ruhren meine Zung Beisheit, lehre mich, daß und Mund, daß ich auch berge, Griff und Seele mit heissen Triebe GOt; ich nach deiner hohen tes Thaten mache kund: Beisheit sehne, und von Laß es Seel und Hert ir alle Macht entlehne entzünden, und verzehren

9. D Geist, regiere meis 5. Leg hingegen meiner en Geist, daß er dir folge Seele deine heilge Sals llermeis, daß er die dung ben, daß mein Leib Rau'r der Sunden breche, auch von dem Dele, dein nd Abba, Water, stets geweihter Tempel sey, bleib oreche: Las Ruh und Fried auch ben mir, wenn ich

eine Sund dich von mir 6. Strahl der GOttheit, reibe, und ich in deinem Kraft der Höhe, Geist der Bunde bleibe. Halleluja, Gnaden, mahrer GOtt: hore, wie ich Armer stehe, 85. 217. HErrich has das zu geben, was mir noth, laß den Ausfluß deis ner Gaben auch mein durs

will ich nicht

oth, las den Ausfiuß dei: Deuch ein zu deinen Thos er Gaben auch mein dur: I ren, sen meines Her: Bens Gaft, der du, da ich 2. Mlaube, Weisheit, gebohren, mich neu gebohs ath und Stärcke, Furcht, ren haft; Du hochgeliebs rfenntniß und Verstand, ter Geift des Vaters und 18 sind Beiner GOttheit des Gohnes, mit beyden Bercke, dadurch wirst du gleiches Thrones, mit ben-

ie wir sollen JEsum empfinden und schmecken deine Kraft, die Kraft, die

(3) uns

uns von Ganden Dulf und Ctreit. Der Rein fchaf Erreftung Schafft. Enti bift bu feind, wilt, bai fund'ae meinen Ginn , dag durch Liebes : Klammen ich mit reinem Geifte bir nich wieder toun quiame Ehr und Dienfte leifte, Die men, Die veller Smietracht ich bir schuldig bin. send. 3. Ich war ein milber 8. Du, herr, haft felbft

Reben, bu baft mich gut in Sanden Die gange mei gemacht: ber Cob Durch ie Welt, fanft Meniden brang mein Leben, du haft Bergen menden, wie bie ibn umgebracht, und in es mohl gefallt : fo gib bod ber Cauf erflickt, als mie beine Gnad jum Rried und in einer Rluthe, mit deffen Liebes , Banden, verfuipf Rod und Bluce, ber und in allen ganden, mas fic im Dob erquicft. getrennet bat.

4. Du bift das heilge 9. Erhebe dich und feur Dele, damit gefalbet iftre bem BerBleid auf Der mein Lein und meine Gee Erb, bring wieder und er le Dem DErren JE Gu neure Die Boblfahrt Dei Chrift juni mabren Eigen ner Berd. Lag bluben, wie thum, jum Driefter und worn, Die Lander, fo per Propheten, jum Ron'ge, beeret, Die Rirchen, fo ver Den in Rothen Gott fchust fiohret burch Strieg und

vom Seiligehum. Feuers : Born. 5. Du bift ein Geift, ber 10. Befchirm Die Polilehret, wie man recht bescepen, ban unfere Ronigs ten foll: Dein Beten wird Ehron, baf Er und mir ge erhoret, bein Gingen flin, begen! fchmuck, ale mit get mohl; es fleigt jumfeiner Eron, die Alten mit himmel an, es fleigt und Perffand, mit Frommig-lagt nicht abe, bis der gesteit die Jugend, mit Gov holfen habe, der allen helstesfurcht und Lugend bas Bolct im gangen Land. fen fan.

6. Du bift ein Beift der 11. Erfulle die Bemuther Freuden, von Trauren mit reiner Glaubens : Biet. haltft du nicht, erleuchtefi Die Baufer und Die Guter une im Leiden mir beines mit Gegen fur und fur. Eroffes Licht. Uch! ja, Wertreib ben bofen Geiff. wie mancheemahl haft bulder fich bir widerfeger, mit fuffen Worten mir und, was bein herry er aufgethan Die Pforten gobet, aus unferm Dernen jun guldnen Simmels reift.

Gaal! 12. Gib Freudiafeit und 7. Du bift ein Beift Starcte, ju fiehen in dem der Licbe, ein Freund ber Streit, den Satans Reich Freundlichkeit; wilt nicht, und Werde uns taglich bag uns betrube Born, anerbeut: hilf tampfen Banct, Sag, Deid und ritterlich, bamit wir über

winden.

vinden, und ja jum Dienst len geben ins Todes Sans Der Gunden fein Christ de hin, wenns mit uns ergebe fich. hier wird aus; So hits 13. Nicht unser gantes uns frolich sterben, und Leben alleit nach beinem nach dem Tod ererben bes

Sinn ; und wenn wirs fol- emgen Lebens Saus.

## Won den göttlichen Gnaden= Mitteln, wodurch wir zum Genuß des Beils fommen.

## I. Wom Worte Gottes.

187. Mel. Fer JEsu 5. Ach GOET! es geht Christ, dich zu uns gar übel qu, auf dieser Erd iff feine Rub, viel

wend. Gecten und viel Schwatz d! bleib ben une, mieren auf einen Hausen Henrit, weil es 6. Den ftolken Geistern mun Abend morben ift; mehre doch, die fich mit bein gottlich Wort, das Gwalt erheben boch, und belle Licht, laß ja ben uns bringen fiets was neues

auslöschen nicht.

3. In dieser lent'n ber rechte Lehr.
trübten Zeit verleih uns,
Herr, Beständigkeit, das Herrs III fallschen deine

und Geduld. Simmels: Saal.

wir bein Wort und Gar nicht unfer, fondern ja

reament rein behalten dis ein ist, tanem, sondern fa an unser End.

3. Herr Jesu, hilf, darum so steh die denen ben, die sich auf denen ben, die sich dus denen ben, die sich dus verlassen fred unser kiechen Wort ist unsers statt, gib Glück und Heil der Kirchen wahrer Schus, und der erhalt uns, lieber des schalt uns nur ben den en Wort, und wehr des Teusels Trug und wehr siehen Wort, und wehr der Glücken Wort, und Word. Gib deinen Wort, und der grang ferner sahren fort,

Mord. Gib beiner Kire barauf ferner fahren fort, the Gnab und Suld, von hinnen aus bem Jant, Tried, Ginigfeit, Muth merthal, ju bir in beinen

188. TH 3

188. In eigener Mel.

Plch GOTE! vom Him starck in die Lande.

mel sieh darein, und 6. Das wollst du, GOtt, ichen Mindern.
2. Sie lehren eitel fal

erfindet, ihr Herk nicht ei 189. Mel. Wach auf, mes Sinnes ist in GOttes mein Herz, und Wort gegründet. Der Andre Der Hinge.
wählet die, der andre Der HENN, der aller das, sie trennen sich ohn Enden regiert mit

das, sie trennen sich ohn alle Maaß, sind gleissen seinen Danden, der Brumn schon von aussen.

3. GOTT woll ausrotten der ewgen Suter, der ist mein Dirt und Outer.

den alle Wehr die salichen der ewgen Suter, der ist mein Dirt und Outer.

den alle Wehr die salichen der ewgen Suter, der ist mein Dirt und Outer.

der ewgen Suter, der ist mein Dirt und Outer.

der auf sehren das gitt ner Fülle giebt mir die Jull und Huber mir die Jull und Huber mir die Jull und Huber mir die Freuden auf grüner Ausen weiden such mit keinen seinen Weiden statt meine Geele in schafft Ratty schafft nath mit schafft Matty in schon auf genien Sellen.

3. Er lässet mich mit keinen die Ott: mich unt sellen schafft Ratty schon Diellen, schafft Ratty in schon Sellen.

Ich muß auf senn, die Wr: 4. Wenn meine Geele men sind zerfichret, ihr jaget, und sich mit Socie Seuftsen dringt zu Mir gen plaget, weiß Er sie herein, ich hab ihr Klag zu erquicken, aus aller erhöret: mein heilsam Noth zurücken. Wirt soll aus dem Plan z. Er lehrt mich thun getrost und feisch sie greif und lassen, führt mich auf fen an , und sehn die Kraft rechter . Strassen . laßt der Armen.

Feu'r nebenmahl bewährt, willen. witd lauter funden: An 18. 11118 ob ich gleich vor GOttes Wort nian war andern im sinstern Thal ten soll desgleichen alle muß mandeen, fürcht ich Standen. Es will durchs doch keine Tisckes bin fren Creux bewähret senn, da vorm ungelücke.

wird verkannt fein' Reaft und Schein, und fenchese

latt diet, des erharmen! bewahren rein vor diesent wie wenig sind der Heil arg'n Geschlechte, und las gen dein! verlassen sind uns die befohlen senn, daß wir Armen. Dein Wortsichs in uns nicht flechte. man nicht läßt haben wahr, Der, gottlos Hauf sich der Gland ist auch rertor uniher findt; wo diese bose schen gar beh alless Men Leute sind in deinem Bolck

mein Herg, und

c. Er lehrt mich thun Furcht und Angst sich still 5. Dass Silber durchs len uin seines Namens

7. Denn

7. Denn du fiebft mir 3. Du folt nicht führen gur Seiten, schut'st mich ju Unebrn ben Ramen wor bofen Leuten: bein Gottes, beines hern: Stab, BERR, und dein du folt nicht preifen recht Steefen benimmt mir all noch gut, ohn mae GDEE mein Schrocken. felbft red't und thut. Rys 8. Du fegeft mich ju Di rieleis.

fche, machft, bag ich mich 4. Du fott beilgen ben erfrische , wenn mir mein fiebend'n Rag, bag bu Reind viel Schmergen er und bein Saus ruben

Sutes wird mein Berg gu dein' Sand ihn'n dienen tes Muthes, voll Luft, voll fan, fo wirft du lang's Freud und Lachen, fo lang Leben han. Apricleis.

preifen, fing'n und loben.

Die find die heilgen len Geld noch But, nicht jehn Gebot, bie muchern iemande Gehmeis auf Dem Berg Sinai. Rnrieleis.

fein' Gotter folt bu haben fein' Unfchuld folt auch retmehr; bu folt mir gang ten du, und feine Schand vertrauen bich, von Ber becken in Ryrieleis. Bens Grund lieben mich. 10. Du folt dein's Rachs Korieleis. 2017-20 ften Weib noch Haus be-

841.

meeft in meinem herhen. mag: bu folt von bein'm 9. Du falbit mein haupt Thun laffen ab, daß Gott mit Dete, und fulleft meine fein Beret in dir hab.

fitg fasse, mit vollgeschenet 5. Du solt ehr'n und ge-tem Maasse. 5. Du solt ehr'n und ge-horsam seyn dem Vater und 10. Barmbergigkeit und der Mutter dein, und wa

ich lebe, nachen, 6. Du solt nicht ebb.
11. Ich will bein Die ten zorniglich, nicht hafner bleiben, und dein Lob fen noch felbst rachen,
herrlich treiben im hause, dich: Geduld haben und da du wohnest, und fromm fansten Muth, und auch fenn wohl belehnest. dem Feind thun das Gut.
12. Ich will dich hier auf Knrieleis.

Erden, und bort, ba mir 7. Dein Eh folt du bedich werden felbft fchau'n mabren rein, bag auch bein im himmel broben, boch hern fein'andre menn', und balten feusch bas Leben 190. In eigener Mel. | Dein mit Bucht und Maf=

8 Du folt nicht fieb: jehn Bebot, bie wuchern jemande Schweiß uns gab unfer hERRE noch Blut; Du folt auf-GDEE, durch Dofen thun bein' milde Sand ben feinen Diener treu, boch Urmen in beinem Land.

Aprieleis.

2 Ich bin allein dein Zeuge fenn, nicht lugen Gote und henn, auf den Rachsten bein;

(9) 4 gehren

gehren nicht, noch etifte all veridhnet: Und wie was draus. Du folt ihm wir all burch Abams Kall wunfchen alles gut, wie find emgen Cod's gefter-bir Dein hern felber thut ven : Alfo bat Gott burch Rorieleis. Chrifti Coo erneur't . mas

11. Die G'bot all und ge- mar verdorben. geben find, daß du bein' 4. Go er uns denn fei Gund, o Menschen Rind, n'n Sohn gescheneft, da erkennen folt und lernen wir fein' Reind noch mas wohl, wie man vor GOtt ren, ber fur une ift ans leben foll. Rorieleis. Creus gehencht, getobt, gen

12. Das helf uns ber Simm'i gefahren, baburch Ber Beine Chrift, Der wir fenn vom Cob und Dein unfer Mittler worben iff. erloft, fo wir vertrauen in Es ift mit unferm Thun Diefem Port, bes Baters verlohen, verbienen nureis Bort; Wem wolt vornt tel Born. Aprieleis, Sterben grauen ? 5. Er ift ber Beg, bas

191. Mel. Was mein Bicht, die Pfort, die Bahrs beit und bas Leben, des GOtt will, das

Matere Rath und em'ges Bort, ben er und bat ge: a'scheb 26 Durch Mams Fall ift geben ju einem Schus, bag gang verberbe menfch- wir mit Erun an Ihn veft lich Matur und Wefen; follen glauben : barum une baffelb Gift ift auf uns ger bald fein' Macht und erbt, daß wir nicht font'n S walt aus feiner Sand genefen ohn Gottes Troft, wird rauben.

der uns erfost hat von 6. Der Mensch ift gotts dem groffen Schaden, bar, los und verflucht, fein Seil ein die Schlang Coam bes ift auch noch ferne, ber wang, Gott's Born auf Troft ben einem Menfchen fucht , und nicht ben Gott

fich ju laden.

2.2Beil denn die Schlang bem Derren. Denn wer Evam hat bracht, bag fie ihm will ein ander Biel ift abgefallen von Gottes ohn diefen Troffer ftecken, Wort, das fie veracht't, den mag gar bald des Com Dadurch fie in une allen fele Gwalt mit feiner Lift bracht hat den Lod; folerschrecken, war je Roth, daß und 7. Wer bifft in Gott auch Gott folt geben und bem vertraut, wird fein'n lieben Gobn, ben nimmermehr ju fchanden :

Snaden Thron, in dem Denn wer auf diesen Fel-mir mochten leben. fen baut, ob ihm gleich 3: Wie uns nun hat ein' flost zu handen viel Un-fremde Schuld in Adam falls bie, hab ich doch nie all verhöhnet, alfo hat uns ben Menfchen feben fallen, ein' fremde Butd in Chri der fich verläßt auf GDt. tes Eroft : Er bilft fein'n fen bie bafe Gad, und

Slaubgen allen. fein die bife Sach, und fürr fie in die Grub bier B. Ich bitt, o herr, aus ein, die fie machen den Heitzens Grund ham vollft Chriften dein, die fie machen den hiel god Nort aus meinem nem doch, daß du, und beichanen niem Sud nicht fer SOLL, lebest noch, beichanen niem Sud und bifft gewaltig deiner Schuld: dem in dein bein hufft gewaltig deiner Schuld is, ich all mein Ber verlassen, die fich auf dich darauf verläst, der wied

bendern werlaßt, der wied 193. 17. Es ist gewiße ben Tod nicht schauen. 9. Mein'n Gussen ist dein beilges Wort ein brennen. Se kneerne, ein Licht, das sen Mund wol: Den mir den Weg weis't sort; rechten Sott wir meps So dieser Morgen Sierne nen: Doch ist ihr herz in une aufgeht / fo bald ver Unglaubens voll, mit Chat Rebt ber Menich die hohen fie Ihn verneinen : Ihr Baben, Die Gottes Beif Befen ift verderbet gwar,

den Mord, Die Jefum tet batt', mit Eruft nach Ehriftum , beinen Sohn, Gottes Borten that , und fturgen wollen von jeinem fragt' nach feinem Willen. Thron.

2. Beweif beim Dacht, rechter Bahn, fie war'u all Ber ausgeschritten, ein jeder bu ein herr alle herrenging nach feinem Rabn. bift , beichirm bein' arme und hielt verlohrne Git Ehriftenfeit, baf fie bich ten ; es that ihr feiner boch inb in Emigleit. fein Gut ; wiewol gar viel

19. Gott Heilger Geift, betrog der Muth, ihr Thun du Troftet werth, gib deis solt Gott gefallen. pm Bold einerlen Ginn 4. Wie lange woll'n und imf Erd: fieh ben and in missend sende woll'n un-inf Erd: fieh ben and in missend sende woll'n un-inf Erd: fieh ben and in missend senden: und fres-ind Leden North, glein und Mith aufladen: und fres-ind Leden durch den Cod. sien dafür das Bold mein; auslichte mach leit sie tros Schodon? Ma. abett siebe

unichte mad , let fie tref Schaben ? Es .. ftebt ibr

ben'n g wiß verheißt, Die por GDEE ift es ein Boffnung darin haben. Greuel gar, es thut ihr teiner fein gut.

192. Mel. 21ch bleib 5. SOTE felbf von Simmel fab herab, auf alle Wenschen Kinder, ju die Wenschen Kinder, ju de Genem Wort, und ob er jemand modit finden, feur des Pabsis und Entriber sein'n Verstand geriche 2. Da war niemand auf

Krauen nicht auf GOET, Bolet erhalten, in rechter fie ruffen Ihn nicht in Sahn zu wallen. der Noth, und woll'n fich felbst versorgen.

J. Darum ift ihr Berg in guten Thaten, bas Land nimmer fill, und fieht all bring Krucht und befre geit in Kurchten; GDET fich, bein Wort lag moblaes ben den Frommen bleiben rathen. Und fegne Bater will , die Ihm im Glaub'n und der Sohn , und fegne geborchen ! Ihr aber GOES der heilge Geift,

Armen, zu Zion Heil er 195.217. Erschienen ist langen? GOET wird sich fein's Bolcks erbarmen, Sirgel fich freuen.

ift worden.

Segen geben , fein Antlig aus. Salleluna. und mit hellem Schein 3. Sang unerträglich if erleuche' jum ew'gen Les fein Grimm, boch bort er ben, bag wir erfennen feis gern ber Urmen Grimm : ne Werce, und mas ihm besmegen lobt 3hn alles b'liebt auf Erden , und JE famt , bas ift ber Chriften fus Chrifius Seil und rechtes Umt. Salleluia. Starct befannt den Det 4. Rubmt unfers GDt ben werden, und fie ju tes Meifter Chat, ba Ge

BOTE bekehren.

aus nichts geschaffen hat
2. So dancken GOTE den Himmel und die gantse
und loben dich die Heiden Welt, und mas dieselbe in
überalte, und alle Welt die sich halt. Pallesuig. freue fich, und fing mit 5. Und als er fie genug groffen Schalle, daß du gegiert, hat er den Mein auf Erben Richter bift, und fchen brauf formirt, und lagift Die Gund nicht wal ihn nach feinem Cbeubild ten; bein Bort die hut mit Weisheit und Ber,

schmabt bes Armen Rath, bem, alle Welt bie Chre und hohnet alles, was er thut, vor Ihm sich fürchtet fagt, daß GOtt fein Troft allermeift. Dun frecht von hernen : Amen.

and lofen die Gefangnen Sent ift des DERNEY Das wird er thun durch Muhe Lag, vergeffet feinen Sohn, davon wird aller Gorg und Plag, treibt Jacob Wonne han, und eure Bochen Arbeit nicht, fommt vor des Sochften Ungeficht. Salleluja.

194. 117. Chrift, unfer 2. Eret; her, und fallt auf eure Anie vor Gottes Majefigt ollhie, es ift sein (6 woll uns BOET ge: Beiligebum und Saus, wer nabig fenn, und feinen Gunde liebt, gebort bin-

und Beide ift, die alles frand erfullt. Sallelnia

rem Gemuth, wie er allein Naniens Ehr. Hallelnja. durch seine Gut uns tag- 14. O liebster Heiland,

zeschehen ist die Auferste: Schlaf verlier. Halleluja. jung JEsu Christ, dadurch 15. Gib deiner Aufer:

vard veracht't, mit Mor: Welt verläßt. Hallelufa. dern schändlich umge: 16. D Heilger Geist! laß racht, das seine Lehr hatt' uns 'dein Wort so hören urten Lauf, und mit heut und immerfort, daß

9. Der ist erstanden hell reichtich mehr. Halleluga. and klar, und hat erfreut 17. Erleuchte uns, du

10. Leibhaftig Er sich ihr und für. Halleluja. nen wieß, sich sehen, hör'n and fühlen ließ, damit ver: 196. M. Leun dancket Todes Macht sen nun das alle GOtt. ichert mar thr Sinn, des in. Haileluja.

Halleluja.

12.0 GOtt! der du densoir abjeucht. jahr. Halleluja.

erkennen und je mehr und deine Ruh.

6. Erkennt mit danckba: mehr .. ausbreiten deines

lich schüßet und ernährt, JEsu Ehrist! der du vom und manches Unglück von Tod erstanden bist, richt uns kehrt. Halleluja. | unsre Herken auf zu dir, 7. Denckt auch, das heut daß sich der Gundens

die wahre Freudigkeit in stehung Kraft, daß diesex Mer Noth und ist bereit. Trost ja ben uns haft, und Halleluja. wir uns drauf verlassen 8. Der von den Juden vest, wenn uns nun alle

Ihm muste horen auf. sieh in uns durch deine Lehr Halleluja. | Glaub, Lieb und Hoffnung

ein' kleine Schaar, die bis wahres Licht, entzeuch uus ms Ende Ihn geliebt, und deine Gnade nicht. All uns einethalben war betrübt. ser Thun auch so regier, Halleluja. daß wir GOtt preisen für

in. Haileluja.

11. Drum wollen wir Derhliebster JEGU begehn mit Fleiß den deiner Gute, daß du so wil-Tag nach recht Chriftlicher lig bist, in unster ersten Weif', wir wollen aufthun Bluthe, zu schencken sols unsern Mund, und sagenschen Sinn, der sich nach das von Hergeus: Grund: deinem beugt. Ach ninm looch alles hin, was uns von

Erdenkreis erschaffen hast 2. Hab Danck für deine u deinem Preis, uns auch Lehr und allzugrosse Treue, vewahrt so manches Jahr erleucht uns mehr und m vieler Trübsal und Ges mehr, und unser Herz ers freue durch beinen Gnas 13. Hilf, daß wir alle dei den Schein; Hilf, daß wir ne Werck, voll Weisheit, nehmen zu im Guten; Bute, Kraft und Stärck, Führ uns ein zuleszt in

(B) 6

au Deinem Dienfte leben, brennen in der reinen Glut, gehorfam beinem Wort, Schaff, daß beine beilge Das bu und haft gegeben : Flammen fchlagen über Berleib Beitandigfeit, bei mich gufammen. but uns vor Rucfall! re: 6. Fuhre mir ftets gu gier uns jederzeit, betehr Gemuthe, was mir Jefus uns allzumahl.

197. Mel. BERR, der Zweifel fragt; Db auf ich habe migge: handelt.

fenn erlefen.

Wort ju finden.

2. Gende nun, o Batet, lohnen. fende beinen Beift von bei len lebret.

4. Bon mir felbft fan iche beschirmet.

bes Rergen, und burchhige II. Run foll meder Mingft

4. Wir wollen nun binfort Geift! lag unfre Bergen

sugefagt, baß ich traue feis ner Gute, wenn vielleicht

meine Bitt und Rleben

Sulf und Rettung werd ergeben? CEGu, fomm mit bei: 7. Es fan feine Doth I nem Bater, fomm ju nicht haben, weil mein mir, ich liebe bich! fomm, b Jefus wohnt in mir, ich Beilger Geelen : Rather, geniesse seiner Gaben, Die Beilger Geift! besitze mich fein Geist mir stellet für, Laß mich , o Dropein'ges menn ich Ihn beständig Befen, bir jur Wohnung liebe, und in feinem Wort

mich tibe. 2. Lag mich, Jefu, bei: 8. Ber nach feinem nem Borte vollen Glau: Bort nicht lebet, und Son ben fellen ju, benn es iff nicht von Sergen liebt, nur Die rechte Pforte ju der nach schnoder Wolluft fire fuffen Geelen : Rub : Die bet, ber muß ewig fenn ber mand fan den Eroft er: trubt; Gott wird nicht grunden, der in beinem in ihm mehr wohnen, fon bern ibn mit Born ber

9. Mein Bert, bu barff nem Thron, der mein Dern nicht erschrecken, JEfus if gu bem nur mende , mas bein Mufeuthalt, benn fein bein allerlichster Sobn, Friede wird bich Decken beffen Bort wir angebo mider aller Feind' Gewalt, ret, uns von beinem Bil Die vergeblich auf Dich fine met, weil fein Friede Dich

nicht faffen, mein Berg 10. Fahr nur bin mit bei ift verfinftert gang : ich geh nem Friede, mehr als Feind auf der Irrthums Straf gefinnte Welt, beiner werd fen, wo nicht beines Bei ich zeitlich mude, weil dem ftes Glang den verblend. Friede bald gerfallt. Bor ten Ginn regieret, und jur tes Fried erfreut Die Der bellen Wahrheit fuhret. Ben: Welt, bein Friede

Beift und Muth ; werther noch Leiden, 3Eft, feine

Macht noch Lift mich von allesamt bereit, öffne Her: deiner Liebe scheiden, weil gen, Mund und Ohren! dein Friede ben mir ist: ja, Unser Bitten, Flehn und es sollen meine Sinnen Gingen laß, HErr JEsu, nichts als JEsum lieb ges wohl gelingen. winnen.

12. JEGU, der du vor: gegangen durch den-Tod gum Water hin, hohl mich, Menich, wilt du leben der ich mit Verlangen dir su folgen willig bin: wilft GDEE bleiben ewiglich, du, ich will gern auffiehen, wit du halten die gehn und mit dir von hinnen gehen.

mich verlangen. Cas mich dein jenn und trauen soll mir das Herne Wheiben; Gott und Herr, von dir olt du jenu. Kprieleis! tak mich nichts treiben, 3. Du solt mein'n Namen halt mich ben reiner Lehr; ehren schon, und in der DErr, las mich nur nicht Moth mich rufen an; du wancken, gib' mir Beftan:folt heit'gen den Sabbath. digkeit, dafür will ich dir Tag, daß ich in dir wircken dancken in alle Ewigkeit. mag. Aprieleis!

Qiebster JEGU, wir find mand todten noch gornig. L hier, dich und dem jenn, und deine Eh halten Wort anzuhören! Lencke rein. Kprieleis! Sinnen und Begier auf Die 5. Du folt ein'm ans fussen Himmels : Lehren, vern stehlen nicht, auf nie: daß die Hergen von der mand falsches Zeugen nicht. Erben gang zu dir gezogen dein's Rachsten Weib auch merden.

fand ift mit Finsterniß um- Inrieleis! hullet, wo nicht deines Gei ftes Hand uns mit hellen Licht erfüllet: Gutes dens cken, thun und dichten Mun, Gott Lob! es ift wollst du selbst in uns ver: - b vollbracht Singen, richten.

lichkeit, Licht vom Licht aus macht, drum tast uns sein Boet gebohren, mach uns Lob vermehren. Unser

200. NT. Dis sind die

heilgen zehn zc.

de seliglich, und ben Gebot, die uns gebot unser GOtt. Aprieleis!

2. Dein Gor und Herr 198.277. Ferglich thut allein bin ich, kein ander Gott mug irren dich, du treuer dein, mein eigen Reich

199. Mel. Tun GOtt Mutter dein, solt du nach Lob! es ist 2c. mir gehorsam seyn: Nie:

nicht begehrn, und all 2. Unfer Wiffen und Wer: fein's Guts gern entbehrn.

201. M. Liebster IK:

su, wir sind hier. Beten, Lehren, Soren: 3. Odu Glank der Herr: ODtt hat alles mohl ge: . 6 7 **BUEE** 

GOTT sen hoch gepreiset, im Glauben, allein durch speiset.

mitgetheilt der Segen: Creatur kan geben.
So gehn wir mit Freud 4. Allein, HENR, du

ben, und mach uns ju bleiben. himmels Erben.

stel mehr, aus dein'm gött: lisch Wesen?

darin sie doch verderben; grosse Schmerken.

daß er uns so herrlich Christ, ju aller Frist: dein'n Rächsten lieb darneben, 2. Weil der GOttes: das G'wiffen fren, rein dienst ist aus, uns auch Hert daben, das kein'

nach Haus, wandeln fein muft solches thun, doch auf Gottes Wegen. GOt: nur aus lauter Gnaden: tes Geift uns ferner leite, wer fich des troff't, der ift und uns alle wohltbereite. lerloft, und fan ihm nies 3. Unsern Ausgang seas mand schaden, ob wolten ne Gott, unsern Eingang gleich Pabft, Manier, Reich. gleicher maffen: Segne fie und dein Wort vertreis unser täglich Brodt, segne ben, ist doch ihr' Macht unser Thun und Lassen, geg'n dir nichts geacht't segne uns mit selgem Ster- sie werdens wol lass'n 100 March 1997

5. Hilf, Herre Gott, in 202. Mel. Was mein dieser Noth, daß sich auch die bekehren, die nichts bes GOttwill das 2c. tracht'n, dein Wort ver: Herre Gott, dein achtn, und wollens auch göttlich Wort ist lang nicht lehren. Sie sprechen verdunckelt blieben, bis schlecht: es sen nicht recht: durch bein' Guad uns in ge: und havens nie gelesen, sagt, was Paulus hat ges auch nie gehört das edle schrieben, und andere Apo: Wort: ists nicht ein teuf

lichen Munde. Des dankt 6. Ich glaub' g'wiß gar, ich dir mit Fleiß, daß wir daß es sen wahr, was Paus erlebet hab'n die Stunde. lus uns thut schreiben: Ch 2. Daß es mit Macht an muß geschehn, und all's Tag ist bracht, wie klärlich vergehn, dein göttlichs ist vor Augen; ach GOtt, Wort soll bleiben in Ewig: mein HErr! erbarm dich feit, war es auch leid viel'n der'r, die dich noch jett hart verstockten Herren. verleugnen, und achten sechr'n sie nicht um, wer sehr auf Menschen: Lehr, den sie drum leiden gar

dein's Worts Verstand 7. GOtt ist mein HErr, mach Thu'n bekannt, baß sie so bin ich der, dem Sterben nicht ewig sterben. fommt zu gute, dadurch 3. Wilt du nun fein gut uns hast aus aller Kast er Christe senn, so must du lost mit deinem Blute: erstlich glauben, setz dein Des danck ich dir, drum Wertraun, darauf vest wirst du mir nach dein'r bau, Hoffnung und Lieb Werheissung geben, was

ich dich bitt; versag mirs im Himmelreich, hierzeits nicht im Tod und auch lich und dort ewiglich für im Leben.

8. HErr, ich hoff je, du werdest die in keiner Noth 204. Mel. Æs ist das verlassen, die dein Wort recht als treue Anecht im Herk'n und Glauben fafsen: giebst ihren bereit die durch dich bitt ich, las mich frolich und selig sterben.

Christ, mein's 2c.

D'TEsu Christe, wah: 21Ist und dem Hers dem res Licht, erleuchte, Wege gleich, und einer Mes die und bringe fie ju deiner breiten Lafter: Steig Die Heerd, daß ihre Geel auch Vogel alles fraffen, ach ! felig werd:

Gnaden Schein, die in dein armes Hern: Go bif Irrthum verführet senn; du zu beklagen. auch die, so heimlich fich: 3. Denn, ist der Saame

falscher Wahn.

verlaufen hat von dir, das Geelen: Speis' zu essen? suche du mit Gnad, und Faut dir ins Ohr der Saas fein heil, daß sie im Himmel Hern, fo ift die Spur zum haben Theil.

Gehör, die Stummen rich: Felsen : Art, verhärtet tig reden lehr, die nicht bes durch die Gunden; Soiff kennen wollen fren, was ihr der Saame schlecht ver res Herkens Glaube sen.

5. Erleuchte, die da find Grunden. Ein nerblendt, brung her, Die Stein bat feinen Gafte sich von uns getrennt, ver Drum hat der Gaame keis fammle, Die gerstreuet ne Kraft zu spriessen und gehn, mach veste, die im in schiessen. Zweifel stehn.

solche Gnade preisen dich.

Beil uns 2c.

Densch, wie ist dein Hern beftellt? Hab Seligkeit, und läßst sie Achtung auf dein Leben. nicht verderben. O.HErr, Was trägt sur Frucht dein Herzens: Feld? jinds Dors nen soer Reben? Denn aus der Frucht kennt man 203. Melod. O IEsu die Gaat, auch, wer das Land besäet hat, GOTT over der Verderber.

dich kennen nicht, ben s Straffen, ba auf dem pruse dich, es ist 2. Erfüll mit beinem Schern: ist so bewandt

tet an in ihrem Sinn ein weggeraft, vertreten und gefressen, so hast du keis 3. Und was sich sonst ne Glaubens : Kraft, noch verwundt Gewissen me nur, und nicht ins Leben gang vertreten. 1913

4. Den Tauben öffne das 4. Ift auch dein Herke wahrt auf solchen Felsens Feliens

5. Go lang noch niche .6. So werden fie mit une jerknirscht dein Berg, und jugleich auf Erden und vom Gesetz zersthlagen,

durch

But, glaub veft und falle ich mit Berlangen. Gott ju Tug, fo ift bein Derg genefen.

6. Dft ift bas bert auch Dornen voll, mit Gorgen angefüllet, oft lebet es in dechtehum wohl, da wird GOEE felbsten hat die der Saam verhüllet; Ja, Wort der Babrheit er erflicket gang und gar, vest verstegelt, bewahrt und wird nicht einmahl durch seinen Geift und in offenbahr, bas ift wol ju ber Geel verriegelt ; Recht

nur um Gelb und Reich, fur Schere, fo fallet ihm thum ift bemuhet, und nur boch ju ein jedes glaunach Wolluft Diefer Belt bige Berg. mit Aug und hergen fie: 2. 3hr Menschen brauet het, ba fan fein Gutes ha mir mit viel und man ben fatt, mo man ber chen Dlagen, mo ich nach Wolluft nicht wird fatt, ber eurer Luft euch nicht balb

noch gutes Land auf Die nehmen Amt und Ebr fer Belt ju finden , bas und machen, bag fein Bott bem Deren al Rind mich nicht foll ach lein befannt, ba in ben ten mehr.

shu Seucheln, Dieweit es ren fenn entbloft, von Gin beute beiffet noch , bier nen fenn beraubt. muß fich feiner fchmeis 4. Golt ich vom Babt chein. Die Beit vergeht, heits Grund mich laffen bas Ende naht: fallt auf abe fuhren, war ich bas

tag mein Berne feon jer gerbrochnes Saf? Dein Damit ber Gaame dring GOEE verhute Das!

Durch mabre Buffe, Renthinein, und lag ibn Kriechte und Schmers, fo kans tragen, die mir in himmel nicht Früchte tragen; Be folgen nach, da ich fie fin bend es wohl, und thue be taufenbfach, das wunsch

> 205. Mel. O GOtt. du frommer ODtt.

flagen. muß boch bleiben Recht. 7. Cogeht es, wenn man Salts gleich Die Welt

Saame muß erflicen. will behagen: ihr wollt 8. Doch ift, Gott Lob! mir, wie ihr fagt, be-

Bergens : Grunden ber 3. Doch bis bewegt mich Gaame, ben GDEE ein; nicht : Wie? follt ich benn gelegt, noch bundertfaltig betrachten, was mir ein Kruchte tragt: bas find die Denich gebeut, und un rechten hergen. terbeg verachten bes DEr. 9. Wer Ohren hat, ber ren fein Gebot? So mit hore boch , und prufe fich fte Diefes haupt wom So

tein gures Land die Saat, elendft nicht dem unter alfo muft du ewig fierben. len Thieren? Ein wandel 10. herr JEGU, bahres Robr? Ein leicht

s.Las

5. Laf tommen, mas da und hers die Bahrheit will; laf alle Spotter ra folt verliehren: Diel lies fen , lag fchmarge Rachred ber foll mein Leib ohn auch mit vollem Munde Saupt fenn bargeftreckt blafen ihr todtliches Der ale meine Geele mit Ereus gift : Lag Rinder, Dann lofigfeit beflecht. und Weib mir treten auf 11. Mein Glaub, auf

ben Ropf, mir fpepen auf GOET gegrund't, mirb mich fchon loffen febmeden ben Leib. 6. Werd ich fchon von bas Leben in bem Lod, bag ber Schmach an allem Ort ich nicht werd erschrecken befprungen, gebiffen von vorm Urtheil, bas man bem Reid, geftochen von fallt, ju bampfen meinen ben Jungen, ber Schimpf Muth. Ein Wahrheits, werf Eifer aus, und ber Zeug schweigt nicht, wie Berdruß spen Gall, ber jonft ein Sunder thut. Welt Schand oder Ehr be: 12. Nun seht, bas ift

wegt mich nichte mit all. mein Schluß, Die Babre 7. Unichuld veracht't Ge beit boch ju fchagen, und fahr. Lag auch ben ben alles Beitliche berfelben efer fommen, ju plagen nachgufegen. Jeh will benn meinen Leib, es bient ju warten ab, was GOEE, meinem Frommen. If mein treuer Sict, mir im-Efue meine Rraft, bab ich mer Diefes Falls juhan:

ein treues hern; fo bleib den schicken wird. ich wohlgemuth auch mit: 13. 3ch hab auf Gott ten in bem Schmern. vertraut, in Gott hab ich 8. Entweder wird mein begonnen, mit Gott ben

BOtt die Dein von mir Streit gefilhrt, mit Gott abwenden, wo nicht, fo bab ich gewonnen, Gott wird er mir brin ftareten ftell iche ferner beim. meine Lenden , und geben Bas acht ich Schniach Beiffes Muth, daß mitten und Spott ? Wie fans bem in der Pein, dem Teufel übel gehn, der fich verläßt jum Berdruß, ich frolich auf GOTT? moge fenn. 14. Ich will von nun

oge fenn.
14. 3ch will von nun 9. Und fo benn jemand fortan in meinem gangen ragt: Warum muß Die: Leben, nach Gottes reis er leiden ? 280 ich noch nem 2Bort ju banbeln mich reben fan , will ich ihm ergeben , ju fent in meis bis bescheiden : Drum, nem Thun bemuthig und bag et lieber molt erfah gerecht, ju merben burch ten Spott und Bein, als ben Beift ein frommer wider seine Treu ein Lu- treuer Duecht. gen: Reduer senn. 15, Orum was ich vorz 10, Dis fieht in mir ge- mals hab geredet und

fett: ich wolt ben Cob er geschrieben, daben binich, lufren, eb, bag mein Dund Gott Lob ! bis hieher noch

geblieben, und bleib' jest! 4. Golt ich die Bofen fe führet ein.

Sort, du imfer Bas Gott noch Ehrifium . fen ter biff, durch Jefum nen , die ben der Babrheit briff , gib deinen Geift hellem Schein , fo arg ale uns all'n gemein, ber uns blinde Seiden fenn? gur Wahrheit leite: Er: - 6. 2Ber find fie benn, Die bor und auch ju Diefer mich verlaffen, und mich Stund , offne den Dund ale ein Seg. Opfer baffen? bein's Dieners, daß er mer find fie, bie fo gor bein Bort refu und fren niglich ihr Bert verbittern muthig ausbreite, baju, o wider mich? DERR! gengbiglich, offne 7. Es find nur Menfchen, unfre Dergen und Ohren, die mit Gunden und lofen baß mir bas boren fleißig: Stricken fich verbinben, ein lich und treuelich bewah: Nichte, ein Gras, ein fchnde ren, auf daß mir mogen des Beu, ein Dampf und

Solt ich ans Furcht galt ihr Shun tur Hollen sur Menichen Min Zeit hier wahrt.
dern, des Geistes Trieb 9. Wer bin ich denn in mir verhindern, und den sie verschmaben? Iste

fien Wort verschweigen, ther Beift? und nicht dem hause Ja: 10. Wes ift das Umt, bas cob zeigen, wie schandlich ich hier trage? Wer for

nicht gefällt ? 3. Golt ich ben falfchen mid fich ihnen fund ? Chriften heucheln , und ber 11. En folt mein Sott gottlofen Rotte fchmet mich auch nicht fchusen,

cheln, um eine Sand voll wenn fie mit Buten auf feitlich Rorn, und ju ent mich bligen ? folt beffen

auch baben, und hoffellig preifen, die meber Licht treu ju fenn, bis Jefus noch Glauben weifen, um meine Geel jur Freude beren Gunft und Liebes Wind, die doch nur Rein de Gottes find?

206. In eigener Del. | 5. Golt ich bie Gottes

Rinder nennen, Die meder

fruchtbarlich dem Lob all leicht geschäpte Spreu. geit verklaren. 8. Go hoch sie find in ihren Sinnen, so werden sie boch endlich innen, daß

nicht ben fo viel Beuchel denn auf mich nur ange Schein ein treuer Beuge feben? Ifte BDEE nicht, Sottes fenn? | ber mich reben beift, und 2. Golt ich des Soch treibt mich nicht fein mer

fiche vor Gott verftellt, berte, daß iche ihnen fage? Darum weile Denichen ifte nicht bes groffen GDi tes Mund, der thut durch

gebn ber Menfchen Born? Dulo in aller Bein mit

nicht

nicht ein fuffes Labfall wichtig ; mir miffens und

fenn ? verftebene nicht , wo und 12. Du fennst mich ja, bu dein gottlich Wort und Menfchen Suter, daß mire Licht ben Weg ju bir nicht nicht um Die fchnoben Bu- weifet.

ter au thun, noch um die 2. Drum find por Beiten Gunfi ber Welt, Die man ausgefandt Propheten, beis

chen fo gefangen balt. ne Knechte, bag burch dies 13. Die Liebe Chrifti, die felben murd' befannt bein

mich bringet, Die ifte, Die beilger Will und Rechte. mich im Beifte gwinget, Bum letten ift bein einger mit Rufen, Lecten, Bitten, Cobn, o Bater, von des Riehn ber Menichen Gee Simmels Thron felbft fom: len nachingehn. men, uns zu iehren.
1 14. Darüber will ich ger- 3. Für folches Seil fen,

ne leiden : Rein Creus noch DERR, gepreift , lag uns Gnott ber Boien meiden : Daben verbleiben; und gib Gen bu mir nur ben Sohn uns beinen Beilgen Beift, und Spott nicht fchrecklich, bag mir bem 2Borte glaus bu getreuer Gott. ben, daffelb annehmen jes

15 Dier ift mein Blut, Derzeit mit Canftmuth, meinarmes Leben , foll iche Chre, Lieb und Freud , ben beinem Bort hingeben, als Gottes, nicht ber ia, benn, bein Bill ge. Menfchen.

fchehan mir! bring nur ba 4. Silf, daß der lofen burch viel Buts berfur. Gpotter Sauf uns nicht 16 3ch weiß, bein Wort vom Wort abwende: benn

wird endlich fiegen, basibr Befpott famt ihnen finfte Reich muß unten brauf mit Schrecken liegen , ben Sies wird nimmt ein Ende. Gib man in furgem febn , folts du felbft beinem Donner auch burch Martrer Blut Rraft, bag beine Lehre in

geschehn. uns haft, auch reichlich auch, mein Retter , bamit | 5. Deffn' uns Die Obren burch alle Donner Wetter und bas hers, bag mir mein Beugnig, veft und bein Wort recht faffen, in freudig fen, es ift gewagt I Lieb und Leid, in Freud BOED fieh mir ben. und Schmerk es aus der

Acht nicht laffen: Dag 208. Mel. Es ift das wir nicht Borer nur als

Beil uns ic. lein des Wortes, sondern Châter senn, Krucht hundern, dem, o Bott! was 6. Am Weg der Saame geiftlich ift, untlichtig wird sofort vom Teufel

Dein Befen, Bille und hingenommen: In Fele Bebot in viel ju boch undlund Steinen fan bas Wort Die Wurkel nicht befom in gottloier Yeufe Rath! men : ber Saam , fo in Die Wohl dem, ber nicht uns Dornen fallt, von Gorg recht handelt, noch tritt und Bolluft Diefer Belt auf der Gunder Pfab, perdirbet und erfticet. ber ber Spotter Freunds 7. Ich bilf, DErr, Des schaft fleucht, und pon

wir werden gleich bem gu: ihr'n Gefellen weicht, ber ten fruchtbarn Lande, und hingegen berglich ebret fenn an guten Werden mas uns GOEE pom

Deine Lehr und Suld in fen des Sochfien treibt.

leben bier , ben Weg ber beftanbig bleibt , beffen Sunder meiden. Gib, baß Gegen machft und blubt, mir balten veft an bir in wie ein Dalm : Baum. Unfechtung und Leiten. Den man fieht, bes ben Rott aus die Dornen all Fluffen an ben Geiten gumabl, bilf une bie Belt, feine frijche Zweig aus-Gorg überall, und bofe breiten. SHOULD S Puite dampfen.

an beiner Ehr bein Wort 4. Aber men bie Gunb fich weit ausbreiten! Dilf, erfreuer, mit Dem gebis Lebr erleuchten mog und wie Die Gpreu gerftreus bein gottlich Mort laf in schnellen Ru. Wo ber uns wirden fort und fort DErr fein Sauffein richt, Glanb, Lieb, Gebuld und da bleibt fein Gottlofer Doffnung.

ter mein Gemuthe.

Bobl dem Menschen, II. Von

reich in unferm Amt und himmel lebret.
Stande; viel Früchte brin.
gen in Geduld, bewahren Luft und Freude das Gefeinem gutem hergen. und bier, als auf fuffer 8. Lag uns, fo lang wir Beide, Lag und Racht

3. Alfo fag ich, wirt auch 9. Dein Wort, o Herr, grunen, der in Gottes laf allweg fent, die Leuchte Wort fich fibt, Luft und einfern Fuffen, erhalt es ben Sonne wird ibm dies uns flar und rein , hilf , bag nen , bis er reiffe Fnichte wir draus genieffen Rraft, giebt: Geine Blatter wer Rath und Eroft in aller den alt, und doch nies Doth , bag wir im Leben mals ungeftalt: GDET und im Tob beftandig giebt Gluck ju feinen Tha darauf trauen. ten, was er macht, mus 10. GOTT Bater, las wohl gerathen.

nicht. Summa: GOTT liebt alle Frommen, und 209. 117. Werde mun: wer bos ift, muß um fommen.

## II. Von der Taufe.

210. 17. Es woll uns fahrt, in Cauben Bild

brift, unfer HENN, drey Berfor'n gefaufet jum Jordan kam, han: damit ben uns auf nach seines Baters Erden ju wohnen sieh wegeben, von Sanct 30 begeben.

en und ein Bad ju ma bag fie verlohrn in Gung chen uns von Gunden, ben ift, fich foll jur Buffe ridujen auch ben bittern febren. Ber glaubet und E.b, burch fein felbft Blut Rich taufen lagt, foll bar and Bunden, es galt ein burch felig merben, ein

vas ein Ebrifte glauven 6. Wer nicht glaubt voll, zu meiben Reger dieser groffen Gnad, der Haufe. GOTT fpricht, bleibt in feinen Sunden, and will, das Waffer sen, und ist verdammt jum boch nicht allein ichlecht ewgen Cod, tief in der

3. Solchs hat er une Nichtigkeit, darin er ift bewiesen flar mit Gildern gebohren, vermag ihm selbst und mit Worten: des Wanicht bessen. bajelhft am Jordan hotet. Wasser fieht, wie Neur Er sprach: Dis ist mem schen Wasser giessen: der lieber Sohn, an dem ich Glaub inr Geiff die Fraft

ber Beilge Beift hernieder gangen.

BDtt genadig verfleidet, daß wir nicht follen zweifeln bran, menn wir getaufet merben . all'

sann's die Laufe nahm, 5. Sein'n Jungern heißt ein Wort und Amt zu der herre Ehrift: Geh'e rfullen; ba wolt er ftif bin all' Welt zu lehren, neues Leben.

2. So hört und mercket heißt, der nicht mehr könzille wohl, mas GOTT ne sterben, das Himmeletoft beift beift beift bie Taufe, und reich fell erben.

Waffer, fein beilges Wort Sollen Grunden. Nichts ft auch Dabeh mit reichem bilft fein' eigne Beiligfeit, Brift ohn maffen, ber if all fein Chun ift verlohren :

hab Befallen , ben will ich verffeht bes Blutes 3Efu euch befohien ban, bag ihr Chriffi, und int por ibm get jeiner Lebre. Chrifti Blut gefarbet, Die 4 Much Gottes Sohn allen Schaden beilen thut,

hie felber fieht in feis von Adam ber geerbet, ner jarten Menschheit: auch von uns felbft bes

DII. Del.

in der Bob te.

GORE Bater, Cohn Sesus Christ von mir ift und heilger Geift, angezogen, so hilf, daß Du GORE von groffer durch des Satans Lift ich Bute, fen jest und im nimmer werd betrogen: merdar gepreift mit banet. Denn die nun Gottes barem Bemathe, bat bu Tempel fennd, Die bleiben aus unverdienter Gnad vor dem bofen Reind in Dei mich burch bas beilge ner Gnade ficher.

ich bin gezeugt aus Gun: mich jegund und allezeit Den: Saamen, ein Rind Des in meiner Doth gedencken: Borns, das immerbin ent Denn ich dadurch ein Der heiligt deinen Namen; ich ge faß, und immer mich weiß, daß von Natur ich darauf verlaß, daß du mir leb ohn deine Frecht, und hulf versprochen.

ter, mid, da ich noch gant Orum gib, daß feine Sun werlobren, ju dir gezogen ben Ehat an mir werd guddigtich, und wieder berrichend funden; Gib, neu gebohren durche Waf bag fur beine Gut und fer Bad ber beilgen Lauf; Treu ich ben Geborfam Dag ich in meinem Les feets erneu, den ich ba bens Lauf mich beiner Lieb angelobet.

mich von meinen Gun: und mir es ja nicht recht ben; Rraft beffen macht nen ju: Die Gnade auch Die Waffer Stut denfelben perleihen, daß ich in Dir Bluch verschwinden, den beständig bleib, bis du die ich hab von Natur ver Seele von dem Leib ju dir fchulbt, und fetet mich hinauf wirft nehmen. ins Batere Sulb, Die

Abam hat verscherhet.
5. D weilger Geift, ich bancke bir für diese eble SErr, zum ic, Gabe, daß ich nun in Sott, da ich gar nerlich in mir bein fraf. D feinen Rath fur meir tig Zeugniß habe : Da: ne Geel font finden, haft burch ich meinen Schopf, bu mich durch das Baffers

211. 17. Allein GOtt dig ruffen an: O Abba! lieber Bater!

6 Deil in ber Tauf auch

Waffer Bad von Gunden 7. D GERR, an dies gbaewaschen. se Budiakeit, die du 2. DErr, ich bekenne, daß mir wollen febencfen, las

widerfireb, GDCE, bei '8. Ich hab auch ben nem Wort und Willen. bom Wasser Sad mich dir 3. Du aber haft, o Bas jam Dienst verbunden:

kan troften.

4. Herr JEsu Chrift, Schwachheit thu, das dein theures Blut wuscht wellst du mir verzeihen,

fer tan getroft und freu. Bab gemaichen rein von

Sunden: daben du klar: dein Tempel nu, und wies lich hast beweist, und durch der neu gebohren, auf daß ein sichtbar Zeichen, o Wasich rechte Wercke thu, das ter, Sohn und Heilger zu ich bin erkohren, und Geift ! es sen nichts zu vers die du feloft befohlen. gleichen mit deiner Gnad 6. Der alte Mensch muß

2. Denn willig und von leben; den bofen Luften, Hersens: Grund, so bald ich die ich hab, muß ich fets zu dir kommen, haft du widerstreben; ich muß dem mich auf in deinen Bund Guten hangen an, vers tum Kind auch angenonis richten deinen Willen, men: Du hattest Ursach, mit Fleiß und Sorgfalt mich vielmehr zu strafen dencken bran, daß ich ihn und zu hassen: und hast, o mög erfüllen, durch deine groffer GOTT! in sehr Araft und Stärcke. herunter dich gelassen, den 7. GOTT Vater,

als dem Kind versichert mich meines Tauf:Bunds deiner Gnaden: was sich trost und freu, darin bes für Schwachhoit an mir ständig bleibe: als dein findt, das läßt du mir nicht Rind Teufels: Wercke haß, schaden: Den Geist der die bosen Lufte dampfe, Rindschaft giebst du mir, das Gut' ju thun nie werde und wenn ich vor dich tre lak, bis an das End hier te, mein Herk ausschütte, kampfe, und dort bein GOLT, vor dir, nach Reich ererbe. deinem Willen bete, werd

mich verpflicht't, ich woll euch, lieben 2c. des Glaubens Zuversicht preise dich mit fros in halten senn bestissen; lichem Gemuthe, daß du Dich, Water, Sohn und mich so genädiglich, nach Beift allzeit für meinen deiner groffen Gute, durch GOTT erkennen, samt der wahren Christen: von aller meiner Gundens heit mit Ehrerbietung nen: Last, und mir dein Heil nen den ein'gen HEANN geschencket. und Bater.

Feind entsagt, und allen zu begiessen, da ließ'st du seinen Wercken, und die deinen Liebes:Fluß auch in ser Bund, der ihn verjagt, mein Herte fliessen: Ein kan gegen ihn mich ftar gottlich Leben gabst du mir,

und Liebe. fferben ab, der neue aber

Bund mit mir gestiftet. Sohn und Geift, verleih, 3. Dadurch bin ich nun|daß ich vest an dich glaube,

ich allseit erhöret.

4. Hirben 20.

und deine Lauf errettet hast

2. So bald mein Haupt 5. Ich hab dem bosen dein Wasser: Guß begunte cken; Ich bin, o GOEX! dein Geist verband mein

ward in deinen Tod ge: soll ich joho dir nicht taucht, was Satanas vor: gleichsalls zugehören? her gebraucht, ins Elend mich zu bringen.

4. So siellerest du hei: gel im Gereissen, das mich

tigfeit, du wurdest felbst dein eigen?

ich dir vertraut. So boch versiegelt?

zugleich das Recht zu deisstus mir erworben? Hat nem Reich gegeben: Ich Ers nicht mir zu gut ges war von göttlichem Gesthan? Ist Er nicht mir schlecht: Du wurdest selbst: gestorben? Ist sein Vers mein Leben, weil ich an dienst mis nicht geschenckt, deinem Leibe ward ein da ich im Glauben ward Glied, und nun nach dei verseuckt in seine Gnad ner Art mein Leben konte uud Gute? führen.

borgen senn, die Schon: dir nicht lag't nehmen; heit ward verdecket, da der Gunden Macht wird man nicy also tauchte ein, wiederum mich nimmere und unters Creup verfte: mehr beschamen, du willft cket; Es mufte nun ans und kanft den laffen nicht, Leiden gehn, dis ich auch der auf dich seine Zuverkunftig könte siehn in of sicht von ganzem Herzen fenvarer Klarheit.

Hert mit dir, ich ward 8. So war es zu de aus Gott gebohren. selben Stund, als ich war 3. Du wuschest meine aufgenommen in diese Seele ab von alen Guns heilgen Gnaden: Bund den Flecken, und liessest al: und in die Zahl der From so in dein Grab des Fleis men. Wie ist es aber nur sches Macht verstecken: es mit mir? Mein Heiland

lig dar vor deines Baters versichert alle Stund, wie Throne, und vor der du noch senst gestissen mich Auserwählten Schaar, zu erhalten, daß ich kan mich in der schonen Ero; noch stets die Frage stellen ne der götzlichen Gerech: an: Bin ich nicht, GOtt,

mein Chren: Kleid, darin 10. Hast du mich nicht ich konte prangen. zu deinem Kind in deis 5. Kein Engel war so nem Sohn erwählet? Haft schon als ich, da ich dich du mich nicht von aller angezogen, ich prangte Sund in Gnaden losgezäh: mehr als königlich, du let? Ist nicht dein Bund wurdest selbst bewogen, ein emger Bund? Hat mich nun zu nennen deine selchen nicht dein treuer Braut, im Glauben ward Mund mit einem Eid

ward ich erhoten.

11. Geht mich nicht auch das alles an, was Chris

12. Drum bleib ich ja 7. Doch mufte dis ver dein Eigenthum, daß du feget.

13. Zwar

13. 3mar hab ich auch |- 15. Denn weil ich nun Durch viele Schuld ben getauffet bin mit beinem Snaben , Bund jerriffen, Liebes Reuer , bas gant bin unwerth worden deiner durchglubet meinen Gim:

wider mich, mein Fleisch lieb in mir fets treibe wind Blut ju zwingen: Der Geist kampft in mir ritter, mich sehne fiets nach dir, und mich vor Sunden bur bringen ; laße mir der Sat te. Du, Liebe, thust mir Dan feine Rub, furmt auch viel ju gut : Gib, daß ein

Duld, doch bin ich nun ift mir febr wereh und bestiffen, daß durch die themer dein göttlichs Wort, Wie der Band bevestigt das weiset mir, wie ich soll werde, weil der Grund ben fliehen für und für, was dir noch veste siehet.

14. Ich sieh im Kampse 16. Gib nun, daß deine

Die Welt mit auf mich ju, jeder Propfen Blut von fo gebich nicht gewonnen. Deiner Liebe walle,

## III. Bon Beiligen Abendmahl.

geladen ju dem Eifch , den bracht, daß du deinen Leib Er bereit't: JEfus bitt't uns ichendeft, und mit beis und felbft ju Baft , baf nem Blute trancteft. wir aller Sorgen Laft, al. 4. Dier fieht man beint ler Gund und Roth ent treu Gemuthe, Du biff nommen, in den himmel fonft der Urst allein, boch

mein liebfter Geelen verbunden. Sort! fonft geboret noch 5. 2(c) ! ju bir tomm ich

214.177. Freu dichfehr, 3. haff du dich boch o meine Seele, schon gegeben unfertwes 

mögen kommen. ben Inmer ibng ver Arhi quem, doch willst du aus lauter Gute und speisen, und auch felbst die Arhne selber köste senn, beisset das nicht Gnad erweisen? D mein liebstes JEsulein! ben tiefen Geelen: Wuns solches ift an keinem Ort, den, die sonst ward uns

geschen, solches ift noch geschritten, o mein liebfter nie geschehen.

Dich

weil vor mir bereitet ift Chrifti Schmerken. jego dein Genaden: Tisch, 4. Ich öffne dir Herk, daß sich meine Geel er: Geel und Ginn mit brun: frisch, und vor Hungerstigem Verlangen, dich, nicht vergebe, wenn mir meine Ruh und mein Ge: deine Kraft entstehe. winn, recht freudig zu em:

6. Ach! so wollest du pjangen. bens: Quell auch mich lich entzunde. Durft verderbe.

schicken mein gang mut wird gegeben. und mattes Herk, act! 7. Es ist wol ein ver-Sünden machen rein, duheben. alleine kanst mich heilen, 8. So kehrt GOTT Beulen.

215.217. Ich danck dir mein den himmlischen Ges schon durch 2c. muchern.

dieser Jammer "Hole. gebunden....

entressset. so gesunden.

dich im Glauben bitten, snicht zurück, er steht auf

mich laben mit dem rech: J. Komm, komm, und ten Himmels: Brodt, und halt dein Abendmahl mit mit reichem Troft begas beinem schwachen Kinde, ben wider Hölle, wieder auf daß dein Wunder: Tod; ach! las deine Les suffer Strahl mich innig:

machen weiß und hell: 6. Dein Manna schmeckt Trancke mich, eh' ich er- nach Himmels : Luftez dein fterbe, und vor groffein Brunnquel fleuft ins Les ben; Davon das, was uns 7. Dir will ich anieße nicht bewust, zu schmecken

das wollest du erquicken, borgner Schap, duch bringt weil es fast vergeht vorser-Geist und Leben, (und Schmerg: O mein Argt, latt den Sunden keinen du kanst allein mich von plan,) die Andacht zu er:

pon der Sunden Eiter: in der Scelen ein mit als len seinen Gutern, und machet seine Kraft ge-

9. Da liegt des Cens Mch! komm! du suffer fels. Macht zerstreut, die A Hergens: Gaft! du Lav. Welt in üverwunden, und fal meiner Geele, ben der führt des Beiftes Freudu deine Wohnung hast in digkeit die Gunden : Lust

2. Nott aus, du theu: 10. GOET zeigt, was res Glaubens: Pand, was zu erwarten sen auf wes nicht dein eigen heisset: nig Creupes : Stunden, Ach! beut dem Willen doch wenn wir von diesen die Hand, der sich der Welt Fesseln fren, die Frenheit

3. Es schaut dein holder 11. Da, da verbindt sich Gnaden, Bliek die Gung Seel und GDAT in recht den : Gruft im Herken, vertrauter Liebe; Was und zieht sieh dennoch nicht ist göttlich, wird

\* &U

tu Spott por biejem Sint giß ben Leibe du ber Liebe

mels Triebe.

12. Wie leicht ift da 2. Ach! wie kont ich bes Halands Joch! Wie doch auch, wein JEGU! fauft it feine Burde! Ich! bein vergeffen ? Das, mas pricht die Seel, daß ich ich oftmals hab getruncken lett toch ein himmels und gegessen, dein eigen Burger murde! Leib und Blut, das hat 13. Nein GOEC, wenn mein Hers und Sinn vers jeuchst du mich zu dir, andert, daß ich nun in wenn verd ich bahin kom meinem JESU bin.
men, taß ich dein Antlis 3. Ich bin gang durch

werde ehn das Gut' im quillet, das Gery das triefet Freuden Simmel, und noch vone liebften GEGU bort ver beinem Throne Blut, und brennet lichter; febu, nach diefem Welt Hob in JEGU Liebes Glut. Betumnel.

meinen Seind, fo fan mermehr, wie ich gnug und werd ich fiegen, und bancten fan.

377 3. 1617. unterliegen.

Berg Dir ganglich ein, nommen : Go teb in JE: und flace es aus der Sob fu ich mit einem frischen he! Dann werd ich völlig Muth, und fierbe, wenn elig sem, wenn ich dich GOTT will, auf JEsum ewig fele.

air und fur anschaue mit und durch mit Iesu and den Frimmen? gefüllet, fein Aber ift in 14. Ich glaube doch, ich mir, die nicht von Iesu

4. Bu viel, ach! gar gu

15. Du Geift der Gnadet, viel thuft du mir, JESU, fely mit ben, und las mich Gnade, ich armes Stuck in nicht fallen : Mach meistein Erd befenne ju geras nen Gang gewiß und fren, de: 3ch bin ber frines ach! leite mich in allen. werth, fo du an mir ger 16. Uch! ftreite wider than, und weiß auch nim-

benn e's gleich aufs arg. 5. Die Dencfen und bent fe nieunt, tauf bu nicht Danck laß ffetig baju foms

men in allem, mas auch 17. Drum nimm mein wird von mir nur vorge: und fein Blut.

frommer GOtt. | fchon durch zc.

216.17. O GOtt, du 217.17. Ich dande dir

Uch! venn ich mich doch Als Jesus Christus in be fencen, und alle Mu ward verrathen, auf unfer genblick an JESU Liebe Deil gang mar bedacht, daf-benefen! Mir deucht, felbe ju erflatten : ich bore fiets, als wenn 2. Da nahm er in die hand

mir mat inspricht: Ber, bas Brodt, und brache

mit feinen Fingern, fabiftandigen Betimmel, Das auf gen himmel, bancket burch die Belt ibr blin-GOED, und fprach ju des Bold betrugt. Sch nen Jungern: habe nun vom himmele. 3. Rebmt bin, und eft, Mana geffen: bin an Des feinen Jungern :

bas ift mein Leib, der fur goten Sirten Tifc gefefe euch wird gegeben, und den fen! ber alte Teind at meicet, daß ich euer bleib im nen guffen liegt.

Tod und auch im Leben. | 2. 2Bas frag io mun 4. Desgleichen nahm er nach Ehre , Luft und Schaauch den Wein im Relch, Ben? Gin Lebens-Strom und fprach ju allen ber fan mich gnuc ergo. Debmt bin, und trin gen: Der Durft ift bin, det insgemein wollt ihr wie bin ich so eignickt! Butt wohlgefallen. Run wird bie Geel in Gott mobigefallen.

5. Dier geb ich euch mein Wolluft fetter merben theures Blut im Reiche ju ben Borichniact lab ich genieffen, das ich fur euch, ichon auf diefer Erdin, bod und euch ju gut am Creut mache mich, o GEGH

iest merd vergteffen. | mehr geschickt.

6. Dier wird ein neuer 3. Gebeut, als DERN, Bund gemacht in meinem bem theu'r erfauften Rin eignen Blute; 3m alten be: Gib, Daß ich Rraft mard nur Bich gefchlacht, in Dir, ale Ronig, finde. geholet ven der Sute. Sen mein Prophet, fo merd

7. Dier ift Der Corper, ich gottgelehrt: Bift bu ber bin ich, bort mar Fi mein Saupt, fo babich bich que und Schatten: Dort jum Gubrer : Bift bu mein mar ein Lamm: bier lag Main, fo biff du mein Reich mich in beiffer Liebe gierer :- 216 Soberprieffer

ich dein Opfer wert.

braten.

8. Das macht euch al: 4. Was will ich nebr, als ler Gunden fren, daß fie diefen Simmels Gurffen? euch nicht mehr krancken, Ich werd hinfort it Ewig fo oft ihre thut, follt ihr feit nicht durften, weil Daben an meinen Eod ge: der mich trancft, ter felbit bas Leben ift. Den Duns Dencken.

9.0 JEGU, bir fen ewig ger wird die Geelezemahls Danck fur beine Eren und preffen, weil mir en Cheil Gaben! ach! las durch die vom Danna jugmeffen, fe Speis und Tranck auch das bu allein, ) fuffer

JEGU, bift. mich bas Leben haben.

5. Sch lebe nin, und 218. In eigener Del. will mich Gott egeben : Doch nicht ich, fondern

Muf, auf, mein Beift, Chrifing ift mein Leben erhebe Dich jum Sint Co lebe denn in mir, o mel, weich von bent unber Gottes Gobnl ich bin ger

wiß , daß droben und auf Ginn, nach beinem Billen, Erdet Barmbergigfeit und daß wir , was dir gefällt, Butefolgen werden, ale ein in biefer Ereuges ; Welt burchs Slut des Lamme mogen erfullen. erwowner Lohn. 8. Lag beines Todes

219:117. Mein Jelu, Saft, in und ausfliefs fen! Starck uns aus beis der du ic. ner Soh, wenn du die

Qlu, Seele, seb geruft! letten Weh nun wirkt ein Beiland Jesus ausgieffen. Gbrit brenut vor Ber: 9. Sich, Satan mer-

langen: Sein Herze seh-cets schier, baß dein net ich, noch vor dem Bolck, DENA, ber dir Leider dich recht zu um-findt Huf und Segen; Drum machet er fich auf. 2. D Liebe ohne Bahl ! uns unfern Baffen : Lauf

Das Bild muß biefes mal|nieder gu legen. Dem Wefen meichen, Er 10: Du aber, JEGu, Brautigam , bilf , dag wir nicht wie bas felbft, der schenkt fich jum Ofter Schilf bin und ber man-

Lamn uns gang zu eigen. den. Gib uns Beffandig. 3. Er bat ein Dencemal feit, in Trubfal, Angft und jest ber Bunder eingefest, Leid bir fiets ju bancten. ums ju verbinden ju fei In. Auf daß mir unfern

mem Lod, ben wir, bie Duth in feiner Sit und Er bmmt, fur und fur Gluth nicht laffen fincken, follet verfund'gen.

lei verfund'gen. fondern ben Morrhen, 4 Drum, liebes Frael, Bein, den du uns febens auf! ftarce beine Geel, er deft ein , gang willig greif die Siegel, GDEE trincfen. führ durche Lammes Dlut 12. Die Beit ja bald

Die Seinen durch Die Bluth binfcbleicht, Da une drauf sum Freuden Bugel. wird gereicht ber Relch ber f. D 3EEU, bir fen Freuden; o Eroftes Hes

Dant, lebr uns den Lob: berfluß! ber benn erfegen Gefag nun also fingen, muß das kleine Leiben. Dag vir denn konnen drauf 13. Da wird die Traus

den Del , Berg gebn bin rigfeit von Freud und auf, ind tapfer ringen. herrlichkeit werben vers Soie Zeit eilt ja heran, schlungen, wenn GOET da pir die Leidens Sahn das weisse Kleid giebt des

folla betreten. 21ch bilf! nen nach bem Streit, Die bağuns bie Racht nicht bier gerungen. trag und fchlaftig macht, 14. hiernach bas her:

eifri au beten. Be wallt, herr Jesu, 7 Mimm unfern Willen fomm, tomm bald une ju bin fchaff einen neuen vollenden, bilf, weil jest

Babel schnaubt, damit es ein gehorsam Kind, und dicht nicht raubt uns aus wohn in deinem Nanen.

den Händen.

doch im Segen ferner noch in meine Scele, daknichts stets siegend gehen, ver: aus Adams Fall mich fall, blende Babylon, daß es und durch die Sunde qua: mit Spott und Hohn nur le. Du must in alen als

el, in unser Herp und Geel lich wieder merden. Einfalt und Wahrheit, gib | 4. Du bist der Wieder: uns Weisheit in dit, und bringer nur, ohn deh ift schenck uns für und für lauter Hölle; gib, dis sich

ligthum dis unser Lallen, ein, und unverrück ben hier klingt: Halleluja! laß, dir ju senn, mein Leben JESU, ja, ja, ja, bald und mein Alles. wiederschallen.

bereit, durch Leiden in kein Vergnügen: de hast bald frolich singen.

220. Mel. tkun freut muß weichen. euch, lieben 2c.

innen ich kan leben, daß ein Denckmal woller stife mich kein Schmack sonst ten, mit dir soll alle Ereu: zu sich wend, als dieser ges : Pein mein schinster Saft der Reben. So leb Rosen: Garten senn: denn ich in des Vaters Schooß, du bist selbst der Himnel. und bleib von allen Din: 7. Bist du, mein Shan, verschlungen.

ten : Treu, dein Amt in len : klar, darin ich mich allen Dingen, und mache gern weide, und trikk in mich von Fremden fren, Lust und Liebs: Bester? dir einzig Frücht' zu brin: Bleib ewig unbewegt in gen, die reife, süß und mir, im Hand der ew: heilsam sind, so bleib ich gen Ehe!

3. Komm selbst, o volle 15. Laß unfre Waffen Lebens: Quell, dring ein muß bestohen. les senn, soll anders deine 16. Und geuß, Immanu: Schöpfung rein, und herr:

Klugheit und Klarheit. - | mir die rechte Spir zu Nuhm, ach! hor im Hej: dringen tief in dick hin:

5. Da ist nur Rul und 18. Mach uns in dir Sicherheit, da mingelt Die Freud so einzudringen, du mir die Statt' beeit't, daß wir Victoria! Tri: wo ich soll sanffte legen, umph, der HERR ist da, und saugen deiner Beis: heit Bruft, die ift so soller reiner Lust, daß alles ihr

6. Drum eile bruiftig, muntres Rely, komm, pring Dein Blut, HENR, ist auf deine Triften, umm mein Element, dar, auf die, der du je und je

gen bloß, und bin in GOtt nicht immerdar der Ur: sprung reiner Freude? Ein 2. Sothu an mir, o Hir: lautrer Strom, Enstal:

221.Mef.

euch, lieben 2c. Sunder dich erbarmest.
6. Ich bin ein Mensch

u Lebens, Brodt, HErr poll Gunden : Grind., laß. IESU Christ, mag deine Hand nrich heilen: ich ein Sunder haben; Erleuchte mich, denn ich er nach dem Himmel bin blind, du kanst mit ungrig ift, und sich mit Gnad ertheilen. Ich bin ir will laben: Go bitt verdammt, erbarme dich: ch dich demuthiglich, du ich bin verlohren, suche aß ich recht würdig ter Gnaden.

ollest du mich diesen wohn in meinem Herzen: ag, HERR, leiten, den Laß mich dich kuffen für ischen Wassern führen und für, und lieblich mit 1, den Tisch für mich dir scherken: Ach laß doch ereiten: Ich bin zwar deine Gußigkeit für meine indlich, matt und franck, Geele senn bereit, und fille

och laß mich deinen Gnasihren Jammer. en: Tranck aus deinem 8. Du Lebens: Brodt,

jecher schmecken. Herr Jesu Christ! komm 3. Du Zucker:susses Him: selbst, dich mir zu schen: iels: Brodt, du wollest cken! o Blut! das du ver: iic verleihen, daß ich in gossen bift, komm eingst, leiner Geelen: Noth zu mich zu träncken! Ich bleib ir mag kindlich schrenen: in dir, du bleibst in mir, ein Glaubens : Rock bestorum wirst duguldne Him: cke mich, auf daß ich mels:Thur auch mich dort ioge würdiglich an deiner auferwecken. afel upen.

4. Tilg allen Haß und 222. In eigener Mel. einem Herzen, laß mich Du Zucker: susses Hime Gund in dieser Zeit beitre SceleniSpeise, du Arzs

uen ja mit Schmerken. nep vor dem ewgen Tod, u heiß gebratnes Oftersou Kost auf meiner Reise: mm, du meiner Seeswie herzlich sehn ich mich n Brautigam! Laß mich nach dir! komm doch, mein ch recht geniessen. Schan! o fomm zu mir, 5. Zwar bin ich deiner daß ich dich selbst in mir unst nicht werth, als der mag haben, und mich mit j jest erscheine mit Suns deinem Safte laben.

allzuviel beschwert, 2. Ich bin verschmacht e schmerzlich ich beweisund ungesund, du aber : In solcher Trubsalkanst mich heilen: drum ostet mich, Herr JE:schrent zu dir mein Hert

und Mund, daß du wollst erfreue, komm an, du meine zu mir eilen. Dein Blut, Ruh und Rast, wie groß ist von welchem grunt mein's Geelen, die so schwach, hier Herzens Au. Dein Fleisch unter eines Sünders Dach ist nkeiner Geelen Leben, so brüderlich einkehrest. gegeben.

Geel erhalt im Tod; wer jenes Lebens. dich genießt, der darf nicht 3. Wie gnädig bist du, ferben, und kan in keiner Wunder: GOtt, den hoch= Noth verderben.

des Honigseim und mein lassen. und fügt zusammen.

in meiner Seelen kussen: diese Liebes Thaten?
daß ich dich schmecke, 5. Nunhabe, suser JE:
JESU Christ, wie suß sur, Danck, daß du mich
und lieblich du mir bist, wohl verbunden, du stärckst dich esse, bu Honigssüsse an alten Adams: Wunden, Wurkel Jesse.

euch lieben Chris und Seele laben. sten g'mein.

das du für mich hast hins 2. Groß Hergens : Lust hab ich daran, wenn ich 3. Du bist mein rechtes dein' Wunder mercke, doch Oster: Lamm, sur mich am schau ich, was du hast ge: Creux geschlachtet, und than in dem Erlösungs: willig an desselben Stamm Wercke, wenn mich dein in heisser Lieb verschmach: Leib und Blut erquickt, so tet: du bist des emgen bald mein Geift viel Lust Lebens Brodt, das meine erblickt mit Vorschmack

betrübten Seelen, du las 4. Du bist die emge Gus sest sie ia nicht mit Spott sigkeit, nach dir mein Geist von stolken Feinden quas Erost und einge Freud, mir steht bereit, zum Trotz nach der mein Herze thras des Feindes Grausamkeit: net: Du bist mein's Muni Tretz, wer es nicht kan-

der mich mit GOtt auch in treuer Hirt, zeigst mir ges den Flammen vereiniget sundes Wasser, du tranckst mich als ein treuer Wirth, 5. Laß mich dich doch, treibst ab den bosen Hass v Engel: Brodt! oft wür: ser, und giebst dich selbst diglich geniessen; Daß ich zu eigen mir, was opfre dich möge, süsser GOET, ich dir denn dasür, für

daß ich ie mehr und mehr mich, wenn ich liege kranck ich dancke dir, daß du, Herr Christ, mein treuer 223. Mel. Tun freut Samariter bist, wilst Leib

6. Du haltest die Ver: heissung vek, und mennst es Frscheine, suffer Seelen: gut von Hergen, wie treus - Saft, daß ich mich hochlich du geschehen läßt, Del

geust

geust du in die Schmerken / wungen hat, daß tis Blut denn, wie du, HERN, versan uns groß Wunder that, heissen haft, so hast du deis und bezahlet unsre Schuld, nen armen Gaft recht kös daß uns GOtt ist worden

niglich vervfleget.

len Hungers : Noth, mußseinen Gnaden: Segen, daß ich mein Hert abmatten, wir gehn aufseinen Wegen, fo komme du, mein him- in rechter Lieb und bruders mele Brodt ersreutich mir licher Treue, daß uns die su statten, dein theures Speis nicht gereue, Aprie Blut im Abendmahl er: eleison! HErr, dein'n Heils frische mich in Todes gen Geist uns immer lak, Quaal, damit ich nicht ver- der uns gebzu halten rechte schmachte.

boch und hehr in groffer Einigkeit. Kyrie eleison. GOTE, dein Rame, wie heilig ist dein Ruhm und 225. Mel. GOtt sep Ehr,ich bin ein blosser Saame, jedoch, weil du mit mir, HErr Christ, im Abend: Gerr JESU Christe, mahl vereinigt bist, kanst mein getreuer Hirte,

224. In eigener Mel.

Kyrie eleison. HERN, rühr'n. Kyrie efeison. durch deinen heilgen Leich: 2. All andre Speis und nam, der von deiner Mut, Tranck ift gang vergebens, heilige Blut, hilf uns, des Lebens. Kein Hunger HERR, aus aller Noth. plaget den, der von dir isset. Ryrie eleison.

Tod, daß wir dadurch les mein Krüglein stelle, tas konte er uns schencken, bas wird meiner Sceten woht. ben wir sein soll'n geden: Kyrie eteison. den. Anrie eleison. HErr, 3. Las mich recht trauren

huld. Krie elesson.

7. Trift mich der Sees 3. GOtt geb. uns allen Maak, daß dein' arme Chris 8. Wie herrlich, heilig, stenheit leb in Fried und

gelobet und zc.

du dein Glied nicht hassen. komm, mit Gnaden mich bewirthe, ben dir alleine find ich Heil und Leben: Was ich darf, kauft du 30XX sen gelobet und mir geben. Kyrie eleisou t gebenedenet, der uns Dein armes Schäflein wol selber hat gespeiset mit sei-list du weiden auf Israels nem Fleische- und mit sei Bergen in Freuden, und sem Blute, das gib uns, zum frischen Wasser fuhs HEAR GOTT, su gute. r'n, da das Leben her thut

ter Maria kam, und das du bist selbst das Brods alles Jammers er vergisset. 2. Der heilge Leichnam Anrie eleison. Du bist die ift für Uns gegeben zum lebendige Quelle, zu dir ich Nicht größre Gute mit Troft es fliessen voll, so

dein' Lieb so groß dich ges über meine Gunde, doch

pen \$ 5

de: den wahren Glauben, leih. Kyrie eleison. mit dem ich dich fasse, 7. Du wollest Geist und mich auf dein Verdienst ver: Herze zu dir neigen, nimm kett. Anric eleison.

Ach! laß die Bluts: Tropf: lig senn. Kyrie eleifon. Rurie eleison.

den die Kranckheit plaget, Huld. Kyrie eleison. mit Begier er nach ihm 9. Dis sind die Blum: fraget: O suffer JEGU!llein, die mich können heis schau, wie tiefe Wunden len, und mir Lebens: Kraft werden auch in mir gefunsertheilen, daß ich aus mir den. Kyrie eleison. Du bist nun all Untugend reisse, dir ja der Arst, den ich ruffe, zu dienen mich besteisse. Ry: auf den ich mit Verlansfrie eleison. In dir hab ich, gen hoffe. Hilf, o wahrer was ich soll haben, deiner

in Genaden, die mühse: 226. Mel. Wie schön Wissethat wilt du verzeis leucht'tuns der 2c.

den Glauben auch anzunistir zu dienen Kraft ver=

lasse. Knrie eleison. Gib mich mir, gib mich dir eis mir ein recht bußfertig gen. Du bist der Weinstock, Herze, daß ich mit der ich bin dein Rebe, nimm Sund nicht scherke, noch mich in dich, daß ich lebe. durch meine Sicherheit Enrie gleison. Ach! in mir mich bring um die Selig-find ich eitet Gunden, in dir muß'n sie bald verschwin: 4. Mir ift befleckt sehr den: In mir find ich Hol greulich mein Gewissen; len:Pein, in dir muß ich se:

lein fliessen aus deinen 8. Komm,o mein Freund, Wunden, welche du em o komm, duschone Erone! pfangen, da du bist ans JEGU, komm und in mir Creux gehangen. Aprie wohne. In mir will ich eleison. Wird damit mein dich mit Gebet oft gruffen, Hert gerühret, wirds von ja mit Lieb und Glauben Stund an rein und g'tie: kuffen. Anrie eleison. Rom, durch dein Blut mit und schenck mir deine Lies Glauben schön, fan in be, so wird nichts seyn, das dir vor GOTT bestehn. mich betrübe. Deine Sanft: muth und Geduld, die 5. Der darf des Artes, Frucht deiner Gnad und

Mensch und GOtt! hilfst Gnaden Brünnlein mich du nicht, so bin ich todt. laben. Laß mich ewig senn Kyrie eleison.

6. Du ruffest alle zu dir in mir. Kyrie eleison.

hen, ihrer Burde sie be: DEAN JESU, dir sen freyen. Kyrie eleison. Ach! Preis und Danck für kontm selbst, leg an deine diese Seelen: Speis und Hände, und die schwere Last Tranck, damit du uns be: von mir wende. Mache gabet im Brodt und Wein, mich von Sunden fren, dein Leib und Blut kommt

uns

uns mahrhaftig wohl zusamen, hilf uns kampfen, gut, und unfre Herken la hilf uns dampfen alle bet: Daß wir in dir und Sunden! hilf uns frolich nach allem Wohlgefallen überwinden. heilig leben, solches wol: lest du uns geben.

muel, ja selber ein in unsre erhebt den 2c. Seel, die Wohnung da zu Ich dancke dem HErrn machen; Drum uns ein I von gankem Herken, solches Herk verleih, das im Rath der Frommen, pon der Welt: Lieb ledig und in der Gemeine. sen, und allen eitlen Sa: 2. Groß sind die Wers chen. Bleibe, treibe unsre cke des Herrn, wer ihr Sinnen und Beginnen, daß achtet, der bat eitel Luft wir trachten, alles Irrd' daran.

doch nehmen nicht dein seine Gerechtigkeit bleibet werthes Nachtmahl zum ewiglich. Gericht; Ein jeder recht 4. Er hat ein Gedächts bedencke, daß wir mit die niß gestistet seiner Wuns sem Liebes Brodt im Glaus der, der gnädige und barms best stillen unsre Noth, der hertzige HErr. Fels des Heils uns tran 5. Er giebt Speise denen, cke: Züchtig, tüchtig dich 10 ihn surchten, Er ges dort oben siets zu loben, bis dencket ewiglich an seinen wir werden zu dir kommen Bund. son der Erden.

Allezeit in Hoffnung und gebe das Erbe der Heiden. Vertrauen! und folglich 7. Die Wercke seiner aus dem Jammerthal ein: Hände sind Wahrheit und gehen in des Himmels Recht, alle seine Gebote Saal, da wir GOtt werden sind rechtschaffen. schauen. Trosslich, köstlich 8. Sie werden erhalten uns als Gaste auf das beste immer und ewiglich, und ben Ihm laben, und gang geschehen

volle Gnüge haven.

7. Das gib du uns von
9. Er sendet die Erlödeinem Thron, o JESU sung seinem Volck, Er Christe, GOttes Sohnt verheisset, daß sein Bund Gibs durch dein bitter Leis ewiglich bleiben foll. den, dasselbe, weil wir les 10. Heilig und hehr ist ben hier, laß uns betrach: sein Name. Die Furcht ten für und für, all Bo: des Hern ist der Weiss fes darum meiden. Amen, heit Anfang.

2. Du kehrest, v Imma: 227.117el. Meine Seel

sche zu verachten. 3. Was er ordnet, das ist 3. Ach! HERR, las uns littlich und herrlich, und

6. Er lässet verkündigen 4. O daß wir solcher Seiseine gewaltige Thaten seis ligkeit erwarten mochten nem Wolck, daß er ihnen

treulich und

II. Das

11. Das ist eine seine Manna speise mich, zum lich.

GOLT dem Vater und Liede scheide.

ligen Geifte.

Ewigkeit, Amen.

euch, lieben 2c.

Ach komm jekt als ein 6. Wor allen aber wirck er mein Hert erfrische; Sünden scheue: Zeuch mir wenn mich der Seelen den Rock des Glaubens Hunger nagt, wenn mich an, der dein Verdienst ers der Durst des Geistes greifen kan, damit mein plagt, die ich den Schweiß Hert sich freue. abwische.

Mich, dem wird der Durst ich fort niemand hasse.

tigkeit, die du für alle allen Himmels:Erben. fich traven.

Klugheit, wer darnach Trost in allem Leide: es thut, des Lob bleibet ewig trancke mich dein theures Blut, auf daß mich ja kein 12. Lob und Preis sen falsches Gut von deiner

dem Sohn, und dem Heir 5. Gleichwie des Hir sches mattes Hert nach 13 Wie es war im frischem Wasser schrenet; Anfang, jetzt und immer: So schrevet auch mein dar, und von Emigkeit ju Geelen : Schmert. Ach! las mich senn befrenet von meiner schweren Gunden 228. Mel. L'Inn freut Pein, und schencke mir die Trost:Fluth ein, denn bin ich benedenet.

damer Gast, o HET, in mir ein' ungefärbte zu deinem Tische, den du Reue, daß, wie vor einem für mich bereitet haft, daß wilden Thier, ich mich vor

7. Entjund in mir die 2. Mun sprichst du, Gee: Andachts: Brunst, das ich Ien:Bischoff, dort: Ich bin die Welt verlasse, und das Grodt zum Leben. Dis deine Treu und Bruder: Brodt treibt auch den Hun- Gunft in dieser Speise fas ger fort, den sonst nichts se, daß durch dein Lieben mag aufheben. Ich bin Lieb in mir zu meinem der Tranck, wer glaubt an Nächsten wachs herfür, und

nicht ewiglich im Herpen 18. Ach führe mich nur Stiche geben. | selbst von mir: Ben mir 3. Drum führe mich, ift nichts benn Sterben. o treuer Hirm auf deine Nimm aber mich, o HErr Himmels-Auen, bis meiszu dir: Ben dir ift kein ne Geel erquicket wird, Verderben. In mir ist laus wenn du sie laffest schauen ter Sollen:Pein, in dir ift Die Strome deiner Gue nichts denn selig sepn mit

hast dereit, so deiner Hut 9. Erneure mich, o Le: bens : Stab! mit deines 4. Ich armes Schaffein Geistes Gaben, laß mich suche dich auf deiner grus die Gunde dancken ab, nen Weide, dein Lebens: die mich sonst pflag zu la:

- ben.

ben. Regiere meinen laft 5. Du folt glauben und en Ginn, daß er Die Lufte nicht mancfen, daß es fen verffe hin, die er sonst ein Speif der Krancken, oflogt in haben. derer hern von Sunden 10. So komm nun , o chwer , und vor Angst ist nein Seelen , Schap, und betrübet sehr.

nein Heindlich fussen, 6. Solch groß Gnad und mein Heiße giebt die Barmbergigfeit sucht ein Raum und Platz, und will Bern in großer Arbeit: son keinem wisen, als nur Ist dir wohl, so bleib das bon bir, mein Grautigam ! won, bag bu nicht friegest bieweil bu mich am Eren bofen Lohn.

Tod geriffen.

Sußigfeiten! ich bin vor noth, feine Runft wird an laucer Liebe franck, drum ihm gar ein Spott. wart ich auf die Zeiten, 8. Hatt'st du dir was in welchen du, o Lebens toun'n erwerben, was Kurst mich samt den aus durft ich denn für dich erwählten wirft jur him: fterben? Diefer Tifch auch mels Tafel leiten.

229. In eigener Del.

Sejus Chriftus, unfer fennft es mit dem Munde, Beiland, ber von uns fo bift bu recht wohl ge-ben Gottes Born mandt, schieft, und die Speif bei burch bas bittre Leiden ne Geel erquickt. fein half Er uns aus der 10. Die Frucht folt auch Sollen: Dein.

Beib ju effen, perborgen im wie bein Gott an Brodt fo flein, und ju trin: hat gethan.

den fein Blut im Bein.

will machen, ber hab wohl acht auf fein' Sachen! mer unwurdig bingu geht,

für deine Diffethat in den fchrept mit voller Bruft : Tod fein'n Gohn geben bat. Ach! mocht ich doch in

Bes: Stamm aus Doth und . 7. Er fpricht felber: Rommt ihr Urmen, lagt 11. D liebfter Beiland, mich über euch erbarmen; groffen Dance fur beine fein Arigt ift dem Starcken

bir nicht gilt, fo bu bir

feiber belfen wilt.

9. Glaubft bu bas von Bergens, Grunde, und bes

nicht ausbleiben, beinen

2. Daß wir nimmer bes Dachften folt bu lieben, vergeffen, gab er uns fein'n daß er dein genieffen fan,

3. Wer fich ju dem Lifch 230. 117. Rommt ber zu mir, fpricht GOt:

tes Sohn.

für bas Leben den Cod 3 Gus, der fuffe Lebens, empfaht. 4 Du folt GDEE den Geift fo machtig ein, daß Bater preisen, daß er dich er fonft nichts mag trin fo mohl thut freisen, und cen; Er ruft und

gar verfincken.

keine Tracht, die auf der langer draussen stunde. Herren Tisch wird bracht, will auch nicht ihr Getran: Seele. cke; denn JESUS, der 2: Ist dieses nicht die mich speis't, ist ja viel sus susse susse still, still, ich je gedencke.

Manna, Blümelein, den von den Thüren, meinen ich für all's geniesse. Schatz herein zu führen. 4. Ach! daß ich doch nur möchte senn gleichwie die Thüren weit räumt

fleben:

5. O JEsu! hilf mir ziehet aus mit Hausen, stiehet, jest darunnen ruh auf him Sunden! Reine laß sich schren best doch in Ewigkeit mein's Hier mehr sinden.

herzens Trost und Sussach! komm herein, von sigkeit, mein bester Tranck mir solt du willkommen und Speise.

231. Mel. Wie schön leucht't uns 2.

TEGUS. ich stehe hier vor dei Haus beziehe. ner innern Herkens:Thur, und klopf an mit Verlan: gen, ob jemand meine Btimm wolt hor'n, und, Stimm nimmt wahr, ges wie es wol solt seyn, ges horcht derselben, will ich währ'n, jemand kam raus gar, wenn er aufthut, eins

diesen Most nur gant und gegangen, der mir die Thur vald aufthue, daß ich Ruhe 2. Nunmehr begehr ich ben ihm funde, und nicht

Seele.

ser als Ambrosia, und was mein Herz, und recht verich je gedencke. nimm, obs meines Freuns 3. Weg mit den Blumen des Worte? Ja, ja, Er nimm, obs meines Freuns auf der Alu, mit Honig, ists, ich kenn sie nun; Auf, und mit Manen: Thau, mit auf! geschwind, setz alles Manna, und was susse: Thun zurück! Eil zu der Mein JESUS ist mein Pforte, gehe, kehe, brich das Than allein, mein Honig, Siegel, treib den Riegel

ein kleines Bienelein, so alles Höckericht benseit, wolt ich mich erheben. Ich der König aller Ehren, der hinge mich an seine Brust, HERR des Himmels, der und bliebe da nach Wunsch mit Zier ankommet, dieser und Lust, die ich zerstösse, soll den mir ganz präch-

senn, wollst draussen nicht lang stehen, das Haus ift gantz für dich geräumt, bes liebe, Liebster, ungesaumt mit allem einzugehen; Dein heist mein Beift, Jesus. Leib, samt allen zu gefallen, Pein' Freundin, sieh! es besiehe, als dein eigen

JESUS.

5. Go jemand meiner treten; treten: ich bringe nit Gen 2. Und darum ruffen wir nad und Gab, sein ift es jusammen: Erweck in uns alles, was ich hab, meil Er gerechten Trieb, daß wir mich hat erbeten: Sein durch deines Geistes Flam-Hirt und Wirth will ich men im Glauben, Doff: werden. Guts auf Erden nung, Furcht und Lieb, soll zufliessen, das Mahl und in Gewißheit vor dir soll er mit geniessen. stehen, und dieses hohe

6. Das Abendmahl, da ABerck begehen. ich bin Kost, das Lebens: 3. Wir sprechen dis, was Brodt, der susse Most, der du gesprochen, wir brechen Wirth, Gast, Tranck und ungesauert Brodt, gleiche Speise. Wer mir ein wie du deinen Leib gebros glaubig Hert vorsett, als chen, und dencken ben an meine Speise, den ergöst deinen Tod, so lag uns deum auf unerforschte Weise so: für unsre Sunden desselben fort mein Wort, Fleisch Kraft in uns empfinden. und Blute, das ju gute 4. Denn unser Geist will dargegeben, das erhalt der diese Stunde mit Leib und Seel das Leben.

ist und trinckt im Glaus Munde so wohl gesegnet ben, sein Geist gleich ver Brodt als Wein, damit sinckt hinein in meine wir es zum Pfande has Stärcke. Er, als ein tuch: ben, und unsern schwachen tig Rebe jaugt aus mir Glauben laben. den Saft, der ihm denn 5. Und weil wir deinen taugt zur Uebung guter Leib geniessen, meil uns Wercke: Mein Saft giebt dein Blut Genesung giebt, Kraft, daß er ringet, und so konnen wir gewislich bezwinget, was vonno: schliessen, daß jeder, der von ewig todten.

lieben GOttläßt walten.

Liebe an einander halt , ein Leib in Lieb erscheinen. die haben nun als deine 7. Ja, liebster JEsu, weil Glieder, das Grodt zu bres wir leben, so find und leben chen angestellt, und wol-wir in dir, weil wir uns len dein Gedachtniß preiseinmal dir ergeben, und sen, wie du im Nacht: mit so herplicher Begier mahl hast geheissen. die Gaben, welche von dir

eel das Leben. Blut gespeiset senn, drum 7. Wer davon nimmet, nehmen wir mit unsernt

then, kein Tod ihn mag uns dich liebt, an dir hud deinem werthen Leibe in Ewigkeit vereinigt bleibe.

232. M. Wer nur den Leibe essen, und eins mit leinem Leibe sind, so laß uns nimmermehr verges sen, was und jetzt unter uns Mein JESU! hier sind verbindt, daß wir uns ins de deine Bruder, die niglich vereinen, das wir

fliefs

fliessen, mit deinem Leibs 5. Erleuchte mein vers

dir nennen, daß wir in wehr. deiner Brüder Zahl, und 6. Auf daß ich dich, du deine rechte Jünger blie mahres Brodt der Engel, ben, wenn wir uns mit mahrer Mensch und GOtt,

endlich freuen, daß du, vlich, mir bequem. grosser Lebens: Fürst, mit 7. Lösch alle Laster aus uns das Abendmahl von in mir, mein Hert mit neuen in deinem Reiche Lieb und Glauben. zier, halten wirst, denn du kanft und was sonst ift von Suuns in diesen Wercken gend mehr, das pflang in mit Glauben, Lieb und mir zu deiner Ehr. Hoffnung stärcken.

Christ, wahr'r 26.

O JEsu, du mein Brau ben für und für. tigam, der du-aus 9. Hilf, daß durch deiner

3. Du bist der Arst, du vest in mir. bricht. Du bist der Brunn nem heilgen Willen richt, der Heiligkeit, du bist das Ach! taß mich meine Tag

4. Darum, HErr JEslich bringen zu. su, bitt ich dich, in meiner 122 Bis du mich, s du Les Gnaden: Schein. deiner Safel freue mich.

und Blut geniessen. sinstert Herz, zund an die 8. Wir konnen dich auch schone Glaubens : Kerz; recht bekennen durch die mein Armuth in Reich: ses theure Liebes : Mahl, thum verkehr, und meis vor denen, die sich nach nem Fleische fteur und

einander lieben. | mit solcher Ehrerbietung

9. Wir konnen uns des nehm, wie dir es ruhm=

8. Gib, was mir nut an Seel und Leib; Was schäds 233. Mel. Zierr IEsulich ist, fern von mir treib: komm in mein hert, laß mich mit dir vereinigt blets

Lieb am Creupes: Stamm Mahlzeit Kraft bas Bos! für mich den Cod gelit: in mir werd abgeschafft, ten hast, genommen weg erlassen alle Gund und der Sünden Last. Schuld, erlangt des Bas 2. Ich komm zu deinem ters Gnad und Huld.

Abendmahl, verderbt durch 10. Vertreibe alle meis manchen Gunden Fall, ich ne Feind, die fichtbar und bin franck, unrein, nackt unsichtbar sepud: den guund bloß, blind und arm, ten Vorsatz, den ich führ, ach! mich nicht verstoß. |durch deinen Geist mach

bist das Licht, du bist der 11. Mein Leben, Sitten, HERR, dem nichts ge: Sinn und Pflicht, nach dei: rechte Hochzeit: Kleid. in Rab und Friede Christ:

Schwachheit heile mich: bens:Fürst! zu dir in Hint: Was unrein ist, das mache mel nehmen wirst, daß ich rein, durch deinen hellen ben dir dort ewiglich an

234. Del.

234.M.Liunlastuns GOtt dem 2c.

ne, du meiner Gees du werthers geben? len Sonne, du Freundlich: 11. Laß, Schönster, mei: ster auf Erden, laß mich ne Seele doch stets in

2. Wie kan ich gnugsam mit Verlangen an deiner schäßen dis Himmel: suß Liebe hangen. Ergößen, und diese theure 12. Laß mich die Sunde Gaben, welch uns gestärs meiden, laß mich gedulbig

cket haben.

dancken, o HERR! daß Welt abtreten. du mich Krancken gespeiset 13. Im Handeln, Wan: und geträncket, ja selbst deln, Essen, laß nimmer

4. Ich lobe dich von Her: ich beglücket, und himm: -Ben , für alle deine Schmer: lisch bin erquicket. Ben, für deine Schläg und 14. Nun kan ich nicht

empfunden.

Leiden, den Ursprung meis dich zu sehen. ner Freuden: Dir danck ich für dein Sehnen und heiß 235. In eigener Mel. vergopne Chränen.

meinen Schaden.

8. HErr, laß mich nicht in dir halten.

Hert dich preise.

de, welch ich annoch em Kammer: Deffn' Ihm bald pfinde, aus meinem Fleis des Geines Pforten, red sche trewen, und kraftig ihn an mit schöden Wors in mir bieiben.

10. Nun bin ich losges zählet von Sunden, und vermählet mit dir, mein JEGU, meine Won-liebstes Leben, was kanst

dir danckbar werden. dieser Höhle des Leibes

leiden, laß mich mit Aln: 3. Wie soll ich dir vers dacht beten, und von der

dich mir geschencket? | mich vergessen, wie trestich

Wunden, der'r du so viel verderben, drauf will ich frolich sterben, und freu-5. Dir danck ich fur dein dig auferstehen, o JEGU,

6. Dir danck ich für dein Schmücke dich, o liebe Lieben, das standhaft ist Seele! laß die duncks geblieben: Dir danck ich le Gunden: Höhle, komm für dein Sterben, das mich ans helle Licht gegangen, dein Reich läßt erben. sange herrlich an zu prans 7. Jest schmecket mein gen: Denn der HErr, voll Gemuthe dein übergrossel Heil und Gnaden, will Bute. Dis theure Pfand dich jest zu Gaste laden: der Gnaden tilgt allen der den Himmel kan vermalten, will jett Herberg

vergessen, daß du mir zu: 2. Eile, wie Verlobte gemessen die kraftge Sim pflegen, deinem Brautimels: Speise, wosur mein gam entgegen, der da mit dem Gnaden : Hammer 9. Du wollest in die Gunstlopft an deines Hergens Iten: Kommymein Liebster,

lay

1en Bergwercks: Grunden zum Preise.

mit Thräuen mich nach die jetzt kan kräftig träncken, fer Kost zu sehnen. Ach! Deiner Liebe zu gedencken. GOtt vereine.

die unerforschte Weise ma- Himmel werden. chet daß ich früh vermer: cke, Herr, die Groffe deiner Wercke. Ist auch wohl ein

muß hier weichen, kan dis aller Luste: O wie wurde Wunder nicht erreichen, nicht die Welt all's verach: daß dis Brødt nie wird ver: ten, was sie halt, wenn zehret, ob es gleich viel tau: sies weislich wuste. send nähret, und daß mit 2. Aller Speisen Lust dem Sast der Reben uns verschwindt, wenn man wird Christi Blut gegeben. dich im Herzen sindt, du O! der grossen Heimlich: allein bist susse: dir gleicht keiten; die nur GOttes nicht, was Wald und

Sonne, JESU, meine die Wasser:Flusse.

laß dich kussen, taß mich Freud und Wonne! JE: deiner nicht mehr miffen: fu, du mein gang Begin: 3.3war in Kaufung theu- nen, Lebens: Quell und Licht rer Waaren, pflegt man der Ginnen: hier fall ich sonft kein Geld in sparen ; zu deinen Fussen, laß mich Aber du wilt sur die Ga- wurdiglich geniessen dies ben deiner Huld kein Geld ser deiner Himmels. Spei nicht haben, weil in al-se, mir zum Heil, und dir

kein solch Kleinod ist zu 8. HERR, es hat dein finden, das die Blut gestreues Lieben dich vom füllte Schaalen, und dis himm'l herab getrieben, Manna kan bezahlen. | daß du willig haft bein Les 4. Ach! wie hungert ben in den Tod für uns ges mein Gemuthe, Menschen: geben, und dazu gant un= Freund, nach beiner Gusverdroffen, Herr, dein Blut te. Ach! wie pfleg ich oft fur uns vergossen, das uns

wie pfleget mich zu dur: 9. JESU, wahres Brodt sten nach dem Tranck des des Lebens! hilf, daß ich Lebens : Fürsten. Wünsche doch nicht vergebens, oder stets, daß mein Gebeine mir vielleicht zum Schasich durch GOTT mit den sen zu deinem Tisch geladen: Laß mich durch 5. Bendes Lachen und die Geelen: Effen deine auch Zittern lässet sich in Liebe recht ermeffen, daß mir jest wittern: Das Gesich auch, wie jest auf heimniß dieser Speise und Erden, mog ein Gast im

236. In eigener Mel.

Menscht kan ergründen.

6. Nein, Vernunft, die im Jammerthal, Manna

Beist kan deuten. Gruft, was Feld, Meer 7. JEsu, meines Lebens giebt, was die Luft, und

3. DU

3. Du ernährest wie werthe Brodt des Lebens, ein Brodt, tranckest wie das sehr ergözet mich; du ein Quell in Noth, heilft, hast mir zugelassen, daß ich was will verderben. Bist den Geelen Wein im Glau-der Armen Trost und ben mochte fassen, und dir Schan, der Verfolgten vermählet senna Buflucht: Platz, lässest nies 3. Ben dir hab ich ge: mand fterben.

die Schuld, bist der From voll gemessen den sedlen men Gnad und Huld, bist Relch, der mich erfreut: mein Leib: Gedinge; Bist Ach GOTE! du hast ers der Engel Speis und zeiget mir Armen solche Tranck, dist mein Lust: Gunst, daß billig jest und Lob: Gesang, GOtt sich neiget mein Herz vor und alle Dinge. und alle Dinge.

mein Trost allein, meine und Tod. Speis' und bester Wein, er 4. So lang ich leb auf foll mich erfreuen.

237. Mel. Tun lob, mein' Seel, den særren.

deinen Gast, ja mich -so unvergleichlichs Gut: nun hoch begabet, daß ich jest werd ich ja nicht sterken, kühle Freud und Rast. Oweil mich gespeiset hat, mundersame Speise, o sus der nimmer kan verderben, ser Lebens-Tranck! o Liebs, mein Troft, Schutz Hulf riahl! das ich preise mit und Rath. einem Lubgesang: Indem 5. Wie kan ichs aber fasses hat erquicket mein Les sen, Herr JESU! daß ben, Hert und Muth, mein du mit Begier dich haft fo Geift der hat erblicket das tief gelassen vom him:

gessen die Speise der Uns 4. Du bisis Opfer für sterblichkeit, du haft mir Liebes Brunft. Du hast 5. Weg mit aller Speis' mich lassen schmecken das und Tracht, die den Köni: köstlich Engel: Brodt: hims gen wird bracht, weg mit sort kan mich nicht schres Specerenen! JESUS ist cken Welt, Teusel, Sünd

Erden preis' ich dich, liebs ster JESU, wohl, das du mich lässest werden von dir und durch dich satt und voll. Du hast mich selbst geträncket mit deis Wie wohl hast du gela: nem theuren Blut, und bet, vliebster JEsu! dich zu mir gelencket, v

allerhöchste Gut. mels: Saal herab zu mir l 2. Du haft mich jest ge: Du Schöpfer aller Dinge, führet, o HERN, in deis besuchest deinen Knecht: men Guaden Saat, daselbstach! hilf, daß ich dir brins hab ich berühret deln'edle ge ein Hert, das fromm Guter allzumahl, du hast und schlecht, das glaubig mir nicht vergebens ges dir vertraue, damit nach schencket mildiglich das dieser Zeit ich ja dein

Unt:

Copelo

Ewigkeit.

von Gemüthe, kan fehlen der Wollust Ueberstuß. für und für: Roch kom dem Gunden-Mann: was geb ich dir doch wieder,

meiner Zungen, denn wil: Seel durchsüsset. Mund.

keit, als welche pflegt zu Safte mit Kraft in alle rühren von die in dieser Seelen: Krafte. Beit. Laß mich ja nichts 3. Spen aus, wo du voch begehren, als deine Lieb etwas hast im Munde, das und Gunst; denn niemand nach, den eiteln Wassern kan entbehren hier deiner schmeckt, daß der Ernstall Liebe Brunft.

feben mit himmels. Speis lein dir entdeckt: Bermis

Antlitz schaue dort in, der will ich frolich stehen, zu singen dir Lob, Ehr und 6. Du bifts, der ewig Danck. Fahrhin, du Welt: bleibet, ich aber bin bem Getunimel, bu bift ein eit: Schatten gleich, den bald ler Tand; Ich seufte nach ein Wind vertreibet: dem Himmel, dem rechten HErr, ich bin arm, und du Vaterland, in dem ich bistreich; Du bist sehr groß werde leben ohn Unglück von Gute, kein Unrecht und Verdruß, denn du, gilt vor dir; ich boshaft GOTT, wirst mir geben

mest du hernieder zu mir, 238. M7. Auf, auf, mein Geist, und du.

das dir gefallen kan?

7. Ein Hertz, durch Ren
zerschlagen, ein Hertz, das gantz zerknirschet ist, das gem, Nurst dich satt! Ich weiß ich, wird behagen, habe setzt die Quelle wieder funden, die Scelen labt, so Frist: Du wirst es nicht mud und matt. Eil, wie ein verachten, demnach ich em Hirsch zu dieser Quell, die sig bin, nach deiner Gunst fraftig, lieblich, suß und hell zu trachten. Nimm doch aus JEsu Hert und Seite in Gnaden hin das Opfer fliesset, und unser Hert und

lig wird jekund dein theu: 2. Die Welt hat nichts, rer Ruhm besungen, HErr das dir ein Labsal mare, GOTT, durch meinen sie tranckt mit Gift vom Höllen : Pful, darum dich 8. Hilf ja, daß dis Ges bald jum Strom des Les niessen des edlen Schapes bens kehre, der lauter schaff in mir ein unauf fleußt vor GOttes Stuhl. hörlich Bussen, daß ich Hier wird das Innerste mich wende stets zu dir; vergnügt, das sonsten als Laß mich hinfuro spu: verschmachtet liegt, hier ren kein' andre Lieblich: wirckt ein Balfam aller

9. Wohl mir, ich bin vers de, den GOttes Bruns und Engel Tranck, nun sche nicht GOTT und die

West, weil dieses nie ju: Welt. Wir suchen nur die ammen halt: Es haben Morgen:Noth, da doch einen Sinn und Augen dein Licht stets höher die Kinder, die die Gnade geht, dis uns nach Hers augen.

maussprechlich quillet die Rubinen. Himmels : Lust in unser 8. Ein Strom von dies Hertz, weun GOTT den sen Wassern kan vertreis Durft in seiner Liebe ftil: ben Egyptons dicke Finsters ct, und in uns stromet niß; die Kraft kan man niederwärts, dis kan kein nicht reden oder schreiben, Teischlich Auge sehn, viel- die in dir macht das Hertz

BOtt mit heilger Furcht Fackel. und Zittern in Mraften 9. Mein Beiland! hier über alle Kraft, da et in kan ich mich recht erkens uns das Jerd'sche will zers nen, daß ich bin eine plittern, das uns halt schlechte Mad! ein faules in geheimer Haft. Doch Holbs nichts werth, als kommet Er so lieblich zu verbreunen; und doch uns mit verborgnen San- fleinsten Staub der Gun-

Freatur, Die jo voll Gund, wieder. ich verdecken.

ich fallt, du spielst in uns, Licht aufgehen.

Bens : Lust erschienen dein 4. 11nd, o! wie schon, wie volles Licht der Bluts

veniger die Werck ver: gewiß; Wir fuhlen deinen tehn, die GOTT in stiller starcken Geist, der deine Seele thut, wenn sie von grosse Liebe preist, in ret ihren Wercken ruht. | ner Klarheit ohne Mackel, 5. Der Mensch sieht als eine reine Wahrheirs:

up, daß diese Pein ift erhalt mich deine Gnad, fein Werdrieß: Er halt dein Licht zeigt mir den ven, daß wir uns gerne den, die ich sonst nicht u Ihm wenden.
6.HERR! deine Lieb kan sein ben mir nieder, und onft unmöglich tragen die führt mich zu der Demuth

denn ob sie wol hier hat 10. Nun hier kan ich, ein Wohlbehagen, wenn du mein Heiland! dich erkens sie blickest an geschwind! nen, wie gnadenreich dein o muß doch, wenn ein Angesicht: Du fegst den Strahl entsteht von dei Staub von deiner lieben ier hohen Maiestat, mas Tennen, und giebest mir, ferblich ift, vor dir er was mir gebricht, mein chrecken, und mit Elisa Elend nimmift bu von mit ab, und giebst Dich mie 7. Doch offenbahrst duljum sichern Stab, und nich in grosser Wonne, wenn ich nicht weiß sorts ie beinem Kind erträg: jugehen, so muß ein neues

Freuden reiche Sonne; 11. Je treuer ich dich in ils Sonne in der neuen dem Glauben halte, se flås rer wird dein Licht verklärt, sich weiß sonst nichts, das und menn ich denn die fro: mich vergnügt; ach! laß hen Hande falte, die Seel doch bald bie schwarke der Liebe Kraft erfährt. Wolck vergehen, wenn sie Denn hupfet fie in Liebes: mir vor den Ginnen liegt. Trieb, und hat dich, HErt, Du Freundlichster, du bift inbrunftig lieb, und gabe und nah, wenn man dich dir wol tausend Welten, die sucht, so vist du da, du treue Liebe zu vergelten, haltst dich immer zu den 12. OHEMR, laß mich Deinen: Darum must du dein Angesicht oft sehen, mir oft erscheinen.

Von der Ordnung und den Mitteln, wodurch der Mensch zum Genuß des Heils gelanget.

## I. Von wahrer Busse.

Christ, du 2c.

hach GoTE lift mech nis geben, ich sen dein

du mir haft versprochen, ihren Schopfer. mich zu sühren, treib ich 5. Ich menne zwar, ich von mir, und halt für Kast liebe dich, wünsch auch sein himmlisches Regieren: dein Gegenlieben: Was Die Freud in Gott, die aber scheidet dich und wahre Ruh, kan ich mir mich, scheu ich mich nicht nimmer eignenzu, weil nur zu üben; Ich halte dich mein Fleisch mich leitet. sür meinen GOTE: will

3. Daß du ein groffer doch nicht halten dein Ges Herrscher senst, der alles bot, entzieh mich deinent hier regieret, bedenck ich Joche.

239. Mel. O IESU war: Doch, daß du dräuf der Sund, wie ihr gebühr rot, mitschwerer Straf, be: tracht ich nicht. Den Rich: dein Gein ben mir, ter werk ich, das Gericht der mir kan Zeuge will ich doch nicht erwegen.

4. Die vielen Gaben dies Kind? Ich zweiste schier, ser Welt lieb ich mehr als wenn ich beschau mein Le: den Geber, Gesundheit, ben: nichts ift an mir, das Wolluft, Ehr und Geld, mich entzündt in mahrer sind solche suffe Traber, Buß zu sepn gesinnt, wie wornach ich meine Wuns du von mir begehrest. scheiftell: daß meine Seet 2. Den guten Geift, den die mahre Quell verlieret,

6. Du gabft aus Lieb mir fleinmuthig machen. Des beinen Gobn, mich Armen Gunders Reu ift beine u erlofen, mas geb ich bir Luft, ber Engel Freud und ur einen Lohn? Ich lau Lachen. Dein guter Beift. e nach bem Bofen. Die geb fur und fur ein Beuge . Sunden, die bu haft ver niß meinem Beift in mir, bannt, in die bin ich fo bag ich fen Gottes Erbe.

7. Ja, gtoffer GOEL, lein find. mein Gewissen: Ich geb Ich Gott und Benn! bir nichts, ich raube dir wie groß und sehwer die Geel, die du gerissen find mein' begang'ne Gunmit folcher Trub aus ihrer ben! ba ift niemand, ber Roth, ich ffurt fie millighelfen fan, in Diefer Welt in den Tod, verrath fie ju finden.

beinen Reinden.

beiner Sand fie banetbar Welt ihr Enbe, und wolt lich folt nehmen, Die finds, los fenn, bes Creuges bie fie von bir gewandt, Bein, murd' es fich boch und ihren Glauben lah nicht enden. men, fie an die Erd fo bef. 3. Bu dir flieb ich, vers ben an, baß fie fich nicht floß mich nicht, wie ichs mehr schwingen fan jum wol hab verdienet: 21ch Arfprung ihres Befens. | GDEE! jurn nicht, geh 9. Beil benn mein nicht ins G'richt, bein Beift so irrdisch ift, so bab Sohn hat mich verfühnet. ich leicht empfunden, bag 4. Solis ja fo fenn, nich mein Fleisch und Sa bag Graf und Pein auf

formale erloft von Gun bier wol buffen. sen, Laft, und meiner dich 5. Gib, 5Err, Geduld,

rbarme.

10. Den guten Beift, den ein g'horfam Derge; lag ch nunmehr fo lange nicht mich nur nicht, wie's oft jefühlet, den lag mir tom: gefchicht, mein Beil murs men wieder ber, und feur rend verschergen.

tem, ber da gielet auf mich 6. Sandle mit mir, wies nit todtlichem Gefchoß ; buncket bir, nach beiner Damit fein Smeifelmuth Gnad wills leiden; lag nur licht flog die Seel in das nicht mich dort emiglich Berberben, uon dir fenn abgescheiben, C 11, Es foll ber schwere 7. Gleichwie fich fein

Bunden , Buft mich nicht ein Bogelein im boblen Baum

inen Feinden. 2. Lief ich gleich weit 8. Die Gaben, Die von ju Diefer Zeit, bis an der

ians Bift an biefe Welt Gunden folgen muffen: gebunden, lof' du mich, So fahr bie fort, und BORS, ber du mich haft schone bort, und lag mich

vergib Die Schuld, verleih

erschrecket.

8. Also, HERR Christ, ewiglich ? mein' Zuflucht ist die Hoh: 4. Ich bin von Seufzen

brein gefunden.

senn in der emgen Freuden. mannigfalt.

felig, Amen.

mich verlangen.

mir verzeben mein' Sund bescheren die emge Geligs und gnäbig senn, daß ich keit. mag ewig leben, entfliehn der HöllensPein.

. Deil du mich, lieber HErre, denn ich bin kranck und schwach, mein Hert Dschlich armes Schaf-betrübet sehre, leidet groß I sein schrene, und bes

3. DErr! troff mir mein von ber Deerde ab.

Baum verstecket, wenns aller Noth. Im Tod ist trub hergeht, die Luft un alles stille, da denckt man stet, Menschen und Wieh deiner nicht: mer will doch in der Hölle dir dancken

le deiner Wunden; wenn mude, hab weder Kraft Sund und Tod mich bracht noch Macht, in groffem in North, hab ich mich Schweiß in liege durch: lans die ganze Nacht, mein 9. Darin ich bleib, ob Lager nas von Thranen, schon der Leib und Seel mein' G'galt, vor Trauvonander scheiden: so werd ren alt, zu tod ich mich ich dort, ben dir, o GOtt, fast grante, die Angst ist

. 10. Ehre sen nun GOtt 5. Weicht all, ihr Uebels Water, Gohn und Heilgem thater, mir ift geholfen Geift zusammen, zweifelichon! der Herr ift mein auch nicht, weil Christus Erretter, Er nimmt mein spricht wer glaubt, wird Fleben an, Er hort mein's Weinens Stimme; es muß sen fallen hin all sein' und 241.277. Zerglich thut meine Feinde, und schänd: lich fommen um.

6: Ehr sey ins Himmels Sich HErr! mich armen Throne mit hohem Ruhm Sunder firaf nicht in und Preis dem Vater und deinem Zorn, dein'n ern: dem Sohne, und auch zu fen Grimm doch linder, gleicher Weis dem Heilgen sonst ists mit mir vers Beist mit Ehren in alle lohrn. Ach HErr! wollst Emigkeit, der woll uns all'n

242.M. Uch! Was foll ich Sünder machen.

Ungemach, mein' G'beine kenne selbst mit Reue, bas sind erschrocken, mir ist sehr ich mich vergangen hab. angst und bang, mein' Seel Ich ließ mich die Lust verist sehr erschrocken: Ach! führen, lief mit Bocken du Herr, wie so lang? hin spatiren, kam weit

Gemüthe, mein Geel rett, 2. Ach! mich stecher im lieber GDTE, von wegen Gewissen Dornen, und ich deiner Gute hilf mir aus soll ein Bissen dort der

Spole

Höllen: Wölfe senn. IE: 5. Ach! schone doch, ich. Su, treuer Hirt, wollst bin nur Asch und Erden, kommen; Laß die neupsein schlechtes Blatt, das und weunzig Frommen, bald zu Staub wird wer: komm, hohl mich das Huns den, was nüßet dich, zu berft' ein.

Stalle eine Freud ob mirjan deines Rubm. erschalle, bring mich wieder Antwort GOttes. zu der Heerd, und dein 6. Ich kan vich nicht, Stab aledenn mich lencke, mein Kind, hinfort verlass daß ich mich nicht feruersen, ich will mit Lieb dich kräncke, JEsul laß es sepulewiglich umfassen: Sen gewährt.

243.M. Die Sonn hat durch deines JEsu Blut. sich mit ihrem ic.

Stch! schone doch, o gros fer Menschen : Hüser, Ach! strafe nicht, barmher: Ich! was soll ich Sünder ziger Gebieter, ach! rechue I machen? Ach! was soll

Jesu will ich kommen, hat nen Jesum laß ich nicht. der nicht, HErr, die Stras 2. Zwar es haben meine bracht.

tausend muß ich schweiflaß ich nicht. schweigen still.

sonst verzehrend Feuer, ich JEsum laß ich nicht. muß vergehn, die Flamm 4. Ich weiß wehl, daß brennt ungeheuer; Da ist unser Leben oft nur als ein dein Sohn, der stehet vor Nebel ist, denn wir hier zur dem Riß, da ist der Burg, jeder Frist mit dem Tode der hat bejahlet dis.

treten auf Die Blum? Was 3. Mache, bag in deinembin ich, HERR? Gedenck

nur getrest, hab einen frieschen Muth, es ist keinhlt

244.177. Ich bin mude mehr zu leben.

nicht, wer kan vor dir besich fangen an? mein Ges stehn? Ach! zurne nicht, wissen klagt mich an. Es da ich will zu dir gehn. beginnet aufzumachen, dis 2. Ach! zurne nicht, in ist meine Zuversicht: Meis

fe weggenommen? Er ist Sunden meinen Jesum am Creux ein Fluch für oft betrübt, doch weiß ich, mich gemacht, an meiner das Er mich liebt, denn Er Statt hat er es vollen: läßt sich gnädig finden; drum ob mich die Sund 3.Ach! rechne nicht, auf ansicht; meinen JEsum

gen, ich will mich nur zum 3. Ob zwar schweres Gnaden : Scepter beugen, Creuk und Leiden, so ben auf meinen Mund Die Christen oft entsteht, mit Hand ich legen will, und mir hart darnieder geht; wie ein Kind geduldig Solls mich doch von Ihm nicht scheiden. Er ist mit 4. Ach! strafe nicht, du ins Herz gericht't; meinen

find umgeben; drum obs

beute

beute nicht geschicht, meishab mich von der Herr: nen JEsum lag ich nicht. lichkeit in Schmach und

komm ich abe von der Welt Ach Weh! ja Herkeleid, Beschwerlichkeit, ruhe bis daß ich mich so verstellet. pur vollen Freud, und 3. Ach Weh! ich habe ich nicht.

mich zur Seligkeit, und Ihm zum Lob, wie er ges thut mirs aus Gnaden geswollt, mich nicht sehr ben, muß ich sekon erst vorsstreng geübet.

las ich nicht.

nen JEsum laß ich nicht.

245. Mel. Was mein Pfund vermehret. GOtt will, das g'scheh u.

finden? Wer giebt mir eine nach Gebühr geneiget.

5. Sterb ich bald, so Spott gefället. Ach Weh!

weiß, daß im finstern Gra: mich von GOtt bem hoche be JEsus ist mein hellessten Gut, gewendet, und Licht, meinen IEsum laßzu der Gund, der Hell und Tod, gank thöricht anges

6. Durch ihn will ich landet, ich hab ihn nicht, wieder teben, denn er wirdwie ich gesollt, von Hers zur rechten Zeit wecken gens Grund geliebet, und

Gericht, meinen JEsum 14. Ich hab dem HErru der Herrlichkeit sehr lau 7. Drum, o JEsu, solt und kalt gedienet, und mein bleiben, bis ich komme Ihm durch meine gante an den Ort, welcher ist des Zeit mit schlechter Treu Himmels Piort: darum gegrünet: Ich hab nicht thue emverleiben meine acht auf Ihn gehabt, nicht Seele deinem Licht, mei wie ein Knecht geehret, noch auch, mit dem Er mich begabt, sein schönstes

5. Ich hab wie ein vers pocktes Kind, deu Bater, ach! verlagen: und bin ges rennet wild und blind, auf Ich Weh! Ach Weh! meiner Bosheit Strass wo soll ich hin vor mei: sen : Ich habe meine Pflicht nen groffen Sünden? Wound Schuld Ihm leider wird mem Geist und tod: nicht erzeiget, noch vor der ter Ginn das Leben wieder vaterlichen Huld mich

Thranen: Fluth, daß ich 6. Ich habe meinem bes mein Leid beweine? Wersten Freund die Freund: glüht mein Herz mit Kraft schaft aufgesaget, und und Gluth, und macht Ihm, wie treu ers auch gemich wieder reine? mennt, von mir hinweg ge: 2. Ich hab des Schöpf: jaget: Ich habe mich zum fers schönstes Wild, mein' Feind gewendt, und bin arme Geel, beflecket, und sein Sclave worden, zum seiner - Gleichniß besten Teind, der mich doch hat Schild in Koth und behend auf ewig woll'n Schlamm gestecket: Ich eimorden.

7. Ich habe meinen Brau der; Dir ruf ich zu, dich tigam, der mich Ihm aus: schren ich an, um Ablaß erkohren, mein's Hernens meiner Sunden; Du bist Schatz, das GOttes: Lamm, allein, der helfen kan, und elendiglich verlehren: Ich mich vom Tod entbinden. hab des Schönsten Ange: 12. Es ist mir leid, was

sicht, des Liebsten Kuß ver-ich gethan, und was ich scherket. Ich habe meis mikgehandelt; es reuet

todse Luft! Wie hast du mein Angesicht von dir je mich vernichter! D Eitel: abgewendet, und auf die keit! O Sänden, Wust! Ereakur, mein Licht! so wie bin ich zugerichtet! sündlich angelendet. Du, du, o Gund, o Gees 13. Coift mir leid, ich bin len Tod; hast mich mir nicht werth dein Autlig zu selvst genonmuen: daver erblicken: Ich bin nicht dich bin ich um Bater, werth, daß mich bie Erd GOTT, HEren, Freund und ihre Frücht erzuieken, und Bräutgam kommen. stedoch vergib, ichren ich zu

eine Pein, die meiner vergib, vergib, vergib es gleich ju schähen? Kan mir, o gnäniges Gemuthe. auch ein einzig Uebel senn, 14. Du bist ja huldreich, das neben meins zu segen ? gut und mild, baimherkig GOTT ift für mich aus und gefinde: Du wirst ja blesser Huld am Creupes: Deiner Gottheie Bild nicht Stamm gestorben: und lassen in der Gunte: Wer ich hab mich aus eigner wird dich loben in dem Schald doch wiederum Pfuhl? Wer in dem Ab: verborven.

ien Jammer klagen? Weinssen? soll ich meine Tranrigkeit 15. Go du wilt ins Ges gen? Ich bin mir selbst Thaten iprechen, ner ift, mein Geelen Gift, mein der vor bir nad beftebn, Tod und Keind gewesen: und sich der Straf entbrek ich hab mir selbst, was chen? Die himmel sind mich jest trift, das Uebel, nicht rein vor dir, auserlesen.

mich wieder, dir klag ich neigt jum Falle. meines Herzens Noth, 16. Schau au, schau deis

nes Levens Licht mit tau: mich, daß ich die Bahn fend Weh geschmerket. | der Gunder hab gemans \_8. O taujend Weh! osvelt. Ach! daß ich doch

9. Ach! ist anch irgend dir, vergtb, o groffe Gute,

grund preisen? Wer Opfer 10. Wem soll ich nur bringen beinem Gruhl, mein Herpeleis und groß und ein'gen Dienst erweit

und emgen Schaden sa richte gehn, und nach den deine Heilgen alle,

11. Dew'ge Gut! ogros mehr der Mensch, fer Gott! ju dir wend ich Sunden Thier, ber so ges

ver dir werf ich mich nies nen ein'gen Sohn, der meis

ne.

geleget: Schau, wie er an ich wahre Busse spure. des Creupes Stamm für 3. Ach! ich kan an

und Siun, sein Blut hat hilf mein Herz aus Gnas nich bemahlet : Ich bin den dieser schweren Last nun Freund, ich din nun entladen.

über mich, und will mein Gefahr erkenne. wilt, hingeben.

mit Angst und 2c.

es laufen ab, daß ich stere Hers Argens-Andacht stärcke. hang an der Erden, und so 6. Ach! mein Hertz, bes wenig Aniacht hab? Ja, denck die Schulde, schau, daß ich mit hartem Ginn wie weit du bist von GOtt, ohne Buß geh immer hin?wie du seine Gnad und JEGU, mir mein Herze Hulde hast verworfen und rühre, und zur wahren verspett't, und wie du aus Busse führe.

Hern ift kalt. Ich erkenne diese Noth bedencke.

ne Schwachheit träget. sonder Eraurigkeit lebe o Der meine, Bein und Eunsich in Gicherheit. JEGU, den Lohn sich selbst hat auf mich doch so regiere, daß

mich ist angeschlagen, und dich nicht deucken, wie ich als ein treuer Bräntigam solt und gerne welt, denn soliedreich sich läßt plagen. mein Geist der läßt sich die Sünd ist hin, die hen solt, und kleb dem Schulden sind bezahlet. so veste au, was zum Abe Verändert ist mein Hers grund führen kan. JEsu! und Sinn, sein Blut liet hilf mein Gern aus Grond

Kind, ich bin nun neu ges 4. Lich! weil denn mein behren: Es saus't nun Geist erstorben, und mein sein's Geistes Asind in Fleisch nimmt üverhand, meines Hersens Ohren. seh ich kaum, was ich erz nimmermehr aus deinem GOEE gewandt. Mein Wege schreiten: Ich wer: Werderhen merck ich kaum, de deires Namens Ehr weil ich geb dem Fleische durch alle Welt ausbreis Verum, JESU, mir die ten: Ich will dich lieben Gade gonne, daß ich die

Leib und Leben zu deinem 5. Ach! so wache doch Lobe williglich, so oft du von Sünden auf, o du wilt, hingeben. wein fichrer Geift. Suche GOTT, weil Er zu finden, 246. Mel. Zion klagt weil Er noch dein Water heißt: Komme, weil die Guaden:Thur nun noch Ach! wie will es endlich stehet offen dir. IEsu, zu werden? ach! wie will so gutent Wercke nich mit

seiner Ruh selbst der Hol: 2. Ach! ich fühle keinellen eilest zu. IEGU, mir Reue, und mein Gunden mein Herne lencke, daß ich

der mannigfalt, und doch Zeit zu kehren, so verlaß

ich diesen Stand. Du, 4. Drum so tomm, ach mein JESU. wollst mich komm! mein Leben, JE: horen, und mir bieten dei su, komm! mein hirt und ne Hand, hilf mir Schwa: Freund: Der du dich für chen, hilf mir auf, steure mich gegeben, auch da ich meinem Gunden : Lauf, noch mar dein Feind. Sus HENN, um deiner Mar: che selbst mit viel Erbar: ter willen, wirst du meinen men mich von dir verlauf: Wunsch erfüllen. nen Armen.

8. Ach! ich kan schon 5. J. su, hor', wie durch tröstlich finden, JEin, hier die Wälder dein verirrtes in deinem Blut die Abs Schäflein ruft. Hier bes waschung meiner Eunden, wohnt die dürren Felber dieses frarcket meinen lauter ungesunde Luft. Muth, dis erfrischet mei: Führe mich zu deinen Auen, nen Sinn, obich gleich ein die von Lebens : Balfam Sunder bin. JEsu! mich thauen. forthin regiere, daß ich 6. Nimmermehr will ich ein fromm Leben führe.

habe mißgehandelt.

getreuer Hirt? Wo bin ich führe. denn hingetrieben? Dich habe mich verirrt: bin ges 248. Mel Du weinest bracht von meinen Lusien in die schwarze Sunden: Wüsten.

besällt mich mich geschehen.

Aleugsten häufet sich; Wo mein Vertrauen hab. 中川,

denn wieder weg von dir, mein JEsu, gehn; Und 247. Mel. Herr, ich voll Lob: und Freudens Lieder soll mein Mund hin: funftig stehn. Nur, daß 91ch! wo ift mein JEus mich dein Beist regiere, blieben? Wo ist mein und auf rechter Strassen

für Jerusalem.

usten. 2. Hab ich mich so weit Allein zu dir, HErr JE: 2. Hab ich mich so weit Allein zu dir, HErr JE: vergangen? En, das hatt'nung keht auf Erden, ich ich nicht gedacht. Wie soll weiß, daß du mein Tro: ich hieraus gelangen? Esster bist, kein Trost mag schon die mir sonst werden. Von Nacht! o wie wird es mir Anbeginn ist nichts er: hie gehen? nun ifts wol um kohrn, auf Erden war kein Mensch gebohrn, der mir 3. Meine Seufger gehn aus Nothen helfen kan, ich geschwinde, und mein ruf dich an, zu dem ich

ich nicht bald JESUM 2. Mein' Sund'n sind finde, so verderb ich ism: schwer und übergroß, und merlich: Denn des grimm's reuen mich von Hergen, gen Wolfes Rachen wird derselben mach mich quit mich bald zum Raube mas und los durch deinen Tod und Schmerken, und zeig

mich

s-monto

mich deinem Valer an ifanst keines Menschen gethan; so werd ich quit dienft willst lohnen. der Sünden: Last. HErr, 3. Aber deine grosse halt mich vest, wes du Güte die erlässet deren dich mir versprochen hast. Schuld, die aus kindli-

auf daß ich deine Sußig: dir um Gnade schrepen. wend.

4. Ehr sen GOTT in findet. sein' Hulf allzeit leiste, das schweren Sunden: Ketten. mit wir ihm gefällig senn, hier in der, Zeit und fol: gends in der Ewigkeit.

249. Mel. Herr, ich habe mißgehan: delt.

ner Stimmen über fich gen bleiben? Himmel klimmen.

daß du haft gung sur mich schonen, wo du nach Wer:

3. Gib mir nach dein'r chem Genuthe sich vers Varmhertigkeit den wahr tranen deiner huld, die thr' ren Christen & Glauben , Uebelthat bereuen, und zu

keit mög inniglich an; 4. HERN! ich will auf schauen! vor allen Dingen dich strets vauen, meine lieben dich, und meinen Seele harret dein, auf Nächsten gleich als mich; dein Wort will ich ver: Am letten End dein' Hulf trauen, wenn der helle mir send, damit behend des Tag bricht ein, und wenn Teufels List sich von mir er des Avends schwindet, und sich Morgen wieder

dem höchsten Thron, dem | 5. Ifrael, dein' Hoffnung Water aller Gute, und lade auf des HErren ffarcte JEsu Christ, sein'nı lieb: Macht: Denn ben ihm sten Sohn, der uns allzeit ift lauter Gnade, ja Er hat behüte, und GOTT dem Erlösung bracht, Er wird Heiligen Geiste, der uns Israel erretten aus den

> 250. Mel. O JESU Christ, du hochstes Gut.

Plus tiefer Noth schren ich zu dir, HErr GOtt, erhör niem Ruffen: Dein Ssus der tiefen meiner gnädig Ohr neig her zu Sinnen ruf ich, groß mir, und meiner Bitt sie fer HErr! zu dir, der du offne. Denn so du wilt von der Sternen Zinnen das sehen an, was Sand blickest auf dis Rund all: und Unrecht ist gethan: hier; lag die Seufger mei wer kan, Herr, vor dir

2. Ben dir gilt nichts 2. Las dein' Ohren auf denn Gnad und Gunst, mich mercken, laß mein die Gunde ju vergeben: Schrenen vor dich gehn: Es ist doch unser Thun Denn wo du nach unfernsumsonst, auch in dem bes Wercken strafest, HErr, sten Leben; Vor dir nie: wer wird bestehn? Du'mand sich rühmen kan, es

mus

muß bich fürchten ieder was dir der Sochfe faget, mann, und deiner Gnadelund mas fein Mund felber leben. apricht: 3ch bin gnadig 3. Darum auf GOED und fanftmuthig, Bater

will boffen ich, auf mein bergig und auch gutig, Berdienft nicht bauen ewig wahrt mein Born

affen fich, und feiner Bute 3. Ephraim, bu bochbetrauen, Die mir jufagt trubter! bift du nicht mein ein werthes Wort, bas Berggeliebter, und mein ft mein Eroft und treuerallertraut'fter Cohn? Die bort, bes will ich allgeitfolt ich mich benn. vers boffen, und im Borne bich parren.

4. Und ob es mabrt bis verftoffen ? O mein Ginn

n die Nacht, und wiederift weit davon. in den Morgen: Doch foll 4. Sor ich dich fo klage mein herts an Gottes lich forechen, mochte Mir Dacht verzweifeln nicht, das Berne brechen, feb ich noch forgen: Go thu beinen Ehranen Glug, Grael rechter Urt, der und ber rechten Buffe jus dem Geift erzeuget Schmernen, machft Du, vard, und feines Gott's daß ich mich von her-erbarre. Ben über bich erbarmen

s. Db ben und ift ber muß.

Simden viel, ben Gott ouber du muft in bich ift viel mehr Gnade, fein gehen, und bein Gunden Sand ju beljen bat kein Derh befehen, wie es bist giel, wie groß auch fevder ber feinen Spott hat mit Schabe, Er ift allein ber meiner Gunft getrieben, gute Birt, ber Ifrael erlo wie bein uppige Lafter: en wird aus feinen Gun Lieben mich betrubet, Deis nen Gott.

ben allen.

foll ich Sunder machen?

6, Deine mir verhaßte 251. Mel. 21ch! was ben dir finden, haben Gunden, die fich baufig mich und dich getrennt, beiser Doeheit fchmer Bes wichte macht, daß ich mein

Bift bu, Ephraim, be Angefichte habe von bir beit haft verübet, druckt 7. Dence nicht etman, bich beine Diffethat? lak bag mein' Obren ibre Do: barum nicht die Gedan, rens : Rraft verlohren, cfen von des Sochften ober bag mein' Dand ver-Gnade mancken, fondern furbt, bag fie dir nicht beb

folge diesem Rath. fen fonne, dem mit bei. 2. Leg jur Seiten, nem Lafter Stune haft du was dich plaget, bor, selber dich gefturgt.

frieden, du bist nicht von Mir geschieden, kehr nur wiederum zu Mir, so will ich mich zu dir wenden, alle dein Betrübniß en Lun freut euch, lieben den, und dich lieben für und für,

was du gethan.

10. So will ich mich nen Nath erkennen. ter übersehn.

groffe Fehler waren wie den Augen. Wollen : Gut.

und zerfallen, aber die suche nur das Meine, allezeit.

Höchste liebet, und was Lieb und Eigen:Ehr, auch Er für Trost dir giebet, Eigen:Nut, und was des Ephraim, denck ja daran, mehr, mir leider! noch anznimm es danckbarlich zu hanget. Herken, wirf von dir den J. Das ist die Wurzel Herkens Schmerken, und und der Grund, draus alles bereu, was du gethan. Unheil rühret, daß ich zu

8. Aber gib dich nur jui 252, Mel. O IESU Christ, du hoch: stes Gut.

Deer:

Chriften g'mein.

9. Such mich nur, weil Das Elend weiß'st du, ich zu finden, klag mir GOTT, allein, das deine schwere Sunden, ruf mir ist angeerhet, und wie mich, weil ich nah bin, aus mir alle Kräfte senn durch Weiche von dem Sünden: Adams Fall verdervet: Wege, tritt vom breiten denn mein Verkand ver: Laster: Stege, und erkenn, sinstert ift, und kan dich gar nicht, wie du bist, noch dei:

dein erharmen, und dich 2. Mein Wille ist so sehr wiederum umarmen, als verkehrt in meinem Thun war es noch nie geschehn, und Lassen, daß er am mei: Ich will alle deinen Scha: sten das begehrt, was du den aus Barmherzigkeit besiehlst zu hassen; Hinge: und Gnaden, als ein Va: gen, Bater, was du wilt, ben mir sehr wenig ofts 11. Wenn auch deine mals gilt, ich setz es aus

die Purpur Mahler und 3. Es geht des alten wie Rosinfard'nes Wlut, Adams Tried nur immerssollen sie doch weisser wer; dar zur Sunden, das recht den, als der frische Schnee Vertrauen, rechte Lieb sich auf Erden, oder wie das in mir nicht besinden, daß ich dem Nachsten diene 12. Hügel, Berge, star: nicht, wenns nichtzu meis cke Wallen sollen weichen nem Rug geschicht, und

Warmherzigkeit, die ich 4. Ja, wenn ich alles dir, mein Kind, will reis recht betracht', so wurd' chen, soll in Ewigkeit nicht gar leicht auf Erden ein weichen, sondern mahren Abgott aus mir selbst ges macht, dem-fort gedient 13. Schau, wie dich der must werden : Denn Eigene

aller

Sunden: Luft nicht solt ges deinem Wort, daß ich dich fangen geben, und, wie hertzlich liebe! Dir vest mirs macht dein Wort be vertrau, und fort und fort wust, ihr allzeit widerstre: in Gottessurcht mich übe, ben; so deuck ich nicht so Daß ich dir meine Tauf: fleißig dran, rufdich nicht Zusag mit starcken Worsak fort um Hülfe an, ich bin alle Tag auß neue wies oft trag und sicher. derhole.

und Schand darüber gröb Heuchelen befördre. lich fallen.

die argeWelt, die ich doch durch verachte Geld, Ehr stets soll fliehen, wenn und Wollust Dieser Zeit, meinem Fleisch ihr Werck das Ewige betrachte. Ach! gefallt, mit zur Gefell-numin mich mir und gib schaft ziehen: Sie will, mich dir, daß ich dir leb, das ich auch Uebels thu, und sterbe mir und meinen und andre reigen soll var- bosen Luften. ju, daß sie auch Sund 14. Des Fleisches und

nach solcher Art gar lang mich da immerfort den mit grossem Schaden, ch Sjeg durch deine Kraft ich ju dir bekehrer ward, erhalten. HERN, stärcke gelebet ausser Gnaden. mich, und mich erneu, daß Ich bin auch noch nicht ist stets unverdrossen sep, ohn Gefahr, Dieweil mir an diesen Streit zu treten. jest und immerdar die 15. Wor Stolk und Ehr: Sünden Luft anklebet. sucht mich behüt, das die

aller Zeit und Stund von GOtt, und sieh mir ben, dir werd abgeführet: Es mir Armen: Erleucht steht mir stets mein Hert durch deine Gnad und und Nath nach Wollust, Güt mein unversändiges Ehre, Geld und Gut, und Gemüth, das ich dich recht

solchen eiteln Dingen. erkenne. 6. Da ich mich vun der 11. Den Willen seit nach

7. Wenn mir was Boses 12. Und weil dir nies kommit in Ginn, dawider mand ohn Gebet beständig ich solt känipsen; so tracht kan anhangen, sogib, daß ich nicht alsbald dahin, ich oft vor dich tret, die das Feur mit Nacht zu Gnade zu erlangen. Das Dampfen: Das ummt mit mein ganges Christens denn in mir überhand, daß thum des Nachsten Nut ich mocht leicht in Gund und deinen Ruhm ohn

13. Gib mir des Geiffes 8. Oft will mich auch Freudigkeit, daß ich das

begehen. | des Geistes Arneg ist vis 9. Ach GOtt! ich hab ben Jung und Alten; Las

10. O HErr! in dieser nicht funden werden in meiner Noth, sieh mich ausmeinem Hergen und Gemit Erbarmen: Komm muth, in Worten und Mes mir zu Hulf, du treuer'berden. Hoffart war ia

des

all vest an der Demuth kan ertragen.

halte.

werdest mich bis an mein Namen. Grab mit Unterhalt ver: forgen.

17. HErr, gib mir Gna de, daß ich daniuf des Fleis sches bosen Willen, und wider mich ja selber kampf, die Lust nicht zu er: Ou weinest für Jerusa: füllen, wenns gleich nur Diem, Herr JCsusheis: Trincken.

bose Lust einschencken: gequalet hat. Be Lust und Freude,

Welt durch ihre Kunst freut.

des Teufels Fall; Achmir wendt, laß sie gewin: hilf, HErr, daß ich über nen so ein End; damit ichs

21. Verleih, o Water ! 16. Die Sorg der Nah: gnadiglich, daß es ja mög rung nimm von mir, laß geschehen, was ich, dein mich nicht mehr begeh: Kind, nun bitte dich mit ren; denn was ich hab von: Seufgen und mit Flehen: nothen hier, mich ehrlich Hilf, wenn mir alle Hulf zu ernähren! Daß ich auch zerrinnt, daß ich geduldig keinen Zweisel hab, dulüberwind in Jesu Christi

> 253. 117el. Allein zu dir, Herr IEsu Christ.

in Gedancken war. Hilfse Zahren, zum Zeugniß, auch, daß ich mich nicht dir sen augenehm, wenn beschwer mit Essen oder Sunder sich bekehren. Wenn ich vor dir mit Buß 18. Gib, daß ich oft der erschein, und über meine Höllen Quaal hierwider Sunde wein, abwaschest mog bodencken, wie häufig du aus lauter Gnad all man die wird einmahl für llebelthat, so mich bisher

Pech, Schwesel, Jammer 2, Wenn deines Was shne Maaß wird folgen ters Zorn entbrennt von dort ohn Unterlaß auf kur: wegen meiner Sunde, zu deinen Thränen ich mich 19. Las mich allieit pors wend, da ich Erquickung sichtig senn, mit wem, und finde. Vor Got sind die wie ich wandle: Das ich so hoch geschäft, wer seine hab mein Gewissen rein Sünd hiemit benest, den in allem, was ich handle, blickt GOtt an mit Guund achte keines Men tigkeit zu jeder Zeit, und schen Gunft, wenn mich die sein betrübtes Dert er-

pon dir will zu sich zichen. 3. Hier muß ich noch im 20. Dem bosen Geist gib Thranen : Haus aus groß 3. Hier muß ich noch im nimmer zu, mich irgend ser Angst oft weinen, der zu verletzen, und meine Welt aushalten manchen Seel aus ihrer Ruh aufs Strauß. Sie martert stets neu in Noth zu setzen: die Deinen. Auf allen Sei-Wenn sich Versuchung zu ten, wo sie kan, fangt sie

mit

mit mir zu hadern an. Dissund'get hab, das ist wider

tröstet mich zu aller Frist, mich stetiglich: das Bosschricher mich zu aller Frist, mich stetiglich: das Bosschrieber du Christ, in Noth du bleibst gerecht, ob man du der den der Geufe du bleibst gerecht, ob man urtheilet dich.

2. Sieh, HERR, in Gezählet, und ob sie gleich Sünd'n bin ich gebohrn, unzählbar senn, danoch in Sünd'n empsing mich dir keiner sehlet, so oft vor mein' Mutter; die Wahr: dir sie regen sich, so oft Tie heit liebst, thust offenbahrn auch bewegen dich, daß du deiner Weisheit beimlich? dich mein erbarmen must, Guter: Bespieng mich, wie die bewuff, denn du HERR, mit Isovo, rein

duid Gott stille, wird fro mein Gebein wird freuen lich senn in deinem Haus, sich. und ernoten reiche Fulle, 3.HErr, sich nicht an die lich feit.

Christ, dadurch erworben enthalt mich dir. mir, ben dir im Him: 4.Die Gottlos'n will ich für und für.

254. In eigener Mel.

Frbarm dich mein, mein'Missethat, ich erkenn nimm Min den zerkuirsche

mir allzeit Hust. werd ich, so du waschest 5. Wer jegund saet mich, weisser-denn Schnee, Thranen aus, halt in Ge mein G'hör wird froh, all

ja solche Fülle, die kein Sünde mein, thu ab all Many mit seiner Zung Ungerechtigkeit, und mach aussprechen kan, und die in mir das Herte rein. da bleibt in Emigkeit. Ein'n neuen Geist in mir Mein Creup und Leid bereit. Verwirf mich nicht wird werden lauter Fro von dein'm Angesicht, dein'n Heilgen Geist wend Tur diese Ehranen nicht von mir, die Freud danck ich dir, daß du die dein's Heils, HERR, zu Freuden: Erone, HEMR mir richt, der will'ge Geist

mels:Throne: wenn du deine Weg, Die Sunder mich holen mirst einmal auch dazu lehren, daß sie hihauf in denien Freuden: vom' bosen falschen Steg Saal, denn will ich recht zu dir durch dich sich bes lobsingen dir, o hochste kehren. Beschirm mich, Zier! für deine Ehranen HENR, mein's Heils ein (GOTT, vor dem Urtheil durchs Blut bedeut. Mein' Zung verkundg' dein reche tes Gebot: schaff, daß mein o Mund dein Lob ausbreit. Herre GOTT, nach - 5. Kein leiblich Opfer

deiner groff'n Barmher: von mir heischst, ich hatt zigkeit,wasch ab, mach rein dir das auch gegeben: Go mein' Sund und ift misten Geift, betrüdt's und leid. Allein ich dir gestraurige Herk darneben,

36

senn, die opfern dir Gesverlassen auch von dir. rechtigkeit.

hab ich dich, o særr.

I sieh ich hie, beug in und vom Schmertz. Blut allein macht mich von Ungemach. allen Sunden rein-, weil 6. Was thuich nun, wie?

256. Mel. Die Sonn hat sich mit 2c.

weit deinen Grimm ich cher nicht.

meinem Leiden leiden, und Strom aus Christi theus deine Gnad und sufferem Blutentsprungen, und Gunft entmeiden, ich unck vergossen mir zu gut.

verschmah nieht, GOTT, tind daß ich iest, wo du das Orfer mein, thu wohl nicht hillst, ertrincke, ja nach beiner Gutigkeit dem weil ich dich verlassen hab Berg Zion, da Christen allhier, so werd ich jest

4. Ift benn nun nichts, das meinen Geift ergotze, 255.M. Ferglich lieb das mich aus Angst und rauher Trübsat seine? mein Beiff erbleicht, mein Berg verliert das Hert, und Für G'richt, HErr JEsu, schwellet auf vom Reuen

Demnth mein's Herzens - 5. Die Thranen : Fluth Ruie, und seufte mit Weh: bemuht sich weg zu schwem: klagen : Mein' groffe Gund men die Guntem Laft, und und Missethat mich ver beinen Grinum zu hem klagt und verdammet hat imen; mas aber hilft der doch will ich nicht verzagen. blosse Thränen: Bach? Er Herr Jesu Christ, detn'mehret nur mein schweres

ich vest glaube, und daben sollich, HEUN, verzagen im Forzen have wahreReu. in solcher Angst, in solchen HENdi JEsu Christ, des meinen Plagen? Soll ich dauck ich dir :,: ich will verzagt, wie Cain sagen mich besfern, hilf du mir hier, daß grosse Schuld du nicht erlässest mir?

7. Ach nein! ach nein! ich will zu dir mich schwin: gen, und mit Gebet und Greß ist die Quaal, v Fichen auf dich dringen, Herr, in meiner See: weil von der Schuld mein len, die Sünd und Schuld Heiland selber spricht: das mir mein Bewissen qualen, Er sie deck, und dencke sol

hab auf mich gebracht, und 8. Go will ich nun die -bein Gebot und Drauen Sunden, Laft hirlegen an nicht berracht't. solchen Ort, wo abzustiese 2. So muß ich nun in sen pflegen die Gnadens

hing's tief in die Höllen | 9. Hierzu will ich dir Gruft, aus der dir jetzt die Busse: Thranen bringen, matte Geele rust. Die sollen auf die Last der 3. Du siehst mein Hert, Sunden dringen, und daß ich unversincke, suhren sie zu deiner Liebe

hin, die ewig kan erquicken 2. Wer sich selbst wird

der grimmi'ges Toben, des wir muffen kampien, uns Teufels Lift und meiner fern Willen, dampfen, bis Feinde Schaar. Du til- oaß wir verspurt, daß die gest Noth und Tod denn Buß halt ben uns Fuß,

Geist sich wiederum er Erden.

du, mein Heil, mich un wir Kinder wurden, terweisen den Weg, den ich 5. Macht der Sünden

257. Mel. JESU, meine Freude.

Ben, und empfindest nicht lassen. Er erst zur Höllen.

meinen Sinn.
10. Wenn sie nun, HErr, mit nichten bringen ins an deine Lieb hinkommen, Gericht; GOtt hat drum so hilf, daß sie bald werd das Leben seines Schns hinveg genommen, verz gegeben in den Tod; daß sencke da der Sunden nicht ich und du von emger

schwarkes Heer, versenck Ruh solten abgesondert es, HERR, in dein Erstleiben, wenn wir Ihm darmungs Meer.

11. So werd ich denn J. GOttes heilge Pflege dich wieder können leben, sind die Wunder: Wege, und achten nicht der Neisbarauf Er uns sührt, drauf gank und gar. und mein mer merden hier auf dieser-

freuen, weil weggelegt 4. Milt du Gnade sins wird seyn dein grimm'ges den, suche deine Sünden Dräuen: Drauf opfre ich kinfort nicht in dir: mich dir sund gang und Schaue Deum tragen gar, und siehe von der bas, um das du klagen Sünder losen Schaar. sort wilt für und sur; 13. Mein HERN, mein GOTT der schlägt den, GOTT, dich will ich eisweicher trägt unsrer Sun: nig preisen: Doch wollest ven schwere Bürden, daß

soll gehen fort von nun, Menge dir die Welt zu ens und lehre mich nach dei ge; GOttes Gnad ist groß nem Willen thun. hier in diesem Leben, Gott will und vergeben, daß wir fren und los mos gen fenn von emger mein. Wer die Sûnd hier sucht Sast du Angst im Her: zu hassen, den wird GOtt

Schmerken wegen deiner 6. Der, den GOtt nicht Gund? O sen wohl zufrie: liebet, wird hier nicht be: den, denn du bift hieniestrübet megen feiner Gund, den wurden GOttes Kind. alldieweil er bleibet des GOtt betrübt dus, massen, der ihn treibet, Sata: Er liebt, was GOTT will nas sein Kind. Schaue zur Rechten fellen, führt nun, wie ift dein Thun? Wirst du mahre Bus ans 37

fangen,

langen.

Treue pleibt uns stets hier Schuld dein' edle Lieb neue: Gott wirft uns und huld fich reichlich er: nicht weg, ob wir gleichlgiessen. vor allen viel und sehr ge: 6. Betrachte, wer ich falien. Auf dem Lebens bin, im hun fahr ich das Steg hat fters acht des hin, zerbrechlich wie ein Höchsten Wacht auf uns, Glas, vergänglich wie ein seiner Liebe Brennen läßt Gras: ein Wind kan mich uns nicht abarannen.

nagt und frist, JEsu, du besichen. vem'ge Ruh! last uns nicht | 8. Gieh an, wie TEsus

tige GOttac. den.

nimm meine Bitte. Leid und Gorgen.

2. Ich bitte nicht um 10. Ich lechtze wie ein Voden tällt, und mag gar entweicht, und alles verz nicht retren.

bend erwerben.

nd erwerben. mein Leben. 4. Du bist rein und ge: 12. Erquicke mein Ges giebet.

fangen, solt du Gnad er: 5. Las deine Fromnigs keie senn meinen Trost 7. GOttes Lieb und und Freud, las über meine

fallen.

8. Dieser Liebe Brennen 7. Wilt du nichts sehen lehr uns wohl erkennen, an, als was ein Mensch o HErr JEsu Chrift, wenn gedhau, so wird kein Men: in unserm Zagen oftmale schen Rind vor Menge wir bestagen, was unsseiner Eund im himmel

von dir abscheiden, noch Chrift für mich gegeben pon deinen Freuden. | ift, der hat, mas ich nicht 258. Mel. Als der gin fan, erfüllt und gnug ges

Dand aus innerm Schmerz: schau her, hier Hergens: Grund, ohn alleift mein Herz, das feine Kalschheit spricht: Wend, Sund erkennt, und wie im HErr, dein Angesicht ver Feuer brennt vor Angft,

Gut, das auf der Welt Land, dem deine milde beruht, und endlich mit hand den Regen lang ents der Welt bricht und zuzeucht, die Saft und Kraft

dorret.

3. Der Schatz, den ich 11. Gleichwie auch auf begehr, ift deine Gnad, o der Heid ein Hirsch begier: HERR! die Gnade, die lieh schrent nach frischem bein Sohn, mein Heil und Wasser: Quell: so ruf ich Gnaden : Thron, mir ster- laut und hell nach dir, o

recht: Ich bin ein boser bein, geuß Troft und Lab= Kenecht: Ich bin in Sun-sal ein, und sprich mir den todt, du bist der grossesfreundlich zu, daß meine GOTT, der Gunde ver: Seele ruh im Schooß deis ner Liebe.

den : Fluth - auffleiget in fecken. die Hoh, ersäuf all Angst 2. Doch wie könt ich dir und Weh im Meer deinerseutsliehen? Du wirst als

Gnaden.

ten menut! Du biff mein ein: Hatt ich Flügel gleich Hirt, und ich will bleiben den ABinden, gleichwol emiglich ein Schaaf deiner wurdest du mich finden. Weide.

Erd ich Athem holen werd, be mißgethan, darf mich o HErr! so will ich dein nicht dein Kind mehr nen:

dar seyn, doch ist mein Zorn nicht garentzünden. Können ktein; Allein in 4. Könt ein Mensch den beiner Kraft, die Thun Sand gleich jählen an dem und Wollen schafft, steht weiten Mittel-Meer; Den: all mein Vermogen.

fällt: wer den bewahrt und zusprechen.

mels Pfort ich werd er: Strom gerunnen!

ist mein IKsus 2c.

ERN! ich habe miß je schwellen. ich bin nicht den Weg ge: Tropflein Blut das fan wandelt, den du mir gesnieine Wunden heilen,

Muth, wenn meine Suu- mich por deinem Zorn per-

enthalben senn: Wolt ich fen Feind, der mich zu stür: sieg ich in die Gruft hin:

-3. Drum, ich mußes mir 15. So lang auf dieser bekennen, Herr, ich has mit Leib und Seele senn, nen, ach! nimm mich zu auch getreu verbleiben. Inaden an, laß die Men: 16. Ich will dir danck ge meiner Sunden deinen

noch wird es ihm wohl 17. Drum sende deinen fehlen, daß er meiner Gun: Beist, der deinen Kindern den Heer, daß er alle mein weist den Weg, der dir ge: Gebrechen solte wissen aus:

halt, der kan nimmer fehlen. J. Wein, ach! wein jest 18. Ich richte mir nach um die Wette meiner bendir, du solt mir gehen für , den Augen Bach! v daß ich du solt mir schliessen auf gnug Thräuen hatte, ju be: die Bahn im Tugend:Lauf, trauren meine Schniach! ich will treulich folgen. O daß aus dem Thräuen: 19. Und wenn des Him Brunnen kan ein starcker

reichen dort, so will im En: 6.21ch ! das doch die stren: gel: Heer ich ewig deiner ge Finthen überschwemm: Ehr in Freuden lobsingen. ten mein Gesteht, und die Augen nichten bluten, weil 259. Mel. Ach! wo mir Wasser sonk gebricht; Wellen möchten in die Ho

gehandelt, ja mich 7. Aber, Christe! deine drückt der Eunden Last, Beulen, ja, ein einzigs zeiget haft, und jest wolskoschen meiner Sünden

Glut:

Glut: drum will ich, mein' | Hand, o GDET, meiner

von meinen Gunden, Gute fen.

bisweilen 2c. Nebelthat grossen Zorn Gruve steckt?

Armen, für den Eifer dein und Schlaf beschweren, Erbarmen: heile mich, quellen als ein Wasser: denn ich vorhin schwach Fluß, daß im Bett ich und lagerhaftig bin. Sie: schwimmen muß. he! wie ich ab bin kom: 7. Von der Pein, die ich

Trost in meinem Herzen; Haufen streiten, der mir Mein Gemüthe, das dich anthut Schmach und es keine Roth zu eilen ? siehet , ihr Tyrannen! auf! Macht denn deine Gute und fliehet, geht, ihr Volck sich schwächer, als der der Eitelkeit, hin, woher Kummer mich?

kehre, eh ich mich in Angst weine, daß ich dis mit

Angst zu stiken, mich in Scelen in der Noth. Zwar deine Wunden hüllen. du mochtest sie wol hassen, 3. Dir will ich die Last weil sie selber dich verlass aufbinden, wirf sie in die sen: Doch betrachte dis tiefe See, wasche mich daben, was dein Heil und

mache mich so weiß, als 5. Menschen, die nicht Schnee: laß dein'n guten mehr im Leben, die den Geist mich treiben, einzig Geist schon aufgegeben, stets ben dir zu bleiben. wissen nichts von Schuld wissen nicht; und gedeucken deiner nicht: Denn wer kan dir Ehr erweisen, wer Err, nicht schicke deine vermag dich wohl zu preis Rache über meine bössen, wenn er schon liegt se Sache, ob sie wol durch ausgestreckt, und im tiefen

verdienet hat. Frenlich 6. Meine mude Seuf muß ich es bekennen, Urster sagen, was der Mund sach hast du, sehr zu bren nicht weißzuklagen: durch nen: Doch du wollest jetzt mein Weinen alle Nacht allein Vater und nicht wird mein Lager naß ges Richter senn. macht. Meiner Augen 2. Schiefe lieber, o mir heisse Zähren, die mir Ruh

men, wie mir alle Kraft empfunden, ist mein Ant: benommen, mache, HErr, lip abgeschwunden, Unses ja nicht lang, Marck geduld macht die Gestalt und Bein ist sterbeikranck. mir vor meinen Jahren 3.Vor den Sorgen, Pein alt; Denn ich muß von als und Schmergen ist kein len Seiten mit dem losen

liebt, ist bis an den Tod be: Spott, und mich qualt bis trübt. Mein Trost, kaust auf den Tod. du noch verweilen? Hat 8. Nun, ihr Uebelthäter,

ihr kommen send: Denn 4. Kehre wieder, wieder: der HErr sieht, wenn ich

verzehre, reiche deine Treuen menne, meine Thras

- Spoole

Thränen fliessen hin in sein Scele! Hilf mir durch Hert, und beugen ihn. deine Gut und Ehr, ich thu

hat ihm seines auch bei nichts denn qualen. wegt; Alsobald ich ihn 4. Von Seufzen ich sehr gebeten, Ihm vor Angen mude bin, mein Bette thu bin getreten, hat auch seis ich schwemmen, betrübt ne Gute sich ausgebreiter ift mir Hers, Much und

Welt auf Erden sollen die Nacht das Lager mein nste nun schamroth werden, Thranen muß gengent zittern auch ver GOtt und senn, das wollst du, Her, mir, die mich hassen für erkennen. und für, weichen unissen 5. Won Trauren abge: sie zurücke plötzlich und nommen hat mein' Gstatt im Augenblicke, und doch und ist veraltet, ich werd sehen auch daben, daß der geängstet fruh und spat, HErr mein Heiland sen.

Gut.

Betrubniß bin, und feide thu ich mich verschengroffe Schmertzen.

2. Sen gnadig mir, denn 262. M7. Wer nur den ich bin schwach, von Her: Ben sehr erschrocken, kein' Ruh hab ich ben Tag und Macht, das Marck im thu hoffen.

9. Er, der HEAN, hat mich dir beschlen. Im schon mein Flehen mit Tod gedenckt man beiner Genaden angesehen, mein nicht, in der Höll'n dir kein Gemuthe, das mich regt, Danck geschicht, darin ift

über über mich. Sinn, nach dir thu ich 10. Vor der gangen mich sehnen, die gange

das Hertz im Leiv erkattet. 261. Mel. O JEGU Ach, HERR! erhör das Christ, du hochstes laß nicht vergeblich senn, im Glauben nich erhalte.

Henry Beinem Barn beit 6. Ihr Uevelthater, weicht in deinem Zorn, das von mir, der HErr erhört bitt ich dich von Herken, mein Flehen. Mein' Feind ich bin sonst gang und gar'su schanden werden schier; verlohrn, mit dir ift nicht Mein G'bet zu GOtt gezu scherken: Auch züchtig"schehen, wird nicht vergebe mich nicht in dein'm lich senn fürwahr, das ist Grimm, weil ich so voll gewiß und offenbahr, des

> lieben GOtt läßt walten.

Bein vertrocknet, mein Ich armer Mensch, ich Seel auch sehr betrübet I armer Sünder, sieh ist, daß du, o HERR, so hier vor GOttes Angesicht. lange bist, auf den ich stets Ach GOtt! Ach GOtt! verfahr gelinder, und geh 3. Ach! wende die , du nicht mit mir ins Gericht. lieber HErr, errette meine Erbarme dich, erbarme

dich, GOtt, mein Erbar-daß der arme Sunder hor!

erlange, ich armes und über mich. vorlohrnes Kind. Erbar: 8. Ich zweiste nicht, ich über nich.

meines Hergens Schmerg. Erbarme dich, erbarme 263. Mel. Durch 21: dich, Gott, mein Erbar: dams Sall ist gang mer! über mich.

er! über mich. 4. Wie lang foll ich ver: geblich klagen? hörst du denn Icht, hörst du denn Tch armer Sünder kommt nicht? Wie kanst du das Ju dir mit demuthir Geschren vertragen, hör, gem Herzen, o GITT! was der arme Sünder der gnädig für und sür,

heilet, ausser du! Ach ich bin gefangen. eher Ruh. Erbarme dich, erzählen: Doch ich sie auch

verschuldet, lohne, und davon durch seinen Tod handle nicht nach meiner entbunden: Dennoch hab schone, schone, und nimm Satan nen verwunden. mich wieder an zum Kind. 3. So ist auch mein' Un: Erbarme dich, erbarme danckvarkeit sehr groß bis dich, GOtt, mein Erbar: auf die Stunde; ich habe mer! über mich. | dir zu keiner Zeit gedanckt

so werd ich leben, sprich, deine Treu, die täglich neu,

mer! über mich. Geh hin, die Sund ist dir 2. Wie ist mir doch vergeben. Nur sundige so herzlich bange von werhinfort nicht mehr. Ers gen meiner groffen Sund : barme dich, erbarme dich, Ach! daß ich Gnad von dir GOTT, mein Erbarmer!

me dich, erbarme dich, bin erhoret; Erhoret bin GOtt, mein Erbarmer! ich Zweifelsifren, weil fich der Trost im Hergen meh: 3. Ach! hore doch mein ret. Drum will ich entseuftzend Schrenen, du den mein Geschren; Ich allerliebstes Vater:Herz; lobe dich, ich lobe dich, wollst alle Sunden mir GOTT, mein Erbarmer! verzeihen, und lindern über mich.

verderbt.

spricht: Erearme dich, er bekenne dir mit Schmerken barme dich, Gott, mein die Sunden all, und jeden Erbarmer! über mich. Fall, wie ich ihn hab be: 5. Wahr ift es, übel steht gangen von Jugend auf der Schade, den niemand mit grossem Hauf, darin

aber ach! Ach Gnade, 2. Die Gunden sind, die Gnade, ich lasse dir nicht ich gethan, unmöglich zu erbarme dich, GOtt, mein nicht bergen kan, weil fie' Erbarmer über mich. mich immer quaten. Dein 6. Micht, wie ich hab liebster Sohn hat mich Sund, O treuer Vater ! ich jest lassen mich den

7. Sprich nur ein Wort, von Hergens : Grunde für

für deine Lieb und Gute. | 8. Wenn mein hert Die ich an mir gar-reichlich dis ben sich bedenckt, in spur, und stets trag im Stücken mochts zersprin: Gemutie.

mit Geduld viel Jahr bis-Marck und Bein durch: her verschonet, und mir dringen. Kein' Höllen: nicht, wie ich oft vers Pein so groß mag senn, schuldt, bald jornig abgersich habe sie verschuldet, konnet: hast fort und fort, ich bin nicht werth, daß v höchster Hort, dich met: mich die Erd' trägt, mer angenonimen, hast nährt, und auf sich dul: michts gespart nach deiner det. Art, bis ich bin zu dir 9. Unwerth bin ich, daß kviumen.

haft du gar oft an mein werth bin ich, daß all' Hert angeschlagen: durch Element zur Strafe mich deinen Geist mir zuges hinraffen: So weit hats ruft, den Himmel anges bracht der Sunden Macht, tragen: hast fruh und spat ich muß es fren bekennen: durch viel Wohlthat zur wo du siehst an, was ich Busse mich bewogen, auch gethan, so muß ich ewig mit Trubsal, Augst, Noth breunen. und Quaal zu dir hmaut 10. O Bater der gezogen.

nicht leugnen kann, wenn nicht den, der zu dir du gleich angeklopfet, schrept, und thut recht: hab ich dir niemahls auf schaffne Busse. Dein Ans gethan, die Ohren zuges gesicht aus Gnaden richt stopfet, mit Unbedacht auf mich betrübten Gun: dich gang veracht't, den der, gib mir ein'n Blick, Rücken zugekehret: doch der mich erquick, so haft du mich so gnädiglich wird mein' Angst bald und nicht ver: minder. zehret.

gutem Recht das Leben sidents der Liebe, vergib mir verkurgen, und mich die Gund, beil meinen als einen boien Anecht, Schmert, hilf, daß ich. hinab zur Höllen sturgen, mich stets übe in dem, was der ich ohn Scheu, ohn dir gefällt an mir, und Leid und Reu in Gunden alles Bose meide, bis ich mich verweilet: Dennuch hinfahr zur Engel-Schaar, giebst du mir Maum und da nichts denn lauter Ruh, hast mich nicht Freude. übereilet.

gen; die grosse Sicher: 4. Vornehmlich haft du heit mich kränckt,, thut

man mich nennt ein 5. Mit deinem Wort Werck von dir geschaffen;

Barmherzigkeit! ich falle 6. Dennoch, das ich dir zu Juffe, verwirf

11. Eröffne mir dein 7. Du köntest oft mitifreundlich Hert, die Res

264.Mel.

264. 117el. Herr, straffniemahls mir es hat gefehst mich nicht zc.

Oder:

Christen g'mein.

Herzen in uns schafft, aus den Tod gebissen. Gnaden mir gemähren.

Will, Verstand und Thun; Zorn:Gericht, der Höllen grossen Jammers ofnen Nachen. mich entbinden.

winnen, daß ich aus Kum: ich ewig mufte brenven.

thum deiner überladen mit Ryh, Ges mit den Schaafen. nen schaden.

an irgend einem Guten; und daß ich ia bein eigen sen, hast du mich auch Tun freut euch; lieben aus großer Treu gestäupt

mit Nater-Ruthen.

6. Wer gieht den Kins Ch will von meiner dern, mas du mir gegeben, Diffethat jum HErstugeniessen? Schenckaber ren mich bekehren; Dusich Gehorsam dir? Das wollest selbst mie Hust und jenger mein Gewissen, mein Rath hiezu, o GOtt, bei Herk, in welchem nichts scheren, und deines guten gesund, Das tausend Gun: Geistes Kraft, der neue den Würme wund bis auf

7. Die Thorheit meiner 2. Natürlich kan einstungen Jahr, und alle Mensch doch nicht seinschnode Sachen verklagen Elend selbft empfinden, mich zu offenbahr. Was er ist ohn deines Geistes soll ich Armer machen? Sie Licht blind, taub und todt stellen, HEAN, mir vors in Günden; verkehrt ift Gesicht dein unerträglich

wollst du nun, o Bater, 8.Ich hege meiner Greus el Quant, und scham sie zu 3. Klopf durch Erkennts bekeunen, es ist ihr weder nis ben mir an, und führ Maas noch Jahl, ich weiß mir wohl zu Sinnen, mas sie kaum zu nennen, und ift Boses ich vor dir gethan, ihr keiner dach so klein, um du kanst mein Hertz ges welches willen nicht allein

mer und Beschwer laß über | 9. Dieber hab ich in Six meine Wangen her, viel cherheit-fein unbesorgt ge: heisse Thranen rinnen. schlasen, gesagt: Es hat 4. Wie hast du doch an noch lange Zeit, GOTT mich gewandt den Reichspflegt nicht bald zu fira Gnaden! fen, er fahret nicht mit un: mein Leben banck ich dei frer Schuld so strenge fort, ner Hand: Du hast mich es hat Geguld der Hirte

fundheit, Ehr und Brodt, 10. Dis alles jest zugleich du machst, daß mir noch erwacht, mein Hers will keine Noth bis hieher kons mir zerspringen, ich sehe deines Donners Macht 5. Hast auch in Christe und Jeuer auf mich drins mich erwählt tief aus der gen; Du regest wider mich Höllen Fluthen; daß zugleich des Satans und

der Höllen Reich, die mok und Satan uns für Nepe

große Noth, fahrt schnell 16. Wie werd ich mich ohn Zaum und Zügel, mein Lekenlang vor solcher Wo flieb ich bin? Du Strafe schenen, durch deis Deorgestoth, ertheil mir nes guten Geistes Imang, keine Flügel, verbinge den du mir wollst verleis much, v fernes Meer, hen : daß er von aller Suns strikt hoch herab, follt auf den List und dem, was much her, ihr Klippen, dir zuwider ift, helf ewig Thurn und Hügel.

12. Ach! uur umsonst, den Himmel fleigen, und Welt: Gebaude. Bauch, nuch zu verkrie: En, der bu mine Sees chen, neigen. Dein Auge I le hast durch deinen dringt burch alles sich, da bittern Ted, aus des Teus wirst du meine Schandsfels sinstern Höhle, und der und mich der lichten Son-schweren Sunden Moth ne zeigen.

in deine Wunden, die du, nehmes Wort: sen dieh o Heiland! wegen mein jest, o Gott, mein Hort. am Creuze haft empfun: 2. Treulich hast du ja

senn und weiß, durch det men muß. ner unschuld Geiben Troftes Freuden.

und schaffet Rath mir sehr gottlos immerdar. Schwachen. Er weiß, was 4. HERR, ich muß es

len mich verschlingen. stellt, die, uns zu stürzen,

mich befreyen.

fraftiglich heraus geriffen, 13. Herr JEsu, minm und mich solches lassen mich ju dir ein, ich flieh missen durch dein anges

den, als unfer aller Euns gesuchet die verlohrne den Milh die, o du Got: Schafelein, als sie liefen tes:Lann, ward hie ju gang verfluchet in der tragen augebunden. Höllen Pfuhl hinein, ja, deinen Todes Echweiß hast die huchbetrübten und Purpurstothes Let Eunder so geruft zu der ben, und laß mich sauber Buß, daß ich billig kom-

3. Achlich bin ein Rind Won wegen deiner Ereu der Sanden, ach! ich irre pesikait erquiet, was ou weit und breit; es ift zermalmet hast, mit deines nichts an mir zu finden, rostes Freuden.

als nur Ungerechtigkeit:
15. So angethan will all mein Tichten, all mein ich mich hin vor deinen Trachten heisset unsern Water machen: Ich weiß, GOtt verächten: boslich-Er lencket seinen Sinn leb ich gant und gar, und

Tleisches: Lust und Welt, ja bekennen, daß nichts Gutes

Gures wohnt in mir, das Schriken, deine Sties twar, was wir wellen men, Echläg und Ricen, nennen, halt ich meiner deine Marter, Angst usd Seelen sür: Aber Fleisch Stick, v Herr Jesu, trö-und Blut zu zwirgen, und sien mich. das Gute zu vollbringen, folget gar nicht, wie es soll treten, da man nicht soll, was ich nicht will, entstiehen kan, ach! so wolthu ich wel.

kan nicht wissen meiner Du, HErr, kanst allein es Fehler Meng allein, mein stöhren, daß ich nicht den Gemüth ist gantz zerrissen Fluch darf hören: Ihr durch der Günden zu meiner lincken Hand Schmerz und Pein, und send von mir noch nie er: mein. Hers ist matt von kannt. Sorgen: Ach! pergib mir, 10. Du ergründest meis hat.

und dieweil du, so zer: ICsu Christ.
schlagen, hast die Sund 11. Nun ich weiß, du am Creuz getragen: En, wiest mir sillen mein Gesos so sprich mich enotich fren, wissen, das mich plagt; es fen.

cken, und zu suhren in den Glaubens voll. 1a versagen nicht.

Deine Pein und blutges Ewigkeit.

lest du mich retten, und g. Aber, HERN, ich dich- meiner nehmen an.

was verborgen, rechne ne Schmergen, du ers nicht die Missethat, die kennest meine Pein; es dich, HERR, erzürnet ist nichts in meinem Hers pen, als dein herber Tod 6. JESU, du haft meg: allein. Dis mein Hert genommen nieine Schul-mit Leid vermenget, das den durch tein Blut, laß dein theures Blut des es, o Erloier! kommen sprenget, so am Creutz ver= meiner Seligkeit zu gut : goffen ift, geb ich dir, HErr

daß ich gang bein eigen wird deine Treu erfüllen, was du selber hast gesägt, 7. Weil mich auch der das auf dieser weiten Er: Höllen Schrecken und den keiner soll verlohren des Satches Grimmigkeit werden, sendern ewig le: vielmals pflegen aufzuwes ben soll, wenn er nur ist

Streit, daß ich schier muß 12. HENN! ich glaube, unterliegen; ach! jo hilf, hilf mir Schwachen, laß HErr JEste! siegen, vou mich ja verzagen nicht: eu, meine Zuversicht, laß mich du kaust nich stärcker mas den, wenn mich Sund 8. Deine roth : gefärbte und Tod anficht. Deiner Wunden, deine Nägel, Gute will ich trauen, bis Cron und Grab, deine ich frolich werde schauen Schenckel vest gebunden, dich, HErr JESU, nach wenden alle Plagen ab. dem Streit, in der sussen

266. Mel.

schen mussen ic.

ster Brautgam, GOttes sam deines Bluts, des hoch: Sohn, schaue deine Brautstheuren Geelen: Guts. jest kommen, wie sie sich '6. Wirf dein liebreich vor deinem Thron zu der Angesichte her auf dein be-Erden niederleget, und trübtes Kind, weil ich mich auf ihre Brust anschläget, sest zu die richte, und beweil ihr hochbetrübtes reue meine Sund: laß dech Hertz fühlt den schweren mein geangst't Gewissen

schreiben die sehr grosse der Hery! so verschmindet Sunden:Schuld! Ich kan Angst und Schmerk. kaum vor Wehmuth blei: 267.177.21ch! was soll ben, weil, o JEsu, deine 267.177.21ch! was soll Huld gegen mir ist nun ich Sunder machen.

an zu bluten, das dein mahl erscheinen, wozu scharf Gesetz zerbricht, die JEsus ruft die Seinen. sehr herbe Thranen: Flu: 2. Wilst du kommen, then überschwemmen mein säudre dich von dem Gesicht; Alle mein Gebein Schmutz der Lafter:Fle: erzittert, weil dein Grim cken, die in deinem Fleis in mir so wittert, ach! ich sche stecken, Christi Blut bin lebendig todt in so kan mich und dich reinigen

4. Wilt du mich denn wir Busse ben uns finden. ewig hassen? deine Lieb 3.Glaube, Hoffnung und Herz mird brechen, und Huld, die Er kennet und mir Armen Trost zuspre-heißt kommen, daß sie wer: chen, weit du meine Gun den angenommen. den:Last, JEsu, selbst ge: 4. Golder Schmuck und tragen haft.

die Quelle, wo ich soll mein Welt hier gleich sich stels Laster: Kleid machen als let, der wird von ihm nicht

266. Mel. Alle Mensein Schnee so helle von dem Roth der Eitelkeit. Ach! wie will ich mich denn las Jest, eliebster Schak ben! kan ich nur ein Trops: der Frommen, schön lein haben von dem Bal-

Sunden: Schmerk. einen Gnaden: Blick ges 2. Ach! es ist nichtzu be: niessen, einen Blick, o Bru:

verscherzet, welches mich sfrael, bekehre dich, ach! so hestig schmerzet, lieber bekehre dich doch heur sturb ich tausendmal, als te, und im Glauben dich ich litte solche Quaal. bereite, daß du könnest 3. Gelbst das Hern fangt würdiglich ben dem Abend:

grosser Seelen: Noth. von allen Sünden, wenn

und Freundlichkeit wird ia Geduld, Liebe, Demuth den nicht sterben lassen, und dergleichen sind der der nach deiner Hulfe Christen mahre Zeichen, schrent! ach! ich weiß, dein welche stehn in Christi

Himmels:Tracht Christo 5. Deine Wunden find einig wohl gefället, wer der

geacht,

geacht, und von feinen Sunden bringen Schmert, lich wieder auszestossen. Ach! du liebstes Water:

weil es jett noch heistellangen.

der uns felig macht.

sind meine Sunden; mach Guad von dir erlange.

ter anzuniehen: Water, deine Gnade fliessen.

führen, und nicht thun senu verschwunden.

Lisch : Genossen schimpf-die ich hab begangen:

5. Jirael, bekehre dich, Herk, laft mich Gnad er:

heure, und im Glauben 5. Haft du boch in dei: dich bereite, daß du köns nem Wort Gnade mir ver: nest würdiglich ben dem sprochen; Laß mich an die Abendmahl erscheinen, wo: Gnaben: Pfort nicht ver: zu IChiskuft die Geinen. getlich pochen. Laß der matten Geufter Starck 268. Wel. Christus, gen, und von deinem Hims mels:Verg. mir Genade bringen.

6. 3ch las doch nickreher Riebster Bater, ich bein ab, bis du mir gewähret Dind komm zu dir ger Gnade, die ich von dir hab eilet, weil ich sonsten nie inniglich begehret: Segne mand find, der mich Arzmich, jo laß ich dich eher men heilet. Meine Wun: nicht, ich hange, wie die den sind sehr groß, groß Klett am Ateid, bis ich

mich von denseiben los, lau 7. Du bist GOtt, und mich Grace finden. :- heisen gut, weil du Guts 2. Führst du väterlichsthat übest, und, gleichwie Geschlicche, und hast Vaxlein Vater thut, deine Kins ter: Sitten: Ep, so hab ich der liebest. Dieser Gut: Kinder-Recht, und darfthat laß mich auch, Water: kühnlich bitten. Denn den Hert, geniessen, laß auf Kindern steht es fren, Baimich, nach deinem Brauch,

deine Vater : Treu las 8. Ach! verzeih mir, ach mich Armen sehen. vergiv, was ich mißgehans 3. Liebster Water, willst dele, weil ich nach der du dich Water lassen nen Gunden Trieb oftermals neu: En so muft ou lassen gewandelt. Meine Euns mich Waier: Sinn erken: den ich versenck, Herr, in nen. Denn das ware viel deine Wunden, ach! ders zu schlecht, blossen Namen selben nicht gedenck, laß sie

nach Vater : Recht, was 9. Klagt mich mein sich will-gebühren. Gewissen an, und will 4. Nun, so nimm dich mich verdammen, will der meiner au, wie die Bater schwarze Höllen : Mann pflegen; meine Buß undsdich zur Rach anflammen; Thranen: Bahn laß dich En, so dencke mit Geduld, doch bewegen: Meine daß ich Staub und Aschen,

und daß mich von meis 9. Otreuer Hirt, wenn ner Schuld hab dein Blut Sgran wird mein' Ueppige gewaschen.

269. Mel. O Trau must ich verzagen. rigfeit ic

Angst und Leid! O Traurigkeit! die ich rest muß empfinden, die jest mein Gewissen nagt, wegen meiner Gunden.

2. O Furcht und Graus! der Höllen Haus, darnach ich pflag zu ringen, har den Rachen aufgesperrt, und will mich verschlingen.

3. O Ach und Weh! O Schreckens: See! wo soil ich mich verstecken? Ach daß doch die tieffie Gruft mochte mich bedecken.

Abgrund treiven.

5. Wie werd ich dort 4. Dem's lieben Sohnes en so bethoren.

6. D GOttes Sohn, du tigkeit. ind Rettung funden.

7. Dein heilges Blut, ras mir ju gut am Creuse ward vergossen, ist ein Brunn, daraus das Heil ommt auf nuch geflossen.

8. Darum, mein Heil, aß mich jett Theil an Guugthun. einem has en! Meine Sunde jen infort in dein Grab De: raben.

keit verklagen: so still ihn durch dein Verdienst, sonft

270.MT.LTun laßt uns den Leib begraben.

O frommer und getreus er GOTA! ich hab gebrochen dein Gebot, und sehr gesündigt wider dich, das ich mir leid, und euet mich.

2. Weil aber du, gnädie ger GOtt, nicht haft Ges fall'n an meinem Tod, und in dein herkliches Begehrn, cas ich mich soll zu dir vefehrn:

3. Auf die Wort, lieber 4. Der Erden Saumhat Vater fromm, ich armer feinen Raum, dein ich kan Sunder zu dir komm, und icher bleiben, meine Bos: vitt dich durch den bits jeit will mich gang in den tern Tod und heilige fünf Wunden roth

n strenge Wort vor GOttes Jesu Christ, der mir zu-Richtstuhl hören: Weil ich gut Mensch worden ist, laß nich die Fleisches: Luft lass deme Gnad und Gütigkeit mehr gelten denn Gereche

Bitaden:Thron! ich flieh 5. Verschon, o HENN! n deine Wunden, drinn laß deine Huld zudecken alle jab ich noch jederzeit Ruh meine Schuld, sowerd ich arm verlohrnes Kind ledig und los all meiner Gund.

6. Sch will, o HERRI nach deinem Wort, mich bessern, leben fromm hins fort, damit ich mög nach dieser Zeit gelangen zu der Geligkeit.

271. Mel. Alus tiefer Lioth schrey ich zu dir.

R

ose

Wuth mit Günden bin diglich, was ich mein Tader Pseile viel, die im Geshab begangen.

groffem Weh in meinen lichem Gehorfam. Sunden untergeh, noch 8. Starck mich mit deis

und mufte gang verlohren erwählten.

mir das Herne wieder ren. Erhor mein' Bitt mit zerknirschtem Geift zu fium, Amen. dir, o JEju, kommen.

in meinem Sinn, wie ich zuvor geklaget, auch ein vid und Manasse.

6. Also komm ich nun 2. Ich weiß ja nichts, das auch auhie in meiner Noth weist du wohl, auch weiß

D'stell Ehrist! du hoch geschritten, und thu dich ftes Gut, du Brunn mit gebeugtem Knie von quell aller Gnaden: sieh ganzem Herzen bitten: doch, wie ich in meinem Verzeih mirs doch genäs beladen, und in mir hablge wider dich auf Erden

wissen shne Ziel mich ar: 7. O HErr, mein GOtt! men Sunder drücken. vergib mirs doch um deis 2. Erbarm dich mein in nes Namens willen, und solcher kast, numm sie aus thu in mir das schwere Herken, dieweil Joch der Uehertretung fildu sie gebisset hast am len, daß sich mein Herk Holz mit Todes Schmer: zufrieden geb, und dir him Ben, auf das ich nicht mit fort zu Ehren leb, in kinds

ewiglich verzage. | nem Freuden: Geift, heit 3. Fürwahr, wenn mir mich mit deinen Wunden, das kommet ein, was ich wasch mich mit deinem Do mein Tag begangen; so des: Schweiß in meiner letz fällt mir auf das Hert ten Stunden, und nimm ein Stein, und bin mit mich bin, wenn dirs gefällt, Furcht umfangen, ja ich in mahrem Glauben ans weiß weder aus noch ein, der Welt, ju beinen Aus:

sepu, wenn ich dein 9. Auf daß ich in der Wort nicht hatte.

4. Aber dein heilsam und Juhiliren, preis' ewig deine Herrlichkeit, mit nem sussen, daß Spring'n und triumphis lacht, und fast beginnt zu nach deinem Wort, nimm fpringen, dieweil es alle auf dein Kind, du treuer Gnad verheißt denen, so Hort, durch JEsum Chris

5. Und weil ich denn 272.117. Tun laßt uns den Leib begraben.

betrühter Gunder bin, Ostarcker GOtt! o Sees ben sein Gewissen naget, Dien Kraft! o liebster und gerne mocht im Blu HERR! o Lebens: Saft! te dem von Sünden los; mas foll ich thun, mas ift gesprochen senn, wie Da dein Will? gebeut, ich will gern halten fill.

100

ch nicht, was ich thun Sarten! Gveif' mich, ich oll, du fanft allem ver bin hungerig, feucht mich ichten bis, bur weißt es durren Garten! Gatan

iemand als du, Rath chungs Stunden. itebeft bu in filler Mub, 3. Reines Flisches Luge Graft giebft du auch in Gegier macht mir man-

Strom, flieg mitbiglich, febrecken, und in Roth ließ doch in meine Geel ju fecfen,

ier groß von Rath, bu Beift ju tuffen, in bir uft ein Gott, der farct ju Berflieffen.

273. Mel. Straf mich es ftreisen.

som en Grele, ....

ind Schlage, ich, bein Fleisches Lucte, Die bes Diener, bin wol recht ftricken Stricke. agfam, faul und träge: JESUS. Neh! du GOET Zoba: 7. Sieh, ich komme und rth, hor mein Schreyen, erfüll, Seele, dein Ber-

tuch allein gewiß, feld ift barte Bunden in Berfu-

pochfter Noth, Held ist die Schmerken, auch die ein Nam, o Kunder: Welt die schiessen nuch die DTT! Pseils des Heils, Mancherlen Menschen Thalte mich du Lebens Scheu sucht mich zu err

sinein, en fehre bes dem n.4. Ach! Kont ich doch, Bunder ein.
5. Die Zeirift boff und mollte lieben: O mocht falschheit voll, ich weiß ich boch fraftiglich folche nicht, wie iche machen Lieb ausuben! Scunfig. oll, du bift ein DERR, lich wunsche ich bich im

ion Chat.
5. Mein Gelft weiß die 6. Was wilt du, hErr, Molluft wohl , was es bas fage mir, ich flopf, ach! fep, dich lieben; Doch bu boch auf die Eben! ich bas Fieisch ift Tragbeit ut und schren, bu borft es voll, will die Serichaft pobl mas will bu, Sert, uben: Fleifch und Geift jas ich thun fell? sieht und reift mich auf beiden Geiten, o ba gilt

nicht in deinem Armer doch? Wer wird mich erretten? Wohl mich erketen? Wohl noch? Siebe, ich gefallner ten? hERR, mein Beil, Ruecht, voller Blut komm in Gil, brich bes

Eonen, und mein angft langen, ja ich fuffe bich, sch Sebnen. und will dich mit Lieb unt-ge Ich bin kalt, entzun- fangen! Fleisches North, de mich, v erweich mich Welt und Tod, ja der \$ 2

schenck ich dir, der das ders Tod, vielmehr ift dis Fleiseh bezwinge-, auch mein Wunsch und Will, die Lieb, die dich zu Mir daß er von Sanden halte gieh und fraftig dringe. still, von seiner Bosheit Ich heil dich, dich will kehre sich, und lebe mit ich rein'gen und entbin: mir ewiglich. den, stärcken, kräftgen, 2. Dis Wort bedenck, v gründen. 🗀 - 🛶

tiefen Schmert heilen hier findest du Troft, Heil meine Wunden, deine und Gnad, die GOTT Schläge hat mein Herk dir zugesaget hat: und dir jum Heil empfunsswar durch einen theuren den: Trag Gebuld, alle Eid; O selig! dem sein' Schuld soll mein Blm Sund ift leid. bezwingen, soll mein Blut 3. Doch hute dich vor

verschlingen. pur Schweiß machet al-will erft frolich senn auf les reine, was nicht rei Erd: und wenn ich Les ne, das wird weiß durch bens mude werd: aledenn dis Blut alleine. Die will ich bekehren mich, Natur, Creatur, und die GOtt wird wol mein er: ganze Wesen soll dadurch barmen sich. genesen.

die Wunden-Fluth, heller seinem bosen Sinn, und denn die Sonne. Gang und seiner Geelen selbst micht gar hell und klar werden schont, der wird mit Uns dort die Deinen durch dein gnad abgelohnt. Blut erscheinen.

gen, leben.

274:Mel. Vater unser im Simmelreich.

Höllen Vanden, mache ich So wahr ich sebe, zu Schanden. Gricht dein GOTT, 8. Meinen Geift den Mir ift nicht lieb des Guns

Menschen-Kind! verzwei: 9. Deiner Wundenste nicht in deiner Gund:

Cicherheit, dence nicht: 10. Dieser reine Purses ist noch lange Zeit, ich

4. Wahr ists, GÓTT Geele.

II. O wie rein ist doch Sunder mit Varmherzigs dein Blut, JEsu, meine keit; doch, wer auf Ghas Wonne! Schneesweiß ist de sundigt hin, fahrt fort in

5. Guad hat dir zuger 12. Danck sen dir, dusfaget GOTT, von ivegen GOttes:Kamm! daß dus Christi Blut und Lod, überwunden, daß du mir doch jagen hat er nicht am Creupes : Stamm die gewollt, ob du bis mor Erlösung funden. Ich bin gem leben sollt, das du dein, dir allein will ich must sterben, ist dir fund, mich ergeben, in dir sies verborgen ist die Todes Stund.

6. Heut lebst dus heut bekehre dich eb margen foumt, kans anderw sich.

Wer heut ift frisch, ge: Nacht muß mein Lager. gen Franck, jamohl gar todt. Guffen.

Busse thu din Augenblick, ner armen Geele in der eh mich der schnelle Tod Schwermuths: Hole? hinruck, auf daß ich heut 6. Weicht, ihr Feinde, und jederzeit zu meiner weicht von mir, GOtt er: Hermfahrt sen bereit. Hort mein Beten: Nun-

mein Gast, bereit.

traf mich micht in dei mir GOtt geschencket. mem zorn, grosser 7. Vater, dir sen ewig GOtt, verschone! Ach laß Preis, hier und auch dort Lanime deires Grimmes ehret, daß du mich erhoret. Klamme.

im Tode dein? Wer danckt mit Ungst und zc. in der Höllen? rette mich Pater, ach! laß Trost aus jener Pein der ver: Verscheinen, siehest du dammten Geelen; Daß dein Kind denn nicht bit: an ienem Tage, hochster wie es mit Manasse spricht;

GOtt, Lob sage.

Huld, stärck mit Troft mich den Lust wird aus Reue Schwachen; Ach HERR! so verfluchet: Wie es weis: hab mit mir Geduld, mein lich Gnade suchet? Gebeine Frachen: heil die 2. Hast du, Vater! nicht Seel mit dem Oel deiner geliebet mich von aller grossen Gnaden, wend ab Ewigkeit? So mich nun allen Schaden.

kan deiner Hülfe harren hier vor deinen Thron;

sund und roth, ist mor fliessen von den Thränen-

So du nun sirbest ohne 5. Ach! ich bin so mud Buß, bein keib und Geel und matt, von den schwes dort brennenmuß. | ren Plagen; Mein Herk 7. Hilf, & Herr Jesu! ist der Seufter satt, die hilf du mir, daß ich jest nach Hulfe fragen: Wie so komme bald ju dir, und lang machst du bang meis

mehr darf ich mit Begier, 275. M. Mache dich, vor sein Antlin treten. Teufel weich, Hölle fleuch: was mich vor gekräncket, hat

mich nicht kyn verlohrn, oben, wie auch Christogleis nach Verdienst nicht loh: cher Weif', der allzeit zu lo: ne: Hat die Sund dich ben. Heilger Geist, sen gesentzundt, loch ab in dem preist, hochgerühmt, ges

2. HERN, wer denckt 276. Mel. Zion klagt

ich dir für und für dort terlich mit Petro weinen? Wie es schlägt an seine 3. Zeig mir deine Vater: Brust: Wie die eitle Guns

die Schuld betrübet, troft 4. Ach! sieh mein' Gebeisich mich der Gnadens ne all, wie sie all erstar Zeit: JESU Creus und ren, meine Seele gar nicht Dornen: Eron bring ich Ich verschmacht, Tag und hat dein Sohn nicht das

R 3 erlit:

erlitten, und fan fraftig wie ein gejantes junges für mich bitten. Wild verbluret liegt, ver-3. Zwar du bift gerecht, ftrictt, verhult.

ich schame mich ber Unge 2. Ertos mich, meiner rechtigfeit: fo ich Feigen Doffnung Stab, o JESU! Blatter nehme, meiner treib ten Bener ab, ber Werche nichtig Rleid; beckt feinen Schnebel an mich es boch die Bloffe nicht; legt, und an das Berg ber foru , Bater , por Gericht Geelen fchlagt. Recht vor Enade leffest 3. Du sprichft vielleicht: geben. Wer ift rein? Wer Wer bift du dann? Wie

Gunbe boch verftellen fan; Fan befteben? 4. Gleichwol fagft bu gu En! fenneft bu, mein Troft

bas Leben, und willft nicht und Licht, bes Dencemabl Des Gunbers Tob, bu beiner Gute ticht.

willft fcbencfen und verge: 4. Ermare, Samgriter, ben, wo verlaffen bein Gei bich , der untern Diordern bot, wo auf bos verderbter mar, bin ich, ben Jeriche Urt auf der breiten Sol lag ich halb todt, ich lag lenfahrt ich mich habe laf und lieg in gleicher Roth. fen finden in gang unge: 5. Du wirft und bift buften Gunden. es, beffen Sind mich bort .

5. Suche mich, bein fo meifterlich verband, ber Schaftein, wieder, bu mein lindes Del und reinen GOTE und treuer Sirt, Wein in meine Bunden

welches irrig auf und nie: gog binein.

der Wolfen fouft jum Rau: 6. Du brachteft mich gar be wird; Schließ in JE bald jur Rus, und heils fu Bunden ein das ver teft alles gludlich gu, du icheuchte Caubelein, daß es marnteft , bag ich mich bine Satan nicht ermifche in fort jolt huten bor bem bem wuffen Welt: Gebuiche, Rauber Drt.

6. hErr! ich habe gwar 7. Und ich verfprach bin: pergogen, bin nach Dod gegen, bir bafur ju bienen Raben Art ficher bin und fur und fur, nicht mehr ben her geflogen, hab die Buffe Sunden: Pfad ju gehn, lang gefpart. Jest thu ich noch ben ber Ettelkeit ju au dir den Eritt, bringe ftehn!

Reu und Glauben mit. 8. Un biefe nun fo fchwa: BENR! ich fomme boch che Bruft ichrieb ich bie beladen, nimm bein ar Sandschrift an mit Luft : mes Rind ju Onaben.

277. M. Wenn wir in els, ewig Dein.

bochsten Wothen ic. 9. Ach Gott! wie ift Dom Satan lieg ich bier es umgewandt , das fcheint 2 gehegt; von Gun: geschrieben in den Sand, Den auf den Sod verlegt, ich falicher Bogen, wich

Die Bert foll fur mein Leben fenn, bu Arnt Sfra-

gar meit vom Ziel, und it bekennen, daß ich der größte in frisches Leid.

der, laß dich meiner Augen ich dich, o GOtt, schau' Blick und Naß bewegen, ach an, mit nichten ich verzweis verwirf nicht nicht darum seln kan, du kanst und willst von deinem Angesicht. imir helfen.

-11. Laß sich verneuen 4.-Groß ist zwar meine Gnad und Ereu ben dir, Missethat, die mich bisher weil sich ben mir die Reu besessen, doch ist weit gress verneut, schau, wie ich bin fer deine Gnad, niemand so kranck, voll Blut, voll kan sie ermessen. Go groß, Eiter und Geffanck.

12. Erbarnt dich, schlag groß ist auch zu aller Frist, die Hand doch au, und heil, ben dir die Gnad und Gute. was niemand heiten kan, 5. Die hast du keinemie verbinde den verwundten versagt, weil diese Weit ge: Muth durch deiner rothen standen. Wer dir vertraut, Wunden Fluth.

Starck und Kraft aus Ich bitt, ich fleh, ich schren, deiner Adern Reben : Saft, ich ruff, auf deine Gnad ich so bleib ich ewig danckbar wart und hoff: Ach! laß dir ergeben, und du bleibst nich Gnade finden. in mir.

278. Mel. O JESU

Christ,\_2c. GOTT mich abgewendet, bern sich gefüllet. der mir doch nichts, denn 7. Ich habe dir oft wis lauter Gnad und Wohl: derstrevt, gefolget meinen that stets erwiesen hat, in Lusten, und den Begierden

so vest verschlossen, da Er vis, was zeitlich ift, mir doch ein Schutz in Neth dacht und in der Welt zu senn war unverdrossen: hoch pranget. viel Greuel hab ich drein 8. Doch aber bitt ich dick; gebracht, es stinckt jest wie aus Gnad wollst du nicht ein garstig Schacht, darin mehr gedencken, mas ich der Satan wohnet.

und Sinn, ich muß es frep Die Gund erlaß, die Straf

.

Sunder bin, darf mich nicht 10. Leid ift mirs aber wier anders nennen : Doch weun

ogrosser GOtt, durbift, so

und nicht verzagt, wird 13. Verleih mir frische nimmermehr zu Schanden.

6. Ich bin das ungeraths ne Kind, das sich von dir gewendet, und mit dem frez chen WeltsGefind sein Erbe Meh mir, daß ich so oft theil hat verschwendet! und viel, als war ich eich, als das Lebens: Brodt, gar verblendet, gesündigt ohn Schen hintangesetzt, ohne Maak und Ziel, von und wie die Sau mit Thra.

meinem gangen Leben. nachgelebt, die, was recht 2. Weh mir, daß ich vor ist, verwüsten. Das Höchste meinem GOtt mein Hertz Gut hab ich veracht, auf

geübt für Frevelthat; Ins. 3. Mich überzeuget Herk Meer wollst du sie sencken.

abführ \$ 4

schaff in mir um deineslich nicht zu Schanden. Sohnes Willen.

279. In eigener Mel.

mich ja nicht lassen in den zu Schanden.

mir ein fremdes Fener bald zu deiner Geite, und brennen, und heuchelte siehe mich mit Macht aus mit der verbotnen Lust, diesen Banden: Ach! hilf ich bin geglitten, weil ich mir hier vertraun, und nicht treu gestritten. Du Trost in deiner Seite wollst mich nicht mehr vau'n, so werd ich nicht lassen in den Banden! die zu Schanden. Schanden.

dem du mich befrenest von ich nicht zu Schanden. den Vanden: Ich hat auf 7. Gib mir das Pfand

abführ, ein neues Lebensbenur getraut, drum werd

4. Ich strebte auch gar oft nach hohem Wesen, und ging nicht recht in vahre Demuth ein: wenn Mirf ab von mir das meine Lust was Schnödes schwere Joch dersich erlesen, muß oft dein Sünden, errette mich, Dienst der Falschheit mein JESU, durch dein Schmincker senn: O! daß Blut! wenn ferner mich ichs sage, und nicht genug die Luste wollen binden, bes beflage! Ach ziehe mich mit frene mich durch deine Lie: Macht aus Diesen Banbes:Gluth. Hier ist mein den: Dieweil ich dir ver-Herze, zermalnut von Leid trau, und nur auf deine und Schmerze: Du wirst Gute bau, so werd ich nicht

Banden: Ich hab auf dich | 5. O! siehe dock, wie gebaut; und, JEsu, deiner meine Scele achtet, und Huld vertraut, drum werd sich nach dir und deinen ich nicht zu Schanden. Strömen sehnt. Wie dur: 2. Ich will dir nur mein res Land nach frischem Res falsches Herk bekennen, ich gen lechket: also mein Geist zeuge dir von dem, mas nach Lebens-Wasser sichnt. mir bewust: Ich ließ in Komm ja, und leite mich

weil ich dir vertrau, und 6. Gib mir dein Fleisch stets auf deine Wahrheit doch wurdig zu geniessen, bau, so werd ich nicht zu und drücke mich an deine sanfte Bruft; lag auch dein 3. Dich hatt ich nicht, o Blut in meine Geete flies Höchster, stets vor Augen, sen, und schwäche so die noch deine Furcht mir stets Burgel bosser Lust, daß keine in Sinn gedrückt: Ich Sunden in mir den Wohns lusterte nach Dingen, die Platz finden, und las mich nicht taugen, die hatten nicht mehr fesseln in den mir fast meinen Geist er Banden. Ich will dir fiets HErr, deine Treue vertraun, auf dich, den Les wird iego wieder neue, in: bens: Fürsten, baun, so merd

dich gebaut, und deiner Lie- der Seligkeit zu schmecken,

und

nich siehst nach frischer gefunden. Luhlung schrenn, zur 4. Durch dein unschuk nich ja in keinen Banden, Hert verbinde, und ihr'r sib, daß ich dir vertrau, nicht mehr gedencke, ins ind nur auf deinen Wil: Meer sie tief versencke. u Schanden.

nich jemals von dir tren: bleiben mussen. raun, und vest auf beine bald verschwindet. ucht zu Schanden.

# lieben GOtt.

Mo soll ich fliehen hin, und Gunde.

iuf dein Gebot und Rath schweigen. Bemissen Eropflein fliessen.

Kind, werf alle meine und ledig machen.

und drucke mir dein-mer: Sund, so viel ihr'r in mit hes Siegel ein jur Macht flecken, und mich so heftig m Streit, zur Labung in schrecken, in deine tiefe em Schrecken, wenn du Wunden, da ich stets Hell.

Kraft im Kämpfen, die dig Blut, die schöne rethe fleisches: Lust zu dam: Fluth, wasch ab all meine sfen: Ach HErr! ach las Sunde, mit Trost mein

en dau, so werd ich nicht 5. Du bist der, der mich troff't, weil du mich hast. 8. Laß deine Gluth der erlöft: was ich gesündigt liebe in mir brennen, laß habe, hast du verscharre im einen Tod mir in Gedan: Grabe, da haft du es ver: ien stehn; Laß keine Lust schlossen, da wirds auch

ien, noch mich aus Furcht 6. Ist nieine Bosheit on diegurücke gehn: sonst groß, so werd ich ihr'r doch vie dein Wille, ich halte los, wenn ich dein Blut terne stille; wenn du mich auffasse, und mich darauf rufen willst in Creupes, verlasse: Wer sich zu dir Banden, so will ich dir ver: nur findet, all Angst ihm

Treue baun, so werd ich | 7. Mir mangelt zwar sehr viel; doch, was ich haven will, is alles mir 280.Mel. Aufmeinen w gute erlangt mit deis nem Blute, damit ich überwinde Tod, Teufel, Hou

weil ich beschweret 8. Und wenn des Sas in mit vielen groffen tans Heer mir gant, ent Zünden? Wo soll ich Ret: gegen war, darf ich doch ung finden? Wenn alle nicht verzagen, mit dir Welt herkame, mein' Angst kan ich sie schlagen, dein ie nicht wegnahme. Blut darf ich nur zeigen, 2. DIEsu! voller Gnad, so muß ihr Trug bald-

onimt mein betrübt Geil .9. Dein Blut, der edle nuthe ju deiner groffen Saft, hat solche Stard Bute; las du auf mein und Kraft, daß auch ein ein Gnaden Tropflein kleine die gange Welt kan reine, ja gar aus 3. Ich, dein betrübtes Teufels Rachen fren, los

> 10. Par: A 5.

für mich gestorben.

10. Darum allein aufs 11. Führ auch mein Hern dich, HErr Christ! verlaß und Ginn durch deinen ich mich: jest kan ich Geist dahin, daß ich mog nicht verderben, bein Reich alles meiden, mas mich muß ich ererben: Denn du und bich kan scheiden, und haft mirs erworben, dadusich an deinem Leibe ein Bliedmaß ewig bleibe.

### II. Vom Glauben.

ein JESU, dem so reich gestossen. en taugen?

Glaubens Blicken den Ein: ihr Licht nicht von mir gang in dein Keiligthum, weg: Stell deine Gnade und lat mich deine Gnad mir zur Seiten, daß ich erquicken, zu meinem Keil, auf dir beliebtem Steg und deinem Ruhm. Reich beständig bis ans Ende deinen Scepter meiner wandle, damit ich Seele, die sich wie Esther in dieser Zeit in Lieb vor dir neigt, und dir, und Herzens: Freundlich: als deine Braut sich zeigt: keit nach deinem Wort und Sprich: Ja, du bifts, die Willen handle. ich erwähle.

poller Gute, dem Herzen, stärcke mich durch deine das nach Engde lechst, Macht, daß ich im Glaus hor, wie die Zung in dem ben sieg und stehe, wenn Armen gnädig, achtt. Ich wacht, so wird dein weiß, du kanst mich nicht Gnaden Reich auf Erden, verstossen; wie kontest du das und zu deiner Ehre

281. In eigener Mel. | dein Blut von Schuld und Pein erloft, da es

Die Geraphinen 4. Ich fall in deine Gnas im Glank der den Hände, und bitte mit hochken Majestat, selbst dem Glaubens: Kuß: Gemit bedecktem Antlit die rechter Konig, wende, wen: nen, wenn dein Befehl de die Gnade zu der Her: an sie ergeht: - Wie sot gens : Bug. Ich bin ges ten blode Fleisches : Aus recht durch deine Munden; gen, die der verhaßten es ist nichts sträflichs mehr Sunden Nacht mit ihrem an mir; Bin aber ich ver: Schatten trip gemacht, sohnt mit dir: so bleib ich dein helles Licht zu schau: auch mit dir verbunden.

en taugen?
2. Doch gönne meinen Weisheit leiten, und nimm

6. Reich mir die Wafe 3. Sen gnädig, JESU, fen aus der Höhe, und Gemuthe, Gott sen mir Starck und Lift der Jeinde ungnabig senn bem, denlführt, und endlich gar mit

Gras

Eronen jiert, auch in mir 3. Laß mich vom groffen ausgebreitet werden. Snaden beil bas mahr 7. Ja, ia, mein hert Erkenntniß finden, wie ber will dich umfassen, erwähl nur an dir habe Theil, dem es, HERR, ju deinem du vergiebst die Sinden. Thron. Saft du aus Lieb Silf, das iche such, wie ehmals verlaffen des him mir gebuhrt, bu bift ber mels Pracht und deine Rog, Der mich recht Eron : Go wurd'ge auch führt, die Wahrheit und mein Bert, o Leben, und Das Leben. lag es beinen Simmel fenn, 4. Gib, bag ich traue

bis bu, wenn diefer Bau beinem Bort, ine Berge fallt ein, mich wirft in Dei es wohl faffe! dag fich mein

nen himmel beben. Slaube immerfort auf 8. 3ch fieig hinauf zu dein Berbienft verlaffe: Dir im Glauben, fteig du daß zur Gerechtigkeit mir in Lieb berab ju mir! werd, wenn ich von Lag mir nichts Diefe Freude Gunden bin befchwert, rauben, erfulle mich nur mein lebendiger Glaube. gang mir dir. 3ch will s. Den Glauben, 5Err, dich fürchten, lieben, eb lag troffen sich der Sture, ten, id lang in nur das so du vergossen: Auf das Berts sich regt, und wenn in deinen Wunden ich dasselb auch nicht mehr bleib allzeit eingeschtossen, schlägt, so soll doch noch und durch den Glauden

282. Mel. Tun freut für Roth alljeit nur achte.

man recht fonne glauben, tig fenn, bag beine Sand nicht jedermatnies Ding mich ftarete, die bas jere mabren Glaubens mich ger in ben Schwachen. mabr, und daß ich drin 7. Silf, daß ich fete forge perbarre.

Die Liebe mahren. auch die Wett, und mas Diefelb am bochften batt,

euch, lieben 2c. 6. War auch mein Glarb mie Senfiftorn flein, und Bottes Sohn, herr daß man ihn faum mercke, JESU Ebriff! daß wollft du doch in mir mach

fo ift, auch fandhaft ju brochne Robr nicht bricht, verbleiben ; Drum bilf bu bas glimmend Cocht auch mir von oben ber, bes vollende nicht ausloschet

rharre. 2. Lehr du und unterweife behalten, ein gut Gemiffen mich, daß ich den Bater auch Daben, und bag ich fo fenne, daß ich, o liebster JE mog malten, daß ich fem fu, dich ben Gohn des Soch lauter liebergeit, ohn Uns fen nenne! daß ich auch ehr ftof, mit Gerechtigfeit er-ber Beilgen Geif, jugleich fullt und ihren Fruchten.

gelobet und gepreift in dem 8. S.Err, durch den Glau-ben wohn in mir, laß ibn

fich immer fiateten, daß er 3. Er schöpft aus Chrisfen fruchtbar fur und fur, fto Seit, Gerechtigfeit und reich in guten Wer, und Leben, und pflegt den: Daß er fen thatig in Einfalt fiets bem Nach burch die Lieb, mit Freu ften ju vergeben; Diemeil ben und Schuld fich ub, dem er überreich in Chrifts

Nachften fort zu dienen. worden ift, preift er die 9. Infonderheit gib mir Gnade hoch, bekennet Je die Kraft, daß vollends fum Chrift. ben dem Ende ich ub die 4. Er hofft in Zuversicht, gute Mitterschaft, ju dir mas Gort im Wort jus allein mich nende in mei faget, drum nuß der Zwei-ner letten Stund und fel fort, die Schwermuth Roth, Des Glaubens End wird verjaget. Sieh, wie durch beinen Cob, die Ge ber Glaube bringt die hoff-ligfeit, erlange. nung an den Cag, balt

10. HERR JESti, der Sturm und Wetter aus, but angegundt das June befieht in Ungemach. lein in mir Schwachen, 5. Aus Soffnung machft mas fich vom Glauben in Die Lieb; weil man aus mir findt, du wollft es ftar: Bottes Sanden nimmt cter machen: was du ge alle Dinge an, nicht jur-fangen au, vollführ' bis net, thut nicht ichanden; an das End, daß dort ben denn alles uns ju Run und Dir auf Glauben folg bas Beften ift gemennt, brum dringt bie Liebe burch auf Schauen. Freunde und auf Seinb.

Feind, er giebt uns feinen

### 283.Mel. D GOtt, bu 6. Wir maren Gottes frommer GOtt.

Cobne, fein eingebohrnes Derfuchet euch boch Rind ju einem Gnadens felbft, ob ihr im Glau Ehrone, fest Liebe gegen ben fiebet, ob Chriftus in Daß; wer glaubig Die ers euch ift, ob ihr Ihm auch fennt, wird bald in Lieb nachgebet in Demuth und entjundt, Die allen Sag

Geduld, in Sabitunder, 7. Wie uns nun Som Freundlichkeit, in Lieb 7. Wie uns nun Som dem Nachsten stets zu die gethan, thun wir dem Rachsten eben, droht er

Licht im Bergen tief ver jeigen ihm dasleben: flucht borgen, bricht als ein er, fo feguen wir ; in Schaus Glaus hervor, fcheint ale de, Sport und Sohn ift uns ber helle Morgen, erweiset fer befter Eroft bes Dime feine Rraft, macht Chrifto mels Chren Cron.

gleich gefinnt, verneuert 8. Gent und Gott auf Die Berg und Muth, macht Prob, ein schweres Ereus uns ju Gottes Rind. ju tragen, ber Glaube bringt ringt Geduld, macht leichejernahren, Leib und Geel e alle Plagen: fatt Mur-auch wohl bemabren; als en, Ungeberd, wird Das fem Unfall will Er mehren. Bebet erwect, meil aller fein Leid foll uns wiber-Ingft und Roth von Gott fabren, Er forget fur uns,

in Ziel gesteckt. hut't und wacht :.: Es fieht 9: Man letret nur ba: alles in seiner Macht. urch sein Etend recht ver: dehen, wie auch des hoch: ISsiumehrift, seinen Sohn kenen, wie auch des hoch: ISsiumehrift, seinen Sohn ken Gut, halt an mit Bit und unsern herren, der

Berbienft, erlanget Geift fur une, Die mir mar'n vers ind Starcfe , in folcher Bu lobren, am Ereus geftorben, erficht ju üben gute Ber und vom Tod :,: wied'rauf. te,fieht ab vom Eigenfinn, erfianden ift durch Gott. lieht Die Bernieffenheit, 3. Wir glauben auch an alt fich in Ottesfurcht im Beilgen Geift, Gott mit

sohl, ob Chriffus in dir le heißt, uns mit Gaben gier et: beun Chrifti Leben ifis, ret fchone; Die gange Chrispornach ber Glaube ftre ftenheit auf Erden halt in et et; erft machet er gerecht, nem Ginn gar eben. hier illem guten Berd: fieb, ben: Das Fleifch foll uns

och in mir ben mabren Leben in Emigfeit. Blauben, fo fan mich feine babr mich ale bein Saus. 2. Chrifte, wollft uns

284. In eigener Del. Dit glauben all an einen ria! erbarm bich über und! GOEE, Schopfer 3. D Beilger Geift, Dimmels und der Erden, wollft und geben, dich alleier fich jum Bater geben geit berglich ju lieben, und

en, Fleben, verzaget an ewig ben dem Bater ift, glei-ich felbfi, und trauet Chris der Gott von Macht und li Kraft, vernichtet fich Chren. Bon Marta, der u Grund, faugt nur aus Jungfrauen, ift ein wahrer Menich gebohren, burch ben 10. Salt fich an fein Beilgen Beift im Glauben :

Bluck und ichmerer Beit. Bater und Dem Gobne, TI. Go prufe bich beun ber aller Bloben Eroffer

enn beilig, wircfet Luft ju all' Gund vergeben mer b bit auch fo thuft. wieder leben, nach biefem 12. D. HERR! fo mehre Elend ift bereit :; und ein

Racht ber guten Werck Dater, allmachtiger erauben. 280 Licht ift, O Gott! ju bir fchrepen jeht ber Schein frenwillig wir in ber Roth : Durch iquen aus, bu bift mein beine groffe Barmbergige BORT und DEMR, bes feit erbarm bich über uns!

erhoren! Gur une bift du Mensch gebobren von Mas iat, daß wir feine Rinder nach deinem Willen ju les verden; Er will uns alleit ben, erbarm dich uber uns!

### III. Dom Gebet.

thut mich ver:

langen.

( beib mit dei ner Gnade ben uns, Herr JE: fu Chift, dag une bin: fort nicht schade des bo: fen Feindes Lift. 21ch ! bleib mit deinem Borte ben uns, Erlofer merth, bag uns bend bier und dorte fen Gut und Beil beschert.

2. 21ch ! bleib mit bei: nem Giange ben une, du merthes Licht. Dein Mahrheit und umschange, Damit wir irrent nicht. Uch! bleib mit beinem Gegen ben une, du reicher Derr, bein' Gnad und all's Mermogen in uns reichlich

permebr.

3. Ach! bleib mit bei nem Schute ben une, bu figrefer Deld, daß uns der Keind nicht truge, noch fall Die bofe Welt. 21ch! bleib mit beiner Treue ben uns, mein HERR und GOTE, Beftanoigfeit verleibe, bilf uns aus aller Moth.

### 286. Tel. O JESU! meiner Seelen zc.

Dir, dir, Jehoval, will bein Bater-Serg, und ich fingen, benn mo wallet gang brunftig geget ift doch ein folcher GDEE, mir vor beiffer Lieb, ba wie du? Dir will ich met mire Die Bitte nicht ver ne Lieder bringen, ach! fagen fan, Die ich nach bei gib mir beines Beiftes nem Willen hab gethan.

285. Melod. Herglich Rraft dazu, daß ich es thu im Danien Jefu Chrift, fo, wie es dir durch ibn gefallig ift.

2. Bruch mich, o Bater, ju dem Gobne , damit bein Sohn mich wieder gieb gu dir; dein Geift in meinem Bergen wohne; und meine Singen und Berfiand re gier, daß ich den Frieden Detes Schmeck und fühl, und dir barob im Sergen fing und fpiel.

3. Berleib mir, Sochffer, jolde Gute, fo wird gewiß mein Singen recht gerhan: Go flingt es fcbon in mei nem Liede, und ich bet dich im Gaiff und Wahrheit an: Go bebt bein Geiff mein hern ju Dir empor, bağ ich dir Pfalmen fing im bobern Cher.

4. Denn ber fan mid dir vertreten mit Seufgern, dir gang unaus fprechlich find, der lebret nich recht glanbig teten, gibt Beugniß meinem Beiff, daß ich dein Rind, und ein Mit: Erbe JESU Christ fen, baber ich Abba, lieber

Bater ! fchren.

5. Wenn bis aus mei nem Bergen schallet, durch Deines Beil'gen Beiftet Kraft und Trieb, fo brich dein Bater Berg, un

6. 2Bas mich bein Geift, 2. DEDR, lebre mich. Telbft bitten lebret, bas ift und offne mein Gebor, bas nach beinem Willen einge ich ju beiner Lehr mich richt't, und wird gewiß von ganglich moge febren, und Dir erhöret, weil es im in des Bergens Grund die Namen deines Sohns ges Stimm aus deinem Mund Schicht, durch welchen ich recht deutlich körne his bein Kind und Erbe bin, ren! Mache ben Berffand und nehme jon die Gnad verffandig, und den Bile um Gnabe bin.

7. Wohl mir, daßich dis che meine Sinnen baudig, Beugniß habe! drum bin daß fie fenn gefinnt, mie ich voller Eroft und Freu billig, dir zu bienen heitig-Digfeit, und weiß, bag alle lich! DERR, lebre mich! gute Gabe, die ich von SERR, lehre mich! bir verlanget jederzeit, die 3. SERR, fieb auf giebft bu, und thuft uber: mich, und lag bein mabs Schwenglich mehr, als ich res Licht und gnadia Unges

TEGU Ramen, ber mich Gang, bamit mein Leben ju Deiner Rechten felbit lang mein Suß nicht mos vertritt: In 3hm ift alles ge gleiten , noch von bei Ta und Umen, was ich von ner Bahn abweichen. Las tot the Dir im Beift und Glauben mich nicht die Eucke fallen, 18 温度 bitt. Wohl mir , Lob bir fo die Feinde mir erzeigen, jest und in Ewigkeit, daß Die mir Res und Stricke bu mir febenckeft folche ftellen, darum fieb und Seligfeit. יו אולט

100

177

n, diras

九 (10), 1

287. In eigener Del.

Den Denn, hore nich! mit beines Geiftes Rraft,

len die recht willig! Das

berftebe, bitte und begehr. ficht mir leuchen und mich 8. Bohl mir! ich virt in leiten! Bewahre meinen

bitt ich dich! DENN. fieh auf mich! hERN, fieh auf mich !

4. SERR, sieh auch SERR, bore mich! Und mich mit deinem Gnaden, mercke auf mein Wort, Wie, daß ich nicht seh ind dein, daß ich nicht seh ind dein ich mich will vor die beten, den! gib, daß ich mein Ges and jest vor beinen Ehron, ficht nur eintig dabin richt, im Beift, Durch beinen wo ich das Stleinod fins Roll B Cohn, mit Stehen glau den und Das Biet erlaus hemil big treten; Du giebft mir gen moge , das du mir baft bie biergu bas 28ollen. 2Beil vorgeftectet, auch nicht und god wir aber doch nicht wif werde lag und trage, bis name fen, mas und wie wir ich hab ben Lauf vollens gui m bitten follen, wird dein det und geendet felige geft mich lebren muffen lich! DERN, jiehe mich!

daß ich mög tapfer rin: nach deiner Lebens:Quelle, gen! Zeuch du zu aller und meine Geele achst, Zeit selbst vor mir her als wie ein Hirschlein im Streit, damit ich lechtzt, nach der Erquis kan bezwingen Teufel, chungs Stelle, da du ihr was mir nach der Gees von den Strömen deiner meines Falles, deine Rech: mit Wollust trancken, daß te sen erhöhet über mich, sie nicht mehr Durst so siege ich: HERN, darf leiden: dahin seussy stärcke mich, HENN, ich durstiglich: HENN,

auf einer grünen Au, wo mich. das Manna giebt zu schme: zu deinem Ehren: Faß, cken, und mach mich satt süll mich mit vollem und frisch an deinem Him: Maaß von deiner GOt: mels: Tisch, den du hast tes: Fülle, damit in meis lassen decken für die, so ner Seel dein Salb: und nach dir verlangen, als die Freuden: Del dir stets zu Schaase deiner Weide: laß Ehren quille, und daß mich da vollauf empfan; hier all mein Beginnen gen, wo die Gaste deiner als ein Opfer, dir wohl Freude süß und freundlich rieche! Endlich, wenn ich schmecken dich: HENR, sein dort die volle Gnüge! de mich. de mich.

8. HERR, leite mich lich: Da hast du mich, um frischen Wasser hin da hast du mich.

in meiner Ritterschaft, indem ich durstig bin Sunde, Welt und alles, wirst voll einschencken len stehet: und sich freuet Freuden und sie wirst stärcke mich. leite mich, HERR, leite 6. HERR, merck auf mich.

mich, wenn ich bin in Ge: 9. HENN, labe mich, fahr, und doch nicht im wenn ich vor Angst und merdar dich sehe oder hos Schmach in Ereut und re: Wenn du dich stellest Ungemach muß gar in hart, wie deine Gegenwart Ohnmacht liegen. Sen mir gar entzogen ware, da mir da Labsals gnug, und gib Hoffnung und Wer: laß mich den Geruch vom trauen, daß ich treu sen Lebens: Balsam riechen, bis ans Ende! und kan ich der durch Geist und Sees dich gleich nicht schauen, le vringet, und die nimm mich doch in deine Kräfte ganz verneuet, Hande, daß ich merck der da neues Leben brin-und fühle dich; HERR, get, und gar von dem merck auf mich, HERR, Tod befrenet, daß ich leb merck auf mich. und love dich; HERR, 7. HERR, weide mich labe mich, HERR, labe

mir dein Gnaden: Thau 10. HERR, habe mich das Manna giebt zu schme: zu deinem Ehren : Faß, HERN, behalt mich ewigs

288. Mel.

nicht in deinem 26.

id bete, daß dich nicht die fren von dem allen mas seit unverhofft beschen, was dich drückt und ete: denn es ist Satans bestrickt, daß du schläfrig

ersuchung kommen. uicht treibest.

het finden.

3. Pache auf, sonst kan 9. Doch wol gut, es muß

Augen haben. . ,

schlafen. s. Wache! daß dich nicht 289. Mel. 2kn Wasser: bezwinge, oder wenn sie deinen Gliedern.

verscherke; Denn

38. Mel. Strafmich bald heucheln, und in Boffart sehmeicheln.

7. Beto aber auch daben, Pache dich, mein Geist, mitten in dem Wachen; bereit; wacke, steh denn der HErre muß dich ft über viele Frommen zur bleibest, und sein Werck

2. Aver, wache erstrecht | 8. Ach! Er will gebeten uf von dem Sünden: senn, wenn er was soll ges schlafe, denn es folget ben: Er verlanger umer ald darauf eine lange Schrep'n, wenn wir wollen strafe, und die Noth leben, und durch Ihn un: imt dem Tod mochte sern Sinn, Feind, Welt, ich in Gunden unvermu: Fleisch und Gunden traf: tig überwinden.

ich micht unser HErr er: uns schon alles glücklich nehten, wache! sonsten gehen, wenn wir Ihn durch pird sein Licht dir noch seinen Sohn un Gebet ans erne deuchten: Denn flehen; denn Er will uns 30TT will für die Füll mit Füll seiner Gunst bes einer Gnaden Gaben offne schütten, wenn wir glau: bend bitten.

4. Wache! daß dich Sa: 10. Drum so last uns ans List nicht im Schlaf immerdar wachen, flehen, intreffe, weil er sonst be: beten; weil die Angst, Noth sende ist, daß er dich bes und Gefahr immer näher iffe; und GOTT giebt, treton: denn die Zeit ist die Er liebt, oft in seine nicht weit, da uns GOLT Strafen, wenn sie sicher wird richten, und die Welt vernichten.

flussen Babylon.

sich verstellt, wieder an 5 GOTT! der du in sich bringe: Wach und Liebes: Brunst gang sieh, damit nie viel von gegen uns entbrennest, und falschen Brüdern unter dich aus umerforschter Gunft selbst unsern Ba-6. Wache dazu auch für ter nennest; der du im hos dich, für dem Fleisch und hen Himmel bist, und alles Hertze, damitt es nicht stehst, was niedrig ift, auch liederlich Gottes Gnad uns selbst haft gelehret, wie es iffman recht kraftig beten foll: voller List, und kan sichlGib, daß der Mund dich

Glau:

Gaubens voll von gangem gen ju, gefegn' all unfre Sachen : Treib Theurung ab Berken ebre.

2. Lag beines boben Ras und Deft Gefahr: Dilf, daß mens Rubni, bem fich die wir dir uns trauen gar, und Ehronen beugen , und dem dich nur laffen machen. ber Engel Rurftenthum 6. Dag unfre fund'ge pflegt Ebre ju erzeigen , por Abame: Art burch febrectlis

bem fich Luft und Erdreich ches Berbrechen, gar oft bueft, und die erschrecklich' male ift bein Biberpart, Bill erschrieft, ben und wollft du, o herr, nicht ra-brenheilig beiffen; Gib chen: gleichwie auch mit reine Lebr, und hilf Da aus Bergensgrund, Denfel ju, daß wir uns, groffer ben, die burch Chat und GOTT, wie du, ber Bei Dund uns Leid anthun,

Hafeit befleiffen.

4. DERR, was du wilt Oberhand, und wenn ber und dit gefallt, muß auch Zeind ift übermannt, mit vollender werden, gleich groffen Freuden fiegen. es alfo ju machen pflegft mird fomen, dag mir ju Deis mit benen, die du liebeft. | ner herrlichfeit aus ferblis

5. Gib uns beut unfer der Beschwerlichfeit gans taglich Brodt, und mas den werden aufgenommen.

feit befleiffen. bergeben. hErr , gib uns 3. Bergonn uns, hERR, einen fanften Geift, der auch

bein Gnaben:Reich, auch denfelben Guts beweift, Die noch in Diefem Leben, bis uns ftehn nach dem Leben. Das wir dermaleinft jul 7. Berleih auch einen gleich mit dir in Freuden Belden Duth, wenn wir ichmeben, bein werther jest follen tanpfen mit Beift ber wohn und ben, daß Teufel, Welt und unferm unfer hern nicht irrbiich Blut, hilf, bag fie uns fen, er schence und feine nicht dampfen : Gen bu Gaben, daß wir in Diefer ber rechte Mittele-Mann, Wander Beit den Bor und nimm dich unfer treus fchmack jener Emigfeit und lich an , lehr unfre Arme Simmele: Gehnung haben, friegen , daß mir behalten

wie in jener himmeles 8. Und weil in Diefem Welt, alfo ben une auf Jammerthal nichts Gutes Erden. Gilf, dag wir dur ift ju hoffen, weil nichts alsgeherfam fenn in Lieb und Etend, Dah und Quaal als Leid, in Luft und Bein. bier wird angetroffen : Go Lag une, wenn du betrut fieh une in dem Unfall ben, beft, gedencken, daß bulund mach und von demfels DERR, und ichlagft , und ben fren, bis daß Die Beit

Leib ernahret, wend ab die 9. Denn dein, DERR, schwere Krieges Noth, die ift das Reich und Ehron, Leut und Land verheeret, wir find bir untergeben, bag wir gefund mit guter es fan vor beiner Mumacht Rub, Dis furge Leben bring Cron fich feine Dacht ers

beben :

seben: obdiese Welt gleich vorschreiben, anhalten oh: vird vergehn, bleibt deine ne Unterlaß: Ben dem als Kraft doch emig stehn, Lob, lein zu bleiben, was ist Breis sen beinem Namen : dein Will, mas deine Ehr, Weil JEsus selbst so bitten und unfre Wohlfahrt mehr seift, und uns die rechte und mehr befordert hier Betkunst meist, sind wir und ewig. rhoret: Almen.

ugründen, wie du recht dig senn, wollst du aus lau: inzurufen bist, Vernunft ter Gnad allein uns doch ans gar nicht finden. Des: Die Bitt gewähren. es Gebetek.

er Gott! wir ruffen.

die Lippen auf, ein Opfer dir gen Himmel schrenen.

remdes Denck und Tich: los' uns von denk lebel. Ihristum zu erhalten.

noch Mnak im Beten dir ist alleseit von Ewigkeit

6. Lag uns im Herzen 200. Mel. Es ist das Merck nicht bauen! Auf Zeil uns kommen 2c. deine unaussprechlich' Gut Water! unfet GOtt, laß einzig uns vertrauen; es ist unmöglich aus ob wir es gleich nicht mur:

salben geuß, wie du ver: 7. Du, Vater, weiß'ft, eißt, selbst über uns aus was uns gebricht, weil wir beinen Geist der Gnad und noch sind im Leben; es ift dir auch verborgen nicht, 2. Daß er mit Seuf: in was Gefahr wir schwes gen Fraftiglich uns ben dir ben? Um Benftand fiehen nag vertreten, so oft wir wir dich an, dein Waters ommen, Herr, vor dich, Berge uns nicht fan ver: u dancken und zu beten; laffen, deine Kinder.

Las nicht nur plappern un: 8.Wir haben ja die Freus ern Mund, hilf, daß zu dir digkeit in JEsu Christ em: zue Herzensgrund, o groß pfangen, der Gnaden: Stuhl ist da bereit, die Hulfe zu 3. Zeuch unser hert ju erlangen, drum laß hier dir hinauf im Beten und im und an allem End uns stets Singen, und thu uns auch aufheben heilge Hand, ju

dir zu bringen, das dir ge: 9. Dein Nam, o Gott! falle, wenn allda das Hertzgeheiligt werd, dein Reich ft mit den Lippen nah, laß zu uns kommen, dein und nicht von dir entfernet. Will geschehe auch auf Erd, 4. Im Geist und Wahr: gib Fried, Brodt, Nuş und heit laß zu dir das Hery Frommen, all' unfre Gununs immer richten, mit An: den uns verzeih, keh uns dacht beten für und für ohn in der Versuchung ben, ers

ien: Gib uns des Glaubens 10. Die alles, Vater! wer: Zuversicht, daß, was wir de wahr, dn wollest es erfülz vitten, zweifeln nicht durch len; ethør und hilf uns im: merdar um JEsu Christi 5. Hilf, daß wir keine Zeit willen! denn dein, o HErr,

Macht und Ehre.

schen Gohn! Laß dich fins geh aus Herkensgrund! Afch und Thon.

cke mich nach deinem Sinn! nach deinem Namen würs dich alleine ich nur menne, diglich: behüt uns, HErr, dein erkaufter Erb ich bin; vor falscher Lehr, das arm Laß dich finden:,: gib dich versührte Wesck bekehr.

les, wer dich hat.

Geelen: Monne, unbesteck: HErrGOtt, ingleich auf Ers

Be zu dir dringt.

Ehr und Freud, sind nur zes mußig gehn. Schmerken meinem Her: 6. All unser Schuld ver: ten, welches sucht die Ewigsgib uns, HErr, das sie uns keit; Laß dich finden:,: groß nicht betrüben mehr, wie

zu Emigkeit das Reich, die | 292. Mel. Timm von uns særr 2c.

291. M. Auf, ihr Chri: Pater unser im Himmel-Ken Christiac. Preich, der du uns alle Cieh, hie bin ich, Che heissest gleich Bruder fenn, renistonig, lege mich und dich rufen an, und vor deinen Thron, schwa-wilt das Beten von uns che Thranen, kindlich Geh- han: gib, daß nicht bet als nen bring ich dir , du Men- lein der Mund , hilf, daß es

den :,: von mir, der ich 2. Geheiligt werd der Name dein , dein Wort ben 2. Sieh doch auf mich, uns hilf halten rein, daß HERN, ich bitt dich, lens wir auch leben heiliglich,

mir, und nimm mich hin. | 3. Es komm dein Reich 3. Ich begehre nichts, o zu dieser Zeit, und dort HERRE, als nur deine hernach in Ewigkeit! der freye Gnad, die du giebest, Heilge Geist uns mohne ben den du liebest, und der mit seinen Gaben manchers dich liebt in der That: Laß len: des Satans Zorn und dich finden :,: der hat als groß Gewalt zerbrich, vor

8, wer dich hat. ihm dein' Kirch erhalt. 4. Himmels : Sonne, 4. Dein Will gescheh, tes GOttes: Lanim! in der den wie im Himmelreich; Höhle meine Geele suchet gib uns Geduld in Leidens: dich, o Brautigam; Laß Zeit, gehorsam seyn in Lieb dich finden:,: parcker Held und Leid, wehr und feur aus Davids Stamm. allem Fleisch und Blut, das 5. Hör, wie kläglich, wie wider deinen Willen thut.

beweglich dir die treue See: 5. Gib uns heut unser le singt! wie demuthig und täglich Brodt, und was wehnigthig deines Kindes man darf zur Leibes-Noth. Stimm-erklingt: Laß dich Behut uns, HErr, vor finden :,: denn mein Her: Unfried , Streit , vor Seuchen und vor theurer Zeit, 6. Diefer Zeiten Eitelkei: daß wir in gutem Frieden ten, Reichthum, Wolluft, stehn, der Gorg und Gei-

fer GOtt! mich zubereit. wir auch unsern Schuldis

gern

gern ihr Schuld und FehlsTage bos: erlös uns von vergeben gern, zu dienen dem ew'gen Tod, und troft mach uns all bereit in reche uns in ber letzten Noth:

Wersuchung nicht, wenn Seel in beine Hand. uns der bose Geist ansicht 9. Amen, bas heißt, es zur lincken und zur rechten werde mahp, flärck uns Fand, hilf uns thun star: sern Gladben immerdar, cken Widerstand im Glau: auf daß wir ja nicht zweiben vest und wohl gerüst't, seln dran, was wir hie: und durch des Heilgen mit gebeten han, auf dein Geistes Troft.

erlos, es sind die Zeit und fein.

ter Lieb und Einigfeit. bescher uns all'n ein se: 7. Führ und, HErr, in ligs End; Rimm unsre

Wort in dem Namen dein,

8. Von allem Uebel uns so sprechen wir das Amen

### Wom Creuß und Leiden, als einem Hulfs-Mittel.

## I. In gemeinen Rothen.

293. Mel. O Iksul 3. Losch aus, HErr, dei Christ, ou hoch: stes Gut.

nen Jacobs Band gelöft, 4. Wilt du, o Water, und ihn erquicket; der du uns denn nicht nun einmal die Sund und Missethat, wieder laben, und sollen die dein Volck vor began: wir an deinem Licht nicht gen hat, haft paterlich vers wieder Freude haben? Ach ! ichen.

1es Eifers Glut zuvor hast und Gegen aus auf uns ibgewendet, und nach dem und unfre Hauser. Born das suffe Gut der 5. Ach! daß ich hören folt lieb und Huld gesendet. das Wort erschallen bald Uch frommes Herz! Ach auf Erden, daß Friede solt unser Heil! nimm weg, an allem Ort, wo Ehristen und heb auf in der Eil, wohnen, werden! Ach! das vas uns betrübt und uns Gott doch sagte zu rancet.

nen groffen Grimm im Brunnen Deiner Gnaden; erfreu und tidst uns wies derum nach ausgestands ERM, der du vor nem Schaden. Wilt du mals hast dein Land denn gurnen ewiglich, und mit Inaden ange: sollen beine Fluthen sich

geuß aus deines Himmels 2. HERR, der du dei Haus, HERR, deine Gut

des Krieges Schluß, der Waffen

Waffen Ruh und alles HERR GOTT Sohn, der Unglücks Ende.

6. Ach! daß duch diese dose Zeit sich stellt in guten HEMN GOXX Geiliger Tagen, damit wir in dem grossen Leid nicht möchten gank verzagen! Doch ist ta Sen uns gnädig!

Gottes Hulfe nah, und seine Gnade stehet da all de:

nen, die ihn fürchten.

7. Wenn wir nur fromm find, wird sich GOtt schon wieder ju uns wenden, den Vor allen Sunden, Krieg und alle audre Noth Vor allein Irrthum, nach Wunsch und also en Bor allem Uebel, ferm Land, und überalle uns wohne.

8. Die Gut und Treue griffen muffen; Gerechtig: Friede wird sie kussen: und Freud auf Erden von dem Himmelschauen.

9. Der HErr wird uns Vor dem ewigen Tod, viel Girtes thun, das Land wird Früchte geben, und die GOTT! in seinem Schoosse ruhn, Durch deine heilige Gedie werden davon leben. Gerechtigkeit wird dennoch Durch deinen stehn, und stets in vollem Schwange gehn zur Ehre seines Namend.

### 294. Die Litanen.

Anrie, Cleison! Christe, Elcison! Kyrie, Eleison!

Christe, erhore uns! HERR Gott Vater im

Himmel , and the Erdarns dich über uns!

Weit Heuland, Ervarm dich über uns!

Geift,

Erbarm dich über uns!

Berschon uns,

Herre GoTT! Sey und gnavig!

Hilf uns, lieber HErre

BOTE!

den, daß seine Ehr in un Vor des Teufels Trug und Lift,

werd bekannt, ja stetig ben Vor bosem schnellen Tod, Vor Pestilent und theu

rer Zeit, ... werden schön einander Vor Krieg und Blutver: giessen,

keit wird einher gehn, und Vor Aufruhr und Zwie: tracht,

Die Treue wird mit Lust Vor Feu'r und Wassers, Moth,

blühn, Gerechtigkeit wird Vor Hagel und Ungewit ter,

Behut uns, lieber HErre

burt,

Todes Kampf - und blutigen Schweiß, "

Durch dein Ereuß - und Too,

Durch dein heilig. Aufers stehn und Himmelfahet, In unfrer legeen North, Am Jungsten Gericht, Hilf uns, lieber HErre

BOTT! Wir armen Sunder bit

ten, Du wollest uns erhören, lieber HErre GOTA!

Had

nd beine beilige Chrifilit, Aller Denfchen bich ers che Rirche regieren und führen. lle Bifchoffe, Pfarr, Ber, ren und Rirchen Diener im beilfamen Wort und Die Fruchte auf dem Lande beiligen Leben erhalten. llen Rotten und Merger Und und gnadiglich erbos

niffen mehren , lle Grrige und Berführte mieberbringen.

Guffe treten , reue Arbeiter in beine

Erndte fenden, jum Worte geben, Hen Betrübten und Blo: Erhor uns, lieber DErre

BOTT!

llen Chriftlichen Gonigen, Chur und Fürften Fried und Eintracht geben. nferm Ranfer feten Gieg mider beine Feinde gon:

nen, nfern Landes : herrn mit

allen feinen Bemaltigen leiten und fchugen, Gemeine fegnen und ber buten,

Erhor und, lieber Berre BOTT!

llen, fo in Roth und Be: fabr find, mit Sulf er: icheinen.

und Gebenen geben.

pflegen und marten, los und ledig laffen,

forgen ;

barmen! Unfern Seinben, Berfob gern und Lafferern vers

geben und fie befehren, geben und bemahren.

ren. Erhor uns, lieber DErre BDTT!

en Satan unter unfere D JEGH Chrift, GOt tes Gobn!

Erhor nus,lieber SErre BOTT!

beinen Beift und Rraft D bu Gotres Lamim! Das ber Welt Ennde tragt, Erbarm dich über uns! den helfen und troften. D bu Gottes Lamm! Das ber Welt Gunbe traat.

Erbarm dich über und! D du Gottes Lamm! bas der Welt Gunde tragt, Berleih und flecen Fried !

Chrifte, erhore uns! Sprie, Eleijon! Chrifte, Eleifon ! Rprie, Cleifon !-21 ME n.

nfern Rath, Schul und 295.Mel. Dater unfer im Simmelreich.

Nimm von uns, HERR, du treuer GOTE, Die Schwere Straf und groffe Roth, die wir mit Sunden ohne Sahl verbie: Schwangern und net haben allgumabl : Bes Saugern fro iche Frucht but vor Rrieg und theurer Beit, por Seuchen, Feur Her Rinder und Rranden und groffem Leid.

2. Erbarm dich Deiner He unschuldig Gefangne bofen Rnecht, wir bitten Engd und nicht das Recht: He Wittmen und Wan, denn fo du, SErr, den reche fen vertheidigen und ver ten Lohn uns geben wolfft . nach unferm Ehun : Ge

muft Die gange Welt veril gebn, und font fein Menfch 296. In eigener Del.

por dir beffebn.

uns fen.

tornia fegn über une arme Chr! Die ferne feb von Wurmelein? Weiß'ft du bur, daß Bof' und Fromm boch wohl, du groffer jugleich die ftrenge Straf GDED, daß wir nichts vertupr : der'r mochten et find als Erd und Roth wa funfgig fenn, die that Es ift ia vor bein'm Un ten nach bem Willen bem! geficht unfre Schrachheit drum m left bu verfchos verborgen nicht.

foblen fepu.

6. Gebenet an dein's nen, nicht nach ben 2Ber: Sobins bittern Sob, fieb den lebnen!

berBigfeit.

7. Leit uns mit beiner drum wollest Du verschorechten Sand, und jegne nen, nicht nach ben Werunfre Stadt und Land ; den lobnen! gib uns allzeit dein beilges 50 groffer GDEE von Wort, behut vors Teufels Rraft! laß doch erweichen Lift und Mord, verleil ein dich, weil das elend Ges fei'ges Grundelein, auf daß bet fo oft erholet fich, De: wir ewig ben bir fenn. |r'r mochten etwa brepfig

3. Ach HENN GOtt! O groffer GOET von durch die Treue dein mit Macht, und reich Suif und Rettung und von Gutigfeit! wilt du erschein, beweif an une das gange gand strafen mit groffe Gnad , und Grimmigfeit ? Dielleicht firaf und nicht auf fri medten noch Fromme fenn, fcher That, wohn une mit die thaten nach dem Bil beiner Guie ben, dein ten dein, drum wollest Du Born und Grinm fern von verichenen, nicht nach ben Wercken lohnen!

4. Warum wilt bu fo | 2. D groffer GDEE pon

rborgen nicht. | nen, nicht nach den Wer-5. Die Gund hat une den lobnen! verdervet febr, der Teufel 3. O greffer GOTE von plagt und noch vielmehr, Rath! tag die Barmber-Die Belt, auch unfer Fleich higfeit ergeben, und halt und Bint, uns allegeit ein mit der Berechtigfeit : verführen thut. Goldber'r mochten funf und Clend tennft du, BERR, viergig fenn, Die thaten allein, ach! lag es dir bei nach Dem Willen Dein; brum wolleft bu perichpe

an fein beilig funf Bun | 4. D groffer GDEE von ben roth, die find ja fur Staret! ichau an Das grme Die gangen Welt die Bah- Kand, und mende von ber lung und Das Lofe Geld; Gtraf Dein' ausgerectte bes troften mir uns alle Dand : ber'r mochten etma geit, un boffen auf Barm viernig fenn, Die thaten nach dem Willen dein :

epn, Die thaten nach demi Billen bein, drum wolleft 297. In eigener Del. bu verschonen, nicht nacht

ben Wercken tohnen!

jon Gnad! Erhor auch miffen nicht mo aus noch biefe Stimm, und in ein, und finden meder bein'm boben Ebron das Bulf noch Rath, ob mir Seuffen ticf vernimm ! gleich forgen frub und Derr mochen eine gwan pat.
Derr mochen eine gwan pat.
Tig senn, die thaten nach
dem Willen bein, drum allein, daß wir zusamreollest du verschonen, men insgemein dich anrus
nicht nach den Wercken, sein, die treuer GDT.
iohnen!

7. O grosser GDT und Noth,

von Chat! schau, wie 3. Und heben unfre Au-dir arme Erd von dei g'n und hern zu dir in ner Milbigkeit noch einwahrer Reu und Schmerk,

und nicht nach Gunden um bitten dich im Ma-

von Lob! wenn ja bas Turfpech'r ift. ten Willen Dein; brum fal und Gefahr. toolleft Du verschonen, 6. Gieb nicht an unfre

lobnen! 9. O groffer GORT fieb und in unferm Clend won Treu! weil vor dir ben, mach uns von allen niemand gilt, als bein Plagen frey. Sohn NESUS Chrift, 7. Auf daß von hergen ber deinen Born gefillt : fonnen wir nachmals mit So sieh doch an die Wun Freuden dancken dir, ge-den sein, sein Marter, horsam seyn nach deinem Angst und schwere Pein, Wort, dich allzeit preisen um seinet willen schone, bier und dort. und nicht nach Sunden lobne.

m Werten tohnen! Denn wir in hochften 6. D groffer GOLF Mothen fenn, und

nen Bunfch begehrt : und fuchen der Gund Ber: Der'r mochten eina gel gebung, und aller Stra-ben seyn, die thaten nach sen Linderung. bem Willen dein; drum 4. Die du verheiffest wollest du verschonen, gnadiglich allen, die dar

men bein's Cohne GEGu

D groffer GOZE Chrift, Der unfer Beil und

Maag erfullt der Sun, 5. Orum fommen wir, ben, und aus Born und o HENRE GOTE! und gar verderben wilt. So flagen bir all unfre Noth, mochten boch Die Rinder weil wir jest febn per lein thun nach bem rech laffen gar, in groffer Erub

une nicht nach Gunden Gunde groß, fprich une derfelb'n and Gnaben los,

II. Ben

### II. Ben grosser Dürre, oder um Regen.

298.MI Wo GOtt der allein, HENR, unser særr nicht 2c.

den Himmel dein, so mussen jes nicht regnen.

GOTT und Tröster.

3. Gedencke, HERN! ch Herre, du ges an deinen Bund, um deis rechter GOtt! wir nes Namens willen bit havens wohl vers ten wir dich aus Herkenss dienet mit unfrer Gund Grund, und thu unfre und Missethat, daß unser Noth stillen vom Himmel Feld nicht gruttet, daß Men: mit dem Regen dein: schen und Wieh traurig Denn dein ift za der Him sinn. Wenn du zuschleußt m'l allein, ohn dich kan

wir verschmachten.

4. Kein nicht'ger Gotz verschen zu Kern, unser Sund mag es nicht, daß er solt de wollst Regen geben: Den Hins du uns verzeihen; All' mel hast du zugericht, dars unsre Hoffnung steht zu innen thust du schweben: dir, Trost, Half thu und Allmächtig ist der Name verleihen: Gib uns Res dein, solchs alles must du gen und Segen dein, thun allein, Herr, unser um deines Namens will'n GOTT und Troster.

### III. Dancksagung für erlang= ten Regen.

men, daß du uns hast so unsre Furchen trancke. uns bedeucke.

und Sonnenschein, zu rech: Moth, und gib uns unger

euch lieben 2c. lein erfüllet werd Funfein erfüllet werd Funwir loben dich, und mit deinem Gut, halt un:

gnädiglich unser Gewächs - 3. Du weißt ja, daf und Saamen befeuchtet wir deine Kind und hoch mit dem Regen warm, geliebte Erben, darzu v hochster GOXX!, dich dein's Sohnes Brüder boch erbarm, und ferner sind, drum laß uns nicht uns bedeucke. verderben. Behüt und.
2. Gib fruchtbarn Reg'n HERR, vor Hungers:

täg

ein' milde Hand, so stes lech zende Gefilde, und mass et all's im Segen; Wennserst es gant gnädiglich u gnadig auschaust das und milde: Du giebst Be: and, so neiget sich der Res fehl, daß sich die Wolckens en: Wenn du aufthust, Fluth vergiessen soll, als sammlen mir: Wenn wie sie jetzt auch thut. Schutz und Schirm her: 5. Ein Tropfen:Strom, omnit von bir, kan uns getrieben von dem Winde ein Ungluck schaden. aus Westen her, netzt unsre

5. Behut uns auch, o durre Grunde, und unser reuer GOtt! mit allem Feld, das vor so schmächtig inserm Saamen, vor aller schien, Las stehet jest gang frind' Gewalt und Spott, fruchtvar, frisch und grün. u Ehren deinem Namen. 6. Wo ist doch wol ein Sischütz vors Türcken Ty: GOtt dir zu vergleichen? annen, pors Pabstes Mord Wer hat wol je verübet und Trügeren, durch JE: solche Zeichen, wie du, o um Christun, Amen.

300. Mel. Die Sonn Bliz stets zu Gebote senn. hat sich mit ihrem Glang 26.

nimm alsobald dein Sai Wetter schickt. teuspiel zur Hand, und 8. Auch bitten wir, laß sing ein Lied in Geistes beinen Gnaden: Segen sich Glut entbrannt.

und preise GOtt, der von geniessen das, was deine des Himmels Zinnen hat Hand uns schenckt. dein Gebet und Seufgen angehört. Sprich: Her: 301.177. z.Err, ich ha: ren HERN! dein Mam

ist hochgeehrt. armien und pflegest sein Geschrendenn die Vater , Hand nicht zu verschmähen. ganzlich von uns Wir haben kaum dir, gros wendet? Wilt du uns ser. Gnaden , Thron, dielund unser Land mit den

äglich Broot aus rei Noth geklagt, da hilfest den milden Gnaden. du uns schon. 4. Wenn du aufthust 4. On siehest an das

GOtt? dir muß der Sons nenschein, Wind, Regen,

7. Nun groffer HErr, wir dancken-deinem Mas men: wir dancken ihm, daß Bereite dich mein Hers, Er Gras, Frucht und Saas aus allen Kräften, men zu rechter Zeit durch. entzeuch den Sinn von Reger, Thau ernuickt, und irrdischen Geschäften: wieder drauf ein warmes

ferner noch um unfre Felder 2. Schwing jest empor legen, daß wir mit Danck, die Flügel deiner Sinnen, in Ruh, und ungefranckt

be mißgehandelt.

3. Du hörest stets des GOTT, des Gate sich men Volckes Flehen, nicht endet, hast du ptel

viel : gedräuten Plagen, Denn dein Wort bleibi gang und gar zu Boden ewig stehen, muß gleich Erb und Luft vergehen. schlagen.

3. Sieh, o.HENN, das Land muy trauren, weil 302. Mel. Wenn wie es nicht geträncket wird, in höchsten 278: unsre Aecker sind wie Mauren, so ist alles ausgedürrt, unsre Gründe sind gank GOTE Nater, der du trocken, und die Saat die deine Sonn lässe bleibet stocken.

mehr werden ausgegossen? befeuchtift. Saat beneßen?

sen werden? soll das Feld Fried, Schup und Recht nun ode stehn? Gollen wir du selber hegst. samt unfern Heerden gar 3. Du giebst auch sele perschmachten, gar ver: ber Brodt und Wein, daß gehn? Ach! HErr, laß dich Menschen : Hern fro doch bewegen, las doch deislich senn: Du deckst auch

nen Jorn sich-legen.
6. Dencke doch an dei: Wort bringt uns Eroff, nen Bogen, den du in die Lift gestellt, als du dei: Lein Gried und Ruh.
4. So bitt'n wir nun der Gündstuch erster Welt. Wort und Fried uns sein Ger Sündstuch erster Welt. Wort und Fried uns sein

nem Segen uns ju jeder ter uns bescher, dem Ha-Zeit beschenckt, hast mit gel und Gewitter wehr: früh: und spatem Regen un: Schnee, Regen, Wind

2. Warum wilt du, GOtt 8. Drum, o HERR der Gotter, über uns somir wollen trauen, du zornig sepn? Ach! was wirst unfre Bitt erhorn, find wir? Stoppeln, Blat: du wirft unfre Felder bau: ter, Würme, Schaum, ein en, und derselben Früchte leerer Schein; Laß doch mehrn, du wirst uns mit Jorn in Gnaden kehren. deum werden preisen.

then seyn.

scheinen über Bos' und 4. Ift der Himmel denn Fromm, und ber gangen verschlöffen? Goll forthin Welt damis leuchtst; mit Welcken Jaß nicht Reg'n und Than die Erd

soll forthin des Himmels 2. Die Verg' machst du Naß nicht mehr unser Feld von oben naß, und läß's ergößen? nicht mehr unsre drauf wachsen Laub und Gras: In Gang und 5. Goll das Land nun Ei Fels-gut Ert du legft:

Du, HERR, hast noch nie behüt. Die Frücht der Ergebrochen, mas du vors den uns bewahr, und gib mals hast versprochen. | uns jest ein reiches Jahr.

7. Ja, du hast mit dei: 5. Ein fruchtbar Wets ser durres Land getranckt. und Sonnenschein alls 1915

ett dein'm Wort gehors Ert, Brodt, Kraut und

arre fenn.

per sind dein' Ruth, und kennen aus deiner Gab. 111's, mas Schad'n an Fruchten thut; solch Un= 9. Durch Christ, dein'n zeitefer, HErr, vertreib, Sohn hor unser Bitt, theil daß dein' Gab- unbeschät uns ein'n gnädgen Regen best bleib.

Waurmelein dein Gichopf, Fußstapfen dung das Land. Erbaut und Kinder senn, 10. Den Herrn von uted warten auf dein' milde Zion man dich nennt, in Sand, une aus bein'm aller Welt dein' Gut man

um Sonnenschein. deinen laß, heiß wachsen bar senn.

Gras, daß Leut und Wieh 6. Heuschreck'n und Raus ihr Nahrung hab, und dich

Um Regen.

mit, und eron das Jahr mit 7. Denck, daß wir arme deiner Hand, mit dein'n

Wort und Werck bekaunt. kennt, borft unser Bitt, und hilfft allein. 8. Die liebe Sonn und Gnad, daß wir dir danck:

### IV. Dancksagung für Sonnen= schein nach langem Regen und Ungewitter.

303. Mel. Auf meinen gesicht in schwarze trübe lieben GOtt.

hin, wohlauf, mein zu euch weinen. Hern und Sinn, fing nach betrübtem Leiden Grimm durch unsers Seuf: WOCT, deinem HErn, kens Stimm, das ewige mit Freuden! GOTT hat Gemuthe dacht an sein' fein Hertz gekehret, und ew'ge Gute, und ließ auf

2. Sein Zorn mar fehr nen Born gereuen. entbrannt auf uns und unser Land: Er sprach: ihr weg, der feuchten Winde Menschen Kinder geht, Steg, daher die Wasser send und bleibet Sünder, Kossen, nahm ab, und ward wollt von der Bosheits: verschlossen, des hohen Strassen euch gar tucht Himmels Tiefen, die hor: wenden lassen.

Pecken und dunckle Wol: cken stecken, und für das dun ift der Regen helle Scheinen nur immer

4. Bald aber fiel sein unste Bitt erhöret. unser Schrenen Ihn seis

5. Die Wolcken flohen ten auf zu Triefen.

3. Drum soll mein spim: 6. Steh auf, du mattes melsikicht sein klares Au: Feld, aus deinem Trauer,

Belt,

wieder die sussen Sommer: wohl tragen ben guven Lieder, zu deines Schöpf: warmen Tagen. fers Ehren mit Luft und 10. Davon wird unfer Freude horen.

schön herfür, bringt nach effen, und mit dem Gut dem Schlagg' und Regen der Erden zur Inüg geden lieben warmen Gestättigt werden. gen, und wirckt auf Berg 11. Nun GOtt ist frontm und Thalen mit wunder, und treu, sein' Huld ist im:

vollen Strahlen. wieder leben, und reise nicht nach unsern Günden. Früchte geben, die Aecker 12. Darum so richte nun, gut Getraide, die Wiesen v Mensch, auch du dein

schön in ihrer Julle stehn, betrübe mit niehrerm Born

Die Berge werden fliessen, und Schmerke das aller: und Wein und Dele gief: fronumste Herke.

Theil das ewge Gut und

7. Sieh her, der Son- Seil uns allesamt zumes nen Zier geht wieder sen, wir werdens sehn und

mer neu, und läßt ich leicht 8. Die Erde wird er: versühnen, giebt, was wir quickt, und was durch wicht verdienen, laßt gna: Räßerstickt, das wird nun diglich sich finden, tohnt

Gras und Weide. Thun zu GDites Lob umb 9. Die Baume werden Liebe, bag dein Hert nicht

### V. Gebet um Sonnenschein, ben vielem Regen.

der Herr nicht 26.

GOtt! der du das 3. Das machet unste Firmament mit Missethat, und gang verdecken; der du imgleichen Zorn entzündet hat, daß kanst behend das Sonnen: wir in Nothen schweben. Licht erwecken: halt doch mit vielem Regen ein, und gibuns wieder Gonenschein, daß unser Land sich freue.

2. Die Felder trauren weit und breit, die Früchte an die Treu, die du uns leiden Schaden: weil sie hast versprochen, und woh: von vieler Feuchtigkeit und ne uns in Gkaden ben, die Nasse sind beladen: Dein wir dich kindlich suchen.

304. Mel. Wo GOttlyezeigt uns Armen, sich auf Erden neigt, und will fast gar verschwinden.

Molden thust bes kehrtes Leben, so deinen Wir mussen zeigen unfre Schuld: weil wir die Buffe nicht gewolt, so muß der Himmel weinen.

4. Doch dencke wieder Segen, HERN, den du Wie halt sich so hart diese

Zeit,

ia unfer Bater,

himmels Saal bein flares Bicht und Conne, und lag beine Gute: ben Bein: ins micder überall empfin: foct und bas liebe Rorn ben Freud und Wonne, baß ille Welt erfenne fren, baß tuffer bir fein Gegen fen im himmel und auf Erben.

### 305.M.Wo GOttder Berr nichtze.

ben, baju auch bas tägliche beinen Gegen fullen. Brodt, famt Rettung aus 6. Gib anddig, was uns

Beit bein Bery und fanftelauf, daß er wohl reif, und Freundlichkeit? Du bift feinen Lauf mit gut'm Ge winn erlande.

s. Gib uns von beinem 4. Derr, ftraf une nicht in beinem Born , gebenck an une gnabiglich behute vor Sagel, Froft, Sturmwind und Schlag, vor Mehls thau und mas schaden mag Den Fruchten insgemeine.

5. Bor groffer Durre uns bemahr, vergib und unfre Sunde, bamit nicht ets D herr Gott, ber bu ma mit Gefahr bas Bet-beiner Schaar haft ter mas anjunde. Salt ugefagt auf Erben; Daf auch bas Erbreich nicht ju ie von bir joll immerdar naß, auf bag mir mogen m Creus getroffet mer, Scheun und Sag burch

per Angft und Noth, reich beine Sand jest thut gar ichen überkommen. reichlich weifen, und thu 2. Gib reine Luft, warm bamit im gangen Sand all' Sonnenschein, gib Than Creaturen fpeifer / Gb

Sonnenscheie, gib Thau Creaturen speisore: She und fruchtbarn Regen, der wird dich todenk Größ und mit die Früchte wachseu Klein, die Alteit und die Ein, durch deinen milden Kinterlein, und was auf Segen, die hier u Lande Erden lebet.

7. Wir trauem dir, s nann geworsen hat, auf Herre Sott! dein Indeelin Wort in die Erde.

3. Ohn dich ist alle um wohl, was uns mangelm te Kunst, Fleiß, Arbeit, thut, dast lange hausgehat und Vermögen vergebens, ten, du wirst noch feruer wo du deine Gunst nicht sobien wirst zum Pflügen, deinen Segen spärn, und allen Saamen wecken deinen Kamen preisen.

### VI. Ben groffem Ungewitter.

306. M. Erbarm bich den Bolden gehft, und Dets mein, o Berre 2c. ne fcbwere Donner Stimm mit faretem Krachen von ache Ottlmie fcbreck, Dir ftes'a; wir arme blobe lich ift bein Griff, Menichen Rind erfennen wenn bu fiaret auf beine groffe Macht. Deum

wir in Furcht und Schreibich ju uns mit Gnad und

den find , Dieweil ber Sim Sutd.

mel blist und fracht. 6. Lag nicht angunden 2. Der Erd Ball , der beinen Blig, mas du an fich fonft nicht regt , in grof Dahrung baff verebrt ; vor fer gurcht erichuttert fich , beinen Schlagen uns bewenn du nur schnaubest, schun, las unsern Leib fenn wird bewegt ber Berge unverfehrt; fen bu ben Grund und fürchtet bich. und in unfrer Roth, ju Dein Urm ift farce, bein dem all Doffnung ift ges Sand ift fchwer, wenn bu richt; Bebut por bofem im Born fie bebeft auf, Schnellen Eod, mit beiner und mirfft die Strahlen bin Bulf verlag uns nicht. und ber, mit Bittern tres 7. Bedecke du mit Deis ten mir ju Sauf. ner Saud Leib , Leben ,

Dient , v GOtt! mit unfern Saab. Erhalt Die Frucht Gunden fchwer und viel , burch Feld und Land , und bag du uns ichlugft mit mas fonft mehr ift beine Grimm ju tod, weil faft Gab, vor Schloffen, Sagel, niemand gehorchen will; Bafferfluth, vor Feur und doch weil wir deine Kin anderm Wetter Schab, Bolet, das feine Schuld men beine Gnab.

Barmbergigfeit.

geht , die groß ift und fein ftracks ju guffe fallt ?

fets offen fteht.

3. Bir hatten mohl ver Saus, Dich, Gut und ber fenn, bein Bold und halt uns, o Gott! in Dei-Schaafe beiner Beid , das ner Sut , wir wollen rubs beweint, fo hoffen wir 8. Du bift allein der DEre

and GOEE, dem Donner, 4. Win wiffen nichte und Blig, Feur, Luft, und nirgende bin, wenn wir Wind, dem alles febet gu burchlieffen alle Belt, ju Gebot, und feinen Billen wem wir ficher mochten thut geschwind. Ich Dert! flieb'n, all Creatur jur wo ift bir jemand gleich, Rach fich ftellt. Wir mif im himmel und in aller fen nichts als beine Gnad, Belt: Wer hat ein folch Die alle Morgen neu auf gewaltig Reich, bem alles

Ende hat, Die jedermann 9. Drum fprich ein Bort,

ts offen fteht. fo weichet bald des schwe-5. Wir schrenen aus ren Wettere Grausamteit; Dem Jammerthal burch bein Wort burchbringet mit Chriftum, Deinen lieben Gewalt, brum uns juret-Sohn, hinauf ju dir ins ten fen bereit. Ich fomm ! Simmels : Saal, um fei ach fofit! und jest beweif', net willen unfer schon. Dag du der rechte Belfer Bater ber Barmbernig: fenft : fo wollen wir bir fin: teit, ftraf und ja nicht, wie gen Breis, famt Chrifte und wir verschuldt, uns ift die dem Beilgen Geift.

Sunde herBlich leid, fehr!

VII.

### VII. Danckfagung nach schwes rem Ungewitter.

nommen, wie du, Jünger drob erfreuct, ge-herr Zebgoth! wehrt des Teufels Lift. zu uns die schrecklich kom-men durch Bliz und Feu-ers : Noth. Wir waren ieder hat, mit deinem gang verzehrt, wenn du Schut umgeben, den und non bir begehrt.

wir preifen, bein Born ift mit farcter Buberficht. uns befannt ; boch thuft du

Saufen , fo benefft bu je mabre Bnaden Thron.

307. Mel. von GOtt und blieben , haft Sicher. will ich nicht laffen. heit verschaft, mie du, Sert Pir haben jest ver bem Drect gedrauet, die

es nicht gewendet, und und unfrer Stadt. Dein Bulfe jugefendet, wie wir freundlich Ungeficht lafi'ft bu une mieter fcauen, 2. Derr, Deine Macht Die wir uns bir vertrauen

6. Dand Dufer mir bir uns auch meifen, mie bei bringen für die, mas bu ne Gnaden: Sand, Die Diel gethan; Bon deiner Sulf aufleben,fchunt. Ber fich wir fingen , ach ! nimme in ju bir betehret , ber bleibet Gnaden an, burch Chrifium unwersehret, wie fehr es beinen Cobn, um fein's Pracht und bligt. Berdienstes willen, ber beis 3. 3ft Erubfal da mit nen Born fan fillen, ber

bergeit an die, so dich an 7. Wenn du am jung: laufen, hilfft in Barm fien Lage, ber schon ift an bergigfeit, bu haft an geftellt, mit beinem Don, une gebacht, mie bu bee ner , Schlage anjunden nicht vergeffen, ber in ber wirft die Welt: fo firect Arch gefeffen, haft ihn ju aus beine Sand, und Land gebracht. Land gebracht. teuch uns, die wir glau-4. Das Wetter iff ver ben an bich, und treu trieben, burch deine Gnad verbleiben, hinauf ins Ba-und Kraft, du biff flets ben terland.

### VIII. In Krieges-Zeiten.

308. In eigener Del. | Denich und mahrer Gott, ein ftarcter Roth : Selfer Eu Friede Furft, Derr du bift im Leben und im Jefu Chrift, mahr'r Cod. Drum wir allein im Namen bein ju deinem allein du bift, der folch's Bater fchregen. | wohl fan ausrichten.

2. Recht groffe Noth une fteffet an von Krieg und 309. Mel. Was mein Ungemach, baraus uns niemand helfen fan, benn du, drum fuhr die Cach, Bib Fried, o frommer dein'n Bater bitt, daß er treuer GDEE, du ja nicht im Born mit une Bater aller Gnaben! mend

woll fahren. ein Fried Furft bift, und Macht bahin um tracht't, bilf uns guadig allesamt, Die Dolcker ju verheeren, jegund ju diefer Frift. Lag Die beinen Gobn, den Deis und hinfort bein gottlich land fromm, erfennen, Wort in Fried noch lan lob'n und ehren.

ger schallen.

mit Gebuld; boch beine an bein Umt und Ehr, Gnad groffer fenn foll, den Gottesbienft fo mer-benn unfre Guid und the, folch's alle ber Feind Schuld ; barum vergib, mit Ernft jest mennt, wills nach beiner Lieb , die bu bindern und ausrotten, veft ju une trageft. drum fich une ben, Serr s. Es ift groß Clend und 36511! fren, die Feinde

Gefahr, mo Deftileng re- mach ju Spotte. giert; aber viel groffer ift 3. Gib Fried, o herr furmahr, wo Krieg gefüh: Gott heilger Geift, bu

ret wird , ba wird veracht', Erofter aller Bloden! bein und nicht betracht't, was Sulf und jest und alljeit recht und loblich mare. leift , lag bein Rirch nicht

nach Ehrbarfeit,nach Bucht weck, den Glauben fiarch, und nach Bericht, bein gib mahre Bug und Reue; Bort liegt auch ju fol Die Feinde fury, - bein cher Beit, und geht im Bolet befchun, auf daß Schuenge nicht. Drum fiche ewig freue.

hilf une, Herr, treib von 310. Mel. trun lob, une fern Krieg, und all

chadlich Wefen.

7. Erleucht auch unfer Ott Lob! nun if esseinn und Berg burch ben fchollen bas eble Fried. Geift deiner Gnad, bag wir und Freuden Wort, bag nicht treiben braus ein'n nunmehr ruben follen bie

GOtt will, das zc.

ab die groß porfiebend 3. Gedence, Ber, je Roth, verbut all unfern

2. Bib Fried, o TESH. 4. Berdienet hab'n wir lieber herr, du Schutger, alles mohl, und leidens deiner heerbe! es langet

6. Da fragt man nicht veroden, Das B'bet er:

mein' Seel den zc.

Scherk, der unfrer Seelen Spieß und Schwerdter, fchad. D JEGU Chrift, und ihr Mord, wohlauf,

und nimm nun wieder Leichen und blut'ger Hels dein Saiten : Spiel hervor. den Schweiß, der Helden, D Teutschland! singe Lies deren gleichen auf Erden der im hehen vollen Chor. man nicht weiß. Erhebe dein Gemuthe ju 5. Hier trube beine Sine deinem GOtt, und sprich : nen, o Mensch! und las HERR, deine Gnad und den Thräuen : Bach aus Gute bleibt dennoch emigibenden Angen rinnen, geh lich.

verdienet, als schwere gesendet, das haft du aus: Straf und groffen Zorn, gelacht, nun hat er fich weil stets noch ben une gewendet, und väterlich grünet der rechte schnode bedacht, vom Grimm und Sunden: Dorn. Wir sind scharfen Dingen, ju Deie fürwahr geschlagen mit nem Heil zu ruhn: ob er harrer scharfer Ruth, und dich mochte zwingen durch dennoch muß man fragen : Lieb und Gutes thun. Wer ist, der Busse thut? 6. Ach las dich doch er, Wir sind und bleiben bos wecken, wach auf, wach se! GOTT und bleis auf, du harte Welt, eh als bet treu, hilf, daß sich das starcke Schrecken dich ben uns lose der Kriegsschnell und plotslich übers und sein Geschren.

kommen, du theure wer: Muthe, der Friede, den er the Friedens. Gab, jest sehn giebet, bedeutet alles Guts. wir, was für Frommen bein Er will die Lehre geben : ben uns wohnen in sich das Ende naht herzu, da hab; In dir hat GOtt ver-solt ihr ben GOtt leben in sencker all unser Glück und ew'gem Fried und Ruh. Heil, wer dich betrübt und francket, der drückt ihm 311.Mel. Ferzliebster seibst den Pfeil des Hertz: ICESU 2c. ldscht aus Unverstand die HERR, unser GOTT, guldne Freuden : Kerpe mit laß nicht zuschanden

seiner eignen Hand, zersichrten Schlösser und zu dir ruffen. Heid! ihr Gräber voller laß Dichs erbarmen.

in dein Hert, und dencke 2. Wir haben nichts nach, was GOTT bisher

fällt! Wer aber Christum 3. Sen tausendmal will- liebet, sen unerschrocknes

werden die, so in ihren 4. Das druckt uns nie: Nothen und Beschwerden mand besser in unsre Seel ben Tag und Nacht auf und Hertz hinein, als ihr deine Gute hoffen, und

Städte voller Schutt und 2. Mache zu schanden Stein! ihr vormals schöne alle, die dich hassen, die sich Felder, mit frischer Saat allein auf ihre Macht ver: bestreut, jest aber lauter lassen. Ach! kehre dich mit Walder, und durre wuste Guaden zu uns Armen,

2. Und

fen niederiegen, kein Glied hochste Gut. mehr regen.

dir wollen wir Thaten Eron, den Er in Feinde dampfen.

5. Du bist der Held, der Er keine Bitt abschlägt.
se kan untertreten, und J. Kläglich schrenen wirden das bedrängte kleine Häuse zu dir, klopfen an die lein retten. Wir traun Gnaden: Thur, wir, die dur auf dich, wir schren'n in mit hochstem Nuhm hast JESU Namen: Hilf, gemacht zum Eigenthum: Helfer; Amen.

aus Bergens: grund.

men Christenheit: D du bezahlet in Geduld, und er-Wachter, der du nicht langet Gnad und Huld.

dein Volck jest überall, wandt; eine Mauer um täglich wird der Trübsal uns bau, daß dem Feinde mehr: Hilf, ach! Hilf, davor grau, und mit Zits schutz deine Ehr, wir tern sie anschau. verderben, wir vergehn, 8. Liebster Schatz, Intnichts wir sonst vor Augen manuel, du Beschüßer sehn, wo du nicht ben uns meiner Geel, GOTT mit wirst stehn.

Su Christ, der du einge: GDET für uns zu aller gangen bift in den heil'gen Zeit, Trop dem, der uns

3. Und schaff uns Ben-Ort, zu GOtt, durch dein stand wider unste Feinde: Creuk und bittern Tod: Wenn du ein Wort sprichst, uns versöhnt mit deinem werden sie bald Freunde: Blut, ausgeldscht der Hölesse mussen Wehr und Waf: len Gluth, wiederbracht das

4. Sitzest jest ins Bas 4. Wir haben niemand, ters Reich, Ihm an dem wir uns vertrauen, Macht und Ehren gleich, vergebens ift, auf Men-unser Mittler und Patron, schen Sulfe bauen: mit seine hochste Freud und thun und kampfen, die Hergen trägt, wie sich selbst zu lieben pflegt, dem

deines Vaters Zorn ab: weud, der wie lauter Feur 312. Mel. Singen wir jest brennt, und schier alle

Welt durchrennt.

6. Zeig ihm deine Wuns den roth, rod von deinem Treuer Wächter Israel, Creuk und Tod, und was des sich freuet Leib du mehr haft gethan, zeig und Seel, der du weiß Ihm unsertwegen an: sage, fest alles Leid deiner ar, daß du unsre Schuld hast

schlässt noch schlummerst, 7. JEsu! der du JEs zu uns richt dein hulfrei: sus heist, als ein JEsus ches Angesicht. Hulfrei: Hus heist. Hilf mit deis 2. Schau, wie grosse ner starcken Hand, Mens Noth und Quaal trifft schen-Hulf hat sich ge-

uns in aller Noth, neben 3. Hoherpriester, JE: uns, und in uns GOTE,

thut

hut ein Leid, GOtres 313. In eigener Mel.

hErren nenn.

ten sehn auf dich, trauen Chrbarkeit, Amen. dir sich vestiglich, las sie verden nicht zu Schaud: 314. Mel. Rommt her deib ihr Helfer und Ben; zu mir spricht GOt:

wohl bekaunt.

met hin, und brich ihren lange währen. odsen Sinn.

zen gar verbrennt, und der Wort erhalten. Menschen Herze wendt, 3. So wahr GOtt GOtt daß der Krieg gewinnt ist, und sein Wort, muß ein End.

BOTT, gib uns Frieden wir erlangen. madiglich, so wird dein 4. Drum sep getroft, Bolck freuen sich, dafür du kleines Heer, freit rit: reisen eiviglich.

Straf ist ihm bereit. Perleih uns Frieden 9. Deines Vaters star: Verleih uns Frieden ker-Arm komm, und un GOtt zu unsern Zeiten, er sich erbarm. Laß jetzt es ist doch ja kein ander eben deine Macht, drauf nicht, der für uns könte vir hoffen Tag - und streiten, denn du unser Nacht, aller Feinde Kop: GOtt alleine. Gib uns el trenn, daß dich alle serm König und aller Welt erkenn, aller Herren Obrigkeit Fried und gut Erren nenn. Regiment, daß wir unter 10. Andre trauen ihrer ihnen ein geruhiges und Kraft, ihrem Glück und stilles Leven führen mögen Ritterschaft; deine Chris in aller Gottseligkeit, und

tes Sohn.

ın die Seit, als ein Held, Bergage nicht, o Häuf: and für sie ftreit: und jer: Feinde Willens senn, dich chmettre deine Feind', solganzlich zu verstöhren, und viel hier auf Erden seynd. suchen deinen Untergang, Auf die Hälse tritt du ih: davon dir wird recht angst n'n, leg sie dir zum Sche: und bang, es wird nicht

2. Trope dich nur, daß 12. Du bist ja der Held deine Sach ist GOttes, und Mann, der den Krie: dem befieht die Rach: laß zen steuren kan, der da Ihn alleine walten; Er Spieß und Schwerdt zer: wird durch seinen Gideon bricht, der die Bogen den Er wohl kennt, dir hels machtzunicht, der die Was fen schon, dich und sein

8 7

Teufel, Welt und Höllen: 13. JEsu, wahrer Frie-Pfort, und was dem thut de:Fürst, der der Schlaufanhangen, endlich werden zen hat zerknirscht ihren zu Hohn und Spott. GOtt Kopf durch seinen Tod, ist mit uns, und wir mit wiederbracht den Fried ben GOTT, den Sieg woll'n

terlich für GOttes Ehr,

du mit Augen schauen. Wetter bengelegt.

6. Amen! das hilf, HErr 6. Wie oftmals hat bev ne Gemein, dich loben und haft unfern Wolf zurück dir danckbar senn, und fro geführt. lich singen : Anien.

# trübst du 2c.

20 schwer die Last, die Sitz und Raum. du und aufgeleget haft, 8. Gieh an, mein Hertz, o aller Götter GOTX! wie Stadt und Land an GOTE, der du streng und vielen Orten ist gewandt eifrig vist dem, der nicht; um tiefsten Untergang!

2. Die Last die ist die zerstört, die GOttes: Haus-Krieges:Fluth, so jest die ser umgekehrt. Welt mit rothem Blut, 9. Ben uns ist ja noch wendt.

3. Groß ist die Laft, doch Gottes Wort. und Freundlichkeit.

4. Wir unsern Theils durchaus verblendt. sind dir verpflicht't dafür, 11.0 frommer GOTE, daß du dein Heil und nimm von uns Licht uns niemals hast solch Unvernunft, versagt: Wiel andre hast du unsern' Sinn, daß abgelohnt, uns haft du ja mit Danckbarkeit, mit Lobs noch oft verschont.

sich hier und dar ein groß nem Thron.

und laß dir gar nicht graussies Wetter und Gefahr um en, Er wird den Feinden uns gezogen auf! Dein' nehm'ir den Muth, daß ste Band, die Erd und Him= sterben in ihrem Blut, wirst mel trägt, hat Sturm und

JEGU Christ, dieweil du Tag und Nacht der Feins unser Schut : HErr bist, de List und grosse Macht hilf uns durch deinen Nas uns, deine Heerd, umringt; men: Go wollen wir, dei: du aber, o du treuer hirt!

7. Viel unster, Brüder sind geplagt, von Haus 315.Mel. Warum bes und Hoff dazu versagt: wir aber haven noch benm Weinstock und benm Keis Me ist so groß und genbaum ein jeder seinen

fromm und heilig ift. Der Menschen Hutten sind

und heissen Ehranen füllt : Policen, auch leisten wir Es ist das Feur, das noch ohne Schen dem HErs blist und brennt, so weit ren seinen Dienst; man fast Sonn und Mond sich lehrt und hört ja fort und . fort alltäglich ben uns

ist daben tein starcker 10. Wer dieses nun nicht Schutz und Vater : Treu will verstehn, läßts in die uns gar nicht unbekannt; Luft und Winde gehn, und Du prafft, und mitten in ben so hellem Licht nicht dem Leid erzeigft du Lieb Gottes Gnad und Gut erkennt, der ist fürwahr

hin Gesang und süffem Ton 5. Wie manchmal hat uns finden stets vor deis

12, Nicht

nicht unserm Thun; allein gen noch mit tragen dieses dir, dir, 8 Gnaden: Brunn, schwere Joch? gebührt all Ehr und Ruhm; 16. Erbarm dich,o barm: Wir haben Zorn und Tod herzigs Herz, so vieler verschuldt, du jahlest uns Seufzer, die der Schmerz

ne Glut in uns entzünden und nicht ein Stein, wie Hert und Muth; gib en kaust du denn so harte senn? gelische Brunkt, daß alle. 17. Wir sind an bosen

dir bereitet senn.

To viel Leid uns wieder fer Argt. Geuß ein, geuß ein scheinen unsre Freud, des bein Gnaden: Del, so wird Friedens Angesicht, das geheilet Leib und Seel. mancher Mensch noch nie 18. Nun du wirsts thur, einmal geschaut in diesem das glauben wir, ob gleich Janimerthal.

werth, so sieh doch an die, wenn alle Mittel stille so kein Unrecht je gethan, stehn, denn pslegt deine die kleinen Kinderlein. Helsen anzugehn,

12. Nicht unserm Werek, Goll'n sie denn in der Wies

mit Lieb und Huld. uns aus dem Herken, 13. Lak diese Lieb als eizwingt. Du bist ja GOtt, unsre Aederlein zu singen Bunden kranck, voll Gis ter, Striemen, Koth und 14. Laß doch einmal nach Stanck, du, Herr, bist uns

noch wenig scheinen für 15. Sind wirs nicht die Mittel in der Welt;

## IX. In Sterbens-Läuften.

in hochsten 2c.

Gnaden von une Herr nicht bey 2c.
wend dis grosse Psch! lieben Christen, send Treut und groß Elend, getrost, wie thut ihr so blick in Gefahr.

Herren Pein, vor Pefti: kennen iedermann, ntemand leng und schnellen Tod, darf sich ausschliessen. und last uns nicht in die:

fer Noth.

laß uns nicht, mend von Wandel ist ben dir, hier uns, HErr, dein Zorn: Ges wird uns nicht gerathen.

316. Mel. Wenn wirs Mund für deinen Schutz aus Hergens:Grund.

sch GOTE! in 317.M7.WoGOttder

damit wir sind umgeben verzagen? Weil und der gar, und ftehn all Aug'n: DERR heinisuchen thut, Haßt uns von Hergen segen: 2. Behut uns, deine Rin: Die Straf wir wohl ver: derlein, um Christi unsers dienet han, solch's muß bes

2. In deine Hand uns geben wir, p GOTT, du 3. In dieser Noth ach lieber Vater! denn unser richt, daß dir lobsinge unser Weil wir in dieser Hutten

senn, ist nur Elend, Trubssdeine Hand betroffen; dein sal und Pein, ben dir der Zorn der druckt uns mit Freud wir trarten.

zen : Körnlein bringt, es mit Pestilenz darnieder. fall denn in die Erden; so 2. Du bist gerecht, und muß auch unser irrd'scher dein Gericht kan unser Leib zu Staub und Afchen keiner ftrafen! Won wes werden, eh er kommt zu gen unfrer Sünd geschicht, der Herrlichkeit, die du, daß wir so schnell ents Herr Christ, uns hast bes schlasen. Ja unsre grosse reit't, durch deinen Gang Missethat dich so gar hoch jum Vater.

4. Was wollen wir denn in uns zu schiessen. furchten sehr den Tod auf 3. O HERR! vergib,

r. Dein' Geel' bedenck, Namens willen.

fen ein, so sind wir ja des verbannet. ben wir den HErren.

318. Mel. HErr,straf uns wieder trosten. mich nicht in 1c.

Gewalt, und wirft die 3. Kein'Frucht das Wei: Menschen, jung und alt,

bewogen hat, dein'n Pfeil

dieser Erden? Es muß ein und straf uns nicht im mahl gestorben sepn; O Zorn so gar geschwinde, kehr wohl ist hier gewesen, welt doch des Baters Angesicht cher wie Simeon ein: zu deinem lieben Kinde: schläft, sein Gund erkennt, laß fallen den gerechten Chriftum ergreift; so muß Grimm, uns wieder zu Ge: man selig sterben. | nad'n annimm, um deines

bewahr dein'n Leib, laß 4. Sieh, HERR, wie GOtt den Bater sorgen; wir betrübet gehn, kraftlos Sein' Engel deine Wächter mit Furcht umgeben; in senn, behüten dich vorm Ar: Angst und großen Sorgen gen; ja wie ein' Henn' ihrstehn, und in viel Kummer Kuchelein bedeckt mit ih: schweben! Die Nachbars ren Flügelein, so thut der schaft sich vor uns scheucht, HErr uns Armen. - ein jeder vor uns läuft 6.Wir wachen oder schlas und fleucht, als waren wir

HErren, auf Christum 5. Lehr: Amt und andre wir getaufet senn, der kan Ordnung mehr gehn nicht dem Satan wehren. Durch in vollem Schwange; all Aldam auf uns kommt der unsre Nahrung welcket Tod; Christus hilft uns sehr, uns ist von Herzen aus aller Noth, drum to: bange, und wissen weder aus noch ein, o Bater, fieh doch gnadig drein, und thu

6. Laß ab von uns mit deiner Ruth, nimm sie von frommer und getreus unserm Rücken; was hast et GOTT aller, diesdu Nutz an unserm Blut, auf dich hoffen! es hat uns wenns thut der Tod hineine schwere Noth durch rücken; Ein todter Edrper

dich nicht preist, noch spricht: Du, HErr, mein' iemand zur Erkenntniß Zuflucht bist, mein GOtt, weist deines heiligen Na Hoffnung und Leben: Der mens.

frommer HErr, thu dei-diglich, und von der Pes nen Grimm aufheben, und filenne. sep mit beiner Hulf nicht 2. Mit seinen Flügeln fern, du hast ta Lust zum deckt er dich, auf Ihn solt Leben, und bist ein GOtt du vertrauen, sein' Alahr: von Wahrheit-vest, der heit schüft dich g'waltige seinen Zorn bald sahren lich, daß dich ben Nacht laßt, wenn man dich hertz fein Grauen noch Beerüh: lich liebet.

ser Heil, thu alles Unglück Tag, weil dir sein Wert wenden; Nimm doch densthut leuchten. Bogen und den Pfeil aus 3. Kein' Pestilentz dir deines Vaters Händen; schaden fan, die in dem Heiß den Werderber horen Finstern schleichet: Rein' auf, daß er nicht so ges Seuch noch Kranckheit schwinde lauf, ju würgen rührt dich an, die im Mit; deine Bruder.

nach dein'm Wohlgefall'n, nicht tressen. du weißt die rechte Maasse, 4. Ja du wirst auch noch

an ihrem End vermercke: vertrauest. #8, unferm HErren.

der Herr nicht zc.

Mer in dem Schutz des dein'n Juß letze. Höchsten ist, und sich 6. Auf Low'n und Ottern

du ja wirst erretten mich, 7. Erzeig uns Gnad, pone Teufels Stricken gna:

niß erschrecken mag, auch 8. O JEsu Christe, un kein Pfeil, der da fleugt ben

tag umschleichet. Db tau: 9. Dein Will gescheh, send fürben dir zur Seit, wir bitten all, in Roth und und zehen tausend ander: nicht verlasse; Hill uns weit, soll es dich doch

und wirst wol deine Zeit Luft und Freud mit deinen ersehn, wenn uns hierin Augen sehen an der Gottlo: soll Hulfgeschehn, das wols sen Herzeleid, wenn Ners In wir dir vertrauen. | geltung wird g'schehen; 10. D Beilger Geist! Weil der Herr ift dein' mit deiner Kraft, die ster: Zuversicht, und dir der ben sollen, stärcke, daß man Hochst' seui'n Schutz versdes Glaubens Ritterschaft spricht, drum, daß du ihm

und sie also mit Fried und 5. Kein Uebels wird bes Freud ihr'n Abschied neht gegnen dir, kein' Plag' dein men aus der Zeit in Chris Haus wird rühren, denn Er fein'n Eugeln für und für befiehlet, dich zu füh: 319. Mel, Wo GOtt ren, und zu behüten vor Unfall, auf Händen tragen überall, daß kein Stein

Bott thut ergeben: Derlwirst du gehn, und treten

auf

auf die Drachen; auf jun: | 8. Er ruft mich an, als gen Löwer wirst du stehn, seinen GOTT, drum will the' Zähn und Gift verlassich ihn erhören.. Ich bin chen: Denn dir der keines ben ihm in aller Noth, ich schaden kan. Kein' Sench will ihm Hulf gewähren; kommt dem vom andern Zu Ehren ich ihn bringen an, der auf GOTT thut will, lang's Leben ihm auch vertrauen.

Er - begehrt mein ich ihm zeigen. aus Herkens: Grund, und 9. Ehr sen dem Vater und hofft auf meine Gute, dem Sohn, und dem Heili: drum helf ich ihm zu als gen Geiste: wie es im Ans ter Stund, Ich will ihn fang war, und nun, der uns wohl behüten. Ich will sein' Gnade leiste, daß wir allzeit sein Helfer senn, wandeln in seinem Pfad, drum daß er kennt den daß uns der arge Keind Namen mein; des soll nicht schad. Wer das beer sich ja trösten.

geben will, mein Beil will

gehrt, sprech Amen.

### Von den Gutern des Heils. I. Vom Erkenntniß GOttes und JEsu.

frommer GOtt.

Leben dir dessen, was du den Namen giebt. sagst, Beweik und Zeugniß 4. Du sagst: Ich bin geben! so steht es wohl um ein Christ: Denn ich bin dich. Ich wünsche was du ja besprenget mit Wasser sprichst, ju werden alle Tag, in der Cauf mit Chriffe nemlich einguter Christ. Blut vermenget. Ja wohl:

Christ. Der ists, der JEs den Bund, den du mit sum kennet, und seinen GDTT gemacht in jener GOTT und Herrn ihn Gnaden : Stund? nicht alleine nennet, son: 5. Hast du ihn nicht dern thut auch mit Fleiß, vorlängst gar oft und viel was fordert sein Gebot: gebrochen? Haft du, als Thust du nicht auch also, ist, GOttes: Kind, dich, wie was du sagft, ein Spott.

320. M. O GOtt, du nennen lassen, muß lieben was ist gut, mit Ernst das Bose hassen; der liebet u sagst: Ich bin ein Christum nicht, der noch Christ. Wohlan! die Sunde liebt, ist auch wenn Werck und kein Christ, ob er sich gleich

2. Du sagst : Ich bin ein hast aber du gehalten auch

du hast versprochen, in 3. Du sagst: Ich bin allem Thun erzeigt, dem ein Chrift. Wer sichs will Guten nachgestrebt? Hat nicht

ber in dir gelebt. | 11. Du fagft : Ich bin ber in dir gelebt.

6. Du fagft: Ich bin ein micht gestehen: es sep benn, Chrift, weil Gottes Wort daß ichs werd aus deinem und Lehre ohn allen Men. Bandel sehen. Wer sagt, schene and ich fleißig ses und rahmet, daß er Christand hore. Ja, lieber, thust tum angebor, und auch du auch, was diese Wort sein Junger jen, mus wand biehe Rott betn gleich wie Er.

bort, fondern thut, der ift 12. Bift du ein folcher ben Gott geehrt. Chrift, fo muft bu fenn

7. Du fagit: Ich bin ein gefinnet wie ICfus Chris-Chrift. Ich beichte meine ftus war; wenn reine Gudben, und faß benm Liebe rinnet aus beines Beicht: Stuhl mich auch herzens Quell, wenn du oftermahlen finden. Tindt demuthig bift von herten, aber fich, mein Freund, ich wie der hENN, jo fag: bitte, fag es mit, nach abges Du fenst ein Ebrift.

bette, jag es mir, nach avger Du jehft ein Ehrift. Tegter Beicht, die Beg: 13. Go lang ich aber

tung auch ben dir? noch an dir erfeh und joure, 8. Ach! du bleibst nach daß Stolk und Heber: wie vor, dein' Worte, muth dein Sinn und hern Bered und Sinnen wird regiere: Wenn an der oftmals arger noch. Dein Sanstmuth Stell sich jet-Borsas und Beginnen gen hab und Neid, so bist geht nach dem alten Tried, du gans gewiß vom Chri-

und mas noch gut foll ftenthum fehr weit. fepn, ift, wenn mans recht besteht, nur lauter Seu ein Chrift, und ruhmst dich del Schein.

9. Du fagft: Ich bin ein aber du auch nicht, als Chrift, ich laß mich speif'n andre kluge Seiden? Ach! und tränken mir den, was bitere nicht so viel, was Christins mir im Abend. Gutes sie gethan! sie wersmahl will scheneen. Wohl, ben dorten bich gewistlich aber jeige mir, ob Christiklagen an.

Leib und Stut in dir jur 15. Sag nicht: Ich bin Beiligung auch seine Wir ein Chrift, bis daß dir etung thut.

ro. Du sagst: Ich bin bessen, was du sagst, Besein Chrift, ich bete, lef' weiß und Zengniß geben, und singe, ich geh ins Die Wort find nicht ges Gottes : haus, tind bas nug : Ein Ehrist muß ohn nicht gute Dinge? Sie Schein bas, was er sind es; Aber wenn sie wird genaant, im Wesen werden so verricht't, daß selber senn.

SDET auch fiets baben 16. Uch! mein GOtt, gib ein reines Derge friegt. Genab, mich ernftlich ju beffeile

befleiffen, ju fenn ein mabi, 6. Es ift ein Gelbit Berer Chrift, und nicht nur fo trug, mit biefem Wabn ju beiffen; Denn welcher fich fpenjen: als ob die Ram und Chat nicht hat schon genng ur Glaubens und führt jugleich, der Probe sen, daß man von kommet nimmermehr ju kaftern fren, die auch ein dir ins himmelreich. ber Schande meib't.

221. In eigener Del.

7. Der jeucht nur Chri ftum on , ber aus ibm felbft Erleucht mich, Derr, acgangen, und feines glei-mein Licht! ich bin iches Babu, Bermogen, mir fel ft verborgen, und Luft und Rath, Gut, Ebr, fenne mich noch nicht: ich und mas er hat, von Der, mercke diefes gwar, ich fen gen haft und fpricht: Nur nicht, wie ich war, indeffen Jesus ist mein Licht.

fühl ich wohl, ich sen nicht, 8. Das ift bes Glaubens wie ich foll. Bort und durftiges Ber-

2.3ch lebt in folger Rub, langen : DErr JEfu, fen und mufte nichts von Gor mein Sort! Berfohner gen por diefem; Aber nu DErr und Schild, und bin ich gang voller Braft, fuhr mich, wie du wilt; und mir felbst eine Lant tein bin ich, wie ich bin, mas vormale meine Frend , nimm mich ju eigen bin.

macht mir jest Berneleid. 9. Wer die nicht grundlich 3. Kein zeitlicher Verluft mennt, Des Glaub ift noch verurfacht diefen Schmer: untilchtig , ber bleibt noch Ben, fo viel mir je bewuft, ODetes Seind : fein Soffe mich liebt manch treuer nunge Grund ift Sand, und Freund, mich überwindt balt julest nicht Stand; ber fein Reind : Der Leib batleinge Glaubens: Grund iff

mas er mill, Gefundheit, Diefer Gnaben Bund.

ull und Full. 10. Hier forg ich, fehlt 4. Nein! es ift Seelen es mir, die Lieb ift noch Hull und Kull. Pein, es fommt mir aus nicht richtig, Die ich, Serr bem Dernen, und Dringt Chrift, ju dir jest habe: durch Marck und Bein, Beil ich doch ben nah ein nur dis, die liegt mir an, Christe noch, die Belt und daß ich nicht wiffen fan , ob Luft noch mehr geliebt, als ich ein mahrer Chrift, und beine Ehr.

mein Jesus bift. 11, Mein hert, begreif 5. Es ift nicht so gemein, bich nu, ich muß es redlich bu mein TEfus bift. ein Chrifte fenn, ale beif magen, ich tomm eh nicht fen : ich weiß, daß der allein jur Rub! Sagft bu bier: Des Damens fabig ift, ber mit ber Welt, und mas feine liebfte Euft Durch Christem Fleifch gefallt, rein ab. fit Kraft gerbricht, und tebt und Chrifto an, fo ift die Sach gethan, ihm felber nicht.

ra.Du

versagen, dem alles stehet ju thun so laug sie leben. 14, der allein weis' und 2. Gelig pnd, die Des erschaffen und ethält.

zehn, was Erd und Him: lein gepreist, dancken dem mel heget, so bleibt er vest auch für und für; denn bestehn, sein Wesen rimmi das Himmelreich ist ihr. ein Grab, und wen er ein ren jegen, die sich selbst nahl kennt, des Wohlsand gering hier schäßen. simmt kein Eud.

nit Ihm sich nicht vertra Trauren sindt, die bes zet, der bleibt in Ewigkeit seufzen und beklagen ihr son GOttes Freuden Haus und andrer Leute Sund, jang, gang geschlossen ans, die deshalben traurig gehn,

den Vertrag, laß ihn dein getrostet werben. Ehre, Haab und Gut.

Perklichkeit, mit deinem kand bestigen. Heil bekleidt, geheiligt nun 5. Gelig sind die sehns und dann, wohl mir! so lich streben nach Gerechs

o meine Seele.

mo lernet allzumahl, wel: Betrug und Aurecht hass the die sind, die gehören seu, die wird Gott satt n der rechten Christen werden lassen. 3ahl: die bekennen mit dem 6. Gelig sind, die aus Mund, glauben vest von Erbarmen sich annehmen

12. Du ErdiMurm! sol: Hergens Grund, und be: test du dem Kön'ge dich mühen sich darneben, Guts

reich, der alles ist zugleich; muth haben, und sind all: der selbst die gange Welt seit arm im Geist, ruh: men sich gar keiner Ga: 13. Wenn alles wird ver ben, daß GOET werd als nicht av, die Gettheirweit GOTT wird dort zu Eh:

14. Wer aber in der Zeit ragen, da sich götklich rergöß er in dem Weh, sir vor GOTT mir Thräs unch eine Thränen See. nen stehn: diese sollen noch 15. Wünscht nun Goti auf Erben, und denn dort

Ja-Wort schichten, o liebe 4. Setty sind die from: Seel! und sag: die opfr'ich nen Herken, da man neinen Lauf, und Geift, belche Hohn und Trut und Leib und Blut, Lust, verschmerzen, weichen ger, me jedermann, die inicht 16. Thu, was du wiltssuchen eigne Rach, und mit mir; werd ich nur zu befehlen GDTT die Sach: zerichtet zu beinem Preis diese will der HERR so und Zier, ein Faß der schutzen, daß sie noch das

322.277. Freu dich sehr ihrem Thun und Leben kein Gewalt noch Unrecht-sep: die da lieben gleich Rommt, last euch den und recht, sind auflichtig, Herren lehren,konimt fromm und schlecht, Geiß

frem

fremder Roth, find mitleisbring; Sauftmuth auch dig mit den Armen bitten an Teinden übe, die Gestreulich fur fie Gott. rechtigfeit flets liebe.

Die behulflich find mit 11. Dag ich Armen belf Rath, auch, wo mog und diene, intmer hab ein lich, mit der That, wer, reines hern, die in Unben wieder Sulf empfan fried ftebn, verfühne, Dit gen, und Burmhersigfeit anhang in Freud und erlangen. Schmers: Bater, bilf

7. Celig find , die fun bon beinem Ehron , baf ben werden reines hergens ich glaub an beinen Sohn, jebergeit, Die im Berck, und durch beines Beiftes Wort und Geberben lies Starde mich besteiffe rech-ben Bucht und Beilige ter Werde. feit : biefe, melchen nicht gefallt Die unreine Luft 323. 277. O GOtt, du Der Welt, fendern ffe mit Ernft vermeiden, wer,

Greuden. obn Unterlag, daß man moglift ju nennen : por allem in allen Sachen flieben Sa aber gib, daß ich bich recht der, Streit und Sag: Die verehr, aus beines Gei Da fiften Fried und Rub, ftes Rraft, nach Deines rathen allerfeits baju, fich Cohnes Lebr. auch Friedens felbft be: 2. Ich leb im Chriften, fleiffen, werden Gottes thum, lag mich doch

Rinder beiffen.

folgung, Angst und Pein, dir zugesagt : Ich wolte Da fre es doch nicht ver beinen Willn nach mei funden, und gerecht er ner Taufe Bund, genaufunden seyn: ob des Eren durch dich erfull'n. tes gleich ist viel, sezet 3. Die Kehr entspringt GOET doch Maas und von dir, sey du mein recht

Biel, und hernach wird ter Lehrer: Biff Du ber Ers belohnen ewig mit Beisheit Quell, so fer der Sbren Gronen. auch ihr Bemehrer. Bas 10. SERN, regier zu hilft mir mein Bemuhu, allen Zeiten meinen Wan mein Lefen, mein Stu-

bet hier auf Erd, Dagibirn? Willft bu mich nicht ich folder Geligkeiten aus baburch jur mahren Que

Benaden fabig werd ! Bib, gend fuhrn ?

daß ich mich acht' gering, 4. Mein Dencten und lag meine Rlag oft vor dich mein Wort, mein Chun

ben fchauen GDEE mit Dacisheit aus ber Greuben. Dob! gib bit mir ju 8. Selig find, die Friede erfennen ben meinem Un-machen, und drauf fehn verftand, mas Weisheit

Chriftich leben, auf beines

9. Gelig sind, die muß Sohnes Pfad nach reiner fen dulden Schmach, Ber Lugend ureben, weil ich

ch was weiters fassen, keine grobe Laster hatte, was gib, daß dirs allein zu es doch nur Heuchelen. die und Ruhm gelang, wie 4. Todtes Werck, histo: che in deinem Sohn und risch Wesen ist, was sich

ich in Schwachheits Sun, Schatten, Vildniß, Schein den nieder, so richte du und Mennen, Judas:Kuß nich bald durch deine und Heuchel Weinen ist Dulfe wieder, daß ich mich der Glaube dieser Welt.

mein Geist, mein' Ehre, wie du, HErre, der Ges But und Leben, sen dir, o rechte, mich willst haben HERR, allein in deinen recht und schlecht. Schutz gegeben: Mein 6. Hilf, daß ich dem Sochster, was ich bin, werf Fleisch absage, nicht nach ch in deine Hand: wie du eitlen Ehren frage, rein'ge nein Anfang bist, so bleib selosten Hert und Sinn: uch stets mein End.

224. M.Ach! was soll viel höher schäßen, als ich Sünder machen.

rkohren, und den Deinen auferstehn. ngezählt.

affen, mitten in der Sun: meinen Heiland sehn. en & Schuld.

und auch mein Lassen res Rirch, Altar baben, sang

die Welt erlesen, und für 5. Sinck ich unachtsam, ihren Christum halt!

tets auf dich mit offnem 5. Hierin hab ich auch Angesicht, und nimmer gestecket, bis du mich hast veg von dir, auf diese aufgewecket: Ach! daß ich Welt: Bahn richt. | nun wachte recht, und 6. Dein theures Pfand, den Gnaden Zug bedächte,

Las fein Welt : Tand mich ergögen, Christi Schmach

Egyptens Luft : Gewinn. 7. Tödt des alten Adams Freuer Bater, deine Glieder, mach mich bir jum Liebe, so aus einem Opfer wieder, lehr-mich seissen Triebe mich in nur zu Christo gehn; Aus Thristo auserwählt, und, des alten Adams Modern h ich zur Welt gebohren, muß der neue Mensch auf chon zur Kindschaft aus lodern, und in Christs

8. Wenn am Eiteln aus 2. Hat mich zwar bisher dre kleben, zwischen Lust. esehen als ein Faß des und Furcht noch schweben, dornes gehen, doch getra: voer blind zur Hollen gehn, en mit Geduld, so daß will ich meine Glaubens: nicht wollen frafen, Flügel schwingen zu hem och mich aus dem Wege Sternen: Hügel, und auf

9. Wird man gute Werck 3. Da ich dacht, ich war hoch achten, andrer Wans in Christe, und davon del sehr betrachten, und u reden wuste, brauchte man sondre Gaben ehrt:

Werd

Werd ich mich daran er: 15. Wer auf feinen hei gogen, wenn mir GOEC land trauet, ber bat au mit Chrifti Schagen den Fels gebauet, und be mur ben Glauben recht figt ben himmel fchon : ob

die Rosen niffeln, und nes J.Esu Thron. mich gerne ju sich ziehn: 16. Derr, du wollst mich Zeigt er seines Reiches selbst kereiten, wie in Zeit Schane, fidle fubtil und und Emigfeiten bu bein

ren Lopfen fdregen, Deit Dein Deil gemabrit.

Chrift hoch.

13. Will die Eigenheit nes Jesu Hold.

nich fallen, oder schla 19. Jesu, was du gen Trubsals Wellen auf angefangen, das erwar mein schwaches Schifflein ich mit Verlangen : Ach 1u; Weiß ich, daß es versiegl' es doch einmal Jesus führet, und er Laß mich durch dem

tur Rub. 14. Wer kein Herling den Del.

15. Wer kein Herling den Del.

20. Ich will nach der ein guter Rebe sepn; Soriegen, Geis und Wollust vosses Herben. Gib ein dien plassen, ich allein dem stete derne unt, daß ich dassen, sich allein dem stete derne unt, daß ich dassen, sich allein dem stete derne unt, daß ich dassen, sich allein dem stete dernetichtig handle, lau Beiland laffen, meiden al ferlich in Liebe mandle, al len Seuchel : Schein. Durch gottliche Ratur.

er gleich muß geitlich lei 10, Bill ber Satan ben, folgt boch Berrlichfeit feine Difteln mider in und Freuden bort por fei

grobe Rene: lag lich ihn armes Kind begehrft, du untsons bemithn. fauft kaft gen, fidreten, 11. Collee mich Egy gründen, Mittel, Zeit und pten reuen, und nach ih Wege finden, da du mit

ren Kepfen screpen, Deih dem Deil genöcktk.
und Gein nach Sodom 17. Jeh will gerne halfebn? Kaß mich beten, ten filte, meine Helfgung
wachen, kanpfen, Sun fep dem Wille, laß mein
de, Tod und Dolle dam Herne beiligung
widerstehn.
12. Wird mir Kraft und hangen; Sey du mein,
muth genommen, und ich bleibe dein.

fell jum Treffen 18. Wird mich Babel fommen, ich nur hab ben gleich vernichten, will mich Willen noch: Go verleib auch felbft Bion richten auch bas Bollbringen, trag ich foldes mit Be Beisheit, Rraft in allen buld, und will mich baben Dingen, und ju tragen vergnugen, went ich nur Chrifti Coch. tau ficher liegen unter met

felbst bad Steu'r regieret, Beift auf Erben ftarct am bringt es auch in Port innern Menfchen werben Galb mich mit bem Freu

21. DET

21. DErr! betehr boch himmels Pforte : Deine auch die Meinen, ichreib Lebren find der Pfad, der fie ju der Zahl der Deinen, uns führt ju Gotes eige ihn'n bein Angesicht, Stadt. O mie felig! wer iche fie von oben traftig, dich horet, wer von die en durch beinen Geift ge will ienn gelehret : Wer chaftig: bringe fie jum ju ieder Zeit und Sund echten Licht. 22. Ja, lag auch bie an Daund.

bern Beerden bald bergu 2. Sprich boch ein in jeführet werden, und viet meine Soble, rebe doch ju aufend Seelen fenn, Die meiner Geele; Lebr fie oich ihren Sirten neunen, balten bis in Lod Deiner and in rechter Wahrheit Liebe Liebe Gebot.

Simmelein.

fammet, wenn die Doch gleich wie mich laß mich eit anberahmet, und ber lieben, inniglich. Brautigam allba , belle 3. Lehr mich englische Blaubene : Lampen brin: Geberden, lag mir beine gen, und dem Lamm ein Demuth . merden : Geuf Cobelied fingen: Salles mir beine Sanftmuth ein. uia! Gloria!

schicke deine Rathe. Rube finden; alfo

fchaut auf Deinen treuen

fennen, einft mit dir gebn mir in bem Lieben üben, und Gott über alles lies

23. Dag wir funftig alles ben; meinen Dachften,

mach mich flug in Einfalt 325. 17. Berr, nicht fein. Alfo merd ich mich entbinden, und der Geelen

Treuer Meifter, Deine ich in der Bett fenn gelehrt Worte find die rechte in Ewigfeit.

#### II. Von der Gnade und Liebe GOttes und JESU.

326.17. Wer nur den | 2. Er ift alleine meine lieben GOtt zc.

ch! fagt mir nichte Bild, an dem ich meine von Gold und Augen weide, und finde, Schaffen , von was mein Berge ftillt. Ein

Pracht und Schonheit Die jeder liebe, mas zc. fer Belt! es fan mich ja 3. Die Belt vergeht mit gar nichte ergogen, was ihren Luften, bee Fleiches mir bie Belt vor Augen Schonbeit dauret nicht, die ftellt. Ein jeder liebe, mas Beit tan alles das vermit, er will ; Ich liebe JEsum, fien, mas Menschen Sande der mein Ziel.

Freude, mein Gold, mein Schan, mein Schonftes

4. Gein Schlop fan feis brennt ber Bater : Ginn, ne Macht gerftobren, fein wie giebt und ichenett et Reich vergeht nicht mit alles bin, eb als er an bas ber Beit : fein Ehron bleibt Schencken Des ein'gen ftete in gleichen Ehren, nur will benchen. von nun an bis in Emig: 3. GDEE aber fchencte eit. Ein seber liebe ac. aus frenem Muth, und treuem milben Bergen, feit. Ein jeder liebe zc.

nicht ju ergrunden : fein fein ein'ges Rind , fein allerschonftes Angeficht, schonftes Gut, in mehr als und mas por Schmuck an taufend Schmergen; Er 3hm gu finden, perbleichet giebt 3hu in ben Eod bine

erheben, und feiner Rlar: ein'ge Freude. beit machen gleich; er fan 4. Warum doch bas? mir fo viel Schane geben; dag bu, o Belt! fren wies bag ich werd unerschopflich ber mochteft fteben, und

wandre in der Zeit: So mohl, du schnöde Braut, wird er mire doch wohl ge wie, da dich GOTE ihm währen im Reiche seiner anvertraut, du, wider herrlichfeit. Drum thu deinen Orben, ihm allgu ich billig, mas er will, ich uneren worden.

dich, mein zc.

har Bort jo boch geehret, len Feind entlaufen. nen Sohn, ben ein'gen Sohn verebrt; daß aller Schat, Die ein'ge Eron, das Menfchen Wefen, jo mit

und veraltet nicht. Ein ein, ja in die Soll und em's jeder liebe ac. 6. Er kan mich über all's Leide ficht GOLL fein'

reich. Ein jeder 2c. durch ein theures Lofe. 7. Und ob ichs gwarnoch Geld aus beinem Kercker muß entbehren, so lang ich gehen: dem du weist

liebe J. Darüber bat dich Sund und Cob, und Sar 327. Mel. Brnuntre tanas Gefellen, ju bittrer Ungft und harter Doib, beichloffen in der Sollen, Sillo bat GOtt die Belt und ift bier gar fein andrer geliebt, (bas merce, Rath, als der, den Gott toer es horet!) die Welt, gegeben hat, wer den hat, die Gott so boch betrübt, wird bem Sausen der Sol-

bag Er fein'n eingebohr | 6. Gott bat uns feinen ein'ge Berg und Leben mit bem em'gen Bluch be-Billen bingegeben. ichwert, durch Diefen foll 2. Ich wie muß boch ein genesen: wen Die Ber-

ein ges Rind ben une hier bammnis hat umschranete, auf ber Erben, ba man ber foll burch ben, ben boch nichts als Bosheit GOER gefchendt, Erlofindt, fo febr geschoner fung, Eroft und Gaben werben: Wie bigt und des em gen Tebens haben.

7. Ach! mein GOTT, um erlangt sie auch kein neines Lebens, Grund, wo Heil: sie bleibt im Tod, oll ich Worte finden? und hat kein Theil am Mit was für Lobe soll Reiche, da die Frommen, nein Mund dein treues die GOTT gefolgt, hins perp ergrunden? Wie ist kommen.

pergessen? Was hattest di aben wolte. m der für Lust, von wel 13. So sahre hin, tu-her dir doch war bewuft, tolle Schaar, ich bleibe ohnen.

o gar schlecht uns beque be, sein Sterben meine men. Die meisten wollen Weide.

Sünden: Wilft, daß sie nen Glauben mein eigen mit der Glaubens : Hand Hertz will rauben. das, was du ihnen zuge: 15. En, sprechich, wer randt, sich völlig zu er: mir GOTT geneigt, da quicken, vest in ihr Herze wir noch Feinde waren: so ducken.

juwider? du bauest hier, ihm versühnt; da, was ich du hauest dort, die Welt Boses je verdient, sein schlägt alles nieder; Dar: Sohn, der nichts verschul:

ir immermehr geschehn? 12. An dir, o GOTT! Was haft du an der Weltsift keine Schuld, du, du sesehn? daß, die so sehr haft nichts verschlafen! ich hohnet, du so gar Der Feind und Hasser deis wech geeronet? — ner Huld-ift Ursach deiner 8. Warum behielt'st du Strafen: Weil er ben icht dein Recht, und lies Sohn, der ihm so flar est ewig pressen diesen und nah aus Herz gestel: drudcht und freventlich sen solte, durchaus nicht

iap sie für dein Verscho sen dem Sohne, dem geb ien dir schändlich würde ich mich, des bin ich gar, und er ift meine Erone. 9. Das Hert im Leibe Hab ich den Sehn, su hab veinet mir vor grossem ich gnug, sein Creuk und teid und Gramen, wenn Leiden ist mein Schniuck, ch bedencke, wie wir dirsein' Angsi ist meine Freu-

deiner nicht, und was du 14. Ich freue mich, so ihnen zugericht't durch oft und viel ich bieses deines Sohnes Bussen, Sohns gedencke; dis ist das treten sie mit Fussen. mein Lied und Saiten: 10. Du frommer Va- Spiel, wenn ich mich heim: ter, menuft es gut mit al- lich kräncke. Wenn meine len Menschen : Kindern, Sund und Missethat will du ordnest deines Sohnes grösser senn als GOttes Blut, und reichst es allen Gnad, und wenn mir meis

wird er ja, der kein Recht 11. Sieh aber, ist nicht beugt, nicht feindlich mit W 2 det,

Det, fo moht fur micht 4.0 Jefu! beine Lieb it fuß, wenn ich fie tief'in erdultet.

16. Rebits hier und da : Derte fchließ, ergiticfet fi En unversaat! Lag Gorg mich ohne Bahl viel tau und Stummer febreinden : fend, taufend, taufendmabl. Der mir bas Grofte nicht 5. Ach! lieb't und lobe verjage, wird Rath jum boch mir nir ben, ber un Riemen finden. Sat Got liebet für und fur, mit gie mit feinen Colyn gefchencit, velobnet Lieb allgeit ; und und für mich in ben Tod bort nicht auf in Emigfeit, gefencht, nie foit er, laft 6. Mein Jefulein lieg une beuden, mit ihm nicht mir im Ginn, ich geb un

alles febenefen? | fieh und mo ich bin. 28 17. 3ch bine gewiß, und froh und felig werd id fferbe brauf, nach meines fenn, wenn es wird fen Gottes Willen! Meinjund bleiben mein.

und Gottes Gobn, und Ruhm ift all auf bich ge bort ben Gottes Stublffellt, o Jefu, Deiland al und Ebren, Da mird für fer Welt. mabr mein Leben in em:

gen Freuden fchmeben.

328. Mel. Tun laßt uns den Leib be: graben.

und Wonn obn' Maag und treuer Welt Deiland! ti Biel; recht aber Bonig bin, Rubm Dir gu bringe fuffer Urt' ift feine Gna vor allen. Den: Gegenwart.

Bunge fingt, nichts reiners ben, ich will mich ganglis meinen Ohren flingt , dir schencken und voll nichts fuffere meinem hingeben : uimmift du mit Dernen ift , ale mein berg bin, ift es mein groffer &

liebfter JEfus Chrift.

3. D Jefu! Bergens den mein Leben. Freud und 2Bonn, o Le: 3. Gines, bas nothig. le bens : Brunn, o mabre machtig vor allen beffebo Sonn! ohn dich ift alle Rube ber Seelen, lag ! Freud unmerth, und mas les, mas eitel, vergebet man auf ber Belt begehrt. Einnige Luft ift mir mi

Greus unt ganger Lebene: 7. 2m dir mein Gern bat Lauf wird fich noch frolich feine Luft, welltommen if fillen, Sier bab ich Gottoie Lieb und Luft, mem

329.117. Saft du denn, Ileju, dein zc.

Chriffe! mein Leben, mein Soffen, mein Glauben, mein Ballen In Jesum benden oft fan jehmeden und eines und das, mas Chriften und viel, bringt Freud gefallen; richte ben Gin

2. Gingia Beliebter, ti 2. Nichte liebers meine Bonne! Dich will ich erte winn, feinen wird fra

ferner bewust, Christus, 2. Man singet nichts

du wollest mich selber reisErden nichtslieblichers.ho: gieren, so, daß mein Les ren, so ist auch im Dencken ben ich heilig und seligsnichts suffers zu loben, als mag führen: Gib mir den JESUS, die Gabe des Geift, reiche, was gott Vaters, von oben.

Seele ju zieren.

mich im Glauben dir man dich begehret! Wie treulich anhangen: Eile, bist du so gutig im Suchen zu stillen dis Wünschen, der Blinden! Wie wirst du mein hochstes Verlangen: denn heissen, wenn man Won dir nichts mehr, dich wird finden?

ber gefangen.

nicht wilt tragen: Alles Freude verbleichen, man mas irrdisch ift, trachtet kan es mit keinem Wer: die Christen zu plagen. langen erreichen. Laß es denn senn, lebt 5. Die Zunge verftum= man nur Christo gemein, met und kanes nicht sagen, der wirds wol konnen so kan es auch niemand in verjagen.

auch immer und ewiglich Glauben getrieben, mas hassen Bürden, die Chrisdieses bedeutet, dich, JE: stum, das Kleinod, nicht GU, zu lieben. in sich einfassen. Er soll 6.Dich such ich im Bette mir senn Reichthum und des Nachts bis am Mor: alles allein, GOtt! GOtt! gen, wenn ich mich im Zims wer wolte dich lassen?

was zimmel 2c.

Durch blosses Gedacht: 7. Ich geh mit Maria niessen, kan Sinnen und suche dich, JEsu, des Mor: Herken wie Honig durch gens im Grabe, da muß suffen: willst aber du selesich im Dencken mich kran: ber dich ben uns befinden, chen und winden, und wins muß alles, geschweige, das seln, dieweil dich kein Auge Honig, verschwinden.

mir ewig ersehen. schöners in himmlischen 4. Herzog des Lebens, Choren, man kan auch auf

lich nur heißt, anders die 3. O JESU! du Hoff: nung deß, der sich bekehret:

5. Friedens : Fürst! laß wie bift du so milde, wenn

Heiland! ich jezo bes 4. DJESU! Du Gus gehr: Nimm mich dir selsse der inneren Güter, du Brunnquell des Lebens, 6. Centner:schwer sind du Licht der Gemuther: mir die Burden, wo du Wo du bist, muß alle die

Schriften vortragen: Ers 7. Nun, nun, so will ich fahrung die lehret, vom

mer des Herkens verbor: gen. Go heimlich als of 330. Mel. Ach! alles sentlich unter dem Hausen sieht man mich vor Liebe dir, JESU! nachlaufen.

niß dein, IGu! gesim eifrigen Trabe, und kan finden.

M 3

8. **G**0

S MOORIC

8. Go will ich das Grome vergoffen? Da Grab benn mit Ehranenich, nun erlofet, mid begieffen, ba foll benn GDET fan vertrauen mern Aechsen die Höhle und ewig verhoffe fein durchschiesen. Drauf köfif Antlis zu schauen. du, da will ich zun Fust 14. Kommt, Seelen! sen hinknien, die faß ich, kommt alle, lernt IS und bin nicht herunter zu um erkennen, beginner

vor Liebe mit mir gu ent gieben. 9. Rabberi! bu Ronig brennen: Rommt, lage ber himmli chen Bunder, uns ihn fuchen mit Gifer fo fommft du, jo fiegft bu auf Erben, bamit mir im noch immer jegunder. D Guchen noch brunftiger

Guffe! die-mehr als mit werden. Morten fan laben, mie 15. Wie er uns gelies

brennt mein Verlangen bet, fo last und 3hn bich immer gu haben! lieben, sonft mird ia die 10. Go bleib denn, Liebe durch Liebe getries mein Liebster! vor meinem ben; Komimt, laft uns Befichte, erleuchte mich boch feinem Beruche nach Urmen mit bimmlifchem laufen, und mas er ge-Sichte ; Ereib ferne bas munichet, das minfchet Dunctle vom Beift und mit Saufen. vom Willen, mich, fleine

Welt, lieblich mit Licht 331. In eigener Del. au erfullen.

ti. Und weichft bu, fo Gins Chriften Berg fomm doch auch wieder fehnt fich nach hoben jur Geelen, laß leuche Dingen! ein irrdisch Berg ten die Wahrheit ohn nach bem, mas irrdifc alles Berheelen : fo mird heißt. Salt GOEE Die fich das Gitle der Welt Geel, fan fie fein Welts pon mir trennen , ich Geift gwingen , weil Got werde vor Liebe beginnen tes Rraft fie ftarctt und au brennen.

ju fich reift. GOET ift 12. Deun haft du mich , gefreu, wenn man fic JEGU! nicht erftlich ju Ihm wendet, fangt geliebet ? Wie lieblich, Er wohl an, Er mittelt, wie fuß ifte, wenn man und vollendet.

fich fo ubet; viel tau: 2. Ja, Er kommt felbft fend Ergonung ift ben bir juvor mit feiner Gnabe, ju fpuren, es fan es ja Er fuchet une, und mill niemand mit Worten aus uns ju fich giebn : Es schäft der DENN fo groß führen.

Ift benn nicht bie arme Dade, ob fie im Leiden dein Gergegleich folt mit Jona vor gerfloffen? Saft du Ihm fliebn, liebt Er fi an anicht dein Blut wie dieldoch, und will gang un

gen

gern lassen das Sunden 332. M. gur Gericht Kind, Er sucht es zu Ber IESU ic. 271

3. Ach! öffne mir die Sernlich lieb hab ich Tiefe nieiner Gunden, bich, v HENN! ich lag mich auch sehn die bitt, du wollft fepn von Liefe deiner Gnad: Lag mir nicht fern mit deiner keine Ruh mich suchen hulf und Gnaden; Die det schie Ruh mich suchen July und Gnaden; Die der sinden, als nur ben gange Welt erfreut mich bent, der solche sür mich nicht, nach Himm'l und sat; der da gerussen: Ich Erden stagich nicht, wenn vill euch erquieken: wenn sich die Sund und ipre und wenn mir gleich mein hertz ierbricht, solch es vom Ausang der sicht, mein Hertz ierbricht, solch es vom Ausang der sicht, mein Kertz ierbricht, solch es vom Ausang der sicht, mein Kertz ierbricht, solch es vom Ausang der sicht, mein Kertz und mein von mir die Sünd. und erlöst. Hertz sich der sich der sich der sich der sich es sich der si

obt mir die Gund, und erloft. DENA JESt to mir nahe, daß ich Chrift, mein GOED und ich seh und schmecke, wie HENN! mein GOET und u bist; Las mich durch HENN! in Schanden las ich, o kamm! recht über, uns nimmermehr. binden mein grösses 2.Es ist ia, HENN, dein

er Gunden. Greuel mei G'fchence und Gab, mein ger Gunden.

ne hert, bag ich verftebe mein, wollft mir bein' bas nie fein Menich er Gnade geben! Bebut abren in der That : Las mich, DERR, vor falicher

ort aber werd ich dir ein Todes Noth. ieu lied fingen, ingwischen 3. Ach! DERR, lag

er Gunden. Leib, Geel und all's mas bert, damit ich febe, mas Leben! Damit iche brauch' ein naturlich Aug gese jum Lobe bein, jum Dun en hat; gib beine Lieb und Dienft bes Rachften nich boch vom verborg Lehr, des Satans Mord en Manna effen, und und Lugen wehr: in al

ein, o JeGu! ewig lem Ereut erhalte mich 6. So foll bein Lob lich, hERR JEGUEbrin, auf daß iche trag geduldig: enn von mir fets erflin mein DERN und GOEE! en, fo lang ich noch in mein hERR und GOET! fefer Schwachheit bin! troft mir mein' Geel in

imm bis gallen von mir bein' lieb' Engelein am lege in, bis ich bort werde mit ten End die Geele mein en Geraphinen in beinem in Abrahams Schook tempel Lag und Nacht tragen, ben Leib in feit nem Gehlaf Rammeriein nem Schlaf Rammeriein M 4

gar sanst, ohn einge Quaalists durch dich geschehn, und Pein, ruhn bis am daß ich dich endlich hab Jüngsten Tage; alsdenn ersehn. vom Tod erwecke mich, 5. Ich dancke dir, du daß meine Augen sehen dich wahre Sonne! daß mir preisen ewiglich.

333. M. Wer nur den lieben GOtt läßt walten.

dich lieben, meine Zier ! und Seele gant, du ewig Ich will dich lieben mit farcker Himmels-Glank!

will dich lieben und erhei Schan! gewandt. tigam.

lobte Schönheit du! und bis mir das Hertz im dich nicht eher mein ges Sterben bricht. nennet, du hochstes Gut und wahre Ruh, es ist mir 334. Melod. ZERR, leid, ich bin betrübt, daß ich dich hab so spåt geliebt.

4. Ich lief verirrt, und

in aller Freud, o GOttess dein Glank das Licht ge: Sohn! mein Heikund und bracht; Ich dancke dir, mein Gnaden:Thron.HErr du Himmels:Woune; daß JEsu Christ, erhore mich! du mich froh und fren ge: erhore mich! ich will dich macht; Ich daucke dir, du suffer Mund, daß du mich innigst machst gesund.

6. Erhalte mich auf dei: nen Stegen, und laß mich nicht mehr irre gehn: laß meinen Juß in deinen We: Ich will dich lieben, meisgen nicht straucheln oder ne Starcke! ich will stille stehn; Erleuchte Leib

dem Wercke, und immer: 7. Gib meinen Augen wahrender Begier!. Ich susse Thranen, gib meinem will dich lieben, schönstes Herzen keusche Brunst! Licht! bis mir das Herp Las meine Geele sich ge: im Sterben bricht. mohnen, zu üben in der 2. Ich will dieh lieben, Liebes: Kunst: Laß meinen o mein Leben, als meinen Ginn, Geist und Verstand allerbesten Freund; Ichstets senn zu dir, mein

ben so lange mich dein 8. Ich will dich lieben, Glang bescheint. Ich will meine Erone, dich will dich lieben, GOttes: Lamm, ich lieben, meinen GOTT; als meinen liebsten Brau: Ich will dich lieben ohne Lohne, auch in der aller: 3. Ach! das ich dich so größten Noth! Ich will spåt erkennet, du hochges vich lieben, schönkes Licht,

nicht schicke deine

Rache. war verblendet, ich suchte ZESU, deine Liebes: Dich, und fand dich nicht, J Flamme macht, daß ich tch hatte mich von dir ges die Welt verdamme, wenn wendet, und liebte das ge:ssie mir das eitle Spiel ihrer chaffne Licht: Nun aber Liebe zeigen will; Deine Treu

Eren ift meine Freude, JEGU, JEGU, meine Bollust meine Wei. J. Gonne, meiner Geer De, und bein Gegen mein len Gigenthum, mein Bers Gewinn, bis ich todt und gnugen, Luft und Wonne, meine Soffnung, Ehr Celia bin.

2. Dich will ich jur Per und Ruhm! dir hab ich le haben, deine Freund mich gang ergeben in dem Schaft foll mich laben, und Cod und anch im Leben, ich will ber Wieder, Schein bu, bu, bu, bu, bu bift meis

beiner Gegen Liebe fenn : ner Geelen Rub.

Deine Wolluft will ich mif 2. Richtes foll mich von fen, bich will ich im Gei bir trennen, nicht Berfolfe fuffen, Dir will ich ent gung, Ungft und Roth, gegen gehn, und dem Blei ewig will ich bich erfennen meinen Deiland, meis

fche miderstehn. 3. Ach! was ift der Men, nen GOEE, meinen Bur: fchen Lieben ? menig Luft ften und Erretter , meis und viel Betruben: wiegt ues Leibens Untertreter, Die Freundschaft taum ein fe, fo, fo, fo, fo bin ich

Loth, ach; jo ift da Cent-vergnugt und frob.
ner-Noth: will man eine 3. Ich! wenn fomm ich
Rose brechen, muß man in den himmel, ju dir in
fich vielfältig stechen: und den Freuden Saal, bier in Eropflein Berrlich Diefem Welt-Getummel ift feit führt ein Deet voll nur Trauren, Cteut und Quaal, Jammer, Brubfal,

BerBeleid. 4. Aber beine Lich ift fuf Leiden, Plagen, Schrecken, fe, und je mehr ich fie ge Burcht und fetes Bagen. nieffe, befto mehr vertiefet 21ch! ach! ach! ach! reif fich meine Geele gant in mich aus bem Ungemach.

Dich : und wenn ich in Deis ner Liebe mich nur wenig 336.17. Liebe, die du Grunden übe, ift die turge mich zum Bilde.

Stunden übe, ift die kurze
Zeit fürwahr besser, als
sonft tausend Jahr.

"Tun, mein Freund,
soll ich im Leben dir das
Herts noch weiter geben,
oder lad't mich deine
Wahl u bes Himmels
Hable u bes Himmels
Hable und heine
Bahl u bes Himmels
Hable und heine
Bahl u bes Himmels
Hable und heine
hein versiedten Worte hören
die versiedten Worte hören
die versiedten Worte; Ich
bin dein, und du bist mein,
ewig soll die Liebe seyn.

35.UT.Du, oschönes
Welt: Gebäude.

mich zum Zisle.

Essus mich den und mein
will, was JEsus will.
Denn mein Hert nur: Hert,
wie du wilt.
2. Einer ist es, dem ich
lebe, den ich liebe stud
liebe, den ich liebe früh
mich zum Zisle.

Welt : Gebaude. Iben bat. 3ch bin in fein

300 5

Blut verhallt , führe mich , Schmergen , bas mir mas

DERN, wiedu wist.

3. Scheinet was, es ser sus ist mein Glude, und ift doch juwider dir: Ach! sonium lassen auf den HERNEN es bald gurude, JEEU, Jeum Chrift, witer alle gib, mas nuget mir. Gib Leufels, Lift, wenn mich bich mir, DERN JEGU, Welt und Menschen baf mild, - nimm mich bir, fen , wenn mich fchreckt ber DERR, wie du wilt. Sollen Glut: Jesus ift 4. Und vollbringe beinen mein hochfied Gut.

337. 117. 21ch was foll Jejus ift mein bochffes

ich Sunder machen.

mich erhalt fein theures mein bochftes But.

Blut: JEfus ift mein bochs 8. Co will ich mit Freus

ftes Gut.

muß verderben, drum feinlift mein bochftes Gut.

fus ift mein becher dut.

3. Hab ich diese Gut im Hersen, evel so hab ich diese Gut im Hersen, evel so hab ich diese Gut im Hersen, evel so hab ich diese Ken, J.Son im Hersendell, was ich ewig haben ken, J.Sou, Frend im

Billen in, Durch und an f. Niemand fan mir Rete mir, mein GDEC! Dei tung fenden, ohne Chrif, nen Willen lag erfüllen ber Gidcon, Gottes ein mich im Leben , Freud und gebohrner Cobn, melder Dob, flerben ale bein fich mirb ju mir wenden Ebenbild, DERR, wenn, mit ber Engel Schaar und

tvo, und wie du wilt. Jut. Jesus ift mein hoche 5. Sen auch, JESU, flets fies Gut. gepricien, daß du dich und 6. Nun lag beine Macht viel dagu haft geschencet, mich mercken, bilf dem und mir erwiefen, bag ich Cobne beiner Magd, wenn frolich finge nu : Es gefche mich Furcht und Schreden be mir, mein Schild, wie bulangt , wollft bu beinen wilt, DERR, wie bu wilt. Rnecht auch ftarden, aib

mir deines Beiftes Muth.

But.

7. Ein Gelubd will ich bir Eben: Jefus ift mein Freuden; geben, dein getreuer Knecht Leben: Jefus ift mein ju fenn, dir am Wort ju Lebens Gron; Jefus ift bienen rein, gib mir nur ein mein Gnaden : Thron , ib beilig Leben, gib mir beines me thu ich mich ergeben, Geiftes Muth: 3Cfus ift

den bleiben in dem Saufe 2. Ohne JEfum muß ich beiner Chr,gerne huten beis fterben, ohne feiner Gnaden ner Thur, und es laffen mir Schein, bab ich lauter Soll verfchreiben, dir foll Dienen len : Pein , Leib und Seele Beiff und Duth : Jefus

foll bas mir lindert alle Schniergen, JEGU, Gees

len Luft, ach! wo bift du Begier, JEfu Berg, mein blieben in meinem Betru Liebes Schmerg! labe mich ben, JeGu! unbewuft ? mit beiner Liebe, JeGu Mich! Fomm bald, mein meine Liebe. 5) ris ift falt, warme mich 339. 177el. 2ille 27en:

meine Liebe.

DRein Ders mill vergagen, bleibft meine beffe Gabe, won den fchmeren Plagen, meiner Augen Com und

meine Liebe.

tummel, nicht, mas geit für ibr Deil. lich ift, meiner Geel belie 3. JEfu, bu bleibft mei-bet, alles mich betrubet, was fie Liebe, bich hab ich mir

bitt matt und mude, bringe mich nicht betruben fan. mich jum Friede, mach 4. Nun ich bab es wohl mich los und freb, mir ist getroffen, leb bestepet albang, ach bleib nicht lang, ler Pein, der Genuß, ans warme mich mit deiner Lie-statt des Hossen, ift mir

fo du mir wirft geben, JE und mornach ich mich ge-St, meine Bier! will ich febnt, hab ich vollig jest Dich mit Freuden, fren von erlanget, bleib ben SEGU allem Leiden, loben mit ungerrennt.

schen muffen zc.

boch mein Eroff und Theil, 4. Nicht der blaue Sim Daß ich freudig fan verache mei, nicht bas Welt Be ten, was bie Welt acht't

nur irreifch ift. Gott al auserwählt, icheint ber lein, mein Freuden Schein, himmel gleich mir trube, warme nich mit deiner Lie und bein Angeficht verfiellt, be, Jeft, meine Liebe. biff du doch mein Gnaden-5. Ereuer hirt der See- Sonne, die mich mieder len, lag mich nicht fo qua blicket an, und mein's Berlen in ber Buffenen, ich Bens Freuden , Womne, Die

be, ICfu, meine Liebe. nun geraumet ein: IE. 6. Dort in jenem Leben, fus Liebe mich umfanget,

Erschein mir in dem Bilde, Sonne laß mir scheinen, zu Erost in meiner Noth, mit dem Schild decken wie du, HERR Christ! zu, so bleib ich auch im so milde dich hast geblut't Weinen und Stürmen in

Grunde dein Nam', HErr Grunde dein Nam', HErr Christ! allein funckelt all: Christ! allein funckelt all zeit und Stunde, draufzeit und Stunde, drauf kan ich frolich senn. Wenn kan ich frolich senn. Aus alles um mich trübe, gang beinem Namen frahlen schwarz und finster ist, laß Heil, Leben, Kraft und schimmern deine Liebe in Glank, die meine Seel

3. In meines Hergens ben gang. Grande dein Nam', HErr 8. In meines Herpens Christ! allein funckeit all Grunde dein Nam', HErr zeit und Stunde, draufschrist! allein funckelt alls kan ich frolich senn. Denzeit und Stunde, drauf will ich auch behalten inkan ich frolich senn. Wenn nieines Hergens Schrein, in mir will entstehen bis ich einst werd erkalten Angst, Schrecken, Furcht

Grunde dein Nam', HErr sus Mamen neu. mich durch und durch Teufel, Sund, Tod, Holle! beseuchte dein theures daß ihr mich tastet an, hier Rosen:Blut.

5. In meines Hergens euch wehren fan.

340. Mel. Valet will wilt, ich weiß, das einer oben, des Nam' ist Sonn und Schild.
In meines Herzens 6. In meines Herzens Grunde dein Nam', Gere

Herr Christ! allein fun: Christ! allein funckelt alls ckelt allzeit und Stunde, zeit und Stunde, drauf drauf kan ich frolich sepn-kan ich frolich senn. Die

der Ruh.
2. In meines Hergens 7. Ju meines Hergens

mir, v JEsu Christ. hemahlen mit JEsus:Fars

und in dir schlafen ein. und Scheu, laß eiligst 4. In meines Hergens mir aufgehen dein'n IS

Christ! allein funckelt all 9. In meines Hertens zeit und Stunde, drauf Grunde dein Nam', HErr kan ich frolich senn. In Christ! allein funckelt alls meiner Geelen leuchte dein zeit und Stunde, drauf TEins Nam und Glut, kan ich frolich senn. Trop list an meiner Stelle, der es

Grunde dein Nam', HErr 10. In meines Herkens Christ! allem funckelt all: Grunde dein Nam', HErr geit und Stunde, drauf Christ! allein sunckelt all: kan ich frolich senn. Spzeit und Stunde, drauf magst du, Welt gleich to-kan ich frolich senn. Ach nen, und trogen, wie du Water! meiner schone,

mein

mein Hert zu Fussen fallt, mir zum Heil und Geelens sich bloß zu deinem Sohne, Hort; Liebe, dir ze.

II. In meines Herzeus bunden an ihr Joch mit Grunde dein Ram', HErr Leib und Ginn; Liebe, die Christ allein funckelt alls mich überwunden, und jeit und Stunde, draufkan mein Hert hat gant daich frolich seyn. Nun, JE: hin; Liebe dir ze. Su! es jou glangen dein 6. Liebe, die mich ewig Mam' in meiner Bruft, bis liebet, Die für meine Geele

I2. In meines Herkens kräftiglich vertritt; Liebe, Grunde dein Nam', HErr dir ze.

Trost in meiner Noth, wie mit dem Laub der Herr: du, Herr Christ! so mildellichkeit; Liebe, dir ergeb

341. Melod. Auf, ihr Glieder.

Liebe, die du mich zum Meine Seele, wilt du Bilde deiner Gottheit Mruhn, und dir immer hast gemacht: Liebe, diesgutlich thun: wunschest du du mich so milde nach dem dir von Beschwerden und Liebe, dir ergeb ich mich, den! Liebe JEfunt und dein zu bleiben ewiglich. sonft nichts, meine Seele!

2. Liebe, die du mich er: so geschichts. kohren, eh als ich erschaf: 2. Niemand hat sich je

litten, und gestorben in der ist so viel, als selig senn.

be, die sich blot ergeben gleich der suffen Ewigkeit.

und seinem Namenhalt. | 5. Liete, die mich hat ge-

du dis wirst erganzen, und bitt't; Liebe, die das Los's ich erwach mit Lust. Geld giebet, und mich

Christ! allein funckelt all: 7. Liebe, die mich wird zeit und Stunde, draufkan erwecken aus dem Grab ich frolich (epn. Erschein der Sterblichkeit! Liebe, mir in dem Vilde, zu die mich wird umstecken dich hast geblut't zu todt. sich mich, dein zu bleiben ewiglich.

Christen, Christi 442.M.Ach! was soll ich Sunder machen.

Fall mit Heil bedacht; Begierden fren zu wer:

fen war; Liebe, die du betrübt, daß er JEsum hat Mensch gebohren, und mix geliebt; Niemand hat je gleich warst gang und Weh empfunden, daß er gar; Liebe, dir zc. IEst sich verbunden; 3. Liebe, die für mich ge- IEsum tieben und allein,

Beit; Liebe, Die du mir er: 3. Wer ihn liebt, liebts Aritten emge Luft und höchste Gut, das allein Geligkeit; Liebe, dir zc. vergnügen thut! Geine 4. Liebe, die du Kraft Liebe pflegt zu geben em'ge und Leben, Licht und Wahr: Freud und eniges Leben: heit, Geiff und Wort; Lie Seine Liebe macht die Zeit

M 7 4. Drum

Pein, mein Seel, munschft und veft zu lieben dich, hilf, fren zu senn, so du suchst mein Helfer! seufze ich. dich zu ergößen, und in 11. GOtt, die Lieb, in wem em'ge Ruh zu setzen: Liebe er bleibt, lieb zu haben stets JEsum, und sonst nichts, antreibt : daß er in une, fan meine Geele, so geschichts. man mercken an der Lieb

Ruh doch nicht eher hast uns unsers Guttes Geiff. erkenner, und dein hochstes 12. Ach! du reine Lies

nichts von solchen Dingen du nicht selig senn. dir kan wahre Ruhe brin: gen. Jesum lieben nur 343. 277. Wer nur den allein, wird die mahre Rust lieben GOtt 2c. he seyn.

dich verzückt.

cherheit, Leben, Luft, Troft, lich mit mir mennt. Deil und Freud giebet, 4. Denn kan ich dich nur

4. Drum, so du von aller sich mein Geist erhübe, rein

5. Liebe Seele, ach! daß und ihren Wercken: GOtt du diese mahre Geelens und JEsum lieben, heißt in

Gut genennet: Lak dirs bes : Gluth, brenn in meis leib fenn, sen betrübt, daß nem Ginn und Muth : du Gott so spat geliebt. Rach der Liebe laß mich 6. Schätze weltlich Freud ringen, schren mir zu in und Lust nur fur Koth und allen Dingen : JEsum lies Sunden: Wuft: weil doch ve nur allein, sonst kaust

e seyn. 7. Nun, mein JEsu! schen: Mein Gott, du weißt cke mir, das ich einzig für mas mir gut und nützlich und für liebe bich von gan: fen, hinneg mit allen Dens gem Herken: alles audreschen Westen, weg mit dem zu verschergen, und zu lies eigenen Gebau: Gib, HErr, ben dich allein, sell mein daß ich auf dich nur bau, und Wunsch und Wille senn. dir Alleine gant vererau.

8. Geuß selbst beinen 2. Reiß alles weg nus der Lich', seine meiner Geelen, was dich Brunft und suffen Triebnicht sucht und deine Ehr, mildiglich in mein Gemuisia, wolte es sich auch verhes the; laß mich schmecken ten, so prüfe selbst je mehr deine Gute, dich zu lieben und niehr mein' innere Bes unverruckt, und aus mir in schaffenheit, und gib mir

ch verzückt. Herkens: Redtichkeit. 9. Wie mag einer See: 3. Daß ich könn in der len senn, deren Liebe zu dir Wahrheit sprechen: Du rein, die nichts wünschet, bist-mein Abba, Licht und nichts verlanget, als nur Heil: Du heilest alle mein dich, dem sie anhanget! Gebrechen, und schenckest Mehr als alles bist du ihr, mir an Christo Theil! du was sie sucht, findt sie in dir. bist mein aller bester 10. Ruhe, Fried und Si: Freund, ders allzeit hertze

IEsu, deine Liebe: o! daß Water nennen, o Abgrund

der

mir alles nuken können, daß ich auch dir zum Preise was man sonst heisset Ereut und deines grossen Ras und Leid: denn auch das mens Ruhm stets diene Bittre suffe ist, wenn du, olin Gerechtigkeit, und dir BOtt! im Herken bist. veliebter Heiligkeit.

kindlich gläube, und nurselbst vollbringen in Wor: fein friich und unverzagt, ien, Wercken und Verz edoch in Demuth mer zusstand: drum reiche mir in chreibe, was mir dein heis allen Dingen aus Gnaden lig Wort jusagt. Dein Geist veine Water hand : Denn erklare meinem Geist, was hier gilt nicht, wer rennen

6. Qu unerschaffnes hoch: Erbarmen an. stes Wesen, hast vor der 12. Legst du was auf, so Welt an mich gedacht, und hilfs auch tragen, gir-mir da ich gar noch nicht ge: Seduld in Leidens : Zeit, wesen, den Liebes vellen und sep in gut und voien Schluß gemacht, daß ich in Tagen niein Trost, mein Christo dein soll senn, und Nath und meine Freud.

sus, hat vollendet, was du hoch ist, sen verflucht. beschlossen vor der Zeit, hat 13. Run Amen! es sen Schuld und Gerafen abgesvest geschlossen; nur, daß wendet, und mir geschenckt des Heilgen Geistes Kraft die Seligkeit. Dein Geist, bleib über mir stets ausges der mir dis macht bekannt, gossen, als welche alles Gu-

sonst soll sagen von deiner mein, und ich deine sen. Treu, die ich verspürt, da du mich hast in meinen 344. M. Es ist gewiß: Tagen bis hieher wunder: bar geführt. Ja, dort ben Weste noch bereit.

die zu Füssen, und bitt, v daß wir getrost und all in allerhöchstes Gut! laß mich ein mit Lust und Liebe sin: wie Wachs doch ganz zer: gen, was GOtt an uns gessiessen in dieser deiner Lie: wendet hat, und seine süsse bes: Gluth. Uch! gib, daß Wunderthat, gar theur hat eine Gegen: Treu doch ftets Ers erworben. in meiner Seelen sen.

derBarmherkigkeit! so mut bin dein Eigenthum, so gili,

s. Drum gib, daß ich recht 11. Du nruft bas Gute deine Vater: Treue heißt. fan, bloß kommts auf dein

fren von aller Höllen: Pein. Gib Demuth, Einfalt, Lieb 7. Dein Kind, mein JEsund Zucht; was falsch und

ist alles dessen Unterpfand. te schafft: Go bleibts in -8. Ich weiß nicht, was ich Ewigkeit daben, daß du

lich an der Zeit.

Deste noch bereit. Dest Ehrist'n gemein, und 9. Run, Herr, ich falle laßt uns frolich fpringen,

nteiner Seelen sen.
2. Dem Teufel ich ges
10. Und weil ich auf so fangen lag, im Tod war piele Weise, mein Bater ! ich verlohren, mein' Gund

mich

-111

mich qualtenacht und Cag, ich fur bich ringen , benn darinn ich war gebobren ich bin dein, und du bift Ich fiel auch immer tiefer mein, und mo ich bleib , da Drein, es war fein Guts folt bu fenn, une foll ber am Leben mein , Die Gund Feind nicht icheiden.

hatt' mich beseffen.

3. Mergieffen wird man
3. Mein' gute Werd Die mir mein Blut, bargu mein galten nicht, es war mit Leben rauben, bas leib ich ibn'n perdorben, der Fren, alles bir ju gut, Das halt Will hafte BDit's Bei mit veftem Glauben : Den richt, er war jum Gut'n er: Tod verschlingt bas Leben forben : Die Angft mich mein, mein' Unschuld tragt ju verzweifeln trieb, daf die Gunde dein, da bift nichts denn Sterben ben bu felig morben.

mir blieb, jur Sollen muft 9. Gen Simmel ju bem ich finden. Dater mein fahr ich aus

uber die Maffen, Er dacht Geift will ich bir geben, an fein Barmbergigkeit, oer dich in Trubfal troften Er wolt mir belfen laffen, joll, und lehren mich er Er wandt ju mir fein Da fennen mohl ; und in ber ter: Dert, es war ben ihm Babrheit leiten.

lieben Cohn: Die Beit ift bas Reich Gott's werd bie ju erbarmen, fahr gemehrt, in Lob und feis bin, mein's Bergens wer nen Ehren : und but bich the Eron , und fen das vor der Menfchen G'jan, Seil ber Arnien, und hilf davon verbirbt ber edle ihn'n aus ber Gunden Schan, bas lag ich bir Doth, erwurg für fie benfeuleste.

bittern Tod, und lag fie mit bir leben.

6. Der Gohn dem Bat'r gehoriam mard, Er fam gu mir auf Erden, von einer D JEGu Chriff! mein Jungfrau rein und gart, D fconftes Licht, ber Jungfrau rein und gart, fchonfies Licht, ber er wolt mein Bruder mer du in deiner Geelen fo ben : Gar heintlich fuhrt Er boch mich liebft , bag ich es fein' Bewalt, Er ging in nicht aussprechen tan noch einer arm'n Beftalt, den jablen: Gib, daß mein Teufel wolt er fangen.

bich an Mich, es foll dir jest umfangen, und ale bein gelingen, ich geb mich fel- Cigenthum nur eingig bir ber gang für bich, ba will anhangen.

4. Da jammert GOER diefem Leben: da will ich in Ewigfeit mein Clend feyn der Meifter dein, ben

fürmahr fein Scherts, et 10. Bas ich gethan hab ließ fein Beftes toften. und gelehrt, das folt du 5. Er fprach ju feinem thun und lehren, Damit

345.117. Ich rufzu dir Herr IEsu Christ.

Derg dich wiederum mit eufel wolt er fangen. Berk Dich wiederum mit 7. Er fprach ju mir : Halt Liebe und Berlangen mig

2. Bib.

n meiner Geel als deine tes Kraft mein hartes Hers Liebe wohne! gib, daß ich te zwingen, und durche beine Lieberwähl, als meis dringen, und diesen Les ren Schap und Erone! bens: Soft mir deine Lie: Stoß alles aus, nimm al- be bringen. es hin, was mich und dich 7.: D daß mein herke will trennen, und nichtloffen stund, und fleißig gonnen, daß all mein mocht auffangen bie Tropf: Thun und Sinn in deiessen Bluts, die meine Gund ner Liebe brennen.

steht, kan nichts bestehn, nen vergosse, wie die thun, das meinen Beift betru die fich in Liebe sehnen! be. Drum lag nichts an: 8. O daß ich wie ein ders dencken mich, nichts kleines Kind mit Weinen sehen, fühlen, hören, ties dir nachginge, so lange bis ben, ehren, als deine Lieb dein Hert entründt, nift und dich, der du sie kausi Armen

vermehren.

Gut mocht ewiglich be: Liebe sich erhube, und also sitzen! o daß in mir dief' deiner Gut ich stets ver: edle Glut ohn Ende mochte einigt bliebe. hipen! Ach! hilf mir was 9. Ach! zeuch, mein Lieb: chen Tag und Nacht, und ster, mich nach dir, so Diesen Schatz bewahren lauf ich mit den Fussen, Sa.ans Reiche fahren.

Dieb und Morder da geslich überwinden. und verwunden.

2. Gib, daß sonst nichts Acht laß doch deines Blu:

im Garten dir abdrangen! 3. Wie freundlich, se: Ach! daß sich meiner Anslig, suß und schön ist, JE: genBrunn aufthät, und mit su, deine Liebe! wo diese viel Stohnen heisse Thras

mich umfinge, und deine Seel in mein 4. D daß ich dieses hohe Gemuth in voller suffer

vorden Schaaren, die wissich lauf, und will dich der uns mit Macht aus mit Begier in meinem Hergen kuffen: ich will aus 5. Mein Heiland! du deines Mundes Zier ben bift mir zu Lieb in Noth fussen Troft empfinden, der und Tod gegangen, und die Sunden und alles bist am Creut ale wie ein Ungluck hier fan leicht:

hangen, verhöhnt, verspent 10. Mein Trost, mein und sehr verwundt; Ach! Schatz, mein Licht, mein laß mich deine Wunden Heil, mein hochstes Gut, alle Stunden mit Lieb im mein Leben, ach! nimm Hergenegrund auch rigen mich auf zu deinem Theil, dir hab ich mich ergeben! 6. Dein Blut, das dir Denn ausser dir ist lauter vergossen ward, ist köstlich, Pein, ich sind hier überalle gut und reine: Mein: Hertz nichts als Galle, nichts kan hingegen boser Art, und mir trostlich senn, nichts hart gleich einem Steine. ist, das mir gefalle.

II. Du

11. Du aber bitt die rechte ren, webren der Sund, und Ruh, in dir ift Fried und nach der That bald wieder Freude : gib, Jeju ! gib, daß mich bekehren. immer ju mein heth an dir 16. Laf fie fent meine fich weide: fen meine Flaffi, Freud in Leid, in Schwach, und brenn in mir, mein beit mein Bermogen, und Balfam wolleft eilen, lin: wenn ich nach vollbrachter bern, beilen ben Schmer: Beit mich foll gur Rube le

bas ich nicht an beiner daß ich getroft und frey mog Liebe habe? Sie ift mein in bein Reich eingehen. Stern und Sonnen Licht, 346. 277el. 21ch! alles, mein Quell, da ich mich la 346. 277el. 21ch! alles, be, mein suffer Wein, mein Scheid vor Gottes Throne, mein Schutz gend, du Susigseit über

wenn bu entweichft, mas Ehre, Reich, Berrichaft hilft mir fenn gebohren und herrlichkeit geben. moge faffen, und wenn verklaret, wie ich bich biss ich bich gefaßt, in Ewig hero fo oftmals begehret.

Gute geubt, warft bu mir fuffee fan afobie Zunge er-fchon gewogen. Uch! lag quicken, nichts liebes tan boch ferner,edler hort! mich also die hernen beftricken. Diefeliebe leiten, und beglei 4. Dein Schmack ift fo ten, daß fie mir immerfort lieblich, als etwas ju nen-

benfieh auf allen Seiten. nen, dein Niedyen fo tref,
15. Laß meinen Stand, lich, als ie was zu kennen; darin ich sieh, Herr! deine das gange Gemuthe fangt Liebe zieren, und wo ich an zu vergeben, die Liebe etwa irre geb, alebald ju bleibt eingig im Bergen rechte führen : laß fie mich da fteben. allieit guten Rath und 5. Du bochite Bergnis gute Bercfe lehren, fieu gung, Ergohung der Gin-

ten, der allhier mich feuf-gen macht und heulen. 12.ABas ift,o Schönfter! benftehen, Luft guweben,

in aller Noth, mein Saus die Liebe der Jugend ! 3ch barin ich wohne. fan schier nicht weiter, ich 13. Uch ! liebstes Lieb, muß dir, mein Leben, Lob,

Bent bu mir beine Lieb 2. Komm, treflichffer Roentzeuchft, ift all mein Gut nig, tomm, beilige Gefete, veriohren: fo gib, daß ich bu Bater unendlicher hin-bich, meinen Gaft, wohl lifder Schape! ichein end fuch, und befter maffen lich im Bergen noch beller

keit nicht lassen.

14. Du hast mich je und Simmel und Sonne, fein je geliebt, und auch nach dir Galfam durchdringt mit so gezogen: eh ich noch etwas lieblicher Wonne, nichts

du Heiland der Welt! was und macht mit dem Vater ift weiters zu nennen?

6. Mein Liebster! komm
12. Nun herrsche, mein wieder, so werd ich ergo: JESU! mit Frieden und zet, der du dich zur Rech: Freuden, da irrdische Sinsten des Rechtsche Sins ten des Vaters gesetzet: ist nen weit weichen und denn nicht geleget der Fein-scheiden. Drauf sieht all de Getumniel? Komm, mein Sinn und mein ganoffne doch einsten die Reistes Begehren, ich weiß

lest, ich folge im Glauben, 13. Indessen, weil du es soll dich nicht Himmel noch benm Vater verbleie noch Erde mir rauben ; best, und deine Regierung Du Ehre der Menschen , unsichtbarlich treibest, so du Crone der Frommen!|tst auch mein Hern aus ich folge, du hast mir mein mir felber gezogen, und

9. Ihr Burger des him: himmel geflogen. mels! kommt alle gezogen, 14. Nun kan ich nicht macht höher die Thore, anders als ledig hertreten reißt nieder die Bogen! mit Loben und Gingen, Triumph! unser HErr hat mit Wünschen und Beten; das Reich eingenommen, Du wollst uns aus Gna: D JEsu! du König, will: den doch alle bequemen,

9. O König der Kräfte! Freude zu nehmen. v König der Ehren! nun wird sich dein Siegen und 347. Mel. Alch! alles, Herrschen vermehren: Mun bleiben die Gunden juruck und vergeben, nun 5 JEGU! du Ursprung öffnet das Waterland selb: Der ewigen Gnade, sten das Leben.

barmen, du Quelle der deis Brunnquell der Guffen, nen, du Licht, das im Landelvoll himmlischer Guter, des Lebens wird scheinen! Ergönung der Seele, Geift, Run wirst du die Wolcken Hert und Gemuther. des Traurens vertreiben, 2.0 las mich empfinden und uns mit den Burgern in gottlicher Stille dein des Lichtes einschreiben.

nen, der Liebe vollkomme: was wird man dir Dans nes End und Beginnen ,chens und Rühmens erweis mein Ruhmen und Preisen, sen! Denn JEsus erfreut mein Laufen und Rennen nun die Erde hienieden,

che der Himmel. auch, mein Heiland, du 7. Dusenst, wo du wol: wirst mirs gewähren.

Herze genommen. dorten dir nach bis gen

kommen, willkommen. | mit dir eine Stell in der

was himmel ec.

du Hoffnung der Freuden 10. Du Brunn voll Er: in göttlichem Pfade, du

herplich Umarmen und Lies 11.Wie werden die Chore be die Fülle. Komm wie: des Himmels dich preisen, der zugegen, damit ich mich

schide,

3. Denn kan gleich die mit dir selber ju fullen ? Zunge dein Lob nicht er: 9. Es mähret so lange, steigen, so kan ich indes: HERN! eh ich dich kriege, sen doch gleichwol nicht daß ich schier verschmacht schweigen: die Liebe bewegt und vor Liebe franck kiege: mich, zu dir mich zu lens Doch weiß ich vom Honig eken, dieweil du ja bleibest der Hoffnung zu sprechen, mein einzig Gedencken.

4. Dein Lieben, v JE: des Lebens zu brechen. SU! das speiset die Sin: 10. Du bleibest mir im: Das sättigt ohn Eckel mit meinem Gemuthe:

Hunger zu haben.

5. Wenn man dich ge: ben anstreiffen. foll nähren.

verlangen.

7. D englische Schön: 13.Ich sen, wo ich wolle, heit, ins Augezu dringen! in Orten und Landen, so v lieblicher Klang, vor den seuft ich: Ach! war doch Ohren zu singen! v Honig mein JEsus vorhanden; im Munde! o Labsal der Wie werd ich mich freuen,

schick, und einmal zu schaus dut, v Freude, mich einmal en die himmlischen Blicke. zu stillen, zu sätzigen, und

und Bluthe vom Baume

nen, so bald dir die Geele mer der Gipfel der Bute, kan Schmack abgewinnen. die liedsten Gedancken in himmlischen Gaben, und bleibet viel übrig, das macht mehr Verlangen und nicht zu begreiffen, das kan ich nur blog mit dem Lie:

schmecket, so will man 11. Doch ist es genug, mehr essen, wer trincket, dich, HErr Jesu! zu lies dem wird nie genug eins ben, nichts ware zu sus gemessen; Man kan nichts chen, dis einzig zu üben: verlangen, mankan nichts Da will ich mich meiner begehren, als JEGUM, gantz selber begeben, das daß Er doch die Seele mit ich, mein Heiland! dir einzig kan leben.

6. Wird einer nur trun: 12. O suffester JEGU! cken mit Lieb überdecket, ich lieg in der Höhle, ich so kan er erst sagen, wie wart', o du Hoffnung der JESUS geschmecket. O seufzenden Geelest ich sussellig! o selig! dems also che dich emsig mit klägs gegangen, der hat mehr, lichen Thränen, ich schren als immer sein Herz kan in dem Herzen mit ängste

lichem Sehnen.

Schmerken! dis alles ist wenn ich ihn kan finden, JEsus, und Nectar im wie selig, wenn ich mich Herzen. mit Ihm kan verbinden.

8. Wiel tausend und taus 14. Da werd ich Ihn hals sendmahl trag ich Verlans ten, da werd ich Ihn kussen, gen, und schaue, wenn weit susser, als könt ich kommt doch mein IEsus viel Honigs geniessen. O gegangen? wenn kommst selig! wenn ich nur den HErren sø sange: doch 348. Mel. Wie schön aber, ach leider! es dauret nicht lange.

15. Kaum heißt es: Ich neu nach ihm trachten.

ich nicht loschen, man kan werden. ie nicht dampfen, sie wach: 2. Dis ift mein Schmerk chung ju kampfen.

schätzen.

vom Himmel entbrochen, so viet ich kan und will, und hat mir das Marckloich allzeit lieben konne. und die Adern durchkro Nichts auf der gangen chen: es lodert die Seele weiten Welt, Pracht, Wol: nut Freuden und Lachen, luft, Ehre, Freud und Geld, da weiß denn mein Geist wenn ich es recht besinne, sich sein lustig zu machen. kan mich, ohn dich, gnug-

entzückendes Feuer! wie ich mich betrübe. kablend, wie lieblich, wie 4. Denn wer dich liebt, köftlich, wie theuer! wo bin den liebest du, schafft sei: ich? was sag ich? Wie nem Hergen Fried und werd ich getrieben? Ich Ruh, erfreuest sein Gewisssage: wie suß es sen, JE: sen: es geh ihm wie es fum ju lieben.

leuchtet der Prot: genstern.

den, nun hab ich mich mit D JEsu, JEsu! GOt; dem Geliebten verbunden: der und mein Gnaden o muß ich schon wieder ab: Thron, mein Schaß, mein' vesend verschmachten, und Freud und Wonne!' du rennend im Lieben aufs weissest, daß ich rede wahr, vor dir ist alles Gonnens flar, und klärer als die 16. So bleibet die Liebe Sonne. Herflich lieb ich ein immer in Flammen, mit Gefallen dich vor als o schläget die Lohe bestän: len: nichts auf Erden dig jusammen: Sie lätt kan und ning mir lieber

set, und weip mit Versus und francket mich, daß ich nicht grug kan lieben dich, als ich dich lieben wolte! 17. Sie brennet bestäns ich werd von Tag zu Tag dig in einerlen Zunder, entzündt, je mehr ich lieb, man weiß nicht, wie susse, je mehr ich find, daß ich wie liedlich vor Wunder: dich lieden solte. Von dir sie schmecket so innig, so laß mir deine Gute ins tief von Ergößen, daß ei Gemuthe-lieblich fliessen, ner schon also vor selig zu so wird sich die Lieb er: greffen.

3. Durch deine Kraft sam laben, ich muß haben 19. O selige Brunst! preine Liebe, die troft't, wenn

woll auf Erd, wenn ihn

gleich

gleich gant das Creut versauell aller Gnaden! O nach dem Leide groffe nen Schaden! schwinden.

gesehen noch gelehrt, er Höhle! läßt sich nicht beschreiben, 2. Erlang mir wieder was denen dort für Herr: GOttes Huld, still seines Dir ift bereit, die in der Lie: den Brand, der ewig wolt

6. Drum lag ich billig hochste GOtten Liebe. dis allein, o JEsu! meine 3. Zwing, Herk, Gewiß Freude senn, das ich dich sen, Sinn und Muth, zu dem, was dir gefällt, und laß mich sets in siller Hut mir dein wahres Wort ver: dein's Worts Vermahe übe, bis ich endlich werdlin mir das fremde Feur,

7: Da werd ich deine Suf Lieb entstammet. sigkeit, die jest berühmt | 4. Damit entjunde mich, ist weit und breit, in reiner o GOtt! in Liebe laß mich Liebe schmecken, und sehn brennen, von dir laß mich dein liebreich Angesicht bis in den Tod nicht Hoh, mit unverwandtem gen-Licht, ohn alle Furcht steh mir, dich zu lieben, ben, und Schrecken. Reichlich mit deines Geistes Star werd ich senn erquicket, und cke: Gib mir, daß ich ohn geschmücket, vor dein'nt Heuchelen auf deine Lieb Throne, mit der schonen nur mercke. Himmels: Crone.

GOttwill, das 2c.

gehrt, foll er doch dein ge: himmel s breite Gottes: niessen im Gluck, ewig Bunft! kommt, heile meis Freude wird er finden, komm, nimm Hert und alles Trauren muß ver: Sinnen ein, durchschwems me meine Geele! masch s. Kein Ohr hat dis je ab, mach heilig, licht und mals gehört, kein Mensch rein die dunckle Herpens:

lichkeit ben dir und von Grimmes Wellen, losch aus be bleiben; Gründlich läßt mich brennen in den Holl sich nicht erreichen, noch len! treib aus das Bose, pergleichen ben Welt: bas in mir den Geift macht Schäffen die, mas uns kalt und trübe, dein ew's dort wird ergoken. | ges Licht sen meine Zier, o

herzlich liebe, daß ich insfolgen deinen Lehren, und meldt, aus Liebe mich stets nung horen! dampf aus abscheiden, und mit Freu das aus der Hollen stams den zu dir kommen, aller met; die ewge Gluth komm Trubsal gant entnommen. mir zu steur, die bloß aus

Au: nicht Tiefe trennen. Ach!

5. Las, dich zu lieben, mich aufstehn, nach der 349. Mel. Was mein nem Liebes: Willen, in Lie be laß mich schlafen gehn, ach! thu mein Seufgen fills Mater: Herz! o Liebes: len; Hilf mir dich' lieben Brunk! o Brunn: was ich kan, mit innig deln Begierden, und wan: 350. Melod. Höchster deln bloß die Liebes: Formirer 2c.

Zierden.

Durg, mein Schild, mein' nen JEsum fets behalt. Zier, ohn sie bin ich 2. Dein Nam ist Zucker, verlohren.

Lieb, dir bloß allein will wie kühler Thau, der Feld ich mich gang ergeben, dir und Blumen nest zur Mors oll mein Herk zu eigen gen Stunde: Mein JEsus eyn im Sterben und im ist es nur, dem ich vertrau. Leben: Michts soll aus Denn weicht vom Hergen, meinem Mund hinsur, als was mir macht Schmer: deine Liebe schallen: Es gen, wenn ich im Glauben foll kein Wort, das nicht Ihn andet und schau.

entfallen.

richt ich zu Ehr'n mein pflegt zu geschehn: Wenn Reden und mein Schweis meine Scele nur nach JE: gen, nur diese Flamm inssu fraget: so kan das Here mir zu mehr'n wollst du ze schon auf Rosen gehn. mir Gnad erzeigen: daß Kein Ungewitter ift mir ich zunehm in dieser zu bitter, mit JEsu kan Brunst, dich mehr und mehr ichs frolich überstehn. u-lieben. Ach! lehr mich 4. Wenn Satans List völlig diese Kunst, und und Macht mich will ver:

leusche Gluth der JEsus: sagt: Wenn auch mit ih: Liebes: Flammen, daß nicht rem Heer mich will um: der Höllen - strenge Fluth|ringen die Hölle: wenn der ehlag über mich zusam: Too am Herken nagt: steh men: Laß deine susse Lies ich doch veste, JEsus, der res:Pein ohn Aufhörn in Beste, ist, der sie alle durch mir walten, und meines sein Blut verjagt. Herzens Flammelein zu 5. Ob mich auch will die feiner Zeit erkalten.

erden. 6. Nach deiner Lieb laß Serzog der Frommen, au mein Tag des Hergens du meiner Geelen Troft, Pfeile schiessen, nach ihr komm, komm nur bald: du muß meiner Thränen hast mir, hochster Schap, Bach mit Stromen sich mein Hertz genommen, so ergiessen: Dein' Liebe gant vor Liebe brennt und bleib mein Siegs : Pa-nach dir wallt. Nichts nier, zu welchem ich gestan auf Erden mir liebers schworen, sie sep mein' werden als wenn ich meis

füß, Honig im Munde, 7. Nun, GOTT der holdselig, lieblich, frisch,

ju ihr gericht't sen, mir 3. Ob-mich das Ereuße gleich hier zeitlich plaget, 8. Der GOttes : Lieb' wie es ben Christen oft

meisterlich zu üben. schlingen, wenn das Ges 9. Entjund' in mir die missens Buch die Gunden

Welt verfolgen, hassen,

jedermann, von meinen meines Glaubens Licht. den, ich bin dein bester ben werd in dir.

du solt in meinem Hert aus Davids:Stamm! legt ins Grab hinein.

# Lust 2c.

Triebe von dem Gunden beinen Frieden gieb. Schlamm, JEsu, GOttes Lanim!

Brust mich drückest, macht Welt abstirbt.
mich wohlgemuth deine 10. Nun ergreif ich dich, Liebes:Gluth.

gebohren, zu ersetzen, was ben ich nun ergreife dich. und GOtt.

Dele, daß hinfort in meiner stillen muß.

und bin dazu veracht von Seele ja verlösche nicht

Freunden auch ganklich 5. So werd ich in die verkassen; nimmt JEsus bleiben für und für! deine meiner doch sich herklich Liebe will ich ehren, und itt an, und stärckt mich Mü: dir dein Lob vermehren, den, spricht: Sen zufrie: weil ich für und für blei=

Freund, der helfen kan. | 6. Held aus Davids 6. Drum fahret immer: Stumm! deine Liebes= hin, ihr Eitelkeiten, du, Klarim mich ernähre, und JEsu, du bist mein, und ich verroehre, bas die Welt bin deia: ich will mich von mich nicht verschre, ob sie der Welt zu die bereiten, wir gleich gramm, Held

und Munde senn: Mein 7. Greffer Friede:Fürst ! ganges Leben sen dir erges wie hait du gedürst't nach ben, bis man mich einsten ber Menschen Beil und Leben, und dich in den Tod gegeben, wie du riefft: 351. Mel. O du süsse Mich durst't, grosser Fries der Fürfi.

8. Deinen Frieden gib Seelen Brautigam, JE aus so grosser Lieb uns, dem Su, Gottes Lamm, Deinen, Die dich kennen, habe Danck für beine Liebe, und nach dir sich Christen Die mich zieht aus reinem nennen : denen du bist lieb,

9. Wer der Welt abstirbt, emsig sich bewirbt 2. Deine Liebes: Gluth um den lebendigen Glau: stärcket Muth und Blut: ven, der wird bald em: Wenn du freundlich mich pfindlich schauen, daß nies anblickest, und an deine mand verdirbt, der der

du mein ganzes Ich, ich 3. Wahrer Mensch und will nimmermehr dich las. Gott, Troft in Noth und sen, sondern glaubig dich Tod, du vist darum Mensch umfassen, weil im Glaus

verlohren, durch dein Blut 11. Wenn ich weinen so roth, mahrer Mensch muß, wird dein Thranen: Fluß nun die meinen auch 4. Meines Glaubens begleiten; und zu deinen Licht laß verlöschen nicht, Wunden leiten, daß mein salbe mich mit Freuden: Thranen:Fluß sich bald

12. Wenn ich mich aufs allerhechtes Gut, daß bei reit wiederum erfreu, ne Lieb fo groffes an uns reueft du dich auch in thut?

end im Glauben, dort im de vom Berheisfunge To Denn die Giren : Eron blog, blind, taub, ffuning olgt auf Cpott und und elend.

ch allhier ritterlich alles Giende dich erbarmet, und purch dich überminde, und und, nach deinem Gna in deinem Gieg empfinde, dem Rath, in Chrifto, dei

Slum! in mir foll nun 5. Du laffest uns in Jenichts erschallen, als was su Blut heil, Leben, und mein Preis und Rubm.

#### Æbr 2c.

Du fchenckeft und von Er ift ber Grund, gebornen Cohn.

Ihnt, dem HENNN, mit swifchen Gott und une, überschwenglich : reichem da wir noch Feinde ma. Sogen, und geheft unfter ren, und wird, der Welt Armuth gern mit beiner und Holl zu Spott, ben theuren Bugd entgegen; Frieden auch in uns be-

Meiche, bis ich dort in dei 3. Was bringet dich? tem Reiche eniglich aufs wir find ja nur des erften teu nich mit dir erfreu. Adams Gunden Rinder, 13. Dier durch Spott und find auch alle von Na-

ind Sobn, bort die Ehren tur verberbte Menfchen, Eron: Sier im Soffen febnobe Gunder, und frems

John. 4. Allein, du Bater 14. Jeeu! bilf, baf woller Gnad, baft unfers vie fo ritterlich du ge- nem Cobn, umarmet, bak ampft fur mich.
15. Du mein Preis und gedacht, nun Kinder find, Rubm, werthe Sarons und angenehm gemacht.

bir nur fan gefallen, mer: Erlofung finden, und ma he Carone : Blum; du scheft burch die eble gluth uns von dem Unflath aller Gunben. O tiefe Lieb!

852. Mel. Preis, Lob o Bunder Gutigfeit! Die lunfre Ceel von folchen

Schmach befrent.
6. Du haft uns Men-Sen bochgelobt, barm 6. Du haft uns Men-berts ger GDER, ber schen beinen Rath burch Du dich unfer angenom Jestum Ehristum wiffen men, und uns in unfer saffen, damit Du, mas Ceclen : Roth, mit Gulfe ba Doem bat, in Gom bift gu ftatten fommen. sufammen mochteft faffen. beinem Simmele Thron welchem alles ficht, mas bein liebes Rind und ein lebt und webt, mas lies

Du fegnest uns in get, just und gent. 7. Er fliftet Frieden Mas find wir boch , Du mabren. D herrlichfeit!

durch Ihn mit GOttsthum. verbunden: wir haben seift 13. Run, was wir sind,

der Seligkeit. Wassen aus reiner Lieb in den Gerbetheil durch Christen Ruhm mit Mund deinen Ruhm mit Mund den, als Er, der HERR, zu unserm Heil am bittern du bereit, in, durch und

fum, unsern Sport, erken: gen sep.

auch durch Ihn in uns Oden hat. kan entziehn, noch Satan deinen groffen Mamen: aus dem Herken rauben: Lerk, Geel und Geift Er wircket selbst, und seis erhebet sich, und singet: nes Geistes Trieb macht Halleluja, unfre Ceel unfrastich in HENN ist GOET,

nes Geisses Pfand durch und auch GOTT Heil Christum' unfre Geel ges ger Beist. schmücket, und Ihn auf unke Brust und Hands

daß wir in Frieden stehn zum vesten Giegel auf nun durfen wir getroft gedrücket unt Berfich jum Vater gehn. | rung, daß wir zu dei 8. Lebt Christus doch in nem Ruhm dein Erbe uns, und wir sind auch senn und auch dein Eigen-

ner Lieb Panier als eine das kommt von Dir, in ftarcke Bestung funden: Christo hast du uns ge In Ihm sind mir voll schaffen zum Lobe deiner Ruh und Sicherheit, und Macht, daß wir in GOt schmecken schon die Kraft tes Kraft und Geifes

Creupes : Stamm gestor um des Sohnes willen, ben; und sein Berdienst den du gezeugt von Ewigund Leiden macht allein, keit, uns mit dir selber daß dir zum Preis wir zu erfüllen, auf daß wir nunmehr etwas senn. | nichts, Er aber allerlen, 10. Durch dich und JE ja alles gar in allen Dine

nen wir das Wort der 15. Drum wollen wir, Wahrheit, und wachsen HERR, deine Macht, immer fort und fort im Du Vater aller Herrlich: Lichte zur pollkomminen keiten, die unfre Geel so Klarheit: Du selhsten bist wohl bedacht, von Hers das wesentliche Licht, das ten rühmen und ausbreis durch den Sohn die Finsten. Es rühme dich und kernisvernicht't.

11. Du, Nater, wirckest rühmen kan, was lebt und

den lebendigen Glauben, 16. Ja, treuer GOtt, den uns die Welt nicht wir loven dich, und ehren Amen. der Lieb. dreymal Heilig 12. Du haft mit dei GOTE Vater, heißt, Sohn

### III. Von gottlicher Vorsorge und Regierung.

1959. Mel. Herglich frein, so wird doch ohne thut mich ic.

ge, und was dein Er haben will, das niuß allertreusten Pflege des, seinem Zweck und Ziel. der den Himmel lenekt: 6. Hoff, v du arme Sees Der Wolcken, Buft und le, hoff, und sen unverjagt, Winden giebt Wege, Lauf GOtt wird dich aus der und Bahn, der wird auch Hole, da dich der Kung Wege finden, da dein Fuß mer plagt, mit grossen gehen kan.

wohl ergehn, auf sein der schönsten Freud. Werck ninst du schauen, 7. Auf! auf! gib deinem

Gnade, o Water! weiß und führet alles wohl. Stand und Wesen, was wie Ihm gebühret, teinem Rath gefällt.

frießlich ut, wilt thun.

Leufel die wolten wider Er nichts nach dir.

Zweifel Gott nicht zus rucke gehn. Was Er Ihm efieht du deine Wei vorgenommen, und was Herke kränckt, der doch endlich kommen zu

hen kan. Suaden rucken; erwarte 2. Dem Herren must nur der Zeit, so wirst du du trauen, wenn dirs soll schon erblieken die Sonn

wenn dein Werck soll be: Schmerke, und Sorgen siehn. Mit Görgen und gute Nacht: laß fahren, mit Grämen, und mitselbst was das Herze betrübt eigner Pein last GOtt und traurig macht. Bist im gar nichtstrehmen, es du doch nicht Regente, der muß erbeten: senn. alles sühren soll: GOTT 3. Dein' ewge Tren und sist im Regimente, und

sieht, was gut sen oder 8. Ihn, Ihn, laß thun schade dem sterblichem Ges und walten, Er ist ein weis thit: und was du denn ser Turst, und wird sich so rlesen, das treibst du star; verhalten, daß du dich ker Held, und bringst zum wundern wirst, wenn Er wunderbahrem Rath das 4. Weg' hast du allerme: Werck hinaus gesühret, cen, an Mitteln fehlt dirs das vich bekimmuert hat.

richt, dein Thun ist lauter | 9. Er wird zwar eine Gegen, dem Gang ist lau- Weile mit seinem Trost er Licht: dein Werck kan verziehn, und thun an sete niemand hindern, dein' Ar- nem Theile, als hatt' in wit darfnicht ruhn, wenn seinem Sinn er deiner sich di, was deinen Kindern er- begeben, und soltst du für und für in Lingst und No= 5. Und ob gleich alle then schweben, und fragt

> 10. Wirds M 2

dein Herke losen von der ben kurkest. getragen hast.

Hand, und du singst Freu: Ende machen. den Psalmendem, der dein 4. Wer hat gesorgt, da Leid gewandt.

mach Ende an aller uns ter Leibes : Höhl und fin ster Noth: stärck unste sterm Kercker lage? Aller Füß und Hände, und laß hat allda dein Heil bebis in den Tod uns allzeit dacht? Was that da aller deiner Pflege und Treu Menschen Macht, da Geist empfohlen senn, so gehen und Sinn und Leben die unfre Wege gewiß zum ward ins Hert gegeben. Himmel ein.

## dich mein 2c.

u bistein Mensch, das und Hulle? Wer jog be frebst du denn nach Din- sied' an ihre Stell und Ort? gen, die GOtt der HErr Wer setzte hin und wieder alleine soll und kan zuwege so viel und schone Stieder? bringen? Du fährst mit 6. Wo war dein Hern deinem Wik und Sinn Will und Verstand, d durch so viel tausend Sor- sich des Hinunels De gen hin, und denckst: Wie cken erstreckten über Sie wills auf Erden doch end, und Land und aller Erda

wirst furwahr mit allen machte Kräuter, Baun deinem Tichten, auch nicht und Thier, und hieß it ein ein'ges kleiues Haar beinen Willen nach Her in aller Welt ausrichten: | gens: Lust erfüllen.

finden, daß du ihm treu souft niegends zu, als daß verbleibst; so wird er dich du dich aus deiner Ruh entbinden, da dus am in Angst und Schmerken mindsten gläubst: Er wird stürzest, und selbst das Les

so schweren Last, die du 3. Will du was thun, ju keinem Bosen bisher das GOTT gefällt, und dir jum Heil gedepet; der Treue! Du hast und den Heth, den Erd und trägst davon mit Ruhm Himmel scheuet, und gib und Danck-Geschrene den dein Leben, Thun und Sieg und Ehren-Eron: Stand nur frolich bin in GOtt giebt dir selbst die GOttes Hand, so wird Er Palmen in beine rechte beinen Sachen ein frolich

deme Seel im Anfang deie 12. Mach End, o HErr! ner Tage noch in der Mut

5. Durch wessen Kunk fteht bein Gebein in ot 354. Mel. Krmuntre dentlicher Fülle? We gab den Augen Licht und Schein, dem Leibe Haut weist du wohl, was Adern hier und dort? Eir

lich mit mir werden? | Ecken? Wer brachte Som 2. Es ist umsonst, du und Mond herfür? Wa

7. Hob auf dein Haupt, nach dem Rath, in dem schau übevall hier unten du's angefangen, du wärst und dort eben, wie GOttes zu Grunde gangen. Sorg aufallen Fallfür dich 12. Der aber, der uns fich hab erhoben: Dein ewig liebt, macht gut, was Brodt, dein Wasser und wir verwieren, erfreut, wo dein Kleid mar eher noch mir uns selbst betrübt, und als du bereit: die Milch sührt uns, wo wir irren; die du erst nahmest, war und dazu treibt ihn sein

dieh allgemach) umfingen arme Eunder er trägt als in der Wiegen, dem Bett: seine Kinder: lein, Kammer, Stub und 13. Ach! wie so oftmals Dach, und wo du soltest schweigt er still, und thut liegen, das warria alles doch, was uns nüßet! da ugericht't, et als dein unterdessen unser Will und Aug und Angesicht eröffnet Hery in Aengsen sißet,

und glaubest weiter nicht Weg nicht sinden.

wiß und vest gehofft mit geführet. Händen zu erjagen; Hin: 15. Drum, liebes Herk,

firs Leben angenommen? ser Flammen. Lud hatte Goft sein Werck 16. Er hist und brenut

auch schon, da du kamest. |Gemuth, und die so reine 8. Die Windeln, die Vater: Gut, in der uns

war und sake, was in sücht hier und da und der Welt geschahe.

3. Und dennoch sell dein und mangelt doch des Angesicht dein ganges Lichts, will aus der Angst Leben sühren, du kraust sich winden, und kan den

als was dein' Augen spir | 14. GOTT aber geht, ren; Was du beginnst, gerade fort auf seinen das soll allein dein Korf, weisen Wegen, er geht dein Licht und Meister und bringt und an den senn? Was der necht aus: Ort, da Sturm und Wind erkohren, das haltst dulsich legen: Hernachmals, als verlohren. won in wenn das Werck geschehn, 10. Munsiehe doch, wie so kan alsdenn der Mene viel und oft ist schandlich sche sehn, was der, so ihn umgeschlagen, was du ge: regieret, in seinem Rath

degen, wie somanchesnicht sen wohlgemuth, und laß ist doch geschehn, was über: von Sorg und Grämen tall kein Mensch, kein Rath, GOTT hat ein Herk, kein Ginnen thin hat er: das uinnner ruht, dein dencken können. Destes vorzunehmen: 11. Wie ofe bist du in kans nicht lassen, glaube erosse Roth durch eignen mir, sein Eingeweid ist Willen kommen, da dein gegen dir und uns hier verblendter Ginn den Tod allzusammen voll allzusüss

ind That ergehen lassensvor Gnad und Treu, und

als

alfo fauft du benefen, mie gieben fich Diet feboner an. feinem Muth ju muthe als Calomonia Ceide. fen, wenn wir und oft 3. Die Lerche ich ingt male Francken mit fo ver fich in die Luft, das Laub gebner Gorgen Burd, als leit? flenchter aus feinet ob er uns dim ganslich Alufe, und macht fich in wird, aus laureen Born die Balber; Die hoch und Haffeitell gang bulf begabte Nachtigall ergist ind troftlog fallen and mit fullt mit ihrem Schall

and las dich andit for the Roldents duide nicht alleit bur geschichtel Moutsche wehren 18 49de Gras gespringen.

er macht a erbuture: Colchen Mouthen andie Die fest nicht weise, nach nubl Geschren der Schaaf und gehaltnem Ringen, aus ab ihrer Gertene and beite ber

GOttes Sohn.

bieser lieben Commer Zeit, Reite. an beines Hottes Gaben: 7. Der Weiten mach. Schau an Der schönen Gap set und Gewalt, darüber febungefet haben. 19 te bes, iber fo überflugig

Boller Laub, Das Erdreich Gut begabt Das menfeine Decket feinen Staub mit ei che Gemuthe. ifem grunen Rleibe: Rar: 8. Ich felber fan urb

ten Bier, und fiebe, wie fie jauchget Jung und 2011, mir und dir fich lausge und rubmt die groffe Bu

2. Die Baume ffeben labt, und mit fo manchem

riffen und die Tulipan, die mag nicht rubu, bes gronien

177. Das fing hinmed) Beig inigel, That und

Derfich bethöben v obgleich in 42 Die Glucke führt ihr Auchleim aus w der Georch hias Freude fan Berniel Baut buid bewohnt fein ren; fo wird bech mahr) Dais, Das Schwalblein lieb bas gefelbeng was welft die Jungen. Der Gott, bein Bater, muce schnelle Sirfch, bas leichte erfehn: 2Bus Cbi jur bit Robins ifroh und fomunt will fellen 2 dus wird fein aus feiner "boh ins: tiefe

18. Thu alweim Rind, Je. Die Bachlein rauundlege bich in beines Das aben in bem Cand, und ters Armes bite Ihm; und mablen fiche in ihrem fiche, bis Effill bein, reie Mand mitnethatten : reis wird Gr och durch fomen fen liegen hart daben, und Seift Jauf Wegen, bie bu flingen ngant bont Lufis Ien Gorgen bringen die 16. Die unverbrogne Bies andound brothe bar unon nen : Schaar niteucht bin

355. Mel Rommit ber und her, fucht hier und 30 mir pricht dar ihr edle Honige Speie fe. Desfuffen Weinfocks fravcier Caft bringt tag Beh aus mein Sert, lich neuen Starck und

und fiche Breud, in Straft in feinem fchmachen

Bottes geoffes Thun er, werd einzuter Saum, und weckt mir alle Sinnen, las mich wohl bekleiben; Ich inige mir, weihi alles Betleibe, das in deinem faat, und lasse, was dem Ruhm ich deines Gartens Hohre Hinget, aus mei schoe Hinn und Pflanze neut Hersche trunen.

9. Achtbenefich, bistou 15. Erwäßle mich junk bier fo seiche, und lassen uns so lieblich gehn auf die ihr leisten Reif au dieser armen Erben: Was keib und Geele grunen. will doch wel nach dieser Go will ich dir und beiner Welt dort in dem verten Stelt der in dem verten Stelt dem verten stellt dem verten stel Welt dort in bent veften Ehr allein und fonften fet Simmels Belt und guld nem meht, hier und bort nem Schloffe werden.

10. Welch bothe Luft, ewig dienen. welch beller Schein, wird bort in Chrift Garten fenn! wie muß es da wol Hingen, da fo viel taufend Seraphim mit unverdroß, SOLT ber wirds wobl nem Drund und Stimm machen, dem ich alle ibr Salleluia fingen!

Beif' erhöhen beines Ra hier in biefem Leben. mens Dreis mit taufend

iconen Dialmen:

ich, weil ich noch bier tra und Luft geschencht: Der ge diese Leibes och, auch mich ine vergesien, der mich uncht gat fille schweigen: Aleis und Effen täglich nein herze soll sich fort mich bedenett: Auch wenn und fort, in diesem und fast die Treuges Kaft oft die an allem Ort ju beinem Geinen ziemlich drücket, Lobe neigen.

13. Bilf mir, und fegne

396. Mel. JESU meine Freude.

and feines Dean Sachen allgeit beimgeftellt, 11. D war ich ba! Ach! Er hat mich erfohren, eb filitt ich fchon, o groffer ich noch gebobren bin in Bott, por bemem Ebron, Diefe Welt; hat mir auch mud truge meme Balmen! nach feinem Brauch, mas fo molt ich nach ber Engel vonniothen, fets gegeben

2. Gott ber wirds onen Pfalmen: wohl machen! Der mie 12. Doch gleichwol will manches Lachen, Trend

hat Er mich erquicfet. 3. Gott Der wirds meinen Beift mit Gegen, mohl machen! Bag bas ber vom Simmel fleuft, Weiter frachen, und die Daß ich dir fierig, bilbe! Snirme gebn! Wein mit Sib, daß der Sommer dei groffem Grausen alle Wei-ner Inab in meiner See lein branfen, will Er ben die len fruit und foat viel Glau, fiehn. Jonas lag in britten bene Frucht erziebe. Tag: Schlagtbich Unglud 14. Dach in mir beinem gleich barnieder. Got

4. GOTE \$ 4

Angfi gefchminde, wie der che Glieber. Rauch im Binde. 2. Belegt er dich mit 5. GOEE der mirbe Creus und Noth, und

vergis den Sehmerts, al groffe Schuld dem bestes les fteht in feinen San Seil verschergen.

ritterliche führt, er gleich ben. Er judtigt als ein die Geinen, über Swel Bater bich, jedoth mus und Steinen vielmals wun- ieme Onabe, fich darum berlich; Gep bereit jur nicht von die ficeiben. Freud und Leid. GOET 5. Wie moht ift boch befieht uur beine Gachen; ber Menich baran, ber

SOTE herrschet und aller Fleip auf Dis zu ler halt den uns Saus, nen lege.

4. GOTT der wird was fagit du, Menich, wohl machen! Er wird darwieder? Ras schlägft selber wachen über deiner du seinen Willen aus? Moth. Wenndu mitver Leg in den Stant did jagen unter deiner Magen, nieder. Schweig ftill, las ist der fromme Gott auf Ihn nur Meister seyn, dem Plan, und nimmt dich er ist das Haupt, wir an: Denn verstäubt, die insgelnem desselben schwa

mohl nachen! Mächtig greift dir nach bem Hersin den Schwachen ist Er sen, Er schieft das Leben allegett. Wem hats ie gez und den Lod, laß dir es sehlet, der sich GOTT etwas schnerken: Doch ermählet in dem herse ditte den vor Ungedult leid? Orum, mein ders, du nüchtest sonst durchte

den: GOTT fan alles 3. Er bleibt schon som Alters ber 1 1est balt word Meers ber 1 1est balt wordt machen! Weim des vis er michts um dem Cobes Rachen gleich ift Befchwer, lagt immerhin gufgetban! Menn die Le dich forgen, bat gegen bene Jahre liegen auf der dich fich bart gemacht:

Babre, fibrt er Hinder die Nicht vom Abend in Defer Simb hat seinen die Nacht, und wieder Simb! Die gelebt und leben werden, fommen in die Erden.

7. GOT der wirds wadig dier, giebt Endry nachen! Der den legger beinen Ead von die Anders die Nacht und girtet dieh nicht Feben.

deneis unt deute Sachet der Mental datan, der Archen der muche mobil machen.

1. Wel Kerr, straf Schläge! die nummt der höchsten Kunst den Oreis höchsten Kunst den Oreis Hochsten kunst der Oreis Hochsten kunst den Oreis Hochsten kunst der Oreis den Oreis d

358. 17el. 17icht so Augesicht, hat er seine star-traurig, nicht so de Hand dir jum Schat-ten vorgewandt. febr.

Ch erhebe, DERR, ju fort, der getreue fromme dir meiner benden Au Sirt, bleibe ftets bein gen Licht, mein Gesicht ist Schild und Jort, wenn für und sir ju den Bergen dem Herz geängstet wird. aufgericht, zu den Berz Wenn die North wurd viel gen, da herab ich mein Joil und Hilfe bab. 2. Meine Julife kommt 2. Meine Schoof. 3. Wenn der Geschont

allein von des Hochsten du siehst, wenn du redest, Grade her, der so fünste wenn du borst, wenn du lich, hubsich und sein Hint aus dem Janic gehst, und met, Ecde, Luft und Meer, undete wieder kehrst, wenn und was in dem allen du trittst aus ober ein, woll ift, und jum Beften aud er bein Gefahrte fenn.

3. Er nimmt deiner Juf fe Eritt, o mein Herse! inuff diech lassen. wohl in acht; Wenn du gehest, gehr Groni ben nimmermehr.

den ummaermehr.

4. Siehe, wie fein An lingen, uns selber geben ge wacht, weum du lie Rath und That.

nehme mahr.

5. Alles, was du bift blog in feing Gunft, und haft; ift umringt mit 3. Ch fan mir nichts

Wetter fchrecft.

geheft, gehr Er mit, und In allen meinen Thaten bewahrt dich Sag und Ilaf ich den Sochsten Nacht. Sen getroft, das rathen, ber alles fan und hollen Deer wird dir fcba bat; Ermus ju allen Din

geft in der Rul, menn 2. Miches ift es foat und du schlafest, fommt mit frube um alle meine Dus Macht auf bein Bett ge, be, mein Gorgen ift um? flogen zu feiner Engel guld, fonft. Er mage mit meis ne Schaar, bag fie beiner nen Gachen nach feinem Billen machen, sch ftell es

feiner hut: Deiner Gor geschehen, als mas er hat genschwere Laft junnit Er versehen, und was mit toeg, macht alles gut, Leib felig ift, ich nehm es, wie und Seele er verdeckt, Erg glebet, was Ihm von wenn dich Sturm und mir befiebet, das hab ich

Wetter ichreckt.

6. Wenn der Sonnen 4. Ich traue seiner Gna.
Hie brennt, und des Leibes Kratte bricht, wenn
dich Strum und Monde ichnst; leb ich nach seinen bleudt mit bem flaren Cagen, fo wird mich nichts

perlegen,auchnichtes fehlen, foll es fenn, den ich mur s. Er wolle meiner 2. Sagt mir, wer kan Sinden in Gnaden nich doch vertrauen auf ein

enthinden, Durchftreichen schwaches Menschen Rind? meine Schuld! Er wird Ber fan befre Schloffer auf niein Berbrechen bauen in die Luft und in nicht fraces bas Urtheil den Wind? Es vergebt, frechen, und haben moch nichts befieht, mas ihr auf int nir Gebuld, and Sin Ber Erben feht.

6. Leg fich mich botte 3. Aber Ottes Gute nieber, erwaeh ich fruhe mabret immer und Emigmieder, fieg oder gieh ich feit: Bieh und Menfchen fort, in Schwachheir und Er ernahret durch er in Banden, und was mir munschte Jahres Beit: al mich fein fuffes Mort. - | ceichet frih mid fpat.

fchlossen, so will ich um les reichlich und mit grof-gerbroffen an nicht Ber fem Ueberfing? Geine hangnik geber: Sein Im Lieb ift unbegreiflich, wie fall unter allen wird mir ein franker Baffer , Bug: th barte fallen gich will ibn guft und Erd uns er

feine, und traue dem al tit, der uns erhalten hat. leine, der dich geschaffen gele, dein Bates in der gele, dein Tur-gele, dein Bates in der tel Täubelein. Söhe weiß schon gu allen sicht wertigt, uicht merjenen - mu

Digen Cott. Er iff init 2. Dunnoch einzig Men. Der allerbefie, ber mir ben feben Rind habt ein Recht

fingt ju banben, jo troffet les bat feine Gnad barge-

7. Sat er es benir bes 4. Giebet Er nicht alfrendig überstehn. nahrt, wenn es Gottes 8. Ihm hab sich mich Gunft begehrt.

ergeben, gu ferben und ju 5. Danctet ifin bem leben, so bald Ce mie des groffen Schöpffer burch beite, es fen heut oberniore ben wedhen Menschengen, dafitr lag ich 3hn for Cobn, ber tius, mie ein gen, Er weiß gar mobl. Die frever Topfer, bat gemacht rechte Zeit. Bu tal auf auf Erd und Thou: Groß 19! Go fen unn, Scele, von Rath, fiarce von That

Micht fo trantig, nicht fo febr; meine Cecle, Thriften, Christi Ginef, Gut und Shrucht in viel, nach dur Gott Ginef, Gut und Shrucht in viel, me andern, giebt. Ninun für fieb mit demem Weine auf den leben haten nicht Rothi.

febr in ber North : Er allein in biefer Welt, alle, Die ges

**Schaffen** 

schaffen sind, sind nursgabst du weg um Gold, Bast im fremden Zeit; wenn man dirs abnehmen GOtt ist HErr in seinem wolt. Haus, wie Er will, so 9. Nun so gehe in den

nicht hier, daß du Erden Gutes alle Stund dir von haben solt, schau den Jim- oben wird beschert: Du mel über dir, da, da ist hast mehr als Saud am

GOtt dangegen schenckt blendres Fleisch und Beit: Schäue der Beständigkeit: wurde seine Frommigkeit Bleibt der Centner dein dich uicht lassen unerfreut. Gewinn, fahr der Heller . II. Gott ist deiner ammer hin.

an, die dein Hert fur die wünseheft, prüft Ex Guter halt. - Keines mit wohl, wie dein Wunsch bedie gehen kau, wenn du geelschaffen sen; ist dies gut, fo hest aus der Weit. Attles gelft Ers ein, tits deut bleibet hinter dir, wenn du Schade, fpricht Er Man.

6. Aver was die Seele sein Geift dir in deinas nährt, GOttes Huld und Herkens Haus Mauna, Chrisin Blut, wird von das die Engel speist, ziert keiner Zeit verzehrt, ist und schmückt es herrlich und bleibet allzeit gut: aus, ia, erwählet die zamt Erden & Gut zerfällt und Heil, dich zu feinem Gut bricht: Eeelen Gut vers und Theil.

doch noch nie betracht dei das behalt, wenn dich die ner Augen helles Glas: Nacht deines Lummers Siehe, welch ein Schatz traurig macht. alt das!

her, und der andern Glieften Maaß und Ziel, rühre der Zahl: keinsist, das der stets vor Gottes Thron unwegeh war, ehrft und deines Danckens

theilt Er aus. Grund deines Hernens, 3. Bist du doch darum das dich lehrt, wie viel

dein edles Gold, da ist Che Meet, und wisst doch noch re, da ist Frend, Freud ohn immer mehr.
End, Ehr ohne Neid.

4. Der ist alber, den met lebt, daß die abäre nich fränckt um ein Hand nuß und gut, wornach so voll Euckeit, wenn ihm begierlich strebt dein vers

s. Schaue alle Guter zem Herzen treu: weint trittst ins Grabes Thur. | 1220 Muterdessen : trägt

schwindet nicht.

7. Ach! wie bist du doch empor, du betrübtes Ansso Genfsto blind, und int Demeken gesicht, laß das Genfs unbedacht! Augen hast du gen, nimm hervor deines Menschen-Kind, und hast Glaubens Freuden-Licht,

1 14. Seize als ein him 8. Zähle deine Finger mels : Gobn, deinem Wik liebst sie alleuniahl, keines teu-Spiel, weil dir schou 2) 6

geges

pegeben ist mehres, als Wagen Ihn begleitet, und

15. Führe deinen Le: 4. Indessen war nun aber: dens:Lauf allzeit GOttes malder Freuden:volle Coneingedenck: wie eskammt, nen Strak den Jungern nimm alles auf als ein weggenommen. Sie blies wohlbedacht Geschenck: ben aber in der Lehr und Geht dirs widrig, laß es seinem Wort ie mehr und gehn, GOTT im Him: mehr, Er werde wieder mel bleibt dir stehn.

### leuchtet der Mor: genstern.

ten schauen, was die Junisch Dtt versöhnen.

Fleisch und Wunder-Bli: Springen? Wer Ken: Bald, sprach der denn nicht, daß unser HENR, bald wird es Feind ben schneller Zeit fenn, so wird euch nicht es ernstlich mennt, und Angesicht erquicken. Ein Immer schlimmer, und klein Stündlein muß ich sie langer, desto strenger, scheiden, und viel leiden, kampft der Bose, bis der und einschlafen, Ich trag Vater uns erlose.

erhaben werden. Ena! wer Mit dir in mir, will ich

du wurdig bist. was uns dort sen bereitet.

kommen. Selig ewig, die 362. Mel. Wie schön sest im Glauben! - diesen nicht sehen, doch bestehen Erost kan niemand rauben.

5. Drum, liebe Geel! er: muntre dich, dein TEsus GOttes Sohn von bleibt unsichtbarlich, Er Ewigkeit! wie selig ruft in deinem Herken: war dieselbe Zeit, da man En! hute dich vors Teus Dich hat gesehen; ihr Aus fels Strick, es ist ein kleis gen voller Herrlichkeit, ihr ner Augenblick, so kanst Ohren voller Lieblichkeit, du mich verscherzen. Was wie wohl ist euch gesche: che, lache mit Erzittern hen! Viele, viele Maje: und in bittern Freudenståten und Propheten wol- Thränen, solcher Guß mag

gerkont erbauen.

3. Doch wars nur eine spricht Salomo zur Welt-kleine Frist, daß solches Lust: was, wie, wenn und Licht erschienen ist im wo bist du so toll mit weiß mehr dieser Schein durchs sucht uns zu verschlingen?

eure Sünden-Strafen.

3. Zwar ist er drauf er; Gottes-Lanim! Daß Du standen bald in schöner Rerst am Crenzes-Stamm der Schlangen Kopf zer; vierzig Tag auf Erden, als Er, der eingebohrne Sohn, zu seines Vaters Auferstehung ist die Kraft, hochsten Thron nun sollt dadurch ich lerne beten. da möchte sagen, was für kampfen: ich will dampf=

fett

mit deinem Licht im Glaus 12. Und foll ich mit der ben ? Wie mancher Souf Croupes Caft, die du, mein ben ? Wie mancher Seuts Creuseszan, die du, mein ker fleugt mir aus, und Heil, getragen daß, bis in Bringet fein Del-Blatt zu den Lod dich ehren: So Haus, wie Noah seine ists doch ein geringes Nuf Lag dein Stille, Wille! darauf denn bald, bald lag dein Stille, Wille! darauf denn bald, bald lag dein Stille wir kenden dur wirren, mein Vertrauen Aufbören. Endlich werd muß auf GOEE obn ich Jubilgte und Cantate Rublen bauen.

gebahren foll, befindt fich 13. D Gottes Cohn vieler Schmergen voll, in Emigfeit! mir marten

getragen.

10. Go ift ber Glaube mauchesmahl in groffen 363. 177el. Jehovah Nothen, Aurcht und Quaal, und klagt, man ist mein Licht 2c.

frumm, und doch gerad, darauf du läßsch der zu der gehn da pfiegt enterfeines Baters Sinn, es wunderseltsam auszuwier Ein Kleines läßt Er sich letzt den hoher Kath, nicht sehn, wird aber in dir auferstehn, Er halt sich an menschlichen Seiegen.

fen alle Cunben, Welt und nur gefangen. Auf! auf! Satan aberwinden. fein Lauf ift die Sonne, 8. Allein, wie komnte, meine Bonne, nichts denn Kerr Jesu Ebrik, dan Segen folget mir auf die Du nur oft so ferug bisk segen.

ihlen bauen. frolich fingen, drum will 9. Ein Beib, wenn fie ich nur tapfer ringen.

und weiß von feiner Freu fchon der letten Beit, da De: Bald, wenn der wir dich follen feben. Ihr - Denfehjur Welt gebracht, Angen voller Serrlich. gedeuckt fie nur an Got feit, ihr Ohren voller Liebtes Macht, und weiß von lichfeit, wie wohl wird feinem Leide? Warum? euch geschehen! Lauter, Darum, daß die Plage, lauter Majesiaten und Augst und Klage unterm Propheten werden schauen Bagen hat die edle Frucht Gottes Lanm auf gru ner Muen.

ien verlassen: Hat im So fübrst du doch recht Gedachtnis ISM Tob selig, HERR, die und dessen Aucht geicher massen. Dinder Eucher massen. Dinder Eucher massen. Dinder Eucher massen. Dinder Eucher meistens wunderlich: Wie nacht, da mennet, wenn man mennen, da deinen weinet, GOER sep serne. Treu nicht kan verleugnen die Sterne.

so die Vernunft und gus Der Worte Pracht und Zweifels: Knoten kan dein gen. Du gibst die Kraft gefällt. Du reissest wohl bringen dir kein Lob, sie die stärcksten Band ent- sind versteckt, der Blinde swen: Was sich entgegen geht vorben. Wer Augen sett, muß sincken hin: Ein hat, sieht sie doch nicht so Körtsten Sinn, dem geht klar, der Sinn zu grob. dein Fuß auch durch Un.

6. D Herrscher! sey von wege fren.

und du verknüpfst in dir lauter Lust, die reget Kraft: Sie bricht, du sich in deiner Vater-Brust, baust: Sie baut, du reis und gängelt uns mit zar-sest ein. Ihr Glaup muß tem Kinder-Schritt. schaft.

was fromm und seligssucht auszuschweifen, so preisen, so hast du's schon weis't die Zucht uns wieaus deinem Buch gethan. der hin auf dich. Da ABem aber niemand will gehn wir denn mit blöden dis Zeugniß weisen, den Augen hin, du kussest uns: fuhrst du in der Gill wir sagen Bekrung zu. selbst Himmel: an. Den Drauf schenckt dein Geist Tisch der Pharisaer läßt dem Herzen wieder Ruh, du stehn, und speisest mit und halt im Zaum den aus den Sündern, sprichst sie geschweiften Sinn. frey. Wer weiß, was of: 8. Du kennst, o Vater, ters deine Absicht sen? Wer wohl das schwache Wesen, Fan der tiefsten Weisheitsdie Ohnmacht und der Abgrund sehn?

nichts in deinen Augen: Stirn ablesen, wie es unt Was nichts ist, hast du, schwache Linder sep

te Meynung fellt. Den Ruhm mag dir nicht taus Schwerdt verlegen, und und Nachdruck durch den tosen auf, nachdem es dir Trieb. Die besten Wercke

juns gebenedenet, der du 3. Was unste Klngheit uns todtest und sebendig will zusammenfügen, theilt machst. Wenn uns dein dein Werstand in Ost: und Geist der Weisheit Schatz Westen aus: Was man verleihet, so sehn wir erft, cher unter Joch und Last wie wohl Du für und will biegen, setzt deine wachst. Die Weisheit Hand fren an der Sternen spieit ben und, wir spielen Hans. Die Weltzerreißt, mit, ben uns zu wohnen ift

die ein dunckier Schatten 7. Bald scheinst du uns senn. Dein Geist ben was harte anzugreifen, Todten Krast und Leben bald fahrest du mit uns gant säuberlich. 4. Will die Vernunft schichts, daß unser Sinn

Sinnen Unverstand. Man 5. Was alles ift, gilt kan und fast an unsver oroller HENN, recht lieb. lwaudt. Drum greisst du

\$14,

in, und battst und trägest Ach! selig, der dein Licht fie, brauchst Bater-Necht ergreift und findt. und zeigest Mutter-Efeu, 12. So ziese unsch denn wo wienand wennt, daß recht nach deinem Willen, etwas deine see, da begft und trag, tilb beb, und

Widerfpiel legs du vor Cichs Begier. Bie oft er Augen dar von den, von den, guier mich deiner Alab daß. Wer niedite, er hab ben Borsak recht gefaßt, tur nie imner dienen, der wird am End ein an

Bert dich niemals mer noch hetribt? "Roning feen nicht; Prich gang Frenden Duell! weich entzweh den Willen, Der lewig, aller Schnierk bie fich liebe: erweck die Luft, die fich nur dir ergiebt, 346. In eigener Mel. und tabelt nie bein Beim

nud fadelt nie dein heim kiches Gericht.

ri. Will erwa die Vernammt der nicht der widerfrechen, nicht schiem Weg, so wollig ertlich Giet; vertrau du de Geweinung nieder, der alle Ting erffchaffen kein fremdes Feiner sich der alle Ting erfchaffen in mir anglind, das ich sor dich in Thorbeit brim wohl, was die gebricht; gen möcht, und die nicht wohl, was die gebricht; gar ho zu gefallen dächt! Mein Vater und niem der gar ho zu gefallen dächt! Mein Vater und niem der

Du felbft dein Schafgen je fführ bein ermes Rind! und je. Dein innres Beutenif foll

2. Alfo gehft du nicht ben Incieft killen: dem Fregemeinen Bege, dein Geift die Kurcht ind Lüste Befehn, damit du fehst, alles, dem dem Solm ist was sich im Hergen rege, mein, dem Geift regt sich weim du in Dinckelbert gans frästisisch ir mirs mit mus wilt gehr: Das ich breine mir hach die ist

346. In eigener Del.

Serve

DErre Gott, der mir Mann'r im Feu'r Ofen bensteht in aller Noth. roth, fein'n Engel sandt 3. Beil bu mein Gott erhin, bewahrt sie vor des

und Bater bift, dein Kind Feiters Giat, und balf ihr wirst du verlassen nicht, nen aus aller Noth. du väterliches Hert; Ich bin ein armer Erden bist noch beut is reich, als Rloff, auf Erben weiß ich bu bift g'mefen emiglich,

Beinen Eroft. fich auf fein Gut, ich aber ner Geelen reich, fo hab ich will vertrau'n mein'm gnug bier und emiglich. ODtt : Db ich gleich

mangelt nicht.

Dich , ba es fo lange reg bittich bich, mem DENN net nicht in jo schwer und Gott. theurer Beit? Ein' Witt 12. Alles,

Bacholder : Baum, ein Zeit, und bilft doch michts Engel Gote's wom Sim jur Geligfeit.

genamit.

nicht vergaß, ba er un Seilgreit. ter ben Lowen faß, fein'n 14. Lob, Engel fandt Er bin, und fen bir gefagt, für alle ließ ihm Greife bringen bein' erzeigt' 2Bobltbat, que burch feinen Diener und bitt bemuthiglich! Sabacuc.

fauffet mard, vom Pharav ben ewiglich. Gefangen hart, um sein'r Gottessurchtigseit. GOtt macht ihn ju ein'nt großen Herrn, dag er kont Bat'r gramen?

mein Bertraun ftebt gant 4. Der Reich' verlaßt ju bir; mach nich an nieb

11. Der geitlich'n Ehr merd veracht't, fo n'eif will ich gern entbehrn, bu Ber Gott vertraut, dem gewahrn, bas du erwor, ben bait durch beinen 5. Elia wer ernahret berben bittern Tod, Das

12. Alles, was ift in Die we aus Cibonier Land, ju fer Welt, es fen Gilber, melcher bu von Gott Gold, ober Geld, Reiche warft g'fand. thum und zeitlich Gut, 6. Da er lag unterm bas mabre nur eine fleine

mel kam, und bracht ihm 13. Ich danck die, Ebrift, Gpeis und Krauck; ergung w. Hottes Sohn! daß du gar einen wetten Gang, unch folch's erkennen labn, bis ju dem Berg, Horeb durch den görtliches Wert, verleib mir auch Beffan 7. Des Daniels Gott bigfeit, ju meiner Seclen

14. Lob, Chr und Dance laß mich nicht von bein'm 8. Jofeph in Egypten ver Angeficht verftoffen wes

und Brito rernahru. 9. Es ließ auch nicht Warum wilt bu boch ber treue Gote die brep Tur Morgen, armes Derby Bert, immermarts als ift, werben: Wer GOET em Beide forgen? Wogn kan im Glauben faffen, bient bein taglich Ga ber wird nicht, wenns men, weil Gott will in gebricht, von Ihm fenn ber Still fich ber Noth verlaffen.

annehmen. annehmen.

2. GDT hat dir ger nachtrachtet, und zugleich schenkt das Leben, Seel SOttes Acich über alles und kris, darum bleib achtet, der wird warlich Ihri allem ergeben. Er nach Verlangen. Speis wird ferner alles schen und Lanck lebenslang cken, traue fest, Er ver wie im Schlaf empfangen. läft nicht, die an Ihn 9. Laß die Welt denn benefen 3. 2Ber Gerechtiafeit

Leben. ben. orgft du, wie bit jum Leben! Ach! wie viele

ben Felbern, wie fo fchon die Gorgen, wie Er will, in Waldern.

wer ihm foll anzeigen, 13. Doch kann ihnen was er effen foll und trim nicht verfagen Gott ihr den? Rein, ach! nein, Brodt in Der Roth, weim

muft uns ja, was uns Moth am groften,

bich follft fleiden? 3Efind fromme Geelen leben fo, fpricht: Gorge undht, und find froh, ohne Gorg folches thun die Beiden, und Qualen. Schan die Blinnen auf 12. Gie befehlen Bott

Diese fiebn, und die Baum und sind ftill immer im in Walbern.

6. Sorgt ein Bogel auf will, ist ibr Vergnügen, ben Iweigen, wenn er und wie's Er obugeiabr fingt, hupfr und fringt, will mit ibven fügen. Berborgen: Bas (9039:

er allein folgt bes Sim Er bort ihr Rlagen: Er mels Bincken. fonmt matlich, fie ju tro. 2 Ach! ber Glaube fehlt ften, eh mans meput, und auf Erden, mar er da, erscheint, wenn die Roth

COUNTY!

t4. Ihre Sora ift fur Ach! mas hist es, das die Seelen, und ihr kauf mit alle Morgen bestuf-geht hinauf zu den Kelsen zen unser Ungenach! net Hillen, ift des HErren machen unser Creus und JEGU Bungen: Hier kelt nur grösser durch die find sie aller Arih und der Traurigkeit.

wiengbemir mein

Ende.

Noth entbunden.

3. Man halte mut ein 15 Mun, KENA IC wenig ülle, und fep doch Sill meine Frende, mei in fic, ichhi vergnügzt, tre in Sonn, meiner Seelen Weide unfers Sottes and ger meiner Seelen Weide, die heite Singt. Bott, der Soele, so wird mit auch uns Ihm bat außerwählt, allbier nichts um Leibe der, weis auch gar wohl sehlen.

ellbier nichts am Leibe der weiß auch gar wohl selbien.

16. Alles se die die um 4. Er fennt die rechten verholen, was mir seldt, Irauden, Etwaden, Er weiß wohl, wenn es mits Sort! besolden: Sorzol sich self weiß wohl, wenn es mits die, jo will the chweigen, nur hat treu ersunden, ind door die nicht betreit bengen.

17. Ich will die mit eh wis nus versehn, und Freuden danken fort mid lässe uns viel Guts gestoft, kier und vorte, nicht beden.

greichen deuten der eine lager mis biet Guts go fort, bier und dorte, und ichen, will nimmer wanten. Lob und Preis seh deinem Na men: Sey niem Then, von GOtt berkusch seh ab der Gott im Jessellen, Eine, der sich Echoolie liee, der sich wir setem Glücke weise, mit fietem Glucke fpeif. wie nabe mir mein viel, ind feset jeglichem

Es find ia Gon iter bei folechte Cachen, und 6. Mer mur den lieden ist der hat hochften alles Gott icht water, gleich, den Neichen flein und dem an nachen, den zeit, den wied er wun Armen aber groß und derlich erhalten, in allem reich; Gott if der Erens und Trainigfett, frechte Wundert Mann, Wer Gott bem illet der dall erhöhen, bald böchfeit traut, der hat auf suntzer fan.

keinen Sand gebaut.

2. Was helfen uns die Sottes Regen, verricht ichweren Sorgen? Was das Deine nur getreu, und hift uns unser Wehn und trair des Himmels reichem

Genen,

Segen, fo wird er ben bir tiner BERR Bebaoth! werden neu: Denn welcher Gende mir datn von oben feine Quverficht auf Gott fest, ben verlagt Er nicht.

867. 117. Berr Neft Christ dich zu uns

500 GOtt jum Haus nicht giebt fein' Gunft, arbeitet jedermann umfonft, wo Gott bie beine Ginabe, Eren und Stadt nicht felhirbewacht, Gute fett erhebe Zag to ift umfonft ber Dach ter Bacht, mid donimons

2. Bergebend, daß ihr Corgen fehlafen maeht, amd eg't en'r Brobt mit Ungemach: Denn wems GDit gonnt, gieben Ers am Schlaf. The Roll (18) unire Rind, die und won! Ihm gegeben find Bleich wie die Dfeit ind Sarcten Dand, fo ift bie Jugend Sott bekannta

erschehen mobl, ber diefer bet fem'n Rocher wolle fie merben nicht uf Schand and Epott, por ibrem Reind bewahrt fie Gott.

und bem Sohn, famt! Beil'gem Geift in einem Thron, welch's Ihm auch alfo fep bereit von nun an bis in Ewigfeit. @ ager.

and true the \$68. 17. Du o fcho: nes Welt Ge baude.

beines Beifes Rraft, mein Bott. Dein fcb fan mit nichts erreichen bei ne Gnad und Liebes Beis chen: Taplend, taufend, mabbien die, groffer Rd, nig !! Danck bafür.

2. DENN, entunde mein Genithe, bag ich beine Dunder , Dacht, und Nacht; benn von beis nen Giladen - Guffen Leib und Geele teuten mint fruh auffebt, baju mit fen. Tanfend, taufenbe mabl fem bie, groffer Ro

nig! Daneenbafur,

3. Dend feh nur ber Gunden: Gaffen, bratt ich baufte Schald mit 2. Run find fein! Erben Schulb, fo mocht ich vor Scham ebblaffen por ber Langmith und Gebuld. womit buylin Grett nrich Armen baft getras den mit Erbarmen, "Zaus a. Es foll und nuis dem fend taufendmabl feb dig, groffer Komig! Dand Dafurday Hyantig nish

4. Ach jado wenn ich überlege, mit mas Lieb und Gutiafeit bu durch 5. Ehr fen bent Bater fo viet Bunder : Wege mich geführt bie Pebens Beit; Comeig ich fein Biel ju anden, noch den Grund hier ju ergrunden. Caufend, battaufendmahl fer bir, groffer Konia! Danck bafur,

5. Du, HEMN, bift mir nachgelauffen, mich tu reifen aus ber Gluthe Momit foll ich dich Denn da mit der Eine wol loben? Rach der Sauffen ich nur suche

erroutch

100

irrbifch Gut, bieffeft bu auf) 11. Mich baft du auf Ab-Dis mehr achten, wornach lers Flugeln oft getragen

Ceele fete gefucht ju dir Taufend, taufend ic.

Sunden Soble mochte ju jur Gerten, und jur Rech. ben Bunden fliebu, die ten jedumahl mehr, tief-mich ausgefohner baben, fest dur mich doch begler und mir Kraft jum Leben teu durch ber Engel ftar-

por beinem Angelicht : Du, Laufend, taufend ic. Du trittft bervor in Star- 130 Bater! Du baft mir beit, in Berechnigfeit, Ge-lerzeiget mauter Gnab und richt: bag man foll aus Gutigfeits und bu haft ju Deinen Berefen Deme Gut mit genenget, 3Cfu, deine and Allmacht mercten. Freundlichfatz und Durch Caufend, taufendmabl ac. Dich, o Geift ber Gnaden,

Gereicht und Bieldamit fei fündiffatzt ver im nem zu geringe micht ge in ihn Laufendmahlfen die ichehen nach zweiels so hab gestungen in GENU! mein

gang ju ergeben bir, bag emig emig bancten bir. mein ganbliches Berlangen | mi mocht an deinem Billen 369. Mel. Tum lagt

bangen. Taufend, 2c. ums den Leib 2c. und giebet, nachdeme Kin. Zwen Ding, v Herr, bitt bern nüglichift: sa hast du Zich von dir, die wollest mich auch geliebet, DErr, du nicht wegern mir, weil mein Bott, qu jeder Frift, ich in Diefem Leben bin, und dich meiner angenom eh mich mein Stundlein men, wenns auch gleich nimmt babin. aufshochfte fommen. Lau- 2. Berfalfchte Lehr, Ab-fend, taufendmabl ac. gotteren und Lugen ferne

man guerft foll trachten, vaterlich, in den Thalern, Laufend, taufendmahl fen auf den Hugeln munderbar bir, groffer König! Dauck dafür. Lauf erretter nich. Wenn schien alles ju gerringen, mard 6. D wie baft bu meine | doch beiner Sulf ich innen.

au giebu, bab ich aus ber 12. Fielen taufend mir gaben. Tauend, raufend et efes Deer, bas ben No 7. Ja, DENN, fanter then die mich drangen, ich Gnad und Wahrheit find jedennoch bin entgangen.

8. 2Bie bu feteft jebene werd ich frets nuch einge Dinge Beit, Bahl, Magi, tadenin Daufend, tam

ach auf taufend Beifen Der GDEE, Prois, Lob und ne Beisbeitauchtu preifen. Danet, baf es nur bisber ne Lort derfandstrukt in Linke volge in der Lacke las nieries 9. Hald niet Leben, hald Lebens Gang ferner duch mit Leiden kanst du, Herr, durch JOEC Leiten, nur mein GOtt! w mir, nur gehn in die Cwigkeiten. Da mein Herrste bereiten, sich will ich, HErr, sie nud für

MOU

von mir sen, Armuth und nach GOTT? Ich bin Reichthum gib mir nicht, versorgt in aller Noth. doch dieses ich noch ferner 5. Oder wenn Armuth bitt:

durft schaff dem Leib, daß mit Eund trachten nach ich kan nahren Kind und Sut ohn GOttes Scheu,

bruckte mich, jum Stehlen 3. Ein' ziemlich Noth- mocht gerathen ich, oder

Weib, daß kein' groß Noth wie mancher thut.

noch Mangel sen, und auch kein Uebersinß daben.

4. Sonst wenn ich mürd' Sora, wenn du zugleich in dein'm Stand treu leugn'n den Herren mein, und fleißig bist, und thust, und sagen: Was frag ich was dir befohlen ist.

# IV. Von der Rechtfertigung.

schen mussen ster: ben.

grosser Treue, das theu'r und anneh: mens werth, ehre ich in tief: ster Reue lebenslang auf dieser Erd! bier in dieser Welt, ihr Kinder, ein Er: ldser aller Sünder, JEsus Christus, kommen ist; Trok nun Welt und Satan Lift.

2. Schöpffer! ach, ich muß bekennen jest zum 371. Mel. O Saupt Preise deiner Gnad: Bos ses war wol nichts zu nen: neu, ich war dessen fähigi Mich GOtt! ich nuß dirs satt. Leider, ach! vor ancl dern allen, ließ die Sund bin, mein Herk will mir grösser anerbeut.

Exempel senn, wie Du Roth und Gefahr. freundlich, gnadig, willig 2. In Sund bin ich eme alle Sunder ladest ein. pfangen, in Sund bin ich

370. Mel. Alle Men bloden Tauben, tretet doch herzu im Glauben, ziehet an das Hochzeit-Kleid in der legten Gnaden-Zeit.

4. Halleluja! kommt iht Armen, lobt mit mir des Höchsten Gut: last uns preisen sein-Erbarmen: eie tel Inade uns jest blüht. Leben er den Todten schencket, und mit seiner Lieb uns trancket. IE: Su, laß uns für und für Halleluja singen dir.

voll Wlut und ec.

Flagen, daß ich so elend ich mir gefallen, aber die verzagen, mein' Sund liegt Barmherzigkeit sich weit mir im Sinn, ich kan ihr nicht vergessen, sie ist so 3. Christe! drum muß groß und schwer, sie hat ich auch billig hier als ein mich gar besessen, bracht in

Rufst: Ach! kommt ihr gebohrn, viel Eund hab

ach

ich begangen, barum bur gethan, bag fur mich mit ich verlohrn. Sch fan fein'm Binte bejahlt beite nicht freudig werden, ben lieber Sohn. Bedarf es Simmel angusehn. ISch doch nothwendig, und

und Dracht.

6. Du haft bein'n Gobn bes Carans Mord. gegeben für aller Men 11. Julent lag nich abmann folt leben, ber an gen End, und nimm Ibn glauben font: 20ill aus biefem Leiden mein' gleich mein hers nicht Geel in deine Band. Da trauen, fo glaub ich den für will ich dich preisen noch veft; Silf du mei mit feter Danefbarfeit : nem Unglauben, bein' but Bogo wird mir Gnad fe ift die beft.

7. 3ch bin nicht werth Ewigkeit. ber Bute, die bu an mirl

chame nich, auf Er glaub dem Worte dein, den vor dir, o GOtt, das mir zusagt beidardig; ju stehn.

3. Nun solt ich ja ver trauen deinem Godn JE 8. So mahr als ich Stufft, auf sein Nerr selbst lebe, sprichst Du, den vert hauen mit Er selbst lebe, sprichst Du,

Dienst veit bauen, weil Er mein DERN und Gott, mein' Kurfprach ift: Co ungern ich übergebe ben fchrecke mich mein Gewif Eunder in den Tod, Sich fen, und zweifelt immer will, bag er umfebre, und und fpricht: Dich emig lebe mir: den reche

der, und priart: Ditty einig eve nitr: det techyverd perdriesen, daß ich ten Assa mich lehre, so
bie Sund nicht isa.

4. Ich wolt auch bertzben mein, mit Berck Glauben mehr, nir Hilf
Bortund Geberdenfromm und Benkand leifte, su
und gott kfürchtig senn: deines Namens Ehr. Leit
Ich kaus is nicht volldrüss mich auf deinem Stegen, wie ichs oft hab ber ge vor aller Sünd und dacht, ich laß mich dason Schand, vors Coufels bringen des Sarans Liff Strick und Wege bewahr

d Macht.

5. Las follich benn nun 10. Cegue mein Leib machen? Wie fan ich boch und Leben, auch mein'n bestehn? Ich fall in Hol Bernf und Werck, mas Ien Rachen, wenn ich dir Du mir baft gegeben, behut will entgebn. Berr, ju burch beine Starce; Er Dir fomm ich wieder, und bor mein Geufe'n und fuch Barmhergigkeit, ich Schreven, und mein' furchte falle vor dir nieder, mein' fame Wort, daß ich mich kan erfreuen, veracht'n

erweifen, und beif'n in

372. Mel.

Ich! was sind wir ohne das Hers erquicken. I JEsu! durstig, jame 7. Tritt den Satan,

nich, Herr JESU, hier 8. Faß ums an, o sussen klauter Finsterniß, darzu JEsu! führ ums durch die puklet uns gar heftig der Pilger/Straß, daß wir auf vergifte Schlangen: Biß. den rechten Wegen gehen wir der

stere Schmerken.

flammit und frachet. unser Leben richtig.

ihrem Schmeicheln.

s. Alch! wie kraftlos, werden Herkens: JESU, richten sich die Krancken auf; un: 373. Mel. Liebstet sre Macht ist lauter Ohn: macht in dem müden Le: bens: Lauf: Denn man Jas ist ie gewißlich sieht uns, da wir wallen, wahr, das sind theure öfters straucheln, oftmals werthe Worte, JESUS fallen.

re Herzens-Augen, zeiglnieder kommen.

be mißgehandelt. bens Blicken, sowied sich

nerlich und arm: Ach! starcker Jesu! unter unvas sind wir? voller Elend. sern schwachen Fuß. Komm Ich! Herr JESU, dich zu deiner Braut gegangen, rbarm! kaß dich unste gib ihr einen Liebes Kruß, Roth bewegen, die wir dir daß sie Himmels: Freud: vor Augen legen. verspüre, und kein Leid sie

Dieses Gift steigt zu dem fort ohn Unterlaß; laß uns Herken, und verursacht meiden alle Stricke, und

re Schmerken. nicht wieder sehn zurücke. 3. Ach! vhn dieh, getreu: 9. Laß den Geist der er JEsu, schreckt der Teu: Kraft, Herr JEsu! geben sel und die Höll, die Ver, unserm Geiste Kraft, daß dammuiß mache mich zit wir brunstig dir nachwanz tern, da ich steh auf dieser deln, nach der Liebe Eigens Stell: mein Gewissen ist schaft. Ach! DERR, mach erroachet, und der Abgrund uns selber tüchtig, so ist

4. Ohne dich, herklieb: 10. Denn wird kob und ster JEsu, kommit man Danck, HERR JESU, nicht durch diese Welt, sie schallen aus des Herkens hat fast auf allen Wegen Grund; Denn wird alles unsern Fussen Rep gestellt, subiliren, und dir singen sie kan Herk und Nund: Denn heucheln, und halt uns mit wird auf der gamen Er den TESUS bochgelobes

JÆsu, wir sindec.

Christus siellt sich dar, und 6. Darum stärck uns, ist hier an diesem Orte, jebster TEsu, sen in Fin zu den Bosen, nicht zunt terniß das Licht, öffne un Frommen in die Welt her: 2. Das

- Doole

2. Daß Erdort die Eim Itrauen, dein Glaube muß ben Anecht, die fchon in allein auf Gottes Sulfe bes Dobes Rachen, mochte bauen; Bernunft geht lebig und gerecht, und aus wie fie will, ber Satan Gnaden felig maden, un fan fie brehn; Silft Got ter welchen ich por Diefen tes Beift bir nicht, fo ifts mich als ber Bornehmft um bich geschehn.

gefchehen, auf bas andre ter Sirfch auffo viel Cun-

meinem Theil ein Erem: 5. Du haft ta gugefagt: pel benen Leuten, mel Du wollft, die Durft enu che an Ihn, als ihr Beil pfinden nach ber Gereche folten in den lenten Bei tigfeit, befrenn von ihren ten vefte glauben und ver Gunden; nun weifet und trauen, und ein ewig Les den Weg bein Cohn, ber ben schauen.

374. Mel. O GOtt, woll Sulfe bifi. du frommer GOtt.

Ger Gnaden : Brunn geben, bas trancfet meis fleußt noch, ben is nen Geift ju ber Gerech-bermann fan trincken: ten Leben. Gib Diefen Mein Beift, lag beinen Tranck mir fets, Du GOTT bir boch umfonft Brunn der Gutigfeit! fo nicht wincken! Ge lehrt ift mir immer wohl in ber Dich ja bas Wort, bas Gelaffenheit. Licht für deinen guß, daß Chriffus Dir allein von 375. In eigener Del. Gunden belfen muß.

erwiesen. 4. Nun, HErr, ich führ 3. Aber darum ift an le Durft nach beiner Gna-mir die Barmbergigfeit den Quelle, wie ein gejagbie Gnade feijen, wie Er aus der Noth, als durch auch an bosen Zweige alle den Gnaden Gaft? hilf bie Geduld erzeige. mir durch beinen Geift, 4. Daß ich werd an in mir ift keine Kraft.

mabre Chrift: Rur Du muft Selfer fenn; weil Du

6. D felig! wilft bu mir von Diefem 2Baffer

2. Dein Thun ift nicht geschieft zu einem bestern und ber von Gnad Leben, auf Striftum richte dich, der kann dir solches Weret die belfen ummers geben. Der hat den Born mehr, fie mogen nicht bebu versobnt mit seinem theu ten: Der Glaub fieht IE ven Hut, und uns den sum Ehrstum an, der dat Beg gehahnt zu GOLL, gang für uns all gethan, Er dem höchsten Gut. 3.Die Sünden abzuthun, kanst du dir doch nicht geboten hat, da man es

nichtkonthalten, erhub sich verzag, das wirst du nims erfordert allerineist, es war verlohren.

ob wir nischten felber fren Schein, so er die Werck nach seinem Willen leben: micht lässet. Mit GOtt So ift es nur ein Sviegel ber Glaub ift wohl daran, zart, der uns zeigt an die dem Rächsten wird die Lieb

Fleisch verborgen. Gott gebohren. 4. Nicht möglich war 9. Es wird die Sünd der Simden Schand allzeit weder Raft noch Ruh mit

war angebohren.
5. Noch niust' das G'setz 10. Die Werck die kom: erfüllet senn, sonst war'n m'n gewißlich her aus eis wir all verdorben, darum nem rechten Glauben: schiekt GOtt sein'n Sohn Denn das nicht rechter herein, der selber Meusch Glaube war, dem man die

6. Und wenn es nun er: wir'n Glauben mercken. füllet ist, durch den, der es | 11. Die Hoffnung wart't kont halten: so lerne nun der rechten Zeit, was GOte Glaubens recht' Gestalte. das geschehen Nicht mehr, denn lieber Freud, sest Gott kein' Herre mein! dein Todlg'wisse Tage. Er weiß foll mir das Leben senn, du wohl, wenns am besten ist, hast für mich bezählet. | und braucht an uns kein'

7. Daran ich keinen arge List, des soll'n wix Zweifel trag, dein Wort ihmvertrauen. kan nicht betrügen; nun 12. Ob sichs anließ, als

zorn und grosse Noth vor mer lügen. Wer glaubt Gott so mannigfalten: an dich, und wird getauft, vom Fleisch wolt nicht her: demselben ist der Himm'l aus der Geiff, vom Gisch erkauft, daß er nicht werd

mit uns verlohren. | 8. Er ist gerecht vor 3. Es war ein falscher Gott allein, der diesen Wahn daber, Gott hatt' Glauben fasset; der Glaubsein G'setz drumgeben, als gibt aus von ihm den Sünden : Art, in unserm Guts thun, bift du aus

dieselbig' Art aus eignen durchs G'setz erkannt, und Kräften lassen, wiewol es schlägt das G'wissen nie oft versuchet ward, doch der: Das Evangesium mehrt sich Sund ohn kommtzu Hand, und stärckt Massen. Denn Gleißners den Sünder wieder, es Werck Goit boch ver spricht: Nur freuch jum damint, und jedem Fleisch Creug herzu, im G'sen ift

ist worden, das ganz Ges Werck wolt rauben. Doch seiz hat Er ersüllt, damit macht allein der Glaub gessein's Vaters Jorn gestillt, recht, die Wercke sind des der über uns ging alle. Nächsten Knecht, daben

ein frommer Christ des tes Wort jusaget: wenn full

sagst du, daß kein Menschlwolt er nicht, laß dich es

nicht

wo Er ist am besien mit, schwach und neigt sich da will Ers nicht entde: gar, zu Gerge stehen alle cken. Sein Wort las Haar, und alle meine dir gewisser senn; und ob Sinnen gehn allgemach dein Herk spräch lauter von hinnen. Nein, so laß dir doch nicht! 5. Santzfeurig wird mir grauen.

mit hohem Preis, um kan kaum ein Ohr vernehe dieser Wohlthat willen, men, ich bin voll Angst GOTT Vaier, Sohn und Gramen. Heiligen Geift, der woll 6. Unwurdig bin ich, in Gnad'n erfüllen, was du gerecht, du schlägest Er in und ang sangen hat, mich, HENA, deinen zu Ehren seiner Majestät, Kneckt, nicht nur die Au-Rame.

sein Will auf Erd g'scheh ich bitten will, ach! dessen ist wie ins Himmels Throne, ben dir gar viel, ich will, das täglich Brodt ja henr mich gnüg zu laben, nur uns werd: Wollst unser ein paar Tropfen-haben. vom Nevel, Amen.

#### 376. In eigener Mel.

Asche, darf ich dich anres vergebens.

Gaum, ach! die Gedan- nicht todten. vor dich ziehen.

mein bloder Geist, den lerletzten laufen, und ich meine Noth zu dir hin: zum Todten: Hausen. reißt, mein mattes Hert 12. Ich bin doch dein Gertittert, der gange Leib schöpf und Kind, obgleich wichuttept. an mir viel Sunden sind;

2 4 5

mein Gesicht, und das, 13. Sen Lob und Ehr was meine Junge spricht,

daß g'heilget werd sein gen:Lieder, zu deinen Füß . fen nieder.

14. Sein Reich zukomin, 1 7. Du weiß'st, HErr, was

Schuld verschonen, als 8. Laß deinen reichen wir auch unsern Schuld's Gnaden Quell, zu dem ich gern thun, laß uns nicht in mich in Demuth stell, den Versuchung Kahn, los uns durren Mund bewassern, so wird siche mit mir bessern.

9. Die trockne Lippen lechnen sehr, die Aldern Ich Erde, was erkühn ich nach dir, v Strom des mich? Ich Staub und Lebens, v! halt sie nicht

den oder hören? Dir Fürst 10. Ach! bin ich dessen und HErr der Ehren. ja nicht werth, was mei-2. GOTT, ich erstarr ne Seel von dir begehrt, und keh ja kaum, und so hab ichs doch vounds meine Zunge klebt am then, laß mich die Noth

cken fliehen, die ich will 11. Ach HErr wersagtest du mir das; so muste bald 3. GOtt, es erschrickt mein Lebens: Glas zum al-

Vin

Bitt ich von dir gemiet 21. Ihrwerthe Wunden, chen, fo fieh mich ju bir nehmt mich ein, ihr follet

friechen.

13. War ich nicht, wieich aus ich fan gertresnen, fotte, beim fo will ichs jest mas mich hart an will und frinftig fenn, DENN! rennen. frarcfe nur den Willen, daß! 22. Run ich, nicht ich,

14. Ach JESt, wohl gehft mit mie bem Bater Erfeb ich bich, bem suffer ju, ich hang an beinen Andlick trofiet mich. Dem Armen, Er muß sich mein Schweiß, bie rothe Eropf erbarmen.

fen , Dein fehmeres Beri 23. D Bater! fchau auf

Die Beiffeln und die Ru- 24. D Bater! ich verz then, und dein fo milder gnuge mich, bein bulbreich

Dornen Eron, Der über mich Ihm hat verbunden. machte Spott und Sohn, 25. Der Guaden : Blief

17. Der foitigen Radel und Friede fincken. barter Ctabl, der Gab 26. Nun faret ich mich, the Wunden, Die bittrefbu werdeft Bater bleiben, Lobes: Stunden;

18. Derleste Rampf, das leiben. Grab, der Stein, das alles 377. 171el. O Jeft

für mich überftritten.

19. Misch dich, o Pur Sch bab, o HENN, mein pur furbnes Blut! in mei SDER, durch mich

feibnes feleib, bedeckeft mei nichts fundhaftes findt, ift ne Beflichfeit, umlegest mein Eribser worden. 2. Bom himmel ift er alle wieder.

mein Beiland, Du, bu

Bens. Klorfen.

15. Dein in: und auf muß Er auch davon, und ferliches Web, die Augi, dein Gesiche meiden, Er die gleichsant ich noch jeb, läst mich nicht abscheiben.

Untlit zeiget fich, durch 16. Die Rigen und Die beines Cohnes Bunden, ber

bie Schmergen von den vermehret fich, und laffet Stricken, bas Creut auf nich gans feligiich auf fein beinem Rucken: bolbjelig Wincken in Ruh

len Eranct, Die Seelen und daß mir micht meg-Quaal, die funf Blut, co nehmen biefe Buverficht,

dein Sohn mich 3bnt eine

auch für mich erlitten, und Chrift, du bochites

Gut.

nes hergens Thranen Dich gwar ergurnen konnen, Sluth, ach! laß mich von wie aber ich verfohne dich, dar lecten, und tilge meine weiß ich nicht auszusunnen. Dis weiß ich, daß bein lieb: 20. Du Unschuld! o bu fee Rind, an dem man

> williglich zu uns hernieber 10 2

fer Lieb an fich mein Fleifch ich nicht verjagen will, und Blut genommen , daß weil Chriftus bac erdulder Er mich Schwachen beiten gehorfamlich ben bittern mocht, und wiederum gu Tod, und mir badurch, rechie bracht, was leider! o treuer Gott, bie Ge

beinen Cobn gelegt, mas bamit fie wird bebecket: billig uns verhöhnen und grein Menfch fo groffe qualen folt in Swigkeit: Sunde findt, die nicht un Run biese groffe Guig Shrift Co verkhaundt: Leit gibt nur Eroft, Sei ber unfer Bruder worund Leben.

Mertrauen. than, und meine Schuld mir erworben. bejahlet.

to lag doch meiner Gun Doll und himmel.

farbnes Blut, für mich am nes Cobnes Blut und Creus pergoffen: Schau Tod vergib nur meine an die schone rothe gluth, Sunden. Lag burch fein' die mildiglich geflossen. Unschuld meine Schuld, surnet bat, fo lag bich auch lingeduld gang ausges bas Rleifch jur Buad bin tilget merben. wiederum bewegen.

fommen, und hat aus großthat verschuldet! Jedoch

ist verdorben.

3. Dich hat ein Mensch 2. Groß ist mein' Um gereskrigkeit, die deinen must ein Mensch versche Zorn erwecket: Erin' Um nen: Drum ward duf schuld aber ist das Kleid,

ben. 4. Ja bis ift meine Bu | 9. ABer ift fo fibr in perficht, bis ift mein gans aller QBeit mit Gunben: Bilt du Der Schuldbeleden, bem Chrie halber nicht fins, unfer Lofe Sith, nicht mich, groffer Gott, au hilft von allem Schaden? schauen: Go fiebe mich 3war groß ift meine Differ aber für mich bein Cobn ge | Bottes Goad in Chriffe

10. Ja, wenn man lege 5. Minm mahr, o Da te Chrifti Bein und aller ter, deinen Sohn, sev Menschen Suden in glei-gnadig demem Luechter; che Maage Schaale ein, kraft seines Leidens mei so wurde sich besinden ein ner schan, und strafe nicht soldere grosser Unterschold, nach Rechte: Wenn du als gwifthen Rache und fiehft feine Ragel, Maal, Tages Beit, als grifchen

ben Bahl baseloft verborgen reicher GDtt, der du nicht 6. Schau an sein Rosin auszugzunden, burch der Weil dich das Fleisch er durch fein' Geduld mein'

12. Lag feine Demuth al 7. Groß ift es, was ich legeit por Soffarth mich be ft und viel durch - Mine schuken. Lag wider mei

11911

ren Haß und Reid, mirsstets wohl gelingt: Du Strie Sanftmuth migen. kanst Pein und Schmers Ertsen mir alles, was ich ken lindern, ja, des Todes darf, so wird kein Urthei! Stoß verhindern. seign so scharf, das mich 6. Komm, o HENN, verdammen möchte.

378. Mel. ZENA, ich ein, so wird meinem ale have mißgeham

ES11, Kraft der bloden Wunden, so bin ich denn Derrien, Trost in aller gantz verbunden. Dangigkeit, Labsal in den 7. Flossest du denn meu Sunden Schniergen, Arkt ner Geele, dich, o Helfer! für alles Herzeleid, Pfla. selber ein, so wird meiner ster für die Todes: Wun: Abern Höhle voll des neuden, das man stets voll en Lebens senn: Ja mein Kraft befunden.

Brunnlein quillet lauter angebohrnen Must; Marck 379. Mel. Romint her und Adein sind ersüllet zu mit,spricht GOt: durch das Gift der bosen Luft: Kein Muts. Tropfen tes Sohn. ist zu finden, der nicht starrt Chr armen Sunder,

Pfeile durch den Teufel, euch auf, nuihselig und bes Fleisch und Welt? Ehsladen! hier diffnet sich das ich zu dem Kelfer eile, JEsus Kern für alle, die werd ich wiederum ges in Reu und Schmerk ere fällt, meine Seele muß kennen ihren Schaden.

erheben, wird vor Erägheit kan dich retten und um: michts daraus; wenn dein armen. Komm weinend, Geist in mir soll seben, komm in wahrer Buß, iagt das wilde Fleisch Ihn und fall im Glauben Ihm ans, daß ich auch die Quaal zu Kuß, Er wird sich dein der Echulden fort nichtlerbermen.

lund drück in Gnaden mit dein Vild ins Herrchins ten Schaden durch dein Blut geholfen senn: Salbt bein Dele meine

Mund wird voller Wegen 2. Meines hernens deinen Finger ewig preisen,

von andern Sunden. I fommtzu Hauf, kommt 3. In, ich stecke vollerseilig, kommt und macht

erliegen, eh sie kan recht 2. Es heißt: Er nimmt Athem friegen. die Günder au! Drum 4. Will ich mich zu dir komm, dein Jesus will und

langer kan erdulden. | 3. Ein Hirt verläßt sein 5. Drum, du Heil der Schäflein nicht, dems in krancken Sunder, Brunn, der Irr an Hilf gebricht, von dem das Leben springt! Er sucht es mit Verlangen, selbst das Pflaster und Er lässet neun und neuns Werbinder, deffen Eurkigstehn, und sie gar in

D 3

TOTAL PROPERTY.

au umfangen.

Wind Chrift bas Schaf Leib und an der Geelen ... lein, bas verlohren bit, bis bağ ers hat gefunden: Go 380. In eigener Del.

mubfelig, nackt und blot, len, der geistlich Armen ach! las nich Gnabe fin Bergend Cheil! Da dit, den: Ich bin ein Schaaf, ISBU; felber wohneft, das nich veriret, ach! minim neigh auf ihr Geschreb dein mich auf, weil ich verwirrt Dhr, und mit viel Bebuld im Strick und Ren ber verschonen bas gerbrochne

im Loben und im Sterben:
Laß mich vom eitlen WeltGeind ausgehn, und mich
als Gotes Kind um dich,
mein Schaß, bewerden.

Eurse Beit, die mir jum leider, felbft entfieht.

es ficher ben bir fenn in und Eroft erfchalle, fo ift

ber Quiften gebn, bas einelbemabre mich vor Gunben : Werd, und gib mir 4. Es fucht ber liebfte Deines Geiftes Stard ant

laß dich indem, liebe Seel, ind fiel in JECI Bunden.

1. D JECI Bunden.

1. D JECI Deine Heiter Arkt, der Bloden.

1. D JECI der Granden.

1. Der Bernitzen Arkt, der Bloden.

1. Der bernitzer GORT, der Granden.

Sinden. Glaubens Robt.
6. Ach! reche mur, daß 2. Ach! 1:che doch die ich von dir gewichen bin Hollen-Angle, den Schmerzum Abgrund fchier; acht Ben, ber fo viel Geufigen laß mich wiederfehren ju aus mir swingt! Ach! Reubeinent Schaaf & Stall, re boch, DENN, meinem nimm mich an, und machletquen herken, aus dem michifrey vom Riuch und die boje Quell entfpringt, Bann, die ift mein Berg bas mir will bein Bort Begebren. 7. Lag mich bein Chaf lag es ihm nicht ju; Lag lein ewig fenn , und bn mich nicht den Gatan mein treuer Dire allein fichien; meinen Glauben

8. 3ch will von nun 2Beinen vor bich trete, fo an fagen ab ber Gunben tratt ich boch mir felber Luft bis in mein Grab, nicht, ob benn bis, marum and in bem neuen Leben ich flage, mie auch mohl ju in Beilig, und Berechtig Bergen gebt, weil bes bo. feit , Dir Dienen noch bie fen Broeifels Plage aus mir,

Seil gegeben. 4. Mein Seier if voll 9. Uch! nimm bein ar zweiffenber Gebancken, mes Laubfein ein, und lag wenn gleich bein Wort beinen Wanden : Soblen ; und Bleibt mein Glanb

boch

Angst und Zagen, und Schmerk, daß mein Giaus gants in sich selbst ver bens & Tucht so wancket, wird, ich kan kann mich daß tein Hers so saucket, selbst vertragen, so gar ist liche ist, und dir nicht mein Sinn veriert. mit Andacht dancket, ob

wormals selbst gepriesen, bist? die du von Anfang hast 9. Find's du beim nock gethan, und die du mir ben mir den rechten Wils insonderheit erwiesen, sehllen, daß mein Hern um ich wie jener Blinder den Glauben schrept, so fal als Baume: Ja, ich witter stillen, das im nine halt sie kaum vor dein, regt den Zweisel. Streit. und ist mirs, als ob mirs In mein Glaube kein kräume, daß sie se gesehet und schmächtig, din ich

mit beinem Wort will still und in meiner Schwache ten, und halte mit vielsheit groß. Whranen mir die sine 10. Golt aber, acht Schrift von deines Nasmein Glaube senn verblie ters Willen und meines chen, hat sich vielleicht JESU Leiden für, ists, mein Herry der Welt, die als ob ich Mahrlein hor- mir mit ihrem Fürsten te, finde keinen Glaubens nachgeschlichen, und des Saft, und was vor mein nen Thoren zugesellt, die Herze nahrte, giebt mir gang keinen GOTT nicht

miederreist, den Grund, leigen bin. darauf ich soll mein Hossen 11. Du kanst ja, GOES, bauen, und nuch an allem die Todeen auferwecken, zweiseln heißt: Das ich wie solt dir denn und mußigum Beten zwingen, möglich senn, des Glau und kans mitten im Gesbens Licht auch wieder schren, leider! doch nicht anzustecken, und ein neu dahin bringen, daß es som Sert zu geben ein, das der Zweisel sep.

durchsuche doch mein ehre, und sich lasse deiner boses Here, and profe Treu.

doch woll wom Wancken, mich, mein GOTT, warmein Herze scheinet tode unt ich weine, ob bis 5. Die Wunder, die ich Du mir mein Alles

hen senn. elend, blind und bloß, so 6. Wenn ich mein Herp seine Gnade machtig.

jeund keine Kraft. glauben; Ach! so andre 7. Wie kan ich doch meinen Sinn, sap dir, dem bosen Hergen trauen, JEGU, mich nicht raus das auch dein Wort mir ben, mich, der ich dein

der Zweisel sen. sich wieder zu dir kehre, 8. Erforsche doch, er treulich und ohn Hencher fahre, wie ichs menne, lep, ohne Zweiselmuth dich

12201

12. Du fanft, mein Deil,lift, doch glauben, ift mein und must mein Zagen em herz gleich wider mich. den, dein' eigne Ehre wille 16. Kan ich gleich nicht von die; ich bin ia' bein, so, wie ich wünsche, fieund steb in deinen Han gen, und fallaus Schwach-den: Was bulft dein heit bald zurück, so will schwerzlichs Leiden mir, ich doch mit GOEL nicht wenn du mich wolft fal unterliegen. Lich! Ien laffen, weil jich Glau Su, gib mir einen Blick, bens Rrancker nicht dich wie du dort dem Betro getroft und veft fent faffen, gabeft, ber febon gant ge-weil mein herge mit mir fallen war: Daß bu meinicht't.

13. 3mar hab iche wollreiffeft ber Gefahr. Dich! JESU! hilf bem und jur Schuld. Lag bie Unvermögen. Ich will, Schwas heir mir nicht wenn ich aber, ach! Dir schwac, weil bu fein Ber-

erfalten, bis mein Glaub Dound fren befennet, nicht erholet fich.

15. Tros meines Bersens mein Bers gefund. trog meinem bosen Fleisch 381. 47. O GOtt! du und Blut, das mich fo frommer GOtt. und Blut, das mich in graften ich doch für merwancken, daß mein Sei Danck, o HERL! wich nich mich mit Geould so haß du doch mein JEsis bleit mich mit Geould so lange ben, ich will beren und an Zeit gertagen? Da ich un dich, HErr, wie schwach es mancher Sund und lie-

ne Geele labeft, und ents

mit Trägheit und mit 17. Nur jume nicht mit Sunden schon langft, o deinem schwachen Kinde, GOLF, verdient, daß ich und habe, Herr, mit mir jest weber Eroft noch Gebulb, que rechne mir, Glauben kan empfinden was ich in mir befinde, Ach! aber ach! erbarme nicht jur Berdamming mein hert recht vor foll bienft begehrft, fondern legen: auch mein Wollen boch nur blog aus Bna:

iff fehr schwach. ben uns die Seligkeit ges 14. Ach! ffarcke, Herr, wahrst. 18. Ach! aber ach! Ist men, und gib mir den ge möglich, ists dein Wille: wiffen Geift, daß ich mich Go laß ben Reich doch wieder freudig bein fan von mir gebn, und mache hennen, und glauben, wie mich von der Berfuchung dein Wort miche beißt: fan fille, und las nich wie-ich dich nicht vefte halten, der vefte fiehn, und mit desto vester halt du nich: angstlichen Gedancken in lag mein hern nicht gang dem Glauben, den mein fo manclen: mach, o Arst!

fort, du aber in Erbarnten. mir gebührt. Ich widerstredte dir, und 8. O GOTT, son großischab die Busse auf: Du ser GOTT! o Vater! hörschobest auf die Straf, daß mein Flehen. O JESUt

Reich und Werck in mir diene hier, und dort in vernichtet, HERR, beine Ewigkeit. Guit und Treu, die alt die mein steinern Hertz jerbro: euch, lieben 2c. chen und erweicht.

nicht selbst Inade wieder men, und hatt', als ich in finden: selbst fallen konte Guaden todt, mein Fleisch

gericht't, und mir ben Sunden willen. Weg gewiesen, den ich nun! 2. Jest aber hab ich Ruh wandeln soll, dafür sen, und Rast, darf nimmer HErr, gepriesen. GOTT mehr verzagen, weil Er die sep gelobt, das ich die alte schwere Gunden : Last für

aufs neue wieder falle, so ich selig würde. gib mir deinen Geist, die, 3. Drum ist getrost mein weil ich hier noch walle, Herz und Muth mit kinde der meine Schwachheit lichem Vertrauen; auf dis stärek, und darin mächt sein Rosin; farbnes Blut tig sen, und mein Geswill ich mein' Hossung müthe stets in deinem bauen, das Er für mich Dienst erneu.

mich, so lang ich seb auf das Heil erworben.

bertretung lag, und dich, Erden, laß mich nicht ohne o frommer GOTE! er dich durch mich geführer surnte alle Tag. werden. Führ ich mich 2. Sehr groffe Lieb und ohne dich, so werd ich bald Gnad erwiesest du mir Ar- verführt. Wenn du mich men, ich fuhr in Bosheit führeft felbst, thu ich, was

sie nicht folgte drauf. GOttes Sohn, laß deine 3. Daß ich nun din be- Kraft mich sehen! O wers kehrt, hast du allein verrich-sther Heilger Geist, regier tet, du hast des Satans mich allezeit, daß ich die

Wolcken reicht, hat auch 382. Mel. Lun freut

viel beleidgen dich mit Wohn, O GOTAL Sunden, ich konte aber nicht war auf Erden konte ich und ins Verderben nicht angenommen: Se gehn, ich konte selber nicht must ich armes Würmes von nieinem Fall aufstehn. sein zur Höllen wandern 5. Du hast mich auf in die Pein, um meiner

Sund nun haß, und wil mich hat selbst getragen; lig ohne Furcht die tod: Er hat mit dir versöhnet ten Wercke laß. mich, da Er am Creus 6. Damit ich aber nicht ließ todten sich, auf das

vergossen hat, gewaschen 7. Alch! leit und führe ab die Missethat, und mir

DS

4. In feinem Blut er: 5. Nichts bilft mir Die mir fein Teufel rauben. iche im Glauben faffe.

quict ich mich, und fomm ju Gerechtigfeit, Die nom Gebir niit Freuden, ich fuche fen berruhret: 2Ber fich Gnad bemuthiglich, von in eignem Werch! erfreut, Dir foll mich nichts fchei wird jammerlich verfühben. Was mir erworben ret: des Derren JESU hat dein Sohn durch seinen Berek allein, bas machts, Lod und Marter Eron, soll daß ich kan felig fenn, der

#### V. Vom Frieden GOttes.

383. Mel. Jefu, hilf nem Blut Frieden jumes flegen. ge, und machet, daß alle Unruhe fich lege.

riebe! ach Friede! 4. Run bafür bift bu ach gottlicher Frie Ihm ewig verbunden, bu de, vom Bater burch follit bafür ganglich fein Er Chriftum int beitigen genthum fenn : weil Er die Beift! welcher ber From em'ge Erlofung erfunden, men hert, Ginn und Be und schlieft dich in Gnas muthe in Chrifto sum ewi den und Friedens Dund gen Leben aufichleuft; ben ein brum fiche, daß du dich follen die glaubigen Geelen 3hm gansitch ergiebeft, erlangen, die alles verleug und immer beständig von men, und Mefu anhangen. Dergen ihn liebeft.

2. Richte deswegen, 5. Siebe, von seinen Fried-liebende Seele, dein Fried-liebendes Genossen Herze im Glauben zu IS erfordert er herzliche Liebe Ell bingn; was da ist be und Treu; durum sollst broben ben Chrifto, er du von dir alles ausftof wable, verleugne dich felbit fen, mas feiner feindfeligen und den irrbifchen Plan; Begen : Warthen. Welt, ninnn auf bich das fanfte Teufel und Sunde die Joch Christi hienieden, so must du nicht leiden, was findest du Rube und gotte ISSU zuwider ift, flier

lichen Frieden. ben und meiben. ben und meiben. 18 3. Nahm doch der Mitt. 6. Weislich und fleisig ler des Friedens viel nuft du dich entschlagen

auf fich; nimm bid, olben weltlichen Luften Seele, recht fleißig munachiagen, nicht fürch-Horgen, und fiebe, was ten noch lieben den heilt thut wol dein Jeus für gen GDEC. Denn die dich. Er bringet mit fei sich zu folden Gottlosen

Schmergen, von megen ber bofen Wefellschaft und bes Baters Berfohnung, fundlichen Rott, welche

acrel

befchirmen, wenn auf bich vide Stadt; Bas fragt Welt, Leufel und Solle mein Licht nach Rafet und

ge Ruh: denn felig die al Saal thut sich schon auf so sich Jesie ergeben, und im Jammerthal.
3. Nun ift der Von bang aufgezogen! bier ist 9. ISE11! Du Herkog der Thren und Strene

384. Melod. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Sewünschter Sabbath, Glieder, beilge Stille, o Para Sch will einsam und gesties der Gottes Tülle! o meinsam nut dem ein Seelen Luft! o suffe Ruh! gen Gott umgebn, und mein Bräutigam voll Preis die Sinnen halten innen,

gesellen, die sahren mit ih seiner Braut recht lieblich nen himmter zur Höllen. 7. Küchlein die bleiben nicht weit, freu dich der ben ihrer Gluckscheme, sie herrlichkeit, Jions Lade schreven und laufen den der Sottes Racht, des Kaben nicht nach: Also himmels Pracht wird dir, auch, Seele, nur TSU mein Serth, iebt zugedacht, nachrenne, dich sundlicher 2. Las bupft ihr doch Brut und Belt Bögel ihr solsen Hingel? Dien-ertreistagt im mit auch alsonert abs Weisels Fier-

entschlag! fo wird auch glanget ja bes Beiftes Gies bein Beiland fein stuchlein gel, bier ift die gulone Das Steinen? in Herner in Herner im Herner im Herner will

3. Liebe und übe, was Er mächtig scheinen, wo
ISCUS dich lebret, und Er sein Deerd und Feuer.
was Er dir saget, daziellige hat. Das ist das Heilige
thu. Hasse und sasse was thum, der Seelen Schmuck

fein Wort verwehret, fo und Ruhm; Salleluja ! bas finden du Frieden und emi Freuden Mahl, der Ehren

ber Friedens - Deerschaa Dogen, bier glanst und ten, o König von Salen!! stradt, nein Frenden. Uch! zeuch uns nach dir, Licht. Ihr Serarbim daß wir den Friedens deeft Aug'n und Juste: Bund treulich bewahren, Ich aber ichau, was ich gez im Wege des Friedens nieste, nit ausgeberktem bir folgen allbier: Uch, Angeficht: Das Canun, lag uns boch beinen Geiff mein Brantigam, ber Delb Fraftig regieren, und bir aus Davids Stamm fprin. nach im Frieden jum Bater get, bupfet, kommt mir fo binführen. und, nud ift ichon ba, und wohnt in mir. Salleluig!

> 385. 17el. 2fuf! ibr Chriften, Chrifti Glieder.

und Ehren, lagt fieh in fei was nicht GDEE ift, las nem Tempel boren, fpricht fen fiebn, bas Getummet, Reit.

ohne Schmerge fich jum Graft. Go wird meine groffen Schopfer neigt, Geele fingen von des froms und ber Sande Unter men Darers Dreu, und wiande feinem Schonfen bir ein Danct Dpfer bring JEGU reicht.

ESU reicht. 3. Mir hier ffincket, mas fen. Da blincfet nach bet eit | 3. Du wirft felbft bie bin Gerfichfeit, weil ich Wort mich lehren in der einsam und gemeinsam sanften Einsamkeit, wie ich handle mit der Ewigkeit: dich recht soll verehren mit Gott leb ich, an Gou bier noch in der Lernense

Semuble hat mein Sei mich gang drein folt fem land feibft getracht, und chen, ju vergesten Welt im Sause und nicht drauf und Weh. fen brengig Jahre zuge 4. So wolt ich gang ohn bracht, ba Er fleifig, ia Aufboren, in verstarchtem

fen liebet brauffen, und fich arge Beuchel Lift.

schen muffen zc.

Pak mich dich, mein SERR! So ift ja bein Seiland, loben in ber Wohlgefallen: Gott! fo fanften Bergens Still, freuft bu bich gang febr, trop ber ftolgen Ginnen willft mit beinen Frommen Toben, tros bemt ftrengen wallen auf bem schonften Sigen Bill. Du, du felb/stillen Meer. fen leg die Wellen, halt 6. Sy! so lag mich denn der Sturme Rachen zu, hinfahren nach dem fro-kag Vernunft-Bind nicht hen Zions-Feld! Du wirst mehr bellen, noch verfich: mich ja mohl bemahren vor wen meine Rub.

und Gewimmel will sich 2. So wird deines Gei-picht zu mir versichn.
2. O du suffe stille Wi. Herheus Soft, auf dem ste, da all das Geschöpfe stillen Waher schweben schweigt, da das Herpe mie der holden Hummels, gen, bas bir moblaefallia

fleb ich in und auffer aller Beit. Ach! bag ich mich folte traucken aus bem 4. Rach der Stille, ohn fuffen Liebes : See, bag ich

Das weiß ich, vor Gott's Liebes Muth, Jefu, ftets Pforten hat gewacht. dein Lob vermehren, du 5. himmlich Wefen, laß mein liebstes bochftes Gut! genesen mich in deiner Doch, du wirfts wol fere Gegenwart; Und bergegen ner machen, wie dies gann ablegen Saus Belt wohlgefallig ift, dir befehl gefinnte Art, die das Brau ich meine Sachen ohne

nicht vorm Feind bemahrt. 5. Du wirft mich wol ju die gieben auf dem ftile 386. Mel. Alle Men len Friedens Meer, da will ich por Freuden flieben au bir, o mein GOEE und

Dem Sturm der Gunden-

Welt:

Welt: Laß in mir beins Er hat allen Ueberfluß, Lob erschallen, Gott, daß Ruhe, Reichthum, ohn du dich frenest febr, wenn Betrüben, Leben, Gunge wir so in Liebe wallen auf ohn Berdruß. dent schönsten stillen 5. ICEUS halt vor Meer.

#### 3.87. Mel. Alle Men schen müssen ster: ben.

Den.

gam will ja scheneken in Jeine Geel, komm in der Welt, was dir ist die Wunden Christinsch. Ep! so must du ein zur suffen Ruh, allwo dich nicht sencken ein in Friede wird gefunden, hin, diesen Erden Koth. o Täublein, fleuch hinzu; gib dich wie ein Lamm zu: 388. 177el. O JEste, frieden, ruhe aller Gorgen los, da, wohin Er dichl

ben, JEGUM liebe nur chem JEsus ist. allein, nur nach JESU 2. Kehr aus der Erden

du ruhig seyn.

Schaß. O was wilt du Ruh erscheint. lange achten auf der Gut 3. Weg mit dem Eigens iter falschen Schein? Pein sinn, durch den ich sinsier Schaß zu senn.

liebet ohn Verlegen, JE bet beine Nacht. sus labet hier und dort! 4. Drum glaube gant

andern allen Freundschaft, sen thin nur getreu. En! was kan dir doch gefallen Reichthum! Davon mach dich fren. Dieser Braus

### du bist mein.

beschieden, in dem theuren Mein gnug : beschwert werthen Schooß. 2. Auf, o Scele, von Gebancken hin, und wende der Erden, schwinge dich dich jur Stille, daß dem in JESU Herz, lasse dir erfreuter Wille entslieh nichts liebers werden, denn der Feinde Lift, weil ich in du hast sonst eitel Schmerk, keinem Winde solch sanf Einem sen bein Hert erge: tes Sausen finde, in web

must du streben, also kanst Rund in deiner Geelen Grund, die schweisenden 3. Als sein liebes Schaf: Gedancken behalt in ihr lein suche nur auf IEGU ren Schrancken, und suche Rücken Platz. Sachen dies deinen Freund mit fauften ser Welt verfluche, GOtt Liebes, Blicken, bis Er, dich im Himmel sen dein zu erquicken, mit Fried und

ists. Darum must du bin! weg mit den wilden trachten ben dem liebsten Funcken, und was mich sonsten truncken in meiner 4. Hast du Lust dich zu Seele macht! Wirst dur ergötzen, richte dich nach es nicht verlassen, so wird GOttes Wort: IEGUS dich solches fassen, so bieis

odles ist in Ihm in lieben, gewiß, dis ist die Hinder-03 mig 5

vermehrt. : unser Herg.

anders sepn. pfest du genung.

7. So wirst du Wunder 12. Wie sicher wandelst geschehn, daß du in sanfihier bleibst du ungeschies schwinden, da wird dein nur gant hinein.

Licht und Recht nicht fehr mels.Manna speist. Ager len: was thun?

viß; dis macht, das beis nur will, man mag unit ne Kräfte in ausserem Ge GOttes Herten in sanft schäfte, in lauter Unruly ter Liebe, schertzen. Da stehn. Mag Satan nicht findt sich kein Werdruß, den \*Willen, den seine lein Zorn, Blick kan uns Rrafte fullen, mit Unruhlrühren, hier ist sonst nichts leicht durchwehn? zu spären, als süsser Uer 5. Kehr hieber dem Ge-verstuß.

sicht, du kaust die Ursach 10. Wie zart hi das Ges nicht der Unruh soust er fühl ben diesem Liebes: gründen: Ju dir wirst Spiel! Wie kiehlich ist die du cs finden, was dei Speise, wie augenehm die nen Frieden sichrt: Sows Weise in diesem Himmels: wird selbst in den Wal-Scherk, wenn solche süsse dern, und auch in killen Fluthen mehr als man kan Feidern, die Unruh kollyermuthen, burchströmen

6. So mage uur den 11. Wenn du den Streit Streit mit beiner Eigensoder Luß in dir empfinden heit: halt sie Dich hart ge- must, wenn Hollen-Furcht fangen, so siurge mit Wer- dich jager, wenn das Gelangen in GOttes Liebe wissen naget, so ist hier ein, und laß nicht ab im Linderung. Verbirgt sich Ningen, bis alle Kräfte nur der Wille in die er: springen, du wirst bald winschte Stille, so kam:

sehn, so wird- es deun du in dieser stillen Ruh! tem Frieden, von allem den; Denn GOttes reiner abgeschieden, mit him: Frieden nimmt keine Gunmels-Araft erfüllt, wirft der ein. Es können keine Linderung empfinden, da Eunden den Friedens muß dein Schmerk ver- Grund ergrunden: las dich

Durst gestillt. 13. Wenn man sich träge 8. Da seufket man nicht findt, so wird man hier ent mehr, da giebt man kent jundt: Da machet: uns. Gehor den rauschenden das Feuer von Zeit zu Zeis Gedancken, da kan man ten frener, wenn den ges ohne Wancken in GOt-schwächten Geist, und die tes Liebe ruhn; Da kanlerschöpften Sinnen so kräfe denn der Seelen anstiglich von innen das Hims

will ihr da 14. Drum solg ich die fer Spur, und suche dieses 9. Man treibt solch Lie: nur im Geiste zu erlangen, bes : Spiel, so ofte mansso halt mich nicht gefans

gen

gen der Sinnen Gauckel. 4. Mein liebes istind, Spiel: Co-bleib ich in freuch din jur Wicgen, den Schrancken, so lauft schlaf wohl, die singt der man ohne Wanten, so Engel Chor, in such dem dringt man recht jum Biel, dem Spiel Leng wieder

D Täubehen, flench ju giebt dir Nahrung, Araft deinen Fenstern, febr und Luft. wieder heim, verkriech 5. Mein Bienchen, du dich doch, entgench dich diff ausgestogen: fleuch

warft nicht auf ber recht 6. Ach! Schiffgen, eil ten Erift, die dir bein unr nach dem Saien,

welytt.

3. Mein Lannuchen, die durch einander wehen,
3. Mein Lannuchen, die die die Leife durch eine Weiter bist duch alleine noch an die Venft und Kein Wind.
die Venft und Milch gerwöhnt, darnach dein Musch der in die Eille, lag sich immer sehnt. Zu and dich jur Hochzeit schmüdere Kösse die die Auflie die die Venft sie die Auflie dasse der Auflier wird den Auflier wird da wiel zu wiel schöfter zieren. Er dange, die die die die Verderen der Watter wird da wiel zu wiel schöfter zieren. Er dange, die die die Verderen der Kinde nimme. melvrt.

ver, sieh, wo die schön fen Sachen liegen, gel bin im Weter, lag dich füllen, sieh gur sein schaff an Cyclif Fuss, die siehen. Erder wird die füllen. Er

dich doch, entjench dich bist ausgenogen: penchallem Menschem Joch, du wieder ein ins rechte has ben so viel Naict-Be. Hauf es möchte dir die spensern genug versiehn Wespe drans das Honig und siene missen. Sieh baben ausgesogen, das deine sichre Höhe an, da Ehristus die hat eingeledich dem Liebster wieder getr Komm, sen dich kussen, und ungestöher und wieder auf die Rum, die hich so ofte speist und hich so ofte speist und hich so ofte speist und die Rum. 2. Ach! Schäfgen, auf beget, bleib ewig JeSu geschwind und springe, bu Sigenthum.

Sirte bat gefift't. Geb du baft genug im Sturm hin, und acht es nicht gebin, und acht es nicht getinge, daß du so fille dich
Annu, der in die noch
kans weiden der, wo ledt, wird nicht der det
die nichts die Rube sidhert, ner Neise schafen, du solt
minns an mit Danet nun bald im Tocknen
und grossen Freuden, weil
niemand die Freuden, weil
niemand die die Freydeit im Regen sind: Log alweider die der der der der der der der der der les durch einander meben,

fchiedenheit.

s. Haten vom Schmid Aud, Aud Aud Leife mas verlohren ber der verlohren ber den der tit feine Aud, als den Gebränge, flags Ihm frev, SOTE: Au Jome au! dag er die mieder alles sep; GOZE ist die Aud, Du bist doch Imman Freud 3. Aude giedet nicht die erfohren. Kehr ein juckom, Welt, ihre Freud ind lag seine Liebe die ünfer als Pracht! nicht giedt Auhe gwor noch son, wer folger Jun und Geld, Luft, Ehr,

ben treuen Dergens Saft 4. Ante giebt bie Erde nun ftets benm Wachen nicht, die ift Augelrund: und benn Beren. Es foll ben fie in Die Sob gerichtt, dir nicht an Rube fehlen, finithet fie jur Stund : D kein Lerm verhindert dem schlechte Rub! Dier und Gehor, mas Er dir milligt dort ift keine Ruh, als beb

fo zieht bein Liebster both GDEE ift die Rub. mit bich: Erwird bich boch 6. Auhe, mer ba finden mit allen andern zulept will, fomme nur zu mir vollkommen giebn in fich.

zu beiner greude.

Nuhe ist das beste Gut, SDEE ist die Ruh.
Tube ist das deste Gut, SDEE ist die Ruh.
T. Rube schenckt er allen Gleich, die beladen sind: fteiget Simmel an : Die Rlein und Groffe, Arm und fuche du. Sier und dort Reich, Mann, QBeib, ober

fibren, durch lauter Abges mein Berg! nach berfelben ring, wo du immer bift, fuch. 8. Saft du vom Schntte Rub, fuch Rub! Sier und

seht gewiß zur Auhe ein. seines zu. hier und docht; reicht gebit gewiß zur Auhe ein. seines zu. hier und dort onner ist keines zu. hier und dort numer ist keine Auh, als den näher treten, als du disher GOTT: In Ihme zu! ennysunden halt, du, trägst GOTT ist die Auh.

gut erwählen, das giedt Er GOTE: Zu Ihme ju! die durch seine Epr. GOTE ift die Aul. 10. Doch sieh bereit auf 5. Ruhe geden kan allein sein Geschieke, wohin Er JESUS, GOttes Sobn, dich noch ferner jeucht, daß der und alle ladet ein vor bein Rath feinem Billen Des Simmels Thron jur weicht, sieh den Gehorfant mabren Rub. Sier und nie gurucke. Du magft nun bort ift feine Ruh, als ben wo du willft, binmandern, Goed: Bu Ihme m!

Saft du gleich des Leidens viel, 3ch fans linbern bir, 390. 17. 2/uf! hinauf und geben Rub. Sier und bort ift feine Rub, als ben

GOET: Auf, als ben Stud findt ben Ihm Auf. GOET: Au Jome zu! Dier und dort ist feine GOET ist die Auf. 2. Aufe sucht ein jedes zu Jome zu! GOET ist Ding, allermeist ein Edrist! die Auf.

2. Ruh

nen wohl, die schwer sind und dort ist keine Ruh, als gedrückt, und nnihselig ben GOTE: Zu Ihme zu! Schmerken voll, daß sie GOTT ist die Ruh. fast erstickt, gern funden 14. Ruhe wächset aus

Mund: sein so freundlich Zu Ihme zu! GOTT ist Angesicht aus des Hers die Ruh. kehs Grund lockt all her: 15. Ruhe hat, wer wil zu. Hier und dort ift keit liglich Christis sanftes Joch

10. Ruhe so gar willig; dort ist keine Ruh, als ben lich IESUS bietet an i GOTT: Zu Ihme zu! Ich will euch erquicken, GOTT ist die Ruh.
Ich, ders am besten kan, 16. Ruhe den erst recht als selbst die Ruh.
als selbst die Ruh. Hier ergötzt, der ein Schüler und dort ist keine Ruh, als ist, und sich zu den Füssen ben GOTT: Zu Ihme zu: setzt seines HErren Chrift,

quickt sußiglich ein Herz, ben GOTT: ZuIhmezu! das da drückt und fast er: GOTT ist die Ruh. stiekt Kummter, Creux und 17. Ruhe nirgends lieber Schmerk, das schrent: bleibt, als wo Demuth ziert. Ach Ruh! Hier und dort Was zur Niedrigkeit sein ist keine Ruh, als ben treibt, und herunter sührt, GOTT: Zu Ihme zu! giebt wahre Nuh. Hier

SOLL ist die Ruh.

12. Ruhe kommt aus ben GOLL: Zu Ihmezu!
Glauben her, der nur IS GOLL ist die Ruh.

18. Ruhe springet aus chet leicht, was schwer, der Quell, wo die Liebe richtet auf, was sällt; sein sleußt! ist das Herze klar Beist bringt Ruh. Hier und hell, sanft und still und dort ist keine Ruh, als der Geift, da stromt die ben GOTT: Zu Ihmezu! Ruh. Hier und bort ist

mein, wo Gehorsam blinkt, die Ruh. ein in GOtt gesetzter Geist 19. Ruhe, noch mit eis

8. Ruhe schmecket des und Seelen Ruh. Hier

Ruh. Hier und dort ist Geduld und Zufrieden-keine Ruh, als ben GOTT; heit, der in GOttes Zorn ZuIhme zu! GOTT ist und Huld, und in Lieb die Ruh. 9. Ruhaus lauter Gnad Ruh. Hier und dort ist keis verspricht JESU trener ne Ruh, als ben GOEX:

ne Ruh, als ben GOTT: hüngebücket minime auf sich, Bu Ihme zu! GOTT ist es lieblich doch a und die Ruh. Hier und schaffet Ruh. Hier und

GOTE ist die Ruh. und lernt die Ruh. Hier 11. Ruhe labet und er: und dort ist keine Ruh, als

GOTT ist die Ruh. keine Ruh, als ben GOTT: 13. Ruhe sind ich aller: Zu Ihme zu! GOTT ist

macht ein still Gemuth nem Wort, soll sie ewig

eyn,

fenn, wift du ruben hier ben Ort gefunden, wo sand bort, dring ju JES11 mich fein Fluch Etrabl ein, Er ist die Rub. Dier treffen fan. Tritt allos und dort ist feine Aus, als wider nich zusammen, du ben GOTE: Bu Ihmegu! Dist mein Deil, wer will GOTE ist die Ruh. heebannnen? Die Liebe

Schwermuchs Doblen, Ich traue beinen Mun-und eife deuten Armen all der Begen, sie enden fich Da muß du Nacht bed in Kieb und Segen. Ge Traurens scheiden, wenn nug, wenn ich dich ber mit so angenehmen Feur nur hab. Ich weiß, went den die Liebe stradt aus dur wilt berrlich gieren, denner Trust. Dier ist niem und aber Sonn und Ster-Simmel fcon auf Erben, nen filbren, ben fubreft Du wer wolte nicht vergniget jugor binab.

reicht.

Eifer brucken , blist auf Belt, Roth und Tob nicht mich des Geserges Asch: joudien, weit du, mein Droht Straf und Hölle HODE! veranugest mich. meinem Rücken, so seigl kaß solche Rub in dem ich gläubig in die Höhl, Genuiche, nach deiner und flieb in beiner Seiten unumschränchen

Inimunt fich meiner an:

191. In eigener Del. 4. Anbri bu mich in bie Creunes Buffen, ich Wie wohl ift mir, o folg, und febne mich auf Freund ber Seelen, bieb, bu nahrest aus ben wennt ich in Deiner Liebe Bolcken Briefen, und la ruh. Ich freige aus bertheft aus bem Teffen mich;

wer wolte nicht vergniget werden, der in die fluchet verden, der in die fluchet kall ind Luft?

Lie Ver nie die fluchet dem differ scheinen: mir den differ scheinen: mir den differ scheinen: mir den differ scheinen.

Loe Verden die die dem die kall kerliebstes Leben! rubt. Let erweisen ben einem Wen kan den des Veges Erden die vergnügt sich meine Wöhrberwollen Hecken gesecht, die kernischen Die bleibig Weicht. sie eicherheits den die Sicherheits den die Kallen die Sicherheits den kann keinen Freund, kanget in die Sicherheits den kann keinen Freund, wenn Freund, dauch mit Freuden aus Khaft weicht: Der Pott dieser sustem Wilden die deiner Rubfüllen, weil in den sieher der Ewisfeit.

Ken Unglücks Welken mir 6. Wie ist mir demt, ken Unglücks Welken mir

ten Ungluets Bellen mir 6. Wie ift mir bemt, beine Ereu ben Ancker o Freund ber Scelen, so wohl, wenn ich mich 3. Will mich des Mofis febn auf dich! Dich fan Wunden, da bab ich feben des Himmele ügfen Bor-Schmack & Schmaff fenn. Beg, Welt, mich erfreuen. D reicher mit allen Schnricheleven, Lvoft: mein Freund ift michts fan als GESUS mein!

#### VI. Von der Frende im Beiligen Geift.

1992. 277. 2fuf, ibe Chri wenn er ihr fein Sern ver ften, Chufti zc.

d! was mach ich ungen 20ein. und bein Statten, ba nur Lift und bes Klammen, fuffer J.G. Murnh ist? Liebster Freund, SU! gunden an, wenn fommt, saß und treten du Leib und Seel gusaum auf das Feld, da ohne men führest auf den LSab-Bwist, ohne Sorgen, Nath and Pein, wer im Lieben was in-inn, wie ein vollter Fonnen fentt.

deinen Ritt bine Dub net auch vor Freuden gar.

und ohn Derbrief.

empfangen in ber Stadt por an ABaffer ift, und vor jedermann, und an beinen Reichthum überflieffet: fo Lippen bangen, bag mein ift ber, der bein genieft; Feind es fabe an, wirde Gein verliebter Frenden

fo freundlich ift: Geben inbiliet, feine Sande find Denn Die Rafter Schaaren, voll Jahnen, feine Bunge daß man geiflich trum trumpbirt, feine Flam-cken ift que bem Bolluft men kan er nicht bergen, Strobm gemacht, fo wird alles nung ans Licht.

pflegt ju fuffen im Ber: es, er fen rafend : toll, fein borgnen feine Braut, lagt Gobern fen ihm verfichret,

wir allein, beiner Brufte

Strom berfur?

tonich sein.

2. Findetsich gleich größ
fer Prangen in der Stadt
fer Prangen in der Stadt
fer Prangen in der Stadt
fer Hungen zu der Stadt
fer Hungen zu der Stadt
fer Hungen zu der Kontenten
febet auch nicht fille, gehet
nach der Schönheit dieser stäch in dem Haus: Meir
Welt: Pransfer hab ich
ner Angen helles Paarweit

8, 28te Die Quelle fich 3. Gule ich beinen Ruf ergieffet, wenn fie reich

meine Liebes Pein nur ge- Stand muß sepu aller nemit ein Seuckler-Schen. Belt bekannt. 4. Fleisch und Blut hat nie erfahren, wie der Her Pfainen, singet, springot,

alles nur veracht. 1010. Wenn nun bis ein 5. Wie ein Brautgant Welt Sind boret, mennt th inemand gerne wiffen, oder fliffes Weines volt: Miles

Liebe tont.

11. Drum mein Freund! 2. Die ftrahlenden Au-Fomm, laß uns reifen auf gen die ginden mich an, das Feld, da wir kallein in mein Herbe bekennet, das verfüßten Liebes : Deifen lichterloh brennet, daß fo! wollen vest verknupfet sein, ches das Feuer der Liebe tausendmahl will ich dadich gethan: Es stammet mein kussen, und du wieder mich. Blut mit himlischer Glus, 12. Da, da wollen wir dram fliebet, dabin mein

Die Gergen blogen, und por irrdicher Ginn.

MESH! MESH! fingen, o nar bir, bir feb ich binfur. wie fuffe beit du mir: Sch 5. Dem gottliches Keuer ewig foll die Liebe fenn.

auf ben Anen! bort ibr fretig im Sergen ju fublen Woglein in der Luft! Ich mit Luft. D fuffeste Pein! will mich in Lieb vertrau wie minnift bu mich ein. en meinem JESII, Der Uch! Ach! ich weiß nicht, mich ruft. Ich bin fein, und Er ift mein, ewig foli Die Liebe fenn,

Bergen, daß ich mich nun ich ben bir! D himmliganglich in JESID ver fcher Schein! fomin, bole fiebt; drum ift auch mein mich ein.

Alles wird verlacht, per Geift aant aus mir gereiff. bobnt, mas er von der und fuchet nur dich, o TE Sil, mein Sch.

Mugen febn beinen ich, bul 3. Dirrbifche Conne!but meinen Schmergen: Da, brenneft mar felv, wenn du ba folls vor Lieb geschebn, uns bestrablest und proche daß mir uns mit fuffen tig beniableft, doch bren Weifen frolieben unt Die nen Die Mugen Des Braut Wette preifen. gefind wielmehr, wenn Er ra. Du mirfi fingen: mei uns anblickt, und Fener abs ne Caube, konnu gu meiner schiekt, das befriger sticht, Munden Grufter daß dich als, Sonne! dein Licht.

fein Feind mir beraube, bier 4. Ich stevbe vor Liebe, ift eine sichre Klust, lege doch leb ich auch noch; dich an meine Brust, und ertöbtete Gieber, erboler genieste liste Lust.

1.14. Denn werd ich mit Freuden das sellez Joch. Freuden fleingen in die off Deinhimmlischer Glant erme Wunden Eduir, und o uewert mich gang, o Ichi. bin dein und bu bift mein, empfindet die Bruft, ich weine vor Frenden, und 115. Bort, ihr Blumen wansche folch Leiden Doch

ach! wie nir geschicht. 6. Wie wird mir boch werden, wenn du mich 393. Ju eigener Mel. nun wirst mit himmlichen Diefec, die Alicken der ewig erquidie machen nur Sehmer gen nien Herhe fo duft war hen, und dringen jum D gottliche Tier ach! war

194. Mel.

394. In eigener Del.

Die saufte Bewegung, 6. Ach! zeuch mich durch die ben mir sich reget, und auf! befördredurch Leiden, die mich beweget, hat IC lim Schweigen und Meis sus, mein Holder, mein den, nach deinem Gefallen Treuer geschafft. Der hat den feurigen Lauf: Ich ge= mich berührt, den hab be den Blick in Demuth ich verspührt, sein freund: zurück, und suche allein dir licher Schertz erquicket abulich zu senn :,: mein Herk ::

pe gant linde und still, vers macht, mein Herne läuft treibet das Kräncken, Bes über, und hat dich noch gehren und Dencken, da will lieber, da du mich in diese ich, was JEGUS, mein Bewegung gebracht. Du Brautigam will. Die jarte haft mich so lieb, ich führ Regung und die Beweiste den Trieb, in welchem gung, die in mir ausfleußt, du brenft, durch den du

beruhigt den Geist:,:

3. So riechet dein Bal;
sam, so triefet dein Gaug, lems! liebet mit mir, ach!
o Schönster der Schönen! liebet den König, bemüht den Muth; Ist das schon Macht: sein seliges Reich so fein, wie wirst du nicht gehöret für euch :,: fevn :/:

alles ausspricht! Drum kenne sein Hert :,: lieb ich das Creut aus heiligem Geiß :,:

s.Auf, Seele, auf! schwin: gedich über den Einn, und suche den Willen in JEsu zu stillen, mir ist die Ent blossung des Geistes Ge: Ch bin voller Trost und winn. Was traumest du Freuden, und vergeh

. 12

noch? Im Geiste erscheint dem lieblicher Freund :,:

die liebliche Kraft, Armuth des Geistes hins

7. Doch hat mich dein 2. Er macht mir das Her- Anblick gar brunftig ge-

Drum will ich auch tonen euch nicht wenig, und bres von deinen Fußstapfen mit chet mit Jauchzen und diesem Gesang. Der Vor: Frenden herfor. Besinget blick ist gut, Er starcket die Pracht, bedeucket die

9. Ich dringe zu seinem 4. Doch, was ich em: Gezelte hinein, ich will pfinde, das ist nicht mein mich besteissen, durch alles Ziel; Ich laß es dahin: zu reissen, was mir im den, es soll mich nicht Durchbrechen will hinders binden, mein Herze befrie- lich segn. Er stelle sich an, digt kein sinnliches Spiel: wie harte er kan, was acht Ich suche das Licht, daß ich den Schmerk? Ich

> 395. Mel. Uch! was soll ich Gunder machen?

r. Die Seele. doch? Was saumest du vor Trolichkeit. Susse wird nuc

mir alles Leiden, kurn das 7. Die Geele. Elend dieser Zeit: Mein Seig bin ich alle Stum schier.

2. Die Hirten. Was bedeut dem Jubi: Davids hat, und mir zeigk liren, du verliebte Eingliches Himmels Pfad. rin, wessentwegen läßis &. Die Hirten. du seuhren solche Frend in Du haßt sunden deine

nicht freuen, weil mich der sten Gottes Eshn. sur Braut erkiest, der die 9. Die Seele. Erde wird verneuen, und O! wie wohl hab ichs des Himmels Erb. HERN getroffen, wie gefallt mir ist! Der mir so viel Guts doch dis Spiel, seme gethan, und mich nimmer Wunden stehn mir offen, latien fan.

freuet, weil dich der so gens Thur. mel benedeyet, und der Geh in diesen Ort der vertraut.

5. Die Scele. kommen, als ein armes Himmels Lust. Knähelein, hat den Fluch 11. Die Seele. auf sich genommen, und Was für Freude, was sür gelitzen meine Pein, Wonne hat ein Herz, das liebet hat.

6. Die Hirten. preisen, weil sich GOTT Hunig weit. dir geneigt: And mit 12. Die Hirten. unerhörten Weisen solche Kommt, wir wollen alle grosse Lieb erzeigt. Selig trincken, bis wir werden bist du Schäferin, selig ist truncken senn, bis wir

Geblüthe kocht in mir, den, voller Trosts und hers, und mein Hern zerspringet lich froh, weil ich habe den geftunden, der das Alphaist und D, der den Schlüssel

deinenr Sinn? Haft du dei: Souve, die dir Licht und nen Schap gesehn? Oder Leben gibt: Deine Freude, mas ist sonst geschein? deine Lenne, o wie wohl 3. Die Seele. hast du geliebt, deiner Liebe Ach! wie solt ich mich Lohn und Eron ist des höche

kan. ich kan eingebn, wenn ich 4. Die Hirten. will: Seine Hande zeigen Billig bist du hoch er mir des verliebten Bere

Welt das Leben giebt: Freuden, werthe Scele, O du königliche Braut! trinck den Wein, den dir die GOET selbsten ist JEENS har bescheiden, bis du gang wirst truncken sepn: Geh in seine suffe Auf die Erde ist Er Brust, und geneuß des

O der grossen Bunder: JESUM liebt! Konimt, Chat! schaut, wir Er ges und trinckt aus diesem Brunne, der umsanst euch alles giebt! Seiner Lies Selig nuffen wir dich be Gußigkeit übertrift den

dem Herk und Ginn, Igang und yar vorsinckeit

in

Wein: Die Quell und in den 18. Die Hirten mit der Wein: Bis uns Red und Seele. Wort gebricht, und sich En! so laßt uns alle fin

der mich hat zur Braut 19. Ihm sen Lob von aken erkiest, der mir solche Zungen und vom Gräslein Sußigkeit als kein andrer auf der Au! seine Gute sep hat bereit

Meine Freude, meine jesso und in Ewigkeit. Braut, mein Täubelein? Treu ich weide meine lieben GOffic.
blode Schäfelein? Nim Mernuehr weich ich von CEGU! wie süß ist dei dir, wo du nur verbleibst Ine Liebe, wie Honigs bes anr.

dem Wolf und seinem ner Brufte Wein. Grimme widersicht his 2. Wie suß ist es, in des beute zu: Ach! mein' Lieb, nen Armen enwfinden des

Bleib beständig und ges Brunst! Wie suß ist es, treue, hochgeliebte Schafes ben dir allein, du susse rin, bis ich völlig dich er- Gräutgam, JEsy, senn. freue, und dich grusse, Ko: 3. Wie suß ist es, in deis

bleiben, Allerliebster, und ists, in ein ein'ges Ein mich dir, ewigtreu zu senn, mit dir, mein Schaß, go-verschreiben, will dir die: schmolzen senn. nen für und für. Meine 4. Abohldenen, die schore Seele soll allein nur in ganz versuncken im Meera dich verliebet fenn. Loeinen Sukiakeit. Sie sind

keiner kennet nicht. gen, und ein susses Hier 13. Die Seele. ten Lied unserm lieden IE Alch! wie gerne wolt SU bringen, der so herrich wissen, wo denn num lich sich beinüht, daß ein't mein JESUS ist? Den arme Schäferm sen sein

ibesungen von den Trops: 14. Der suffe JEGUS. lein in dem Thau, Ihm Siehst du mich nicht, ses Preis und Herrlichkeit

ir. : Aiessend ist dein Kuß! wer 15. Die Geele. | nur in deiner Liebe bliebe, Ach! das if des Braut der hatte gnug und Uebers gams Stimme! ach! mein fluß: Wie suß ist es, bev JESU, das bist du! der dir zu senn, und kosten des

umfahe mich, weil ich ein nes Geistes Gunst! ben dir, hig liebe dich.

16. JEGUS und deiner heisen Liebese

nigin. Denn wird meiner nen Flammen entrundes Gottheit Schein in und werden und durchglüht! ewig um dich senn.
17. Die Seele.
3usanmen geflossen senn in Ja, ich will beständig ewgen Fried! Wie süß

ang.

von deiner Liebe truncken, 5. D Liebe, o bleibe doch und jauchjen dir in Ewig immer ben mir, mein fer Ceelem Woein.

o wie fuffe mirfi du mir Singen und Klingen, und fenn, wenn ich in dir ge Louen vor dir. nieffen werde Bucker Ruffe 6. Mein Engel, niumn ber emgen Liebe fur und alles und jedes, was niein, für, wenn ich mit Goti ju beiner gewinschten Bes ein ein'ges (Gin in bir, luftigung ein: Mein Der mein Schan, werd erig se foll merden bein Simt fenu.

#### 397. Mel. O JESU, anderswo fenn? mein Brautgani.

Mun freut euch, ibr Brautigam.
Dirfert, ach! freut Dir fufte Luft aus ber euch mit nur, ich habe

rigen Muth. herrlich beweisest du dich, mich in der Ruh, fragt wie unig, wie göttlich er-freuest du mich! o himmli-sche Sonne! o ewige Won-weil mich Gott erfreut, ne! nun alle mein Leben biefe Freud niemand er

feit! mie fuffe nunt bu ibe Simmel, mein Jauchken, nen fenn, bu Simmelfuf mein' gottliche Bier! 3ch Seelem Bein. will bich fiets preisen mit

mel auf Erben, mein Je, Sil! wie fanft du boch

#### 398. Melod, Seelen

ben feligsten Brautigam meefest mabre Freude, das bier, o glickliche Stum ich falfche Freude meide; den! nun bab ich gefunt o du fuffe Luft aus der Lies

ben den, welchen ich suchte bes. Brust.

2. Deine reiche Quell giebet flar und bell geste wie sisse bus 20a6 liche Erquiefungs. Catte. bringft du ber Ceelen fur Lebens : volle Dimmels, felige Rub! o Jefu, mein Brafte. Deine reiche Quell

selige Ruh! o Jeju, mem grafte. Deine reige Quent Lebent 1 vos soll ich die ge-ben? Weit süffer als Ho-nigsem biston mir m.

3. D Liebser! du rie endlich tiese Gitte, o wie cheit so kraftig, so gut! froh ist mein Gemuthe! seen und Glut, du kim gest so sollen, wie Ein Jesuskieh! odu gest solden, wie Ein Jesuskieh! nas ich thu:

in Sauchen ben trau 3ch bin durch ben Bors hang gangen, JECUM

4. Mein JESU! wie einzig zu umfangen. Last

ergiebet bir fich. Ifabret, als in bem fich

SOtt verkläret. Ich bin mein, denn was ich bin benedent, weil mich Gott um und um, alles ist dein, erfreut.

Heil. Bloß der Geist der gottlicher Wein. Seelen : Kräfte trincket dic: | 4. Was ist es, daß hier se Himmels: Safte. Denn und dort mich noch ans das sinnlich' Theil fühlet sicht der Eltern, der Brus meht dis Heil.

strahlet denn von dieser stille, ich kenne euch ja nicht.
Sonne! in der Sasbaths: 5. Kommt, jauchzet, ihr Ruh tritt Er selbst herzu. Frommen! Frosocket mit

se Freud weiß nichts von kommt, lasset uns springen Leiden, weil in Freuden üs und singen und klingen, ja ber Freuden alles wird vers gantlich entbreunen in senckt, was und je gekränckt. Liebes Begier.

9. D du süsser Hort, du 6. DLiebster! wie hast du lebendigs Abort! Du must mein Herze verwundt? niemals mich verlassen, wie hat mich dein heilis dies gener entzündt! ach: schauet die Flammen, sie du levendigs Wort.

euch, ihr zirten.

wohl: dein' Liebe die macht sal, kein Leiden und Noth; habe gefunden, was ewig all's was mir entgegen, erfreuen und sättigen soll.

2. Du hast mich, o IC fu! recht reichlich erquieft, und an die Trost : Brufte ABolluft geträncket, Ia ganglich in himmlischer Wonne verzückt.

3. Nun Herkens : Ge:

mein Lieben und Hassen Theil fühlet nicht dis alles wirckt in mir dein

Micht dis Heil.

7. In der Sabbaths, Weg, weg, ihr Nerwands Ruh tritt Er selbst herzu. ten! weg Freund und Bes D wie grosse süsse Wonne kanten! schweigt alle nur

2. Alles wird versenckt, mir, ich habe die Quelle was uns je gekränckt: Dies der Freuden selbst hier;

schlagen zusammten, nicht 399. Mel. Laun freut Himmel noch Erde weiß, was ich empfind.

JEsu, mein Braut Hölle, Fleisch, Sunde und gam, wie ist mir so Tod, ich fürchte kein Trub: mich ganz truncken und will JEsus mich lieben, voll: Oselige Stunden! ich was fan mich betrüben: muß werden zu Spott.

8. Meg Cronen, weg Scel pter, weg Hoheit der Welt! weg Reichthum, weg Schäs der Liebe gedrückt, mich ke, weg Güter und Geld! reichlich beschencket, mit weg Wollust, weg Prans gen! mein einzig Verlane gen ist JEsus der Schönste im himmlischen Zelt.

9. Wenn nimmst du, o liebter, ich bin nicht niehr Liebster! mich ganglich zu Dit 3

400. In eigener Mel.

Echwinge dich, mein dem, der dir ergeben ist in zu leisten Dienst und Treu. heisser Liebes: Gunft.

so komm und kusse mich. mich in dich.

3. Du hast mir den Geist 7. Unaussprechlich werd ich jetzt erquickt, weil v! was wird für Herrlichs mein Schatz au seine keit dort mein Leib und Waugen mein verliebtes Seele finden, in dem Lies Herze drückt. ben ohne Zeit. Herke drückt.

Dir? Wie lang, ach! wie 4. Tritt jest, schuöde lang soll ich warten allhier? Eitelkeit! die du irrdisch Wenn seh ich, o Wonne! bist, benseit; Ich beschwere dich ewige Sonne? o ICsu! dein Bezinnen, laß mir o Schönster! veinige Zier! jeko meine Lust, weich von meines Liebsten Zinnen, dennich lieg an JEsu Bruft.

5. Kommet aber, kommt schwacher Geut! hin herein, ihr, ihr reinen Gei: zu dem, mas Himmlisch sterlein, schauet unser sehn heiß, hin zu beiner Geelen lichs Kussen! komt ihr En Leben: Schwinge dich in gel! kommt herben, wartet keuscher Bruft bin zu auf, und send bestissen, uns

6. Liebster JEsu! Du 2. D! was hab ich jetzt er: bist mein, und ich bleibe bliekt? Meine Seele wird ewig dein, du hast mich in entzückt. Bist du ben mir, Lieb umfangen; Drum so meine Freude? JEa, jasnimm den gangen mich, ich mercke dich, dich, du nimm mich dir, du mein meiner Seelen Weide. En, Verlangen! und versencke

verwundt, o du Himmel- die Lust, die wir hier an süsser Mund! O du schnlussesu Brust durch den ches Verlangen! D wie Glauben nur empfinden;

VII. Von der geistl. Vermählung.

frommer GOtt.

Last bestent in allen Stürcken mein Herz, das so beschwert, kriegt aus den beschwert, kriegt aus den Bunden Kraft, so süßigsteht, kan mir zu aller es tugendhaft.

Frist Trost und Erquiz es tugendhaft.

Juak und Noth vur sehren binmen gehen und sichlet Freud in mir.

401. Mel. O GOtt, du quicken: Es wird von aller

Augst und Noth nur schren, hinweg gehen, und fühlet o GOTT! zu dir, so kan nichts denn Schmerk, dein bittrer Tob erwecken weils so allein muß stehen, Alch! geh doch nicht von 2. Wie soll dein suffer mir, mein Heiland! geh Saft nicht inniglich er: nicht weg, ich schrepe für

und

faffen. reklagt die Geel, sie sen ver: ges Ein. lassen; Sprachst du ihr 10. Mein' allerliebste trostlich zu: Sen still und Braut, du darfst ja nicht harre doch, ich bring dich verzagen, Ich hab Mich bald zu Ruh, und nehm dir vertraut, du kansts nur

die Wort! So ich daran Liebes Flamm, mein Hertz gedencke, mein allerliebster mir selber bricht, der ich bin Hort, ich mich tief in dich sencke, und wünsche nichtes II. So will ich ferner mehr, denn daß in dir allein mich dir gang und gar

wenn man dich hat gefun lassen kan, ob du gleich Deu, und der, so trägt dein gehst von mir, du weist, ich Joch, wird davon leicht hang dir an, und weiche entbunden, so er betracht't nicht von dir. die Moth, die du erduldet 12. O du mein trautes hast bis an des Creuzes Herts, ich will bald wieder: Tod, da sich geend't die kommen, alsdenn du hims Last.

gehen, da heißts: nur stille Elend ist, und gehn ins steht im Wachen und im Freuden: Zelt, da du gantz Flehen. O Seel! sen un: sicher bist. verzagt, halt nur vest am 13. Nun will ich warten den tret.

Reu auf meine Hulfe sehen! deinen Tod so glaub nur vest, daß ich gant allein. den Böswicht danipfen kan, 14. Hierauf willich mein' daß er dir schade nicht, ob er Hand dir, liebste Seele,

nur war stetiglich gerichtet das Leben dem, so fast gar

und für, HErr, lehr mich ich weiß, daß du verricht deinen Esteg. tet des hohen Priesters 4. Du hast vorhin ge: Ant, ich muß ja selig sat, ich will dich vest um: senn, ich werde nicht ver-Als einmahl hat dammt, weil du mein ein-

dir ab das Joch. sicher wagen; ich kan dich 5. Wie freundlich sind lassen nicht vor grosser

zu deinem Preis und Ehr, ergeben, und glauben ver ich mög vergraben senn. stiglich, Du einzig sensk 6. Wie selig ist es doch, mein Leben, der mich nicht

melwärts sollst 7. Allein es thut auch aufgenommen von dieser weh, wenn du wilt wieder argen Welt, da nichts denn

Gebet, den Keind, der dich dein mit sehnlichem Ververklagt, Ich bald zu Bo: langen, ach! brich doch [bald herein mit Freudens 8. So du nun wirst ge: vollem Prangen: Laß doch treu in meinen Wegen ges von aller Noth, und Angst hen, in wahrer Herzens: entfernet senn die, so auf vertrauen

dich gleich ficht an. geben, zugleich ein Unters 9. Ach! daß mein Auge pfand, den Geist, der giebt nach deiner Liebes: Spur, verzagt, ja todt in Sunden

ift,

ters Will hierin erfüllt soll Hise ist lauter süffer werden, so will ich halten Wein: laß leuchten ihre still, bis du mich von der Flammte, damit daraus Erden zu dir wirst nehmen herstamme die Gluth der hin in jene Herrlichkeit, da Gegen-Lieb. sich mein Herz und Sinn 3. Wie hast du duch st soll freu'n in Ewigkeit. heftig geliebt mich armen

ein den Plat, du bist nuns empfinden, und dich mit mehr gezählet zu denen, so mir verbinden durch treue das Land in meines Va: Gegen: Gunft.

geln gleich.

Bräutigam, für deine deiner Wangen Licht: ich große Liebe, du Low aus wünsche nie zu kennen ein Juda Stamm, gib, daß ich anders Herzen: Vrennen, nicht betrübe den werthen als deiner Lieb in mir. mein Gewinn.

weg ist alle Sund, ein En wirckt von lauter Huld. den sussen Wein, bis daß flammender Begier, du truncken bist.

402. M. HErr Christ, der ein'gezc.

Du bist ja gantz mein sonst niemands senn: Dir nackt und bloß! drum soll hab ich mich ergeben, weilsgleich Magdalenen, mein bast gant gegeben mir.

ist, den sein Gemissen nagt, 2. Was ich allhier best und Plagt zu aller Frist. | 13e ohn dich, ist Gall und 15. Wenn auch des Va: Pein dem edle Liebes:

16. Ich komm, o edler Staub! gib, daß ich möge Schatzlich hab dich mir er: kräftig dich edle Liebes wählet. Nimm ein, nimm Traub in meiner Bruk

ters Reich ererben, Ihm 4. Nimm weg aus meis bekannt und seyn den En nem Herken, was deines Willens nicht: losch aus 17. Hab Danck, mein die fremden Kerken durch

Heilgen Geist, der da will 5. Wie freundlich aus der führen hin den, so gen Massen ist ihrer Anmuth Himmel reist: der Tod ist Blick: wie liebreich kan uns fassen und ziehn ihr 18. Komm, komm, du seidner Strick! wie fangt selges Kind, geneuß der mich ihr Ergößen mit sol-Himmels : Freuden, hin: chen guldnen Negen, ges

de hat dein Leiden, trinck 6. Ich wünsche zu behalt ja mit Freuden ein, was ten dis hohe Gut in mir, eingeschencket ist, ich menn und nimmer zu erkalten in diesen Schatz zu sorgen des Abends und am Mors gen, durch herkliches Gebet.

7. Ach! solt ich sie ver: eigen, Herr JEsu, liehren aus meiner Seelen und ich dein, nichts soll von Schooß, was konte mich dir mich beugen, ich kan doch zieren? Ich stürbe du auch dich, mein Leben, Auge von dir, Schönen, lmit Thränen bitten sie.

mich deiner Liebe Sinn, man Verlobte schaut mit Diß sie mich recht bekehre, einander senn vertraut. weiln ich verirret bin, mich, 6. So viel Jahre, Tag weil ich hier muß wallen, und Stund ist mir deine im Straucheln oder Fallen Liebe kund, und der Treu'

Schmerken, du Stärcke, 7. Mirist auch das Hoch: wenn ich schwach; komm zoit : Kleid in mir durch troste mich von Herken dein Heil bereit: Deine auf mein geseuftztes Ach! Menschheit Jesus Christ, bein Hauch mach in mir die mir angezogen ift. kühen den Glaubens: 8. Dis ist die Gerechtig: Cocht, und gluben, wenn keit, so die Sinde von mir

- 10. Und wenn ich nun gebohrn, bist nunmehr zum fcheiden von diesem Heil erkohrn. Kuntmer: Plan, so ninm 9. Ja, es mangelt mir nicht durch dein Leiden Er: auch nicht Heiligung, Kraft, kauften freundlich an, ben Lieb und Licht! Du bringst sir mich zu behalten dort mir wahrhaftig ein, was vo man vom Erkalten und mein ewig Theil soll sepn. Scheiden nichts mehr weiß. 10. Aber eines fehlt mir

der zeiden:c. Jewge Weisheit, JEsu Christ, da mein rechter Braut: Schak ist, hast du soon vorlängst mir nicht em Verlöbniß zugericht't?

2. Ist die starcke Liebes: Hand nicht ein sichres Un: terpfand? Hatt' ich nicht den Siegel: Ring, als ich beinen Geift empfing?

3. Hast du mich nicht schon geliebt, ob ich gleich dich noch hetrübt? Hast du dei: ne Werbung nicht, Brau: tigam, auf mich gericht't?

4. Bracht der Vater mei: nen Sinn nicht aus Liebe zu dir hin, als sein unverwehrter Zug den Ungkau: ben überwug?

5. Als ich mich nun zu dir wandt, machtest du dichlgendswo gedrücket ein.

8. O Allerschönster! lehre mir bekannt, mehr als

erhalt und richt empor. Standhaftigkeit 2. Du Lindrung meiner vest auf deiner Seit.

er verlöschen will. ... scheidt; da du in mir neue

403. Mel. L'Tun komm|hier, daß ich nicht gant find in mir der verbundnen Einigkeit unbewegte De: ftigkeit.

11. Denn mein Wille lenckt sich wol manchmal aus dir, da er soll im dich eingekehret senn, dringen in das Eine ein.

12. Wie du mich nun, ed: ler Gast, durch dein'n Beist versiegelt hast, daß ich weiß, ich bieibe nun ewig in der Liebe ruhn:

13. Also ziehe meinen Sinn ganklich in dein Wesen hin, daß ich wie ein Siegel steh, und dich eine gedruckt mir fel.

14. Ich begehr nur in dein Hertz, sonst nicht auf niederwärts: ohne noch dich will ich nicht senn ir:

20 3

blieb auf den Armen mei Schmuck zugericht't, Dicz ner Lieb unverrücket einge hoch und vest vereüdet, vont prägt, wenn sich nur mein ihr zu lassen nicht.

Leben regt.

Gemeinschaft ruck, nichts einverleibe, vereinge als in dir, mein' Lieb! zu nicht verschmähe rubn:

veste seyn in mein Hertz ge- worauf sie hier gebaut. drücket ein: Tod und Le:

18. Wer will also schet: den mich von der Lieb, die ewiglich als ein Siegel in Liebster aller zu GOtt eingeht?

mich verlangen.

Herr JESU! Lebens: Sarons Blum! Seelen : Freund, mein den nichts beständig if, weile! mach deine Braut wo du alles bist. bereit.

2. Die Braut ist meine Secle, weil ich, HErr JE auserwählte Braut! selig su, dich zum liebsten Schatz ist der Glaube, der ohn' erwähle, die trachtet innig: Sehen traut: Rimm nur lich dahin, wo sie verliebet, sie seufzet ohn' Verdruß, gefangen, und sen ganz ge-bis ihr der Liebste giebet wiß, daß mein Aug auf

den ersten Zucker Kuß. dich schaut.
3. Du hast ja durch Ver: 4. Auf der Erden schwes Pfänden sie dir zur liebsten ben, schadet keinem nicht: Braut mit treu gegebnen Aber irrdisch leben, bricht Händen vermählet und die Liebes Pflicht, glanbe

15. O daß dieses Siegelssie gekleidet, den Airand

4. Ach! liebster Freund, 16. So daß auch kein ach! bleibe, ach! weiche Augenblick mich von der nicht von ihr, sie dir vest zu wollen, nichs zu thun, mit dir. Ach! Bruder, Schwester, deine Brant, 17. Laß dis Bild stets hilf, daß sie dort bald sehe,

ben mach mich gleich dei 405. Mel. Schönster nem Vild und Himmelreich. aller Schönen.

Die Brant.

mir sieht, und aus Gott & meiner Seelen Ruhm, dem ich mich verschrieben als sein Eigenthum; Ich 404.117. Ferglich thut bin kranck vor Liebe, und die starcken Triebe jager mich aus mir zu dir, t

Sonne, hertzliebster 2. Ich seh, daß auf Ers Bräutigam und Wonne! drum will ich entwerder sehr gut ist es gemennt, diesem Erden Mift. Loß drum komme, komm und die Sinnen schweigen, de eile, komm, es ist hohe Zeit. sich abwärts neigen. Rimm Alch! komm, dich nicht vers mich aus mir felbst hin,

TECUS.

3. Meine liebe Taube,

vertraut; schön haft du du nur veste, daß es sen 12 12/2

das

Pfand dir wohl niemand ir. Goll ich langer leben, raube aus der treuen lebe du in mir, dir bleib Hand: Aber unterdossen ich ergeben, bendes dort wird mein Hern gefressen, und hier. Soll ich aber unter vielem Leid, durch sterben, und den Himmel

deiner Liebe Brand.

3ESUS.

6. Wilt du mit regieren, und ohn Leiden senz? Soll ben im saphirnen Thron die Chron dich zieren ohne ale le Pein? Liebste, das isteben GOttes: Soln! wenn ich recht das Christen : Leben, werde horen ben der En wenn des Creukes Dornsgel Choren in der stolken

Quaal und Leid? Aschen trennt.

8. Fliegende Gedancken zusischen deinen Sinn aus JEsu, du wirst den sichern Schrancken der Verleugnung hin. Du sollt meiner warten in dem Liebster Bräutgam,

ren die Begierigkeit: du verbunden? kanst niemals irren in Ge: 2. Denckst du nicht an

das Beste, was von meis aufs neu, daß sch viel zu ner Hand dir jetzt und je wenig aller deiner Tren. geschicht.

Tie Braut.

5. Annen, HERN, ich weißt allein, was mir das glaube, daß dein theures Beste sen.

tief sticht ins Herk hinein. Duh den emgen Jubel

Die Braut. Ton. 7. Braut'gam meiner 13. Ja auch hier schon Seelen! dort ist nichts als singe, was nur Jesum Freud; hier muß ich mich nennt. Halleluja bringe, qualen in der Eitelkeit: wer den Heiland kennt; Soll ich mich nicht sehnen, laßt uns hier im Lieben, bort zu stehn ben denen, die und im Loben üben, bis der nun nimmermehr berühret nuide Geift sich von der

Creuzes: Garten: Gnug, & denckst du nicht an die daß ich doch stets in, mit theure Liebes : Pflicht, da nnd ben dir bin. du dich mit tausend Wun: 9. Laß dich nicht verwir: den meiner Seelen hast

lassenheit: Ich will deine deinen Spott? an das Sachen ohne dich wohl Creuz und an die Noth? und harre meiner Zeit.

Die Braut.

10. Heiland, Freund an deiner Seilen keinen Die Fraut.

10. Heiland, Freund deine Pein mein' Erlösung mit Gestellt den deiner Gesten den deine Pein mein' Erlösung

solte

Trauer: Höhle?

3. Bin ich dein und du sieht, in ihren Landen.

bist mein, warum läßist dur 5. Es kommt auch wol mich allein? Warum wilt ein Jahr, wenn GOM die mich allein? Warum wilt ein Jahr, wenn GOM die

6. Ich verschmachte vor erfreut von seiner Herrliche Begier, die mein Hertze keit zu Zion singet. und zu umfangen."

Nimm mich aus der Trau- ist gefallen! gam meiner Geele.

# sey gerüst.

schaut, zu deinen Ehren Macht mit Lieb bedecken. ein Lied von Zion singt, Wenn du auf Cherub siksst, wie ihr das Herke springt, und aus den Wolcken

Lon, du schnodes Baby: und will dich nun in mir zu

solte senn? Und wie muk weil du gewohnet bist, das, ich denn auf Erden noch so was von Zion ist, nur zu

lang, gequalet merden? verspotten. 4. Bin ich dir als deine 4. Allein mein Brauti-Braut schon verlobet und gam, der Held aus Davids vertraut, warum läß'st du Stamm, macht sie zuschanmeine Seele in des Leibes den, drum sing ich doch dis

du mich, mein Leben, nicht werthe Schaar gen Zion alsbald zu dir erheben? | bringet, daß Zion hoch

hat zu dir; ich vergehe vor 6. Denn warlich unser Verlangen, dich zu sehn GOtt wird uns zu ihrem 7. Dencke doch, o GOt und die erkaufte Zahl zu

tes:Kamm, daß du bistmein Zion uoch einmahl die Bräutigam; deucke, daß Saiten rühren.
dirs will gebühren, deine Frant zur Ruh zu führen. Lied, daß Zion ewig blüht, alsdenn erschallen! wenn in dein Reich, mach mich es von Vabel heißt, die den erwählten gleich! sich iest selig preist: Sie

er : Höhle, JEsti, Praut 8. Der Brautgam ruft schon laut zu der geliebten Braut: Ja, ja, ich komme, 407. Mel. Muf! Seele, nunmehr verrieh ich nicht, sen fraftig aufgericht, du

meine Fromme!

Mein JESU, der du 9. Ja, komm doch, liebster We mich zum Lust: Spiel Hort! und laß dein wah: ewiglich dir hast erwählet. res Wort nun bald erge: Sieh, wie dein Eigenthum hen! So wird die blinde des grossen Brautgams Welt, die es für Thurheit

Ruhm so gern erzählet. halt, mit Spott besiehen.
2. Vernimm, wie deine 10. Und nich, die sie verstraut, worauf dein Auge lacht, wird deine grosse dein Lob zu mehren. blig'st, die Welt zu schrecken.

3. Zwar hör ich deinen 11. Ich halte vest an dir, kon, und deiner Rotten, bleiben zwingen, ich lasse

dich

5-000h

dich nicht aus, in mehrer Drum steigt mein Herk Mutter Haus muß ich dich stets Himmels au, wo ich

bringen.

schehn, der, die du hast er schwerden. sehn, dich zur verbinden! 4. Du bist mein König, Ist die Verlobung da; soldeine Eron mein Haupt muß die Hochzeit ja sich und Scheitel crone. auch bald finden,

wohl, was bald geschehen muth lehne. Ach! wende soll, wer mag es wehren? dich doch zu mir her, daß Was dir zu thun gefällt, meine Nard sich zu dir das soll bald alle West jum kehr, und stets nach dir

Zeuguiß hören.

schon im Geist auf deinem der mir verwandt, der sich Thron dir zu der Seiten, mir gants vertrauet, der und macht sich schon bereit, mich als seiner Liebe Pfand

## euch lieben 2c. meiner Seelen grauet.

denen reichlich giebt, die dir sich möge paaren.

falle hin, Stundlem zähle.

dich, Schönster, kussen kan, t2. Lag es nur bald ge: gans frey und ohn Be-

ch vald finden. deinen hohen guldnen 13. Jedoch, ich weiß ia Thron ich mich in Defich sehne.

14. Die Braut sitt jeto 5. Du bist mein Freund, dein Lob in Ewigkeit hoch ans seiner Seit erbauet, auszubreiten. Vor salscher Freundschaft dieser Welt, die nur auf 408. Mel. Lun freut Lügen ist gestellt, HERR,

.6, Du bist mein Brant Mein JEsus liegt mir gam, welcher mich geliebt in dem Sinn, mein ben zarten Jahren. Der Hertz hat er besessen: Ich in den Tod gegeben sich, richt mein Aug'nur zu Ihm da wir noch Feinde waren. hin, will alles gern vergest Ach! mach verliebt mein sen, was dieser sehnsden Hert und Sinn, daß es, o Welt beliebt, und was sie Schömfer, immerhin mit-

ihr das Hertz zumessen. 7. Ach! könt ich deiner 2. Nein, viel zu edel ist Augen Zier, mein Heimein Geist, zu theuer nieine land, brünstig machen, mit Geele; weil der sie seine einer grossen Liebs Wegier Schöne heißt, ohn den ich mich stets quale, ohn den ich chen: Daß du must sagen: ich kranck und kraftlos Wende dich! dein Tanbens bin, ohn den ich wanckend Aug entzündet mich, mein kein freud'ges Derne will mir brennen.

8. Vist du mein Braute 3. Es ist mir alles phne gam, ich die Braut, so dich, wie durres Heu auf will ich senn verschlossen: Erden. Nichts ist in die: Gleichwie man eine Quels ser Zeit für mich, das mir le schaut, die nie aus sich dum Troft mag werden: geftossen: Kur Fremde ist स्राध 2 5

sen den Honig: Thau der Thränen macht, bis du Liebe dein, das susse Mex mich zu dir ziehest? ctar: Strömesein laß sich 15. Wenn soll ich hören in mir ergiessen.

Thur geklopfet hast, o Les nach dir, und zieh dich gant ben. So laß es ewig Amen herein zu mir, daß dich kein senn, und drücke selbst dein Feind mir raube.

Rebecca senn, die Mut-Ihm zu dienen. ter, Bruder ließ allein, zog frolich ihre Straffen.

12. Die Welt lauft ihren Buhlen nach mit geiler Brunst erfüllet, wird aber Mein' Lieb ist mir und dort an jenem Tag mit Mein bin ihm ein uns Jammer senn umhüllet: verwandter Cherubim. Denn führt mein Isac oh: Wir schaun einander imne Pein mich in der Mut-mer an, so viel er mag, so ter Kammer ein, da lauter viel ich kan.

ich dich halten! wenn gar sich zu mir mit Gunst, ich kein Fehl wird kennen mich, mich zu Ihm mit keuscher nichts übrig senn vom Al-Brunst. ten. Wenn alles, was das 3. Er sucht in meinem Auge sieht, verneuret und Herken Ruh, und ich verwandelt blüht, kein schren seinem immer zu, Tod noch Leiden walten. | Er wünscht zu senn in mei

mein Herze nicht, nur dir 14. So komm, meint sen solches zugericht't, du Braut'gam, deine Braut hasts mit Leib' erfüllet. hat sich gar sein geschmus 9. Bist du mein Braut's cket. Du hast mir ja dein gam, en! so laß mich deiner Hertz vertraut, mich an recht geniessen, und wie die Brust gedrücket. Wie der Thau aufs grüne Gras, lang soll währen diese so laß auch auf mich flies Nacht, die mir so manche

diese Stimm: Komm her, 10. Du bist mein Braut's o meine Taube! die ohne gam, weil ich dir das Ja- Falsch und ohne Grimm, Wort schon gegeben, da komm, du geliebte Taube! du an meines Herzeus ich strecke jetzt mein' Hand

Siegel drein, daß ich in 16. Wer wird mir brin: dir soll bleiben.

gen diese Post, die Hochzeit

11. Und weils, mein ist erschienen des Lamms,
Schatz, dir so gefällt, daß so selber ist die Kost. Seht,
ich soll alles lassen, Ehr, wie die Frommen grünen,
Reichthum, Wollust dieser die Braut steht da in ihrem Welt, dich nur allein Glank, mit Christi Geist umfassen; So laß mich wie umstrahlet gank, bereitet

> 409. Mel. Lun laße uns den Leib 2c.

Ruhe quillet.

13. Wie will ich da um über sich, ich lieb Ihn wies fassen dich, wie vest will der über mich: Er neiget

ner Höhl, und ich in seiner ger ergründen? Ich rufte

fuffen Geel.

Geift's Begier, ich seine, ster hat seine Geliebte die Er hat zu mir: Er verlassen. kommt zu mir mit seinem | 4. Ich fragte die Wächt Kuß, und ich zu Ihm mitster ben nächtlichen Stun-

und ich sein liebster Lob: die Rauber den Schlener

Gesang.

gam, ich sein' Braut, Er lems, liebste Gespielen, hat sich mir, ich Ihm ver: kommt, suchet wir meinen traut: Er bleibet unger: Geliebten im Ruhlen, und trennlich mein, und ich wenn ihr Ihn findet, den

2. Er rufet so freundlich, vom seligen Triebe. nun sterb ter Kummer; Thränen.

soll ich sein heimliches La-seuren lieb-augelnden Au-

und schrye auf Strassen 4. Er stillet meines und Gaffen: Mein Lieb:

stetem Gruß.

5. Er hat an mir sein' wort'ten mit Schlägen einge Lust, und ich an sein und Wunden. Ich mennen ner unlden Brust: Er ist te, sie würden mein Traus niem augenehmster Klang, ren verhindern, so durften

esang. : auch plündern. 6. Er ist mein Bräut': 5. Ihr Tochter Jerusa: bleib unabläßig seyn. Liebsten vor allen, sagt, daß 7. So ist mein' Lieb mir ich vor Liebe in Kranck

sugethan, so bin ich Ihme, wie sein schance heit gefallen.
was ich kan: So must du se sich kan: So must du su Ihm, wie scherubim und Seraphim.
Therefore, will Ich liebe dich hertzlich.
The Liebster, mein Liebster entgegen: Ich kam nur ein wenig von Ihmen gegangen, da ward ich von meinem Liebhaber empfangen.
The im Leiben, der unter Zosillsanman ihm mis

ster im Leiden, der unter | 7. Willkommen, ihr ewig den Rosen stets pfleget zu gevriesene Stunden! Ich weiden, ist heimlich vonshabe mein Leben nun wies meinem Gezelte gegangen, der gefunden, ich habe den, o! daß ich ihn hatte ges den ich von Herkensgrund bührlich empfangen. Iliebe, wie wallet die Seele

ich liebte den Schlummer, 8. Wie solt ich nicht in sterb ich vor laux mer vor Frenden frolom Herz schmerzendem cken? Ich höre des Freund mer; Ich winste des holdseliges Locken, Er und girre mit Seufzen hüpfet auf Bergen, Er und Sehnen, mein Herze springet auf Hügeln, nun zerschmeltzet in blutigen kan ich in seinem Gesichte

hräuen.
3. Wosollich Ihn suchen, 9. Ihr Töchter Jerusa: wo soll ich Ihn finden? wollems, ist es jezunder noch

gen

beschworen; Eo sehet sie strömet aus seiner Hertz Ihn, den ich vor tausend freundlichen Kehlen.

13. Die Hände, dar: Lamme. innen mein Name gepräs get, sind über und über mit 411. W7. O GOtt, du Türckis beleget: Die jar: frommer GOtt. Turckis beleget: Ind herr: ten Gliedmassen sind herr: Wein Schatz! mein lich geschmücket, wie El. Wein Schatz! mein senbein unter Saphiren wolte gerne kussen dich, wolte gerne kussen dich,

nem Beloben verweilen: Liebe recht geniessen, mein Die Beine sind steifer denn Liebster, sage doch, wo ist marmelne Seulen, gegrün: wol dieser Ort, da unsre det, gespündet, auf gülde: Liebes: Gluth nur brenne nen Füssen. Wem wolte immersort? sein Anblick nicht alles 2. Ich sen hierwoich sen, verstissen?

gen ein Wunder? Wefrem: hen. Kein Redner kant det euch, daß ich euch also seine Holdseligkeit zählen,

erkohren.

10. Seht, desseu Abwesen ich vor allen erkohren; Ein mich höchlich bekümmert, wie röthlich sein Liljen; hatte verlohren; Ein solcher ists, den ich vor Abas schließt ihr aus seinen kens; Grund liebe, dem ich wolt Ihn für Himmel und ben stets übe.

Erden nicht darben.

Erden nicht darben.

11. Zeigt einen, der meis nem Geliebten zu gleischen! Dem Haupte muß selbsten bas seinste Gold weichen, des Salomons weichen, des Salomons zur Mutter heimführen, Schäße in Ophir gegraben.
Die frausen Haarlocken sind schwärzer als Raben.

12. Wie sirahlen die liebs lichen Augen von ferne! sie Spiegel! O sese mein sche Sterne. Die Backen Siegel! O sese mein sche Sterne. Die Backen Siegel! O sese mein sche Sterne. Die Backen Siegel! Nichts danwset,

sche Sterne. Die Backen Sieget! Nichts dampfet, sind Beete mit Würke bes nichts loschet die himmlisetzet: Die Lippen sind Rosssche Flamme. Ich solge sen mit Myrrhen beneßet. mit meinen Gespielen dent

14. Ich muß mich in seichmein Hertz, inniglich in

15. Sein Anblick er dich, mein Herr JESU freuet wie Libanons Ho. Christ, in Liebe zu bewes hen, auf welchen die Wal: gen. Alleine nur getrost der von Sedern: Holtz ste: im Lieben fort gefahrt,

Dak

daß Teufel, Welt und 412.177. Ach! was soll Fleisch missalle meine Art. ich Sünder 26.

ben recht, wo Hak sich wie Dwie sellig sind die dersetzet, wo Feindschaft, Seelen, die mit JE arge List; sich duch' mein su sich vermahlen, die sein Herz ergößet mit dir, sanster Liebes : Wind so mein JEsu Christ, mein gewaltiglich getrieben, daß Bruder, mein Benstand, sie gantz daselbst geblies der du in aller Noth mir ben, wo sich ihr Magnet

auch, wie susse es mir Würde, die ben dieser Leisschmecke, wenn ohne Hin; bes: Burde, sich in ihnen derniß mich deine Liebe schon besindt? Alle Himmel decke, mein JESU, mein sind zu wenig für die Sees Herr Christ, mein Fürst, ten, die der König so vorsmein Brautigam, mein tresslich angezündt. Stamm.

Leibs, muß ihnen auch ge- ohne Decke angeschaut. vollenbracht.

auch finden, mein Bruder, lich erfreut. weggestellt.

Zeiten? Ich menn das Pai traut. tes: Lamm !

reichest deine Hand. befindt! 4. Doch wust ich gerne 2. Denn wer fasset ihre

Bruder, ja mein Freund, 3. Wenn die Seraphine mein Held aus Jacobs sich decken, und vor seiner Macht erschrecken, wird Er 5. Allein, was franck ich doch von seiner Braut in mich? So lange hier noch der Wunder:vollen Erone wallen die Glieder deines auf dem glorissen Throne

fallen das Wandern hin 4. Soust erfreut man und her, die Sach ist aus sich mit Zittern, und bes gemacht, daß JEsus Chris dienet mit Erschüttern dies stus selbst im Fleisch hat ses Königs Heiligkeit. Aber wer mit Ihm vertrauet, 6. Das draussen wird wird, wenn er sein Antlik sich schon zu seiner Zeit schauet, doch gar sanftigs

ja mein Hetz! da wollen 5. Wenn Jehovah man wir verbinden, wir bende genennet, wird nichts hos unser Herz, all's Höhnen hers mehr erkennet, als dieser Welt ben unserm die Herrlichkeit der Liebes: Kuß soll seyn gang Braut: Sie wird mit dem höchsten Wesen, das 7. Was ist das für ein sie sich zur Lust erlesen, Ort? was sollen senn die gar zu einem Geist ver-

radeis mit allen deinen 6. Sie ist edler als Cars Leuten, die eines Sinnes funckel, Diamanten sind sind mit dir, mein Brauztu dunckel vor dem Glants tigam! und auch mit mir in dir, du liebstes GOt durch und durch erfüllet, der wie Strome aus ihr P7 quillet,

- C000L

erfreut.

senn? Muß man gleich das wie der Thränen: Thau ben was-loiden, sich von die Wangen netzt. wieder ein.

als dir verlobt zu tragen, zugezählt.

disch heißt.

bleib ich JEsu doch ge: du soltest mir entziehn treu. Solt ich keinen Trost den Gnaden: Schein?

men in gar fusser Lieb versenckt. mir Hochzeit halt.

## 413. Melod. Liebster aller Lieben.

Schönster aller Schö: Kussen übt. Lust, einziges Vergnügen herten ab dein schönstes meiner zarten Bruft, Bild; Gib, daß Glaub, Quell der suffen Freuden, Lieb, Hoffnung meine Troft im bittern Leiden, Bruft erfüllt! Muth, Ges Hirte, König, Retter aus duld im Leiden, Demuthes der Sünden Wust. | Gut in Freuden sen das

quillet, der die Königin 2: Ach! mein Liebster, schane, den du hast vers 7. Drum, wer wolte legt, durch die Macht der sonst was lieben, und sich Liebe in die Noth gesetzt; nicht beständig üben, des schaue, wie ich achtse, Monarchen Braut zu schaue, wie ich lechte, schaue,

allen Dingen scheiden, 3. Solt ich drum nicht bringts ein Tag doch lieben, daß ich bin gequalt? Lieben ist ja Leben, 8. Schencke, HErr! auf das uns nicht entseelt: Du meine Bitte mir ein gott: bift felbst die Liebe, und liches Gemuthe, einen die suffen Triebe werden Königlichen Geift, mich und von deiner Kand selbst

allem freudig abzusagen, 4. Was ein Gärtner was une Welt und irr: bauet, reißt er ja nicht ein: und du foltst, mein Leib: 9. So will ich mich selbst ster, mir so grausam senn? nicht achken, solte gleich Was die Erde träget, der Leib verschmachten, wird von dir geheget, und

erblicken, will ich mich da; 5. Doch, du bist weit mit erquicken, daß ich holder, als Vernunft es meines Ichu sen. denckt, denn am allernäch: 10. Ohne Fühlen will sten, wenn Anfechtung ich trauen, bis die Zeit frankt, wenn die Winde kommt, Ihn zu schauen, sausen, und die Wellen bis Er sich zu mir gesellt, brausen, wird statt Petri bis ich werd in seinen Ar: Schiff die Noth und Angst

erwarmen, und Er mit 6. Drum so komm, um arme, der dich herklich liebt, der sich deiner Liebe gantz zu eigen giebt: stille mein Verlangen, dopple dein Umfangen, lehre, wie

man sich mit keuschen

nen, meines Hergens 7. Druck in meinem

Kleid

Meid des Heils, so meine Gebet und Wachsamkeit, Brust umhüllt.

Mahl: Schatz, meiner Lie: und helle blicket. be Del! Deine tiefe Wun: 4. Gelig :,: :,: sind, 2c. den meine sichre Höhl: Laß den Schlaf nicht über: Dein Wort mein Regies winden meine Augen, sonrer, dein Befehl mein Führ dern gib, daß durch deines rer, bis zur frohen Hochzeit Geistes Trieb du mich Schreitet meine Geel.

## 414. In eigner Mel.

Hochzeit des Lammes be: kommt gegangen. ruffen sind :,: Liebster JE: 5. Selig :,: :,: sind ic. su, liebstes Leben! der du Laß mich dir entgegen ges bist das GOttes : Lamm, hen, wenn du mir entges. das die Sunde auf sich gen kömmse, daß du mich nahm, dir hab ich mich zu dir einnimmst, da ich gang ergeben :,: dich will dich soll ewig sehen :,: ich den Bräutgam nen: JEsu, du wollest mich vernen, denn ich bin ja beine neuen, daß ben deinem Braut, die du ewig dir Abendmahl in der Aus: vertraut, nichts :,: :,: erwählten Zahl ich :,: :,: nichts soll unsre Liebe tren: ich mich ewig kan er= nen.

2. Selig : ;: find : ;: Laß mich diese Kuhnheit! 415. In eigener Mel. üben hier in meinem! Christenthum, daß nnr Spiegel aller Tugend dieses sen mein Ruhm, daß Sührer meiner Ju: kein Unfall, kein Betrüben gend, Meister :,: mich durch Schrecken Sinnen, JESU! der por kan abziehen von der Lieb, allen mir vorlängst gefalt damit ich dir bin vertlen, laß dich lieb gewinz pflichtet für und für, all' nen. :,: :,: alle Lust der Welt | 2. Laß mich in den Ar=

su fliehen. Laß durch deine Gnad ge: sen, und in deinem Lichte, schehen, daß mir niemals schönstes Angesichte! deine Del gebrichte: gib, daß Lippen kussen.

meines Glaubens Licht
nimmer mög in mir aus: men in mein Herz zusame

und daß in der Dunckelheit 8. Dein Geist sen mein sie :,: ;; sie fiets scheint

wachend mögest finden:,: und mit herplichem Vers langen wartend, wenn der Selig :,: :,: sind, die zu gestirnten Luft: Auf :,: dem Abendmahl der :,: auf! der Braut'gant

freuen.

men deiner Lieb erwars 3. Selig :,: :,: sind ze. men: laß mich dich genies

gehen :,: Laß die Lampe men, daß es sich entzünde, senn geschmücket, durch und in heisser Liebe durch

des

dir verbinde.

4. Zähle meine Thränen 4. Er hat sich mit mir

nerlich im Hergen.

5. Komm, erzeig dich alles wenig: Ich bin ihm milde beinem Ebenbilde; sein liebstes Gut.

wilt ergeben.

Erden, daß ich kan mit Geschäfte senn. Freuden meine Zeit voll-Händen aus der Welt ver: scheiden.

## 116. Mel. Uch! was soll ich Sünder 2c.

sein Herze brennet, der lich, groß und ehrlich, reich fan fenn.

gehe, weicht mein JEsus tes und Marien Sohn, ein nicht von mir. stets an der Seiten, will Mein Hers heißt dich ein mich überall begleiten; Lilium, dein suffes Evans Ich Zier.

3. Er hat mich zur Braut Blumlein, erkohren, eh ich solte senn himmlisch Manna, das wir verlohren, must zergehn essen, deiner kan ich nicht die gange Welt. En! was vergessen. solt mich denn betrüben, 3. Geuß sehr tief in mein

des Geistes Triebe, sich mit lieben, der da alles trägt und halt.

und mein kläglich Seh- verbunden, nichtes, nichtes nen, wäge meine Schmer- wird gefunden, das Ihn Ben, die ich um dich leide, von mir trennen thut, Er TEsu, meine Freude! in: mein Brautgam, und

Denn ich kan nicht leben 5. Darumfrölich, immer in des Leibes : Höhle, wo frölich, weit ich bin in JE: Du meiner Scele dich nichtsfu selig; ich bin sein und er ist mein: singen, springen, 6. Drum so las mich jubiliren, und in JESU werden deine Braut auf triunwhiren, foll nur mein

## enden, und in deinen 417. Mel. O IEste, Meju, GOttes 26.

Mie schön leucht't uns der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem HErrn, die susse Wur, Weil ich meinen IE: tel Jesse: Du Sohn Das sum habe, und an vids aus Jacobs Stamm, seiner Brust mich labe, mein König und mein fürcht ich keine Noth und Bräutigam, hast mir mein Pein; wer Ihn liebet, wer Hertz besessen, lieblich, Ihn kennet, wer weiß, wielfreundlich, schon- und herrs niemals traurig von Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.

2. Wo ich sitze, wo ich 2. En, mein' Perle, du stehe, wo ich liege, wo ich werthe Eron, wahr'r GOt: Er ist mir Hochgebohrner Ronig! bin seine Lust und gelium ist lauter Misch und Honig. Eŋ mein Hosianna!

da mich der so hoch thut Sert hinein, du heller Ja-

mis

spis und Rubin, die Flam: Schaß ist das Aund O, der me deiner Liebe! und er: Aufang und das Ende! Er freu mich, daß ich doch wird mich noch zu seinenr bleib an deinem auser: Preis aufnehmen in das wählten Leib ein lebendige Paradeis, des klopf ich in Ribbe. Nach dir ist mir, die Hande. Amen! Amen! Gratiosa Coli Rosa, franck Komm, du schone Freudens und glimmend, mein Hertz Crone! bleib nicht lange,

4. Von Gott kommt langen. mir ein Freuden: Schein, 418. Mr. Leist das zeil gelein mich freundlich thust anblicken. O HErr JESU, mein trautes Gut! Dein Work, dein Wort, dein Geist, heit und das Leben! der du dem Leib und Blut mich als GOtt und Mensch dich innerlich erquicken. Nimm gank zum Opfer hingeges mich freundlich in dein ben für uns, und darauf Alrme, daß ich warme beine Macht aus deines werd von Gnaden; Auf grossen Vaters Kraft, wie dein, Wort komm ich gesein Held angenommen. laden.

Er ist mein Schatz, ich bin zum Vater fortgesetset. sein' Braut, sehr hoch in 3. Derselbe hat dich, seis Ihm erfreuet. Ena, Ena, nen Gohn, gesetzt zu seiner

Cithara, und lagt die suffe Werck durch deine groffe Musica gantz freudenreich Lowen: Stärck zu Spott erschallen, daß ich möge und Schanden machen. der : schönen Brautgam Leiden dich nut Preis und len. Singet, springet, ju: dein Gott, und munderlich biliret, triumphiret, danckt den Stein, so da verhöhnet, dem HErren! Groß ist der jum Eckstein seiner Kirch

herplich froh, daß meinlseines Leibes.

durch Liebe verwundet. | deiner wart ich mit Ver-

2. Alls Hehreriefter fitz 5. HErr GOtt Water, best du, als König haft du mein starcker Held! Du wieder verlassen deine Tohast mich ewig vor der des Rub, und hiemit deine Welt in deinem Sohn ge: Glieder der Goll entfuhrt; liebet: Dein Sohn hat Haft beinen Lauf nach aus: mich ihm selbst vertraut, gestandner Ereutes: Tauf

hinmlisch Leben wird Er Rechten, daß du auf deis geben mir dort oben, ewig nem Ehren Thron für soll mein Hert Ibn-loben. deine Braut solt fechten, 6. Zwingt die Saiten in und ihrer Feinde List und

mit Jesulein, dem wun: 4. So hat durchs Todes mein, in seter Liebe wal: Schmuck geeronet, o GOtt! König der Ehren. erwählt, zum Ehren Haupt, 7. Wie bin ich doch so das da beseelt die Glieder

keit nicht recht erkennen, soll iche dir verhehlen. bis zur Zeit der siebenden 11. Vielweniger Posaunen.

wie ein heller Bliß, wenn trachten; nenn ich in Deziener lieber Morgen nach muth mich dein Kind, so vorgegangnem Abend wird sie rasend, toll und Licht wird senn, und jener blind, wie Caiphas, der Vosewicht jum Abgrund Heuchler. starck verriegelt.

Die wir erbaut aus deinem Gott verborgen, so lange, Kleisch und Beinen, die bis du kommen wirft, und du dir als ein Weib ver- vollends von den Gorgen traut, und die du als die dein Zion, die geliebte Deinen alleine kennest, und Braut, darauf dem freunds in dir, o unbesteckte GOtflich Auge schaut, erlösen tes : Zier! gezeichnet und und befreyen. geschrieben.

getauft, und samt dir auch entgegen gehen, wie eine begraben, da hast du uns, Braut dem Brautigam, Die du erkauft, mit Licht, und dir zur Rechten siehen: mit Heil und Gaben, mit da soll dein' Esther fren vor Chr und Herrlichkeit er dir am gläsern Meere für füllt; doch ist dis alles noch und für auf ihrer Harfe umhüllt mit Sünd und spielen. Schwachheits: Windeln.

und von dir inwendigsschön gezieret: Dort aber schön geschmücket: doch wird sie ganz und gar aus: sind wir uns verborgen wendig senn polliret, mit schier, weil uns noch tag-schön gesticktem Kleiderlich drücket Versuchung, Schein, es wird kein Fleck Schwachheit, Furcht und noch Mackel seyn an ihrem Noth, und dieser Leib zu klaren Leibe.

5. Er hat dir alles unter: dir ernennet: ich bin sehr than, und dir das Reich schwarz, auf mich nicht beschieden: doch dieses nie- schaut, die Sonn hat mich mand leugnen kan, daß verbrennet. Mein Jacob wir, so da hienieden, dein und Immanuel! Ich bin Reich und deine Herrlich-Lea und nicht Rahel, wie

mich die Welt erkennen, 6. Da wird das Leben, und groß achten, weil ich das noch jett in Gott sehr mich scham, nach Ehr und tief verborgen, ausbrechen Geld und ihrer Lust zu

12. Also bin ich, HErr 7. So gehts auch uns, JEsu Christ, mit dir in

13. Denn will ich dir, o 8. Wir sind in deinen Tod GOttes: Lamm, mit Pracht

14. Hier ist des Königs 9. Wir find wol selig, Tochter zwar inwendig

Staub und Koth noch der 15. Ach! drum brich auf, maleinst muß werden. mein liebstes Heil! damit 10. Ich selbst sag oft mit ich dieh bald sehe, wenn ich iener Braut, die du doch dereinst in meinem Theil,

mit

mit Daniel aufstehe. Hier da der Welt Glück schnell bleib ich doch verborgen vergehet, wie sich eine Ku mir und andern, bis du gel drehet. mich zu dir ins Paradies wirst führen.

nichtig, ach wie u

Mohl recht wichtig und Glorie kussen. recht tüchtig ist der 8. Wohl recht wichtig Christen Leben: Ob gleich und recht tüchtig ist der Zeit und Welt vergehet, Christen Wissen: wenn die alles oberst unten stehet, Weisen Witz verlieren,

und recht tüchtig sind der zu führen. Christen Tage: laß den 9. Wohl recht wichtig Lebens Lauf zerrinnen, und recht tüchtig ist der

und recht tüchtig ist der ronnen. Christen Freude: wenn sicht 10. Wohl recht wichtig wechseln Freud in Leiden, und recht tüchtig sind der Licht in Dunckel, Fried in Christen Schäpe: wenn Streiten, bleiben unfre hier Gluth und Fluth ent Krolichkeiten.

und recht tüchtig ist der sern Reichthum sehen. Christen Schöne: nur der 11. Wohl recht wichtig Seelen Glanz bestehet, und recht tüchtig ist der vergehet.

und recht tuchtig ist der gnügen. gieffen.

6. Wohl recht wichtig messen.
und recht tuchtig ist der Christen Glücke, unser und recht tüchtig sind der Gott und Heil bestehet, Christen Sachen: Alles,

7. Wohl recht wichtig und recht tüchtig ist der Christen Ehre: den die 419. Mel. Uch! wie Welt jest tritt mit Fussen, wird, wenn sie vergehen mussen, dort des Himmels

lebt doch unser Leben, sehet! pflegt uns ohne Discurie 2. Wohl recht wichtig ren Christi Wort zu GOtt

Wenn die Sinnen nicht Christen Tichten: der die mehr sinnen, fahren wir Liebe liebgewonnen, hat mit Freud von hinnen. in JEsu, seiner Sonnen, 3. Wohl recht wichtig mehr als alle Welt ers

Frolichkeiten. stehen, Erd und Himmel 4. Wohl recht wichtig untergehen, wird man un:

da, so bald ein Luftgen wei Christen Herrschen; Hier het, aller Pracht der Welt als schnödes Fegsal liegen, dorten über alles siegen, 5. Wohl recht wichtig kan das matte Herk vers

Christen Skarcke: Wun: 12. Wohl recht wichtig der! Schlacht Schaaf, die und recht tuchtig ist der als : Riesen siegen: wenn Christen Prangen: die wir wir sterbend mussen Opf: hier in Schmach gesessen, fer : Blut und Geist aus: werden alles Leid verges sen, dorten prangen uners

alles,

alles, was wir schen, das wer GOtt sürcht't, bleibt niuß fallen und vergehen, ewig stehen.

## VIII. Vom Ereuß der Christen.

420. Ju eigener Mel.

gar verjagen: Du weißstjall bestreiten. mein'n Schmerk, erkenn'st 7. Daß ich durch deinen gen.

du kaust verfluchen und aus Liebe mich verbinden. auch wieder segnen! Bin ich

Herne, und hilf, daß ich es acht für keinen Scherze, zu Leid. Durch Marck und Bein dringt mir der groffe

Schmerke.

thut pressen.

5. Es hat kein Unglück nie sv lang gewähret, es hat doch endlich wieder aufgehöret, beint mir dein' Hand, und mache ein End, mein Herk und Sinn sonft michtes mehr begehres.

6. Soil ich nach mehr unt deinet willen leiden, Hach GOTT! erhor so steh mir HERR, mit mein Seuffen und deiner Kraft jur Geiten, Wehklagen, laß fein ritterlich, veständiglich much in meiner North nicht hilf mir mein' Widersacher

mein Here, hast du mirs Geist mög überwinden, ausgelegt, so hilf mirs tras und mich alkeit in deinent Haus laß finden, zum 2. Ohn deinen Willen Preis und Danck, mit Lobs kan mir nichts begegnen, Gesang, mit dir thu ich

8. Daß wir in Ewigkeit dem Aind, und habs ver bleiben zusammen, und ich dient, gib warmen Sonnen- allzeit dem'n auserwähl= schein nach trüben Regen, ten Namen preis' hertigs 3. Pflants nur Geduldslich, das bitt ich dich, und durch deinen Geist ins sing von meines Herkens Grunde, Amen.

deiner Zeit wend ab mein 421. Meter uns ser im Simmel reich.

4. Ich weiß, du hast noch Ich GOTT! wie mans meiner nicht vergessen, Iches Herkeleid begegs daß ich vor Leid mir solt net mir zu dieser Zeit, der mein Herk abfressen, mit: schmale Weg ist Trubsals ten in Noth denck ich an voll, den ich zum Himmel GOTT, wenn Er mich wandern soll: Wie schwerz schon mit Erenz und Angst lich läßt sich Fleisch und Blut zwingen dem ewigen Gut!

2. ABs soll ich mich dem wenden hm? Zu dir, HErr JESU, steht mein Sinn; ben dir mein Hert Troft, Hulf und Rath allzeit ges wiß gefunden bat: Mie:

mand

der getrau't hat auf JE der wirds erfahren in der

funt Christ.

Wunder: Mann, das zeigt und viel geredt, wenn ich dein Amt und dein' Persan dir nicht Freude hatt: son, welch Wunder: Ding so wolt ich den Tod wins hat man erfahrn, da du, schen her, in, daß ich nie mein GOtt, bist Mensch gebohren war. Denn wer gebohren war. Denn wer dich nicht im Herken hat, durch deinen Tod gang der ist surwahr lebendig wunderlich aus aller todt. Noth.

und GOtt allein, wie suß hochste Zierd auf dieser ist mir der Nante dein, Erd, an dir allein ich es kan kein Trauren senn mich ergöß weit über alle so schwer, dein suffer guldne Schatz. So oft Nam erfreut vielmehrtlich nur gedeuck an dich, Kein Elend mag so bitter all mein Gemuth erfreuet. senn, dein suffer Nam es sich.

lindert fein.

nicht acht: wenn ich dich bet und sing, so wird mein hab, so hab ich wohl, was Herk recht guter Ding: mich ewig erfreuen soll. Dein Geist bezeugt, daß Dein bin ich ja mit Leib solches fren des ewgen Les und Seel, was kan mir bens Vorschmack sen. thun Sund, Tod und 11. Drum will ich, weil Holl?

Erden ist, denn nur ben Mein GOtt, mach mich dir, Herr Jesu Christ! dazu bereit, es dient zum Ich weiß, daß du mich Besten allezeit! Hilf mir nicht verläß'st, dein' Zusag mein' Sach recht greiffen bleibt mir ewig vest; Du an, daß ich mein'n Lauf bist mein rechter treuer vollenden fan. Hirt, der mich ewig behür

ten wird.

mein's Herzens Schap im Glauben rein, so leb und mein Reichthum! ich und sterb ich dir allein; kans doch ja nicht zeigen JESU, mein Trost! hor an, wie hoch dein Nam er: mein Begier, v mein Heis freuen kan, wer Glaub land, war ich ben dir!

mand jemals verlassen ist, und Lieb im Herken hat, That.

3. Du bist der rechte 8. Drum hab ichs oft

9. JESU, du edler JESU, mein Herr Braut' gam werth, mein'

10. Wennich mein' Hoff: 5. Ob mir gleich Leib nung stell zu dir, so find und Seel verschmacht't: ich Freud und Trost in so gib, v Herr, daß ichs mir, wenn ich in Nothen

ich lebe noch, das Creuk 6. Kein' befre Treu auf dir willig tragen nach;

12. Hilf mir auch zwin= gen Fleisch und Blut, vor 7. JEsu, mein' Freud, Sund und Schanden mich ein' Ehr und Ruhm, behüt! erhalt mein Hertz

422. Mel.

## Christ, du hochstes Gut.

wilt du mein so gantz gewaltig hintertreiben. und gar vergessen! wie lan: Mein Herte freut sich, ge soll der Gorgen : Stein wenns bedenckt, wie gern mich und mein Hertze prest Du stets dein Heil ge-sen? Wie lange soll dein schenckt dem, der sich dir Angesicht sich von mir vertrauet.

stolker Feind, der's niemals Danck und Opfer bringen.

GOTT und Hort, von Isch trexer, GOTT, deiner heil'gen Hätte, und barmherzigs Herz, höre meine Klage: Wort, des Gütc sich nicht endet, und hochbetrübte Bitte; ich weiß, daß mir dis gib meinen Augen Kraft Creuz und Schmerz dein

Feinde Mund des Ruhms keinem Hasse.

Du aber bist der fromme dein Herz ergößen; Was Mann, Herr, mein GOtt, leben soll, muß erstlich sich

422. Mel. O IEGUster nicht lassen kan die, so

sich zu dir halten.

6. Des troft ich mich und hoffe drauf, du wirst auch mir fromm bleiben, Sich HERR! wie lange und aller bosen Tücke Lauf

wenden, wilt du nicht dich 7. Das thu ich, HErr, ich meiner mehr erbarnen? traue dir, du bist mein' 2. Wie lange soll ich ar ein'ge Freude, bewahrest mes Kind der Seelen Ruh mich, thust wohl an mir, entbehren? Wie lange soll und sührst mich aus dem der Sturm und Wind der Leide! Dafür will ich mein Herkens: Angst noch wäh-Lebelang dir manchen ren? Wie lange soll mein schönen Lob: Gesang zum

gut, stets bose mennt, sich über mich erheben?

3. Ach! schaue doch, mein

423. Wel. Herr, straf

mich nicht 2c.

und Macht, und laß des Hand hat zugesendet: ja, Todes finstre Nacht mich hErr, ich weiß, daß diese nicht so bald befallen. Last du mir aus Lieb er-4. Soust wurde meiner theilest hast, und gar aus

kein Ende machen: sie 2. Denn das ist allzeit würden mein, als der zu dein Gebrauch, wer Kind Grund und Boden gan- ist, muß was leiden, und gen, lachen; Da liegt der, wen du liebst, den stäupst würden sie mit Freud her: du auch, schickst Traurent prahlen, der uns jederzeit für die Freuden, sührst ins zur Hollen, thust uns zur Hollen, thust uns weiß gar wohl, was sie im in die Hoh, und so geht Schilde sühren, ihr Hers eins ums ander.
ist aller Bosheit voll, läßt 3. Du sührst ja wohl sich nichts Guts regieren: recht wunderlich die, so Du aber hist der framme dein Gerk erakken: Ras

1115

ins Todes Höhlen setzen ; junverdrossen sen im Rufund muß sich vor im Koth gläubt und im Gebet be-

4. Das hat, HErr, dein unbezwungen. geliebter Sohn selbst wohl 9. Greif mich auch nicht erfahrn auf Erden; denn zu heftig an, damit ich Chron, must Er gecreutigt wohl, was ich tragen kan, werden. Er ging durch wie's um mein Leben siehe; Trebkal, Augst und Noth, ich bin ja weder Stahl ia, durch den herben bit: noch Stein, wie balde geht tern Tod drang Er zur ein Wind herein, so fall ich

willg sich ergeben; was mit deinem Blute, du will ich armer Sunden: weist gar wohl, was Creuze Anecht dir viel zuwiderlist, und wie dem sen zu Mus streben? Er ist der Spie: the, den Creux und grosses gel der Geduld, und wer Unglick plagt, drum wirst sich sehnt nach seiner Huld, du, was mein Herze klagt, der muß Ihm ahnlich wer: gar gernzu Herzen fassen. den.

schlägst, soltest günstig laben. Ach! stärcke meine bleiben! Wie macht doch schwache Hand, ach! heil Creux so lange Zeit, wie und bring in schwerlich will sich Lieb Stand das Straucheln und Leid zusammen lassen meiner Fusse. reimen.

das gib du mir, o höchstes mich aufs beste, denn du Gut der Frommen, gib, bist ia der Müden Ruh, der daß mir nicht des Glau: Schwachen Thurm und bens Zier durch Trübsal Veste, ein Schatten vor werd entnommen; erhal: der Sonnen: His, ein' te mich, o starcker Hort: Hütte, da ich sicher sitz' im bevest'ge mich in deinem Sturm und Ungewitter. Wort, behüte mich vor 13. Und weil ich ja nach Murren.

was steigen soll zur Ehr fen, Seuftzen, Beten. Go empor, liegt auf der Erd, lang ein Herke hofft und und Staube wälßen. ständig bleibt, so lang ists

Him und sterbe.

5. Hat nun dein Sohn,
der fromm und recht, so worden bist mein Heil

11. Ich weiß, du wirst 6. Ach! lieber Vater, wie in deinem Sinn mit mir so schwer ists der Ner- Mittleiden haben, und nunft zu gläuben, daß du mich, wie ich jest dürftig demselben, den du sehr bin, mit Gnad und Hulfe bessern.

12. Eprich meiner Scel 7. Was ich nicht kan, ein Herze zu, und tröste

deinem Rath hier soll ein 8. Vin ich ja schwach, wenig leiden, so laß mich laß beine Treu mir an die auch in deiner Gnad, als Seite treten, hilf, daß ich wie ein Schäffein weiden,

was für Gnade, Trost für dich erduldet.

16. Daselbst wirst du in Trieb oft mussen wancken. mir. Amen.

### 424. In eigener Mel.

Memseligs Huttlein mei: 5. Laß denn das Heer Verdruß zu qualen? Dein greiflich schwere Sum: Haupt und Heiland leidet men, die Satan auf uns hein, und du, du wilt ber burden kan, die hat mein frenet seyn! Sieh deines JESUS abgethan: hat Kerrschers tiefe Wunden, mich von Sunden fren gestie die dich zu gleichem Bund zählet, und ewig sich mit verbunden.

Daß ich im Glauben die 2. Zwar' du wirst recht Geduld, und durch Geduld mit Éreuß gecrönet: Er die edle Huld nach harter leidet sonder Necht und Prob erhalte. Fug für deine Bosheit, 14. D Heilger Geist, du Trop und Trug, der dich Freuden: Del, das GOtt mit deinem GOtt versch! vom Himmel schicket, er: net. Du hasts verbrochen, freue mich, gib meiner hasts versehn, Er will für Seel, was Marck und dich zur Marter gehn. Du Bein erquicket: du bist der hast die Straf und Tod Geist der Herrlichkeit, weist, verschuldet, Erhat dis all's

und Freud, mein in dem 3. Wie manchmal hat Himmel warte. dein Fuß geleitet! Wie oft 15. Ach! las mich schaus hat die verwegne Hand sich en, wie so schön und lieb; zum verbotnen Zweck gestich sen das Leben, das des wandt! Wie oft hat dich nen, die durch Trübsal dein Aug verleitet! Was gehn, du dermaleinst wirst Satans Erb. Gift anges gebent ein Leben, gegen haucht, das hast du vielwelchem hier, die gange mals mit gebraucht. Mein Welt mit ihrer Zier, durch: hern hat aus des Geiffes aus nicht zu vergleichen. Schrancken, durch deinen

em'ger Lust aufs suß'ste mit 4. Drum leide, was mir handeln, mein Creut, Gott anfgeleget, Er mennt das dir und mir bewust, in es mit dir herislich gut, du Ehr und Freud verwan: kennst ja seinen Vater: deln: da wird mein Wei- Muth, damit Er deine nen lauter Wein, mein Schwachheit träget; Dis Aechken lauter Jauchken Joch, die Last, die Burd senn, das glaub ich, hilf und Pein, laß dir ein sich: res Merckmal senn, daß, wer nicht hier auf Rosen gehet, ben seinem GOtt

lin Gnaden stehet.

ner Seelen, du wu: des Abgrunds brummen: stes Mest! was suchst du die theure Schuld, die ho: doch in dem dir aufgelegeshe Post, die mehr als alle ten Joch dich selber mit Schätze kost't, die unbe-Inix vermählet.

6. O fusses Joch, o sauf DENN, mit mir, so beste Burde! o vortheilhafte sieh ich nicht vor dir. Ereuges Last, die du mir - 3. Aus der Tieffen russe bas erworden hast, daß ich ich, will denn niemand das erworden hast.

das erworden haft, daß ich ich, will denn memand mit Gott vereinigt wir deren mich? Uch! so höre, wie der Kiel so hore, der mich? Uch! so höre, der Mich ist, was JESI, mein! du wirst ja GOLL aufgelegt, weil der helfer seyn.
Christis selber begt und 4. Aus der Tiesen russe fragt, weil Gottes Kind ich, ach! shou laug erdätzelich since neine Burde diesen will miglich, Erens und Leiden unter nieme Burde diesen. daten an, ISius mich sollen Gottes Grier-Giur, löch 5. Aus der Tiessen russer Gottes Giere-Giur, löch 5. Aus der Tiessen russer Gottes Giere-Giur, löch warren.

nunfers Gottes Eifer Giut, ich, warum, Jeu, laß st wo mir niem Laster Scha du mich! ich hart, warter den thut, laß sür mich, berre kalbe bis ur andern Herr! dein Leiden spre chen: Davis alle Volheit, alle Schuld. Ich Teople im ich, JENG Gnade tra-Leiden, gib Geduld! lehr siet nich, ob es mir gleich den der mich, daß deine Nater gebet bart, ich doch der Ruthe komm' meinem ar Eribsung wart. men Geift ju gute.

8. Las unch dein Lei lich, JEIIS wird erlösen den, den Verlosseren, was unch: JEIIS machet, DErel den Tich für mich das ich rein werd von ale ertrug, als GOttes Zorn len Sünden mein. Ruch auf dich schlug, ju neinem Heil und Kroft geruft: JEIIS fommt geniessen: Las, JENNI und machet Lust. Seele, das dur für mich aun Hols age ju der Welt: Abe. Be starbst, mich, deinen Knecht, dein Kind, er 146. Mel. Durch 26. Rnecht, bein Rind, er ererben; fo werd ich in bir

der Beiden Beiland.

en Geift ju gute.

7. Ans der Tieffen ruffe.

8. Las mich dein Lei, JESUS wird erlofen

dams fall ift zc.

Bambers'ger Bater, bochfter GOET, go. fprichft: Ruf mich an in ber Roth, und flopf au Jus der Lieffen ruffe ich meine Pforte; so will ich mich! Deine Ohren gna deinem Wunsch dig seih, merek die flehend daß du mit Mund und Hermann daben. 2. Mus der Tieffen ruffe mich folt preifen.

ich, Gunden gehen über 2. Bofiehl dem hErren mich; Wilt bu rechten, fruh und spat all deine Weg

und Sachen: Er weiß zu der wird die Frucht mit geben Rath und Chat, kan großem Auß erlangen. alles richtig machen. Wirf 7. Hör, was dort jener auf ibn hin, was dir im Richter sagt: Ich nuß die Sinn liegt, und dein Herr Witne boren, dieweil sie

betrübet: Er ift bein Birt, mich fo treibt und plagt:

3. Der tromme Bater die her inn var ver Racht mird fein Kind in seine und Tage schrepen. Ich kicht stest in Unruh lassen: befregen. die bald aus aller Angst nicht stest auf den, der völlig Adthen weint, will Gott labet: dem schren habet.

Den Herning Bater die her inn dag und halt, Er wird sie hald aus aller Angst ich befregen. Der und seine Legen den der Gerecht in labet: dem schren schreiben die gerbrochnes Derrens dem herzen habet.

Die hister bart met lachen Were fromm mill

5. Der Heit ist allen des sich von schon er Kreinern nah, die sich in Ihme Eron aussehen und verehes sinden: wenn sie ihn ruf- ren: dem kurzes keid soll sieh überwinden all Augst sich überwinden all Augst ich überwinden all Augst werfebren.

10. Ach! lieber GOtt, ach die sieh von sieh siehen Sater vers, mein Trost von siehen Kraft und große dassiehen wie siehen kurzen.

Bitten wird von GOTT trube; mein Angeficht vererhort, fein's hergens liert fein Licht vom Geuf-Bunsch befleibet. Go gen, das ich ube. tret beran ein jedermann: 11. Ach Serr! wie lange wer bittet, wird empfan wilt du mein so gang und Len, denn wer da sucht, gar vergessen? Wie lange

der missen wird ju schn Gott benn Gott fich nicht ten, mas er liebet. fehren zu seiner Schaar, 3. Der fromme Bater die hier und dar ben Racht

4. Ach fiffer Sort! wie lachen. Wer fromm will tröfflich klingt, was du fenn, muß in der Pein und berfprichst den Fronunen: Jammer Strassen wallen : Ich will, wenn Tribsal Doch sieht ihm ben des kinder dringt, ihm selbst Hochsten Treu, und hist zu Hulfe kommen: Er lie ihm aus dem allen.

bet mich, drum will and)

sen. Er soll ben mir im verlassen: Sich aber, sieh

Schoosse hier, frey aller

Sorgen sisen.

J. Ich babe dich ein't dugenbliet, o siebes Kind en der, sieh aber, sieh generalisen: Sieh aber, sieh generalisen:

Trost obn alle Massen, will will be die hier stenden.

Trost obn alle Massen, will sieh die stenden.

6. Fürwahr, wer meinen erfahren! Mein Jerese Mamen ehrt, foricht Strift schunacht, mein Auge wacht, find, und vest glaubet, des und weint sich franck und

fol

foll ich traurig fenn, und und beiner That fan fei mein Leid in mich freffen? ne Starcke mehren.

Wie lang ergrimmt dein 16. Du bist der Tröster Hertz, und nimmt dein Jiegel, und Retter aus Anclis meiner Seelen? Trübsalen: Wie kommts Wie lange soll ich Sorr denn, daß du meine Seel

gen voll mem Hert im jest finden läft und fallen?
Leibe gudlen?

12. Wit du verstossen ein Gas, der fremd ist in ewiglich, und keine Guad dem Lande, und wie ein erzeigen? Soll dem Bort Heh, dem herz einfalle und Berbeiffung fich min mit Schimpf und groffer

mer diefer Ciben: Mein ben uns, die nach dir beif GOEE, ich harr und haff fen, und biff bereit, ju muf dich, lag nicht ju feban rechter Beit fie aus ber ben werden, Benink, dei North zu reissen. nen Freund, daß nicht 18. Nun BERN! nach mein Feind fich freu und aller Diefer Bahl ber jent unbilire. Gib mir viel ergablten Worte, bilf mir,

in deinem Sinne, darum, bringen, auch nachmals wenn ich ja kannsen soll, dort dir fort und fort im so gib, daß ich gewinner. Simmel herrlich singen. Leg auf die Last, die du mir hast beschlossen aufun 427. Ael. Tine frisch

haft ein' Sand, die alles eignen, Er, Er verfügts, fchafft, die ift noch unver Er thut es gang allein, kurbet. Henn Sebaoth Er führt hinein. wirst du, mein Gott, 2. Führt Er hinein, so genannt zu beinen Shefang du freudig senn, Er ren, bijt groß von Rath, hat ja nicht Gefalleir ant

nank zu Grunde neigen? Schande?
Burnft du so sehr, daß du x, Nein, Henry, ein nicht mehr dein Heil magst solcher bist du nicht, deß zu mir senden? doch, Herr, ist mein Herz gegrindet; ich will dir haken still, dem du stehest west, der du Dand kan alles wenden. Dein Licht bier ben uns 13. Nach die, o HENN, angegunder, ja bier batest verlauger mich im Jan du, GENN, beine Rub

thebr, daß ich mit Chr er ber ich fo manchemal ge-hoben triumphire. Flopft an beine Mforte: hoben triumphre. flopft an beine Pforte: 14. Ach SERA! bu bift Silf, Selfer, mir, so will und bleibst auch wol getreu ich hier dir Freuden Orfer

legen: Leg auf, doch das auch nicht das Maaß sen siber mein Vermögen.

15. Du bist ja ungesten Gen das helber feng, der führt binein, Er mußiber mein Vermögen.

15. Du bist ja ungesten Geld, fan verleuguen: fein Uns der Josefmuth frürget: du stall darf sich ohne Ihn ere

in einem Blick fchon por wohl geschicht, das fole und eh mans hoft, giebt i.t. Es ift Betrug, went word man sich soft, giebt i.t. Es ift Betrug, went word man sich sieht entry mit die Seel sich lieblich sernt vom sindern Thal aufwarts schwinget, et

den weiten Ereis der erkeimen will für Chro Welt, den Erden Ball, den feinen gestzet: durch feinen Schuß bleibt alles wiß, daß keiner gluglich fällt, den Er erbält.

7. Die Bitterkeit, die man enwfindet heut, kan morgen schon den Geist werwahrt, o große Seiten wie Houig schnecken. Und ser sich verstecken, hind ger sich verstecken, hind ger sich verstecken, hind weicher mit der Zeit die Bitterkeit.

Berderben, fein Eunder st.

Ben. Dannt das Hers die der Schlangen Hauch ben. Dannt das Hers die der Schlangen Hauch ben.

Jehr mehnt es webl, in die die die die der Schlangen Hauch in die der geine das Geife der geine das Geife der geine der ge

nem Bincken, und es vert wenn wir fein fanft auf schwindet auf ein einzigs unfern hefen stegen, daß Wir uns selbst au unsern 5. Der Todten Zahl Stun vergnügen; Daß sieht man ein andermabi unsver Seel alsdena so

der Lodten Babl. 1100ch das herth des Creur 6. Der heffen erhält jes Dorn durchdringet, den weiten Ereis der erkeinen will für Spri

gen, und mit ber Jungen

vine voraus gesprungen ; vorzusingen: Sieh Mirjam Nuch wie man muß im Leis dort ant Reihen frolich den senn getreu, lernt man fringen: Co folget dir Daben.

14. Ist uns denn gut der der Lob : Gesang. Streit mit Fleisch und 20. Der Jubel: Schall Ditt; so mussen auch die zieht einen Gegen : Hall Rrafte in den Luften une von oben her, von den ver: mitglich senn, anstatt une flärken Elhören: Man kan But vergiften. Wer nur in im Geift die Engel Stim GOTE durch Glauben men hören. Sie ruffen Kärekt den Muth, dem ist laut; Es tonet überall

der Jubel: Echall.

14. Und wenn die Welt

21. Preis, Lob und Ehr

13. Und wenn die Welt

21. Preis, Lob und Ehr

13. Und mit Verfolgung uns durch das Ereus in diese

will unterdrücken, ja wenn

Freude führet, das Haupt

fie uns gar lockt mit Hu
mit Gold, die Hand mit Palren: Blicken; besieget duch, fmen pieret. Er bleibt erhöht; wer sich zu JEGU halt, bringt Ihm je mehr und

16. Mit einem Wort: 428. M. Eskostet viel, famt aller Macht und Lie ein Christ ic. stigkeit der Keinde nichts Er wird es thun, der schaden dem, der Jesum hat fromme treue GOtt; zum Freunde. Denn IC Er kan ja nicht ohn alle

dort den Friedens : Kuß wird seinem Kind nicht auf seinem Chron von Ih: fluchen. En! höre nur, wie me will erlangen: Wer Er so freundlich spricht: Cronen sucht, muß vor nut verzage nicht. Dornen prangen, dieweit 2. Bedencke sein, daß ein Christ, nach ewig vestem du berufen bist, in GOt=

lern nur geduldig senn, o ja, du senst ein wahrer lieber Christ! laß nichts Christ; so muß man auch das Ziel verrücken: sen von dir die Probe seben. fets getroft, es muß dir So lang es geht nach deis endlich glücken; das rothe nem Fleisch und Blut, Meer wird lauter Zucker- stehts noch nicht gut.

sussem Freuden : Klang haft du auch genug davon

auf deinem Creupes ! Bang

leicht auch die Welt. | mehr Preis, Lob und Ehr.

sus ist der Seelen Fels und Maaß versuchen, Er blei: Hort, mit einem Wort. bet boch ein Nater in der 17. Mit leiden muß, wer Moth, sein Segens : Mund

Schluß, mitleiden muß. tes Reich durch Erübsat 18. Drum frisch hinem, einzugehen. Dir glaubest

Wein; nur frisch hinein. 3. Du haft genug vom 19. Den Lob-Gesang mit Christen: Creux gehört, so eilt Moses schon am Uferlgesprochen, doch haftet mebr, zum Crenk heran gekro: uns jest der arge Kriedens: Kraft, Trost und Heil. stürkest du ihn in der Höl-

der Egypter Thron, muß Stund. vont Tod.

geht dir jum Benspiel vor, aller Macht. er muste ja auf Erden! vieles leiden, eh er sich hob 429. Mel. Alle Mens zur Herrlichkeit empor, da er nun hat und giebt

und schaut hinein in deine ner grossen Huld.

dich in meiner Gute Ar: | Sunder fließt. die Hulfes: Etund ist nah, wie lange ich dich, Braut dein Trust ist da.

mehr, was die Erfahrungsdu dein Aug so richtest auf lehrt; drum komm getrost die Deinen: denn wenn chen. Wer dieses faßt, Feind so hat gefaßt, daß dem wird zuletzt zu Theil wir verlohren scheinen, so 4. Eh Juseph steigt auf len Schlund zur rechten

er zuvor den schwarken 9. Gib, daßauch wir, die Kercker sehen. Eh David du so innig liebst, dich kommt zu der verheißnen mögen stets in Ließ und Cron, muß er mit Schmach Hoffnung shren, weil du im Elend nmher gehen, ja nicht von Herken uns Hiskias wird erst nach der betrühst, und unser Leid Sterbens Woth befrent in Freude willst verkehren. So sen dir denn Lob, Ruhm 5. Dein JESUS selbst und Danck gebracht; aus

## schen mussenzt.

die ew'ge Freuden. Wer Tahre fort mit Liebes: treulich kampft, bringt & Schlägen, suffer JEsu, auch den guten Lohn zustiebser Hort! laß sich letzt davon. . Trübsalk : Winde regen. 6. Orum hoffe nur auf und bring mich hiedurch den, der Water heißt, Er ist an Port. Alch! ich biete dir dir gut, auch mitten in den Nücken, schlage nur Jammer: Dein zu, ich habs verschuldt: Bräutgam sieht, wenn Creux und Noth sind Lies dich der Kummer beißt, bes : Stricke, Zeichen deis

Herkens Kammer, da sieht 2. Ich bin lang von dir Ers wohl, wenn du bist gewichen, lang war mir Trostes bloß und Hulfe los. das Eitle lieb: Doch bist du 7. Und also bricht das mir nachgeschlichen, weil Hertz Ihm gegen dir, Er dich deine Liebe trieb, spricht: Ich will mich Liebe, die dir Hand und über dich erbarmen, du lie: Fusse an des Creupes Holk bes Kind, hast niemand gespießt! Liebe, die sie ho-ausser mir, drum halt ich nig stusse auf die arme

Sen gutes Muths, 3. Ach! so dencke nicht, gam, nicht erkannt, wie ich 8. Dir sen gedauckt, du mich zur alten Schlänge auserwählter Freund! daßloft mit Herz und Sinn

ge:

gewand: sondern denck ans 8. Hör, ach hör mein deine Wunden, die dein sehnlich Flehen, ach! wie heilig Fleisch durchritzt flang verbirgst du dich? Hilf denck an deine Trauers mir kampfen, widerste Stunden, da du Blut für hen, meine Mraft verlieb-

Herken aus: wasch es denn Drum magst du es mit mit deinem Blute, und mir machen, JESU! wie mach es zu deinem Haus. es dir beliebt. Ach! eröffne selbst die Thu davon; Gib, daß ich dich Gonnen Licht und drinnen spüre, du ges Sonnen Licht und liebter GOttes Sohn.

5. Wenn du es nun ein: genommen, so las gar Crisch, frisch himmacn, dein hinfort allein su senn. gen! befrieget mich hier Ich will selbst mich nicht Leid und Schmerk, auf mehr kennen, nicht die Siegen folget Segen. Welt, nicht Fleisches:Lust; Nur frolich aufgefaßt die

nen Armen unterm Creutz 2. Du kennest, lieber gar sanste ruhn: Doch JEGU! wohl der Schul-vertrag auch mit Erbar: tern Stärck, Vermögen, men, wenn mein Lassen oder du weiß'st schon, was ich Thun noch mit Schwach: tragen soll, und was du heit sehr bestecket, die dir sollst auslegen. Leg auf, ich nicht verborgen ist: Diese halte dir, dein Will' ge;

auch meine seyn; Dir mit 3. Du gingest selbst zu Leib und Seel ergeben, Chren ein durch Schmerk, geh ich in mich selbst hin: Geduld und Leiden: Golt ein: dich such ich in meisich nun, JESII, besser nem Herken, bis du dich senn, und hier in Rosen mir offenbahrst: Schen: weiden? Der Himmels:Lil-cke mir des Glaubens jen Glanz wächst aus dem Kerken, wie du vormals Dornen: Eranz. Dem, der gnadia wark.

michgeschwist. ret sich. Aber du bist in 4. Fege durch die Creus den Schwachen mächtig, tes: Ruthe alles aus dem wenn ihr Herz betrübt:

# Pracht.

nichts mehr hinein, denn () niein Geist und Herzich hab mir vorgenommen, auf JEsus Dornen-Wef Augen:Lust, Stolk, sünd: leichte Liebes : Last: Das lich Brennen, sey mir nie: Leiden dieser kurken Zeit mals niehr bewust. ist doch nicht werth der 6. Denn ich will in dei: Herrlichkeit.

aber wird bedecket, weil scheh in mir; dein Will, du mein Erlöser bist. an dem mein Wollen 7. Nun du solt mein hangt, das nichts, als was in dem Leben, und im Tod du wilt, verlangt.

iden Rock des Creuzes eragt, trägt, wird dort der Pur |431. Mel. O JEGU

pur angelegt.

4. Wo blieb des Ber: kens Garten : Pracht, ftes Gut.
weim Eid und Nord stets schliefen? Nur das bezwolckte Weben macht, das seine Würge triefen. Wasser, sich zu frischen; so Indessen bleibest du den Schren mein Seele, Gott, der der Aufer der meine Sonn und Rub, in dir, nach Gold der Die mich mit ibrem Licht Seelen durftet: Des Le-ergont, wenn mich des bens GOLD liegt mir im

regogt, wenn nuch des dens SOET liegt mir im Ereuges Sturm benegt.

5. Denn du, meint fommen duhin, daß ich SOET! bist Sonn und sein Anties schald der Stäubigen auf Erben, die deinem Ehränen seind, treife wenn hier sollen ähnlich wert ich nuch hiere follen ähnlich wert ich nuch hiere follen ähnlich wert ich nuch hiere den er keind, ch sie der Gron er keint, und der Sedulc ich mit hieren von dem den ben, ch sie der Sedulc ich mit hiere Eron er keind, son sollen son sollen der keinen kind wer wergessen. Von sollen der keinen kind werden der der des keidens Wood ausschütt mit nach Sieg bes Leidens GOES auschutt mit Schwingt.

6. Nein Hers kan diese Noth zu klagen. Leidens Ehe, o JESU! Last nicht fassen. So mit hingehn, zum Hause komm, du liebe Last, denn Sottes wallen: daß ich

auticft. in Geduld nach beinem ruh frih und frate? Sarr Willen leiden! ber Be fur auf GOEE, all'm Un-cher flieft von beiner gefall weiß er gar wohl zu Huld, den du mir haft be rathen. Ich bins gewiß, scheiden. Im Creug er GOTT lagt mich nicht, blick ich fchon die mir ver bilft mir mit feinem Uns beigne Eron. Du leuch geficht, drum werd ich ihm teft in Gebuld mir por, ich noch bancfen. folg, es gilt jum Sternen: 5. Ach GOET! mein' Thor.

Christ, du hoche ftes Gut.

Schmerk, John meine

ber: Wer will fein Wohl mocht ben bem Sauffen fenn Saffen? Mit JE flehn, ber bich, SENN, Such is gehöhnt, mit preif mit Schalken: Au JEU dort geröut, mit dancken in der groffen Ge-ISU hier ans Creuk mein, mit Frolocken dem gedrückt, mit JE Namen dein, war meines SUS: Freude dott er Hergens Freude.

4. 2Bas b'tribft but bich 7. Wohlan! fo will ich doch, meine Geel, haft Un-

Seel ift febr betrubt, führt

Dargegen die den Arost keine Schande, es ist auch mir giebt, Du halt'st g'wiß kein Schimpf daben, dein' Zusage. Den Berg denn die harten Creuzes: Zion und Hermonim, da Bande' solgen nicht auf man hort deines Wortes Buberen.

rauschen daher, ein Leid nus zu Jerusalem erbleis das andre reget; Gleich: chen und erbarmlich leis wie auf ungeftimen Meer den nuß. ein' Well die andre schlaff 4. Hing doch JEsus, get. Läglich verspricht unser Leben, unser schönz GOtt seine Inad, dafür ster Bräutigam, welcher

Lebens. 7. Ich sag: Dubistinein 5. Und wie ist er doch Fels, mein Hort, warum den Seinen in der Liebe hast mein vergessen? Ich bengethau, wenn sie bischunk nich grämen sort und tre Chränen weinen unter sprit, wenn meine Feind dieser Creuzes: Fahn.
mich pressen. Es gehet mir 6. All Zeugen und Bez durch Marck und Bein, kenner rühmen jene Fessel

Bnad absagen. Märtrer Ereuzes, Joch. 8. Was b'trübst du dich 7. Glück zu, Creuz, du gefüll weiß er gar wohl zu lichste Zufriedenheit! rathen. Ich bins gewiß, 8. Komm, du Freundin GOLL-läßt nich nicht, aller Frommen! dein Gesthut Hut Hulfe meinem Anges dachtniß ruht in mir: noch dancken.

432. Mel. Alle tisen: schenze. z. Verse.

Komm, du angenehmer Gast! stund. Last auch keine Last.

manche sehnlich' Klage. | 2. Creukes : Schmach ist

Stimm, haft du dein'm 3. Gondern sind der Wolck gegeben. Wahrheit Zeichen; für 5.6. Der Krübsal Fluth die auch Sanct Stepha

lob ich Ihn fruh und spat, sich für uns gegeben, selbe ruf an GOET meines sten an des Creuzes Stamm.

daß ich der Feinde Spott noch, und die Bande fronts muß sepn, die mir GOtt's mer Manner, samt der

doch, meine Seel, hast Un lieber Bote der zukunft ruh früh und spate; Harr gen Herrlichkeit, der Gemur auf GOtt, all'm Uns rechten in dem Tode lieb:

sicht, des werd ich Ihm komm, ich heiß dich ja willkommen, und umfaß dich mit Begier.

9. Die ans Creut ge: hefte Wahrheit sigt in Majestat jegund, und Flück zu, Creuk, von die Liebe herrscht in Klarganzem Herken! heit, die zuvor im Leiden

dein Schmerk macht mir 10. Ja, im Himmel steht keine Schmerken, deinelgeschrieben der Bekenner twerthe Bahl, und der

Graut: QF

Bräutgam ruft: Ihr lie: |433. Mel. Alle Men: ben, kommt, und halt't schen mussen 2c.

das Hochzeit: Mahl.

11. D! wer will nun nicht mit Freuden Creuk, GOTT! so machst duis Verfolgung, Hohn und mit den Deinen, daß Spott, samt der größisten ich kläglich fragen muß: ärgsten Tod?

12. Jagt die Stimme Thranen: Guß? doch des Lieben und ein! 2. Ist der Himmel denn

fort.

Kommt, und singt Ihm den reichen Hände nur für neue Lieder mitten in der mich gang ausgeleert?

thum, und die Kercker sind sich sparsam findt ben mir. wie Thronen, Schmach 5. HErr, du siehest mein Rulym.

uns gleich die Welt ver: rung schickt. Macht.

Himmel offen, wenn man und danckbarsen?

fieht.

17. Laßt uns vor die zu halten mit Geduld. des Vaters Haus.

2. Perse.

Marter leiden, ja den aller: Will die Sonne noch nicht scheinen nach dem trüben

eintsigs Liebes:Wort alles, verschlossen, läßt er kein was uns kan betrüben, Gebet mehr ein? Solt ich nebenst aller Schande denn von Gott verstossen. und er unerbittlich senn?

Treuges: Brüder, folget ein Ende, hat Erbarmen-unserm Bruder nach. aufgehört? Sind die Ing-

Todes: Schmach. 4. Ach! wie lange, HErr 14. Band' und Stric: wie lange muß ich stehen men sind uns Cronen, un vor der Thur? mir wird fast ser Schmuck und Eigen um Trost sehr bange, der

und Schande unser Anliegen, und den Kums mer, der mich drückt, wie 15. Kommtet! denn Die siche nicht mit mir will fus Engel bringen, wenn gen, und zu keiner Alend's

acht't, und wir mit 6. Ist fein Raumchen dem Tode ringen, Kraft mehr vorhanden, da ich und Stärcke, Sieg und endlich sos und fren von der fremden Wohlthat 16. Gehn wir doch den Vanden, dir nur dienst:

uns zur Marter zieht! D! 7. Doch ich ehre dein erwegt, was da zu hoffen, Gerichte über meine Süns wo das Auge JESUM den : Schuld, so, daß ich mich dir vervflichte, still

Thore gehen, geht aus 8. Was du wilft, soll mir dieser Hutten aus! der gefallen, mich behute Stern, den uns GOTT schlecht und recht, wo ich läßt sehen, führt uns in hier foll länger mallen. HERR, erlose deinen Knecht.

434. Mel.

34. Mel. Lobe den Gräntigam.
6. Richte dich, Liebste,
nach meinem Gefallen,

• Die Braut. Sast du denn, JESU, Seelen-Freund immer und lich verborgen, daß ich diesergötzt, und in den Hinte Stunden der Rächte muß mel versetzt aus dem gewarten bis Morgen? Wie marterten Leibe.

denn nicht, wie ich mich Bräutigam. habe verpflicht't, Liebste, 8. Traue nur sicher und

ster die weinen von Hers und schnanben: sollen sie ken, weil nun die Flant doch nicht in ihr höllisches men und Funcken der bren Joch dich aus den Hänzten menden Kerken in Liebest den mir randem.

Sluth leider! dein Jurnen Braut.

Toch dich aus den Hänzten Genaut.

Traut.

9. Hiemit so will ich nun dieserschnierzen?

Freuden, hiemit so will ich som zeitischen Leben Geolo son feslich im Sex abscholden.

Schmerken. Keine Sünd: mel wird weiden. fluth tilget die feurige Brautigam. Gluth meiner Lieb: bren: 10. Herklich verlangen.

sen in Nothen, o JESu! zu scheiden, troste dich verderben? En nun so mein, daß ich dein Hirte lasse mich, Gusser, doch will senn, und dich erquisselich sterben, auf daß cken und weiden. ich kan dorten die himm: Braut. lische Bahn endlich aus II. Ade, o Erde, duschd: Gnaden grerben. Ines, doch schnödes Gebäu:

lund gläube, daß ich dein dem Angesicht gant; ewig verbleibe, der dich

hast du doch, Eusselser, Wrant.
mögen annoch bringen die traurigen Sorgen?
Der Brautigam.
2. Must du denn, Liebs gefänglichen Schraucken stetüben, daß ich ein dort ISSUS am seligen wenig zu lange bin aus seist du doch geben.
Der Brautigam.
Der Brautigam.
Der Brautigam.
Der Brautigam.
Der Brautigam.
Der Himmlische Frenheit doch geben.
Der Himmlische Frenheit doch geben.
Der Brautigam.

dich ewig zu lieben? bleibe beständig im Glau-ben, obgleich Tod, Teu-3. Meine betrübete Bei- fel und Hölle sich brüsten

Seele, sen frolich im Her: abscheiden, ewige Eust ken, stille die traurigen wird mir dort werden be: Sorgen und qualenden wust, wenn mich der Him:

neuden Kerken. de Seele nach himmlischen Freuden, en nun, so schi-5. Wilt du mich las cke dich, selig von hinnen

de:

12. Ach! nun millfom, 6. Darum, ach! Bater, men, nicht Erbtheil vom lag une nicht verberben, Bater gegeben, erbe bie bein' Gnad und Geift burch Schane bes Simmels und Chriftum wollft uns geewiges Leben, ba du mit ben, mach uns zugleich des Mir, für dis Welt. Leiden himmelreiches Erben, mit alliber ewig in Freuden bir zu leben.

bern nach Gute.

nen Mlagen. Recht der Gnade malien, fan finden. der du ju schonen pflegst 3. Herr Jesu Christ! nach groffer Hulbe, und groß ist die Noth, darin ich

Burmlein, Ctaub und ichtaf nicht, lag bich erme-Erben, mit Erb Sund cfen: niemand ift, ber mir Schwachbeit, Noth und helfen fan, fein Ereatur fich Lod beladen, warum mein nimmt an! Ich darfs foll'n wir benn gar zu auch niemaud flagen. nichte werden, im Born 4. Herr Jehr Chrift! bin Gnaden?

de: Abel v Wolius, du suffe, duch ein's Soly seitliche Freude! nes Ereus und bitter Lei-Abel v Welt! mir es nicht danger gefällt, darum un steinem Blute, erössen unf keinem Blute, erössen unt kein Herrs und Bräutigam.

## 435. 177. Hernliebster J. 436. 177el. O IESU Christ, du hoche verbrochen?

verbrochen?
CMR, beinen Born febren ju bir aus bochmend ab von uns in betrübter Ceele: dein Alle Gnaben, und lag nicht mu: macht lag ericheinen mir, ten beine blut'ge Ruthe, und mich nicht also quale richt uns nicht ftreng nach Biel groffer ift Die Angst unfern Diffethaten, fon und Echmers, fo anficht rn nach Gute. und turbirt mem Berg, ale

nach Berbienste strafen, 2. Derr Jest Christ, wer konte beinen Grimm erbarm bich mein nach und Sand ertragen? All's beiner groffen Gute: mit nuft vergeben, mas du Eroft und Rettung jest et baft geschaffen, por bei schein mein'm traurigen nen Plagen. Gemuthe, welch's elens gnadig unfre groffe Edul fo bu nicht hilfit, gar verbe, lag uber une bas jagt, weils feinen Eroft

u erhalten. iest thu ftecken! Ach hilf, 4. Sind wir doch arme mein allerliebster GOXX,

du bift allein mein' Doff=

mung und mein Leben. mein Creup ertragen: Drim will ich in die Han | Wend nicht von mir ab de dein mich gank und deine Huld, und wo du gar ergeben; O HENN! mich wilt Plagen, es teits laß meine Zuversicht auf lich hier am Leibe thu, dich zu Schanden werden gib nur der armen Sees nicht, sonst bin ich ganz le Nuh, daß sie dort verlassen.

WDittes Cohn, zu dir sieht das glaub ich doch aus mein Mertrauen; Du bift meines Hernens Grunde: der rechte Gnaden:Thron, Du wirst mich wohl erhos wer nur auf dich thut ren noch zu rechter Zeit bauen, dem stehst du ben und Stunde: Denn du in aller Noth, hilfst ihm im hast mich noch nie vers Leben und im Tod; Dar: lahn, wenn ich dich hab

6. Herr Jesu Christ! herzlich troste. das Elend mein thu gnat 11. HErr JEsu Christ's diglich ansehen: Durch du ein'ger Trost, zu die die heilgen funf Wunden will ich mich wenden, dein, hor mein Gebet und mein Herpleid ift dir wohl Flehen, welch's Lag und bewust, du kanst und wilst Nacht mit Angst und es enden. In deinen Wil Schmertz zu dir ausstöftellen sens gesiellt, machs, mein traurigs Herz. Ach! lieber GOTT, wie dirs

7. Herr Jest Christlich bleiben. wenn es ist Zeit nach dei 12. HErr Jesu Christ! nem Wohlgesallen, hilf die Seufzer mein, die ich mir durch dein' Barmher: vor dich thu bringen, bes Bigkeit, aus meinen Aleng: sprenge mit, dem Blute sten allen: Zerstöhr den dein, damit sie hindurch Anschlag meiner Feind, dringen, und erweichen die mir zu starck und mach, das Vater, Herz, daß En tig sennd: laß mich nicht abwend all Angst und unterdrücken.

8. Herr Jest Christ, dir will trennen. ich weiß kein'n Rath dis 13. Herr Jesu Christ, Elend los zu werden, so du mit Hulf erschein all'in nicht hilfst durch deine Armen und Glenden, die Gnad, so lang ich leb aufließt in grossen Aengsten Erden; Wenn es denn dir fenn, thu bich zu ihneu nun ja gefällt, daß ich also wenden, mit starcker soll senn gequait, so gib mir hand heraus sie reiß,

verleih Geduld, hilf mirlwerden.

mit dir lebe.

s. Herr Jesu Christe, 10. Herr Jesu Christ! auf ich mich verlasse. geruffen an, des ich mich

las dichs doch erharmen. | gefällt, dein bin und will

Schmert, die mich von

Kraft und Stärcke. dafür sie dir dort Lob 9. Herr JEsu Christ! und Preis ewiglich sagen

437, Mel.

mich angethan, Erauren bet beine Lieb und groffe heißt mein furges Leben, Treu, ach! dein Bern Trubsal fuhrt mich auf ift abgewendet, und bein den Plan. GOEE ber Grinner wird täglich neu, hat mich gar verlaffen, bu bift gar von mir ge-feinen Eroft weiß ich ju gangen, nur bein gorn batt

gemacht, daß ich ringen bilft mir nicht; über mich

bracht :,:

5. Wo ift Nath und Erost zu sinden, wo ist Hall in dieser Noth? HERN! wer rettet mich von Sinden? Wer ertset von Sinden? Wer ertset von Sinden? mich vom Cod? Ich ge auf ju fchreven, beines

437. NI. Du, oschönes dencke war der Zeiten, Welte Gebaude. da du pflagst für uns zu freiten, wenn wir lagen gur im Koth :,?

Welte Gebaude. da den gar im Koth :,?

Wich dingeston Frances.

feilen, bier auf dieser Um nich gefangen, ich vers glicks Bahn; ich ich 7. Hen Lingficht, als ich, Ihn als guler mich, kein Erid lein zu lieben, nicht gedacht füng ift zu boffen, ich em an meine Pflicht, drum pfinde Tedes Erich, und muß ich so fiaglich siehen: ein unaufbörlich Sterben, doch es ist mir recht ge DENN! ich eile jum icheben : mein GOET rief, Berberben, ich vergebe

1980en: mein GOET irt; Berderven, ich vergene ich hört ihn nicht;;
3. Ach! mein Schiffein will versusen bat mich versusen. 3. Ach! mein Schiffein will versusen echt auf dieffin Sunden Mert, mich angesteckt, schwerlich GOttes Grinm läßt nich fan ich nunnehr lallen, errincken, dem sein Hauf und North hat mich ist viel zu sehwer, ja niem bedeekt, ach! ich wandte Schiffein läßt sich jagen ja die Strassen, der ich durch Verzweislung, Angli mich must marken lassen, dans entautal wie einer mein wied

und Plagen, gans entam of wie wird mein Seift effert hin und ber ;; erichreckt ;; erichreckt ;; 9. Will mir denn keit gar vergesten, weil ich Troft erscheinen, spin ich nicht an ihn gedacht, meit me Sund hat Er gemessen, Rein, vergeblich ist mein Keint bas ich ringenlichte mie nicht: über wich muß die Bande, fein Er verlagnen Armen mill feint barmen bat ein Ende, Selfer fich erbarmen, ich fchier bin ich jur Sollen bin tobt, mein Bert ger: bricht:,:

Plagens ist zu viel, nach 15. Sen zufrieden, lies ent Trauren kommt das be Seele! billig trägst du freuen, Herkens : Angst solche Last, hier in dieser at auch ihr Ziel, Wech: Unglücks: Höhle weiß man el ist ben allen Sachen, doch von keiner Rast: drum rach dem Seulen kan so stille nur dem Zagen, nan lachen. GOTT und gedenck, es sind die ver treibt mit dir sein Plagen, die du längst vere Zpiel :,;

viederkommen schon, und andert sich das Meer; ist mit Freuden dich umfan: dir heut einst Freud entzo: zen, recht wie den verlohr: gen, morgen kommt sie ien Sohn. Hat dein Lieb- wieder her. Ist dir aller der dici) verlassen? Ep, Er Trost entgangen, sen zu: an dich nimmer haffen, frieden, dein Verlangen bine Gut ist doch dein wird erfüllet nach Be:

Bohn h:

jin gegeben, daß dich Sa: dich mit Schmerken? stille ian sichten soll, und das doch, und harr auf GOtt. Treuts dich mache beben, dancken will ich ihm von ev! Er mennt doch alles Herten, daß ich werde wohl: Dis sind seine Lie-nicht zu Spott: Ob er bes : Zeichen, die doch gleich nuch würde tödten. einer kan erreichen, wenn halft Er mir dennoch aus er nicht ist Glaubens: Möthen, Er, der starcke ii. Noc

sen naget, ob dein Geist mit Freuden aus der Holl bekümmert ist, ob der Hölzlen Grausamkeit, hilf mir, sen Furcht dich plaget, ob daß ich auch im Leiden dir dich schreckt des Teufels zu dienen sen bereit. Giebst List; traure nicht, Gott du nur des Geistes Ga: wird es wenden, und dir ben, daß sie mir die Geele grosse Lindrung senden, laben, tret ich frolich an wenn du nur geduldig den Streit :,:

bist :/: erfahren, und sein Bruder Aaron, Noah, und die mit ihm waren, sahen davon:

ldienest hast :,:

11. Ist dein Heiland 16. Brausen jetzt die lgehr:,:

12. Hat dich GOtt da: 17. Was betrübst du

13. Ob dich dein Gewis | Bebaoth ;;

### 14. Moses hat dis auch 438. Wel. 21ch! was soll ich Sünder machen?

nicht die Gnaden : Sonn. Sch bin mude mehr zu David, Joseph und Clias, J leben, nimm mich, liebs Petrus, Paulus und To: ster GOTE! zu dir, muß bias trugen auch ihr Theil ich doch im Leben hier tägs llich in Betrübnis schwes bent ben, meine größe Lebenselgib mir endlich doch eins Beit läuft dahin in Trau: mal Hergens -Luft nach

rigfeit.

gang verschwindt, und sein kommt oft um die Seligkeit.

mein Frühstück alle Mor stehen, so verleihe gen; Furcht, Betrüb: Geduld bep verborgner niß, Angst und Noth sind Gnad und Huld.-niem' täglich' Speis und 10. Und nimm mich nach Broot.

schrenen: Selft ben Mann, aus diefer Welt. dem sein GOtt nicht held fen kan:

5. Denn geh ich in mei: ne Kammer, fall auf meine

schwere Pein? Wenn wirst schier.

mal nieder, laß mich kom: sonst geschehn?

dieser Quaal.

2. Mocht es dir, mein 8. Doch, wer weiß, wozus GOE, gefalien, wolt ich es nützet, daß du mich so herslich gern ins Grab, da zuchtigest, daß ich werde so mein keid geschnitten ab, gepreßt, und vor welcher da mein Schmerken : vol: Noth es schüket: Denn wer les Wallen dieses Lebens in der Welt sich freut,

endlichs Ende findt. | 9. Drum laß hier die 3. Ich verschneuchte fast Straf ergehen, schlage zu vor Gorgen, meine milde und faupe fort, liebster Thranen : Fluth, und des GOTE, und schone dort, Creunes heisse Giut sind doch, damit ichs kan aus-

deinem Willen, nach der 4. Seh ich jene bose Rot ausgestandnen Quaal, in ten, die sich in die Welt den großen Freuden: Saal, verliebt, werd ich innerlich da sich alle Noth wird stil= betrübt, denn sie meiner len. Kommt, o GOtt, wenn hönisch spotten, wenn sieldirs gefällt, und reiß mich

## 439. M. Ich bin vol ler Trostic.

matte Knie, heul und winz Sch bin voller Angstelle je und je, und beweine meinen Jammer; meiner geh vor Traurigkeit, bitter Ihranen milder Lauf steiz sind mir alle Freuden, lang get zu den Wolcken auf.

6. GOtt! wenn wirst du Geblüt erstarrt in mir, und dich erbarmen über meine mein Hertz verschmachtet

du mir guadig senn? Ach! . Was bedeut't dein Las wenn wirst du mich um: mentiren, du betrübtes armen? Ach! mein GOtt! Israel? wessentwegen laß'st wie lang! wie lang soll mir du spuren solches Leid in doch noch senn so bang? | deiner Seel, must du dich 7! Geze mich doch ein: verlassen sehn, oder was ist

men doch zur Ruh, aller: 3. Ach! wie soll ich nicht liebster Water du! troste erschüttern; weil der mein mich doch einmal wieder, Feind wurden ift, vor dem

Ext

und Zorn mich an. | das sticht!

krübet, weil du trägst-des der Leiden, geh und Trinck-Das, mas du verübet, soltst chen JEsus dir bescheiden, du bikig senn verlohen: O! bis du ganglich voll wirst wer hilft dir in diesem knirschter Geist endlich Sturm?

gendnimen den, der mir Betrüben, schließt auch wich der Fluch ist kommen, Ich bin ja darein geschriesden sonst ICsus auf sich ben, sein Aug ist auf mich nahm: O der großen gewandt, seine Treue

erzürnet hat.

Nich nennet, ja auch aller gerne trincken diesen Leis Gnad unwerth, weil du dens : Kelch, bis wir gant solches nicht erkennet, und in unser Nichts versincken, dich gantz von GOtt ges quellt, ihr Augen, Thranen kehrt, alle Angst fällt auf hier! Finsterniß ist ben Dich hin, und zernagt dein Gott Licht, wenn gleich Hern und Sinn.

7. Aengstlich flag ich, ja dis schmerzet und macht 440. M. Lun komm mich erst Jammer : voll, weil ich habe den verscher: zet, der mein A und O senn SESU! hilf mein Creux soll. Durch die Sunde I mir tragen, wenn in hab ich mir selbst gesperrt bosen Jammer : Tagen

den : Sonne , die dir Licht mein nicht. und Leben giebt, deine 2. Wenn die falsche Rott Freude, deine Wonne, ar: Gesellen dencken ganglich mes Kind! zwar sehr be- mich zu fällen, und mir trübt; Aber glaube, daß Rath und That gebricht, dich doch GOtt zur Beß: JEGU Christ! vergip

rung züchtigt noch. mein nicht. 9. Ach! Ach! wennt nur 3. Will mich bose Lust einst mein Hoffen lief in versühren, so laß mir das

Erd und Himmel zittern, JEsus Wunden offen ster wenn Er sich mit Eiser hen, aber ach! der Pein, rust, dem ich viel ur leid es sieht in mein Glaub jetzt gethan, sieht mit Grimm nicht seine Rägel : Maai,

4. Billig bist du hoch bes 10. Geh nur auch zum Ort Herren Zorn: Denn für den Myrrhen: Wein, wels-Du armer Erden Murm, senn: Denn ein so zers

- | Dttes Huld geneußt.

Missethat, die GOtt sehr wirckt in mir dis mein Seugen und Begier.

6. Recht man dich unse: 12. Kommt, wir wollen alles Licht gebricht.

der zeiden zeiland.

Die Gnaden : Thur. I mich der arge Feind an: 8. Du hast deine Gna sicht, JEGU! denn vergiß

Diesen Hafen ein', da mir Herne rubren das jukung

**age** 

meiner nicht. 4. Kommt die Welt mit ihren Tücken, und will 441. In eigener Mel. durch ihr falsches Wollust- Pein Christ soll ihm die Licht, JESU! so vergiß Rechnung machen, mein nicht.

Bahn, JESU! nimm dich zu gewarten. meiner an.

T. Will auch gleich der erkohren, durchs Creuk gestund nicht tragen die Beschwerden, wenn die selbst ausstehen! Er muste Orangsals: Hise sticht, ja durchs Creuk und jam: Jesu! so vergiß mein merlichen Tod zu seiner

TEGU! und vergiß mein sein suffer Saft das Traus nicht.

bin verlassen, und mich Erden, kommt durch das alle Menschen hassen, so Mahlen und durch Hige sen du mein' Zuversicht, uns erst zu nütze. JESU! und vergiß mein 5. Gold, Gilber und viel nicht.

da muß liegen in den letz kan bestehn. Ein Krancker, ten Todes : Zügen, wenn will er recht genesen, wird mein Herk im Leib zer: über den Arknen: Getrancken bricht, JEGU! so ver- sich nicht viel krancken. aiß mein nicht.

Welt: Getummel, nimm nicht vom Uebermuth der mich, JEGU! in den Him: Feind im Schweiß und mel, daß ich seh dein Ange: Blut, und Kummer hat

tige Gericht, und vergesselsicht, JESU Christ! vergiß mein nicht.

daß lauter Gonnenschein 5. Wollen auch wol um ihn stets werde senn, meine Freunde mir nicht und er nur schertzen mög anders als die Feinde und lachen: Wir haben bindern meine Lebens: keinen Rosen: Garten hier

2. Wer dort mit Christo 6. Fehlet mirs an Kraft hofft zu erben, gedenck su beten, laß mich deinen auch für und für in dieser Geist vertreten, stärcke Welt allhier mit Ihm zu meine Zuversicht, und ver: leiden und zu sterben: Hier giß nur meiner nicht. | wird, was GOtt uns dort

nicht.
8. Sin ich irgend abges du vermennst mit Recht wichen, und hab mich von zu klagen in bosen. Tagen?
dir verschlichen, sen mein 4. Der Wein nuß erst

Wiederkehr und Licht, gekeltert werden, eh als ren von uns rafft; Der 9. Wenn ich gantlich Weißen, so uns stärckt auf

andres Wesen muß auch 10. Wenn ich hulf : los durchs Feuer gehn, eh als es

mein nicht.
6. Wer hat den Sies
11. Fahr ich aus dem ges Eranz getragen, der

gerouff

gewust zu sagen? Wer! 7. Go glaub auch ich wird das Ziel im Wette: gant sicherlich, du wirst Rennen ohn Staub er: mich lassen spüren dein' tennen?

Dieses Leid nicht werth der 8. Du wirst, mein GOtt, Herrlichkeit, die GOTT aus Hohn und Spott aus mill offenbahren, Licht mich endlich bringen. weil sie nach diesen kurken Der Feinde Schaar nicht Zahren soll ewig währen. immerdar es lassen so ges

## 442. Mel. Uch GOtt 9. Drum, Crenkes-Last, und Herr 26.

du werther Gast! ich er ist, muß haben seine will dich willig tragen; Plagen. Weil jeder Christ, so frommn 443. Mel. Geh aus. Er ist, muß haben seine 443. Mel. Geh aus. Plagen.

3. Ich will gar gern den Kommt her zu mir, Zorn, des HERRN, und spricht GOttes Sohn, keinen Eifer dulden, weil all' die ihr seyd beschweseine Glut mein Frevelstret nun, mit Günden hart Muth und Sünden wohl belgden, Ihr Jungen, Al-

den Pfad durch Missethats 2. Mein Joch ist süß,

zur Höllen: Pfort, und bostreulich helfen sen Todes sterben,

Liebes : Brunst nicht vor reiche. den Riß getreten, und - 3. Was ich gethan und mich losgebeten.

jeder Frist, mein GOtt, sehr thut, das wird euch alles reich von Güte, wo sonst recht und gut, wenns daben ist voller Reu und gischicht nach GOTEES Busse das Semuthe. Willen.

Herrlichkeit, und mit der 7. Ist noch so viel uns Zeit mir meine Sach aus: widerfahren, so ist doch führen.

llingen.

komm, werther Gast! Ich will dich willig tragen, weil Comm, Creukes : Last, seder Christ, so fromm

mein Herz 26.

verschulden.

3. Ich sag es recht, ich Ich will euch geben, was Laster Anecht, hab ofters ich kan, will heisen euren mißgehandelt; Den Sim Schaden.

von Jugend auf gewandelt. mein' Burd ift g'ring, wer 4. Oddurch hab ich gesmirs nachträgt in dem sturget mich in ewiges Ver: Geding, der Holl wird er derben; Ich muste fortsentweichen: Ich will ihm mit meiner Hulf wird er 5. Wo deine Gunst und erjag'n das ewge Himmel

nicht dein Sohn, meinsa'litten hie in meinent Gnaden: Thron, ben dir Leben spat und früh, das mich losgebeten. sollt ihr auch erfüllen: was 6. Weil du denn bist zu ihr gedenckt, ja redt und

auch selig senn, wenn nur so muß er an den Reihen. nicht war die schwere Pein, 10. Dem G'iehrten hilft die alle Christen leiden; so doch nicht sein' Kunst, die mag es denn nicht anders weltlich Pracht ist gar um: fenn, darum ergeb sich nur sonst, wir mussen alle sterwill meiden.

das, was lebt im Wasser, muß Er verderben. Enft und Gras, sein Lei: 11. Höret und merckt, den kans nicht meiden: ihr lieben Kind, die jeso Wer denn in GOttes GOTT ergeben sind, laßt Nam'n nicht will, tulest euch die Mush nicht reuen, leiden.

6. Heut ist der Mensch GOET wird euch schon schou jung und tang, sieh leerfreuen. morgen ist er schwach und 12. Nicht Mebel ihr um derben.

ob den Esd, wenn einer sen. liegt in letzter Noth, denn 13. Wenn es ging nach will er erst fromm werden! des Fleisches Muth, in Einer schafft dis, der andre Gunft, Gesundheit, große Bas; sein'r armen Seel er sem Gut, wurd't ihr gar gang vergaß, dieweil er bald erkalten; Darunt kebt auf Erden.

mer leben mag, so hebt er züchtigt werd, zur ewgent an ein' groffe Klag, will Freud erhalten. sich erst GOET ergeben. 14. Ist euch das Creutz Ich surcht fürwahr, die bitter und schwer, gedenckt, göttlich' Gnad, die er alle wie heiß die Holle war, zeit verspottet hat, mird darein die West thut rens schwerlich ob ihm schweben. nen: mir Leib und Seel

9. Ein'm Reichen hilft muß Leiden seyn, ohn Imdoch nicht sein Gut, dem terlaß die ewge Pein, und Inngen nicht sein stolker mag doch nicht verbrenschth, er niuß aus diesem nen.
Manen: wenn einer hätt' 15. Ihr aber werd't nach die gange Weit, Suber dieser Zeit mit Christo has

4. Gern wolt die Weltsund Gold und alles Geld,

darein, wer ewig Peinsben: wer sich in Christo nicht bereit, weil er lebt 5. All Creatur bezenget in der Gnaden Zeit, ewig

muß er des Teufels Ziel halt't kets am heilgen mit schwer'm Gewissen HOttes Wort, das ist ent Erost und höchster Hork.

Franck, bald muß er auch ttebel gebt, schaut, daß ihr gar sterben. Gleichwie hier unschuldig lebt! laßt Die Blumen auf dem Feld: euch die Welt nur affen: also muß auch die schnöde Gebt GOtt die Rach und Welt in einem Huy versalle Ehr, der engen Steg geht immer her ; GOEX 7. Die Welt erzittert wird die Welt schon stra

schickt Gott die Trübsal 8. Und wenn er nim-her, damit das Fleisch ge-

ben

ben eroge Freud, dahin solt ermacht, giebt fich nicht ju ihr gedencken: Es lebt kein geniesen. Wie solte nicht Rann, der aussprech'n kan verdriessen, stets lieben, die Glorie und den ewgen ohne Frucht, nicht sinden, Lebn, den euch der Verr was mansucht.

Libn, den euch der Ierr was mangutze.

16. Und was der ewge weint, weil mir kein Eroft gurge EDET in seinem erscheint: Wie lang hab ich gestige EDET in seinem keint, weil mir kein Eroft gurge EDET in seinem keint, weil mir kein glebt laug hab. Wort versprochen bat, ich geklaget, daß mich die geichworn ben seinem Nach kiebe plaget! sind uicht mein, das halt und giebt mein hern und Sem nach Er groß fittvoody: Der GEN immerhin? des und der Engel zu Ach Himmerhin? Destum auf, ich komm in vollent. Ehnstum, Amen.

### 444. 17el. Muf meinen erquicken. Ach Me 11E 11eben Gott. lieben GOtt.

boch gebricht.

Liebe warth.

4. Jo lieb, -was ewig

bleibt, vas feine Zeit ver: 445. In eigener Mel. treibt, vas meine Geele nähret, was feine Kluth Mag ich tinglick nicht werzehret und keine Glut Miderstahn, muß Unserbreint, kein Unglick gund ban, ber Welt für bon mir trennt.

qualt, Denn mas ich hab Runft, Gott's Buld und

blicken ben, der mich fon

Seufgerlein.

Lebt jemand fo wie ich, fo 8. Umfonft ift alles doch, lebt er jammerlich, wor ich muß am fehweren Soch. über ich muß weinen, will des Lebens langer gieben, mir doch nicht erscheinen, umfanft ift mein Benichen. was ich such mit Begier, Bas mir folt fuffe fenn,

werbiget sich vor mir. das bringer bittre Bein.
2. Im Himmel ift das D. Ich will doch nicht But, darin mein Herte aufhörn zu lieben und ju rubt, binauf sicht mein ehrn, den meine Seele Berlatgen, dich, JSSU siebe nich sich sein die sich sich sein mangert, ich such nicht aeutek, ist doch das nir solnicht aeutek, ist doch das finde nicht, was mir fo nicht genieß, ift boch bas

Leben füß.

3. Bas inir sonst wer, 10. Der Wille bringt ben kar, fieht meiner Lieb dir Eron, ist sonst fein nicht en, die Welt mit ander Lobn, das ungefille ihren Schägen kan mich te Sebnen, vermischet mit auch nicht ergößen, die den Thränen, muß mit Wollinft Diefer Etd ift feiner ten in ber Dein ein fuffes Labfal fenn.

mein Recht glauben; Co 5. Ich lieb und werd ge: weiß ich boch, bas ift mein'

Gunft, die muß man mir genug, den Schöpfer 300 erlauft, die muß man mir genug, den Schöpfer 300 meit, ein kleine Zeit Er in soliden Trieb gedracht, fich verdirgt, die Er er würgt, die mich spink das Er nit Gottes Zorn würgt, die mich spink das Er nit Gottes Zorn würgt, die mich spink die Kruben.

2. Nichtt, wie ihr wolt, jesund mein Sach, weil ich die gedampk. Run hat sein fehnach, und SOLT mich Faurcht läßt finden:
So weiß ich, daß kein Soliden, die dergestalt in deinen Geißt geblist, taß Swalt bleibt vest, sies als die geschieden die Minters spink die Harden die Geblist, daß dur macht rechten Nuth, das dur der Minter die Wolte die Koupf überminden.

Gefu Chrift, bu wirft mir bat bich felbft jum Mnathes ftebn jur Seiten, und fe ma gemacht. Wie? wird hen auf das Unglick mein, die Lieb auch bis jum Stuch als war es dein, wenns getrieben? Ach ia! der mider mich will streiten Trieb hat fie fo weit ge-Muß ich denn dran auf bracht. Das Leben einemt bieser Bahn: Welt, wie mich wieder au, sorft war du wilt, GDE ift mein ich aus dem Buch des Les Schild, Er wird mich bens ausgethan.

mobl begleiten.

### 446. In eigener Mel.

Blate, sein Leiden ift der Erutz wird von Im bin Bollen frenge Dein: Er gelegt. Beh ich nun in loicht den Grimm, gerbricht den Cod binein, fo muß Des Treibers Ruthe, Das ber Tob mir felbf bes Les Leben wirft fich in den End bens Wurgel fenn, binein, bavon gerbricht bes 6. In Chrifti Lod wird Todes Schlund, nun macht nun mein Tod pertrieben. mein Brautigam mich wie er ift mir nur ein Weg ins berum gefund.

geschieden fenn.

3. MI Ding ein' Beil 4. D Braut'gam! Deint ein Sprichwort ift, SErr Geheinung volles Lieben

5. Go haft bu bein, o Tod! ben Mann verschluns gen, und wufteft nicht, baß

Mein Kreund jerschmeliet Leben ist ber weie Rath aus Lieb in seinem gelungen, des Lodes

Baradies. Darimen wird 2. Er fabe mich in mei ber ftrenge Simt gerrieben, Blute liegen, fein wenn ich fein Slut und Bert entbrant in heisfer feinen Cod genies. Davon Liebes Macht. Dis mar zerichmeltet Die Sartigfeit,

ke ist, was sich in Gie ich verstart im Tiegel bleide vern reget: der Schnel-siehn. Wenn gleich das ier ist mein Freind: die Fleich sich klaglich siellt i-Bluth der Schners. Muß Inng, daß der neue Mensch, tleich das Gold durchs im Treuz den Sieg erhalt. Seuer gehn, so bleibt es

s. Denn bringt mein Geist mit Freuden seine Garben, des Hinnels Blis durch Perug die hohe Ziel, ist auch des Leidens noch so ite Weisheit spielt in ih viel, werd ja nicht zum en Munder Farben, da Abellen: Stärek deinen Linckt das Hertz wie Ja Muth, Gott meput es gut, pis und Rubin. Wenn die wird inlegt erhellen. ich der Blick durchaus 2. Kommst du m Unfall, wirtreckt, so kriegt mein Angl und Plag, Verlust, Veist fein Kleid, und wird Berrolgung, Sport und Schmach, den Ereuz Weg 8. Denn bringt mein Beift

uht die Seel in ihrem du jum Seil gelangen. iebes : Schoof; da wird 3. Wem Gottbich fehlagt Tebes Schooff or wire 3. Abenin Schrott ichlage ie denn vom Aod, vom an Geld und Sut, an Ehr, dinkden: Striefe und von Gerücht, an Fleisch und ven Dienst der Eitelfeir Slut, an Seel, an Nuth en los. Wenn sie des und Sinnen: Du bista nicht dirt sie als Königin zum durch dich zu gewinnen. conige geführt.

Saben fan mich bes Flei und betrubt, jur Reif bes Schmerg nicht irren, dich zu bequeinen. weil mir bas Joch in Chris 5. Trägft du bein Creut

nd wandelt meine Pein in eine Him in eine Him eine Him in mir des Erenges jund in mir des Erenges zu deiden rein gefeget: der des Geistes Gold durche Den ist das Greus, der gebn, und stärtle mich in Eest das Hers. die Schla dem erwärgten Lannne, daß ist mas lich mas lich warslast in Tagelkiebe

ouch verklart in seinem 447. M. In dich hab ich gehoffet, Herr.

nit Licht bebeckt. Schmach, den Ereus Weg 9. Da kuffen ihn der bergegangen; lach' ober Weisheit fuffe Blicke, da wein, es nung so fenn, souff

4. Unmöglich ift, mit 10. Drum scheu ich nicht folchem Beug ju geben ein es Leidens bittre Myr in Gottes Reich: Drum hen, in Morrhen liegt die will Er von dir nehmen, hönste Balfams, graft! was haßt und liebt, freut

o Aube schafft. Die Liebe mit Lieben fort, so tredgt es ing den schmalen Steg, us Liebe wähl ich mir der da Lust für Last zu finiebe Creuges Weg.

findft bu given, und bleibfil wohl wurds mit uns fe-

orden der Gereichen der Gereichen der Gereichen der Gereichen der Gereichen der Gereichen der Singebios, fen, wie est gereichen gebt, gufrieden: Nimm Satans Dith, ik, der die dich nichts an , so ists ger Grele so verwidt, und thair, und bleibt die Sund jütrer and Gottes ABerenweichen permieben.

und im Sterben.

in Ebrifit Hand, als Er abstiebt, und von fich feibst ben Teufel überwand, wer kan scheiden. Die Fenid fo toven.

und enge Mad, der und jum er halt, macht Preis und Himmel führt gerad, drum Danck aus Klagen, wolt ihn Christus gehen. Wer biefes glaubt, und unfer HENR allein ju feb

10. Erens ift das Zeichen len. Die Wahrheit fpricht; im Gericht, wenn Chrift, Gehft du ihn nicht, weh ber HENN, das Urtheil beiner armen Geelen. fpricht! Wer denn nicht will anhören das harte 448, 17el. O JESU Bort! Beicht von mir Christ meins 26.

Solle. Unleidsamfeit bringt beschännen nicht. feten Streit, und ift ber 2. Der wird ju Schan Gunden Quelle.

fen in Untergang: burch 7. Drum fag bich mit Erens und Drang muß fie

Boffanbigfeit, stets gleich ivieder genesen. zu siehn in Leid und 14. Drum lehrte Chris Freud, in Rettung und flus: Eins ist Noth, und Berderben, in suß und saur, sest und auf ein neu Ges wie eine Manr, im Leden bot, durchs Kort vom ab im Sterben. Ereun und Leiden. Wer 's. Creun mar die Wehr bierum wirbt, der Sand

fan das Ereus genug lo 15. In dem fieht auf ein ben; In allem Krieg er neuer Mann nach Geift balts ben Gieg, wenn noch und Straft, der alles fan Reind fo toven. 31 Gottes Wohlbehagen: 9. Erent ift der Weg Bas dem gefallt, für gut

folgt bem Saupt, fan fur ner Berrlichfeit auch ein, ein Glied bestehen. Den Weg muft Er ermalis

hinkehren.

11. Kein Unglich je die Manger mich, du bist langer mich du bist langer mich du bist langer mich de langer mich de langer mich de langer mich la

den, ber dich schandt, 12. Des Eigen: Willens und fein Gemuthe von bose Art halt GOES in dir wendt: Der aber, uns stets Widerpart; wie der sich dir ergiebt, und

bich recht liebt, bleibt un barque fo niel Ceufier

petrubt.

3. Hender, nimm bich bift der Naun, dem nichts meiner Seelen an, und fübre sie die erechte Bahn:
laß deine Wahrbeit leuch ten mir im Steige, der und fübrt zu dir.

4. Denn du diff ia mein die zicht, sonst weist ich dei laß doch, wie ein ges Licht, sonst weist ich der nicht von mir desten den den der nicht von mir de kondt; was ist, das dich fo weide nicht von mir de kondt zu den der nicht von mir de kondt in der den den den den den der verein Aug und weide Lichten der

Nacht; was itt, das bich so sein Jug mit bein Aug und Augsücht; 5. Ach! wende, Herr, laß beiner Aufwort Geden das ich gestücker an den Gunden Lauf, den sein. Bas deneckt du an den Gunden Lauf, den sein. Bas deneckt du an den Gunden Lauf, den sein. Beit sie fallch, Du bist mein Areund, ders steulte und von Hersen Gunfisteit, und an die Gunfisteit nur im Nund; große Gedigseit, damit Der der siehest von Kerden sein. Der zu abei sieh von Kerden sein. Lauf der siehest von Kerden sein.

Beugnif halt, ber wird et: 15. Lag nuch in beiner

Roth am tiefften fteht, 16. Regier und fubre

Monn erhöht.

mein Beift ber fchwebt in neuen Ginn. beiner Sand: du sieht, in eine In. Basch et all unsern wie meine Seele thrant, Cinden kroth, erlöf ans und sich nach deiner Dut gler, Angst und Noch, und fie sehn.

10. Die Angst, so mit ein unm ewgen Fried und

mein herne bringt, und Freuben Gebein.

mingt, ift groß: Du aber

jen legt.

7. Der Herr ist fromm, des Frindes List und Duck, und breighich gut dem, der und wenn mein Unglück füch prüft und Susse futt: ist vorben, so gib, daß ich Were seinen Bund und auch dauestar sen.

seigns date, wenn er fallt.

3. Ein Hers, das GOtt und recht flets einher gehr; son Hersen schent, das gib mir. die Einfalt, die nied in seinem keid er die ert die dert, und lieder dulffreut, und wenn die det, als beschwert.

fo wirb fein Creus jur mich gu bir, auch aibre Bonn erhobt. Chriften neben mir, nihmt, 9. Nan, henn, ich mas dir misfallt, von uns bin bir wohl bekannt, bin, gib neue hergen,

449. MeL

mit Angst und 2c.

arme Wittwen werden, Ende, und den Wittwen wenn verlaßne Wansen Hulfe sende.

da die Aeste sind gebeugt. wen Herr bestricket. spal't, da findt sich der den Schrancken, darein Feind gar bald, wem der sie GOTT hat gestellt, Schirm und Schatten und von Ihm nicht abe erreichet.

Alrmen leiden lauter Unges alles Kummers los, da mach: Ihrer wenig sich soll nicht mehr, wie auf en Weh und Ach! über höret werden. den, der sich oft preßt, und Wansen ninssen sich nur Ichmiegen, andern untern Fussen liegen.

gehen in der Welt auch le Streiter bindet: deineir mir und dir; Wansen nuis suffen Honig Saft mein Ten traurig stehen, Witt- Hert wohl empfindet. wen mussen leiden hier, Denn wie konnte GOTT genießt, und mit dir ist denn mein und der Deis gezeichnet! lauter Segen nen Vater senn? Sonsten läß'st du nach dem, der ware GOTT nicht Rich: dich erreichet. ter, und der Wansen Sa: 3. O edler Schak! hab chen Schlichter.

wen Thranen sliessen auf ne Süßigkeit mit Liebevol: die Hacken los: Dennoch len Schmerken.

449. Mel. Zion Flagt ihre Senfzer stöhnen bis in GOTTES Sterner Schloß: Schrenen über Dichts betrübters ist auf diesen Mann, der die Il Erden, nichts kan so Wittmen angsten kan, bis zu Herken gehn, als wenn der höchste GOTT das

stehn ohne Vater, ohne 6. Wittwen sind in GOt Muth, ohne Freunde, ohne tes Armen, Wansen sind Gut: Wittwen sind verlaß in Gottes Schook: Ihrer ne Frauen, wer thut auf will er sich erbarmen, war die Wansen schauen? die Noth noch eins so groß. 2. Wo die Zäune sind Ein solch ungerechter zerlücket, jedermann hin: Mann tastet Gottes Aus Aiber steigt: Auch ein gen an, der die armen Ways Kind die Früchte pflücket, sen drücket, und der Witts

Alo die Mauren sind zer: 7. Wenn sie bleiben in weichet, den die Hitze bald mancken, weil Er sich zu libnen hält, sollen sie im 3. Also mussen stets die Himmels: Schloß werden erbarmen. Wittwen schren: Erden, Wittwen: Noth ge:

Nothen stecken läßt. 450. M. D Traurig: Feit, o Sergeleid.

issen liegen. 4. Also muß es hier er: D edles Pfand! das als

2. O scelig ist, der dein

ewig Play bey mir in mei: 5. Zwar der armen Witt: nem Herken: ich füß deis

- 4. O liebster Gast! v suf Leidens, mich drückt all-Frommen! Ninthr hinweg n'n Rebellen: Dein Joch, die Ungeduld, Murren laß mein GOTT! ist süß int nicht kommen.

5. Ertodt den Leib, mehr erhellen. die Lust vertreib, laß deine | 2. Wirst du betrübt, Macht drein sehen, daß geneid't, veracht't, ge-Natur und Eigenheit weis drückt, verschmäht, ge-

Hoffnungsvolles Lebeur; es Huld, der Himmel offen giebt Trost, versichert auch stehet.

in dessen Kraft dich fühlt, ins Herk und dein' fünf

bald wirst du bringen die GOTT thuts, dich zu schöne Crone, die den Sies gewinnen. gern JESUS wird geben | 4. Dein'n Muth faß

10. Er ist sehr mild, dein Sterben. Burg und Schild, dein 5. Creutz tragen ist der Vertreter.

ner helfen tragen, drum bestehen. will ich mit Zions Schaar auch mit Amen sagen.

hab ich gehoffet, SEXX.

b schon das Creuk, die

Spott dein Ram' wird

chen, und vergehen. haßt, verlacht: Halt still, 6. Im Creux ist Lieb, wie dirs auch gehet. Bitt des Glaubens Trieb, und nur Geduld von GOttes.

der Kindschaft darneben.
7. O sanstes Joch! du GOET in Geld und bleibest doch sehr leicht, Gut, in dein Gerücht, wie Christus lehret: wer in Fleisch und Blut, liebet dich und ehret. Sinnen: Fall GOTT zu 8. Geheime Ruh, wie Fuß: Lieb' leiden muß:

dort zum Lohne.

9. D Zions-Kind! ach! Süß, in Saur, in Lieb eil geschwind, streck aus die und Leid, in Reichthum und Verderben. Halt ein das Creuz mit Lust, dis Gebot in Freud und Woth, im Leiden und im

Schutz: HENR und Er: enge Pfad, zum Hint-retter, dein Immanuel mel führt er dich gerad, und auch im Creux dein drum wolt ihn Chris Vertreter. stus gehen. Wer dieses 11. Der hat bereits und glaubt, und folgt dem wird dein Creux noch fer Haupt, kan für ein Glied

6. Dis sind die Waff'n in Christi Hand, da Er den Teufel überwand: Mel. In dich Rein Mensch kan sie beschreiben. Die sind bereit in allem Streit, im Creutz sie standhaft bleiben.

7. Nichts unsrer Sees größ'ste Quaal des len: Schaden bringt, so lang

lang die Eribsal auf uns du Ihm dein hert ver-dringt: Erog Tod und schlossen, ob Ihn das nicht Höllen Gester! wo Creats hab verdrossen. nicht ist, da wird durch List die Welt bald unser Glauben, baue deiner See

Meifter.

überhand, so sind vie von den gewissen Bund, so ge GOET abgewandt; dem schlichken in der Lauf, der hast du iberwunden, wenn dem Will todt, so schwecks Fange an ein besser auf; du GOTT, und hast die deinem Gott zum Dienst Tugend funden.

Bort vom Creif und Lei ften Gutes übe, ob er dich ben. Dem Luft nuß bier gleich hart betrubt: Den und bof' Begier von bir che, wie ber Beiland that;

Bleifch, und fanft dich un geben.

Ach! diesen Weg erwähle, nur, Sott ist vorhanden, wie Gottes Sohn: Trittst Hoffmung macht dich nicht du davon, weh deiner ar ju schanden.

men Geele!

sehr, o meine Seele.

Ungemach von der Liebe get, und Die Lebens : Eros JEGU scheiben ; murre ne frieget.

fen Grund nicht auf zweis 8. 2Bo eigner Will bat felhafte Schrauben ; fage

lergeben. 9. Disist das rechte neu 3. Sen getreu in beiner Gebot, das Christus lehrte, Liebe gegen GORE, der Mensch und Gott, durchs dich geliebt; an dem Nache fenn abgescheiden.

10. Denn hast du dich so must du verzeihen eben, jum Geist bekehrt vom soll Gott anders dir ver-

gewehrt in Gottes Wil 4. Gen getreu in beinem Ien üben, und dancken Soffen, bilft Gott gleich GOTT in Erent und nicht, wie du wilt. Er hat Lod, fein Leid wird dich bald ein Mittel troffen, betruben. 11. So ginge durch das erfüllt : Soffe veft, Gort Creug und Leid auch Chri ift ichou bier, fein Berg ftus ein jur herrlichkeit. bricht 3hm gegen bir, hoffe

5. Gen getreu in Do: bes : Rothen, fichte frisch 452. Mel. Freu dich den letten Bug : folt bich gleich der BERR auch te Druck: Wer ba recht en getreu in beinem wie Jacob ihn bezwingt, Eriben, laffe bich fein ber gewistich auch obfies

nicht mit Beb und Ach! 6. Cen getreit bis an Denete, wie er manche Zeit das Ende , daure redlich bir ju helfen war bereit, da aus den Rampf; leibest du aleich

aleich harte Stande, bul-ffein' Luft noch Leiden in Deft die gleich manden deinem gangen Lebens-Dampf: Ist das Leiden Lauf von seiner Liebe drefer Zeit doch nicht scheiden; sein' alte Treu twerth der Herrischeit, wird täglich neu, sein sie die nicht auf geben bort in jenem Freu- Schrauben, mas er per Deut Leben.

ich leiben, glauben, lie lich glauben. Len, boffen veft, und ge- 4. Sep GOTT getren tren fenn bis jum Schei in beinem Stand, barein den, weil mein JEEUS Er dich gefeiget: Wenn nicht verlaft ben, der Ihn Er dich balt mit seiner beständig liebt, und im Sand, wer ist, ber dich ver-Creuse fich ergiebt. 3hm leget? Wer feine Gnab Defehl ich meine Sachen, jur Brufimehr bat, fein mobil machen.

453. Mel. Was mein gerathen.

Menich, in beinem Le- nen: Bas biese Wett ben, leg diesen Stein jum in Armen batt, muß ale ersten Grund, bleib ibm les doch vergeben: Sein allein ergeben: Deuck an liebes Wort bleibt ewig ben Rauf in beiner Zauf, fort ohn alles Bancten Da Er fich bir verfchrie fieben. ben ben einem Eid, in 3. Sen GOTT getren, Ewigkeit als Bater bich als welcher sich läßt treu an lieben.

2. Sen GNU getreu, mier ihm nur ritter las feinen Wind des Ereu lich, laß über dich den fies dich abfehren: in Er Sunden ja wider Pick bein Bater, du sein Kind) den Jügel nicht: Wär was wilt du niehr begeb ja der Kall geschehen, so ten? Dis bechste Sutt sen bereit, durch Buß macht rechten Muth: Kan ben Zeit nur wieder aufseine huld dir werden, justeben. nichts beffere ift, mein liet 7. Sen GOLT getreu ber Chrift, im himmel bis in den Tod, und laß und auf Erden.

bon Jugend auf , lag bich Roth - Dir treuen

11. Leben. for will nicht, bas bricht Er 9. En, wohlan! fo will nicht, bas folt bu kuhn-

1280 Dis Stacket um einen . fieht, bem bleibet mobil

GOtt will, das 5. Sen GOET getreu, fein liebes Wort ffand g'scheh et. beit liebes Wort ftanbebatig in bekennen, sieh balt seinen Bund, o las dich bavon nicht treue baftig ju befennen, fieb

an lieben. und gnabig finden: Streit unter ihm nur ritter

bich nichts abwenden: 3. Gen GOET getren Er wird und fan in aller Reich mit aller Macht ge: Victoria. drungen, wolt auf dieh zu, unbezwungen.

8. Wirst du GOTT also in seiner Treu ergößen.

### 454. Mel. Alle Men: 2. Ich will, was zeitlich schen mussen ster: ben.

Sen mir tausendmahl himmlische Strassen, ewi-willkommen, süffes ge Ruh fühlet mein Herze Leiden, liebes Creux! Dia nu; weil ich dich, JE: du Manna aller Frommen, Su, thu fassen. ber Sohn.

2. D wie kuß ich deine met bald schweben. Ruthe, Abba! o ich kusse 4. Schaue, wie Thrässie! Denn sie thut nur nen und Senfzen mein viel zu gute, todtet meine Herke abnagen; wie ich Schlange hie. Drum so muß jännmerlich leiden schlag, o Vater! schlage und dulden viel Plagen, nur noch besser meinen daß ich vor Noth öfters Feind, ders ja warlich all mir wünsche den Tod, mein Tage niemahls gut darzu das ewige Leben. mit mir gemennt.

die Hölle der verfluchten! ser im zimmel Eigenheit, brich, zermal: me und zerschölle alles meine Eitelkeit: So will So soll ich denn noch ich dir frolich singen Lob mehr ausstehn? O

stand senden, und kam Hertz und Mund soll noch auch gleich das höll'sche erklingen vom Triumph,

so glaube du, du bleibest 455. M. Hast du denn. JEGU, dein 2c.

bleiben treu, wird Er sich Soll ich denn, JESU, dir erweisen, daß Er dein mein Leben in Trau: lieber Vater sen, wie Er ren beschliessen? Soll ich dir hat verheissen, und eine denn stündlich mit Thräs Eronzum Gnaden:Lohn, im nen die Wangen begieff Hunnel die aussetzen, dassen? wirst du mich nicht, wirst du dich dort ewiglich JESU! mein Leben und Licht, lassen die Freuden geniessen?

> list, willig und gerne ver: lassen, wandeln mit JE: Su, dem Heiland, die

labst du mich auch allbe: 3. Ist doch dis zeitliche reits? Ja, mein IESUS flüchtig und nichtige Leben will mich kussen jetzt in immer mit Krieg und seiner Dornen-Cron, und Streit häufig und stundmein Abba läßt mich wisslich umgeben, hier ist kein' sen, daß ich sen sein lie: Nuh, JESU! dir flieh ich nur zu, laß mich im Hims

3. JESU, stürm in mir 456. Mel. Vater un: reich.

und Preis und Gloria. JESU! soll ich dir nach: gehu, gehn durch deinen schon ge: 457. Mel. IEsu, meis bahnten Weg, durch Creuk und Elends : volle Steg? ne Freude. Ach! hilf benn tragen die: Trsprung wahrer Freusses Joch, damit ich ster: Den, komm in meinem

bend lebe noch.

Eitelkeit, hier lebt der daß ich mag finden, daß du Mensch in Sicherheit, er kräftiglich dich in mir, o dencket wenig an das End, werthe Zier! hast ergossen, das augenblicklich her sich daß dein Lieben ich hier wend't, der arme Sunder mog ausüben. ist zu blind, drum walket! 2. Laß nicht Lieb erkal: er sich in der Sünd.

nur hin, du bist verflucht Lehre mich ergrunden dis in niemem Sinn; o falsches Wort, laß mich finden hier Lob, verkehrte Lust! mir an meinem Ort, werthes ist ein ander Lob bewust, Licht! was mir gebricht: das hier besteht in Spott Doch, laß mich in meinem und Schand, in Haß Klagen gleichwol nicht vers und Neid durchs gange zagen. Land.

zeit drücken aus das Ebenbild Sund auf mich geschwind des JESU, welcher unslihren Stachel schießt, mich

ser Schild.

5. En, Seele! muntre mercke.

nen und durch Stachel: hiernach streben. Wort, dein Heiland, der die Sanftmuth war, geht 458. Mel. Freuet euch vor dir her, er stirbet gar: Kahr fort, so lang es dir gefällt, mich recht zu has Machet auf, ihr lies sen, falsche Welt.

Leiden, und erfreue mich, 2. Hier ist ja nichts als strafe meine Sünden, doch

ten in mir, sondern halten 3. O falsche Freude, fahr meines HENNEN Wort:

3. Auch wollst du in Zeis 4. So ist das Leben alles ten mich behutsam leiten, gewesen, die der alle Wahrheit ein, daß ich Ewigkeit mit Eifer haben möge kampfen ritterlich nachgedacht, und allen und dampfen, was mir Fleiß dahin gebracht, ju bringet Pein. Wenn die starcke, daß ich Trost vers

dich denn auf, dis ist der 4. Wenn ich nun soll rechte Tugend: Lauf, du must sterben, und mein Fleisch allhier gehasset senn von als verderben, da verlaß mich len, und dis nicht allein von nicht. Tritt mir an die Zeinden; Ach! dein nach: Seite, hilf, daß ich so sies Blut, das führt dich streite, daß ich ins Gericht oft vom höchsten Gut. ja nicht komm, o mache 6. Nun, Seele! geh mit fromm mich, daß ich in Freuden fort durch Dor: diesem Leben bloß mög

ihr Christen alle.

ben Herken! wacher

durch so manchen harten sich Ihnrergeben. Hunger stillen.

senn anserkohren, dringe ter: Erone. GOttes streben.

hen, der sich innig Ihm Frommen. zur Beute.

Gemuth mit der Liebes: ben Ruthe sieht. Er zerschlägt!

auf, und tret't heran, und reisset nieder, doch seht, was JESUS hat heilt Er und bauet wies gethan! Er must' durch der, todtet und schenckt viel Todes: Schmerken, auch das Leben denen, die

Streit gehen ein zur Herr: 5. Da der Heiland war lichkeit. Ach! so schickt auf Erden, ging 'es sei: euch auch zum Leiden, wer nen Jüngern gut; aber geniessen will der Freuden. da der Feinde Wuth wol: Webt euch in des Vaters te gar zum Mörder wer. Willen, Er wird euren den an denselben, surchten sich die Verlagnen 2. Kampfet! denn es angstiglich. Endlich haben wird gebohren in dem sie ihr Leben selbst mit Creuk die Friedens: Freuden von sich geben, Kraft, und die mahre Ruh die gefolget GOttes Sohgeschafft. Wer nun will ne, und erlangt die Mars

durch die blut'ge Nacht, 6. Ach! so last uns ihm wwird er dazu gebracht. nachgehen, da der Abend Last uns senn darauf bes gehet weg, daß wir bleis fliessen! durch viel Creux ben auf dem Steg: Durch und Leiden mussen, die die letzte Wach' wir se: gott'sfürchtig wollen le: hen schon den Blick der ben, nach dem Reiche Morgenroth, da die Sonn Ottes streben. von fern aufgeht. Es 3. Wer dem Lamme fängt nun bald an zu will nachgehen, wo es hin tagen, wie die Wächter geht allezeit, muß sich wa: alle sagen: Es wird kei: gen in den Streit. Der ne Nacht' meler kommen, wird noch auf Zion ste: wenn vollendet: sind die

ergiebt, und nicht seine 7. JESU, du haft Seele liebt. Denn der durch dein Leiden uns muß die Seel verlieren, geheiligt vor der Stadt: der durchs Creux sich Nun, es ist des Vaters nicht läßt führen: Wer Rath, daß wir uns zum sich aber magt im Strei: Creux bereiten auf der te, wird sie tragen noch kurken Pilgrimschaft; sur Beute. Ach! so gib uns allen 4. Unsers Hauptes Kraft, daß wir deine Vater träget Vater : Lie: Schmach mit tragen, und be gegen die, so ein wes wenn uns die Feinde ja: nig haben Muh untermigen, laß uns, HERR, Creut, wenn er sie schla nur nicht verderben, daß get und der Kinder ihr wir GOttes Reich erer:

459. Mel,

nes Lebens Leben.

Oder

JESU, der du mei ne Seele.

Ceele.

Plag und Klag hat juge: Wunsch und Willen, mich nommen, Leid und Neidskan nichts als Wehthun ninimt überhand! Wenn stillen: Andre haben lauwird mich mein Heiland ter Huld, ich muß leiden gruffen, mir den bitternsohne Schuld. Kelch versüssen? Herr! du Ehristus. bleibst mir garzulang, nach 6. Schau, das Kind den

du Mich, so thu Bescheid. aufleg, solt du tragen, es Lieb' besteht nicht ohne Lei-sen wenig oder viel, weil den, Lieb' und Leid nicht ichs also haben will. können scheiden. Wer nicht leidet, liebet nicht: Liebst 7. Nun, wohlan, ich bin

HERR! erlaube mir zu weil es JEsus haben will. sagen, daß auch andrechel erträglich senn.

Christus. ge bald entronnen, fühlet gestritten. must dich dem Creuk er: prächtig ist der Lohn.

459. M. IESU, meisgeben in dem Sterben und im Leben, rechte Liebe hat kein Ziel, niemals ist der Liebe zu viel.

Geele.

5. Andre wissen nichts vom Leiden, nur von laus ter Lustbarkeit, aber ich Menn wird doch mein weiß nichts von Freuden, JEsus kommen in nur von lauter Traurigdas wilde Thränen Länd? keit: Andern gehts nach

dir ist mir angst und bang.

Christus.

2. Braut, wie bist du weiß besser, was dir nuzet, so versuncken in dem Meer Ich wills haben, nimms der Traurigkeit? Ich hab vorlieb: Du darfst nicht dir eins zugetruncken, liebst nach andern fragen, was ich

Geele.

du mich, so leide mit. | zufrieden, IChu, ach! ver-Geele. gib es mir, was ich allzuviel 3. Ich hab einen schmas getrieben. Ach! das Creuk len Rücken, warum leiden erschreckt mich schier; doch andre nicht? Ich soll mich ins Creux ich mich ergebe, zum Creux fast bücken, mit dem sterbe ich und lez andre gehen aufgericht't. be, es sen wenig oder viel.

Christus.

fen tragen! mir allein des 8. So recht, also will Creuzes Pein will fast un: Ichs naben, jetzt bist du mein liebes Kind: Dro: Iben will ich dich schon las 4. Frisch gewagt, ist halb ben, hier gedulde rauhen gewonnen. Wer das Creuk Wind. Leide du, wie Ich fein hurtig faßt, ist der Plas gelitten, streite du, wie Ich Droben kaum die halbe Last. Du die Ehren: Eron, groß und

460, Mel. R5

460. Mel. Freu dich sehr, o meine Seele

Mie nach einer Wasser: Quelle ein Dirich schrenet mit Tegier, also auch - mein' arme Geele ruft und schrent, HERR GOTT, zu dir, nach dir lebendigem GOTT, sie durst't und Verlangen hat. Ach! wenn soll es doch ge: schehen, daß ich dein Ant: lig mag. sehen?

Speif' oder Brodt: wenn ich das har mit Beschwers den, daß man fragt: Wo ist dem GOtt? Ich schutt bleiken. denn mein Hertz gar aus, denck, wie ich in Gottes Haus geh mit Leuten, die tobsingen, hupfen und vor Freuden wringen.

3. Mein' Seel, was thuft du dich francken? Agas machst du dir selber Quaal? Hoff auf GOtt, und thu gedencken, ich werd Ihm dancken einmahl. Der mir bilft, wenn er nur richt't auf mich fein klar Ange: sicht; mein GOTT! weh ist meiner Seelen, die sich gramen thut und qualen.

4. Denn ich denck an dich mein'n HERREN, jenseit Wunderlich ist GOttes dem Jordaner: Land, und dem Berg Hermon so fer: barlich ist sein Rath, ren, auch dem Berg Misar herrlich ist doch sein Er: genannt. Ein Abgrund den quicken, dis erweist zuletzt andern ruft, wenn über mir die That. Wohl dem, in der Luft deine Ungestü- der es recht me brausen, und über dem seinen Sinn zu GOTT Haupt herfausen.

5. Alle deine Wasserwo gen, deine Wellen allzu: mahl über mich zusam men schlagen: doch troit ich mich in Trùbsal, daß du helsen wirst ben Tage daß ich des Nachts singen mag, dich als meinen Heiland preise, anruf und anbet mit Fleisse.

6. GOTT, mein Fels, will ich denn sagen, wie vergiß'st du mein so gar, wenn mich meine Feind' so plagen, daß ich traure immerdar! Ihr Schmäh: 2. Tag und Nacht mir Wort und falscher Mund meine Zähren sind wie ein' mich bis aufs Gebein vers wundt, weil sie täglich die Red' treiben: Schau! wo nun dein GOET mag

> 7. Mein' Seel, was thuft du dich kräncken? marhst du dir selber Quaal? hoff in GOTT, und thu gedeucken, ich werd Ihm dancken einmal, der mir sein Heil sichtbarlich stellt vor Augen, und der fich ferner wird hernach erklä: ren, als den meinen GOTT und HENREN.

461. Mel. Freu dich sehr, o meine Geele.

bedenckt, luur lenckt: der wird fich

HS

in seinem Leben GOttes kan machen was aus Dbhut stets ergeben.

2. Als psiegt es GOT sieh machtig nennen, wenn in machen, dieses ist sein Er redet, so geschichts. alter Brauch; über die Nimmt die Noth schout sein Augen wachen, die überhand, doch GOTT. befrubt und franckt Er Mittel find befannt, wie auch, fiogt in Jaumer, Er konne bich erlosen Lingit und Noth, die Er miber all Bernunft vont.

will erhöhen, hoch verse- 7. Hor auch, was dir ben, und an Seel und SDT versarochen hier Geist ergößen.
3. Das bedenet, du mei das hält Er dir ungebros

ne Seele! wenn ben dir chen, so gewiß, als Er die Noth bricht ein, und dein Hort. Hummel und dich ia nicht selbsten gud die Erd vergehn, Gotte, als solin du verlassen tes Wort mus doch bes febn. GOLF wielt mit stehn Orum nur GOt-bir munderlich, berrlich tes Zusag' traue, auf zu erretten bich, lag dein ein' Macht und Gyade Herze nur nicht mancken, baute. Du wirst Ihm noch einmal 8. Doch, mein Bern! daucken.

ließ dich Gott boch nicht gieren.

perderben. ber Erden, der ist unver wie, wo Er belfen will: anderlich: Wolltst du jest mach dir darum keine verzaget werden, als solt Sorgen, sen nur in dem Er nicht schügen dich? HENNEN sill. Er will Nein! fein werthes Ba feben, ob auch vest sich ter-Berg bricht ihm noch bein Berg auf Ihn verin beinem Schmern: jallagt: Er will, bag du ibn wie's eine Mutter fran wohl fenneft, befto mehr cket, fo bein GOET an auch Bater nenneft. dich gebencket.

4. Dencke selbsten nur ist auch ein weiser Mann: zumicke, deine Jugend dich denck nicht, das er bele es lehrt: D wie man ken musse plöglich, da ches Ungelücke hat BOXX Er helfen kan. Bunsschon von die gekehrt? berlich fügt Er die Zeit, Deftere, ba man batt wenn Er wenden will gebacht, bu wurdft in das Leid, wenn Ers der Creuges Nacht blei herrlich will ausführen, ben liegen, und erfterben, unfer Saupt mit Gnaden

perderben. 9. Halts GOET nun 5. Nun der groffe GOtt vor dir verborgen, wenn,

10. Er will beine Ane oten gevencret.

6. Also fehits auch dacht mehren, welche sount nicht am Können, SOEE fast kalt und todt: Er will N 6 gern

gern das Lob anhören, so dir kein Härlein mag ber du nach erlittner Noth Ihm, als der dein Lebens-Kurst, noch erfreuter geben wurst, wenn du trostreich sen gestobet: Freylich bist wirst erblicken SOttes du mir getreu, ob des herrliches Erquicken.

herrliches Erquicken.

11. Drum so lasse Sott bet, ist doch deine Hand mur walten, ob du manch mal barren must: Er wird dennoch ben dir halten, dich gerichtt, daß su versicht, dem seine Kund zu daß auch aller Feinde List erquicken.

### IX. Bom geistlichen Kampf.

Chrift, du zc.

den wegen mir fortbin nicht mehr gnadig fenn, ja fenft mir gant entgegen, rufft alle Creatur herben, daß fie jur Rache fertig fen, mich emia zu verderben.

2. Du wirst mich ja 463. Mel. Wohl dem, nicht, liebster GOES! der sich 2c. von beiner Gnabe fchei Dienft erworben.

zienit erworven.

3. Drum gieb mir ei Lebens nicht davon.

nen Gnaden Blick, ich 2. Der Teufel fommt
rveiß sonst nicht zu blei
ben, vertreib des Ten mit seiner List, die Welt
ben, vertreib des Ten mit seiner List, die Welt
ben, vertreib des Ten mit seiner List, die Welt
ben, vertreib des Ten mit seiner List, die Welt
ben, vertreib, des Ven mit seiner List, die Welt
ben, vertreib des Ten mit seiner List, die Welt
re nich vert gläuben, das
Weltschaft und Allenden Water fouft, und alle Guabe Streitft du nicht wie ein

462. Mel. O JESuimir erweifft, um Jefu Chriffi willen.

4. Ach! fell dich nicht fo d Gott! der Sa lange Zeit, als would vie tan giebt mir ein, in meiner Bangigkeit sonst ohne Erost vergeben: Ach! lange Beit, als wollft bu eil, und fieh mich gnabig an, bag ich mich wieder freuen fan; fo will ich, SENN, bir bancken.

ben: Dein Sohn hat ja Unf, Chriften Menich! durch feinen Tob und aus auf, auf, auf! jum Streit, geffandnes Leiben vertiget auf, auf! jum leberwinden; meine Gunden Schuld, in Dieser Welt, in Dieser Beit und mir binwieder Gnad ift feine Auf ju finden. und Suld durch sein Ber Wer nicht will streiten, trägt die Eron des emgen

ber Kahn bein's Feld Panice ben Morgenstern. Herrn hast geschworen. 9. Wer überwindt, soll Bend ferner, daß du als ewig nicht aus Gottes

ein Mann jum Streit Lenwel geben, vielmehr bift auserkohren: Ja ben brinn wie ein englisch che, daß ohn Streit und Licht und guibne Caule Sieg nie feiner jum Dri fteben. Der Dame GDt umph aufftieg.

tronn ein Soldat bem und fern. Seind den Rucken kehret: ro. Wer überwindt, foll ro. Wer überwindt, foll ro. Wer überwindt, foll glangen, fich nicht webret: Wie wie ein Gottes Sohn,

im Paradies vom Baum des eingen Lebens offen: Wer überwindt, den foll nung ftelhet veste.

Stein, und einen neuen | 2. Auf! folgt Chrifto

fo su regieren, mit Dacht be mit bem gangen Sole

apfrer Seld, so bist du hin, einer Schnur zu führen, und schon gefällt. Wer überwindt, bekomnt 3. Gedencke, baß du zu vom HENNN zum Feld-

tes, unfers HERRN, foll h aufstieg. Ites, unfers HERRN, soll 4. Wie schmählich ists, leuchten von Ihm weit

sich nicht webret: Wie wie ein Gottes Sohn, soktlich, wenn er noch mit Meire is Sagbeit wird die Sonne bligen: Fleiß aus Zagbeit wird die Wie die Sonne bligen: Fleiß aus Zagbeit wird die Wie die Gonne bligen: Fleiß aus Zagbeit wird die Wie die Gonne bligen: Gren, und immerkat den Siehd die Wie die Gern, und immerkat den Siehd die Wie die Gren wehl, leicht verjaget, das Fleich fleit fect und kühn, daß du muß erblich aus dem Siun, mögf überwinden: Streng wie Schaube! Siun, daß du die Kräfte, Muth und get! D ew ge Schaube! Siun, daß du die Gron, dem Gern Buben fällt.

6. Wer überwinder, wid kleicht ewiglich in Spott kriegt den Raum der Fein und hohn.

kriegt den Raum der Fein und hohn.

Nger ubermindt, den soll fein Leid noch Lod ich eine Leid noch Lod ber rührn in Ewigkeit.

7. Wer überwindt, und sieme Lauf ist Glieder! die ihr feinen Lauf mit Spren kan Auf! wacht auf! ermannt vollenden, dem wird der euch wieder, ch ihr werdet Hongraubt. Satan beut verborgnes Manna seinden, ab em Erteit Ehrift und ihm geben einen weisen der Christischeit.

Namen brein. eurem Belbe, trauet fei-8. Wer überwindt, be nem ftarcken Arm, liegt kommt Gewalt mit Chris ber Catan gleich ju Felbie Wolcker mannigfatt in len : Schwarm: Gind doch

27

Wachsamkeit, dieses ma-JESU Christ, und chet unverzaget, und recht unfre Stirne binden

4. Christi Heeres Creu-schmeckt. und roth

empfunden vieler Heilgenstreuen Anechten Begier?

6. Wer die Eclaveren nur liebet in der Zeit und 465. 177. Romint sepo Ewigkeit, und den Gun: den sich ergiebet, der hat wenig Lust zum. Streit; Das Leben unsers Kö: Denn die Nacht, Satans nigs siegt, und hat Macht, hat ihn in den sich durch den Tod ge: Schlaf gebracht.

heit lehret, mas die Fren: wohl gelungen, und daß heit für ein Theil, dessen der Drachen-Kopf vor seif. Hertz zu GOTT sich keh: nen Fussen liegt. ret, seinem allerhochsten 2. Nun kan ich nicht Heil, sucht allein ohne mehr traurig senn, weil der Schein Christi freger Beherrscher aller Schmers Rnecht zu senn.

wohl das Leben, so der Hertsen, und dringt als Frenheit mangeln muß? Sieger auch in meine sich GOTT nicht Kräfte ein. Aver gang ergeben, hat nur 3. Was grämt und kunt Muh, Angst und Per- mert man sich doch, daß druß: Der, der kriegt Sakans Kraft sich

der noch vielmehr, die dalrecht vergnügt, wer seint

stets sind um uns her. Leben selbst besiegt. 3. Nur auf Christi Blut 9. Drum auf! last uns gewaget mit Gebet und überwinden in dem Blute fein tapfre Krieges:Leut: Chri- ABort, so ein Zeugniß ist. sti Blut giebt uns Muth das uns deckt und erweckt, wider alle Teufels: Brut. und nach GOttes. Liebe

kes: Fahne, so da meiß 10. Unser Leben sen vergesprengt, ist borgen mit Ehristo in schon auf dem Sieges: GOTT allein, auf daß wir Plane uns zum Troste aus: an jenem Morgen mit Ihm gehängt: Wer hier friegt, offenbar auch senn, da das nie erliegt, sondern un-Leid dieser Zeit werden

term Creuse siegt. wird zu lauter Freud. 5. Diesen Sieg hat auch 11. Da GOTT seinen geben starcker Muth, da sie has wird den Gnaden : Lohn, der überwinden frolich und die Hütten der Ges durch des Lammes Blut. rechten stimmen an den Colten wir denn allhier Sieges: Don; da fürmahr nicht auch streiten nut Gottes Schaar ihn wird loven unmerdar.

## gefaßt zum 2c.

chlaf gebracht. schwungen: Wie höchster: 7: Aber wen die Weis: freulich ists, daß es so

necht zu senn. gen, das Wort, mir nahe.

4. Gein Gieg ift noch nicht gang geendt, Er kampft und siegt in un-feren Beiste, die zein dieser Beaft, die er in dieser Welt beweiste, die ruhet nicht, die Er die Seinie wor dir hier, und will micht, die Er die Seinie min Blut des Canunes were gen vollend't.

Dein Triumphe Lied fin bu uns nicht von Feindes gen, und folt mit Freu Sand erloft? Wie fommte, ben bich durch alle Dim daß uns nicht diese Gulfe

reget: und nur getroft den Sift hatt' uns durchorung Tug auf ihrem Kopf bej gen: Der Orache tobt' negett; in wird ihr ichno. und berrichte in dem Sinn, bes Gift durch folden durch Lucifer im Stellz ju

und findet! Ift der nicht daß, avenn man in sich auch in und, der seine Res spirt die Kraft des Co-gung bindet, dein Josia, des leben, man auch im dein Kirft , und überwin Ganden sühlt des Lebens der noch?

den ein Opfer, bas gebeis 5. Wenn Ihm nun al ligt dir, erfauft fen von les unterliegt, da folt du der Laft der Erden, haft

veil duch inte Julie bag und mat diese Julie mel schwingen, weil auch tröfit?

der letzte Keind, der Tod, verschaft, die Tod und irre Schaft, die Tod und irre Schaft, die Tod und ben fortgekämpft, weim des Keindes Pfeil die Jers sich die Schlange ben dir leen traf, der Schlangen

5. Ach! HERR des Lei 10. So gehn wir durch bens, auftre dich mit voller bie enge Thur, die du vor Starcke in den Deinen, ums wollft offen geben, zu die Tag und Nacht schrenn dringen mit Gewalt zu dir, angstiglich, bis du, als genichen das Erlösungs. Netter, wirst erscheinen: Leben, so uns den GDEE wir halten au, die daß dein ins Heiligthumes Stade, Ja-Wort könnnt, den gan Melchisebeck im Blut ers gen Sieg und Durchbruch funden bat. uns bestimmt.

truglich glatten Worten: nimmet, wer nimmt, ber Bie oft fie die Befturmung bat bas Frenden Reich, bauft, und manches schon weil die geschmuckte Lampe ift machtig worden: Laß glimmet! fo gehn wir ein bein Gericht nur uber fie ins Braut'gams Suchieit-

muß ausgestoffen febn.

bis in das Sterben! D daß menn ber Sieg ift ausge-ber Kanmf febon mar ver bohren, ber Arg uns benn richt, im Blut des Lamms, nicht mehr berühr, und pon feinen Erben! Dujewig hab fein Recht vers Bergog, führ doch aus lohren. Nach felchem Sieg ben schweren Rrieg! Bir foll bein Bolck williglich glauben, daß in dir nichts ift, als Gieg.

8. Dun muffe Beil und Macht und Kraft dur 467. Mel. Verliebtes ftus werden, der den aus Deinem Hummel schafft, so uns und beiner Weide Hecrden verklagt vor Greung geüber, dem dir; Helligt, rache deine ohne das kan sie nicht fevn. Freund', die dir den Ruhm Benn fie nicht oftmable

und mag die Lauf im Geift Schein. Gie muß im und Feu'r durchziehen; der Creup die Starcke zeigen, blut'ge Rampf bas Leben Die fie verborgen, in fich wag, gang aus der Eigen hat, daß fie den konne un-heit zu fliehen, zu fiehn vor terbengen, der ihr nachstel-dir entblofit, rein, arm und let fruh und spat. fren, daß nichts dem Feind 2. Wer folte ohne Kampf wol fiegen? Die Tapferfeit

11. Ja, Amen! JESU. 6. Schau, wie so viel die treuer Zeug: wer durft, der Schlang ankauft mit ihren glaubt, wer glaubt, der fortgebn, daß fie fich gant Saus, ba ift die Lieb, Die

7. D daß wir unfer Les theilt nur Liebe aus, 7. O daß wir unfer Les 12. Noch eine, HENR, ben nicht lieb hatten, auch bitten wir von bir, daß, im beilgen Schmuck bir opfern ewiglich.

### Luft: Spiel 2c.

ju geben find gemennt. wird betrübet, fo mercft 9. Salt uns ins Enge, bis man gar nicht ihren

for

kan nicht bestehn, wenn; 6. Darum, wen GOTT man nicht will zu Felde zum Kind erkläret, der hat liegen, und einen ern: am Satan einen Feind, sten Streit angehn. Der mit dem sein Kanpf stets Feind ist, wenn GOTT wird vermehret, weil ers Kraft verliehen, flugs da, gewiß mit Ernste mennt: der sich ihr widersetzt: Da er blast ihm durch sein soll man ja den Schlaf giftges Hauchen oft Luste recht fliehen, wenn Sa: mancher Laster ein, und tans Heer die Schwerd: weiß sich solcher List zu ter west.

3. Zwar druckt den Palm= berminder fenn. Baum wol zur Erden 7. Denn wie GOTT auswärts führt zum Les schwer Gewicht, der doch wicht unterdrückt kan werz zum Untergang; er sucht den, er stehet wieder auß mit Grimm zu widerstres gerichtt: So wird die ben, und macht dem ars Tugend auch gedrücket, men Monschen bang; er daß sie fast als in Zügen will den Muth darnieder liegt, bald aber wird die schlagen, drum wagt er Starck erblicket, weim sie alles, was er kan, und mit Macht den Feind lässet nicht bald ab zu besiegt.

4. Sie kan zu hohen rechter Bahn.
Stuffen kommen, wenn zu hohen rechter Bahn.
8. Doch, wie er viel gescheiten sist der Weg, den auch gar oft besiegt, wenn alle Frommen erwählen: man ermannt die matten Wer sich selbst vergist, und Glieder in GOTT, und eilet zu den Ewigkeiten, tapfer ihn bekriegt. Der wird durch des Vaters Glaube muß ihm wider: Hand geführt, der ihnstehen, und hat in sich die durchs Creux sucht zu be: GOttes:Macht, der Satan reiten, eh er ihn mit der muß vor ihm bald gehen, Crone ziert.

5. Denn GOET hat nimmt in Acht. uns nicht führen wollen 9. O JESU! der durch einen Weg voll Zärt: du mir erworben Heil, lichkeit, worauf wir em: Kraft und Leben durch sig laufen sollen in der so den Tod, da du am Creus kurken Pilgrims: Zeit zum zes: Stamm gestorben, Leben, das da ewig wah: nach ausgestandner vies ret, wo Streit und Kampf ler Noth: Komm mir entfernet ist, und wo man zu Hulf, und schasse Les recht die Nuh erfähret in ben in mir, und stürke

brauchen, daß er mög Ues

plagen, zu fällen ihn auf

wenn man sich wachend

GOTT, der alles Lid meinen Feind, der über versüße. mich sich will erheben,

wenn

wenn mir dein Licht nicht Welt, Sunde, Teufel, Höll, helle scheint.

10. Floß immer in mich auch an mir zu Spott. neue Krafte, damit ich 4. Ich trau allein auf hang an deiner Brust, und deine Gnade, die mir dein todt in mir all mein Gestheures Wort verspricht, schäfte, dein Friede bleib | Es sagt: Daß nichts den mir nur bewust : Starck Deinen schade, weils nie du, mein Held, mir selbst an deiner Kraft gebricht. den Glauben, und zieh Nun hast du mich ja anges mein Aug auf dich nur nommen, als ich bin fles hin, so wird mich wohl der hend zu dir kommen: Es Feind nicht rauben, weilshats mein Hert ja woht du in mir, ich in dir bin.

468. In eigener Mel.

Freude, warum ist gib, das ich stets an dir denn mein Herk betrübt? bleibe, und in mir habe dei-Rann denn die Freud auch ben dem Leide senn in dem Herken, das dich lieut? falsche Luste mich verflu-Ach ia, mein JESU! wenn ich übe mein Hern in deiner süssen Liebe, so zeigt sich sol: che Freud oft an, die keine Zung aussprechen kan.

gang gedämpfet in mir Doch auch daben kein Leis mein boses Fleisch und den scheue, als welches Blut, und noch der Geist meinen Glauben übt, und darwider känupset, wird macht, daß ich viel stäreker oft dadurch gekränckt der ringe, und immer näher Muth. Drum leg ich mich in dich dringe, bis endlich Heil! laß Hulfe mir ges wird lauter Freude seyn. schehen, und stärcke mich in diesem Streit, daß ich 469. Mel. Was GOtt mög überwinden weit.

3. Du hast, o Held! ja überwunden, gib mir auch Ueberwindungs: Kraft, und Ein Christ, ein tapfrer laß mich in den Kampfes: Erieges : Held, voll Stunden erfahren, was Geist, voll Kraft und dein Leiden schaft, dadurch Stärcke, verleugnet sich, du alles hast besieget, daß bezwingt die Welt, ver-

lund Tod; nun mach sie

gespürt, als es dein Gna=

den Blick gerührt. 5. Weil ich denn nun an deinem Leibe ein Glied, Du bist fa, ICsu! meine wiewol unwürdig, bin, so nen Sinn: Laß mich nicht andre Helfer suchen, laß chen, besite du mein Hertz allein, dein Leben laß mein

Leben senn.

6. Gib, daß ich mich in dir stets freue: weil dein 2. Weil aber noch nicht Hert mich beständig liebt: por dich mit Flehen, mein nach bestegter Pein in mix

> thut, das ist wohl gethan.

unter deinen Fussen liegetlitohrt des Satans Wercke,

fampfe

kampft innerlich und auf haß und Guuft ist lauter serlich mit Teufel, Welt Dunst und Blatter auf und Sünden, und kan den Linden, drum will

GOtt mich zu der Zahl gesten Lebens Zeit: Ich has sählt, die Er aus sich ges be GOtt gefunden: Der bohren: Wer will die tröstet mich gar süßiglich; Kraft, die alles schafft, der kan den Schmertz und Christi Macht er: verbinden, und ich will grunden, dadurch wir süberwinden. üherwinden?

ein schwaches Kind, wir fördert mich zu Ehren; alle Menschen Kinder, das sie muß an meiner Ehren: in- sich kein Vermögen-Eron die Solsteine meh: findt, ich bin ein armer ren, wenn wider mich Sünder: Ach GOTT! blutdürstiglich viel hunz gib Rath, gib Will'n und dert tausend stünden; so That, und laß mich Gna: wolt ich überwinden.

de sinden, so kan ich über: 9. Der Teusel in der Lo: winden.

voll Eigensinn, voll Eigen: Küchlein, seine Braut, Lieb und Ehre: Ich lebte mit Allmachts: Flügeln des nach den Lusten hin, und cken: Ist er erbost, ich nicht nach Christi Lehre. bin getrost: Gott kan den Doch GOTT sen Ehr, ich Satan binden, und ich bins nicht mehr, ich streite fan überwinden.

lieblich schmecken: Soll chen Tritt zu fällen, er: JESU Leiden, Creux und blick ich nur die Schlan: Pein mich heilsamlich er: gen: Spur, und geh nicht, schrecken: Die susse Rust wie die Blinden, so kan in meiner Bruft, die lieb: ich überwinden. sten Busen: Sünden, die 11. Ja, muß ich mit dem will ich überwinden.

doch überwinden.

2. Ich habe mich vor:
längst gequält, und gab rigkeit, sind wenig gute auch schier verlohren, bis Stunden in meiner kurs

8. Die Welt mit aller 3. Ich sprach: Ich bin Schmach und Hohn be-

Iwen : Haut will meine Secle 4. Ich war ein Menschlschrecken. GOtt will das

mit den Eunden, und will 10. Will er in falscher sein überwinden. Heiligkeit sich als ein Ensposheit ein, und will noch zugelassne Freud den schwas

hochsten Pfand, mit GOtt, 6. Will Menschen: Furcht wie Jacob ringen; so will und Menschen : Gunst ich durch die Glaubens: Leid oder Freude ma: Hand den Allerstärck: chen; so herz' ich die stein zwingen, kan ich verschmähte Kunst, verach: zur Stund aus seinent k Drohen, Lachen: Ihr Mund nicht bald den Troft Trost empfinden, noch willigant zu schanden: ich überwinden.

Kommt die Vernunft mit Thron. ihrer Zunft in ausge: 2. Ach GOTT! erst war schmückten Gründen, denn ich recht ein Sclave aller muß ich überwinden.

hilft mir überwinden.
14. Bisher hab ich mich ein Ceder: Haum.
selbst bekriegt, und hatte viel zu schaffen: GOLL derwärts, daß ich nicht kan will alles überwinden.

vorgesteckt, ich soll nur nicht himms: Keind ju dampfen: Nur Wögelein? unverzagt, und frisch gest 4. Ach! dieser Todes:Leib wagt, ich seh die Crone beschwert die arme Seele, binden, überwinden.

470. In eigener Mel.

Entbinde mich, mein und freven Zugang friegt? nen Vanden, womit mein durch, und mach mich vols armer Geist noch so gebun: lig fren, daß- mein Beist den ist: Mach des Phi- nicht wie ich noch so ges lesters Strick und Tückelbunden son.

du mein Goel nur, und 12. Halt mir mein auch mein Simson biff. Gott die Angen zu, kan Zerbrich, zerschlag zerreiß, ich nicht weiter sehen, als und mach mich durch den was ich gegenwärtig thu: Sohn zum recht Gefrenes so lag ichs gern geschehen. ten, vor deinem Gnaden=

Sunden: Doch dein Er: 13. Mir geht der Tod barmen hat nich davon nicht, bitter ein, ich buisfren gemacht. Nun wollen schon langst gestorben, er sich aufs neu subtile Strisoll recht Zucker:susse senn: che finden. Ach! so wird Das Haus wird nur ver- doch mein Auß zuletzt ins dorben. GOTT muß den Garn gebracht: o Vater! Gast der Erden : Last auf mach nuch fren, stell mich solche Art entbinden, das auf weiten Naum, daß sich

Lob, die Welt ist ba'd bes auffliegen? Was macht siegt mit meinen Glaus mich denn so matt in meis bens: Waffen, ich lieg im nem Christen: Lauf? Ach! Sarg, und bin duch farck, welch ein Blen : Gewiche vergesse, was dahinden, seh ich norh in mir lies ll alles überwinden. gen, das mich drückt ums 15. Das Kleinod ist mir terwärts, und läßt mich woher. D tapfer kampfen: Drum krieg in Kraft von allem bleibt mein Arm stets aus: los zu senn, so fren und gestreckt, mit GDET den losgemacht, als wie ein

drum will ich die Hutte druckt den Geiff, der drin gebunden liegt. O wer macht mich doch fren aus dieser Gunden: Höhle, daß mein Verlangen Luft, - GOtt! von allen mei: Durchbrecher, brich doch

5. 3ch weiß, ich liebe Goll Liche und Finsternis bich: Doch, foll ichs recht benn ftets im Wechtel bekennen, noch lange nicht fenn? Wenn kommt mein fo viel, als meine Seel be- belles Licht und feeter gehrt: Es ift noch was in Sonnenschein?
mit, ich kan es selbst nicht 9. Ach BOTE! entbinneutien, das öfters meirde mich von allen meinen nen Geiff in deiner Liebe Handen, und was mich ftohrt. Ach! fund ich, deuck noch subtil im Fleisch geich oft, boch nur ein Rau fangen halt; ift bas nicht melein, ba ich gant unger fchon genug, wenn eines fohrt dich mochte liebend noch vorhanden, bas mich fenn.

famfeit, und meyn es da gebunden fenn, fo binde gu finden, fo mar es fren, beine Eren mein armes lich gut, menn ich da font Berg, auf daß ich bein allein mich ganglich von Gefangner fev. allein mich ganistich von Gefangner jep.
mir selbst und meiner Last 10. Wen deine Liebe
entbinden, daß ich auch bindt, ist nicht ein Knecht
ohne mich könt recht alleine der Sünden: Er bleibt in
seyn: Doch unt trag ich Banden auch ein rechter
mit mir mein arges Feisch freger Mann. Mein Abbal
und Blut, das in der so will ich mich gerne lass
Einfantkeit auch immer

tafepen, Berftreuung man argen Welt, bag meine cherlen, die Schwermuth edle Seel ihr Frenheits Natur Die fommt Recht behalt. noch wol dazu: Ach! wer wird mich befrenen? Wer

fchleicht fich oft in meine Rampf wohl ausgericht't, Glieber, und fiohrt burch Das machts noch nicht :,:

noch binden fan in diefer 6. Such ich bie Gin Sunden , Belt ? Coll ich

in mir ruht.
7. Gedancken plagen ben kan. Nur mach mich mich, und tolle Phan von mir fren, und von der

471. In eigner Mel.

geigt jur Frenheit mir die Ges fostet viel, ein Chriff rechte fichre Spur? Sich Armer, ach! wie lang foll Ginn bes weinen Beiftes les ich gebunden fenn? Wenn ben: benur der Ratur geht fchau ich durche Gefen der es gar fauer ein, fich im wollen Frenheit ein? | merbar in Chriffi Cod gu . S. Die Eigen : Liebe aeben; und ift hier gleich ein

ihren Trieb mir öfters alle 2. Man muß bier steis Ruh: Dis schlägt die auf Schlangen gedn , die Freudigsteit der Seelen ihren Sift in unfre Fersen mächtig nieder: Kaum bringen, da fossets Müh, thut das hertz sich auf, so auf seiner hut zu stedn, schließt siehs wieder zu. daß nicht der Gist kan in

Die Geele dringen: Wenn bober wird an Rraft und mans verfucht; fo fpurt Burbe fenn, als GOTE

man mit ber Beit Die allein :,:

ichtigkeit :: 8. Auflauf! mein Beift, 3. Doch ift es mohl ber ermube nicht, dich durch DRichtigkeit :/: Milbe werth, wenn man die Nacht der Finsternis mit Ernst die Berestickeit zu reisen: was sorgen du; erweget, die ewiglich ein daß dies an Kraft gebricht? solcher Mensch ersährt, der Bedencke, was für Kraft sich bier siets aufs hummli ums GOTT verheissen: iche geleget. Es hat wol wie gut wird siehs doch Dub, Die Gnabe aber macht, nach ber Arbeit rubn, wie daß mans nicht acht't :,: | wohl wirds thun :,:

Spechsten fenn, ein reiner 472. In eigener Mel. Glang, ein Licht im groffen Cabre fort :;: Zion, fahre fort im Licht, mache 4. Man foll ein Rind bes ftarcf, fo hell und rein, beinen Leuchter belle, laß fo herrlich fenn, fo lieblich die erfte Liebe nicht, fuche im Befichte! Dieweil ibn ftete Die Lebens Quelle;

wird es ibn mit Luft-ent fal, Angft mit Grott und pfinden, der laut're Strom Dobne, fen bis in den Lob wird es ba gang burch getren, fiehe auf die Le-gebn, und es mit GDER bens Erbne: Bien, fuhleft it einem Beift verbinden | Du ben Schlaugen : Stich, Wer weiß, mas ba im Gei leide bich :,:

Weisheit gans, die es bier chen, achte nichts ihr Gut frete als Mutter hat ge und Geld, nimm nicht an fpuret, fie fronet es mit ben Stuhl bes Drachen. ihrem Perfen Erang, und Bion, wenn fie dir viel Luft

befint, wird ihm in Gott dich leiten :,: Bion, bene gegeben, der himmel steht de bas, mas frumm und bereit ibm jum Gebrauch schlecht, prufe recht ;; Wie lieblich wird es doch 5. Dringe ein ;; Zion, mit JEGU leben! nichte bringe ein in Gott: ftars

71

da die wesentliche Pracht Zion, dringe durch die einge so scholme macht :: Pfort, fahre fort :: J. Da wird das kind den generation ben Bater sehn, im Schaufen teide ohne Schen Trub.

fte mird geschehn? Wer 3. Folge nicht :: Zion, mage versiehn :: Jion, folge nicht ber Welt, die 6. Da giebt sich ihm bie dich suchet groß zu mar

nyrem perien Eranis, une stoil, wenn ne or vier Luft wird als Brant der See verfpricht, folge nicht ;; len jugeführet. Die Heim, lichkeit wird da gang of fenbar, die in ihr war ;; 7. Nas GOLT genieft, ten, thue nicht, was er dich genieft es auch, was GOTt beith, laß nur deinen Stern kone.

brich herfür in Kraft, weilssieht offen, durch Glauben die Bruder: Liebe brennet, und Hoffen wird dir es ge: zeige, was der in dir schafft, lingen, so must du eindrine der als seine Braut dich gen: Wer gläubet, wird kennet; Zion, durch die nicht vom Nater gericht't. dir gegebue Thur brich herfür :,:

halte deine Treu, laß dich ja lasse die Sünden doch ein-nicht laulicht finden: Auf! stens verschwinden! Gib das Kleinod rückt herben, Gnade sür Necht, so bin auf! verlasse was dahinden: ich dein Knecht. Zion, in dem letzten Kampf JEsus. 4. Wie wolt Ich

473. In eigener Mel. Gecle.

Hilf, JESU! hilf siegen, an mir, aus Liebe zu dir. und laß mich nicht Seele. 5. HERR, hore

JEsus. 1. Ich helfe dir JEsu! mein Licht! siegen, und sasse nicht lie, JEsus. 5. Wer mir wird

deele. 2. Errette die Ich bin ja sein Licht.
Seele, und gib mir doch Seele. 6. Gib Einfakt Und Nesen der Gottheit gene: liche Klarheit durchseuch: sen; o IESU! hilf mir, te mein Herke, so wei: ich schrene zu Dir.

Flehen, und habe gesehen Schein. dein Elend im Herken, JEsus. 6. Kehr eine die bittere Schmerken, warts die Sinnen, daß

fen im Streit.

cke dich mit Geist und Le: Scele. 3. Laß mich recht ben, sen nicht, wie die an: eindringen, HERR, laß dern, todt, sen du gleich es gelingen: Ach! laß mich den grünen Reben: Zion, nicht fallen, erhöre mein in die Kraft sür Heuchel: Lallen, verstosse micht nicht. Schein dringe ein::

6. Brich herfür :,: Zion, JEsus. 3. Mein Herke

Seele. 4. Wenn Du mich wills hassen, wo wolle 7. Halte aus :,: Zion, ich mich lassen? HERR,

und Strauß halte aus :,: dich hassen? Wie könt Ich dich lassen? Ich habe em: pfunden viel Schnierzen lund Wunden im Leiden

liegen im Kercker der Sun: mein Girren, und laß mich den, laß Inade nnich fin: nicht irrren, gib richtige den, o JESU, mein Licht, Schritte, und wenn ich dich ich lasse dich nicht. | bitte, verbirge dich nicht, v.

gen dich Armen im Känt: nachgehen, und auf Mich pfen, ich helfe dir dampfen stets sehen, thut richtige die Sunden Begier, v glau: Schritte, und ob er gleich

chet der Schmerke. TEsus. 2. Ich höre dein suche allein den göttlichen

nun bin ich bereit, zu hel mögen zerrinnen die Bilde der Dinge, stets bete und

ringe:

ringt ; fo findeft bu bier Mingeficht gu meiner Ars

ringt; so findest du hier Angesicht zu meiner Ardie Einfalt in mir.
Seele. 7. Ich warte vom
Worgen zum Abend, und
Gorgen siets ängsten die
Geele, die Richte ich zähle, O könnte doch in deinem Tode sterben:
Geele, die Richte ich zähle, O könnte doch in deinem Hein die Eigenheit erfödzieging mir dein Heil.
IShus. 7. Ourch War:
ten vom Worgen zum meinen Willen mit der GeAbend mit Sorgen kam meinen Willen mit der GeAbend mit Sorgen kam, der Natur Gewalt ente

Ich laß Mich nicht bin wen, und mache meinen ben: Gen ftille in dir, fo Willen fren.

ich zu fiegen, ich halte, Es nuß durch dich gewir, DENN, bich; ach! fegne fet fenn.

Sier legt mein Sinn sich siehst, und nich aus foll vor Dir nieber, mein chem Nege giehst. Geift sucht feinen Ursprung 9. In hoffnung kan ich toieber; Las dein erfreuend frolich sagen: Gott hat

ven: Sen inne in ott, w A. Ich füble wohl, daß Seele. 8. HENR, gib ich dich liebe, und mich mir den Segen, in finste in deinen Wegen übez ren Wegen läßt du mich In deinen Wegen übez iest gehen, ich bleibe voft feit die Liebe noch nicht stehen, und ringe mit dir, ganz befrent.

Istal un mich voft muß noch mehr Istalian ich um nich veft nen Gests geheiligt werden:

Nungen fich um nich versienen Schl gehetigt werden ich wingen, empfangen den Der Sinn muß tiefer in Gegen, und Licht auf den dich gehn, der Auß muß Wegen, wie Jacob das undeweglich stehn.
Ticht ben Pniel andricht.
Seele. 9. HENN, las nicht selbst zu rathen, bier dich gewinnen, wenn gleich gelten nichts der Menauch zerrinnen die Kräft sichen Shaten: Wer macht und Bermogen, boch hoff bas Ber; mohl felber rein?

Du mich.

J. Doch kenn ich wohl zesies, dem treues Lieben: Du lingen, du hast mich bes bist noch immer treu ges wungen in kiebe, ju ge blieben. Ich weiß gewiß, ben die Kräfte jum Leben, du stehst mir ben, und das glaube du mir, Ich machst mich von mir sels ber fren.

schenefe mich dir.

der fren.

8. Indessen will ich treus.

9. Indessen wi

der Höllen Macht geschlar erhieben? Stei auf, erher gen: Gott führt mich aus be dich! ertödt in delner dem Kampf und Streit in Stärcke bes toden Klei-keine Ruh und Scherheit. dies Verke, in die er-zo. Orum will die Sor tödte nich. ge meiner Seelen die, nich 4. Ich die des Lebens nem Vater, gang befolken! satt, das mierch ütse ting Alch! deutse tief in mei weil es ein Kod und nen Ginn, bag ich in bir Sterben, und fetiges Der

fchon felia Bin.

in Deinen Mbgrund fencte, beffern Leben mit auserfo werd ich von dir anges mablter Schaar.

mir im Streite', fo febniect er bat burche Rleifch per ich theils bie fuffe Beute, borben ben chlen Geift und fuble, daß es Babrheit aus Gott. Wer alles ift, bag bu, mein Gott, bas will haben, mas unfer Die Liebe bift. ...

du bist mein. Anno, dai, dag mit miertegepen, buit mag der meine Sund, die schwere Geist nicht stehen: Denn Todes, Burde, doch abger wo das Fleisch regiert, nommen würde. Ach! daß da schlägt es alles nieder, ich von der Last des Fleis was Herts und Geist dim sches, die mich dricket, und wieder jum Leben neu meinen Geist ersticket, der gebiert.

berbeit mehr ols ein Pelien 11. Wenn ich mit Ernft war. Go will ich deun hieran gedencke, und mich nun ftreben nach einem

blieft, und mein hert wird 5. Wer hier bem Steische von dir erquieft. nach will leben, ber, v ach! 12. Go machft ber Gifer ift an ber Corl erfforben, Rleifch fan laben , bes Ceer

475. Mel. O JEGu, le leibet Noth. 3 du bist mein. sches Reich bestebet nicht geind, das fleisch nugleich, bas fleisch nugleich, bas fleisch nugle mit untergeben, sonst mag ber

kame Auh und Raft!

2. Mein GOET! wenn mir, daß mein Seift leb hifft du mir? Wenn in dir, lag alles an mir genchft du mich gu dir? steren, verwesen und verz Wie lange soll das Leben derben, vens kleiche und des Fleisches miderstreben undlich ift, daß sich jum

des Fleisches widerstreben studich ift, daß sich zum dem edlen Seistes Tried? nieuert Leden mein Geist Wie lange soll ich seiden, mag auferteben, wie du nach mich und dich faul erstauden bist, sieden des Werck und Leistauden bist. Des Fleisches Werk und Leistauden bist. Des Geiches Werk und die Verlagen des Verlagens de

mir sen hingegen der Welt 476. Melod. O JEste. Luft, Freud und Segen mein Creux und meine Noth.

mit dir zur rechten Le: 3 JEsu Christ, ich bitt, hens Ehur durch deinen erhor mein Klagen: verleih Rod eingehen, und in dir mir Gnad zu dieser Frist, auferstehen zur Unverwest laß mich doch nicht verzaneuen Wesen des Geistes HErr! ich menn, den wol wohl genesen, in Himmels: lest du mir geben, dir zu Rust und Freud.

Dich anschauen inniglich, halten eben. Du wirst mich denn um: 2. Ich bitt noch mehr, o Kassen, und mich dich kus: HErre GOtt! du kanst es fen lassen, o suffe Seelen: mir wol geben, daß ich nicht Lust, wie werd ich mich er: wieder werd zu Spott, die quicken, wenn JESUS Soffnung gib darneben, mich wird drücken vor Lieb voraus, wenn ich muß hie

an seine Bruft. alsbann, mein JEsu, reden auf alles mein Thun, sonst un? mein Trost nach meis wird michs ewig reuen. nen Plagen werd ich denn 3. Verleih, daß ich aus an dir fagen : Mein' edle Hertens : Grund mein'n Perlen: Cron, mein theurer Feinden mög vergeben, Schatz, mein Leben, o verzeih mir auch zu dieser Weinstock deiner Reben, o Stund, schaff mir ein neues TEfu! GOttes Sohn!

fasse mich, dich, Schaß, um: mit mein' Seel zu nahren, fasse ich, mein Heil, mein mich zu wehren wenn Un-Licht und Sonne, o susse glück geht daher, das nuch Geelen: Wonne! Du bist bald mocht abkehren. mein Bräutigam. Hern hat stets gethränet, Furcht von dir in dieser

mehr bin ich erfreuet sehr, und wem da's giebst, der die Augen sind erfrischet, hats umsonst, es mag nie: Die Thranen abgewischet; mand ererben, noch erwer: Denn meine Feinde sind, ben durch Wercke deine Eriumph! Triumph! ver: Gnad, die uns errett't vom schwunden: Ich habe IS Sterben. Ich bin ein fum funden. feligs Kiud. . . . . .

Christ, mein 2c.

9. So werd ich auch Sch ruf zu dir, HERR Ich werd im gen! den rechten Weg, o leben, mein'm Nachsten 10. Da werd ich, JEsu, nut zu senn, dein Wort zu

davon, daß ich dir mög ver: 11. Wie werd ich dich trauen, und nicht bauen

Leben! Dein Wort mein' 12. Mein Schaß, unt Sveif laß allweg senn, das

Mein | 4. Laß mich kein Lust noch und sich nach dir gesehnet, Welt abwenden, beständig eh ich, Schatz zu dir kam. senn ans End gib mir, du 13. Nun aber, en! nuns hasts allein in Händen,

5. Ich lieg im Streit und lwiderstreb, hilf, o HErr

Christ,

Chrift, Dem Schwachen, lich die Laft ber Begierben an beiner Gnad allein ich empfinde, und fich mein fleb, bu fanft mich ftarcfer tiefes Berberben barlegt: machen; kommt nun Un Go bilf, daß ich vor nie fechtung ber, fo wehr, daß felbst mag errothen, und fie mich nicht umftoffen ; burch bein Leiden mein Du fauft maffen , daß mire fundlich Rieifch tobten. nicht bring Gefahr; ich | 5. Jefu, bilf fiegen, und weiß, bu mirfts nicht laffen. lege gefangen in mir bie

berein ; wie fie ihr bolli fen : fo mird mein Beift, iches heer nicht vergebens Leib und Geele genefen. machtig aufführet, mir 6. Jen, hilf fiegen, ba-fchablich ju fenn : Satan mit auch mein Wille bir, peritobre und francte.

berücken, gans grimmig len kan nuter die Deinen. anlaufet, ober auch schmet- 7. ISu , bif siegen, delnd sich listis verstellt. in allerlev Fallen, gib mir Wenn Babel würter von die Wassen Webbe zur

gerrumen.

wer muß nicht flagen: Schwachen mit Allmacht Derr, mein Gebrechen ift und Starce, bagich, o Liebimmer por mir? Silf, fter, bein Dafenn vermerche. wenn die Gunden der Jul 8. Jefu, bilf siegen, wer gend nich nagen, die mein mag fonst bestehen wider Gewissen mir taglich balt den liftig verschmitgeten für: Uch! las mich ichmie Feind? Wer mag boch bef cen bein traftigs Beribb fen Berfuchung entgeben, nen, und die ju meiner ber wie ein Engel bes Lich-

Diggunft fich regt: menn verwirren.

477. Mel. Schonfter Lufte des Fleifches, und gib, Immanuel. fice Nerlangen , aufwarts CEU, bilf liegen! Dul fich schwingend durch beilie Fürste bes Lebens, sieh, gen Trieb! las mich eine bie Kinsternis dringer bringer im gettliche Ne-

ber finnet auf allerhand BERN, fen ganglich ju Rande, wie er mich fichte, eigen geschendt, und ich cfibbre und france. mich fiets in bein Mollen 2. 3Cfu, hilf fiegen! ber verhulle, wo fich die Seele bu mich erfauffet, rette, jur Rube binleuctt; lag mich wenn Gleisch und Blut, mir fterben und alle bem-Satan und Belt, mich gu Deinen, daß ich mich gab:

auffen und innen, lag mir, Sand ; wenn mir bie bol-SErr! niemals die Sulfe lifchen Feinde nachfiellen, bich mir ju rauben, o ebel-3. Jefu, bilf fiegen, ach! fee Pfand! fo bilf mir

Demutibigung dienen.
4. JESU, bilf siegen! wo du weichst, so mus ich wenn an mir die Sunde, ja irren, wenn nich der Eigen Lieb, hoffart und Schlangen List sucht w

9. JE[M,

9. JESU, hilf siegen, mun vollbracht: Babel, die umd laß mich nicht sinden, Stelke, ist endlich gefallen, weum sich die Kräfte der Ludie Du bishero so lang gen aufblähn, und mit dem bat gekracht. Ach! Herr, Scheine der Wahrbeit sich somm, mache ein Ende fchminden; lag boch viel bes Rrieges, fchmitche bein beller denn deine Kraft Zion mit Palmen bes febn! fieb mir ju Nechten, Sieges.
o Konig und Meister! lebre 14. IESU, bilf fiegen,

im Bachen und Beten ; bein Bion mit gulbenen Suter, Du feblafft ja und Stucken, laft uns ben ilus, schlummerft nicht ein. Laft tergang Babels einft febn! bein Bebet mich unendlich Doch moblan ! fracht es, pertreten , ber bu verfpro jo wirde auch balb liegen. chen, mein Furiprach ju Muf! Bion, rufte bich, JE fenn: Wenn mich Die fus hilft fiegen.

fich findet, wenn ich muß du mir flegen, mein Seil, fenn ein verschuchtertes Eroft und Leben.

land! mit frobem Befang. bringen. Wie wird bein Manie da

werden gepriesen, mo du, 478. Melod. Verzage v Held! bich so machtig nicht zc. ermiefen !

mich kampfen und prufen dannt wir uns ichiefen, die Geiffer. wurdig jur Sochzeit des 10. JEGU, hilf fiegen Lammes zu gehn: fleibe

Nacht mit Ermüdung will 15. JESU, bilf siegen! decken, wollst du nich, wenns nun kommt zum JESU, ermuntern und Sterben, mach du mich werden.

11. JESU, hilf siegen! daß ich mich könne recht wenn alles verschwindet, nennen dein'n Erben dort und ich mein Nichts und in der Ewigkeit, hier in der Rerderben nur seh. Wenn Zeit! Isn, mein Ish, kein Nermögen zu Beten dir bleib ich ergeben, bilf

Reb! Ach Herr! fo wollft 16. JESU, bilf fiegen! bu im Grunde der Ceelen wenn ich nun foll scheiden dich mit dem innigsten von dieser Jammer und Genfsen vernahlen! Leid vollen Welt, went 12. JESU, hilf stegen! du mich ruseit, gib, daß ich und laß mirs gelingen, mit Freuden zu dir mög daß ich das Zeichen des fahren ins himmlische Zeit! Sieges erlang, so will ich Las mich, ach J.Esu! recht erbig dir Lob und Danck ritterlich ringen, und durch fingen, JEGU, mein Bei bas Leben und Dod gu bir

13. JESU, hilf fiegen! In dich bab ich gehoffet, laß bald doch erschallen, I HENN, hilf, daß ich daß Zion rufet: Es ift nicht zu schanden werd, noch

noch ewiglich ju Spotte! 479.217el. Rommt her das bitt ich bich, erhalte 311 mir 26. beiner Ereu, mich in DERN GOTTE.

ber ju mir, erhor mein was wird fenn, bas mir

Ien Geiten.

niem Kels, mein Hraft, mein Schib, mein' Kraft, fagt mir dein Wort, mein Arenide! 3. It SOLI niem Schirm Holl, mein Heil, niem Les gemach kan schaben mir, ben, mein facker GOST weicht, alle meine Keinde!

por falfchen Tucken.

befehl ich bir, mein GDER, rem Schaben fenn, ich habe

flum, Amen.

ERN GODETE. Off GODE mein Schilb. 2. Dein gnabig Ohr neig Jund Helfers Mann. ber zu nit, erhöt meul was wird jeni, das mit Bitt, thu dich berfür: schaben kan? Wericht, alle eil bald mich zu erretten, meine Feinde! die ihr mir in Angst und Wed, ich listigstich grachsteht, nur kieg od'r sich, bilf mit aus meinen Nöthen. 3. Wein GOLT und Schiemer, sieh mir ben, sei mir ein Burg, darin ich sein und ritterlich mis stretten kan kein, so mich ansicht, wird weine Keinel. der aus weicht, alle weime Krude!

wid'r meine Feind, ber gar weicht, alle meine Frinde ! piel fennd an mir auf al Die for nur finnet auf Ge-4. Du bift mein' Starct, fein Saar, ich habe Gott

Net und beimlich Stricke. und treuer Hirt, kein Und SMR! ninnn mein wahr glück mich betrüben wird, in dies e Gefahr, b'hut mich weicht, alle meine Feinde! Die ihr nur ftiftet Unaft 6. DERR, meinen Gein und Dein, es wird ju eu-

befehl ich dir, mein GOTE, trem Schaben sen, ich habe mein GOTE, weich nicht GOTE zum Freunde! von mit, nimm nich in deine Haben son mit, nimm nich in deine Haben son mit, nimm nich in deine Haben son mit, nimm nich in der Welt Schimpf und hilf mit am leisten Einde. Hohn? Weilt Schimpf und herrichteit sen GOTE lästert und Sohn der wird eine Freinde! der Gotte und richten eure reit, dem Heiligen Geist zum Framke! lich Kraft mach uns siege des In GOTE lästert mit Kraft mach uns siege des In GOTE wein Haben der GOTE lächt zum Kraft, die klum Edie Verlet nichts an mit klum, Amen.

bofe Welt nichts an mit

Freunde!

Benstand in der Noth, und ich errettet werde. was kan mir schaden Sund ne Feinde! Tod, Sunde, Teufel, Höll und Welt, ihr musset räumen doch Schan, lieber GOTT! das Feld, ich habe GOTE wie meine Feind, das sum Freunde!

# Christ, du hochstes Gut.

Wo wilt du Gnade fin: | 2. Der Satanas mit sei= beleidigt hat, dem ist Er Gewalt von einer Gund gar nicht gnädig.

2. Drum gib du mirllich in die Hölle. nach deiner Gnad ein in: 3. Der Welt Art ist auch niglichs Verlangen, Hak wohl bewust, wie die kan gegen Sund und Misse: Anlaß geben zu Augen: Luft, that, und Lust dir anzu: zu Fleisches:Lust und hoffars hangen, daß ich an solchen tigem Leben. Wenn aber Zeichen seh, wie ich noch GOttes Zorn angeht, ein vest im Glauben steh, und ieder da zurücke steht, die

dir, JEGU, bleibe. Freundschaft hat ein Ende. 3. Ach! lehr mich einig 4. Und dennoch will mein an dir, JESU, bleibe. und allein von ganzem Fleisch und Blut von dem Herpen gläuben, daß du ungerne lassen, was ihm so nir wollest gnädig senn, grossen Schaden thut, es und wohlgewogen bleiben: will die Welt nicht haffen : wend alle meine Traurig, die kurze Freud gefällt ihme Keit, und mache mein Hert wohl, drum wills nicht, daß voller Freud, Trost, Hulfe, sich meiden soll des Teufels Weil und Leben.

schaft, weicht, alle meine 4. Goll ich mich aber fer-Feinde! die ihr auf mich nerweit mit solchen Gorvergallet send, the thut gen qualen; so hilf nach deis euch selbst gebranntes Leid, ner Gutigkeit, HErr, meiich habe GDTT zum ner armen Seelen, daß ich im Glauben veste steh, bis 7. Ist GOTT mein diese Prob zu Ende geh,

## und Lod? weicht, alle mei: 481. Mel. O JESU Christ, du 2c.

mit ich stets muß köm: pfen, so listig und so mache 480. Mel. O JESU tig senud, daß sie mich lleichtlich dampfen: HErr! wo nicht deine Gnad mich halt, so kan der Teufel, Mein Hert, o GOTT! Fleisch und Welt mich fpricht selbst zu mir: leicht in Sunden fturgen.

den? Der groffe GDEX ner List im Anfang gar suß der zurnt mit dir, von locket! Drauf wenn die wegen deiner Sunden. Sund' begangen ift, bas Wer GOTT mit seiner Herze er verstocket: Er Missethat so oft, wie du, treibt mit Trug und mit laur andern bald, und ends

Mes und Stricke.

s. Nune

heftig zu, die Welt lagt nach dem andern. mir gar feine Rub, mein Rleifch gur Gund mich 482. 177. Freu dich febr

treibet.

6. Zu dir flieh ich, o treiner Seele.

6. Zu dir flieh ich, o treiner Seile.

6. Zu dir flieh ich, o meine Seile.

6. Zu dir flieh ich, o treiner State.

6. Zu dir flieh ich, o treiner Seile.

6. Zu dir

Ståret, daß meiner Fein lich, und vertreib durch de Lift und Wered dadurch herifistet werden.

7. Laß diesen benien gut tie stehen, daß ich unige vor gieren, daß ich allseit thu, was du heift, und mich Berfreuen meiner Simen, nicht laß verführen, daß beim Kraft fan mich leicht ich dem Argen midresch. dann beim Kraft fan mich leicht ich dem Argen midresch. dann befrenden Art. den wich leicht wente kraft fan mich leicht ich dem Argen midresch. dann befrenden Art.

Dinge, und daburch alle ten moge beinen Ruhm Sunden Freud ans mei aushreiten. nem Hergen bringe, da 4. HENR, gebeut den

ligem Gehorfam.

5. Nun muß ich Armer lich mich empfinden. Immerfort mit diesen Fein ISE Abriste, fiel mied den streiten, sie angken ben, daß ich kan überwins mich an allent Ort, und den. Hilf, heilger Geist, sieb mir steel daß ich da ten: der Satan sekt mir immer einen Sieg erhalts bektig zu bie Welt lästlunger

nicht las verzuhren, das joeine stratt kan nich leicht ich dem Argen widersteh, dawon befrehen: Ach! wennt und nicht von deinem wird nir Hull geschafft Beg abged um Nechten Stehe mir im Kampfe ben, das ich Ueberwinder sen, das ich Ueberwinder sen, meil sich lebe, so hilf, das eingefunden.

ich ihr alsobald im An Jaseber der Begterben, die die gerache und das Thiere der Begterben, die die gerache und das Thiere der Begterben, die

ich ja vergeffe nicht die allgeit mich bestreiten, und Todes Stunde, das Ge vollführe felbft in mir junt richt, den himmel und Sieg den Streit, daß beint bie Holle. Friede je und je in bent 9. Gib, daß ich bencke Berken fraftig blub, und jederzeit an diese lette mein Mund ju allen Zei-

mit ich mög mein Leben starcken Winden, dem Ges lang dir dienen ohne witter und dem Meer: so Furcht und Zwang in wil muß sich die Stille fine ligem Gehorfam.

10. GOtt Vater! beine febr. Laffe beiner Babrs Sraft und Freu lag reichs beit Schein als ein belied.

Licht mir fenn, beun sonft ben will aus meinem Hers Bleib ich schnode Erbe, gen rauben. twenn ich nicht erleuchtet 2. Du GOtt, bem nichts

flieffeie beiner Gnaden von allen meinen Gorgen, Cufigfeit, und den mat alles iff, Herr, deine Gab. ten Geift geniessen beinen Was ich Gutes find an Dinniels Thau allest: mirf das had ich allein von Geuß in beine durre. Erd dir, auch den Glauben mir Lebens Errone, daß ich und allen giebst du, wie

Seiland, nur nach bir! wollst bu fie doch wur-lag mich, wenn ich dich big schatzen, groffe Berge gefunden, emig mit bir ju verfegen. fenn perbunden.

### o meine Seele.

Treuer GOEE, ich muß Streit: meinen Blauben bir flagen meines Ber taglich mehr, beines Bei bene Janimer Stand, ob fies Schwerdt verehr, Da-bir wol find meine Plat mit ich den Feind kan gen bester, als mir felbst ichlagen, alle Pfeile von bekannt: groffe Schwach, mir jagen. heit ich ben mir in An 6. Heilger Geist ins fechtung oft verspur, wenn Himmels Throne, glei der Satan allen Glau Icher GOEE von Emigkeit

orde. ift verborgen, weist, daß ich s. Las von oben auf mich nichts von mir hab, nichts

Lebens, Ströme, daß ich und allen giebst du, wie werd fruchtbar, und vor dire mag gefallen. Allen Dingen dir mog gute Trüchte bringen.

3. O mem GOLL, vor den ich trete jest in mei. Golf se berreites den ich trete jest in mei. Her einer gerestes den ich trete jest in mei. Her einer gerestes den ich trete jest in mei. Her einer großen Noth, höre, wie den Golf der eine den ich trete jest in mei. Her einer großen Noth, höre, wie den ich trete jest in mei. Her den Golf der eine Menten ich gerech meinen schwaften gerech meinen schwaften gere den Glauben start, daß freut, und sieht den Eitel ich nimmermehr verzage, keit, an gar niehtes mehr gibt fan her ein Hersen gu den Simmel feuten.

gen Simmel teuten. 4. IESU, Brunnquell 7. Neisse weg ans mei aller Gnaden, der du nem Hergen allen Troff niemand von die sich fi. der Creatur: denn der sind der mit Schwachheit ist bert nicht die Schmer beladen, sondern deine ken, zeigt mir auch nicht Lunger tröst'st: Solt ihr beine Spur: die Begiere Glaube auch so klein, wie de brennt in mir, o mein ein kleines Senfforn sebn,

5. Lag mich beine Gnas de finden, der ich bin 483. 177. Frendich febr, voll Traurigfeit, bilf du mir felbft überwinden, fo oft ich muß

mit dem Vater und dem | 11. Du bist meine Hulf Sohne, der Betrübten im Leben, mein Fels, mei Trost und Freud! der du ne Zuversicht, dem ich in mir angezündt, so viel Leib und Seel ergeben: ich vom Glauben find, über GOtt, mein GOtt, vermir mit Gnaden walte, fer: zeuch doch nicht! Eile,

Gast! und das gute Werck len, und mit Schimpf zur vollende, das du angefan: Höllen fallen. gen hast: Blas' das klei: 12. Ich will alle meine ne Funcklein auf, bis day Tage ruhmen deine starcke nach vollbrachtem Lauf Hand, daß du meine Angst ich den Auserwählten und Klage hast so gnädig gleiche, und des Glaus abgewandt. Nicht nur in

alle Götter, Heilige Dren-Isch wills auch hernach kein Erretter, tritt mir lich dich preisen. selbst zur rechten Geit; wenn der Feind die Pseil 484. 177. Du, 0 schönes abdrückt, meine Schwach: Welt Gebäude. heit mir aufrückt, will

9. Zieh du mich aus sei die Erone will empfangen, nen Stricken, die er mir der muß kampfen als ein geleget hat. Laß ihm feh: Mann, dazu muß er sich len seine Tücken, drauf in Zeiten auf das beste zuer sinnet fruh und spat. bereiten, alles andern muß Gib Kraft, daß ich allen sig gehn, was ihm kan im Strauß ritterlich mög' ste: Wege stehn. hen aus, und so öfters ich 2 Herpens: JEsu! Dei:

Fussen steht, beine Gnas ner Zier; o wie glangt den : Hand geschwinde, bis die schöne Erone die Angst vorüber geht, wie dem hohen Ehren: Thro: die Jugend gangle mich, ne, die du in der Herr: daß der Feind nicht ruhme lichkeit deinen Streitern sich, er hab ein solch Herk hast bereit. gefället, das auf vich sein 3. Mich verlangt Hoffnung stellet.

ner deine Gab erhalte. mir zu stehen ben, brich 7. Deine Hulfe zu mir des Feindes Pfeil entzwen, sende, v du edler Herzens: laß ihn selbst zurücke prak

bens Ziel erreiche. | der Sterblichkeit soll dein 8. GOTT, groß über Ruhm senn ausgebreit'tt: einigkeit! Ausser dir ist erweisen, und dort ewige

mir allen Trost verschlin: Wer das Kleinod will gen, und mich in Ver-tweislung bringen. lauffen, was er kan: wer

nuß kampfen, hilf mir meis ne Gute steckt mir auch ne Feinde dampfen. ein Kleinod für, das ent: 10. Reiche deinem schwas zückt mir mein Gemüthe, chen Kinde, das auf matten durch den Ausbund seis vou

lganzem Herken, auch nicht 5 5 weit

weit davon ju fenn, ja ich das in dem Paradicfe ziele recht mit Schmergen Gottes grunt. Er foll auf ben Freuden wollen von feinem Tod - noch Schein: boch bas Laufen Glend wiffen, menn er thut mir bange, und ber Dir, ale dem DENNN Kanupf wird mir ju lange, des Lebens, Dient. Ich

gen Bille hat bald bie, Die glaubige Geele. baid das zu than, halt in! Laufen vielmahls fille, und 2. O JESU! bilf du will in dem Streite ruhn, mir felbst überwinden! ich Batan macht mich auch fampfe gwar, jedoch mit

fer Schwaheit ben, lag ten, und mich bereiten, Dieb meine Mall cebar- wie dirs gefallt. men, mache mich von allem | Chriffus. 3. Ber übers fren, was mir will mein winder, dem foll nichts ge-Biel verrucken, kommt, schehen vom andern Do-nuch felbst recht zuzuscht de, der die Seele qualt: cken, gib mir Kraft und Er soll mein Angesicht

6. Es verlohnt sich wohl led erzählt. Nach tapferm der Minde, ob mits gleich Ringen soll Er mir singen, was sauer wird, wenn ich mich der Welt entziehe, die ligkeit. furgem mein.

Immanuel 2c.

Chriftus.

der geschmückte Erben will ihn laben mit Hind. Buff nimmt mir bftere nicks Saben, und er soll haben, was ewig trost't.

4. Mein verderbter Ei

faft murbe, bag mir auch wenig Macht; oft pflegt ber Sieg verburbe, mo mir die Gunde mir ben Urm deine treue Kraft nicht ge zu binden, daß in dem twunschte Hulfe ichaft. Streite fast das hern ver-g. Drum mein JECU! schnachtt. Du nust mich fteb mir Armen in fo groß leiten, feibft helfen firets

Frendigfeit, forbre meinen vorm Throne feben, mo Lauf und Streit. | Das ermablte Seer mein

mich stets juricke subert: Scele. 4. D JESU1 Deine theure Gnaden Ero hilf du mir selbst übergnie jum winden! mein Glaub ist Lodne, wirst du nur mein oftmals schwach und wird Schstand sepn, so ist sie in cket nicht. Schief einem Gnaben Strabl, ihn in 485. 17el. Schönster Sinsternig durch helles Licht. Lag mich recht brennen, in Schraucken rennen, und dich erfen-nen, o Gieges Furft.

Der überwindet, foll Chriftus. 5. Wer über: vom Solg genieffen, windet, dem will Ich ju

effen, vom Manna geben, men nichts vertilgt noch 

mie ide fauches Akama werth mitz wie Kauch vor, darein verdigiger fie verschwinden, wor deiner das dift der Sinden; Ach! Augen bleibt ja nichts ziehe mich von ihr zu dir verdeeft. Ach! mach quich empor. Du wollt vert reine, daß ich als deine jagen und niederichlagen, im Buch ericheine, das bie zu mir sagen: Wo ist ewig bleibt. dem BOXX ?

all the Biffen por mir ninimer weichen, noch pon

michts gift. | mit gehn. | Seele. 12. D JESI!! | Height du mit felbst über biff du mit felbst über winden! Sib, daß mein winden! Bie leichtlich Ehristenthum recht lauf sieket doch mein Derg ter fen: Laß sich nichts und Watth; Du kanft. Derbnicht mehr an mir mich vollbereiten, sähre bestühen. Ach! mach ekser aniben auch mach werden. bestüden. Ach! mache eten, gründen, ach! wastern, mich vom sinstern Wesen, wich mich jum Siege stren, mein Horts befehren, sanft den Blut. Du ren, mein Horts befehren, kanst den Schacken ging und das jerstöhren, was Kräfte machen, daß sie

amo das jersopren, von Jecune maden, und siege Gbristus. hietes wachen, und siege Ebristus. 13. Wer übergefleidet im Such des wiedes, jell im Himmel Echens eingeschrieben singe fedreieben und best winder, soll im Himmel Erubl,

bie zu mir sagen; Wo ist ewig bleibt.

dein GDTE?

Christias. 7. Wer über: windet, soll ein Pfeller windet, und balt meine bleiben im Tennsel meis Wercke bis an das Ende mes Bretes früh und mit Beständigkeit, dem space ich über Heiden den Ramen GDTES winder und Starcke, daß sichreiben, Jerusalen ser sie mit der eisen Kuthe das GDTE erwählet dat, weid, die zerschmis Wein's Ramens Zeichen sen, erkennen mussen, daß ist Krüsen und den über Krüsen und wah ihr Krüsen wormt nimmer preichen, nach weit

fepn, wo feinen Da gleichwie ich übermanb.

5 6 Sich am Creuze schwitzen, nun verstehn, daß solches läster: sitz ich zu bes Vaters rech: liche Schmahn vom bosen ten Hand. Hier soll sich Geist herrühre, daß er durch laben an Himmels: Gaben, solche Lästerung mich Ars und Ruhe haben, wer recht men in Verzweifelung und

gekampft.

Geele. 14. O JEGU! 5. Rett dein und meines hilf du mir Glbst über: Heilands Ehr, und laß den winden: Der Feinde Zahl Teufel nun nicht mehr in ist groß, ach! komm ge: meinem Herzen schmähen. schwind: Welt, Tenfel, Ach gib, daß ich dem Lä: Fleisch und Blut, sammtster : Geist, der mich dich meinen Sunden sind mir nur verlästern heißt, mög zu starck. O HENN, er: Fräftig widerstehen. hor dein Kind! Go soll 6. Verleih, daß ich gleich dort oben mein Geist dich zu der Zeit, wenn sich der loben, wenn ich erhoben bose Geist nicht scheut, den Sieg erlangt.

## zu mir, spricht GOttes 26.

komm ich doch auf diesen mit seiner Gnade bleiben, Sinn, daß ich, zwar wis ich raum Ihm gang mein der Willen, Herr, wider herze ein, das soll sein dich ohn alle Maaß voni bo- heilger Tempel senn, sein sen Geist mein Herze laß Werck darin zu treiben. mit Lasterung anfüllen? | 8. Ach! Beilger Geist,

Kindheit an, an Leib und Satan, der so lästerlich Seel viel Guts gethan, dich stets geschändet, weis und alle Gnad erwiesen; che. Ach! bleib, und wirs Ift denn nun dis der Danck cke du in mir, daß alles, dafür, wirst du, mein was ich nehme für, zu GOTT! also von mir für GOttes Lob gereiche.

deine Gut gepriesen?

hatte wohl verdient, daß lieben GOtt läßt du mich als ein boses Kind alsbald zur Höllen stiessest, ster Quaal die Gottesläbussen liessest,

Ich must' auch in der Welt 4. Du aber lehre mich landre Laster führe.

ldurch Lasterung zu toben, dich mög ich meines Hers 486. Mel. Rommt her Bens Grund und ausserlich mit meinem Mund mit ho: hem Ruhme loben.

1.7. Ach! HERR, ich Mo denck ich armer schrene noch zu dir, laß dei Mensch doch hin, wie nen guten Geist in mir

2. Du hast mir ja von komm, heile mich, daß

# 3. Ach! HENN, ich 487. Mel. Wer nur den walten.

und mich daselbst ben hoch: 500 ohl dem, der sich mit Ernst bemühet, daß strung allzumahl im Keuer er ein Streiter Christi sen: Der nicht am Laster : Seile giebet, giebet, vom Hochnuth, Stolf und Saß ergeben, Neid und Wolluft fren, und schänden seine Bei-ber stets die arge Welt bei lichkeit? Was bilfts, nut kampft, und seinen eignen nit dem Mund allein, und

Willen dampft.

2. Der beift allein nur fepn?
Chrift Streitet, wer ibm! 7. Was hilft uns Christi in allem folget nach; Wenn Angft und Leiden, wenn Er foll fenn Weg, Licht man nicht will ins Leiben und Leiter, ber tragt auch gehn? Nur nach ber Pein billig feine Schnach, wer find fuß die Freuden, und nicht ben Del Berg mit nach ber Schmach fieht ihm fleigt, wird La Purpur fcon. Wer bier bors Glang auch nicht nicht feinen Mam franctte gezeigt.

ftus if empfangen, und 8. Bas hilft une Chrifti unfer Kleisch theilhaftig Cob und Sterben, wenn mard? Wenn wir nicht wir uns felbft nicht fterben auch dazu gelangen, daß ab? Du liebst dem Le-Er sich in uns offenbart? ben jum Berderben, führst Und foll Er in dich fehren du die Lust nicht in fein

berbringt? Wenn, ba bis und Befrenen, mer mit Recht ichon langit verloh ber Welt im Bunde fiebt? ren, man biergu nicht burch Was bilft, hErr! hErr! Buffe bringt? Als Kind und Meister! schreyen, im Geist fich neu gebiert, Ber nicht aus Satans und siets ein gottlich Le Banden geht? Wie benckt

ben fibrt.

5. Was hist dem Men mer noch der Westelmt?

5. Was hist dem Men mer noch der West und schen Christi Lehre, wert Sinden dient?

der Nermunft ein Sclase bleibt? Nach eigner Weise, stift Aufersteden, bleibst du

Wefus lehrt.

6. Was hift uns Christie Elver Arieg.
fti Ehun und Leben, was Demuth, Lieb und Freund und leide, wie ICsus dir

gezeigt. wird Christi Eron nuch

ein, so mus dein Jerth Grad. Es bleibt dir Eric rechtschaffen seyn.

4. Was blitre, das Christian du der Welt nicht sterben flus uns gebotren, und wilt.

uns die Kudschaft wie 2. Was bilft sein Lösen

beit, Wahn und Chre fein noch in bem Gunben , 2 ob? Leben, Ehun und Wan Bas hilft dir fein gen Dim-bel treibt. Ein Chrift, mel geben, flebst bu noch ber die Berleugnung ehrt, an der Erden Roth? 2Bas folgt dem nur , mas uns hilft bir fein Triumph und Gieg, führft bu mit bir

lichfeit ? Wenn wir bem ein Borbild mar, Guch,

S 7.

daß dich seine Unschuld IESUM liebt, tracht's kleide, so bleibst du in der nur allein ein Welt, Be Streiter Schaar; Wer streiter stets ju sepn.

# X. Vom süssen Troste GOttes.

488. In eigener Mel.

11 3ch! TESU, mei: 5. Schlägt Moses seine thum, wenn ich Mangel men; in dir, o JEsu, leide, mein Heil in mei-find ich Ruh: Muß ich ner Sünden: Last: mein mit Sünd und Hölle streie Aucker, wenn mein Schiff ten, so tauf ich, HENN, will wancken; mein Licht, auf deine Seiten, als meis wie kan ich dir verdan; ne stärckste Vestung zu. cken, daß du mich so gez 6. Und kommt auch liebet hast?

Leben durch dein Blut zu IEsus zugesagt? kauffen, das anders nicht 7. Nun, IEsu! laß mich

foll mir auch kein Feind auch im Tode nicht. nicht rauben, und lief er 489. Mel. Singen wir noch so heftig an.

4. Ich weiß, daß GOtt mich hat erkohren: \_ Daß

für mich gegeben, ja daß du noch mein Helfer bist.

ner Seelen Freu: Donner:Flammen um mein de; mein Reich: verdammtes Haupt zusanz

bet hast?
2. Ich armer Knecht, gen; hat TESUS doch ich war verlohren: Und für mich gerungen, und du, mein HENR, du durch den Tod den Tod wirst gebohren, und giebst verjagt: Was bar mir vor für mich dich in Gefahr: dem Tode grauen, wenn Sch war dein Feind, du sich durch ihn kan wireklich Kommst gelauffen, mein schauen, was mir mein

au retten war. an dit kleben, so bleibet 3. D Treu! die nicht ist die mein gannes Leben auszusinnen, was soll ich mit stets verbundner Treu armer doch beginnen, der verpflicht: Denn wer sich dis nicht wohl begreiffen hier mit dir verbindet, der kan?, Doch wohl! ich ha: bleibt, ob gleich sein Les be vesten Glauben, den ben schwindet, und stirbet

aus Hernensgrund.

Muf den Nebel folgt die mich sein Geist hat neu ge: Conn, auf das Traubohren, daß mir sein Sohn ren Freud und Wonn, auf gestorben ist: Ich weiß, die schwere bittre Pein HERR, daß du bist mein stellt sich Trost und Labsal Leben; Day du auch bist ein. Meine Geele, die zupor

Comic

por fauck bis an der Bol fern von dir, alles Ungluck len Thor, fleigt nun bis bricht berfur, fiebt und

we hohe ftarcke hand reist ift Gottes Angesicht und nich aus der höllen das schönste belle Kicht Band, Alle seine Lieb seines Segens, seiner und Git überschwemmt Gnad, all sein Wort und mir mein Gemuth, und weiser Nath sieht vor mie erfrischt mir mein Ge in voller Chat. blut.

s. GOE läft keinen z. Hab ich vormals Angst gefühlt, hat der Gram Schimpf jurücke gehn, mein Hers zerwihlt, hat der sich Ihm zu eigen der Kuntuner nuch de sichenekt, und Ihm zu eigen haber, hat der Satan Herts ienekt. Wer auf nuch bethört; En so bim GOE sein Dosfinung ich nunmehr frey; Heil sext, sindet endlich und krein steht mir treußich krein sieht mir treußich Keel ergöst.

wieder ben.

der Feind, wie dus haff inur ein wenig fill! Ift mit mir gemeynt: Du doch morgen auch ein haft waelich mich mit Tag, da die Wahlfahre Macht in bein Nes ju fommen mag. Gortes giebn gedacht: Satt ich Zeit halt ihren Schritt, bir ju viel getraut, hatt'st wenn bie kommt, fommt bu, eh ich jugeichaut, unfre Bitt und die Frende mir junt Rall ein Gieb reichlich mit. gebaut.

Sobt, und machit feinen das keit mein Sonfe ind, und Kuhm au Spott; Wenn Mun ift feine Soffmung Er sen, so wirst du min, mehr, auch kein Auben, bis vonn Er spricht, verkehrt ich kehr in das ichwarze bein Grimm feine fuffe Lodten Deer. Bater Ctimm. 11. Aber me

jum Humels Chor. liegt vor beiner Phur. 2. Der, vor bem bie 7. heb bich weg, werlog. Belt erichrieft, bat mir uer Rund! Sier if Gort meinen Geift erguickt: sei und Gottes Grund, bier

8. GOER lagt feinen

pieder ben. 9. Konunts nicht heute, 4. Nun erfahr ich, fchno wie man will, fen man

10. Ach! wie oft gebacht gebaut.

5. Ich erkenne deine Lift, ich doch, da mir noch das ba bu mir erfüllet bift, Eribsals Joch auf bent bu belengst mir meinen Saupt und Salfe sas, und

11. Aber mein GOSS. 6. Hoff und wart ich wandt es bald, beilt und alles Guts, bin ich froh hielt mich dergestalt, daß und gutes Nuths; Ruckf ich, was sein Arm gethan, du mir aus meinem Sinn inimmermehr gnug prei-alles gute Sinnen hin. sen kan. Da ich weder BOED ift, sprichst die hier noch da ein'gen Weg seine Hulfe nah.

12. Alls ich furchtsam nes heilsamen Wyrtes. und verzagt mich selbst und 2. Zum reinen Wasser mein Herze plagt, als ich er mich weist, das nich er: manche liebe Nacht mich quicken thue, das ist sein und Ziel.

in der Welt haben werde finstern Thal, fürcht ich Haus und Zelt, soll mir kein Ungelücke, in Verfoldieser Wunder: Schein stets gung, Leiden, Trubsal, und vor meinen Augen senn. dieser Welt bos' Tucke: Ich will all mein Lebenlang denn du bist ben nur stemeinem GOTT mit Lobs tiglich, dein Stab und

Preis und Danck. Schmert, den des ewgen einen Tisch vor Feindent Vaters Hertz mir schon allenthalben, machst mein

gehn bis in den Tod, ich 5. Niel Gutes und Barms will gehn ins Grab hinein, herzigkeit laufen mir nach und doch allzeit frolich senn. im Leben, und ich werd Wem der Stärckste ben bleiben allezeit im Haus will stehn, wen der Höchste des HERNEN eben, auf will erhöhn, kan nicht gang Erd in Christlicher Gez zu Grunde gehn.

490. Mel. L'un freut meinem HERREN. euch, lieben 26.

Ger HERN ist mein ge: treuer Hirt, halt mich in seiner Hute, darum mir gar nichts mangeln wird an irgend einem Gute. Er Ger wahre GOTT und gibt mir Weid ohn Unterste

zur Rettung sah, hatt' ich laß, darauf wachst das wohlschmeckend Gras set

mit Wachen franck ge: Frohn: Heiliger Geist, der macht; als mir aller Trost mich macht wehlgemuthe: entfiel: Tratst du, mein Er führet mich auf rechter GOTT, selbst ins Spiet, Straß, in sein'n Geboten gabst dem Unfall Maaß ohn Ablaß, von wegen seis lnes Namens.

13. Nun, so lang ich 3. Ob ich wandre im Gesang hiefur bringen Stecken trosten mich, auf

reis und Danck. dein Wort ich mich lasse.
14. Allen Jammer, allen 4. Du b'reitest vor mir jeto zugezählt, oder kunf: hert unverzagt und frisch, tig auserwählt, will ich mein Haupt thust du mix hier in diesem Lauf meines salben mit deinem Geist, Lebens allzuhauf frisch und dem Freuden Del, und freudig nehmen auf. schenckest voll ein meiner 15. Ich will gehn in Seel deiner geistlichen Angst und Noth, ich will Freude.

niein, und nach dem Tode werd ich senn ben Christo.

491. 117. Æs woll uns GOtt genädig seyn.

Der HERN ist mein Hirt.

Odttes Sohn, der im der

ten, und vorlangften fchon bringet im Abendmahl und wen, and vortamigner floden bringer im Avenomaly und mein Bruder ift geword Worke.
ben, und durch den höchsten, und durch den höchsten ben höchsten bei der erquicket meine Sees der erquicket, die sont und sierbeind ward mein sien muß vergeben, wenn keinen der in wie vergeben werd er erquicket. Leben, ber ift mein ein'ger fie in Gottes Eroft ent birte.

geln.

a. Drum wird fein Man- und bleibe, das auch von gel in der Nord sich je seiner Liebs-Begier sie kein mals ben nur sinden. Din Geschopf abtreibe, ja weder ich verwundet, schwach, ja kod noch Leckwert vom Kuch en fibret mich auf recht wie Gerechtisteit, durch 6. Er sühret mich auf bei ich wieder sille mein rechter Sahn, entsernt Bertz in jedem Kannes vom Mad der Sünde, da und Etreit, und nehm nimmt mich GOZT in aus seiner Sulle Genade im Genade: Weingsteil wieden kinde, wenn weiner Ger weidet mich auf einer Ihringsteit mein

gruner Au' der Himmel fortleit't, und von der füffen Lehre, da schmeck ich Sund abschrecket, erneurt Sottes Gnaden : Thau, ju seinem Bilde. olyttes Shaver a span, ju pennen volle.

als meines Hirten Eigen thum, der täglich mit dar reichet sein issies Vanges willen thut er alle dies kinn, dem Milde und die Gnade, den mit ist keint

nig weichet, weinn GOLA Berbienst noch Gut, vielt wie Geele speisser.

11nd sühret mich zum frischen Wasser.

4. Mird mein Geist durch ist, dicht er nich zu frisch zu der Ochan verleibet; der die Koth verleibet; der Ochan verleibet; der und hen Koth ist der Verleibet; der Verleibet; der und hen Index verleibet; der und hen Verleibet; der und hen Index verleibet; der und hen Verleibet; der und hen Index verleibet; der und hen Verleibet; der und hen Verleibet; der verleibet; der und hen Index verleibet; der und hen Verleibet; der verleibet; der und hen Verleibet; der verleibet; der und hen Index verleibet; der und hen Verleibet; der

ber Gunder Orden getre: | Saft mir recht ins Berne

wirte. gidet, fan glanbig GOER Mir wird nichts man anjeben, wie fie in Ihm, und Er in ibr vereinigt fen 2. Drum wird fein Man | und bleibe, bag auch von

Er meibet mich auf einer hirten Reinigfeit mein grunen Aue. unrein Berge becfet ; Cein 3. Er weibet mich auf Beift auch taglich mich

nig weichet, wenn GDET Berdienft noch Gut, viel

8. Und

gank ich gleichwohl kein Unglück und Schein mir lindern nicht, nichts, das mir alle Plagen, im Leben konte schaden: Nichts und im Sterben. bricht, nichts, das mich ein. Du schenckst den

9. Denn du, HERR, bist Wunden geben. trübe? Dein Stab und Schniach, Spott mir das Ungluck denn Tod das Leben. wohl zu weißen mit Man: Gutes und Barmhertzige kan in der Wüssen. Gutes und Barmhertzige kan in der Wüssen. Gutes und Barmhertzige keit werden mir folgen mein Lebenlang.

Reinde.

sten Tisch voll Himmels: mich in dich zum Reben, stisser Lehre: Da werd ich der an dem Weinstock recht gesund und frisch Früchte trägt, lehrt mich und spott der Feinde das Abba beten; sie ift Heere, hie auf mich offes, die mich sanfte schlägt, ters seken zu, wenn Teu- von Sunden lehrt abtres fel, Holl und Gunde mir ten, und trostet bis ans stöhren wollen meine Ruh, Ende. ats die ich überwinde bloß Und werde bleiben im durch das Schwerdt des l Beiftes.

Du falbest mein Haupt mit Dele.

8. Und ob ich wand'r get ein in meine Seel, im finstern Thal der tödt- daß ich mich nicht betrüs lich = schweren Schatten, be, wenn Herkens : Augst da manche herbe See: und Creuzes: Pein zusanv len : Quaal mich Armen men, auf mich schlagen, abmatten: fürcht weil meines Gottes Trost

Angst und Sorgen. Relch des Heils mir ein, Denn du bist ben mir, voll von Gnaden und Les dein Stecken und ben, voll Lieblichkeit und Stab troffen mich. Freuden : Wein, die deine Wenn doch stets ben mir, ver-lich im Glauben trinck einigt in der Liebe; was hievon, macht mich voll ist denn, das mich ir: Trost dein Qualen, bein gend hier beständiglich be: Blut : Schweiß, Angst, Stecken trosten ja weit Hohn giebt Herrlichkeit über alles Leiden, kommt der Seelen, ja felbst dein

Du bereitest vor mir ei- 13. Barmherzigkeit und nen Tisch gegen meine Bater-Huld begleiten mich lim Leben, fie ruffet mich 10. Du hast bereitet eis befreyt von Schuld, pflangt

Haufe des HEART immerdar.

14. In Gottes Hause werd ich nun stets bleis 11. Du salbest mir mein ben ohne Ende, da werd Saupt mit Del des Gei ich fren von allem Thun deiner Liebe, dos drin und Mube meiner Hande, क्षाक

Schoog und Armen.

492. In eigener Mel.

Dich Berr Jeft Chrift, o JeBu! foll mich und mein hort! habe ich bich hier etwas icheiden. getren erfunden: 3ch halt 3ch halt bich, halt bu mich, mich an beinem Bort und halt bu mich, mein Eroft au beinen theuren Wum und Licht, ich will bich in ben. 3ch halt dich, halt du laffen nicht. mich, balt bu mich, mein Profe und Licht, ich will 493. Mel, 2luf, hinauf bich ja laffen nicht.

2. Ob mich gleich ichon! all's verlaßt, was mich fan und will verlaffen, fo baltft

bift meiner Geelen Seil! fomme fchier. wer dich liebet, nicht ertrins

ten. 3ch halt dich, halt du DERR ift nah. mich, halt du mich, mein

bich ia laffen nicht. endlich bricht in ben let nen pflegt ju rubren mit ten Cobes: Stunden, bifil Begier jur Simmelfabrt,

menn GOET mird laffen bu meine Buverficht, ich ichauen fich, und ich in Lieb ergreiffe beine Wunden. entzücket, an seinen We- 3ch halt dich, halt du gen. freue nich, dem Eleud mich, balt du mich, mein gang entrucket in IEGU Troft und Licht, ich will Dich ja laffen nicht.

6. Es mag geben, wie es woll im Tob, Leben, Creut und Leiden, nimmermehr,

ju deiner greude.

### Geele.

du boch ben mir veff. Erob In mein, du mein schou dem, der mich will ansaf sen. Ich halt dich, halt du voller Susigsfeit! Sich, mich, balt bu mich, mein ach! fieb, ich bin umgeben Proft und Licht, ich will bier mit Leiben, Angft und dich ja laffen nicht. Streit, bobl mich ju bir, 3. Du fincft nimmer, Bert und Ginn nach die meine Ceul, wenn Das verlanget, weil mein Gert Gluck gu Boden fincket, bu an beinem hanget, Ach

Chriftus.

cfet. 3ch halt dich, halt bu 2. Sarre noch ein menig, mich, halt bu mich, mein barre, bald, gar bald fielt Eroft und Licht, ich will ich Mich ein, dich in die bich ja laffen nicht. Gebuld verscharre, jest, 4. Menn ich gang ent jest will ich ben die senn. Fraftet bin, fo kanft du mich Ich bin schon da! Mit Schwachen balten, und bem Glaubens: Mug mich bestarcken meinen Sinn, schaue, und bem Bort beine Lieb fan nicht erkal ber Bahrheit traue; Der Geele.

Eroft und Licht, ich will 3. Ja, ja, ich fan balb b ja laffen nicht. fpuren in mir beine Be-

Christus.

4. Da , sieh da, nun gant entbinden? kanst du sehen Mich, den 3. Nach dir, nach dir komm, komm, und laß ich in deinen Wegen, und uns gehen an den Ort, halte mich nur still, wenn der Wonne giebt, stell dich mich die Welt gleich will zur Ruh, hast du doch, mit Spott belegen. und mich dazu.

Seele. ich vergnüget, Leid und mich lässest gehen. Streit das hat ein End, wie ichs gewünscht, sichs füget, du bietst mir, ich dir die Hand, du mein, ich dein, liebster JESU! ich nach dem Leide recht allen Sorgen. frolich senn.

Christus. 6. O! wie froh, o liebe Seele, bist du, nachdem den! du erblickt Mich, HERREN, dessen Liebe dich so inniglish erquickt und tief entzündt. Ewig, ewig will ich geben Friede, Freude, Licht und Leben dir, liebes Kind.

494. Mel. Mein IE Su, der du 2c.

wahres Brautigam und lange ter Seelen! Wie soll denn sich so sehn und Welt, daß du, wie dirs ge= angstiglich mein qualen?

hinauf! hinauf! auf der | 21 Ach! kuß, ach! kuffe Erd mag ich nicht bleiben, mich, ach! laß, ach lasse dich ich empfind ein stetes Treis doch guadig finden: Wenu ben, ben GOTT zu seyn. wirst du doch mir noch das schwere Sunden: Joch einst

deine Seele liebt. Eil, zeuch mich, JEsu, so laufe

was du wilt haben, Ga: 4. Du bist, du bist ja ben, die dich ewig laben, mein, mein Freund! und ich bin dein, laß dich doch sehen: mein Derke sehnet 5. Wohl, sehr wohl bin sich, weil du so jammerlich

5. Mein Freund! komm doch zu mir, ich sehne mich nach dir, du stehft verbors gen; Ach! komm, befrey das Herk von Sünden, meine Freude, in dir kan Furcht und Schmerz und

6. Mein JESU, starcker Held! der du mich von der Welt zu dir gezogen, sieh, wie mich Fleisch und Blut, das, was ihm möglich,

thut, so oft betrogen. 7. Nimm du dich met ner an, weil ich sonst nir: gend kan vor GOTT be: stehen; Gib mir dein Uns schulds: Kleid, so kann in Ewigkeit ich denn GOTT sehen.

8. Du sprichst: Kommt her zu Mir, ich bin die rech= te Thur zum ewgen Leben. GOttes: Nehmt nur mein Joch auf. Lamm! Du Freundseuch, so werdet ihr im Reich betrüb: des Vaters schweben.

9. Du kamst in diese Herne fallt, das Leben gebeff, und lin der Glaub'gen Herk ver:

trei:

treiheit allen und brinnen lebeft.

geliebt, und beine Seele Berne faffen, wenn bit fur mich jum Lofe Geld wirft fleiflig beten, wird giebit : Drunt fabr bin, bich BOEE mobl erp Welt, jur Abarundes retten. Soble.

ber Welt bringt Traurig allen Dothen feit und ftete Blage.

12. Ach machs, mache nicht lang, fieb, wie Frift alfo beschaffen ift, ben Chriften bang, fo lang wenn ein Ereus nur aufe gu fichen! Der Geift und |beret, bald ein anders eine Braut fpricht: Romm, ja febret, brum muft bu fleife tomm, herr Jefu! fomm, fig beten ju Gott in allen bag mir bich feben.

### lieben GOtt.

?) Noth, pertrau allein Nothen. auf Gott, und lag benfel: 8. Ein Chrift mache, wie miffen ju erretten.

febr , ober in Rranckheit troft in Mothen. fcmer, und muft auf allen | 9. Drum wer hier in Bes

dich wohl erretten.

leid in Diefer bofen Beit, wird fleiffig beten. und muft dich laffen plat 10. Und weil Erubfal ODtt mohl erretten.

Schmerk, 4. Biff bu ber Welt ein Spott, und ftecfft in groß 10. Ich bin nicht mehr fer Noth, von jedermann betrübt, weil du mich so verlassen, thu ein frisch

5. Drum, wer ein Chrift 11. O JESU! du bift will fenn, ber febiet fich nur mein, ach ! frunn, und brich darein, und fer im Freug berein mit deinem Lage, gebuldig, geb fich vor Gott der, wie er mit die Freud, nur ichuldig, der thin aus gar mobil

ach 6. Denn es ju jeder Mothen.

7. Weil aufferhalb ber Noth unfer Gebet ift tobt, 495. 27el. 2luf meinen fo muß Gott Erubfal fens den, daß mir und gu Sont menden, und allgeit feiffia Brifch auf, mein Geel! in beten, bag Er uns troff in

ben malten , er wird dich er will, fo muß er leiben wohl erhalten, und bich viel, wird falfchlich anges aus allen Nothen mobil geben, man thut ibm wie berftreben : brum muß er 2. Steckft bu in Armuth fleiffig beten, bag ihn Gott

Seiten groß Roth und buld befiehlt Gott fein' Rummer leiden, fo thu nur Unschuld, ber fie an Tag fleiffig beten, Gott wird fan bringen, bem wirds endlich gelingen , wenn er 3. Saft bu viel Berte in feinen Rothen nur ftets

gen, folt bu brum nicht und Roth ber Chriffen verjagen , wenn bu wirft taglich Brobt , Bergleib in fleifig beten , wird bich allen Standen, wo man fich thut hinwenden , fo muß

GOtt troft in Nothen.

aus allen Nothen wird wis wutet. sen zu erretten.

nicht, es soll nach den Besanders weisen? schwerden im Himmel bes: 4. Wenn bose Leut' schon fer werden, da uns GOtt spotten mein, mich gank wird erretten aus allen und gar verachten, als wolt unsern Nothen.

14. Da denn all unserssenn, dennoch will ichs Leid sich kehren soll in nicht achten: der Schutz Freud, und wir werden zu: HErr mein ist GOtt allein, sammen preisen des HEr: dem hab ich mich ergeben, ren Namen, befrent von dem ich vertrau, vest auf allen Rothen, vor GOttes Ihn bau, der kan mich Antlig treten.

# GOtt will 2c.

Brisch auf, mein' Geel! druß, wolt mich auch dazu V verzage nicht, GOttltroken; So weiß ich doch, wird sich dein erbarmen, Er wird mich noch zu set-Rath, Hulf wird Er dir ner Zeit nicht lassen; Wer theilen mit, Er ist ein GOtt vertraut, hat wohl Schutz der Armen. Obs gebaut; wie kont Er mich oft geht hart, im Rosen; denn hassen? Gart kan man nicht allzeit 6. Drum freu dich, meis sitzen. Wer GOtt vertraut, ne liebe Seel! Es soll hat wohl gebaut, den will kein' Noth nicht haben, Er ewig schützen.

fromme Mann, sehr oft dir nicht schaden.

Man fleissig beten, daß uns David, Job man lesen kan, wie sie im Unfall was 11. Darum, o frommer ren: noch hat sie Gott in Christ! du GOtt ergeben ihrer Noth genädiglich bes bist, laß dir vorm Creux hutet: denn wer GOTT nicht grauen, thu auf den traut, hat wohl gebaut, HErren bauen, der dich wenn noch der Feind so

3. Trok sen dem Teufel 12. Wandel auf GOttes und der ABelt, von GOtt Weg, zum Guten sen nicht mich abzuführen: auf Ihn trag, fahr fort, leid dich mein' Hoffnung ist gestellt, geduldig, ob du bist gleich sein' Gutthat thu ich spüs unschuldig, und bet hertz ren. Denn Er mir hat lich in Nothen, GOTT Gnad, Hulf und Rath ur wird dich wohl erretten. seinem Sohn verheissen; 13. Und obs hier nicht Wer Ihm vertraut, hat geschicht, solt du verzagen wohl gebaut, wer will mich

GOTT nicht mein Helfer

wohl erheben.

5. Ob sichs bisweilen 496. Mel. Was mein schon anließ, als wolt mich Gott nicht schützen, und hatt' die Welt mein über:

ewig schützen. Welt, Sünd, Tod, Teu-2. Das hat Joseph, der sel und die Höll swig und viel erfahren. Bon Gottes Sohn, der Gnac

Dens

fen bat, Die nach fein'm ich nicht aufs neu ben Billen leben ; um Gnad | Tauf : Bund übertreten. Bulf suchen, fruh und Was du verfeben haft, befpat, fich ganglich Ihm er ren, und denn Gort abgegeben, Glaub, Lieb, Ge beten. Kall ihm au Ruff, buld bringt Gottes Buld, und thue Bug, Er mird Dagu ein gut Gewiffen. bich gern aufnehmen, went Ber ODtt vertraut, veft es fein Schere, und fich barauf bart, ber folls ewig bein Dern bes Bofen recht genieffen.

8. Wer aber Sulf ben 4. Wennes bich fchmerst, Menfchen fucht, und nicht mas bu gethan, es nimmer ben GDED bem herren, ju begeben, aufs neue berfelb ift gottlos und ver: | 30tt gelobeit an , peraibs flucht , fommt nimmer Er , mas geschehen , weil mebr ju Ebren. GDEE allein will Belfer ut fur bie, fo an ihn glaus fenn, in Jefu Chrifti Ras ben; Doch fiebe ju, es nicht men. QBer folches glaubt, mehr thu, fauft dich ber und Gott vertraut, foll Gnad berauben.

felig werden, Amen.

### GOtt will, das g'scheb zc.

Jefus lebt, Er lebet! fein bift gerecht, mo du Ibu Mug' hat Er auf Dich ge fichlecht im Glauben weif'ft richt't , fein Fittig ob bir ju faffen. schwebet. Er ift bein Beil, 6. Fublit du ben Glaubein Troft und Theil, wie ben nicht fo groß, wie bu fanft bu boch nun trau wol mocht'ft begehren: er feinem Wort verspricht fich blog, ob Er dir woll gemal: felbit gur Mauren.

leider! allzuwahr, daß wir Dulf nicht Beit beneune. in Gund empfangen; boch 7. Imgleichen, wenn die

ben Ehron hat fie all uber | Cauf dir folche find gewunden. Muf Gott ver Schencket , und bir ju aut trau, voft auf Ihn bau, ber durch Chrifti Blut gar tief bilft zu allen Stunden.
7. Der feinen er werlass 3. Ja, freichft du, wenn

will febanien.

Denn Jefus Chrift der Mittley

5. Sanb veft an Jefunt, Bottes Cobn, daß durch 497. Mel. Was mein fein Tod und Leiden, durch feine Wunden, Spott und Sohn nummehr auf GDt tes Geiten Gerechtigfeit, Brisch auf, mein' Ceel! Gnad, Beil, bereit, Die und traure nicht, bein Sunde bir erlaffen. Du

Der treue Sort in aib Dich Gottes 28:llen ren die Bitt, und trau, bak 2. Ohn ift es nicht, es Er genau dein Ceuffen bor francket gwar , wo fo viel und fenne: halt bich ans Sund begangen, und ift es 2Bort, bet immerfort, ber

lieb Darauf, daß in der Liebe fchwach, die Soffnung

still, sag: HErr, bein Will Geinen allen.

die Wett bald lacht, bald was dir gegeben. haft, veracht, es scheint, sen Sach gar lassen dicht sehr, o meine bethören hast wol schwach zur börl bethoreu.

gebe, der in dir bleib, zum leben froh und fren. widerstrebe.

10. Gewiß, es ist keinste stillen. Noth so schwer, so bitter 2. Was soll ich mich self ist kein Leiden, es drücksber kräncken, weil mich das Creuk auch noch so doch mein JEsus liebt? ich fehr, Schmert sen auf will stets daran gedencken; allen Seiten, der Mnth Satan, du magst senn benicht steh, der Leib verstrübt, du bist nicht, wie ich geh; Darum doch nicht getauft; du bist nicht, wie verzaget, GOTT lebet ich erkauft; dir ist Chris noch, sist nicht zu hoch. sins nicht gestorben; dir ift Rur frisch auf Ihn ges nichts, wie mir, erworben. maget.

ewig, ewig wohl! wer steif und Geld der Welt, gegen auf GOtt vertrauet, es diese Ehre setze, gegen dies gehe, wie es mig und soll; ses Lose: Geld; war mir alle er hat sehr vest gebauet: Ehr und Lust in der gans

will verschwinden, und Himmel fällt, sein Glaub heißt: daß doch der Freu-wird doch nicht fallen, das den ach! kein Fühlen und Wahrheits Wort steht fort Empfinden! Cep in GOtt und fort, GOtt hilft den

gescheh zu allen Zeiten, 12. Und solt es auch der das Vest wird senn, ich geh Tod gleich sehn, so gib dich mich drein, wie du's doch zufrieden: stell, liebe schickst, will ichs leiden. Geel, das Trauren ein, du 8. Auch wenn das Fleisch bleibest ungeschieden von dich selbst ansicht, die Suns dem , der heisset JEsus de locke mit Reigen, der Chrift, im Tod ist Er dein Safan dich im Sieve sicht't, Leben, was wilt du mehr? arglistig, wie den Weißen, O freu dich sehr, bedenck,

GOtt woll nicht hören, ja 498. Mel. Freu dich

9. Lauf unverzüglich und Seht, ihr traurigen Gemit Eil in allen diesen Sancken, die ihr mir Dingen zu Jest Christo, mein Hertz beschwert, daß Er heil, was scheinet flicht aus meiner Sinnen zu mißlingen, daß Er, Schrancken, daß ihr nim-was schwach an dir, starck mer wiederkehrt. Weg mit mach, und seinen Beist dir der Melancholen! Ich will Guten treib, dem Bosen sus wird nach seinem Wil= llen mein betrübtes Her:

3. Wenn ich sonst gleich 11. Wohl, wohl und alle Schätze, alles Gold wenn bricht die Welt, der gen Welt bewust; En, sie

WHE

murbe mich nicht laben, Binfternif. Er beschust wenn ich Jefum nicht noch, und beschiemet feine

folft haben.
4. Run wohlau! Er ift te dich nur nicht, mein mir geben, daß ich mic Sinn, ichlage die Gedan, fein freuen kan: Leiden, den hin, Ilesse wird dich Lod, Berdienst und Leiden, den hin, Ilesse wird dich Lod, Berdienst und Leiden, as Ihnnur

ben, alles mas Er hat ge gebuttig malten. than: Er, und mas Er 9. 3Eu, meiner Gee-bat, ift mein, und ich binfen Freude, gib mir bei auch wieder fein: Leufel, nen Freuden Weift, der Belle, Lod und Gunden, mein hungrig Berge meise. fan ich burch Ihn übers wie bein heilfam Bort minden. verheift. 2ch ! mein Sort,

s. Es ift mahr: ich bin benimm mir boch Diefes ein Gunder; aber meines fchmere Ehranen Joch! las GEER Blut treibt ber mich fenn in Dir jufries Sunden Bahl Dahinter, ben, und ju feiner Beit und macht mich gerecht gefchieben.

und gut. Das gerechte 10. Bib, bağ ich in bir Gottes Lamm mufte mich erfreuet, ein geruhigs am Greuges : Stamm, Derge hab, welches, barch burch fein beiliges Ber Dich gang verneuet, fich Dienen, ben bem bochften an dir ergos, und lab. Gott vergubnen. Gen Du meiner Geelen

6. Es it mahr, ich muß Dort, und lag burch bein auch Berben, und burch britig Wort beinen Beift Todes : Thater gehn: aber mich mohl erquicken, und ich foll nicht verberben, barinnen bich erblicken.

ich foll wieder auferftebn. 11. Lag mich Ungebulb 363116 but bes Cobes vermeiben, Die jumeilen Dracht burch fein Ster fich erregt, lag mich bir ben umgebracht, bag er ju Chren leiden, mas du mir ein Durchgang mor mir haft auferlegt. Lag ben ju der himmele: Bur: mich jwingen Bleifch und ger Orben. Blut, und erheben meis

7. Es ift mabr, ber Ga nen Muth. Lag mich bein tan fchrectet, und ift über doch feyn und bleibe t, mich vemubt, bag er Ungft und von bir mich nichtes und Furcht ermedet, Die treiben.

in mir infammen giebt : 12. JESU, lag mich ja aber ich gebence baran : nicht fallen, balte mich in Gesus ift ber farcte beiner Sand, lag befan-Mann, ber ben Teufet hat big mich in allen an bir geichlagen, und die Solle bleiben unverwandt. fcau getragen. mich alle Ungft und Doth. 8. 3Ejus bat burchaus alle Rurcht, ja felbft ben

gefturmet Die verdammte End burch bich trofflich

bens Ende finden,

499. Mel. L'Iun freut euch lieben Chris sten g'mein.

wundern muffen; wir lies chen Hernen haft, die hart gen vor dir arm und bloß und wie die Felsen. zu deinen Gnaden Fuffen: 7. Lag doch die Welt Die Vosheit währet immers erkennen noch mit. ihren fort, und du bleibst doch blinden Kindern, wie fanft der treue hort, und willft und angenehm dein Joch uns nicht verderben.

2. Die Gunde nimmet dern, so fühlen ihre Gun: überhand, du siehest selbft den Gchuld, und menden Die Schmerken, die Wun-sich zu deiner Huld und den find dir wohl bekannt deines Sohnes Wunden.

Rücken kehren.

ben bie den krummen Weg ner Gute trauen. dem verderbten Willen.

fich, und seufget fren ju nen: drum trauen wir als werden, sie wartet und lein auf dich, ach! leite du thut angstiglich; der him uns vaterlich nach deinem mel und die Erde, die dei: Rath und Willen. ner Finger Wercke sind, und was sich in denselben Reben schon, und freuen findt, beweinen solch Wer: uns darneben, daß du uns berben.

vest zu dir, du werdest uns wir hoffen bald dein Ange: erhoren, wir fieben, viicht ju sehen dort in jenem GOtt! für und für, du Licht, da uns das kamm wollest doch bekehren die wird weiden.

überwinden, und des Glau: Gunden:volle blinde Welt, die sich für so glückselig halt, da sie zur Höllen eilet.

6. Erbarme dich, du treus er GOTT! der du die Welt geliebet, die Welt, die gang in Gunden todt, in Irrihum dich betrus DERR! deine Treue ist bet, gib deinem werthen fo groß, daß wir uns Worte Kraft, daß es in sol:

fen benen armen

der sehr verstockten Her: 8. Die Heerde, die du Ben: die Schulden nehmen haft erwählt, die fege du täglich zu, es haben weder zum Segen, und schencke, Raft noch Ruh, die dir den was ihr annoch fehit, zu gehn auf rechten Wegen; 3. Dein Auge ftehet wi: Laß beine Treue, Aug und der die, so deiner Wege fehr Sand fenn deinen Glies len, und in dem gangen Le dern wohl bekannt, die deis

ermabien, und suchen in 9. Ein Bater und ein dem Sunden Buft ju duß hirte mennt es treulich fen ihres Fleisches Lust, nach mit ben Seinen: Du bist noch mehrals bende jennd, 4. Die Creatur entsetet du fanfts nicht bose mens

12. hier sind mir deine die Genaden : Eron nuns 5. Wir hoffen dennoch mehro bald wirft geben:

500: Mel.

500. Mel. IEft, mei: 3ch fprach boch : 3ch glau be noch : Glaubt ich nicht, ne freude. Efu, meine Liebe, Die por dich hintreten, noch

Diefer Welt. Dir Danctt ichrenet, feine Gund ans mein Gemuthe, wegen bei pepet, ruft bich berglich ner Gute, bie mich noch an aus gerreuem Bergen. erhalt, Die mir oft gar un beffen groffe SchmerBen verhofft hat geholfen in wirft bu, Serr! alebann, ben Rlagen, Doth, Leid, wenn er veit glaubt, Dich

bencfen, wenn ich werd in ne Gunden. Rrancten und in Mengien 7. Drum, o meine Liebe! fenn. 2Bo, ich werde fte: Die ich oft verrube bier in ben, wo ich merde geben, biefer Welt, Dir banctt will ich benden bein, ich mein Gemathe, wegen beis will bir, Dert! fur und ner Gute, Die mich noch für Danctoar jenn in mei erhalt, bie mir oft gar uns nem Bergen, Dencken Dei verhofft bat geholfen' in ner Schmerken.

3. 3ch bat dich mit Ehra Augft und Bagen. nen, mit Leid, Angft und Sehnen, mein Mug und 501. Miel. LZun freut Beficht bub ich auf und . euch, lieben zc.

Macht am Morgen.

daß du mir jo nabe, fprach mein ausermabltes Gigens ju dir im Ginn! 3ch fan thum, und meiner Geelen nicht mehr beten, tonnt, Freude?

mein Seil! getreten, fouft . 2. 3ch bore beines Geufs finct ich babin, ja ich finct, Bens Stimm und bochber en! fprach bein Binct, trubtes Ragen; Dein halt: mennft bu, das ich GDEE hat mich, fpricht nicht lebe, noch fort um Cobraim, gegraft und bich schwebe ? wohl geichlagen. Er fucht

3ch war noch im mich beim mit Blauben, den mir doch ju Bucht, bas ift mein Lobn, rauben Satan mar be Das tft die Krucht und mubt, der die armen Gee: Rugen meiner Gunden. len in bes Leibes Soblen 3. Dor alle Belt! ich bin

vielmable nach fich giebt : getreu, und balte mein Mer.

ich oft betrube hier in 6. DERR! mer ju bir Angft und Bagen. nicht lafit, ale Die beinen 2. Run will ich bran felbit empfinden, tilgen fei-

ben Rlagen, Doth, Leid.

forne, beugte meine Anne, 3f Ephraim nicht meine fund auch aufgericht't, ich 3 eren, und meines per ging bin und ber, mein gens Alonne, mein traus Sinn mar betummert und tes Rind, mein theurer woll Gorgen burch Die Cobn, mein Stern und meine Gonne, mein' Mu:

4. 3ch, ale ich nicht fabe, gen Luft, mein' eble Blum,

ren, und mich dergeftalt und dort getröstet. recht aus dem Grund er: fennen.

4. Ich denck noch wohl an meinen Eid, ben ich ge: schworen habe, da ich aus lauter Gütigkeit Mich ihm Rehre wieder, meine zu eigen gabe; Ich sprach: Reele: was betrübst Du hast mein Hert erfüllt und gramst tu bich? fleuch mit deiner Lieb, Ich bin die Quaal und Kummers dein Schild, und wils auch Höhle, und schau redlich ewig bleiben.

ftarcken Hand dich als ein Water, lebet noch. aufs schönst' und beste zie: Angst : vermengte ren: und mirft du mir ges Deine Doffitting

Rath wirst von mir wen: bet nuch. menden.

7. Mun kehrt zu Mir bet noch. drum bricht mein Berge vein hochftes Gut! ob dich higt und wallt in treuer huter, lebet noch. Lieb und Gnade.

kommt zu Mir, bereuet Teujel senn, laß die Erde pure Gunden, und suchetisich erschüttern, Du bift

Wersprechen: Was ich ge- Gnad an meiner Thur, redt, da bleibt es ben, meinsihr solt sie reichlich sinden. Wort werd ich nicht bre Wer sich mit Ephraim bechen: Das soll meinskehrt, wird auch mit Ephraim gar bald erfah: Ephraim erhort, und bier

> 502. Mel. Auf! ihr Christen, Christi Glieder.

über dich, en! gedenck, ges 5. Ich will mit meiner dencke doch, GDET, dein

Water führen: bich selbst 2. Liegt bas Ereut auf will ich und auch dein Land deinem Ructen, will Die meders horsam senn, so sell dich drucken, las Geduld dein meines Segens Schein Labsal sepn, tragk du ohn alles End erfreuen. | gleich ein schweres Joch, 6. Wodu dich aber vosen GOTT, dein Helfer, le:

den lassen, so will ich deine 3. Denckt ber Satan Missethat heimsuchen, doch dich zu fällen, und will sein mit Massen: Und wenn verdammtes Heer deiner du wieder kehrst zu Mir, Seligkeit nachstellen! en! so will ich wieder auch zu so fürchte dich nicht sehr, dir Mich in Erbarmen er gehört ins Hellen: Loch, GOTT, dein Troffer, les

mein Ephraim, fucht 4. Bift du arm und gant Gnad in meinen Armen; verlassen, ift duch GOTT gegen ihm, Ich muß mich gleich die Menschen halsen, sein ervarmen; Der Un-halt dich Gott in seiner muth fallt Mir init Ge: Sut, wohl mir, wenn ich walt, mein Eingeweide sag und poch : GOtt, mein

5. Laß es hageln, laß es 8. Kommt, alle Sünder wittern, laß die Welt voll

lebet noch.

Seele, mas beirubft und Schape, mas fouft ber qualit bu bich? wenn ich Welt gefallt, brauf ich BOER Die Noth befehle, mein'n Sinn nicht febe, fan ich troten veftiglich, bas bleibet in ber Welt. buld ich viel, fo jag ich Ein'n Schaf bab ich im boch: Gott, mem Leben, Simmel, ber Jefies Ebris lebet noch.

503.M. Berglich thut Beilgen Beift. mich verlangen.

rheben boch, und geben, grofre Liebe fenn? pos ibn'n nuget, bier gett: 7. Dun folt ich mich ere

Ich und auch bert.

mit auch alfo fenn: benn mach's, wies 3hm gefallt. De jeitliche Freuden brin: 8. Amen, nun will ich

ger uns emge Dein.

Antegen mein, und 504.217el. Wer feinen

gelucte, bas tommt allem Lebt jemand fo wie ich, pon Gott, ich weiche nicht Le fo lebt er feliglich, was puruce, und fleb in meiner ich fucht allem Ctunden, Doth, wie tan er mich bab ich nun einft gefun-

Bottes, Er ift bein, fcmebtibenn haffen, ber treu Dothe Das Creupe noch fo boch, belfer mein ? Sa, wenn die GOEE, bein Schirmer, Roth am groften, fo will febet noch. er ben mir fenn.
6. Rebre mieder, meine 5. Reichtbum und alle

ftus beißt, ift über alle Schane, ichencft uns ben

6. Ibn hab ich einges fcbloffen in meines Ders Reinen hot Gott verlaf Bene Schrein, fein Blut fen, ber 3hm vertraut bat er vergoffen für mich illieit, und ob ihn gleich arm's Wurmefein, mich siel baffen , gefchicht ibm Damit ju erlofen von ems loch fein Leid, Gott will ger Ungft und Dein. Die tie Seinen fchugen, julent font auf Diefer Erben boch

geigen, banctbar für folche

2. Mein iche Gott beim Gnad : ich geb mich Gott Bie. Er mache, wies 3hm ju eigen, mit allem, mas ich afallt, ju Rug mein'r ar bab. Wie ere mit mir nen Geele ; In Diefer ar will machen, fen ihm all's am Welt ift boch nur beimgefiellt; 3ch b'febl Gens und Leiben, und 3hm all' mein' Sachen, Er

Schlieffen Die schlechte Lies 3. Ereulich will ich Gott belein; Derr, burch bein biten, und nehmen jum Blut : Bergieffen lag mich Broftand, in allen meinen bein'n Erben fenn. Go bab Dithen, Ihm beb'r als ich all's auf Erben, mas mir befannt : Um G'duld mich erfreuet ichon: Im mil ich ftete bitten in all'm Simmel foll mir merben Uniegen mein, Er wird die emge Gnaben : Eron.

4 Mi's Gluck und Un JEfirm halt.

den, ich bin der Corgen je hittrer im Betrüben, je loß, und sitz in ICSUsusser in dem Lieben, ver-School.

2. Ich af das Thranen: völl'ge Ewigkeit. Brod, und gramte mich 9. Dis qualet mich ans schier todt, ich ließ das noch, daß ich vom Lebens. Welt : Getummel, und Joch nicht kan erloset were hatt' hinauf gen Himmel den; Ad! reiß mich von mein hern und Sinn ges der Erden, daß ich in Ewigs richt't, allein ich fand ihn keit geniesse viele Freud. mid)t.

mich zu, verfrrach mir fliffe matt, die Erde macht mit Ruh, die Wollust guldne vange; Mein JEsu, wir Zeiten, die Hoffart Herr- so lange? Lich! nimm mic lichkeiten, die Augen: Luft aus der Welt ins gulon: viel Gut, zu lencken mei: himmels Zelt. nen Muth.

4. Kahr, Welt, fahr im: mer hin! sprach ich in meinem Ginn, denn deine Lieb: lichkeiten vergehen mit den Zeiten! Ben dir ift Meine Sorgen, Angt kein Gewinn. Fahr, Welt, Ist und Plagen laufer fahr immer hin!

gesagt, da mirs schon Freu- das der HENN alleite de bracht, Er gab sich zu kennt, werd, Gott Lot! geniessen, mit tausend Lie-nicht ewig senn, nach den bes : Kussen, den meine Regen wird ein Schein ves Geele liebt, der mich vor: ler tausend Connen = Bi= hin betrubt.

6. Halt ein du Thranen: erquicken. Vach, und Hery: erzwung: nes Ach! sest kommt nach gesäet, wird zur Frewe bitterm Leiden, mit vielen wachsen aus: wenn die sussen Freuden, JEsus, der Dornen abgemähet; Soliebste Freund, den meine trägt man die Frucht zu Seele mennt.

hort, mein Weinen ift ge- mel wieder fren; . Nach kehrt in Lachen, mein Bei dem Kämpfen, nach dem truben ift suß ermunsch: Streiten kommen die Er: tes Lieben: Der himmel quickungs : Zeiten. tropfelt ab die werthe 3. Wenn man Rosen Seelen : Gab.

wandelt mir bie Zeit in

10. Ich bin des Lebens 3. Die Welt drang auf fatt, von vielem Ereute

> 505. Miel. Freu dich sehr, o meine Geele.

mit der Zeit in End; as 5. Kaum war das Wort les Seufzen, alles Klager, cken meinen matten Gest

2. Meine Saat, die ich Haus: Wenn ein Wenter 7. Mein Seuftzen ist er: ist vorben, wird der Him-

will abbrechen, muß man 8. Was mir bracht bittre leiden in der Still, daß Bein, muß jego juffe sonn, und auch die Dornen fte:

chen ,

den; es geht alles, mie Tag: auf ben Abend folgt GOTT mill: Er bat um ber Morgen, und Die Kreus ein Biel gezeigt, bas man be nach ben Gorgen.

Will man bier bas Mei: /506. In eigener Del. nod finden, fo muß man

erft überminden.

mit Creugen ift befest : ichon Dlas vergennen : bier muß man fich nicht Bas wimmerft bu? Golt entfernen, ob Er gleich ber nicht belfen fonnen, mit Blut benest; Bu ber nach bem Blis gicht Dem Schlog ber Ewig heitern Sonnen: Schein? feit fommt fein Menich Rur frich binein:

bin fonder Streit, Die in | 2. Betrübter Chrift! Der

Gronen.

mele Rlarbeit febn, ausfeinem Rluß, der bir jum viel Drubfal bergefommen : Bepfviel ift, betrabter barum fiebet man fie ftebn Chrift!

phiret.

munden.

unverructt: feine Rreund mels : Seld. und Sochjeit , Gdfie wer: 4. Die Capferfeit ift aluctt. Sieg ! nach .

7. Darum trage beine Tapferfeit.

Bemitter leget fich : Dach Krieger wollen bem Blig und Donner weil fie bas End des Rries folag folgt ein angenehmer ges nicht erfeben. Gin

unfer Beg geht Dur frifch binein! es ben Sternen, ber bas rothe Meer mird bir

Salems Mauren mobi bu in Schwermuth bift, nen, jeigen ihre Dornens ermuntre bich und beine fchwache Ginnen: Das 5. Es find warlich alle fchwere Creus mird boch Frommen, die bes him einmahl jerrinnen gleich

por Des Lammes Stubl 3. Der Simmels: Selb und Ehron, prangend in bat einen Weg befiellt, ben ber Ehren Eron, und niemand weiß; Eh fein mit Palmen ausgezieret, Bolck folte fincken, muß weil fie glucflich trium elbft bas Meer auf Diefes Belben Winden jur Maus 6. Bottes Ordnung fte er fenn, Er berricht im

bet vefte, und bleibt emig Sluthen : Felb, ber Sims

ben nach bem Streit be jedergeit bereit, Durch Ifrael behalt ben Creus und Schmach und geführtem burch bie frause Wellen Rampf und Rrieg. Ca ju bringen burch, fein maan wird nicht gefunden, Sturm : Wind tan fie fale wo man nicht hat uber fen; Sie halt uns veft in feter Gicherheit , Die

Retten , meine Geel, und 5. Gin Rrieges , Mann bulde dich! GOEE wird muß tapfer halten an, es Dich gemiß erretten. Das fteht nicht wohl, menn Chris 2 4

Christ ift auch, ver tapferjes dem, der unfer Creut kampfen kan, ein Krieges getragen, am Creupes: Stamm. Es ifi kein Rinders Mailu.

so bald sein Lauf zu Ezide 12. Wer wandern soll, lauft! Was einmal angesniuß oftmals Traurens: fangen, das nimmit einsvoll durch Berg und Thal gegangen, du folge nach, gen: so mus ein Ehrist und tritt nur tapfer drauf. auch nach dem himmel rin: Es horet auf.

wird ia nicht ewig senn zwandern foll. es ift ein Reich, der seinen 13. Ach! fuffer Chrift, Boden zeiget, man fieht wenn du nur ben mir bift, den Grund, wenn alles aus so will ich auch mein Leben geneiget. Drum bilde dir willig enden, ju dir, mein

Creupes Pein.

zerbricht der kalte Tod; suffer Christ! hindurch, hindurch, and Jesus int der Erd: und 507. Mel. Christus, folge deinem Fuhrer, dein Meer : Regierer, der watet durch, und tritt für dich in

dich nicht lassen wird, Er te Geele! Warum liegst wird fein Schaaf auf seu du GOTT jum Spott in nen Achseln tragen, es war: der Schwermuths. Höhle? und ob du dich verirrt, Erssein Kampfen deinen Troff, ift dein Hirt.

10. Auf! schwacher Ginn, worben, dampfen. wirf allen Kummer bin, 2. Schüttle teinen Ropf und schicke dich, die Tiefel und sprich: Fleuch, du alte durch zu waten: Kommt Schlauge! Was erneurst schon ein Sturm, bein JE du deinen Stich, machst sus wird dir rathen, und mir angst ind bange? Ist helsen aus, der Tod ist dir nicht der Kopf zer: dein Gewinn. Auf! schwa: knickt, und ich bin durchs

cher Siun.

11. Der Christen: Stand dir entzückt in den Saal ift hier also bewandt, colder Freuden? muß ein Creup das andre 3. Wifft du mir die

6. Es höret auf ein Ding, Tand der Christen Stand. Der herr ift vorzund tiefe Pfüßen brin: gen, und leiden viel; ber

7. Des Creuzes Pein muß oft geben Zull, wer

wie suffen Mectar ein des Gott, will ich mich gang: lich wenden, und tragen, 8. Die Centner: Noth mas nir auferleget ift, ach!

> der uns selig macht.

Koth die Centner: Noth. Schwing dich auf zu dei: 9. Er ist der Hirt, der Suem GOtt, du betrüb: tet schon auf dich der Engel Merckst du nicht des Sa: Wagen jum sichern Schuk, tans List? Er will durch den JEsus Christ dir er:

Leiden meines Heilands

Creuțe jagen. Go ging Cunden für? Wohat Gott

befoh!

befehlen, bag mein Ur, ber Welt, Das mir nicht gut theil uber mir ich ben bir mare? Weme brennt bas fell bolen? Wer bat bir bie Sternen : Licht? Boju ift Macht gefcheneit, andre ju gegeben Luft und Maffer? verbammen, der bu felbft bient es nicht mir und boch liegft verfendt in ber meinem Leben?

Dollen Glammen ? ollen Flammen? 9. Weme mirb bas Efb: 4. Sab ich mas nicht reich nag von bem Than tocht gethan, ift mire leid und Regen ? Weme grunet pon Bergen; ba bingegen laub und Gras? Weme nehm ich an Chrifti Blut fullt ber Gegen Berg und und Schmergen ; benn bas Thaler, Feld und Bald? Die Rausion meiner Bahrlich, mir jur Kreube, Miffethaten; bring ich bis bat ich meinen Aufenthalt pot GOttee Thron, ift mir bab und Leibes , Beibe. wohl gerathen. 10. Meine Geele lebt

5. Chrifti Unfchuld ift in mir durch Die fuffe Leb: mein Ruhm, fein Recht ren,; fo Die Chriften mit meine Erone, fein Ber Gebuhr alle Lage boren. Dienft mein Eigenthume GOLE eröffnet fruh und ba ich fren in mobne, ale fpat meinen Beift und in einem veften Schloß, Ginnen, bag fie feines bas fein Feind tan fallen, Beiftes Gnab in fich gie bracht er gleich bavor Ber ben tonnen.

Ei. 2Bas find ber Dros fchok, und Gefahr der Sol

len. pheten Bort und Apoftel 6. Sturme Teufel, und Schreiben, als ein Licht im bu Lob, mas tont ihr mir buncfeln Ort, Sacfeln Die fchaben? Dect mich boch vertreiben meines Bergens in meiner Roth Gott mit Kinffernit, und in Glaus feiner Gnaden : ber GDtt, bens : Gachen Das Gemif ber mir feinen Gobu felbft fen fein gewiß und recht verehrt aus Liebe, daß Grund voft machen? ber em'ae Spott und 12. Nun auf diejen beile

mich bort nicht gen Grund bau ich mein Sohn Bemuthe, febe, wie ber

petri be-

7. Schrene, tolle Belt, Sollen Sund gmar bamie es feb mir Gott nicht ge: ber mute: Gleichwol muß mogen. Es ift lauter Tdu er laffen febn, mas Gott fcberen, und im Grund er aufgerichtet; Aber fcbanbe logen! Bare Gott mir lich muß vergebn, mas er gram und feind, murb' Er felber bichtet ... feine Baben, Die mein 13. 3ch bin GOttes,

eigen worden fepub, mobl Gott if mein! Der ift, ber uns fcheibe? Dringt bebalten baben. 8. Denn mas ift im Dim bas liebe Creus berein mit

mele , Belt , mas im tiefen bem birtern Leibe : Lag es Deere ? Bad ift Gutes in bringen, tommt es boch

von geliebten bricht, schwind ein Loch, wenn es leitet: dazu GOTT will wenden.

ten, die gerathen selten Geiftes? wohl ohne Zucht und Ru: | 2. Uns wegen seines Mas ich fliehen, wenn er mich zu keiner Zeit troftlos in von meiner Sund auf was Angst und Noth uns las Suts will ziehen?

wohl geweint, darf nicht stehet.

zu gewarten.

*i*war bringt das Jahr, wornach sich stetes regen. ter Freud und Lachen.

warts, laß des Trostes Ker: Geistes Fülle. hen dich entzünden mehr helfen, Amen.

euch lieben Chris sten g'mein.

512 as kan uns kommen Herr Jesus Christ, der an für Noth, so uns unfre Hetgen bauet durch

Handen, spriset uns mit himmels und friegt ges Brobt, und auf die Weide eranicfet unfre Geel, und fühlet 14. Kinder, die der Ba: mit dem Waffer : Quell ter soll ziehn zu allem Gu-fein's werthen Seilgen

then: Bin ich denn nun mens groß Er führt auf Sottes Kind, warum will rechter Straffen, und thut jen; darum wir ftetig . mus 15. Es ist herplich gut thig senn, auch in des Togemennt mit der Christen des Schatt'n und Pein; Plagen. Wer hier zeitlich Denn uns der hErr ben:

ewig klagen; sondern hat 3. Dein Stab, mit dem pollkommue Lust dort in du leiten thust, uns trostet Christi- Garten, dem er und auch strafet, das Creut einig recht bewust, endlich dampfet des Fleisches guft, daß es nicht Schaden schaff 16. Gottes Rinder fden fet dem Geiffe durch Der traurig und mit Gunden Gift, die alles Bos Thranen; Aber endlich se (leider!) fift, und thut

fie fich sehnen. Denn es 4. Du einen Tisch bes fommt die Erndte Zeit, da reitet haft, den stetes wir fie Garben machen, da wird anschauen, dein's heilgen all thr Gram und Leid lau: Wortes werthe Kost, die mir im Hernen fauen; 17. En! so faß, o Christen: Wenn uns des Feindes List Dern! alle deine Schmer anfallt, dieselb denn unfre Ben, wirf fie frolich hinter: Seel erhalt, samt deines

s. Dein Gute und Barme und mehr. Gib dem grof herzigkeit uns, HErre, fols fen Ramen deines GOttes gen werden von nun an Preis und Ehr, Er wird vis in Ewigkeit, daß wir allhier auf Erden durch fes ligmachend Glauben senn 508. Mel. Tun freut dort offenbahr im Saale dein, Bürger und Hauss

genoffen.

Das helf uns ber 6. der HENRE weidet, und Glauben, der recht thatig

H

geleift't: fo forecht einmu nachgutragen. thia : Amen.

#### 509. Mel. Huf meinen lieben GOtt.

20 arum betrübft du bich, tommt ju gute. und thuft fo angftig: 8. Nicht ben lich, mein Berg, als ob bein ich : Gott, ber in Chris Sagen und tiglich Jami fio fich mit bir verfohnt, mertlagen bas Leiden tonte erfeunet, Den Dein Beift ftillen, und andern Got Bater nennet, der bat nie tes Willen ?

2. D nein! ed ift gefehlt! bir ift fchon jugejablt des ac.

tanft ertragen.

fren, das dein GDit ift Freuden. getren, und nicht von Ser! Ben schläget, noch allzuviel 510.M. Berglich thut aufleger: Die Bunden 510.M. will verbinden, und belfen überminben.

Cobu, Der emge Gnaden, mein Berne fpringt, und Ehron, hat fich um beinet jeto viel geschwinder, als wegen mir mehr benn taus pormale, Pfalmen fingt? fend Schlägen am Creuge Das Waffer ift verfloffen. laffen murgen: D einen mir ife bie Gnaben Chur theuren Burgen!

Du, fein' Arbeit bringt bir mir. Rub, fein Sterben in Dein Leben: Wirft du Ihm ergeben, fo mirb fein Spott noch mehr gedacht

Leid perfuffen.

6. Bon feiner Creuves scriffen, halt mir nun wies Laft du faum ein Spanlein ber fur den Eroft; wolt

ift, und Gott den Bater baft, mein Bern, auf bich schauet; Durch Ihne, ju nehmen! Drum wollk samt bem Beilgen Geift, bu bich nicht schamen, noch auf daß werd Diefer Bunfch fo barurer flagen, es Wefu

7. Die fundliche Begier, die annoch wohnt in bir. will in bergleichen Dtos then ber fromme Batet todien, wie fonft der El tern Ruthe ten Rinbern

8. Dicht bend, er haffe ungewogen Die Liebe aus: geregen.

9. Run, Jefu, liebfter Creunes Maag und Men Sort! ich manbre willig Gott bat bestimmt fort Durch Diefes That der Die Lange , wie lange fet Ebranen, nur ift mein ne Plagen bu jolt und BBanich und Sehnen : Lag mich nach Creus und Leis 3. Doch dich bareb er den bald tommen ju ben

mich verlangen.

Sein allerliebster 2Bas lacht ihr Babels: nun wieber aufgeschloffen : 5. Er ift verfucht wie GDET gurnet nicht mit

2. 3hr fichre flolge Geer Dich len habt mich burch euren beilges Buffen dir all bein ju qualen, allein der treue (BOSE, ber mir bas Dern

ihr Ihn wissen: GOTT/511. Mel. Zion klagt gurnet nicht mit mir.

3. Wie sicher mar mein mit Ungst und zc. Leben, als ich in Babel Weg, mein Hert, mit war; ich war der Lust erges Den Gedancken, als ben, und stund doch in G ; ob du versiossen wärst! fahr des Todes und Der bleib in GOttes Wort und Hölle. Biel besser sprech Schrancken, da du anders ich hier an der Wersoh: rede. horst. Bist du bos nungs: Stelle: GOTT und ungerecht, en jo ift jurnet nicht mit mir.

Sünden mich schrecklich verdienet, sincle nicht, zugericht't, allein, GOtt GOtt ist versühnet. lagt mich finden fein gna: 2. Du bift, wie die Mens dig Angeficht: in meines schen alle, angesteckt mit JEsn Blute, darin ich mich Sunden : Gift, welches verlier, kommt mir das Adam mit dem Falle famt Wort ju gute: GOTT der Schlangen angestift't:

cket, mein Hern war sehr nicht Noth: ien gerroft, betrübt! Nun hat mich Gott wird dem Flehen Gott erquicket, der mich in und Abbitten nicht ver-Christo liebt: nun tritt die schmaben.

Christen schönste Zier, in Herne. mir.

an die Grabes:Thur ju re: jogen werde. den und zu schreiben : GOtt 5. Rein Sirt fan surnet nicht mit mit.

Bott fromm und schlecht. 4. Zwar haben meine Haft du Zorn und Tod

zürnet nicht mit mir. Aber so du fehrst zu GOtt, 5. Vorhin ging ich gebu: und dich besierst, hats

Freuden: Sonne nach kur: 3. Er ist ja kein Bar noch ger Pein herfür, ich schren Lowe, der sich nur nach mit Hergens : Wonne: Blute sehnt, sein Hern ift Gott gurnet nicht mit mir. ju lauter Ereue und jur 6. Ach! wustet ihrs, ihr Sanftmuth angewöhnt, Spotter, was das für Feu: GOTT hat einen Bater: de bringt, wenn JEsus Sinu, unser Jammer niein Erretter, mir recht fammert Ihn, unger Unins Herze dringt, ihr wur: gluck ift jein Schmerze, det mir nicht gonnen der unser Streben tranckt fein

Wahrheit sagen können: 4. So wahrhaftig als GOTE zurnet nicht mit Ich lebe, ich will keines Sunders Tod, sondern daß 7. So lacht ihr Babels: er sich ergebe an mich aus Kinder, bis euch der Fluch dem Sunden : Koth. GOts hinreist! laß du mich ar: tes Freud ist, wenn auf Erd men Gunder, HErr Christ, ein Verirrter widerkehrt, durch deinen Geist nur in will nicht, daß aus seiner dem Stande bleiben, bis heerde das geringft ent;

> fleißig gehen nach Schaaf,

Schaaf, bas fich verlauft : Schuld alle Lage laffet Soltft Du Goties Berge ichweben, burch bas gange feben, mie fich ba ber Rum: Gunden : Leben.

mer hauft, wie es durftet, 10. Run fo ruh und fen jacht und brenut nach bem, sufrieden, Geele, Die bu ber fich a getreunt von traurig bift : 20as wilt bu Ihm, und auch von ben bich viel ermuten, ba es Seinen, wurdeft du ver nicht vonnothen ift? Deis ner Gunben groffes Deer, Liebe meinen.

6. Bott ber liebt nicht mie es fcheinet, ift nicht nur die Frommen, Die in mehr, gegen Gottes Bert feinem Sauje fennd, fon ju jagen, als mas mir mit

bern auch die 3hm genem Fingern tragen.

men durch ben grimm'gen 11. 2Baren taufend Welt Geelen Reind, ber bort in ju finden, von bem boch? ber Solle fist, und ber ften jugericht't, sund bu Menichen Berg erhipt batteft alle Gunden, fo wider den, der, wenn fich barinnen find , verricht't; reget fein Tug, alle Belt Bar es viel, Dech lange bemeget. nicht ip viel, bag bas helle

7. Dennech bleibt in Lies Licht feiner Gnaben biet bes : Slammen fein Ber: auf Erden Dadurch font

langen alleit groß, ruft erloschet merben.

und locket und jufammen 12. Dein GOtt! offne in den weiten Simmele mir Die Pforten folcher Schoof! Ber fich nun ba Bohlgewogenheit, ftellt ein, fuchet fren und mich allgeit aller Orten los ju fenn aus des Sasichmecken beine Guffiafeit! tans Reich und Rachen, Liebe mich, und treib mich ber macht Gott und Engan, bag ich bich, fo gut ich fan, wiederum umfang gel lachen.

8. Bott und alles Beer und liebe, und ja nun

boch droben, bem ber Sim nicht mehr berrube. mel fchweigen muß, menn fie ihren Schöpfer loben, 512.17. Lebt jemand jauchten uber unfre Buf;

Aber was gefündigt ift, das verdectt Er, und ver Der feinen IECUM gift, wie wir Ihn beleidigt D balt, fo lang ibn

ergieffen, fein Grund fan ichant in Gefu bier bie offne fo grundles fenn, tein Lebens : Ebur.

gegen GOET und feiner und fie von feinem Ructen

so wie ich.

haben, alles, alles ift ver: qualt die Belt, und Jefum nicht will laffen auf 9. Rein' See fan fich fo feines Levens Straffen, ber

Strom fo gewaltig flieffen, 2. Wer feinen Jefum gegen Gott ift alles flein, fast in aller Creuges : Yaft,

buld, Die Er über unfre auf Jefum nur fan bru: cfen .

cken, dem macht sie JEsus schwebe, un Cod mit JEsu leicht, und hat die Ruh lebe, mein JESUS bleis erreicht.

3. Wer schwinget seinen und für. Sinn zu seinem JESU hin, und läßt die Glau: 513. Mr. Tun dancket Higel, der tritt die Him: mels : Bahn mit seinem JEGU an.

Blut und Muth.

5. Wem JESUS alles Glauben halt. Tod besiegt.

nicht lagt, die zugeschiekten wiß, und fehlet nicht. ift mein Lauf.

schwer, ach! Jesu, hilf trauen, so sich auf Fleisch Erent geschwärtet; von schen Kind; denn auch die ich flieb, ich flieh allieit in fterblich find.

v JEBU, Lebens: Hort! gen, die muffen Zeugen dein Leib und Blut nich senn, wie nichtig ihr Verstärcken in allen meinen mogen, wie wandelbar ihr Wercken, du bist, HENN Genn, und ihrer Hoheit JESU! mein, ich bin, Pracht: wie maucher Un: Herr JEGU! dein.

schon, o JESU, meine 5. Weit sichrer ist mein

bet mir mein alles für

# alle GOtt.

ESU an.
4. Wer JESU Lippen Wohl dem! der Jacobs
4. Wer JESU Lippen Wolfer ehrt, und seine Stiftung sich erwählet, der, was sein lehrt, wer JEGU reine Heine Keitze kranckt, voll Hoffs Wunden auf seine Seel nung Ihm erzählet, der gebunden, dem gehet JEu seine Zuversicht vest auf Blut durch Geel, Geift, den HERNEN stellt, der alle spuise thut, und allen

ift, der recht den Himmel 2. Unmöglich ifts, daß kußt, sein Hern kan schon den sein' Hoffnung kan bes auf Erden der Simmel trügen, der Gottes 2Babs: JEsu werden, fein Leben heit traut, Die nimmer: ift vergnügt, sein Too den mehr kan lugen, der DErr ift gut und fromin, und Ich halte Iksum was sein Wort verspricht, vest, mein JESUS mich das folget in der That ge:

Plagen hilft Jejus mir 3. Wie gut ifts, auf den mit tragen, ich flieh gen HENRIt, und wicht auf Himmel auf, mein Jesus Menschen bauen! wie eis tel, schwach und falich, 7. Die Flügel sind zwar wie schnet ist das Verund wehr, vom heissen verlakt, und einig Men: JESU hand geherzet, Gotier selbst auf Erden

meines JEGU Seit. 4. Die sich mit ihrer 8. Ich hore deine Wort, Noth zu ihren Fussen les Err JESU! dein. glücks: Fall ihr Können 9. Ich bin im Himmel schamroth macht.

Eron! in TEGU ich stets Trost, ich weiß, an wen ich glaube,

glaube, tros ! bag bie grote far meinen Arm. bag ich Roth mir fold Bertrauen nach fonft nichts trachte. taube ju bem, ber ewiglals mas bu felber bift. 21ch ! bleibt, bem rechen Qun nimm, mein Gottt mich ber : Dann dent feine mir, entreiffe mich ber Moth ju groß, ber belfen Belt, und jeuch mich mill und fan. gang nach bir.

6. In 3hm ift meine 11. Lag mich in allem Seel in bochfter Rub unt Creus und auch im Lode Stille, fein' Sand tft un ichmeden, mie freundlich verfürgt, fein Gnaden du mir bif, lag mich Die voller Bille ift unverdn Schuld nicht ichreden, bert gut: unendlich feine die BESUS ichmerglich Rraft, Die ffere von Altere anug fcon langft an meis ber bat Gulf und Rath ner Statt gebust, und bir

aefchafft.

7. Drum halt ich mich jablet bat ju GOZZ, und bas iff 12. Lag feine Wunden Rreube, wenn mir alebann an meinem erquictes Berg Ende ein fichres Frep mein nach aberftanbnem Leite Schloß fenn , Dabin mein fich feiner Bobithat Geift fich mende, wenn rubmt, und ibm mit gan mich mein Bern Bem Rleiß ein Danct : Lied bammt ; menn Gatan noch fingen fan ju feines Da julest fein Deil an mit mens Dreis. perfucht, und arimmia an

8. Las Du mich nur, mein mich fest.

GOTT, Dein Lob bier ju 13. Dag, wie ich JEGU erboben, nicht faul und bier mich gang ju eigen trage fenn, wie du nie auf gebe, bort, mo Er herricht mein Rleben ju merchen und lebt, ich emig mit Ihm. mube mirft, und flete ven lebe , als jein ertauftes Rindheit an fcmenglich viel an mir Braut, Die in ber Schmach!

haft Guts gethan.

9. Gib, bat ich ferner vertraut. auch an bir veft bangen 14. Daf an bem Freus bleibe, bag meber Glack ben Drt, morinnen Beis noch Noth mich von ber fer mohnen, auch ich bich, Babn abtreibe, Die bein meinen Bott, in allen Bebot mir heigt : gib neuen bren Verfonen, in beinem Beift und Rraft , in uben flaren Licht, vollfommen immerdar Die gute, Ritter, fennen fan, und mit ber

tel ift, ich für mein 2Bobl: achte, noch Kleifch)

fo uber: But, und trene merthe beit bier Er fich ichon bet

mein Gott, burch fich bei

Engel Schaar ein Danck

10. Daß michte, mas ei lied fimmen an.

IX. Mon

## IX. Von der Freudigkeit des Glaubens.

514. Mel. O IESusauf dich, mein Jesus allezeit.

Christ, mein's 2c. tur Herz ju dieser Zeit, so oft ein: Solt mir GOtt nicht ich nur an IEsum benck, genädig senn? und mich in seine Wunden senck.

Geist in dir, was Ruh und was jur Versöhnung no: Freude schencker mir ber thig war, mit mir hat es Glaub an dich, o JEGlinun fein' Gefahr. Chrift, der du mein Ein und Alles biff.

all' Luft der Welt veracht; tigkeit, hebt zwischen Gott wenn mein Sinn ift zu dir jund mir den Streit. Erd inir gericht't, die graut, ich acht ihr nicht.

fur mich stirbse, mir Gnade, verklagen kan. Leben, Fried erwiehst.

wahr, wie du dich mir Schoof: Will, was er will. giebst gank und gar.

Tuht es nicht, noch steht auf dieser Erd. es still.

und Zuversicht erweckt an und schrepet: Glaub' nur

8. Wenn ich im Glauben ch GOTT! in was ben dir sieh, und in die ro: Freudigkeit then Wunden seh, die du schwingt sich mein für mich trägst, fällt mir

9. Ondrig Er ift, Er kan traun nicht mehr zurnen: 2. Wie freuet sich mein Sein Sohn hat verricht't,

10. Wiewol ich noch ein Sunder bin, so nimmt die 3. Wenn ich dich recht und Gunt doch JEsus hin, und wohl betracht, mein Herkschenckt mir sein' Gereche

11. Vin ich durch Ihn gerecht vor Gott, ift mir 4. In was für Liebe setzet all' Anklag nur ein Spott, mich die Liebe, so bezwun-wenn JEsus mich vertritt, gen dich, daß du des Todes komm an, der mich sodenn

12. ABenn ich mit GOtt 5. Das hert wird gang den Frieden hab, des mah: in mir entzund't aus Liebiren Glaubens Frucht und zu dir und Haß der Sund: Gab, so ruh und schlaf ich so bald es deiner wird geissanft und sill ins Waters

13. Und bin gewiß, daß 6. Es wünschet nur dich kein' Gefahr, kein' Noth, und allein in dich gant tief Tod, ja der Teufel gar von ju sincken ein, nur dich, meinem GOtt mirb scheis nur dich es haben will, eh den werd, so lang ich leb

14. Denn, hErr, bein 7. Nun was für Trost Geift selbst trostet mich, dir der Glaube nicht! Ich vestiglich, du bist ein Stind trau und trope ungescheut und Erd' des Heils, nicht

Sas

Don ber freudigfeit des Glaubens. 449

Satans, fondern Willis Mubm ausbreiten frner

um und um.

Theils.

15. Der Reind findt an 23. Wenn aber fich bas Dir feine Macht , Du wirft Leben fchleuft , und meine ben Tag und Racht ber Seel uch gang ergenst in macht durch meinen und dich, Der Gefu, mit mas ber Engel Schut, mas bir Treud werd ich bich lob'n begegnet, ift bein Rus.

bitt und fcbren , Er last 515. M7. Ach! was foll Dich nicht , er fieht dir ben ; ich Gunder machen. periag in beiner Schwacht 2lles ift an GOTECS beit nicht, mas bu richt Segen, und an feiner tanft , er felbft verricht't.

Bott gefallt, das glaubig Gott fein' Soffnung fer ju ihm ift gefiellt , fchweigt Bet,ber behalt gang unvergleich ber Rund , er hot liget , einen fregen Belden-bie Bitt fein's Geiftes , ber Muth. bich mobil vertritt.

inniglich mein' Geel und ches Gut beicheret, ift und Beif erfreuct fich , wenn bleibet imig mein. Der Wins Rame, Graft und mich munderlich geführet.

mir beweift.

ibm die Beuchler allejamt : felten findt. und wer ibn bat, ichon fe: 4. Doffnung fan bas

len bier auf Diefer Erd : bat alles feine Beit.

in Emiafeit!

Gnab gelegen, uber alieb 17. Dein Geufgen allgeit Geld und Gut. 2Ber auf

2. Der mich hat bieber 18. Db biefen Eroft gang erndbret, und mir man: Beift fo machtig fich in und noch leitet, und regie:

ret , wird binfort mein

19. Welch herrlich mad: Belfer fenn. tig Runft . Stuck ift Der 2. Diel bemuben fich unt Glaub an dich, Derr Jeju Gachen, Die nur Gorg und Chrift! er machet beilig, Uuruh machen, und gang freudige Muthe, er schafft unbeffandig find; 3ch be: und wirefet alles Guts. gehr nach bem ju ringen, 20. Wer ibn nicht hat, mas Bergnugung pflegt ju

ber wird perdammt , mit bringen , und man jest gar

lig ift, er lebt und ftirbt ein Bers er juiden, med ich mabret Chrift. wunfche, wird fich schiefen, 21. Drum, Jeju, ftarce fo es anders Gott gefallt. fur und fur den wahren Meine Geele, Leib und Les Glauben , daß ich bir vers ben hab ich feiner Guad ers tran, bich lieb, bir leb, geben , und ibm alles

und fterb , fo bieibt die Ge heinigeftellt, ligfeit mein Eth. 5. Er weiß schon nach 22. Go lang ich benn feinem Willen mein Berals Pilger merd noch mal langen ju erfüllen, es Go lange will ich beinen hab ihmt nichts vorzuschreis will, bin ich bereit.

hier leben, will ich Ihm 5. Hoch so hoch du kanft Strom dabin.

516.M. Duniein, du du du sein bift. mein schönstes 2c.

ju deinem Jesu bin! Er und Erde muß verschwins dein einig Leben: will die finden die mahre Ruh. Welt kein'n Ort bir geben : ben Ihm ist Plas.

immer weiter, in die Soh zu JEsu auf! an, hinan die Glaubens Leiter, flet: Auf meinen lieben GOtt tre mit geschwindem Lauf, Utrau ich in Angst und Truß.

angehalten, an die starcke ansicht, will ich verzagen TEsus: Treu, laße du, laß nicht, auf Christum will du Gott nur walten, seine ich bauen, und ihm allein Gut ift täglich neu! Er vertrauen: Ihm will ich mennts recht gut. Wenn mich ergeben im Tod und die Feinde dich anfallen, auch im Leben. mussen sie jurucke prallen, 3.Ob mich der Cod nimmt hab guten Muth.

tes Kammer, die dir JEsus mein Leben, dem thu ich aufgethan! flag und sag mich ergeben: ich flerb heut Ihm beinen Jamer, schrepe oder morgen, mein Geet Ihn um Hulfe an, Er fieht wird Gott verforgen.

ben, wie Gott will, so mußzder ben. Wenn dich alle es bleiben, wenn GOtt Menschen haffen, kan und ill, bin ich bereit. will er dich nicht lassen, 6. Soll ich langer all das glaube fren.

nicht widerstreben, ich verserheben beine Ginnen von lasse mich auf Ihn: Ist der Erd, schwinge dich, doch nichts, das lang bes dem zu ergeben, was du stehet, alles Irrdische ver hast, der dein ist werth! gehet, und fährt wie ein dein JEsus ift, der um dich so treulich wirbet, und für dich aus Liebe ftirbet, drum

6. Auf! hinauf, was dres ben, suche, trachte doch als Sfuf! hinauf zu beiner lein dahin, wo dein JE: Freude, meine Seele, sus: sonst verfluche allen hern und Ginn! weg, bin- schnoden Gunden : Sinn. weg mit deinem Leide, bin, Bum Simmel ju! Welt ist dein Schap. JEsus ift den, nur ben Jesu ift zu

2. Fort! nur fort, steig 517. Mel. Wo soll ich fliehen hin.

GOTT ift dein Schutz, Noth, der kan mich allzeit Wesus bleibet bein Be- retten aus Trubsal, Angst schirmer wider alle Geels und Nothen; Mein Uns Bestürmer, und bietet gluck kan er wenden, sicht all's in seinen Sanden.

3. Best, fein vest dich 2. Ob mich mein' Gund

bin, Sterben ift mein Ges 4. Ein, hinein in GOt winn, und Chriftus ift

4. O mein Derr Jefu 3hn im Glauben fiebet an, Chriff! ber bu fo g'bulbig ten Bunder Mann. biff fur mich am Crens ge. s. Dier iff bie Burg fur

forben , haft mir bas Deit alle Roth, Die Gegen Gur ermerben, auch une allen fur Soll und Cod; Die jugleiche bas emge Sim Quell, baraus bas Leben

metreiche. 5. Erbore gnabig mich, und Rummer fillt, mit mein Eroft, bas bitt ich Gnab erfullt.

bich , bilf mir am legten 6. Sturmt auf une bie Ende, nimm mich in beine Berfuchung loe, moblan? Dande, daß ich felig abi wir treten ju ihm blog, ba fcheibe, sur himmelifchen ffarct une unfer Sefus Steube.

6. Amen ju aller Stund Bern aufrichtig ift, ju al forech ich aus Bergens ler Frift. Grund, bu wolleft und 7. Dun fug'fer Jefu, felbft leiten, Derr Chrift, meine Ruh! ich eile Deinen

lich reifen, Umen.

518.27 Erschienen ift anbricht. der berrlich' Lag.

Durch ben innern Geeten: Bluth, ich fuble fiete ber Schmern! fomm, fchaue Gunden Pfeil, brum ich beinen Brautigam, ben ju bir im Glauben eil, Onaben Brunn, bas Bot und fuche Seil. tes:Lamm, am Ereuges 9. Bu beinen Bunben

ben Sugang, ber une ift bes 10. D! unerichopftes

ringe recht, burch Ringen wie ftaret uns beine treue wirft bu GDites Rnecht, Sand, bas ausermablte benn aller Anfall lehret Gnaden Dfand und Liebes bich, mie man in Shin gang Baub !-

Tefue ju, die Sicherheit Sund, fur unfre Schuld, und fuffe Rub, barin ber nur bag bie angefochtne Buffuct finden tan, ber Geel erlang in beiner

quillt, bas Deer, fo Durft

Chrift, wenn nur bas

au allen Zeiten', auf bag Bunben ju, mein Sers wir beinen Damen emig und Glauben latt bith nicht, bis auch bein theus

8. Mein Berk empfins Brich burch, mein anges bet Sturm und Buth, fochmies Bern ! brich auf allen Seiten fromt bie

fliebe ich, in beiner Geiten 2. Dein Jefus reicht bie farct ich mich, ich labe Urme bir, und legt bir mich in beinem Blut, bas Ruh und Leben fur , Die auch , durch beine Liebes. Erone ber Gerechtigfeit, Glut, mir tommt ju gut

reit't jur Geligfeit. Gnaben : Deer, Mraels 3. Gen nur gerroft, und Rubm, und Bione Chr!

ritterlich bewaffne fich. 11. Da hangeft bu aus 4. Die Wunden halt bir groffer Sulb, fur frembe

452 Pom der grendigfeit des Glaubens.

Seiten . Hohl, das Gua is türchten mir uns nicht ben Del. in febr, es soil uns doch ite. Du heil'ger, wirst gelingen: Der Fürste dies wor aller Wett jum Erausser West, wie saur er Schaussel wurdt dein in der Best, wie saur er Schaussel wird dein nicht, das macht, er ist genen Lad die Frenheit ausstricht, ein Abritein kan der Seelen Nach, bringsticht führ felt werten.

uns ju GOft.

13. Eh, wie solltich denn laffen fiehn , und kein'n trautig iewn ich febr ber Danet dazu baben. Er dir, mein 3EEU, ein ilt ken uns noll auf den gere find ich wehre Ind platen it feinem Gift und die Sinden Laft genom den Leit, gert ein den Art.

20. And Deter Laft genom den Leit, gert ben, Kieden das und Berte ! laft fabren das und Berte ! laft fabren das

14. Die em'ge Bort bin, fie babene frin Ber tragt volle Rraft, bier ift die winn, bas Reich GDites

bene Ritterichaft. Wohl muß une bleteen.

an denn, JElu, mein Gertschun! Dir liefre ich hern, 520. Mel. O IESU, Geel und Sinn, ach nimm

ce bin!
519. In eigener Mel.
Ein' vofte Burg, in unferfoll fein Trauer, wer da will, ich will nach freuen , es Gort, ein' gute Bedrimit gedenen: Gein ben Baffen, Er bilft uns fiebt mir ben in allen Inaften aus aller Noch, die ben, nir tan fein Creuk, nuseige habeteroffen. Der fein Leife Jeid mit Ernft ichaben.

res fert nichnt, gruß Macht 2. Ficht nich gleich Unnud veit kief fein graufam gluck an auf allen Eckous Kuftung ist, auf Erd'n ift so foll doch foldes Leid nicht sem s gleichen. mich nicht erichkerken;

2. Mit univer Macht ift Deim Jesus fieht mit nichts gethan, wir findbem in allen Gnaden, mit gar bald verlobren: Estan fein Ungemach, fein fteit't fur ams ber rechte Janimer ichaben.

Mann, den Gott feldst 3. Sad ich nicht Geld bat erkohen. Fragst du noch Gut, noch Auhmund wer er ift. E. beipt IE-Ehre, tränet dieser Manius Ehris, der hErre Zeigel nich doch nicht gar sehdach, und ist fein ander re: Denn JEsis Kebt mie Gott, das Feld muß Erber in allen Gnaden, mit hehalten.

3. Und wenn die Weltkein eine Krmuth nicht,
3. Und wenn die Weltkein Erend schaden.

woll Ceufel mar, und 4. Binich hier gant ver, wolten une verschlingen, acht't, muß unterliegen,

foll boch die folge Belt; Ben! mich fan mein reicher mich nicht befiegen ; Denn Gott vielmehr erabnen. JEfus fieht mir ben in al Denn JEfus fieht mir ben len Gnaben, mir tan fein in allen Gnaben, Er macht Bobn und Gpret, - fein mich groß und reich, beilt Schimmf nicht fcaben. . allen Schaben.

5. Wenn gleich auch Roth II. Duß endlich Grel und Lob mich gant um und Leib von binnen scheis gichet, ift nichts jo schwer ben, fo fabr ich fort von und arg, das mich betru bier ju IChu Freuden: bet, denn IColo fiebt Denn IChus fiedt mir ben mir ben in allen Gnaden, in allen Gnaden, drum und fan auch die Gefahr bringet mir ber Cob gar

mir felbft nicht ichaben. toinen Schaden.
6. Berftoft mich jeders 12. Run traure, werda mann mit Gram und haf will, ich will mich freuen, fen, fan ich mich boch ben es foll fein Erauer Geift Dein micht fraucken laffen, ben mir gedenen! Denn Denn Befus feht mir Jefus ficht mir ben in allen ben in allen Gnaden, und Gnaden; mir fan fein fan die Feinofchaft mir Creun, fein Leid, fein fein Sarlein Schaben. Teufel fchaben.

. 7. Schwebt auf ber gangen Welt nur Ereus und 521.17el. Treuer Da-Leiden, fo lebt mein Geift und hern in lauter Freu-

ben: Denn JEsie fiebt Trolich, frolich, immer mir ben in allen Gnaden, of frolich, benn ich bie in brum kan fein Bergeleid Jeste felt, habe schon ben ber Breube schaben. Dimmel hier. Andre frei 8. Und wenn die Feinde sen ibre Krigen durch bie

noch fo graufant toben, fo ichmere Gorgen Schmers bin ich mobil vermahrt ger, mir fommt gar nichts

und aufgehoben : Denn traurig für.

JEfus fieht mir ben in 2. Weil ich meinen JE-allen Gnaden, Er fchunt fum habe, und an feiner und bectet mich vor ihr Bruft nich labe , fo vers fcmindet alle Dein. Ber rem Schaden.

9. Auch macht die tiefe Ihn liebet, wer Ihn fenin meinem lieben GOET Berge brennet, ber fan voller Freuden : niemals traurig fenn.

Denn Jefus fteht mir ben 3. 200 ich fige, mo ich in allen Gnaden, fo, daß fiebe, wo ich liege, wo ich gur Geligfeit mir nichts gebe, weicht mein Jenes nicht von mir. Er ift mir fan fchaben. 10. Bas frag ich nach ftets an ber Geiten, thut

ber Belt und ihren Schaf mich überall begleiten,

ich bin seine Luft und und all' ewge Freud; Er Zier.

verbunden, nichtes, nicht treue bin. tes wird gefunden, das 5. Ob ich zwar jeso muß Er, mein Brautgam und tel-Taublein senn; so wird mein König, achtet sonften Er doch zu seiner Zeit er: alles wenig, ich bin Ihm sepen dieses, kurpe Leid. fein liebstes Gut.

erkohren, eh ich ihm solt ten Teufel, Holl und Tod: fenu verlohren, must ver Wer nur nach Gottes gehn die gange Welt, ach! Willen thut, der bleibet was sell mich denn betrüt ewig wohlgemuth. ben, weil mich der so hoch 7. Ich weiß, er wird in thut lieben, der ja alles Todes Pein mein treuer

trägt und halt.

in TEju selig, ich bin sein gesaget hat. nur mein Geschäfte senn.

522. Mel. Herr IEsu verzagen nicht. Christ, wahr'r 26.

Sinweg mit Furcht und Traurigkeit, hinweg Ich bin vergnügt und mit Zweifel, Angst und I halte stille, wenn mich Leid! Ich will nun Haben gleich mauche Trubfal guten Muth, und hoffen drückt, und dencke, daß es auf das hochfie Gut.

2. Mein Troft ist JEsus, Creuse zugeschickt. GOttes Sohn, der in mir hat Er mir es jugesügt, setzet seinen Thron, der so bin ich doch mit Ihm mich so liebt als eine vergungt. Braut, die ihm gang innig

ift vertraut.

ches Blut vergiessen wollen soll mich nichts von JEsu mir ju gut; Gein Leben icheiden, weil Leid in Freus gab Er in den Cod, daß Er de wird verkehrt, mein

Herrlichkeit versprochen, bin vergnügt.

wird mich auch schon brins 4. Er hat fich mit mir gen bin, wo ich Ihm ewig

Ihn von mir trennen thut, allein, gleichwie ein Turs

6. Laß kommen Trubsal. 5. Er hat mich zur Braut Angst und Noth, laß wus

> Freund und Verstand

6. Darum frolich, im: fenn, Er wird erfüllen mit mer frolich, ich bin schon der That, was Er mir zus

und Er ist mein. Singen, 8. Drum will ich haben Springen, Jubiliren, und guten Muth, und hoffen in JEsu triumphiren, soll auf das hochste Gut, und wenn mir gleich das Hers ge bricht, so will ich doch

> 523. Mr. Wernurden lieben GOtt 2c.

GOttes Wille, der mir das

2. Ich bin vergnügt in allem Leiden, dieweil es 3. Er hat sein kostbarlis doch nicht ewig währt, es mich nur verschnte Gott. Seiland hat all Angst bes 4. Er hat mir feine fiegt der gangen Welt, ich

3. 30

3. 3ch bin vergnügt in 524. M. Wer nur den meinem Soffen , denn lieben GADet leite lieben GOtt laut malten.

buft GOTT gleich nicht wie ich will, jo bat er fcon den Schluß getrof: 3d trau auf Gott in fen, Er weiß die befte Zeit Jallen Sachen, denn wer und Biel. 3ch barr auf wolt fonnt mein Selfer Ibn . denn fo beringt Die fenn? 2td! niemand hilft perannat. -

hoffnung nicht: 3ch bin dem armen Schmachen, benn nur mein Gott , ber 4. 3ch bin vergnügt in thute allein : Drum feb meinem Leben, bab ich ich auch in meiner Doth nicht viel und mancherlen, auforderft auf ben lieben

fo glaub ich, daß mir alles Bott.

geben fan, ber mein Gott 2. Und muß ich gleich zu umb Bater fen. Obgleich truben Beiten mas bulben. ber Urme unterliegt, folen! mas ifts benn nun? beißt es boch : 3ch bin 3ch mill es berglich gerne leiden, GDEE mird mir pergnugt.

5. 3ch bin vergnugt : feinen Schaden thun ? Menn meiner fpotten ber drum feb ich auch in meis Catan und Die faliche ner Doth juforderit auf

Beit, mas ichaben mir ben lieben Gort.

Die arge Rotten? Gin 3. Er bat mire ia fo oft frommer Chrift behalt bas verfprochen , bas Er mein Reld, wenn er fich nur Belfer wolte fenn , ich gebuldig ichmiegt , und weiß, Er balt mirs unger Demuth liebt : 3ch bin brochen , fein Wort trifft jonften richtig ein: drum pergnugt.

6. 3ch bin vergnugt auch feb ich auch in meiner in dem Sterben, mein Roth juforderft auf ben

nun Der Beift vom Cor-lieben Gott. per eilt, ich weit, dag mir 4. Labt Gott die Boge Die Erone erben, Die uns lein nicht perderben, vorlangftens jugetheilt ; nun ! fo glaub ich fteif und weil GDEE in feinem veft, bag Er mich auch nicht Bort nicht lugt, brum Dungers fterben, noch fonft . fag ich noch; 3ch bin ver in Moth verderben tagt;

anuat. brum feb ich auch in meis . 3ch bin vergnugt in ner Roth juforderft auf

Gefu Armen, und jauge Den lieben GDtt. feine Liebes : Bruft, Da tani s. Boblan! ich will bes mein faltes Dern ermars ffandig bleiben ben Gott in men, ich achte feine Doth und Codes : Dugal. Menfchen : Yuft, ich bave pon Gott foll mich tein nun Die Belt befregt, und Ungluch treiben, brum bin vollfommener pers fag ich ein vor allemabl :

ich feb in aller meiner annat.

Noth zuförderst auf der lieben Gott.

### 525.M. IKsus meine Zuversicht.

ch will frolich senn in auch frolich senn. immer frelich: Denn ich soust beschwert, und mich weiß in aller North, daß ich will zim Spotte machen, schon in Gott bin seltg. ift des Traurens gar nicht Weil der Freudens: Gott werth, ich muß ist mein, so kan ich wohl Thorheit lachen, denn weil królich senn.

schen stind, kan ich auch senn.

ich fan frolich fenn.

len mich, Jejus hat sie fan ich frolich fenn. frolich jenn.

mich los, will die Hölle frolich seen. mich verschlingen, so bin 10. Lat mich üben Traus

nicht frelich seyn?

5. Satt ich gleich gar dich kan ich fielich fenn. wohl berathen, senn.

6. Bin ich elend und uicht reich; mangeln mir die bohen Gaben, bin ich den Geringften gleich, und fan nicht, mas andre ha: ben, so ift GOtt, ber reich: fte, mein: Drum fan ich

Bott, frolich, frolich, 7. Das mein Feind mich GOTT die Chre mein, 2. Aber ach! ich Men fan ich dennoch frolich

von Freude sagen? Da 8. Will der Tod mich bech die unjählig sind, die raffen bin, Gott der fillet bald hier valo dort mid fald fein Wuren, ift denn plagen. Doch weil GDit Eterben mein Gewinn, der Helfek mein, wohl mir en! so bin ich wohl zufrie: den, GOTT, des Todes 3. Will die Sunde qua Bift, ist mein, in Ihm

gebuffet, findet 9. Herk und Mund find Creut und Trubsal sich, frolich nun, frolich, JEsu! Dieser hat es auch versut lift die Geele, gib, bag fer; in der Sunden Dilger frolich alles Thun dich mein: wohl mir! ich far jum 3weck und Ziel erways le, lay mich, o mein Son: 4. Sturget Satan auf menschein! ohne dich nicht

ich in Christi Schooß, dar rigfeit, wo zu trauren fich aus wird mich niemand gehoret, sonfien aber Fro: bringen. Ist der Schlan: lichkeit, die sonst nichts gen: Ereter mein, folte ich als dich begehret, du bift meine Freud allein, durch

keinen Freund, en! was in. Las mich frotich te: konte mir das schaden? ben hier, frolich sepn in mar Die gange Welt mir allem Leiden: hilf mir feind: Jeins kan mich frolich fterben dir, gib mir dieser bald die himmels : Freus Menschen Freund ift mein, den, so bleibft du die Freus mit Ihm will ich frelich de mein, da, da will ich fes: lich senn.

526. Mel.

- Comple

Von der Freudigkeit des Glaubens. 457

526. Mel. 21ch! was nicht, JEEUS ift es, Der foll ich Sunder mich flardet, ber es fiehet, ber es mercket, und schon kommet gum Gericht

3 mmer frolich, immer 7. Alebenn fommt, ibr frolich, ich bin auf ber Caffer Sungen, ce ift euch Welt fchon felig, babe allbier gelungen, fo vere fcon ben Dimmel bier. An bammet mich benn auch: bre freffen ihre Bergen, 3ch fiel als ein Seld im durch die ichwere Gorgen Glauben, euer Witten, eu-Schmergen: Dir fommiler Schnauben achte ich gar nichts traurig fur.

ar nichts traurig fur. wie Dampf und Rauch. 2. Bin ich trand, nur 8. Wenn ihr laftert, will ungefrancfet; ber flauptich fleben, wenn ihr fchel mich, der an mich benctet, tet, will ich fteben por bes GDEE mein Bater, ich Allerhochften Ehron, und fein Rind. Lagarum, ben vor 3hm mein Derg aus-SEGUS liebte, manche ichutten, ob vielleicht ich Erubial auch betrubte, Dis font verbitten euren fonft

nur Liedes Sfreiche find. verdienten Lohn. 3. So viel Jahr hab ich 9. Ja, wenn gleich auf geneien; bin gefund unt allen Sciten fich erreget frifch gemefen; folt ich ei Rrieg und Streiten, boch nen franden Lag nicht noch frolich, unverjagt: von meinem GDEE, an wenn bas Schiff beginnt nehmen? Ran ich mich ju frachen, eilt mein JE: gu Luft bequemen, marumijus aufjumachen: nur im nicht jur Leibes Plag? Glauben frifch gewagt. 4. Wird von icharfen Ed: 10. Mutet auch ber

fter Bungen manches Leid, Sollen Rachen, mich, ben Lied mir gejungen, bin Gunder, bidd ju machen, ich barum traurig nicht. bleib ich bennoch mobile Mein Gemitien beißt fie gemuth: Meines 3EGU fchweigen, tan mir gutes Blutes , Erouffen Diefen Beugniß jeigen, fo Die Teufels : Rachen ftopffen . Lafter Salfe bricht. lofchen aus die Schwes

5. Mile Belt mag mich fels Glut.

wertaffen, Gott ber weiß 11. Sterben mir die Uns mich fo gu faffen, daß ich verwandten, Eltern, Freun: machtig und getroft allem, de und Befanuten, bleibt allem fan abfagen, und die Freud Doch unverfehrt: nichts achten Spott noch ber fie gab, bat fie genom: Plagen, noch mas fonften men, barum fen ben allen auf mich ftoft. Frommen Gottes Dame 6. Drum getroft, nur bochgeebrt.

frifch gewaget! Der mich 12. 3ch habs ja nicht ans jeno hohnt und plager, bern wollen, und fie 3E. wirds die Lange treiben fu gonnen follen, ber piel bober sie geliebt : Er nahm Wet, daß ich finde das eme sie vom Welt : Getummel, ge wahre Gut. An mir und und nun ihnen in dem meinem Leben ift Himmel das verborgne auf dieser Erd, was Chri:

Manna greot.

13. Muß ich um das der Liebe werth. Meine kommen, wird mir 4. Mein JEsus ist mein' zeitlich Gut genommen, Ehre; mein Glang und doch kein Sorgen mich vers helles Licht, wenn Er nicht zehrt: Und was sag ich, um in mir ware, so durft und das Meine? GOTE, dem könt ich nicht vor GOttes höchsten Gut, alleine, was Augen stehen, ich habe, jugehört. dem strengen Sitz, ich mu:

verziehen, Er hat, was Er Wachs in Jeuers Sig. mir geliehen, wieder von 5. Mein JEsus hat ge: mir weggethan, und die Last loschet, was mit sich mir abgenommen, daß ich bringt den Tod; der ifts, eher zu ihm kommen, und der mich rein waschet, gen himmel steigen kan.

#### 527. Mel. Zertzlich thut mich ver: langen.

Aft GOTT für mich, so mich verdammen, nichts J trete gleich alles wider nimmet mir mein Bern: mich: so oft ich sing und die Holl und ihre Flams bete, weicht alles hinter men, die sind mir nur ein sich; Hab ich das Haupt Schern: fein Urtheil mich jum Freunde, und bin ge: erschrecket, fein Unheil nuch liebt ben GOTE, was kan betrübt, weil mich mit Flu: mir thun der Feinde und geln decket mein Seiland, Widersacher Rott?

der Höchst' und Beste, Gorg und Schmerken, mein Freund und Water nimmt allen Kummer bin, sen, und daß in allen Fals gibt Gegen und Gedenen len Er mir zur Rechten dem, mas er in mir schafft; und Wellen, und was mir aus aller meiner Kraft. bringet Weh.

mich grunde, ist Christus Schrecken findt, so seufst

stus mir gegeben, das ift

14. Dessen hab ich mich ste stracks vergeben, wie

macht schneeweiß, ist roth. In Ihm kan ich mich freuen, hab einen Helden-Muth, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst

ein Sunder thui.

6. Nichts, nichts kan der mich liebt.

2. Nun weiß und glaub 7. Sein Geift wohnt mir ich veste, ich rühms auch im Hergen, regieret meis ohne Scheu, daß GOTT, nen Sinn, vertreibt mir feb, und dampfe Sturm hilft mir das Abba schrepen,

8. Und wenn an meis 3. Der Grund, wo ich nem Orte sich Fürcht und und sein Blut, das ma: und spricht er Worte, die

unaus

Von der Freudigkeit des Glambens. 459 unaussprechlich find mir ften, fein Armuth, teine

unaussprechtich find mirsten, fein Armuth, feine zwar und megrem Munde, Pein, fein Jorn des goof GOEE aber wohl bewuff, sen Furficu foll mir ein'

ber an bes Bergens Grun: Dind'rung feun.

de erfiehet seine Luft.

9. Sein Geift spricht Freuden, kein Ehron, kein: meinem Geifte manch sijf herrlichkeit, kein Lieden, ses Topk. Wort zu, wie und kein Leiden, kein Tieben, ses Topk. Wort zu, wie und kein Leiden, kein Nicht leiste, sein Derpeledi; was man det den Ichn sie hab erdauert sein: ehe aus der hab erdauert sein: ehe neue Stadt, dassoll mich lencken aus dein den den den der hab erdauert, nem Arm und Schoof.

was es geglaubet bat.

15. Mein Herne geht in

10. Da ift mein Theil Springen, und kan nicht und Erbe mit prächtig jut trautig senn: ift voller gericht't wenn ich gleich Freud und Singen, siebt fall und sterbe, sällt doch lauter Sonnenschein; Die mein Himmel nicht. Mach Sonne, die mie lachet, ich auch gleich hier feuch ist mein Hers JESUS ren mit Ehränen meine Krist; das, was mich fün Leich, mein JSIS und geab macher, ist, was im sein Leuchten durch diese Leuchten durch dieselle und geab macher; ist, was im sein Leuchten durch dieselle und geab macher.

alles Leid.

11. Wer fich mit dem 528. MT. IRfus meis verbindet, ben Satan fleucht und bagt, der wird

perfolgt, und finder ein' Meinen ICSLIM laß harte schwere Last zu leis ich nicht, weil er den und zu tragen, geräth sich für mich geschen; so in Hohn und Spott, das erfordert meine Psticht, als Ereug und alle Plagen die ein Glied an Ihm zu fles find sein delte Voodt. ben; se ist meines Ledus find sein delt gid mir nicht Licht. Meinen ISSUM

verborgen: Doch die ich laß ich nicht. \*
unverzagt. Dich will ich 2 ISBUM laß ich nimlassen forgen, dem ich mer nicht, weil ich foll auf
mich jugesagt: es kosse voll Zwersicht, was ich bah, an Dir will und bah, ergeben: Alles isi
ich vest kleben, und nim auf Ihn gericht, meinen
mer lassen ab.

mer laffen ab.

13. Die Welt die mag 2 Laß vergelen das Geseichen; Du fiehft mit icht, Hern, Schren, Schmecken, Fuhren, Sieden foll trom das leste Lages liche und bich; fein auf diefer Welt erreichen; Dunger und kein Dus wenn der Lebenskraden

11 2

bricht, meinen JESUM las ich nicht.

freut sein Angesicht, met-seiner Wunden Hohl.

Himmel nicht meine Seele Ihm Ruh, Er macht dir wunscht und sehnet: JE suß das Leben, drum geh Sum sucht sie und sein gerade zu, ergreiff sein Gott verschuet, der mich der Satan schrecken, JESUM lag ich nicht. aller Feinde Wuth.

fo spricht: sum laß ich nicht.

529. Mel. Von GOtt mein Gemuth. will ich nicht lassen.

Mich kan GOTT nicht nen Tod, und volle Kraft werlassen, mein GOtt mir geben, zu dulden verläßt mich nicht, wenn Schmach und Spott. ich kein'n Trost kan fassen, allem, was ich thu, soll Er ift Er mein' Zuversicht. mich stets regieren, und Daß GDET mich nicht endlich mit sich führen zur verläßt, das hab ich oft Freud und mit zur Ruh. erfahren in meinen Kin: der: Jahren, drum ich an Ihm veft.

2. Er ist voll Gnad und Stärcke, wer fich auf ihn olt es gleich bisweis verläßt, betrachtend seine en scheinen, als wenn trost: Denn seiner Gua: nen; En! so glaub und den Licht erquicket unsre weiß ich dis: GOtt hilft Herpen in Alengsten, Kam: endlich doch gewiß. Hulfe, pfen, Schmerken, in ver die Er aufgeschoben, fter Zuversicht.

3. Wich fan auch nicht verlassen Iksus der theure 4. Ich werd Ihn auch las Mann: wer ihn nur ler: sen nicht, wenn ich nun da: net fassen, des nimmet Er hin gelanget, wo vor femem sich an, erquicket seine Geel. Angeficht aller Frommen mit seinen Liebes: Gaben, in Glaube pranget, mich er: Ohnmacht ihn zu laben aus

nen Issum laß ich nicht. 4. Witt du dich Ihm 5. Nicht nach Welt, nach ergeben, du findest in Licht, der mich hat mit theures Blut, will dich frenet vom Bericht, meinen wird Er bich bedecken por

6. JEsum las ich nicht 5. Mich kan auch nicht von mir, geh ihm ewig verlassen des HERNEN an der Seiten! Christus werther Geist: 3ch will lagt mich für und für zu die Gunde haffen, und dent Lebens : Bachlein leisthun, was Er mich heißt: Gelig, der mit mir So wird mich deffen Gut Meinen JE- mit Mutter : Handen leis ten, und hier mit Sims mels: Freuden erquicken

6. Er selbst wird durch sein Leben ertodten meis 111

halt 530. Mel. Herr nicht schicke deine Rache.

Wercke, der ift genug ges GOET verließ die Geis er drum nicht aufgehoben: hilft

Von der freudigkeit des Glaubens. 461

hilft Er nicht ju jeder 531.M7. Liebster J.E. Friff, hilft Er boch, wenne Su. du wirft ze. SU, du wirft zc.

nothia ift.

2. Gleich wie Bater Trau auf GOET in al-nicht balb geben, wornach len Sachen, bie bich ihre Kinder fireben : Gojiess traurig machen! trau halt Gott auch Maab auf Gott in allen Din, und Biel, Er giebt mem gen, die bir ju bem Berund wenn Er will : Gei gen bringen.

per tan ich mich getroften, 2. Erau auf GOEE in wenn Die Roth am al Geelen Plagen! wenn bich lergroften. Er ift gegen beine Gunben nagen : feinem Rind mehr ale va benn Gott ift in folden

terlich gefinnt.

Schmergen ein recht Bflas 3. Eron dem Leufel, fter für die hernen . Trof dem Drachen! Ich 3. Erau auf Golle, fan ihre Macht verlachen : wenn Lob und Solle, menn Eron dem fchweren Eren der Teufel ift jur Stelle. Bee 30ch, GDEE, mein und bir vom Berbammen Bater, lebet noch. Eroft faget; GDEE ifi, ber bes bittern Cobes 3ab ibn alsbald jaget.

nen , Eron ber Welt und 4. Erau auf Goet im allen benen, bie mir find bofen Ginde, benn 60000 ebn Urfach feind : Gott ift bir eine Brucke, brauf himmel ift mein bu ficher Stand fanft bas im ben, wenn viel Ungluck

Kreund.

4. Lag bie Belt nur um bich traben. immer neiden, will fie 5. Erau anf GOEE, mich nicht langer leiben : wenn bofe Seuchen in En, fo frag ich nichte bars bem gand herummer fchleis nach : GOTE ift Richter chen, benn er fan bich meiner Sach. Bill fie fo bebeden, bag bich feis mich gleich von fich trei ne barf anfteden.

ben, muß mir boch ber Dim: 6. Erau auf GOTE in mel bleiben : wenn ich nur Rriege : Befahren, Denn ben Simmel frieg, hab ich Er weiß bich ju bemabren : alles jur Genug. Er kan machen, daß die 5. Ich will ihr gar ger Teinde werden beine be-ne laffen, was ich sonften fien Freunde.

pfleg ju haffen: Sie hab 7. Erau auf GOTE in ihren Erden Roth, und lag Sungers , Mothen , benn mir nur meinen GOEE wird bich fein Sunger Mich! DERR, wenn ich tobten, machfet gleich fein bich nur habe, fag ich al Rorn auf Erben, benn lem andern abe : legt man mirb Brobt aus Steinen mich gleich in das Grab! werden. Snug, DENN, wenn & Tran auf GDEE ben

ich dich nur hab. durren Beiten, benn Er 11 3

wird vom Himmel leiten Zeit, es wird mich nicht seine Segens: Sirom und gereuen, Er wendet als Quellen, die dein Hern les Leid, Ihm sen es zufrieden stellen.

wenn Jeuer:Flammen schla: sen GOTT dem HErrn gen über dich zusammen : ergeben, er machs wies GOttes Engel schützt die Ihm gefällt. Frommen, die in Feuers: 4. Es thut Ihm nichts

Noth gekommen.

dich trifft das bose Wet: durch Ihn Er uns beter, denn GOtt ist al-ischeret, was Leib und Seel lein dein Retter.

11. Trau auf GOTT himmels:Thron. in-allen Sachen, denn Er 5. Lobt Ihn mit Herz kan den Anschlag machen, und Munde, welch's Er trau auf GOTT in allen uns bentes schenckt, Danckelied fingen.

#### 532. In eigener Mel.

Mon GOTT will ich leb'n in Ewigkeit. läßt nicht von mir, führt vergebet mit ihrem Stols mich auf rechter Strassen, und Pracht, wed'r Ehrnoch da ich sonst irret' sehr: Gut bestehet, welch's vor Er reicht mir seine Hand; war groß geacht't: wir mer: den Abend als den Mors den nach dem Tod rief in gen thut Er mich wohl die Erd begraben, wenn versorgen, sey, wo ich wir geschlasen haben, will woll' im Land.

auch mar der Tod.

sprieden stellen. heimgestellt: Mein Leib, 9. Trau auf GOTT, mein Secl, mein Leben,

oth gekommen. gefallen, denn was mir 10. Trau auf GOTT, nüßlich ist, Er niennts wenns stürmt und schnen gut mit und allen, schenckt et, wenn die Donner uns den Herren Christ: Wolcke schreyet, wenn ja, seinen lieben Sohn, fernähret: Lobt Ihn im

Dingen, denn wirst du ein ift ein' sel'ge Stunde, darin man sein gedenckt, sonft verdirbt alle Zeit, die wir zubring'n auf Erden? wir follen selig werden, und

wicht lassen, denn Er 6. Auch wenn die Welt uns erwecken GOTT.

2. Wenn sich der Men: 7. Die Geet bleibt schen Hulde und Wohlthat unverlohren, geführt in all verkehrt; so find't sich Abrams Schooß, der Leib GOTT gar balde, sein' wird neu gebohren von Macht und Gnad bemährt, allen Sunden los, gant hilfet aus aller Noth, heilig, rein und zart, ein errett't von Sund und Kind und Erb des HER: Schanden, von Ketten und Ron, Daran muß uns von Banden, und wenns nicht irren des Teufels liftig Art.

3. Auf Ihn will ich pers 8. Darum ob ich schon trauen in meiner schweren dulde hie Widerwartigs

fett,

Von der freudigfeit des Blaubens. 462

feit, wie iche auch wehl Er weiß mobl, wie er foll verschulde! Rommt boch all mein Ungluck enten. die Emigfeit, ift aller 5. GOLE hat mich ben Freuden voll: Diefelb ohn guten Sagen oft ergent, einige Ende, Diemeil ichfott ich jest auch nicht et Chriffum fenne, mir wie mas tragen? Fromm ift berfahren inll.

Ditte, ber und erschaffen mich nicht gant und gar bat: Gein Cobn bat Gute perlaffen. Die Rulle erworben und 6. Satan, Welt und ihre Genad : Und GOTE ber Rotten fonnen mit nichts Beilae Beift im Glauben mehr hier thun, als meis uns regieret, jum Reich ner fporten. Lag fie fpotbes himmels führet; 3hm ten, laf fie lachen, GDEE,

533. Melod. Srolich foll mein Berne foringen.

ich boch Chriftum noch fein ftille bleiben. wer will mir ben pehmen ? 8. Ran uns boch fein im Glauben ?

ba ich nahm meinen erften mels Treuben.

mein, GOLE allein ift ce, Sun verschwinden. noch frolich ebren.

ein Augft und Pein: folt ohn Cade faben. ich drum verjagen? der eg 11. HERR, mein hirt, schickt, der wird es wenden. Brunn aller Freuden, bu

rfahren foll. 9. Das ift bes Baters Maffen, fein Gericht fan

fen Lob, Ehr und Preis! | mein Seil, wird in Gil fie ju fchanben machen.

7. Unverigat und ohne Grauen foll ein Chrift, wo er ift, Rets fich laffen Marum folt ich mich der Cod aufreiben, foll der benn gramen? bab Durb bennoch que und

Wer will mir ben Simme Eeb nicht toten, fonbern rauben, ben mir fcon reift unfern Geift aus viel Gottes Cohn bengelegt taufend Rothen, fchleußt bas Thor der bittern Leis 2. Nacfend lag ich auf den, mid macht Babn, ba bem Boden, da ich fam, man fan gehn jur hims

Doem: Ractend werd ich 9. Allda will in fuffen auch hingieben, wenn im Schapen ich mein Bers werd von der Erd als ein auf den Schmers emiglich Schatten flieben. ergogen. Dier ift fein recht 3. Gut und Blut, Leib, Gut zu finden, mas die Seel und Leben ift nicht Belt in fich halt, muß im

bers gegeben : will ere wice 10. 2Bas find biefe Les ber ju fich febren, nehm bens : Buter? Gine Sand Ere bin , ich will 3bn den: voller Gand, Rummer Der Gemuther, Dort, bort find 4. Schieft Er mir ein Die eblen Gaben, ba mein Creus ju tragen, bringt ber: Dirt, Chriffus, wird mich

Ich bin dein, weil du kommt die Zeit, da öffent: Dein Leben und dein Blutslich erscheinet, wie treulich mir zu gut in den Todler es mennet.

gegeben.

dich fasse, und dich nicht, den Reich gleich schmecken, p mein Licht! aus dem der bitter int nach mei: Herpen lasse. Laß'mich, nem Wahn; laß ich mich laß mich hingelangen, da doch nicht schrecken: weil du mich und ich dich lieb doch zulent ich werd er: lich werd umfaugen.

534. In eigener Mel.

Was GOET thut, das ist wohl gethan: daben will ist wohl gethan, es ich verbleiben, es mag mich bleibt gerecht sein Wille, auf die rauhe Bahn Noth, wie Er fangt meine Sachen Tod und Elend treiben: an, will ich Ihm halten fo wird Gott mich gang stille. Er ift mein Gott, vaterlich in seinen Armen der in der Noth mich wohl halten, drum laß ich Ihn weiß zu erhalten, drum laß nur walten. ich ihn nur walten.

2. Was GOtt thut, das ift wohl gethan: Er wird mich nicht betrügen; Er führet mich auf rechter Bahn, so las ich mich be: gnügen an seiner Huld, Wenn ich betracht mein und hab Geduld: Er wird Phindlichs Wesen, mein Unglück wenden, es und daß ich doch in Gnaden

steht in seinen Handen. ift wohl gethan : Er wird sich Herk, Muth und Ginn, mich wohl bedencken, Er, und spricht: Mein JEsus als ein Artt und Wunders hats verricht, ich lasse meis Mann, mird mir nicht nen Jesum nicht. Gift einschencken für Ur: 2. Von JEsu will ich peneo: GOTT ist getren, nimmer wancken, der mich drum will ich auf Ihn geliebet hat vorhin, und bauen, und seiner Gute dem ichs einzig hab zu trauen.

ist wohl gethan: Er ist mein Mund und Herk ver: Licht und Leben, der mirspricht: ich lasse meinen wichts Bofes gonnen kan, Sesum nicht.

bist mein, ich vin dein, sich will mich ihm ergeben niemand kan uns scheiden in Freud und Leid, es

5. Was Gott thut, das 12. Du bist mein, weil ich ift wohl gerhan: muß ich gögt mit suffen Troft im Herken, da weichen alle Schmerken.

6. Nas Gott thut, das

535. M. Wer nur den lieben GUtt läßt walten.

bin, und wiederum in 3. Was Gott thut, das GOET genesen, so freuet

dancken, daß ich jekund in 4. Was GOtt thut, das Gnaden bin; daher ihm

3.30

Von der freudigfeit des Glaubens. 465

3. 3ch laß 3bn nicht, ich nicht verberben, bee bab will ibn halten, es geh mir ich ein gewiffes Pfand, fo will thin halten, es geh mir led ein gewisses Piand, so brüber, wie es geh: ich lasse meinen JESUM walten, viedt, ich lasse meinen ben dem ich in Genaden JESUM nicht. sehn mas mir auch ewig drum geschicht, ich lasse wie den der des des ewig kan weinen JESUM nicht. 4. Er lätt mich nicht: nichts ist, das ewig kan

folt ich Ihn laffen? o nein | beffeben, ale mas mir JE-mein JESUG bleibet GUG hat bereit, menn mein, ich will Ihn immer himmel, Erd und alles fictrere fassen und schlief bricht, laß ich doch meinen sen in mein. herz hinein, ISSUM micht.
im Glauben wird es juger
siche't, im Glauben laß ich Sund schon oftmals nies
ISSUM uicht.

5. Der Catan mennt faft verjagt, hilft JEGUS mich ju erreichen, Die boch, und fidrett mich wie: Welt tommt auf mich ju ber, Er bale, mas Er mir gerennt, und biefes ift ein jugefagt : Drum, menn rechtes Beichen, baran mich febon mein' Gund an: man einen Chriften kennt : ficht, lag ich boch meinen Ich aber bin ihm boch ver JEGUM nicht. pflicht't, ich laffe meinen 11. Der jungfie Lag kan

und ba vertreiben, ich weiß ein, mein JEGUS will fcon einen fichern Ort, mich auferwecken, bag ich da man mich wohl muplat ben ihm foll ewig fenn, an fen bleiben, das ift mein jenem groffen Welt Ge-

fen bleiben, das ist mein lenem groffen Welt GeJESUS und sein Wort: richt, da laß ich meinen Mein Alles ist auf Idn ISSUM nicht.
gericht't, ich lasse meinen
JESUM nicht.
7. Komunts gleich mit Idn une Seiten stehn, wist mir gar bis ans Leben, erig, erig an Idm kleben, tweil ab desellt nuredsbeit und nimmermehr von ISS übt, mein ISSUE wird Studen, da rill ich sehn mirs wiedergeben, den sein Angestat, und neinen meine gangse Seele liebt, ISSUM lassen nicht ich leb und sterb auf den Vertigt, ich alse meinen ja singen, und Annen in VESUM nicht,

500m nicht. mich nicht forreden, ich 6. Man mag mich hier bring vom Lob jum Leben

3ESUM nicht, bem bediften Con , will s. Der Lod foll über Ruhm, Danet, Preis und mich im Sterben auch Shre bringen, und en'ges nicht behalten Oberhand, Lob vor Gottes Shren, mein JEGUS last mich will manbeln bort in fei-

nem Licht, und meinen "IESUM lassen nicht.

GOttwill, das ic. wer sich verläßt auf Issum thut mir was?

-2. Und wenns gleich war Freund muß fenn. dem Teufel sehr und allet 4. Ja wenn gleich meiner Welt zuwider: dennoch so Sunden Schuld sich häuft sie all schlägt darnieder. die Angst und Ungeduld, Und wenn ich dich nur habsund will gleich hier verdam: um mich mit deinem Geift men! so fürcht ich doch dies und Gnaden, so kan fürwahrsielbe nie, denn Gott, mein mir gant und gar weder Freund, vertilget fie.

saus sicherlich, denn du Todes Rachen; Trop aller kanst mir wol geben, was Welt! mich kan nicht mehr mir ist noth, du treueisihrpochen traurig machen. GOtt, in dies'm und jenem GOTT ift mein Freund, mein Herk erneu, errette wohl dem, der Gott jum Leib und Seele. Ach! hore Freunde hat. HERN, dis mein Begehr, und las mein' Bitt' nicht 538. M. Wer nur den fehlen.

537.M. HuflChristen

Mensch, aufre. Wohl dem, der sich auf GOTT! was frag ich nach seinen GOTT recht Welt, Creux und Leiden? kindlich kan verlassen, den Was acht ich Noth, Tod, mag gleich Sunde, Höll Hohn und Spott? Mir und Tod und alle Teufel bleibt gewiß, was GOTT hassen; so bleibt er dennoch verspricht, ich weiß, mein wohl vergnügt, wenn er nur JEsus läßt mich nicht. thum Fraunde friegt.

2. Die boje Welt mag immerhin mich hier und 536. Mel. Was mein mein Gemuth und Sinn da befeinden: kan sich nur mit meinem GOET Wer GOET vertraut, freunden, frag ich doch hat wohl gebaut im nichts nach ihrem Haß; ist Himmel und auf Erden; GOTT mein Freund, wer

Chrift, dem muß der Him: 3. Und ob ich gleich dars mel werden. Darum aufüber oft viel Unglück leis dich all Hoffnung ta) gants den mussen: so hat GOtt vest und steif thu setzen gleichwol unverhoft mich HErr JEGU Chrift, mein wieder draus gerissen; Da Erost du bist in Todes sernt ich erft, daß GOTT Moth und Schmerzen. allein der Menschen bester

bift du, JESU Chrift, Der im mir zusamen, mich treibt

Tod noch Teufel schaden. 5. Dahero Trop der Hol: 3. Dein tröst ich mich len Heer! Trop auch des Gib wahre Reu, mein Schutz und Rath,

lieben GOtt 26.

Ich bins gewiß, mich kan nichts scheiden von meinem Heil, von meinem

#### Won den Fruchten des Heils. I. Bon der Liebe und Begierde au GOTT.

dellas dich jest fin ben, an dern will ich glaus den, an dernsen mir liegt; ten, fomm, Ist im Schlafen und Kaachen Seil, fomm fort! if Jesus mir nad; En; will binden, soit! Jesus mir nad; En; Mach JESI ich sort! Jesus fiehr da? Nach JESI ich sort! Jesus fiehr da? A. An JESI ich flebe, den dab che erwählt, mein in Jesu teh rub, in JESI ich rub, bin ich vermablt.

benetet, daß feine ich fen, JEfu ich lebe und fterbe ich bin nun verschendet, daju

Ihm bancf ich bafur.

bem hafte ich fill.

538. Mel. O JESU, 6. 3hm fan mich nichts mein Brautgam. rauben, ber Stareffe ber ficat, an ben will ich glaus

1 ich vermablt. 20. 20n Jefu ich flebe, 2. Eres bem, der nicht in Jest ich rub, in

bringet mir Schmerken, 539. 17fel. Schwinge weil Jesus ist bier, der trägt mich im herzen,

om banck ich dafür. 21ch! mein GOET, wie 3.0 weichet ihr Feinde! 21ch! mein GOET, wie mein JESUS ist mein, nung, da du bift; Siones Ihn hab ich jum Freunde, Burg, da man nichte bo, fein bin ich allein, ich bleibe ret, als bes werthen Braute

jemeinen auem, ich dieber eret, als des werthen Braukeimeigen, Er hat mich er gans Kuhm, womit seine kauft, sein Industrief er Fraut ihn ehret in dem zeigen, damit ich gekauft. fillen Heiligthum.

4. Auch kan ich ermessen, dahr, daß ich vor Werlandeil Er mir zu cssen sich dahr, daß ich vor Werlandeil er mir zu cssen ihn das ich vor Werlandeil er mir zu cssen ihn das ich vor Werlandeil er mir zu cssen ihn das ich vor Werlandeil er mir zu cssen ihn das ich vor Werlandeil er mir zu cssen ihn das ich vor Angelicht treten hirt, sein Seele und Misse und ist der Kenten vor sein nun wieder, was IEu ge beitige Angesicht treten hirt, sein Seele und Misse und ist der Seele und Misse und ist der Verlagen der der Verlagen d hort, Leid, Seele und Glie: und in Liebe brennen ben der Ihn nochmals verehet. 5. Ja, ja, ich binfeine, wir bende find eins, ich bin nicht bach wol, wenn es Junge

mehr meine, une fcheidet becfen foll, bas nicht bald nun feine, bleib gleich ich ein Deft fich mache, ober anf Erden, folange Er will, baue irgend an, unter eis fo hab ich den Berthen, nem fichern Dache, da es fich erquicken fan?

ffer, nicht dein holdselig nem armen Flehen, ach ! Angesicht zu erblicken auch mein Schild, verschmah verlangen: Wo vor deismich nicht! Gib, baß ich nem Altar ich wahre Ruhelauch möge sehen bald dein kan empfangen, und michsfreundlich Angesicht. laben ewiglich.

die ben dir sich befinden GOttes senn, will ich noch für und für, die sind nur als viel hoher achten, als viel lein bemühet, dich zu loben tausend andre Tag; Ich immerdar, weil ihr Herk will lieber dahin trach: por Liebe glühet ben der ten, daß ich drinnen hu: auserwählten Schaar. | ten mag.

6. Doch auch wohl dem, 12. Denn du, HERR, der von dir Kraft empfa: vist Sonn und Schild, het für und für , richtet der du beinen Rindern sein Hert auf die Wege, wilt niemals etwas mans die zu deinem Cempelgeln lassen. Wohl dem, gehn, und ift nicht im HERR GOTT Zebaoth, Laufen träge, da er mußder dich kan im Glauben

7. Denn die durch dis in der Roth! Thranen:Thal gehen nach dem Freuden: Saal, 540. Mel. 21ch! wenn machen solches selbst zur , kommt 2c. Quelle, die zur Freude die: nen muß, und der Regen, Ach! mein JEsu, sleuchst der so helle sich ergießt, Un vu noch? JEsu komm, bringt Ueberfluß.

hier ein Chrift, der nach komm, ich warte hier. GOET begierig ift, auf 2. Deine Lieb erquicket sich nimmet, wird so suffe, mich, wenn ich, JEGU, daß es Freud und Leben schaue dich, ach! komm, meis giebt: Darju kommen nes Lebens Licht, JESU, Gnaden: Flusse von dem fomm, verzeuch doch nicht.

9. ihre Wanderschaft sie bei daß ich schren für und por des Höchsten Anges bleib doch hier. sicht, da sie vor ihm kost 4. Zeuch mich nur, ich lich prangen, angethan folge nach in dein heilig mit lauter Licht.

4. Warum solt ich, Liebsoth, neige dich auch zu meis

11. Denn guch einen 5. Wohl den Menschen, Tag allein in dem Hause

viel Ereut ausstehn. fassen, und dir trauen

ach! komme boch, komm, o 8. Denn das Crent, das meiner Seelen Zier, JEsu,

3. Dein beliebter Res Geiste, der sie liebt.
3. Dein beliebter Res
9. Da gehn sie aus ben: Saft und des- Hals Kraft in Kraft, bis daß sams starcke Kraft macht, schliessen, und gelangen für: JEsu, bleib, ach!

it lauter Licht. Schlaf:Gemach, wo mir 10. Nun, mein GOLT, keine Luft gebricht, J.Esu, erhore mich, GOET Zebas saum, ach! saume nicht.

s. Schwarzt

s. Schmarst mich geichibr Cand fen mir gans uns ber Connen Schein, mußibemuft binfort, bamit nur ich fcmars und beglich mein Berlangen ju Dir fenn, bennoch acht ich geb, JEfu! meine Luft. Diefes niebt, JEfus ift 4. Ja, ich muß noch mas mein belles Licht. groffere bitten ; Bieb mich.

6. Sage an, wo weideft mein Jefu! gant in bich, Du? 200 ift beine Mit und tomm Du felber auch tage:Rub? Gebft bu meg, in mich, lag mich nur blog fo weiß ich nicht, JEGU! nach Deinen Gitten und

was por Angft geschicht: beilgem Willen einber ges

ich Thm perpflicht.

ne Geel fo berglich liebt, ju Dir tommen, Dach mich ob ich 3hn gleich fo oft be nur veft durch beine Gnad, trubt! Ach! mocht ich aus und fubre mieb ju beinen mir felber geben ju bem, Frommen! gib felbft ju als ber mich fo fraftig giebetliem Rath und Ebat. pon Diefer Welt ju fich bin: auf, ben der ich mich fo febr 542. Melod. Liebfter

bemubet in meinem gan: Ben Lebens: Yauf!

2. Ach! mocht ich boch 21ch! wenn fommt die Die Suffe tuffen, und prei moge fchauen an meinen fen feine Ragelmaal, Die liebften Jejum Chrift, Der Dub und Schmergen obne mein Lieb und Leben ift ? Babl, die Er fur mich er: 2.21ch! wo bleibft du Doch,

bulben muffen : 21ch mecht mein Licht? tomm boch. ich mich doch niederfegen fort und faum dich nicht. ju feinen Suffen in Ge Romm boch ! weil mit grofe buld, und fie mit Liebes fem Schmers auf Dich mars Ebranen negen, Dieweil er t't mein franctes Berg. tilget meine Schuld.

3. Monimft du nicht jest 3. Ach! lag mich mit Jo: alfobald, meines Lebens hanne liegen an beiner juf Aufenthalt, fo vergeht vor fen Liebes Bruft, und treib Liebs Begier mein betrub aus mir ben Gunden ter Beift in mir.

Buft! lat mich Die Welt 4. Allgeit weißt Du, baß nicht mehr betrigen, der ich ich mich nicht erhalten fo lang bin nachgegangen, fan ohn Dich, weil Du,

7. Dunich will nicht ru ben, ja ruf und treib mich big fenn, bis fich Jeine ftel ftete gu Dir, und lag mich let ein. mobl! Er fommt, nicht jurude fiben, mein ich lag 3bn nicht, emig bleib Beiland, fo genuget mir. 5. 3ch will hinfort num

541. Mel. Wo ist der alles laffen, und folgen bir Schonfte'zc. achten gang keinungemach; 21ch! mocht ich meinen 3ch will nun recht mein Lee 3Efum feben, ber mei ben haffen, damit ich möge

Brautgam 2c.

liebster JEsu Christ, meis 5. Komm, o angenehmer nes Lebens Leben bift.

mich mit dir, schließ mich Du bist meine Rub und in die Arme ein, die für Raft, treuster IESU! much vermundet fenn.

ewig schaffet Lust.

und hier frelich singen für werther JEEU! und für, daß Du, liebster JESU Christ, meines Le: bens Leben bist.

## . 543. Mel. IEsu, mei: nes Hergensic.

JEGU? Wenn wirst dulsen Lieds Begier, Die er umfangen mich, liebster hat, did zu geniesen. JEsu? mein Herknach dir 2. Ach zeuch! ach zeuch sehnet sich, liebster JESU! mich zu Dir hin mit Leib, JESU, liebster JESU! Geiff, Muth und Sinn,

dir verlang, schönster IC: le, geh durch diesen offnen fu! meiner Seelen ift sehr Mund, heit mich, daß ich bang, schönster JEsu! ach! werd gesund, edle Salbe, wo bleibest Du so lang? suffes Dele. schönster JESU! JESU! 3. Wie wünsch ich dich,

schönster JESUI Pein, theurster JEsu! was Selig ist, der da kan haben nicht himmlisch, was nicht deiner starcken Gottheit dein, theurster Jesu! ich Kraft, und sein Herge mit bin dein, und du bist mein, dem Saft Deiner fussen theurster JESU! JESU! Menschheit laben.

theurster JESU! keit, suffer JEGU! mich er: in dich! laß mich dich in freut in Traurigkeit, fuffer dir geniessen, denn ich fan IEGU! und versüsset als in Ewigkeit fonst von keis les Leid, suffer IESH! ner Lust und Freud, als von

|Gast! treuster JEGU! 5. Drum, so komm boch, ninam von mir die Gunselbst zu mir, und erfreue den Last, treuster JEGu!

ich vermundet senn: JEsu, treuster JESU!
6. Reich mir deinen sus: 6. JESU Lieb! erscheis sen Mund, thu mir beine ne mir, werther JEGu, Liebe kund, druck mich an meine Seele durst't nach die zarte Bruft, die mir dir, werther JES11! deis ner wart ich fur und far, Also werd ich dort werther JEEU! JEEU,

#### 544. In eigener Mel.

Mathematical de Mich, ach! 4 siehe mich, mein JE: Sil! gank in dich: benn mein Herze muß zerfließ 91ch! wenn werd ich sen, und mein Geist muß schauen dich, liebster gant aus mir, ob der groß

2. Schmerglich ich nach oder komm in meine See:

mein Himmel-Brodt! vers 3. Alles ist nur Angst und borgner Mensch und GOtt!

4. O! gib dich mir, und gie: 4. Deine suffe Lieblich: be mich, mein JEsu, gang ICSu, susser IESu! dir, mein Manna, wissen.

545.311

545. In eigener Del. reiche Bluthe! bu aufge! u Allerichonfier, ben ich thanes Barabeis! gemahr weiß, bu meiner Au- mir eine Bitte! Lag meine gen Darabeis, bu Guffer, Geel ein Bienelein auf beis Dem ich mit Berlangen von nen Rofen Bunben fenn. Jugend auf bin nachge: e. 3ch febne mich nach

ich ju bir mich naben barf Drum lay mich doch ein mit der Begier : Du aber Bienelein auf Deinen zc. Daft mir felbft, mein Leben, 3. 3hr übertreflicher Bes Bu Diefer Rubnbeit Urfach ruch iff ein Geruch :um geben, weil bu in meiner Leben! vertreibt ben Gift. Menichbeit Orden mein verjagt ben gluch, und

3. 3ch bance bir mol, Bienelein auf beinen zc. bag bu mich haft angeblictt 4. 3ch nabe mich mit fo gnabiglich, und nach ber Dert und Mund, fie taus Duld ben beinen Ruffen Die fendmal zu fuffen : Lag mich beilgen Sande laffen tag ju jeder Beit und Stund fen; Birft du mich aber ben Sonig Caft genieffen! nicht etheben jum Dund Lag mich boch wie fo haft bu nichts gegeben. Bienelein auf Deinen zc.

foll allein bas Ende mei biefer Than, wie lieblich ner Liebe feon! und ob fich meiner Geele! Bie gut gwar die Geraphinen Ibu ifte, fenn auf folcher Qu, ju berühren nicht erfuh und folder Blumen Sobnen : Schan ich mich bochile! lag mich boch frete ein Daju gebohren, weil bu mich Bienelein auf beinen zc. baff gur Braut erfohren.

Diefem Bund erreichen bei: Geel, und mas ich habe; nen Rofen : Mund : erhebe Nimm alles ganglich von mich, daß ich ibn fuffe, und mir bin, gib mir nur diefe feines Sonigfeims genieffe, Babe: Dag ich mag ftets Damit ich ende mein Bergein Bienetein, Derr Chrift, langen , das mich von Ju: auf deinen Wunden fenn. gend hat gefangen.

546.17.21uf!Chriften:

Mensch, aufzc.

Du gruner Sweig, bu flebt mein Bert und Muth, ebles Reis, du Bonig lich burft, olebens Quell!

gangen! Beragnne mir, ihrem Gaft, ich fuche fie Daßich dich fuffe, und bei mit Schmergen. Weil fie tes Munde einmal genieffe, ertheilen Staref und Rraft 2. Es ift war viel, bab dem abgematt'ten Berken,

nachfter Freund und Bru macht den Griff erheben : Der morden. Drum lag nich wie ein

4. Dein Drund, o Jefu! 5. 2ch! 2ch! wie fuß ift

fi gur Braut erfohren. 6. Nimm mein Gemus 5. Go lag mich benn nach the, Geift uud Ginn, Leib,

547.17.17un laßt uns den Leib begraben.

Du unbegreiflich boche

der durstig ift, von groffermich nach dir ziehn. Hit; Du, JEGU! kist fur 3. Fleuch über alle Berg diesen Hirsch ein Seelen: und Hügel, fleuch in die Tranck, erquicke mich, denn Bufte weit und breit : Ent: ich bin franck.

vernimm es doch, du Gnas nicht deiner holden Spur. densQuell! und labe meis 4. Ich hoff, es wird

ne durre Seel.

fehlet mir, Herr JEGU, mit deinem Ziehn zur Ruh zeuch, zeuch mich nach dir, wirst bringen, und in den nach dir ein groffer Durfi Schoof der Emigkeit; drum mich treibt, ach war ich fleuch nur fort, ich folgedir: dir nur einverleibt.

5. Wo bist du denn, ollaufst von mir. Bräutigam? wo weidest du, 549. Mel. Mein zer: v GOttes: Lam? an welchem 549.

schrene, durst', und ruffim Fortgang dieser Zeit dir nach: der Hirsch muß mein Hert sich sehnlich wen: -bald gekühlet senn, du bist det. D Quell, daraus mein ja sein, und Er ist dein.

548. Mr. Wer nur den Geel jum Leben. lieben GOtt 2c.

Cleuch, mein Geliebter! Tag und Jahr, und wird d auf die Höhe: Fleuch mir allzulange, bis es er: immerhin, und warte nicht: scheine, daß ich gar, o Le: Fleuch, gleichsam wie einsben! dich umfange, das junges Rehe, das von der mit, was kerblich ist in Ebne sich entbricht: Jemir, verschlungen werde mehr du fleuchst und laufst gant in dir, und ich uns von mir, je ftarcker jeuchst fterblich werde.

du mich nach dir. Hern gebunden mit deinersentzundet, mas in mir ift, erogen Liebe Band: Drum und mein Gemuth sich so wird von ihme bald em: mit dir verbindet, daß du

nach dir, ach! hilf, ach! shingemandt; Fleuch im: lauf, ach! komm zu mir. mer, fleuch, es ift bein 2. Ich bin ein Hirsch, Fliehn nichts anders, als

liehne dir des Adlers Flügel, 3. Ich schrene zu dir fleuch mit des Winds Ge: ohne Stimm; ich seuste schwindigkeit; Fleuch aus nur: O Herr! vernimm, ser aller Creatur, ich fehl

mir noch gelingen, daß du 4. Ein frisches Waffer mich über Ort und Zeit, so bald du fleuchst und

Brünnlein ruhest du? ich Bens IEsu, meine 2c. dieste, laß mich auch dazu. Gott kob! ein Schritt zur Ewigkeit ist aber: bin zu schwach, ich mahls vollendet, zu dir Leben fleußt, und alle Gnas de sich ergeußt in meine

2. Ich jähle Stunden,

3. Dom Feuer deiner Liebe 2. Mein Herzist an dein gluht mein Herz, das sich pfunden, wo sich das beine in mir, und ich in dir, und

ich boch immier noch allbier ber Lag (Die Nacht) (Die will naber in bich bringen. Stund) geenbet, und glie

will naber in dich dringen. Stund) geendet, und alfo 4. D! daß du felber fal auch von viefer Zeit ein meft bald, ich jahl die Au. Schritt nochmals vollengenblicke: ach! fomm, ehbet,, und schreite hurtig mit das hers erkalt, und weiter fort, die ich gelanfiches jum Steeden schiede: ge an die Pfort Jerusalems koning boch indeiner berr-loort vernsalems koning boch indeiner berr-loort vernsalems

lichfeit! schau, beine Braut to. Wenn auch bie Sonn bat fich bereit, die Lenden be läßig find, und meine find umaurtet.

5. Und weil das Del des Deine Sand geschwind in Beiste ja in mir ift aus meines Glaubens Schraft gegossen, du mit auch selbsie den 3 damit durch beine von innen nah, und ich in Kraft mein Sers sich fletwir zerfolien; so leucherel de, nud ich himzelwärts mir des Lebens Licht, und ohn Unterlaß auffeige. meine Laup ist jugericht, 11. Beh, Seete! frisch im dich frolitch ju empfangen. Glauben dran, und ben und ein mir

6. Komm! ift Die Stim unerschrocken,laß dich nicht me beiner Braut, tonnt, won ber rechten Bahn die ensfert deine Frommer, fie tuft ber Welt ablocken, tuft und schrepet überlaur: so dir der Lauf zu langfomm bald, ach! J.ESII, sam beucht, so eile, wie fomme. So tomme dann, ein Abler fleugt, mit Jide mein Brautigam, du ten geln fuffer Liebe.

neit mich, o Sottes-Lamm,
baß ich die die vertrauet.
7. Doch fev die gang au-figgen, du haft, weil du voll
heim gefiellt die rechte Zeit Liebe bift, mich ganglich
und Stunde, wiewel ich ausgesogen. Fahr bin, was
weiß, daß diet gefällt, daß heistet Stund und Zeit!
ich mit hern und Mundelich bin schon in der Ewige

dich kommen beisse, und keit, weil ich in Sesu lebe. darauf von nun an richte meinen Lauf, daß ich dir 550. 277. Wer nur den

fomm entgegen.

8. Ich bin vergnigt, daß mich nichtstelan von deiner Liede trennen, und das ich frev vor ledemann dich beste heit zu irder zeit, darf den Brautgam nen ich verleden beit geite und Seele nein, und du, o theurer keiladen bier zeitlich und in Erden fürft, bich dorf mit wigsteit. Was geht die Welt mit vermählen wirft, und uns Ehrsten an ?genug, wer mit dein Etde ichenden.

9. Drum press ich die den den der der ich bich gebte fon und boch

9. Drum preif ich bich | 2. 2Bie ichon und hoch aus Danctbarteit , daß fich haft du gebauet ber Sters

Lust anschauet, die so viel gamm, daher ich mich nicht

von Gold und Schätzen der hoch erfreut. cher zu ergestn an Reich: zarte Lilien: Kind, das fich thum, Ehre, Gut und ben Rosen gerne Geld! Was geht mich aller und mich der Lieb da last Reichthum an? genug, wer genieffen. Die Tuberofen dich, GOtt, haben kan. | und Jesminen, die Blus

Wenn die sich von einan: Schönsten halt. GOtt, haben kan.

mein alleine, mein's Her: Durft mir stillet, und pens Troft und beste Freud, reichlich sich in mit er: des Himmels Glang weicht geuft, jum Lebens Brunn, deinem Scheine, die Welt: Der in mir quillet, und in Lust aller Herrlichkeit. Das enge Leben fleußt. Was geht die Welt uns 4. Ich such auch nicht, o Christen an? genug, wer ihr Gefieder! beg euch den dich, Gott, haben fan.

dich gedencke in meinem Le: mir bracht das Leben wies ben allezeit, und mein Ges der. Ich sage euch, daß ich muth zum Himmel lencke, Ihn habe, und mich an seis entrückt der eitlen Eitel per offnen Seit in überkeit. Was geht die Welt groffer Freude labe, die seis uns Christen an? genug, ne Liebe hat bereit. wer dich, GOtt, haben kan.

## 551.217. O Taubchen das Firmament, den reche fleuch zc.

ich liebe, den liebsten und auch mein Leben, mein

nen-reiche.himmels. Stadt, Freund und Brautigam, daß sie der Mensch mit den treuen Hirten und das Glang und Klahrheit hat. mehr betrübe. Ich sep auf Was geht mich Sternens Wiesen oder Matten, so hab Marheit an? genug, wer ich Ihn doch allezeit, und dich, GOtt, haben kan. werde unter seinem Schats 3. Wie reich ift doch ten mit Liebes: Aepfeln

Erden grosses Wunder: 2. Ben schönen Tulpen Feld! Wie weiß sich man und Nareissen spur ich das findt, 4. Kan auch ein veffrer men: Arten mannigfalt, die Bund im Leben, als zwie muffen mir zur Freude Die: schen Leib und Scele senn? nen, weil ich mich zu dem

der geben, alskald Ber: 3. Ihr kuhlen Brunnen schmachtung fället ein. und ihr Quellen! ihr auch, Was geht mich dieses Le: ihr klaren Bachelein! solt ben an? genug, wer dich, heute meine Zeugen sepn, daß ich mich halt in allen 5. Du, Gott, in du bift Fallen zu dem, der allen

treuen Pelican, der groffe 6. Drum hilf, daß ich an Arbeit hat gethan, daß Er

5.Ach! ja, ich habe meine Sonne, den vollen Mond, ten Anfang und das End, den, der mein Jubel, meine ch habe funden, den Wonne, mein wahres Licht

Sink

Simmel ift und Paradeis: brum merb ich flete in Kreudene schweben, weil ich von 3ch fuche dich in dieser feinem Trauren weiß.

553. In eigener Del.

6. 2Bohl mir lich fan nun halt, mein Licht und Stere fets umfaffen im Glauben ne! bein Dilarim bin ich meinen Brantigam, Das noch auf Erd: 21ch! wie fo allerliebfte (Dites Lamm, bald, ach! wie fo gerne mat Er fan mich' nun nicht ich in bich gar eingefehrt.

mehr verlaffen : Denn mobin 2. Romm, aurte mir Die folt wol JeBud geben, tragen Lenben, laß fich mein Da ich nicht fonte ben ibm Dern bir gang jumenben, fenn ? Der Glaube lagt es und halte meinen Ginn in nicht geschehen, ich bleibe bir. Wenn mirb fich boch

bie Unruh enben, bag ich-

fein, und Er bleibt mein.

bich fraftig fuhl in mir? 552.277. Muf!Chriften: te Ginnen, und nahe bich mir felbft pon innen, baß

Sch lauf dir nach mit fe mich nicht jede Regung I tem Uch ! mit Seufgen ftohr. Beuch mich im Grunu.d mit Gebnen, ich fuche be ftete von binnen, baß bich gang inniglich, mein mich bas Fleisch nicht liebier Schap! mit Ebra mehr bethor.

net. Denn dein Geruch er 4. Du, meine Luft! bift weckt in mir, Derr Jeju, fo behende, und mein Beremge Liebs Begier. langen bat fein Ende, to

2. Die 2Belt ift bin aus fommft bu einmabl ichnell meinem Ginn mit allem worben ; Eh ich die Ginnen ihrem Prangen: Die foltbir nachmende, ift mein Bes ich doch nur etwas noch, muth ichen mancherlen. was jeitlich ift, verlangen? f, 2tch ! beitre boch von Denn bein Beruch zc.

fo viel Dunften Die Geele, 3. Des Bleifches Lufibie bich, Den gemunichten. duncet mir nur Buft, und im Dergen ftets ju finden fan mich nicht ergogen : fucht, bag ich mon machen, Dir ftinctt die Erd, und if und jum mindften dich noch unwerth mit allen ihrenferreich in Diefer Glucht. Schaten: Denn bein Bes 6. Weil noch fo unftat ruch erwecht in mir ac. bie Gebancten, fo bind

4. Allein nach dir fteht bas Berg in folchem 2Bans mein Begier, nach dir den an dich, du Soffnung brennt Leib und Geele, Dirfelger Fahrt, enthalte mich foll allein fiets offen fepulin Glaubens : Schrancten, mein's armen Bergene bis fich bein Licht einft Boble : Denn dein Beruch offenbahrt.

erweckt in mir, herr Je 7. Ich fuhle wohl, du fu, ewge Liebe Begier. bifis alleine: ach! nimm

Wort kan leien, behalt es soll lassen horen. dennoch nur den Schein.

dein Wesen der Wahrheit mit Schmerken sucht; O! den, der kan genesen, den du starcker Trost im Leis Geift, und ein'ge dir ihn|den! O du frische Lebens: gar, daß er in einem Wahr: Frucht! alles Trauren, at heits Wesen dir, und dusce Leiden wendest du in ihm senst offenbar.

der That.

Liebes: Flammen der reinensteht dir offen. Geister in mir stammen, 5. JEsu, richte mein Be: und nur nichts Fleischlichs ginnen, JEsu, bleibe stets rühren mehr: Ach! halte ben mir, JEsu, jaume mir vest in dir zusammen, die Sinnen, JEsu, sen nur die von dir mit mir kom: mein Begier, JEsu, sen mir men her.

12. Dein' GOttes Leuch: mich nicht wancken. te, reine Liebe, laß führen 6. JEsu, laß mich selig mich im heilgen Triebe enden meine kurke Lebens: dir nach, und halte diese Jahr, trage mich stets auf Spur, wenn ich hier nur den Handen, halte ben mir aufrichtig liebe, mich nicht in Gefahr. Freudig will ich aufhalt die Creatur.

554. 111.5@rr, ich has be mißgehandelt.

CEfu, du mein liebstes Le: Brautigam! der du bist für

doch von mir all das Mei-Ereußes Stamm, jest will ne, daß ich der Gnade mach: ich mit suffen Weisen Dich tig werd. DIEsu! komm, von ganger Seelen preisen.

und mir erscheine, bis alle 2. Du bist GOTT, der Hoffnung in dich fehrt. | uns gegeben Geel und Leib. 8. Du bist mein GOtt auch Ehr und Gut, der du und einges Wesen, in dirjunser Leib und Leben schus allein bin ich genesen, wie Best durch der Engel Sut, mag ich ohne Wesen senn? drum auch dir allein zu wenn gleich das Fleisch die Ehren sich mein Mund

ennoch nur den Schein.
3. JESU, Paradies der 9. Ach! so befrene durch Freuden, das mein Geist

lauter Freuden.

10. Erwecke doch den ed: 4. Komm, ach! komm, du len Saamen, der aus Jes Troft der Heiden, komm, hovah höchsten Namen in mein JEsu, stärcke mich, dir ihn neu gebohren hat, komm, und ftarcke mich mit daß er die Kraft dir nach Freuden! komm und hilf zuahmen, allieit erweise in mir gnadiglich, komm, niein Wunsch, mein ganzes Hof: 11. Laß die entbrannte fen, komm, mein Herze

in Gedancken, JEsu, lasse

dich umfassen, wenn ich soll die Welt verlassen.

555. In eigener Mel.

ben, meiner Geelen EGUS ist das sehanste I kicht, JESUS ift des mich gegeben an des bittern Daters Freude, fo Er aus

fich

down

fich felber fpricht: Er ift 6. Sage nicht, o Creatur, meine Luft und Weide. bag ich dir noch fev ver-Besus ift die fuffe Kraft, bunden. Nun hab ich die Die mit Liebe mich entjun reine Spur meines Brauti-bet, da mein Berg allei gams gefunden : Bas ne findet, mas mir Ruh von dir noch an mir flebt, Freude schafft. foll nicht immer in mit BEsus ift die Lieb bleiben, Jesus wird es und Freude ichafft.

lichfeit, und ber Geelen ichon vertreiben, wenn er Luft Spiel morben, Er ver: mich in fich erhebt.

gebret alles Leid, Er er: 7. 3hr Gefpielen, faget leuchtet feinen Orden! JE mit, wo ich finde, ben ich fus ift mein Freuden Spiel, menne. Ach! wer bringet ich bin gang in ihn entjung mich ju bir? Saget ibm : bet, weil man alles in ihm ich fen nun feine; fagt, ich findet, mas man municht fen ih ihn entbrannt, und und mas, man will.

mit Liebes : Macht burch: 3. 3EGUS mird von brungen: Saget 3bm, mir gefucht, IEfus mird wie ich gerungen, ba ich von mir begehret. Alles, feinen Jug erfaunt. alles fep verflucht, mas 8. Doch ich will ihn fel-

mich in bem Guchen fich, ber febn, ich muß Jefum r": Sagt mir nichts von felber fprechen, und ich Luft und Welt, fagt mir weiß, es wird gefchebn, es pichts von guten Lagen ! wird ihm fein Serge bres Wollt ihr aber ja mas fas chen; benn ich will nicht gen, fagt, wie JEGUS eber rubn, bis ich Sefum mir gefällt. fan umfaffen, bie Er fich

4.3ESU, JESU, meine wird feben laffen, und mir

Rub! 3660, 3660, lag meinen Willen thun. Dich finden! JEGU, magft 9. Oft haft bu mich ange: Du mich doch nu mit den blickt, und gelabt mit Liebes Geilen binden, JE beinen Gaben: Doch bin SUM fuch ich nur allein, ich nicht gnug erquicft, ach! SESUS fell mich nur befi ich muß dich felber haben : Ben, lag die Sollen Rraf JEGU, brich in mir berte bligen, fan ich nur in fur, Jefu, werbe mir jur JEGU fenn. Sonne! JEGU, JEGU!

5 Menne mich nur beine meine Wonne! Braut, nenne mich nur ach ergib bich mir.

Dir recht vertraut, ma 556. MT. LTun Fomm che, daß ich an bich glau-be. 3ESU/3ESU, nimm mich auf, ich will bein al. mir, und verbleibe fur

leine beiffen, mich von al und fur ; toff boch, werther len Dingen reiffen, fo ver Seelen Freund, Liebfter binbern meinen Lauf. ben mein Berge mennt.

2. Tausendmahl begehr im Streit, sep gegrüsset! ich dich, weil soust nichts IEsu! sen gegrüsset... vergnüget mich: Tausend, 2. Dein gedenck ich tau: mahlschren ich zu dir : JE sendmahl, Brautgam, kom:

Welt, die mein Hertz zus verlang ich ohne Zahl, frieden stellt: Dein, o JE Brautgam, komme! Lieb: fu, ben mir fenn, nenn ich fter Brautgam, komme.

meine Lust-allein.

und Pracht, und was ih: mich nach Herkens:Luk, in nen Freude macht, ist mir, mich fliesse! bleibe mir als füsser Seelen Kuß! ohnestein bewust, so geniesse ich dich nichts als Nerdruß. viel Kraft und Guffe!

r. Minm nur alles von 4. Michts in sansters auf: mir hin, ich verandre nichtsser dir, liebste Liebe! Nichts

Freude senn.

6. Keinem andern sag be! TEsu, deine Liebe! ich zu, daß ich ihm mein 5. Ich erstaer, entzünde Hery austhu: dich alleis mich, v Liebhaber! ich bin ne laß ich ein, dich alleine matt, ach trosse mich! D nenn teh mein.

Sohn, heiß ich meine Eronsfer! JEsu, mein Erloser! verwundtes Lanim, bist als 558. Mel. Wenn ers lein mein Brautigam.

Herg! und vermindre mei: J. Freud, suffer JEGU! nen Schmerk. Denn ich meiner Seelen Seligkeit, schren doch für und für : susser JESU! des Gemü

9. Nun ich warte mit su! Jesu, susser Jesu! Geduld, bitte nur um diese | 2. Tansendmahl gedenck Huld, daß du mir in To: ich dein, mein Erloser! und des Pein wollst ein suffer begehre dich allein, mein - JESUS senn.

blick ich doch zc. CEGU! meines Her: als du, liebste Liebe! nichts gruffet! meines Herkens milde Liebe! auch nichts Freudigkeit, fen gegruß fusseres als du, suffe Liebe! set, meiner Geelen Deld JEju, suffe Liebe!

su, JEsu, komm zu mir. me! dich ich suche überall, 3. Reine Luft ift in der Brautgam, fomme! Dein

3. Speise mich mit deiner 4. Aller Engel Glank Bruft, welche suffe! sauge

den Sinn: Du, o JEsu, ist, denn du, suffers mir, must allein ewig meine usse Liebe! nichts ist mit ders für und für, als die Lies

mein Schöpfer! ich fterb, 7. Dich alleine, Gottes hilf mir ewiglich! D Erlos

blick ich doch 2c.

8. O so komm denn, susses Jergens JEsu, Jesu, komm zu mir tes Sicherheit, suffer Je:

Erlojer! sehne mich, ben dir 557. Mel. Wenn er: ju senn, mein Erloser! JE:

3. Nichts ift lieblichers Bens Freud, sen gerift freundlichers als Du,

4. Weide

mich satt, Himmels: Speisten, komm in meines Hers se, trancke mich, mein Hertztens Schrein, komm, ist matt, Seelen-Weide! JESU! komm herein. sen du meine Ruhe: Statt, 2. Komm, bring zureche Ruh der Seelen! JESU, te, was zerstreuet, und setz Ruh der Seclent

ftarcke mich, meine Star ner Du, richt's nach deis cke: Jeh bin matt, erquicke nem Willen zu. mich, susser IESU! wenn 3. Wenn du ich sterb, so troste mich, Du kommst, wahre Sonne, so mein Trofter, JEsu, Dusteht der Garten voller mein Tröfter!

traurig 2c.

Il komm mein Schaß, denn, und ist neu gedoh: komm mein gruner Freu ren: was verdorret mar den : Platz: Komm, mein im Fluch, das giebt himm: Leitstern, komm, mein Licht, lifchen Geruch. komm, mein liebstes An: | 5. Komm, lag bein's Her: geficht, komm, mein Leben, gens Waffer fpringen, und meine Geel, komm, mein ourch des meinen Erde wahres Balsam Del!

komm, mein Tranck, komm, jum grunen Kraft. mein lieblichster Gesang, 6. Dein Haupt von Dor, komm, mein' Argnen vor nen gang zerrissen, laß alles dem Fluch, komm, mein Blut herunter fliessen; Deis edelster Geruch: Komm, nes Angesichtes Schweiß mein Blum, komm, mein Gar: 7.Go werd ich schon und

komm, mein Held, komm, nen: und mein mein himmel, meine Welt: wird so fein dein gervunsche Romm, mein Braut'gam, ter Garten fenn. komm, mein Kuß, komm, 561. Melod. Liebster Fluß, komm, mein Sitte, meine Weid, komm, mein Liebster JEju, du wirst JESU, meine Freud.

560. In eigener Mel.

Gomm, Liebster, komm Su, mich, JESU! mich In deinen Garten, aufverlangt nach dir.

4. Weide mich, und machidaß die Früchte beffer ar:

les ein, damit's gedenet! 5. Ich bin franck, komm, Komm, Du edler Garts

herein Wonne: alle Glumen thun 559. 177el. Micht so sich auf, wenn sie spüren deinen Lauf.

traurig 2c. 4. Was vor verstockt war domm, mein Herke, und erfroren, das lebt

dringen: Deiner offnen 2. Komm, mein Manna, Bunden Gaft gebe mir

Rosleiu, meine mache mich jum Paradeis.

ten voller Ruhm! herrlich grünen, und Dir 3. Komm, mein König, jur Lust und Freude dies

Braut'gam :c.

L kommen, zu erfreuen deine Frommen, die bes dränget sind allhier! JE:

2. Ach!

bleiben, laß mich deinen weiß und glaub ich vestig: Geist steit treiben, daß Dullich, kan doch nicht recht allzeit wohnst in mir; IE-erheben mein hern zu dir,

Wege, bahne du felbft mei: mir leid, daß in der Beit ne Stege, las mich seufgen ich solches nicht kan achten.

mein Vergnügen! in mein laß mich nicht verzagen: Hert, lag mich nicht liegen Dein Wort ift, das mir por des Fleiches Sunden helren fan mein Thur; JEju, mich rc.

See.e, ohne dich ich mich Dir, HErr JEsu, teben. recht quate; ohne dich ver: Soll ich denn nicht, o Du gehichichier: IEsu, mich, mein Licht! nach solcher

Jesu! mich ze.

6. Bilde du dein schones Wesen in mein Hert, das und Augen-Lust in mir nicht Du erlesen, spiegle Du bich anger walten; ein beffres selbst in mir; Jesu ze.

Lebens: Soune; es ift nichts bin ju im Leben hier; JEfurc.

Tropffen, vie dein Bild in meiner Geelen Sonne. JEsu, mich, JEsurc.

liehr; JEsu, mich ze.

Du brichft herfür; JEsu, Freuden: Segen? mich, JEGU! mich ver: langt nach dir.

GOtt will ic.

2. Ach! fo laß mich deine nem Freuden: Leben, das fu, mich, JEsu! mich ze. stets für und für nach sol: 3. Richte, JEsu, meine chem Leben trachten: Esist

für und für ; JEsu, mich ze. 2. Wenn Creus und 4. Komm doch, JEsu, Trubsal kommt heran, so Elend leicht ju tragen. Ich weiß 5. An dir hanget meine ja wohl, wie daß ich soll mit Wohlfahrt ftreben?

3. Laß Fleisches: Welt: ift nur ja bewust, daran ich 7. Ena, Jeiu! ichonfie nitch foll halten: Las meis Wonne, schein in mir, Du nen Sinn sich schwingen dir mit Freud Leben hier; JEsurc. und Wonne, Du bist mein 8. Treuffle deine Liebes: Licht und Zuversicht, ja

mir einpfropfen; geh durch | 4. Ach! ach! wenn wird meines Hergens Thur; mein Brautigani mich ein: mahl kommen heiffen, wenn 9. Halte meine Geele ver wird Er mich aus diesem ste, Du bist ja der allerbeste, Schlamm und eiteln Le= ach I daß ich dich nicht vers ven reissen? wenn werd ich doch das schwere Joch von 10. Auerliebster Hergens: meinen Schultern legen? Freund! der es einzig gut Wenn wird sich mir doch gemennt, halt mich, bis thun herfür des himmels

5. O! mocht ich Armer boch befreyt von aller Angst und Schrecken, dein' 562. Mel. was mein unaussprechlich' Herrlich: keit in jenem Leben schmes cken, o suffe Kraft! o Les Mein Gott, erschaffen bens: Saft, wenn werd hast du mich zu dei ich dich empfinden? komm

Ewige

Ewigfeit, nach mich bereit, 7 Die gib mir, weil bu bas Eitle lag verschwinden felbff die Liebe bift, eröffne

des Kierrn.

Dein Seiland lehre mich g. Schendfi bu mir recht lieben bich, ich recht, wie ich bich lieben brum gib bich mir, mein' bift, und fofe fiete, wie fuß Lieb', jur rechten Cur.

2. 3ch fan ja von mir 9. Souft bin ich tobt, felbit dich lieben nicht, mein' Lieb', bas weiffeft drum gib mir davon rech: bu, drum bringe mich burch ten Unterricht, daß ich bich beine Lieb' jur Ruh, Dag Lieb, jur Liebe faffe recht, ich bich lieb in alle Emigs

fcblecht und recht.

3. Las mich dich lieben beiner Barmbergigkeit. mit Befiandigfeit, und bag ich bich lieben fan, mach mein hern und Sinn hem Bedarth, bu biff jur Lieb bereit, baß ich ber rechte Maun, ber du mein Lieb,, auf ewig liebe mich ja fo boch geliebet bich, wie bu mich haft ge- baft, lieb mich, fo lieb ich liebet emiglich.

Werch, das ichaff in mit, 564. Mel. 21ch GOtt bag ich, o Lieb! Dich liebe fur und fur. 21ch! laffe

ohn bich, du Liebe, thun, aufgezogen merden! ich fan nur bald in andern 2. Zeuch mich nach bir,

in mir liebe auffer dir.
6. Gib du dich mir, o 3. Zeuch mich nach dir, groffe Liebes , Macht! (o to laufen wir in deine fuffe mein' Lieb', fommt falfche wird gefunden. Liebe her, in dir ich mahre 4. Bruch mich nach bir, Liebe nur begehr. fo lanjen wir, dein liebftes

mir ben Mund, ber bich nur 563. Mel. Du Geift ist : Las feine andre Rraft mich nehmen ein, als bich, o treue lieb ! ju lieben rein.

leb ohn dich , mein Schan! foll, fo werd ich beiner treus fonft jammerlich? Du aber en Liche vell : Go merb ich baft ja Luft jum Leben nur, recht jur Liebe, mie bu

bein Lieben iff.

und bleib in Deiner Liebe feit, und trincf mich voll

4. Die ift bein groff fied bich, Du liebfter Gaft.

und AERR.

mich ohn dich nicht leben mehr, gib mir bich gang mit beiner Liebe her. Diefer Erden, gib, daß ich 5. Dun fan ich nichte gang in beinen Glang mod

Dingen rubn. Uch! leid fo taufen mir mit hernliges uicht, mein schonfles chem Belieben in bem Be-Lieb', in mir, daß etwas ruch, ber une ben Fluch ver-

tiebft bu bith in mir felbft ABunden, mo in gebeim Tag und Macht: aus mir, ber Sonigfeint ber Liebe

Bern gu fuffen, und feinen mich nicht, wenn mieb ber Saft init aller Kraft aufs Neid und haß annitht. beste zu geniessen. 5. D Jesn, Jesu! Du 5. Zeuch mich in dich, und mein GDEE, o JESU!

fpeije mich, du ausgegoßnes Retter aus der Roth, o Dele ! Geuß dich in Schrein JESH! meine Gulf und mein's hergens ein, und Schus, o JeGu! Buvers labe meine Geele.

Du mir bift der Liebft' auf wenn mich Gund, Doth Diefer Erben : gib, daß ich und Tod auficht.

aufgezogen werben.

im Simmelreich.

meine Speif' und Birth, mich gans verfpricht. o Jesu! Milch und Sor 7. O Jesu, Jesu! meis nig gluß, o Jeju! Dim ne Bier, o Jefu' meine mele Rectar Bug, o JE Liebs Begier, o JEfu! Du fu! ach! verlag mich nicht, mein bochftes Gut, o JE wenn mich der Geelen Gu! durch dein theures Durft anficht.

ne Roft, o Jefu! Du mein Cod mein Berg gerbricht. Atret und Troft, o Jein 8. O Jefu, Jefu! Du mein Erfrischungs : Quell, mein Licht! o Jefu! meine o JEGu! lieblich, flar, Zuversicht, o JEsu, Je-und hell, o JEsu! ach | su! du mein hort, o JE verlag mich nicht, wenn fu! meines Lebens Pfort, mir Starck, Rraft und o JEfu! ach! lag von mir

Saft gebricht.

3, D Jefu, Jefu! Du und Weg gebricht. incin Seil, o Fein, meines 9. D Jein, Jein! meis Bergens Cheil, o Jein! ne Freud, o Jein! Hinte meine Wonn und Luft, ofmels Geligfeit, o Jedl! Jefu, wie dir wohl bewuft, beller Jubel Schall, o JE D JEju! ach! vergiß mein ju! Du mein einig Mu, B nicht, wenn Teufel, Welt JEfu! ach! verwirf mich mich gang verspricht. nicht, mein DERR, von

4. D JEfu, Jefu! Du beinem Angeficht. mein Hubm, o Jefu! meil 10. D JEGU, JEGU! ne Chren Blum, o JEfu! Du mein Glang, o Jeju, meine groffe Pracht, o JE du mein Gieges : Crant, fu! meine ftarche Dacht, o Jefu! mabres Gottes. o JEGu! ach! verfchmah kamm, o Jefu! Geelens

be meine Seele. ficht und Trut, o JEGU! 6. D Jeju Ehrift! ber ach! verlaß mich nicht,

gang in beinen Glang mog 6. D Jefu, Jefu! meis ne Brunft! o Gefu! meis 565. Mel. Dater unfer fu, Gottes Cohn! o JE fu, mein getreufter Lobn! Meju, Jeju! Du o Jefu! ach! vergis mein mein birt, o Jeju! nicht, wenn Teufel, Belt

Blut, v Wein! ach! ver fog 2. D Jefu, Jefu! meis mich nicht, wenn mir ber

nicht, wenn mir das Licht

Brau:

Brautigam, o JEfu! ach Bort, bas fell mein Ancher entieuch mir nicht bein fenn, bis ich femm an ben bochfterfreuend Angeficht. Port : Der Beiland aller

566. In eigener Del.

fchaff boch ein reines DerB,

Welt will mir auch andbig fenn, drum meine Geele,

geh ju beiner Frende ein. D fterefer Bebaoth ! Dul D Geele! feb ruhig und Leben meiner Geel, faffe das Bort : 3ch bringe und meines Geiftes Rraft, bich ficher jum feligen Port. o mein Immanuel! Du 3ch lag bich nicht, glaub Schopffer beines Rinds, es, ich bleibe dein Sort.

o JEGH! mehre boch in : 567. In eigener Det.

mir ben Gunden Schmern. Bufrieden, o Seele! jufries Ulrsprung des Lebens! Den und fill, anschaue von D ewiges Licht! da wetten bein feliges Biet, niemand vergebene fucht, und dende, daß diefes mein mas ibm gebricht. Leben: anddiger Will. Dige Quelle, fo lauter

2. 21ch ja! mein Geelen und belle fich aus feinem Freund, ich bin noch weitheiligen Tempel ergient. pon bir, jeuch mich, jeuchlund in Die begierigen Gees

mich hinauf, und gib bichken einfließt.

ganglich mir, o Gott! ein 2. Du iprichft : Ber ber reines Bern ift, bas bie gehret ju trinden von Mir, Geele fucht. Unreiniafeirmas emiglich nabret, ber ift bie: Ach! ach! ich bir fomme! allbier find bimins verflucht. Du bift nichtlitiche Gaben, Die füfiglich verfluchet, Sch mache bich laben; Er trete im Glauben neu, 3ch bin Dein Erlofer, jur Quelle beran, bier ift, fen du nur getreu: 3ch was ihn ewig beseitigen fan, will dich verneuen , 3ch 3. Hier komm ich, mein fpreche bich frep. ' Dirte, mich burfiet nach

3. Bas Frenheit? bindir: D Liebfter! bemir ich boch gefangen von berithe bein Schaffein aubier. Gund? Bas Treue, ber Du fanft bein Beripres ich ftete Die Untreu mehr chen mir Urmen nicht bree befind: Bo ift Das neue chen, bu fiebeff, mie elend Derg. Das bu verheiffen und durftig ich bin, auch haft? Bober gemiffe Geiff giebft bu Die Gaben aus

ben meiner Gunden gaft ? Gnaden nur bin.

3ch will es dir geben, bem 4. Du faffe Bluth, Leufel ju Spott: 3ch mill beft Beift, Geele und bich errenen aus emiger Muth , und wen du bes Roth: Ich mill es thun, als gabeft, findt ewiges Gut. ein mahrheftiger Gott. Benn man bich genieß

4. Wollan! fo mill ich fet, wird alles verjuffet, mich nun halten an bieles jauchget, es finget,

es springet das Hers, es mel Brodt, damit ich mich rige Schmerk.

fincken den sehnenden Geist Sußigkeit. im Meer deiner Liebe: 3. Laß, Liebster, mich Las heilige Triebe mich im erblicken dein freundlich merfort treiben jum himm: Augesicht, mein herne ju lischen hin, es werde mein erquicken, komm, komm, Herge gang truncken darin. mein Freuden Licht! Denn

6. Wenn du auch vom ohne dich zu leben ein, so gib, dir mit Freu nen Augen schweben, den gehorsam zu senn. wahre Seligkeit. mit trinden vom Relche, Quelle! o JESu, süsse den du haft getruncken in Ruh: Du treuer Creuke Leiden allhier, die wer: Geselle, schlag nach Belies den bort ewig sich freuensben zu; ich will geduldig mit bir. .

werden, mein ICBU! er-sicheiden, noch quickt, da, wo deine Heer-schwerlich seyn. drückt, mo Freude die ergeben dir immer für Fulle, wo liebliche Stille, und für, zu sterben und wo Wollust, wo Jauchken, zu leben, und will viels wo Herrlichkeit wohnt, mehr mit dir im tiefsten ewig belohut.

568. Mel. Valet will ich dir geben.

Schan, an dem ich mich wird geschauet, da sehn ich ergege, hier hab ich einen mich hinein, wo JESUS Play in meinem treuen hutten bauet, denn bort Hergen dir, Schönfter, zu: ift gut ju fenn. getheilt, weil du mit det 7. Nun, JEGU, mein nen Schmerken mit mei: Vergnügen! konm, hole nen Schmern geheilt.

weichet zurücke der trau-fan weiden, das meine Geelen: Noth gang Fraf: 5. Drunt gib mir zultiglich fan fillen, und mich trincken, mie's dein Wort in Leidens Beit erfreulich verheißt, laß ganglich ver: uberfüllen mit Troff und

Leiden was schenckest mit lauter Herzeleid, vor Deis

alle die, welche 4. O reiche l'ebens: lleiden, und soll mich keis 7. Drum lag mich auchlue Pein von deiner Liebe mir

kein Leiten mehr 5. Mein Herke bleibt heiliges Leben wird Teuer schwigen, als, Schon: ster! ohne dich im Paras diese sigen veracht't und jammerlich.

O Herrlichkeit der Erden! dich mag und will ich nicht, mein Beift will chat, über alle Scha: himmlisch werden, und ist pe, o JES11! liebster dahin gericht't, no JEsus

mich zu dir, in deinent 2. Ach! Freude meiner Schoof zu liegen! komm, Freuden! du mahres Him: meiner Seelen Zier! und

Sepe

fene mich aus Gnaden inideine Bruft : Fried, emige beine Kreuben Stadt, folliebe, Kreub , bergliche Ere Fan mir niemand ichaben, barmen bas trancfet, ers in hin ich roich und fatt

ach Bert ic. JEGu! ergeuft fich jest

und geben, Leib und Geele, JEGu mir gefchendet bin, Ermecte burch beine ter fenn? Stimmt alle Die Seibringende Gnabe mein Bergen gufammen im Pas chen Dfabe: nur Diefes al Bnabe ericheinet von pben : feine, mas tofflich vor die bor allem bebt Simmet

paart.

und wirete in mir. 2 Duelle, die bas Ler fiegen ohn End. ben quillet, beiner Strome Suzigteit fen mein Lab 570. 17el. J.Bfu, meis fal, fo da fillet Bergens : nes Bergens 20. Mueft und Gunden : Leib :

anket und fattiat mich 9fra 560.177. Eine ift noth, ner unenblichen Gut, mein

Ronig, bu mein Schan, 5. Liebster! hilf, daß ich mein Brautigam , edler auch treulich unverrudt im Sort, ach! nur ein wenig Glaubene Lauf Diefes Rleis richt bein Mua auf mich, nob, bas febr beilig,fill und mein gamm ! woll brunfti fluglich bebe guf : Es mos ger fiebe und beiffem Ber gen alebenn gleich bie Straf langer erwartet mein Gerbite ber Sollen mit ihrem Une Dich, mein Beil, ju unt bange fich wiber mich ftel-fangm: bereite mich, tilge len : Beift, Macht, Rraft Die findliche Art , o Jefu! und Starce leat TESHE fen innialich mit mir gesmir ben, Er felber hilft fies

gen und machet mich fren. Den! ich ermable, reinige nun trancfet, bas, mas nach beinem Ginn Beift mich eradet allein, ift in nimet mich bir gant eigen tout auch mas ermunichs Dette, ju laufen in gottli ben, Licht, Leben, Seil fchaf, o mein Derr Jefu, auf beilige Band', 60033. ffarct uns, o JEGU, bilf

Unendlicher Ausfuß ber Benn erblick ich boch gottlichen fulle ! vorbinde mid mit bir in beiliger eile bald vom Libanon, fuffe Stille. Ruck alle Gedan, Liebe! beine Braut ruft mit den nur Simmel marte Begier: Romm,o 7EGU! bin, tritt unter bie guffe tomm, o fuffer JeGu!

ben irrbifchen Gian. 2. Giebe mich, Die Dats 4. In bir werd ich ja erste an; beine Rrancte, quicket mit ber reinen En bag ich nicht von bir. gel Luft, fo mich beine Liebe mein Sirt, etwa mans brucket an bein Bern und che: Deine Rraft verlaffet mich.

32 3

mich, ich vergehe, wo ichjauf dem Delberg stehen

3. Töchter von Jerusa: hernlich kusse. lem! Gehet, eilet, saget 10. Voller Freude jauch: meinem Brautigam, der ze ich, weil mirs glücket, mich heilet, saget, wie mich daß ich meinen schönsten hat entzündt seine Flamme, Schatz bald erblicket, Er ift

4. Ruft; ihr Sternen, alleine ift es, Er alleine. überlaut, daß ich liebe! 11. Burger Zions! die und ihr Waffer 72 rufetsihr send meine Lieben, nach, daß ich liebe! alles deren Ram im Himmel was nur Ginnen hat, lift angeschrieben, und du sag dem kamme viel vonsungfräntiches Heer! freut meiner Flamme.

5. Einmal hat er einen mir alle. Kuß mir gegeben; alsbald 12. Seht mit frohem Font ich ohne Ihn nicht Angesicht meine Frude! mehr leben: Neichts ver Seht, wie unit anugt mich ausser Ihm, Brautigam ich mich weis alle Dinge sind mir ju de! Er ift mein und ich bin geringe.

6. Ich verlange taus alleine. sendmahl meinen Bruder, tausendmahl begehr ich 571. Mel. Ich habe Ihn, meinen Bruder: Er fommt nie aus meinem

denn, mein Hert, mein verirrt, und seibst auseig: Perlangen? O wie sehn: ner Schuld verwirrt, dars lich wart cich, dich sulum ich mich so sebr bes umfangen! Sieh, der trube? Wist ihrs, ihr Wals Geift und deine Braut der und ihr hecken, so rufen: Komme, jabe deine fagt mira, eurem Schötfer, Fromme!

fter Freundit komme wie; ten von der Irre:Bahn. der! Lauf noch schneller 2. Ach! Schästein, sinde als ein Hirich, kommi her dich doch wieder zu dem, nieder! kuste nuch mit deis der dich so herzlich liebt, nem Kuß! Deine Kusse und nie was Boses hat

9. Hor, die holde Stim laffen nieder, um dich ju me ruft meines Freundes, suchen und zu fassen auf blok die Stimm erquicketsfeinen Achseln fanstiglich.

dich nicht sehe. : schon deine Fusse, die ich

feine keusche Flamme. | mein, und ich bin sein: Er

leuch alle, freut euch mit

fein; Er alleine ift es, Er

funden, den ich 26.

Sinn: Er ist meine, und Wo ist mein Schafs ich abuklich seine. Und Bo ien, das ich liebe, 7. Was verzeuchst du das sich so weit von mir an: Ich will sehn, ob 8. Komme wieder, lieb: Icho kan erwecken, undrets

find mir Honigefuffe. verübt an dir, der Ach ges mich "meines Freundes, der nimmermehr dich fan

- made

perlaffen : Denn meinel Schaffein. 7. 2Beg ift Die Grimme. Lieb' mabtt emiglich.

eb' mahrt emiglich. 7. Beg ift die Grimme, 3. 3ch fan bich ja nicht bie ich bore in biefer millanger miffen in folcher ben Buffenen? Es fcheint, Abgeschicbenheit, bu laufffals obe ein Sirte fen! Er nun bin und ber ger ruffet immer : Dieberftreut, und muft bieffehre! Golt Er mich benn groffe Freude miffen , Die auch irgend mennen? 3ch andre Schaffein ben mir fche mohl, baf ich verirrt; finden, die nun in mei- nun bin ich labm auf meinem Schooffe rubn: Da nen Beinen : 266! batt ich find fie ficher vor ben Win mich nicht fo verwirrt. ben, bie ihnen tonnen

Schaden thun.

8. Ich will dir feine Rub

4. On findest eher keinen he lassen, ich will dich lo-Frieden, die du dich gang den, die du hörst, und dich Schaden thun. in mich verfenett, und von hergen ju mir kebril; dein hert baft ja mit gesach! wie will ich bich kende. Io bins alleine, benn unfaffen, und an der ben Nidden kan Leben, mein hern gant sanfte Rraft, Erquickung geben, brucken; In Liebes Geis Go fomme boch nun bald len folt bu gehn, benn mirb bergu: 21ch! fchone boch fein Feind bich mehr bes bein armes Leben, und fchaf rucken: In meinen Sur,

5. Willft bu, o armes Schaffein. immer weiter meg von ich fomm gelaufen, fo gut Dir? Ruf ich boch febn ich fan, auf bein Gefchren : lich fur und fur; ob bu bu muft mich aber manoch wolteft wiederfehren chen fren, und felber brin ju beinem Uriprung, beiner gen ju bem Saufen ber Quelle, aus welcher bu andern Schaffein, Die gefioffen bift, die ja folich fennen, uud bich lieblich und fo belle von nur ihre Mugen guft und Emiafeit gemefen ift. | allerliebften Sirten nen

fen nicht erweichen, bas an beine Bruft. in ber Buften laut er schallt, und in den Kluf 572.117. Du, o schones ten wiederhallt, so bist du wol recht ju vergleichen Welt Gebaude.

den harten Felfen und ben 200 mein Schat liegt, Steinen, Die boch mein 200 ift mein Derne: mas Bort gerichmeiffen fan ich lieb, da lebe ich wo es

8. 3ch will bir feine Rus fe beiner Geelen Ruh. | ben folt bu fiehn.

6. Ran bich mein Ru nen. Dun bruck mich veft

Ach! Ich muß vor Erbar: licht ift, breunt Die Rers men weinen, daß du Mich be ber Begierben brunftige nicht wilt horen an. . lich Ran bas Schwere von ber Erben ichen nicht in ber Buf, bat er emia leicht gezogen merben, in mir mobne, und ich in giebet boch fein Liebes 3hm bleiben muß; 211fo Magnet alles, mas non jeuch, o 36Gu! wieder mich und alle Deine Glies ibm ausgeht.

2, Ach! bag meine Geel ber ju bes Baters Stard terflieffen und wie Wache und Lieb, durch erneuten jerfchmelgen font, wenne Liebes Trieb. Die Sonne font burchichieft 7. Denn bas neugebobre

fen, daß fie feine Sarte ne Leben , das du mefents mend. Dient mich Die Lieb lich felbft bift, will fich erweichen, feine Gat fte an wieber einergeben in ben erreichen! Burbe nicht ber Brunn , ber Gott nurift.

Ben fallen bin?

fprich die Borte beines ibm nim wieder giebt gang Beiffes in mir aus: Deff: pollendet , mas Er liebt. ne mir die Liebes Pforte, | 8. Bater, fennft bu beis fcbein ins bunctle Geelen: nen Saamen , ber die pure Daus, bis dein Strahl Gpttheit preift? fo vertla: mich gang Durchblige, re beinen Damen, welcher und in voller Brunft er: Jefus in mir beift , ber bige, bag ich wie gerflof fich wefentlich ausbreitet fen fteb, und nach beinem in bem Geift, ben bu bes Mort ausgeb.

Leben! ift doch nichts fo fen mein Cheil. farr und hart, dem du 9. So find ich ben Uer nicht kanft Warme geben, fprung wieder , leb in gotte Daß es werde lind und jart , licher Natur : Dichte jeucht menn es nur fich dir ver: mehr jur Erben nieder die trauet, auf Dich im Bes peplobrne Ereatur. borfam fchauet; foltft du und Geel mag mir verges mich nicht weg von mir gies ben, Gottes Cohn bleibt

fleben, bis ich beinen far: Gottheit in ibm fpielt. den Bug in mir merbe flegend sehen , in befor 573. Mel. Wo ist der dern meinen Flug uich Schönste ic. den obern Geraphinen , Die im Liebes Teur gerrinnen , Bench meinen Beift , o wenn bein Lichtes Ange ; SERR! von hinnen ;

6. Wie ber Bater mich ben gangen Lauf nach bir jum Cobne bat gezogen zu thun mit Derg und Gine

harre Sinn als jerschmol: Go fan benn ber Sohn verflaren feinen Dater, 3. Romm, o Bert! und 36m ju Chren, wenn Er

reitet dir jur Freude, mir 4. JEGU, aller Leben jum Seil : Gottlich Leben

ben fonnen bin ju bir ? in mir fteben : Gelig! met 5. D ich will fo lange in fich fo fühlt, wie die

ficht ift auf ihren Dienft gang über fich ju bir bins auf; 3ch febn mich febr,

beinem Millen, bem Rub men belfe meiner Blobias ter nur ju felgen fcblecht ; feit, wirft bu mich nicht ju mas fan fonft meinen Sun bir gieben, ach! fo muß ich ger fillen ? wer ift, ber mich von bir flichen.

berftrebet bem abgemand, tes Schaaf! mem foll ich ten Dilarims : Beift , ber mich fouft befehlen? meck aum perbeifinen Erbe reift, mich aus bem Gunden: und gern ale ein Gefren: Colaf! auter Deiffer! lag ter lebet; fo nimm mir mich laufen nach bir, und ab bie fcmeren gaffen ber nach beinem Saufen. fundlich groben Gredifch: 3. Wie ein Wolf ben beit, ben Geift lag in bir Balb erfullet mit Gebeul Rille raften, in Dir und ven finftrer Dacht: 2010 beiner Lebigfeit.

noch fo fchone, von mir wocht, SERR, er will

Dein Muge bringt in Den bilf im Glauben ibn be: binein, nach bem ich mich gwingen. im Grunde febne, vom! 4. Geelen Dorber, alte meine Ginnen au.

lig und vollkommen fenn, gleich wolteft todten. Die Dich jum beften Cheil 6. Mutter : Berne will ermablen , bis fie in bich gerbrechen über ihres Rins

gefencfet ein.

be miggehandelt.

Deuch mich, seuch mich 3EGu, will ich laufen. mit ben Armen beiner groffen - Freundlichteit, JE:

nen. Regiere mich rachiell Chriffe! bein Erbars

vergnüget recht? 2. D bu Sirte meiner 2. 2Beil aber fo viel mi Geelen , fuche bein verirts

auch ber Gatan brullet. 3. 3ft Das Geftborf aleich um mich. mie ein gome muß all's verlaffen fenn bein Rind verichlingen,

andern fan ich nichts be Schlange . Taufenbfunft: balten, bich sieh ich felbit ler, fchame bich ! fchame mich in Dich : 3ch lag bich benn mein 3Cfus troffet walten , Du fcblieft mir mich , weil er giebet, min ich laufen, Er will mich 4. 3mar findt mein Beift 3hm felbft erfaufen.

fo manche Speifen, Die geift: 5. Beuch mich mit ben lich und vergnüglich find, Liebes Seilen, jeuch mich Darin manauch mobl Dab: fraftig, o mein Gott! ach rung findt: Doch fan ich wie lange, lange Weilen nichts vor beffer preifen, machft bu mir, Serr Be: ale Dich felbft felbft, Du baoth! doch, ich hoff in als Brobt ber Geelen. D fe len Rothen, wenn bu mich

bes Schmern: Du mirft bich an mir nicht rachen, 574.117. Berrich bailo bu mehr ale Mutter: Bern! jeuch mich von bem bofen Saufen, nach Dir,

x, II. Vom

## II. a) Vom Lobe GOttes insgemein.

nung stehet veite.

alle Welt, was lebt und webet, und in Feld und Haus fern ift, was nur Stimm und Zung erhebet, jauch: pe GOTT ju jeder Frist; Diene thm, wer dienen Fan, kommt mit Lust und Freud heran:

2. Sprecht: Der HERR ist unser Meister, Er hat uns aus nichts gemacht, Er hat unsern Leib und Get: fter an das Licht hervor gebracht: Wir sind seit ner Allmacht Ruhm, seine Schaaf und Eigenihum.

3. Gehet ein ju feinen Pforten, geht durch seines Worhofs Gang: robet Ihn mit schönen Worten, faget Jhm Lob, Preis und Danck: Denn der HERR ift jederzeit voller Gnad und Gutigkeit.

4. Bott des himmels und der Erde, Vater, Sohn und heilger Geift, daß dein Rubhi ben uns groß werde, Benffand selbst und Hulf und leift! Gib uns Krafte und Begier, dich zu preisen für und für,

576. M. Zerfließ mein mein Berstand und Mille, Geist in IRsu ic.

Ssuf! auf! mein Beift, und fen meine Bildung fille,

575. M. Meine Boff auf! meine Geel, auf! auf! mein Sinn; Auf! auf! mein Leib, mein Bern und mein Gebluthe, auf! alle Kraft, und was ich bin: Vereinigt euch, und lobt mit mir der Engel Troft, der Menschen Zier, stimmt all in heisen kiebes:Flams men, jum Lobe meines HERMM zusammen.

2. Ethebs euch wie die der Erden, Adler von schwingt euch hinauf vor seinen Thron; erscheint vor Ihm mit danckbaren Ges verden, und singet Ihm im hochsten Ton: Send fros lich, munter, jauchst und flingt, frolockt mit Hans den, tangt und springt: Erzeigt euch voller heilger Freuden, zu Lob und Ehr ren feiner Leiden.

3. Es muffen dir zu Ch: ren deiner Wunden stets wachend meine Sinnen senn: Zu demen Ehr'n werd immercar gefunden in meinem Juhlen deine Pein: Mein Auge sehe dir ju Chr'n, mein Ohr merck auf dein Wort und Lehrin; Es musse mein Geschmack dich schmecken; Nach dir nur mein Ger ruch sich strecken.

4. Eslobe dich, HERN, Gott, mein Gedachtniß love dicht Zu deinem Lob du , d mein Gemuthe, mein Geist erheb' sich über

pich 5

\$ 10 (III.)

fich ; Mein Athem lob Dich ABas er vormals hat ges für und für, mein Pule than, bas geht uns anjegt fcblag ftete bas Sanctus nicht an. Dir! Es fingen alle mei 3. Sprich fo nicht. Des

ne Glieder ju beinen Eh Sochften Sande find mit nichten jest ju fchmach, ren taufend Lieber.

5. Mein Berge muß infeine But bat auch fein Deiner Lieb jerflieffen; Die Ente, Er ift guebig vor Ceel in Deinem Ruhm ger mie nach ; JEfus Chriffus gebn: Mein Mund dich ift noch beut geftern und fiets mit neuem Lobe fuffin Emigfeit.

fen , und Lag und Racht 4. Salte dich in allen dir offen fiebn ; Es muffen Dingen nur an deines Dienen Dir jur Luft Die tief: ODites Ereu: Lag Dich ften Geufper meiner Bruft. nicht jur Freude bringen, Es muffe bich mit Lob um ehe Dich Dein EDEE ers geben mein Marten und freu; Guth in aller beiner mein febaliche Leben. Doth nichts jum Eroft, ale

6. Weil aber all's nicht beinen GDEE.

gnug ift, bich ju preifen ; 5. All ihr Rnechte Dites, fo wollft bu felbft bein boret! Gucht den Deren Lob vollführn, und bir in eurer Roth; mer fich ju für mich Danct, Ehr und wem anders febret, als in Preis ermeifen mie bei 3bm, dem mabren Gott, ner Sobeit will gebuhrn :ber geht irr in allem Stuck, Du wollft erfegen, o mein und bereitet Ungeluct. Licht! mas mir an bei 6. Die nur, bie bem

nem Lob gebricht, bis bu Sern vertrauen, geben mich wirft in Dich erhe, auf der rechten Sahn; die ben, ju beinem Glang in Angft, in Furcht und und beinem Leben. Grauen 3bn nur eingig ruffen an, benen mird ale

577. Mel. 2Inf! ihr lein befaunt Gottes Berts Chriften, Chrifti ic. lichfeit und Sand.

Dancte dem DEARN, Gottes Muchte! fommer, ihr Gottes Ruech erhebet femen Rubm! Er te, fommt, erhebet feinen balt Ifraels Befchlechte Rubm; Er halt Ifraels boch noch fur fein Gigen-Gefchlechre boch noch fur thum. Jefus Chriftus ift fein Eigenthum. Jefus noch heut, geftern und in Chriffus ift noch beut, ge: Emigfeit. ftern und in Emigteit.

2. Sprich nicht; Es ift 578. Mel. Ermuntre biefer Beiten nicht noch, wie Dich, mein zc. es vormals war, GOER Der DENN hat alles macht seine heimlichkeiten Der wohl gemacht, Er

jegund niemand offenbahr ; wird nichts Bofes machen,

Dis, fromme Geele, moblunfern Dothen, und folt betracht in allen beinen Gr und gleich tobten.

Sachen, in Frend und 6. Der DERR hat alles Leid, in Snug und Noth, wohl gemacht, da Er für in Kranctheit, Jammer, uns gestorben, uns beif Ereug und Lod, in Rum und Leben wiederbracht, mer. Anaft und Schmer, und durch fein Blut et Ben : Das glaub, o Bern! worben : Das pon hergen. mebr, betrübter Weift?

2. Der DERR hat alles Romm ber, fchau bier, mas wohl gemacht, noch eh Er Lieben beißt! folt ber nicht une erichaffen, Er bat all's bir geten, ber fur bich

und mit bem Beil bedacht, giebt' fein Leben ?

bas einig unfer, Waffen, ja 7. Der DEMR bat alles unfer Schild und Ret wohl gemacht, ba Gr pom tung ift : Er hat und vor Tod erfanden, und aus Der Beit erfieft; eh man gang eigner Rraft und Die Sternen gablet, Da bat Dacht uns que ber Sol Er und ermafilet. len Banten und ihren

3. Der DERR bat alles Retten bat befrent, wohl gemacht, Die rulle unfer Mund getroft aus-me, wer es horer, als Er ichrept; 200 ift ber Ciea und bat bervor gebracht, ber Sollen, und

und nach ber Sand ge Dit Befellen?

mebret : Da Er bas 8. Der DENR bat alles menschliche Beichlecht ge, wohl gemacht, ba Er ift fegnet, bay auch Truchte aufgefahren gen Dimmel. bracht das Erdreich , und wo ein Berg hintracht, bas mas drinnen begriffen mirb Trübfat hat erfahren. Er mit Ginnen. bat Die Statt und ba bes

4. Der DENR hat alles reit't, ba wir nach biefer wohl gemacht, ob fchon turgen Beit in greuden ber Denich gefallen, ba follen schweben, und emig

batt' Er bennoch fleißig acht mit 3hm leben.

auf ihn und auf und allen. | 9. Der DENR hat alles Er rief und ruft noch mich mobl gemacht, menn fei und dich aus lauter Lieb, nen Geift Er fendet ju nus und febaet fich, in lauter berab, ber une bemacht, fuffen Flammen nach und unfre hergen wendet von Diefer Welt ju Gott bier allaufammen.

5. Der Denin hat alles hinauf, auf baß wir ends mobl gemacht, ber une lich unfern Lauf gant fes fein 2Bort gegeben, ba liglich vollgieben, wenn wir von oft unfer Derge lacht : von binnen flieben.

Wenn wir in Mengften 10. Der DERR bat alles febmeben , da ift Er unfre mobl gemacht, auch wenn Buverficht, Er troftet une, Er une betrübet, menn une und lagt uns nicht in allen die finfire Ercuges : Macht befällt

befallt, und allgeit aber Schmergen gib 3hm Lob, in Creus und Biber Danet, von herben. martigfeit, in Angft, in Er uns fiaret im Glaus frommer & Det ben, ben niemand uns

frommer &Ott.

ven, den niemand uns muß tauben.

71. Der HERR hatalles Derr hinnnels und wohl gemach, wenn Er der Erden! Es muße Seel in Lieb und Treue noch und Mund voll deines immersu an uns gedacht, Auhmes werden, wie dei und macht uns wiederne hossfatt dir das enge neue, wenn Er den alten heitig singt, und Hallelus Menfchen bricht , und Die ia fchallt, und gang burche perfebrten Wege richt't bringend flingt.

nach feinem frommen 2. Dir, Ronig in ber Billen , bag wir ben bob, bir janchgen beine

Schaaren, fie fepren bir einft erfullen. 12. Der DERRhatalles ein Feft ju taufend taus wohl gemacht, wenn Er fend Paaren : von beinen wird wieder tommen. Und Engeln wird fein Lob , Eris ob gleich alles bricht und umph gefpart, auch felbft

Fracht, wird Er doch seine von Senn und Mond und Krommen zu sich ausziehem Stern nach ihrer Art. in die Höll, da wirder die in die Arien auf allem Weh, da wirder die in die Tiefen und setzen Inden, Inden gründet, wiewohl dein merhon laben himmel fich auch aller merben loben.

13. Der DERR hat alles Orten findet, bas beugt wohl gemacht, es wird fein fich, DERR, vor dir, das Sinn erreichen bier feinesfallt auf fein Gencht, bas Rubmes groffe Pracht, erbetet vor dir au, und ift muß jurude meichen, und ju bir gericht't.

fchrepen aus mit voller 4. Wie herrlich ift bein Dacht: Der DENR bat Dam, o DERR, in allen alles wohl gemacht! Dafür Landen! Denich, Bieb und wir bier und oben Shn Clement, was ift, und mas billig ewig loben. geftanden, und mas noch 14. Dun, Er bat alles tommen foll, erhebt bich

wohl gemacht: Er wird gang und gar; DERR, nichts Bofes machen : Er Demuth, Furcht und Lieb traget bich gar fanft und fiellt einen Danct Altar. facht; Drum in all dei | 5. Dein Jubel ift uns nen Sachen, in Freud mehr, ale Julep und Jus und Leid, in Onug und welen, und Pfalmen find Roth, in Rrancheit, noch weit vor Balfam ju Jammer, Creus und Tod, ermablen, fo liedeund tofts in Rummer, Angft und lich ifte, in beinem Lob gu

fiehn, und wenn jum Opfi 11. Die Seiden find ein ren gehn.

Ach! HENR, haß unser Tasel halt. Dienst kons mehr als eng: 12. Non, durch und in lisch senn, trum führ uns Ihm find die Wesen aller ja nur bald zu deinen Dinge, all eure Pracht Freuden ein.

ia aus den Worten selbst und Klein. sen dir ein Lob vereit, ohn 13. Er ift der HENN

so gut zu loben dich verschen zu legen: wer dein Werck falsch und fen kräftig ift. nachläßig thut, wer dich 14. Er stillt, was braus nicht liebt und lebt ben sen will, und aller Bolcker

im heilgen Schnuck ans oben. Kein Feind besteht beten, por deine Maie vor Ihm, Er fiurgt in eie stat mit inn'ger Andacht nem Nun; Er fan auch treien: Ein freudenreis über Bitt gang über: ther Schall steig immer schwänglich thun. auf zu dir; erfülle uns, 15. Der HERR wird dein Haus, mit Herrlich uimmer arm, so viel Er keit und Zier.

tigen, bringt her nun Ehr man des gedencket; deut und Stärcke! wer ift, wie aller Himmel Kreis die unser Gott? schaut seine treuffeln oben ab : von Rind groffe Wercke, ein Dreyling zu Kindes:Kind fleußt alle ift die Erd, der Himmel Segens: Bab. wird untspannt, GOET 16. Wer Ihn nur liebt reget Berg und Thal, die und sürcht't, der gehet nicht See und trocknes Land. werlohren; der Bund fällt

fer: Preis der Lippen Far: Tropf, der in dem Eimer bleibet, die Inseln eben Ach! konten wirse, wie man ein Stäublein nur auch dir so vollkomm: reibet. Er ist der HERR lich dancken, als wie man allein, des Herrschaft nie: soit und wolt in dieser mals fällt; Er ist der Schwachheit Schrancken. HENR allein, der offne

und Macht ift gegen Ihn 7. Indessen lag dir doch geringe. Er seget Kon's das Kallen wohlgefallen, ge ab, und seizet wieder und was den Worten fehlt, ein: Bougt und demű: lag in dem Hetken schallen 3 thist euch, ihr alle, Greß

Undanck, Heuchelen, Bos: allein, der mächtig, Fluch heit, Liureinigkeit. | und Gegen, Tod, Leben 8. Weh dem, der noch Zern und Gnad auf jeglis mennet, und doch an Furcht und nirgends nicht der Alle und Lieb und Glauben leet Natur vergißt, ja noch erscheinet; Verflucht ift, viel tausend Welt zu schafs

gut und ubeln Muth. Toben, Er leget Chre ein, 9. Uns aver laß vor dir und kehrt das limerst'

t und Ster. innmer schencket, die Wohls 10. Bringt, ihr Gewal: that mehret Er, je mehr

niemals bin . moraus der jung nach beinem Rort und Proft gebobren. Er fraft beinem Willen thun. and inchfigt wohl, verwirs | 22. Du bochgelobter

Rarmberniafeit noch viellund Gute! wan Deinem

am Meer find beine Liebes, ne Wahrheit, Macht, fieb, Sharen, bamit bu andbig Croft und Grund beffebt, willt, dag uns, DeRR!lio meit Das Molden Dach fen gerathen : Rein Sinn, and all Das Meufferft geht. Fein Wort , ia nichte fpricht 22. Dor beillem beilari es fo berrich aus, mas bu Chron wirft fich ber Ding

pel, beinem Saus. ibr, bu tilgeft ihre Gun pas nur Oden bat, mas ben , Die Bache Beliate Dieffe von Abam famint , Das muffen une verschwinden :fiebt und lobet bich allein Du überichutteft uns mit und allefamt.

Maak und Rabl. taaf und Bahl. 19. Die Geele fchmedt, gen Drey bich einig offene

mie Braut und Brautigam Emigfeit. fich inniglich erfreut; fo

20. Drum bore in der 580. Mel. Valet will den tounen, DERR, 'fie erhebet bich in lauter Lie Du, meine Gecte ! finge, bes Brennen , und jauch Du mobitan ! und finge

Bet , Das fle wird auf ewig febon Dem , welchem alle: ben die fein ? Kommt , Dinge ju Dienft und Bile ihr Gesegneten (jagft bu,) ten fiehn. Ich will den geht ben mir ein. DERDER broben bier 21. 60201 lag boch preifen auf der Erb, ich Diefe Freut bald ob bem will ihn berglich loben , fo

Saupte ichweben, wollft lang ich leben werb. hebliche Wefon uns ju beis 2. Ihr Remichen ! taft ner Rechten geben banbef euch lebren, es wird ench fen mobn in une, und nuglich fepn, lagt euch lag und in dir rubn. Lagidoch nicht bethoren bie

fet aber nicht, weil die GOES, pon arpffer gren ju brunftig bricht. groffen Lob mird Sinn und 17. Mehr ale Der Sand Geift nicht mude : benit beis

ber Geelen thuft, bem Tems mel nieder , und alles, tras

l, beinem Saus. nur lebt, fingt bir Die 18. Du mircteft Reu in ichonften Lieber. BERN!

beiner Marbeit Strahl, Du 24: Unendlich groffer überichutteft une ohn alle GDEE! Der bu niemals

empfindt, wie freundlich bab:eft, es denett auf beis Dent, bu feneft, ein nen Danct der Lieb und frommes Leben giebft, auch Lobes Streit, es chrt bich Rraft und Beift erneuen, um die Wett die Beit und

fchmelhet faft die Seel pon Der 146. Pfalm.

ich dir acben.

Belt

Belt mit ihrem Schein laiebet Speifen jur Reit ber Berlaffe fich ja feiner Sungere Doth, macht fcho auf Kurffen Dacht und ne rothe Mangen oft ben Bunft, meil fie mie unfer geringem Dabl : und bie einer nichts find, als nur ba find gefangen , bie reifit

ein Dunk. Er aus Der Quaal. 3. Was Menfohiff, muß 8. Er ift Das Licht ber erblaffen und finden in Blinden, erleuchtet ibr ben Sob. er muß ben Geficht; und Die fich Beift auslaffen , felbft mer- fchmach befinden , Die fellt ben Erd und Roth. All Er aufaericht't: Er liebet ba ifte bem gescheben alle Krommen, und Die mit feinem flugen Rath, 3hm gunftig fennd, Die und ift fren flar juffinden, menn fie fommen.

seben, wie schwach sey an Ihn den besten Freund. Menschen Ebat. 4. Wohl dem, der ein Hutte, die Waysen nimmt Sig schauer nach Jacobs Er an, erfüllt der Witt GOTE und Beil: Wer wen Bitte, wird felbft bem fich anvertrauet, ber ihr Eroft und Mann. hat bas befte Theil, bas Die aber, bie Ihn baffen. bochfte Gut erlefen, ben begablet Er mit Grimm ; fconffen Schat geliebt, ibr Saus, und mo fie Gein Sers und gangesligffen, bas wirft Er um

Wefen bleibt emig un und um.

10. 2ld ! ich bin viel betrübt. c. Dier find bie farcten ju menig, ju rubmen feis Rrafte, Die unerschöpfte nen Rubm. Der DERN Macht; Das weisen Die allein ift Ronig, ich eine Befchafte, Die feine Sand Biefen Blum; Redoch. gemacht; Der himmel weil ich gebore gen Bion und bie Erde mit ihrem in fein Belt, ifte billig, gangen Deer, ber Gifch bag ich mehre fein Lob ungablig Deerbe im grof ppr aller 2Belt.

fen milben Deer.

6. Sier find die freu 581. Mel. 21ch! alles, Unrecht thun, all benen was Simmel und Gutes gonnen, die in der Erden zc. Treu beruhn. GOET

seren verum. SDEE hate fein Bort mit Freu Gbr, Ehre fen jeto mit den, und was Er fpricht, Freu ben gefungen, geschicht, und wer Gewalt denu Munschen und Beten muß leiben, ben febustift fraftig gelungen: Den

r im Gericht. Groß , Majeflatischen So. 7. Er weiß viel tausend nig ber Ehren , ben wollen Er im Gericht. Weifen, ju retten aus mir preifen, mer tan es Dem Cod. Er nabrt und und webren.

2. Saat mir boch , mem Stund in Rube ju lagt baben mir alles ju ban bringen, mein GOSS. den? Dag mir jest gelau ber bu von Jugend auf fen in Lugenben Cchran geleitet meinen Lebens den? Und bag mir bas gauf, lag mir bis Lieb Lebens Brodt haufig noch gelingen.

baben? Cagt, find bas 2. Dinmeg mit aller Ei nicht Gottes langmuthi telfeit, wenn mein Berk

ae Gaben ?

Baben? BOET verlanget, hinweg, 3. Ja freylich ift es fo, was giebt und uimint bie Sebovah ber lebe! GOET Beit, Damit ber Weltling nimmer vergeffende Ser pranget. 2Bas fichtbarif, Ben und gebe! es lebe gar fchnell vergebt, unfichte Sebovah! Dir wollen wir bar ift , mas emig fiebt , ba fingen, und dir auch bas meine Geel anhanget.

Opfer ber Lippen ber: 3. Die Bogel fliegen in bringen.

ber Luft, Die Tifch im 4. Recht elend ift , mer Baffer fchweben , bas Uns auf Die Kurfen vertrauet : gegiefer in Der Bluft . Die Recht felig ift , mer auf Thier auf Erben leben ; fo ben Dachtigen banet siell ber Menfen ju Gottes Der ift febr betrogen , Rubm , erichaffen als fein wer Menfchen antlebet, Eigenthum, fete nach Dem und ber ift gefegnet, mer Simmel freben.

JESH nur febet. 4. Gleichwie ein neubendige Quelle, die fraffan ber Mutter Bruffen, tig tan fidreten die durfit in felben feine Nahrung ge Geele: Nur lochrichte findt, ohn andre Gpeif Brunnen find Menfchen: Beluften ; Alfo mein Der's Gedancfen, und Bolden nach GDET verlangt, obn Regen, Die bin und und fiete an feinem Bils

her manden. ien haugt, in biefer Welte 6. Gott aber, ber hei Wuffen. lige, bleibet ber Meine, 5. Mein GOET! ber und ich auch in Ewigkeit bu bie herzen kennit, kansibleibe der Seine : Ehr, Ehre ihre Wart verfieben , der fen Diefem Gott boch in bu mit beilgen Stammen ber Sobe, fein allein gebei brennft, Die Deinen ju ligter Bille gefchebe. erhoben; Salt fur ges nehm bie flumme Sprach,

582. Mel. Tun freut indem mein guß nun nach und nach mit dir fich will euch , lieben ic. begeben.

Groffne bich, o fchwacher 6. In bir, o Schopfer Mund! bem Soch aller Ding! in bir lebt fen Lob ju fingen, ber unfer Leben, bu baft uns bich fo manchen Tag und einen Deuckmahl : Ring

vielmal unser hert sich von meinem gangen Sinn, regt, und unser Puls im und alles was ich kan und Leibe schlägt, foll bein Lob bin, GDEE ftetiglich

es stetig schläget, und fin: Schaaren klingen, das kan get: D Heilig, Heilig singen, das Beilig, Beilig bist du GOTE! o Heisfort und fort, ist meiner lig bist du, Zebaoth! all's Seelen Heil und Hort, bas

ner justen Uhr, in welcher Augenblick und weift viel Schöpfer der Natur, das Geist, so des Teufels Zeiger: Hern zu leiten. So Strick nicht dencket zu vielmal sich mein Hertzentweichen. bewegt, so oft es Heilig, Tag und Nacht ohn Ruh, Heilig schlägt, jest und ihn zieht der Satan Sols au allen Zeiten.

9. So wird auf diese fei gleichen. ne Weif' geheil'get GOt: 14. Das Heilig, Heilig. tes Namen, das das Geswelches macht die bloden žu vermehrt des Glaubens Schlaf und ben der Nacht Saamen. GOTT ist ein in dem Geader wallen: Geift, der wohl versteht Mein Hern singt tausend, der Puls : und Herzens, tausendmal das Heilia. Andacht Red, und spricht heilig ohne Zahl, die En:

GOttes: Ruhm soll uns Aederlein, hort niemals nichts mögen scheiden, auf zu schlagen, GOtt soll nicht Welt, Gewalt noch von euch gelobet fenn, in Fürstenthum, noch hun: gut und bosen Tagen: Go ger, Tod und Leiden , der vielmals in der Sterb: Heilig, Heilig, Hedig ift, lichkeit ihr meines Lebens erlangert unfre Lebens: Zeugen send, solt ihr stets Frift, wenn wir die Gun: Beilig sagen. de meiden.

ne Sonnen : Blum sich mich vor Gunden, das nach dem himmel kehret, Wort ift meines herkens und dieses Gartens Len: Gas, und macht mich fren Ben : Ruhm von solchem von Gunden, an meinem

an unsern Leib gegeben, softicht ernahret: 160 mirb

sich erheben.
7. Mein Herz klopft an 12. Was droben vor des die Himmels: Thur, indem Sochsten Thron die Engels get schwingend für und mein Hert mit schwachem für, so oft es sich bewei Ton auch Ihm zu Ehren beine Gute traget. | mir kan Freude bringen.

8. Mach mich gleich ei: 13. Hingegen bebt all eine Saiten hangt an dem Trauer Zeichen der Welt-Er wancket llen s ju, da viel find seines

seinem Preis, Lippen lallen, muß in dem

dazu das Amen. gel wiederschallen.
10. Von diesem hohen 15. Ihr meines Lebens

16. Hierdurch ich GOtt 11. Gleichwie die guld vor Augen hab, und hute

bell'aen

beiffgen Lebens End wird/und immerbar mit Kren' fich mein Geift in GOttes den : Amen! Ilmen ! Rline Sand' mit Diefem Wort get, finget, Beilig! Beilig! onthinhen

583. Mel. Wie fchon SERR Bebaoth.

replich , freplich , Beilia ift GOSS! unfer GOSS Det

leucht uns der zc. | 584. In eigener Del. Salleluja! Lob , Preis BERN GOET, dich los und Str sep unserm Ben wir, herr Sott, Str je inehr und mehr wir dancken Dir; Dich für alle feine Berche! von GOET Bater , in Emig-Emigfeit in Emigfeit fen feit ebret Die 2Belt febr meit in une allen 3bm bereit't und breit. Alle Engel und Danct . Deisheit . Rraft Dimmels : Deer , und mas und Starcfe! Rlinget, fin: Da dienet beiner Chr, auch det: Beilig ! Seilig ! fren: Cherubim und Geranbim lich, freplich, Seilig ift fingen immer mit bober GOtt! unfer Gort, ber Stimm: Beilig ift unfer BERR Zebaoth! GDED! Beilig ift unfer 2. Salleluig! Dreie, Ehr GDTT! Beilig ift unfer mo Macht fen auch dem GDEE, der Berre Bebas Gottes gamm gebracht, in oth! Dein' abtilich' Dacht bem mir find ermablet, bas und herrlichteit geht über uns mit feinem Blut er Simin'l und Erben weit. fauft, damit besveriget und Der heiligen gwölf Boten getauft, und fich mit uns Sahl, und die lieben Pro-Bermablet! Beilig feligiff pheten all. Die theuren Die Freundschaft und Ge Darri'r alljumal loben meinschaft, Die wir haben, Dich, DERR! mit groffem und barinnen uns erlaben, Schall. Die gange mer

3. Salleluja! GDEE the Chriftenbeit ruhmt Dich Beilger Beift, fen ewiglich auf Erben allezeit. Dich. von uns gepreift, burch GOET Bater! im bochften ben wir neu gebohren , ber Ehron , beinen rechten und ins mit Glauben ausges ein'gen Gobn, ben Beilgen giert, bem Brautigam und Beift und Erofter werth , angeführt , ben Sochieit mit rechtem Dienft fie lobt Lag erfohren. Spa! Spa! und ehrt. Du Kon'g ber da ift Freude, ba ift Wei: Chren, JEGU Chrift! be ba if Manna , und ein 6022 Raters emger emig Doffanng! ... Bobn bu bift: Der Jung:

4. Salleluja! Lob, Dreis frann Leib nicht haft vers und Chr fen unferm Gottje fchmaht, ju erlof'n bas mehr und mehr, und feinem menichlich Beschlecht. Du groffen Ramen! Stimmt haft bem Tod gerftobrt fein' an mit aller Simmele Macht, und all Chriften Schgar, und finget nun jum bimmel bracht. Du gleich mit aller Ehr ins Bar noch bauret und noch nicht tere Reich. Ein Richter vergebt ; fchauet mit 2Bons Du jufunftig bift alles mas ne auf 3hn, bie Sonne, todt und lebend ift. Dun bie er euch unter Die bilf und, DERR! ben Die Sternen erhabt. nern bein, Die mit bein'm 3. Danctet, ihr Ohren, Blut erlofet fenn ; Lag une dem Borte Des Lebens, im Simmiel haben Theil, daß ihr vernehmen fonnt, mit bein'n Beilgen im ete: was Er euch beift. Defnet Silf beinem euch, bag Er nicht rufe gen Seil. Bold, BERR JESH vergebens, lagt euch regies Chrift! und jeque, mas bein ren ben emigen Geift, baß Erbtheil ift; Wart undlihr font boren, wie man pfleg ihr qualler Beit, und mit Choren borten Shu beb fie boch in Emigfeit. emig erhebet und preift. Laglich, DERR GOLL! 4. Dancke, bu Riechen, wir toben bich, und ehr'n dem Schopfer ber Rafen, bein'n Damen ftetiglich bag bich jo mancherlen Bebut une beut, o trener Beift Berct ergost : Daß GDEE: vor aller Gund Er ben Lebens Geift in und Diffethat, fen uns gna dich geblafen, bag Er bir big, o herre GDEE! fen Chrifti gufffapfen vorfest) uns gnadig in aller Doth. fleigig ju fpuren, wie Die Beig une beine Barmber bich fuhren, alles ju meis Bigtett, wie unfre Soff ben, mas ewig verlegt. nung gu bir fteht. Muf bich 5. Dancte, du Bunge boffen wir, lieber DERR!fur Reben und Schme in Schanden lag und nim cen , werde nicht fumm, mermebr, Amen. un erheben bie Macht, bag du bein Reben tanff meis

585. Mel. Schonfter ter erstrecken, als wie die Die Diere bas Mund Berd Immanuel.

gebracht: Lerne die Gveis Sochfter Fermirer ber fen eingig boch preifen loblichften Dinge, der welche, mer Chriffum nur bu mich Armen fo ferne tennet, boch acht. gebracht , rubr mir Die 6. Daucket , ihr Blieder, Bunge, bamit ich dir fin: GOET alle fure Fuhlen, ge, und eine beginne nach Sande fure Greifen, und aufferfter Macht, Dich ju Tuffe fure gehn, laffet erheben, und dir ju leben, ben Bandel boch einbig weil du mich mit fo viel brauf gielen, bag ihr dort Gaben bedacht. ewia wohl fonnet beftebn :

2. Dancfet , ihr Mugen, Wolt ihr in Gunden bort bem ewigen Lichte, daß ihr nicht empfinden, wie fich fo febend und offen da fteht : Die Strafen Der Sollen baucfet 3hm für das er erbobne

Die Rlugel jur emigen Rule net von Rreife gu Rreis. e, taft euch nicht halten bas zeitiche Mu. Eur Cob. 586. In eigener Mel. Gefieder finde nicht nie-

fimme das Reuffere gleich, Lieb wird triumphiren, und falls mit an : Frentich, o uns mit Eronen gieren, Bater! Du haft mir envier weil fie vom Simmel fen taufendmahl mehr ale fam; Solbfelige Gorres ich ausfinnen fan: Dab Ramm!

Gott alles gethan.

ber fo herrlicher Gaben ! Die Gieges Dialmen fline weil bu mir giebeft mehr gen, bem Ronig Dand als ich begehrt, lag mich ju bringen, weil all's ju bie Augen ftets inner mir Boden liegt: Bereinte haben, daß ich nichts Liebe fiegt. mein acht't, als was bu be: 3. Rach mobl vollbrach: fcbert. Dach mich gerin tem Streit rechtfertigt fich ge, Schopfer ber Dinge, bas teben, bas une bie

ein Geschencke vorhanden, prachtig ju erscheinen in beis welches viel bober ale ner Lieblichfeit, nach lang Dimmel und Belt, nem geführtem Streit. lich bein Gobn, ber uns 4. Du bif nur Liebens, rettet aus Schanden, und werth, man wird bich im geln gefellt.

gelt gelett. Du wergezen, wer und deln eine dern 11. So nimm denn au, Nund selbst lehrt: Du was im Himmel erklinger, dift nur Liebenswerth. Nacht, Neichthum, Weiss z. Du vestes Liebes-heit, Kraft, Ehre und Band, wit sind von dir Preis, Daucksaug, und gebunden, so bald uns dar was das Engel-Bolck sin gefunden des HENNESE

7. Dandet, Gedander, get GOET und dem Yam-Berffand und du Bille, me mit emigem fleif. Mi-Dancfet, Gebachtniß und les fprech Amen! mo nur Urtheil Daju. Schwinget ein Ramen je mirb genen:

der, bis ihr gelanger gur 5 oldfeligs Gottes Laff, biemmitichen Ruh.

3. Benn nun bas In bas ou bie Lieb erneurt, neve Gott so gepriefen, gis unser Brautigam! bie

rung und Sulle, Guter 2. Bereinte Liebe fiegt, Die Bulle melben, bie habe fchmebt über alle Boben, fan übermunden feben ben 9. Dun benn, bu Ber Feind, ber fie befriegt.

bis fich mein Etwas in Lieb gegeben, ju groffer Michtes verfehrt. Jubel Freud. Steh auf, bu ichtes verkehrt. Jubel Freud. Sieh auf, bu 10. Und weil denn noch Turft der Deinen, Sieg-

bich nun wieder gufrieden mer muffen, du Allerichon: geffellt, welches mit Bei fter, fuffen, fo lang Die Lie: fen nie gnun gu preifen, be mahrt. Die Liebe mird bis ba bie Geele jun En beftehen, wenn alles muß vergeben, wie uns bein

treue Hand. Komm, lap verlachen der Feinde gans uns in den Armen der Bes Heer, so wachst dein fuffen Gunft erwarmen : Leben mehr,

Mund foll in uns unfer fep unferm Gott gegeben, Meister, dich Bater aller der uns zur Lieb gebracht. Geister, boch preisen alle Das Lamm, das uns bes Stund! frolock'n und jus frenet, fen hochgebenedens biliren, in Liebe trium: et, Ihm sen Lob, Peis und phiren, sen unser neuer Macht, Danck, Weisheit,

und Mund.

7. Der heilgen Engel 587. Mel. Mun freut Chor verkundigt deine Thai ten, o held! von Kraft und Rathen, und hebt dein der Engel Chor.

ihre Cronen vors Lammes Mamen loben. Aeltsten Schaar.

sen, je mehr sie Kraft wird späten Nacht mein Werck fühlen, ohn Ende dort und senn und Geschäfte. hie. Dein Reich niuß in 3. Die Welt die dunckt uns bleiben, Kraft vertreiben, der eit: was für Gut und Gaben Ien Phantasie, durch Liesssie trägt in ihrem Arm bes: Harmonie.

vollen Stärcke, wenn alle mans recht genießt, gere Liebes , Wercke dir brin, brichts, und geht im Sup Ruhm und Ehr. ju Grunde. gen

wir find dir nah vermandt, 11. Danck, Weisheit, du vestes Liebes: Band! Stärck und Pracht, Lot, 6. Mit einem hert und herrlichkeit und Leben. Bund ju einem Hery Starck und Pracht.

> euch lieben Chris sten g'mein.

Lob empor: Zeuch her Sch, der ich oft in tiefes in deiner Stärcke, laß dei: Leid und grosse Noth ne Liebes Wercke erst kom: muß gehen, will dennoch men recht hervor, fo fingt GDET mit groffer Freud lund Herkens: Lust erhöhen. 8. Der Aeltsten gange Mein GOTT, du König! Schaar, die vor dem Thro: hore mich, ich will ohn al ne wohnen, die werffenlles Ende dich und beinen

Füssen dar. Wir falln mit | 2. Ich will dir mit der ihnen nieder, und singen Morgenroth ein täglich Lobes: Lieder, denn kury: Opfer bringen: Go oft Er ist es gar, so ruft deridie liebe Sonn aufgeht, lso ofte will ich singen 9. Die Liebes : Harmo: dem groffen Namen beiner nie soll immer suffer spie: Macht, das soll auch in der

vermischteluns schon und groß, und

lund Schooß, das will ein 10. Go machst dein Lessieder haben, und ist doch ben mehr zur Mannheits: alles lauter nichts, eh als

Wenn Lieb wird Engel 4. Gott ift alleine groß machen, so kan sie wohl und schon, unmöglich aus

juloben, auch denen, die doch in den Sag hinein doch alleit fiehn vor fei- was gar nicht gut if, iben nem Ehrone droben. Laf Gott nuß nichts anders fprechen, wer nur fpre fenn, als gut, daher ficust chen fan, doch wird fein feiner Gute Rluth auf alle Engel, noch fein Mann feine Berche. bes Sochften Groß' aus 10. Drum, Berr, fo fele

preifen.

len bir auch nun fur beine 5. Die Alten , Die nun Berche Dancfen voraus Die nicht mehr find, die haben Beilgen, berer Thun fich Ibn gepreifet; fo bat ein batt in beinen Schrancfen, jeder auch fein Rind ju die follen beines Reichs foldem Dienft geweifet. Bewalt und ichone Regis Die Rinder merden auch ments Beftalt mit vollem nicht rubn , und merben Munbe rubmen.

boch, o GDEE! Dein ti, Gie follen rubmen, Shun und Werce nicht bag ber Rubm burch alle

gant auspreifen. Welt erflinge, daß jedere 6. Wie mancher hat vor mann jum Beiligthum dir mir dein heil und Lob mit Dienft und Opfer bringe. Fleiß getrieben: und fiebe, Dein Reich bas ift ein apemir ift noch mein Theil ges Reich, dein' Berrichaft ju loben übrig blieben, ich ift dir felber gleich Der du will pan beiner Munder fein End' erreicheft.

Macht und ber fo berrlich 12. Der DERR ift bis fchonen Pracht bis an mein in unfern Cod beffdubig ben uns allen, erleichs

Enbe reben.

7. Und mas ich rede, wird tert unfre Creunes : Roth, von mir manch frommes und balt une, wenn mir Berge lernen, man wird fallen; Er feuret mans bich beben fur und fur chem Unglucks Lauf, und boch uber alle Sternen, bilft uns wieder freund: Berrlichkeit undlich auf, wenn mir find farde Sant wird in ber bingeichlagen.

gangen Welt befannt und 13. DEMR, aller Mus at beruffen werden. gen find nach bir, und 8. Ber ift fo gnadig ale beinem Stubl gefebret : boch beruffen merden.

wie bu? Ber fan fo viel benn bu bifts auch, ber als erdulden? Wer fieht mit les bier fo vaterlich ernabe folder Lanamuth ju fo vie ret; Du thuft auf beine len ichmeren Schulden, Die milbe Sand , machit frob aus der gangen weiten und fatt, mas auf bem Welt ohn Unterlag bis an gand, im Deer und guf= das Belt des boben Singten fcmebet.

mels fleigen? 14. Du mennft es gut, 9. Es muß ein treues und thuft une Guts, auch Berge fenn, bas uns ib ba wirs oft nicht bene boch fan lieben, ba mir den; wie mancher

betrub:

betrübtes Muths, und 588.Mel.Lobt GOtt, frift fein Berg mit Kraucken, besorgt und fürcht't sich Lag und Nacht, GOTT hab ihn gänglich aus der Acht gelassen und Sch singe dir mit Heru vergeffen.

ist uns viel zu treue, sein kund, was' mir von dir Hern ist stets auf uns ges bewust. richt't, daß Er uns lett er: 2.Ich weiß, daß du der freue, Gehts gleich bis: Brunn der Gnad und weilen etwas schlecht, ist ew'ge Quelle sepst, dar: er doch heilig und gerecht, aus und allen früh und

16. Der HERR ist nah fleuft. und stets bereit ein'm je: 3. Was sind wir doch? den, der ihn ehret, und Was haben wir auf dieser wer nur ernstlich zu Ihm gaugen Erd, das uns, o schrent, der wird gewiß er: Vater! nicht von dir ab horet: GDTT weiß wohl, lein gegeben werd? wer Ihm hotd und treu, 4. Wer hat das schöne und deme steht Er denn Himmels Zelt hoch über Angst umtreibet.

17. Den Frommen Thau und Regen nest? wird nichts abgesagt, s. Wer warmet uns in Goxx thut, was sie Kalt und Frost? Wer begehren, Er mißt das chuft uns vor dem Wind? Unglück, das sie plagt, Wer macht es, daß man und zählt all ihre Zah-Del und Most zu seinen ren. Er reißt sie endlich Zeiten findt? aus der Last: Den aber, 6. Wer gibt uns leben der sie kränekt und haßt, und Geolut? Wer balt den stürft Er gang zu mit seiner Hand den guld: Boden.

18. Dis alles, und was in unserm Vaterland? sonsten mehr man kan 7. Ach HENN, mein Höchsten, Und also thu auch im uns sicher ruhn. fallen.

iler Christen all zugleich.

I und Mund, HERR! 15. Nein! GOET ver- meines Herzes Luft: ich gist die Seinen nicht, Ersting und mach der Erden

in allen seinen Wegen. spat viel Heil und Segen

auch ben, wenn ihn die uns gesetzt? Wer ist es, der uns unser Feld mit

uen, werthen, edlen Fried

für Lob erzwingen, das GOTE! das kommt von soll mein Mund zum der, du, du must alles Ruhm und Ehr des thun, du haltst die Wach täglich singen an unsrer Thur, und lag'f

merfort, was webt, und 8. Du nahrest uns von lebt an jedem Ort: Das Jahr zu Jahr, bleibst wird GOTT mohlge: immer fromm und treu, und ftehft une, wenn wir

in Befahr gerathen, treus lauf bat Er jurud ges lich ben. do

ber mit Gebuld, und male was verfebn in feis foldaft nicht alljufebr, ja nem Regiment: Dein endlich nimmit du unfre mas Er thut und lagt ger Schuld, und wirfft fie in fchebu, bas nimut ein bas Meer. 20 . 16 gutes End.

ren reicht.

Chriffe mein', und mas fein 589 Tel, Preis, Lob, Rummer fen; Rem Zabr: Ehr, Ruhm. und Ebrantein ift fo flein,

bens Dangel aus mit vore Lammes Ehron in Dem, mas emig fiebt, und Staub barnieder; leg bich führft und in bes Sim ju feinen guffen bin, und mele Saus, wenn une die wiederhole beine Lieber.

Berge, fing und fpring, Gote in bir und allen 216 und habe guten Duth, lee ift. Dein GDet, ber Uriprung 2. 200 batt'ft Du einen aller Ding, ift felbft und Suncken Straft, weum bu

Glang und Freuden Licht, Lift und Coben ? Wer Dein Schirm und Schild, ftillte wol bas Braufen bein' Dulf und Beil, biefes Deers , und aver ifchafft Dath, und lagt bezwang bie Dacht Des

gramft bich Rage und Leben vom Berberb geriff Macht? Mimm beine Gorg' fen : 2Ber cront Dich mit und mief fie hin auf ben, BarmberBlafeit; und laft

won Jagend auf verforget erichepfter Quell! Det ton: und ernahrt? wie man tid woch auf uns fleicht den fchweren Unglude fiard und hell? 18 96

. Ind febrt. com 9. Du ftrafft une Gun: 17. Er bat noch nies

feufst und ichrent, wirft ferner thum, und red Sibm Du gar bald erweicht, und nichts barein; Go mirft bu giebft une, was une bech bier in Frieden gubn, und erfreut, und bir gu Ch ewig frolich jenn.

Du bebft und legftes ben. Romm, beug dich tief 12. Du fulft bes Le Rumin hern und Ginn Erd entgeht. Erfenne, mie bu felbft

bleibt bein Gut. aug fie nicht erlangt von oben ? 14. Er ift bein Schat, Wer hat bir fo viel Rub bein Erb und Theil, bein geschafft por beiner Feinbe

ber bich gemacht. Dich feine Rechte miffen?

aller Menschen Hoffen ges unfrer Mutter : Stadt. bracht aus aller Gunden, 9. Gib uns hierzu ein Last, daß wir das Ziel der Hert und Mund, halt deis leer?

Kraft bald ausgetrieben, Geraphim. du bleibest deinem Tem: pel hold, daß bis hieher 590. M. Jauchzet all dein Bau ift blieben, daß 590. M. Jauchzet all peste steht des Sohnes Herrlichkeit, dir die bereit.

Minim Geift, Geel, Leib, Starcke. ale 31 Dir,

4. hat uns nicht beine Lamin, bas uns erkauffet Hand gefaßt, und wider hat, wird Lob gesagt in

Muh getroffen, und reis ne Ginheit so zusammen, then Fried vor Feinden daß unser Geist von Lieb um une ber genieffen ftets, verwundt, bir ftete que von Furcht und Zweifel schick die keusche Flammen: Mach uns vor dir 5. Was swischen uns als Wagen Cherubim, ents fich segen wolt, hat deine jund uns stets als Feuers

mit Macht.

in uns der Bater hat Caffet uns den Herren & preisen, und vermehe 6. Du überschüttest uns ren :,: seinen Ruhm! fime mit Lieb', und reinigest met an die suffen Weisen Hert, Muth und Sinnen, die ihr fend fein :,: Eigendaß wir durch deines Geisthum. Ewig währet sein ftes Trieb dich stets in uns Erbarmen, ewig will Er mehr lieb gewinnen: Du uns umarmen mit der fus druckst dem Geift der sen Liebes : huld, nicht Reinheit Siegel auf, daß gedencken unster Schuld. und fein Roth befleckt den Preiset ewig :,: seinen Frohen Lauf. \_ Manten, die ihr send von 7. So minm dafür zum Abrams Saamen: Rute Opfer hin und felbft mit met ewig feine Wercke, ges Allem, was wir haben : bet Ihm Lob i: Ehr und

wers, Muth und Sinn 2. Che noch ein Mensch mem Eigenthum, fatt ans gebohren, hat Er uns zus Wier Gaben; Bereite dir ;; vor erkannt, und in ein Evb selbst aus dem Christo auserkohren: seis Wund der Sauglingen, ne Huld uns :; juge: mach: deinen Namen wandt. Gelbst der Sirn: Bumb.dr. 2012 180 : mel und die Erde muffen in 18. diSind wir doch nichts uns zu Dienste werden, wir weit wir durch sein lieb: sbeit wir ohn deine Wer: stes Kind seine Kinder der gebühret worden sind. Ewig fole swiglich Macht, Weisheit, che:,: Gnabe wühret, Die Ehre, Kraft und Star Er uns in Ihm bescheret; de. GOTE und bem Ewig wollen wir uns üben,

Dry L. Cook

Aber: alles :.: 3bn ju lies 6. Er bat nunmehr felbft

Rreuben gu bem lieben ;; ernfter Wille, bag nun fome Bater gehn, und in feiner me :: jebermann: Reiner Liebe weiden, wie die foll fich hieben ichamen, thun, fo :: vor 36m febn fondern Gnab um Guade Beilig, Beilig, Beilig fin nehmen ; Ber ein fungrig gen, Dalletuig foll erftin herne bat, wird aus feiner gen unferm Gotte und Rulle fatt. Ewig folche :,: Dem Lann, ungern bol Tulle mabret, Die uns fo ben Brautigam, Laffet fei viel Gute beicheret: 200b nen :; Ruhm erichallen, luft, Die une ewig trancfet, und ergablt fein Beret por wird une-baraus ;; einge allen, bag er emig uns er: fchendet.

er: :,: faufet bat; lernet mir alle :,: inegemein ewig Son fein lieblich nennen beine Gurigfeiten mit geeuren Bruder :,: Freund famtem Lot ausbreiten, Da und Rath, euren farcten wir werben Gloria fingen Beld im Streiten, eure und Salleluja. Preis, Chr, Lug in Reblichfeiten, euren Rubm, Danct, :,: Dacht Eroft und euer Beil, euer und Grarcte, und mas rub: ellerbeftes Epeil. Emig met feine Werre, merbe folde :,: Bute mabret, Die unferm GDEE gegeben. euch burch 3ha widerfah: Lagt und 3hm ju :,: Chren ret. Emig fell bad Lob er leben ! Hingen, day nir 3hm ju :,:

Ehren fingen. Throne, ba ber Gnaben :;: Stubt 'gu febn : Es fan euch von Gottes Cobne Cobe ben Serren, ben nichts als Lieb und ;; 2 machtigen Ronig ber Buld gefchebn. Er ermar Ehren, meine geliebete tet mit Berlangen, bis Er Seele | bas ift mein Ber konne uns umfangen, und gehren. Kommet ju Sauf, bas allerhochfte Gut uns Pialter und Sarfe, wach mittheiten burch fein auf! laffet Die Duficam Blut. Groffe Gnab ift :,: horen. Da ju finden: Er will fich 2. Lobe ben Derren, bet mit uns werbinden, und alles fo berrich regierer, foll niemals etwas tonnen ber bich auf Abelere Rittis und von feiner ift Liebe gen ficher geführet. Der tremmen. Dich erhalt, wie es dir fels

Die Fulle feiner Gottheit :,: 3. Ja, mir mollen nur mit aufgethan , und es ift fein

richlet, und ju feinem ; [7. Nun, du-Liebster, um fer Lallen, damit wir dir; 4. Lernet euren J. Gum danetour fen, las bie kennen, der euch theu't guddig mobilgefallen, bis

5. Ereternur getroff jum 591. Mel. Saft du bein ac.

dieses verspüret?

reitet, der dir Gesundheit Dieh sein Futter, vaterlie uber dir Flügel gebreitet? |cen :,:

: 4. Lobe ben KErren, der 3. Er hat nicht Lufte :,: Deinen Giand fichtbar ge an der Stärcke bes Roffes, feguet, der aus dem Him noch Wohlgefallen an ier mel nit Etromen der Lie mandes Beinen, :: Er be geregnet? bencke dar: hat Gefall'n an ten'n, die an, mas der Allmächtige auf Ihn trauen. Lobet Den kan, der dir mit Liebe be SErren :,:

gegnet. 5. Lobe den Herren, ren, :,: Echopfer aller mas in mir ift, love den Dinge, der Brunn des Mamen: Alles; mas Lebens thut auf ihm ente Odem hat, love mit Abrasspringen :,: gar boch vom hams Saamen : Er ift dein Dimmel : her aus feinem Licht, Seele, vergiß es ia herten. Lobet den HEp nicht, lovende schliesse mitzen :,: Atmen.

592. In eigener Mel.

lich, es ist sehr kostlich uns DErren :,: sern GOTT zu loben; :,; Sein Lob ist schon und lieb: 393. Mel. Befiehl du lich anzuhören; Lobet den 393. Mel. Befiehl du HErren :,:

mit Wolden bedecken, Er 2. Lobet mit hern und giebt den Regen, wenn Munde all seine Wunders Er will auf Eiden :,: Er that, Die or ju aller

6

ber gefällt: hast du nichtzauf durren Bergen. Lobet den Herren ;: -

3. Lobe den MErren, der | 4. Der allem Fleische :,: kunftlich und fein dich bessaiebet feine Speise, dem verliehen, dich freundlich cher Weise :,: den jungen geleitet: In wie viel Noth Raben, die Ihn thun aus hat nicht der gnädige Gott ruffen. Lobet den HEr

6. Dancket dem HEr

7. O TESu Christe, :,: Sohn des Allerhochsten, laiv du die Gnade allen frommen Christen, :,: daß Pobet den Herren, :,: sie bein'n Namen ewig 2 oenn Er ist sehr freund: preisen, Amen! Lobet den

deine Wege.

2. Singt geg'n einan Robet GDET unsern der, :,: dem Berren mit & Herren in seinem Beis Dancken, lobe Ihn mit ligthum, ju Lobe feiner Harfen, unsein GDET Ehren, macht herrlich seis den werthen. :,: Denn Ermen Ruhm; lobt Ihn im ist machtig und von grossen Firmamente, da seine groß? Kraften. Labet den HEr: Bewalt, und sein starck Res gimente zu sehn ist man3. Er kan den Himmel:,: nigfalt.

läßt Gras wachsen boch Stunde haufig verrichtes

3

hat,

und groffer Berrlichfeit . Minen . bas merbe mabr. thut fein Pob meit ausbreis ten in alle Emigfeit.

mit ber Dofgunen Rlang. bem Serren iu gefallen Dan lobt dich in ber macht ein lieblich Gefang. Dan lobt dich in ber mit Dialter , Sarf'n unbihabner Sione : Gott: bes Beigen, famt anbern In Rubmene ift bie Rulle non ftrument , mit Daucken , bir , bu ftarcer Bebaoth , Pfeif'n und Reigen preifet du bift boch DERR auf fein Pob behend.

men alle lebet mit Gai Befchwerben laff'it bu bie ten , Spiel , mit bellem Deinen nicht, Drum foll Embel : Schalle macht bich flundlich ehren mein feines Lobes viel , mit Dund vor jedermann , und Emmbeln , Die mobl flin beinen Rubm vermebren. gen, rubmt feine Gutig-fo lang er lallen fan. teit, von feinem Lob thut 2. Es muffen, Dert, fich

seit.

loben und preifen immer lobt fen ber Gott Gfrael: bar im Simmel bod bort fein Rame merd gepriefen, oben Die engelifche Schaar, ber groffe Wunber thut, besaleichen auch auf Er und ber auch mir erwiefen ben alles , mas Othem hat , bas , mas mir nus und aut. foll feines Ruhms voll Dun bas ift meine Rreus werden, preif'n feine Bun be , bag ich an ibm fets berthat.

hernen fprecht,o ihr glanb, fcmeb ge Schaar, all Eraurig, 3. herr, bit haft beinen feit und Schmerken treibt Mamen fehr herrlich in der

nothig ift, allhier in Die Relch bes Seile erheben, fem Leben, und bort ju und preifen weit und breit aller Brift : wird euch in bich, Derr, mein GOtt! Simmel fuhren, und fe im Leben, und bort in lig machen gar, thuts mit Emigfeit.

hat anb feiner Daienatenleis'in Geb beibeuren .

3. Lobet Ihn frolich alle 594. Mel. LZun lob. mein' Geel 26.

Erben, ber Krommen 3u: 4. Des Derren Raiverlicht; in Erubfal und

fingen immer und alle freuen von ganger Geel und jauch Ben fconell , melch

r. Es foll ben Derren unaufborlich fchrenen : Bes

fleb , und niemale von This 6. Umen mit Dund und icheide, fo lang ich leb und

von euch gang und gar. Welt gemacht: Denn als Gend frolich in dem DEr, Die Schmachen famen, baft ren , und lobt ihn allejeit , bu gar balb an fie gedacht. Er wird in Freud verfeh, Du baft mir Gnad erzeiger: ren all euer herheleib. Run, wie vergelt iche bir?
7. Er wird euch reich Ach! bleibe mir geneiget, lich geben all's, mas euch fo will ich fur und fur den

fliehen him.

hast erwiesen, die sep von verlassen. mir gepriesen, jest und ju 8. Drum, Evele, wenn Lov ausbreiten.

empor, hinauf jum Engels gebührend handeln selven singen Lob, Preis, den. Kraft, Macht und Stavil Wercke.

Water kennen, und Her: jum Dienst verschreiben. schöner himmel merden.

O süffer treu erfunden in schwer Geift, Kraft und Leben. Mich hast du oft erquis dich, mein Jesu, inniglich, gedrucket.

Rrieg, und Krafte, recht Amen! zu kampfen, halfst mir die Feinde dampfen durch Araft deines Blutes bin ich recht gutes Muthes.

greift, dem wird auch dars und Sanden, der groffe gereicht Vergebung seiner Dinge thut an und und mehr zu finden, ihm aber Mutterleib und Kindes wird gegeben Troft, Frie: Beinen an umablig viel ju

595. Mel. Wo soll ich 7. Allein das Hern muß senn aufrichtig, redlich, rein, es muß die Gunde Mein Vater, deine hassen, und alle Liste lasfruh und spat so reichlich fassen, sich selbst und Wett

allen Zeiten will ich deinson nun in allen deinemt Thun im Licht vor GOtt 2. Auf! auf! mein hert wirft wandeln, und Chrifts Chor folt du dich eilight wird bir noch auf Erden schwingen, und nit dem viel Guts geschencket wers

9. Wiel Gnabe, Kraft cke dem Herrn so geoffer und Starck in alle deinem Werd; Er witd sich Dir 3. Wenn der durch seine verbinden, und guadig las Kraft in und selbst wirckt sen finden: Wirst du mur und schafft, daß wir den in Ihm bleiben, dich Ihm

Bens, Abba nennen: Go 10. Es wird dich seine. muß-uns diese Erden ein Huld täglich von aller Schuld und innerm Greul JESU der Sünden befregen und Chrift, der du mein Reich entbinden: Denn wo die thum bist: Dich hab ich Sund vergeben, da ift

Creuges : Stunden ; II. Und dastir preiset cket, wenn mich die Last zu aller Zeit und Stunde Zung im schwache die 5. Du gabest mir den Nunde. Gelobet sen dein Sieg und Waffen in dem Namen ben mir und allen,

> und 596. Mel. O GOtt, du frommer GOtt.

authes. 6. Wer Christi Blut er: Nun dancket alle GOtt mit Herzen, Mund Sünden, die find nicht allen Enten, Der uns von des Freud und Leben. gur, und noch jeto gethan.

2. DP8

The state of the state of

2. Der emig reiche bolb, fein' Gat ift boch er, Sott woll und ben un haben ob ben'n, bie furchiferm Leben ein immer ten ihn, fo fern ber Oft froliche Bern und eblen vom Abend, ift unfre Gund Brieden geben, und uns in babin.

feiner Enad erhalten fort 3. Bie fich ein Bat'r und fort, und uns aus al erharmet über feine junge ler Roth erlofen bier und Rinderlein: fo thut ber

bem Gobne, und dem Bei te, Gott weiß, mir find ligen Beift, im bochften nur Staub, gleichwie bad Simmele , Ebrone : bem Gras ju rechnen , ein' Drepeinigen GDEE, als Blum und fall'nbed Laub, ber im Unfang mar, und ift ber Wind nur bruber me: und bleiben wird jegund bet, fo ift fie nimmer ba: und immerbar.

dich in der Stille.

Dunlob, mein' Geel, den in feiner Burcht bereit, Die Dun lob, mein Seel, den in seiner Furcht bereit, die ift, den Ramen sein! Sein behalten, Et ift, den Ramen sein! Sein spricht im Himmelreich: Wohlthat thut er medren, Ihr Karden Enget, walere vergiß es nicht, o Herze sein's Lobs, und dient zu mein! hat dir dein' Sund gleich dem großen Kerne wergeben, und beilt dein zu Ehren, und treibt sein armes keden, nimmt soll auch vermehren sein dich in seinen Schwachbeit geoß; mit kod an allem Ort.

nem Reich.

2. Er hat une miffen beißt, bas wir 3bm veft laffen fein beilges Recht vertrauen, ganglich verund fein Gericht, darzu laff'n auf ihn, von Bergen fein' Gut ohn Daffen, es auf Ihn bauen; bag unfr mang'it an fein'r Erbar Berg, Duth und Ginn mung nicht; fein'n Jorn Ihm findlich mog anhan-laft Er bald fabren, ftraftigen: drauf fingen wir jur nicht nach unfer Schuld: Stund: Amen! wir wer-Die Gnab thut er nicht b'nd erlangen, glaub'n wir fparen, ben'n Bloben if Er aus Dergend : Grund. 2 4

bort.
3. Lob, Ehr und Preis Ihn findlich fürchten rein. fen Gott, bem Bater und Er fennt das arm Gemach.

Alfo ber Denich vergebet.

fein Enbe ift ibm nab. 597. Mel. Man lobt 4. Die Gottes Onavaur leine fieht veft und bleibt 4. Die Gottes Gnabale in Emigfeit ben feiner lieb'n Bemeine, Die fete

reichem Eroft beschüttet, 5. Sen Lob une Preis mit veriungt bem Abler gleich Ehren Gott Bater, Gohn, Der Ronig ichafft Recht, Seiligem Geift! ber well behutet, Die leid'n in fei in uns vermehren, mas Er aus Gnaben und vers

### 598. 17. Wer nur den lieben GOtt läßt walten

primmt ich damit um die haft bestellt. mir gethan.

daß mein Blut mit Jauchs frent. fang.

3. Was schweigt ihr denn, Lebens heißt: denn Fleiß, und siehet munter gottlich Licht. im Geschäfte zu GOttes, 9. Wer überströmet mich meines Herren, Preis, mit Segen? Vist du es herzinniglich.

und regt euch doch mit unsäglich gnädige Geduld. mir! lieblich mit mir ein.

ein Leben, und einen deinen Liebsten sen. Othem in sich hat, soll sich 11. Ich hab es ja mein mir zum Gehülfen geben, Lebetage schon so nianch denn mein Vermögen ist liebes mahl verspurt, daß ju matt, die groffen Wun: du mich unter vieler Plage, der zu erhöhn, die allents recht wunderbahrlich hast halben um mich ftehn.

6. Dir sen, o allerliebster Vater! unendlich Lob für Seel und Leib. Lob sen dir, mildester Berather, für daß ich tausend Juns allen edlen Zeitvertreib, gen hatte, und einen den du mir in der gangen tausenofachen Mund! So Welt zu meinem Nugen

Wette vom allertiefften 7. Mein treuster JEsu, Hergens: Grund ein Los: sen gepriesen, bag dein Er: Lied nach dem andern an barmungswolles Herk sich von dem, was GOTT an mir so hülfreich hat erwies fen, und mich burch Blut 2. D daß doch meine und Tobes: Schmert von Stimm erschallte bis das aller Teufel Grausamkeit hin, wo die Sonne fieht! olin deinem Eigenthum bes

pen wallte, so lang es noch 8. Auch bir sen ewig im Laufe geht: Ach! mar Auhm und Ehre, o Heis ein jeder Puls ein Danck, ligewehrter GOttes Geift! und jeder Othein ein Gesfür deines Troftes suffe Lehre, die mich ein Kind des ihr meine Kraftee? Auf! was Guts von mir ges auf! braucht allen euren schicht, bas wircket nur dein

mein Leib und Seele, schie nicht,o reicher GOtt? wer de dich, und lobe GOtt schüget mich auf meinen Wegen? Du, du, o farcker 4. Ihr grünen Blatter Zebaoth! Du tragft mit in den Waldern, bewegt meiner Sünden : Schuld

Ihr schwancken 10. Vor andern kuß ich Gräsgen in den Feldern , deine Ruthe, die du mir auf: ihr Blumen, lagt doch eure gebunden haft; Wie viel Zier zu Gottes Ruhm bei thut sie mir doch zu gute, lebet senn, und stimmet und ist mir eine sanfte Last; fie macht nuch fromm und 5. Ach! alles, alles, was zeugt daben, daß ich von

geführt; Denn in der

groffe:

131 1/4

groffefien Gefahr ward ich gebracht, und theur ers bein Eroft Licht flete ge tauft aus allen Bungen : In Ihm find mir jur Ces mahr. 12. Die folt ich nunfligfeit bebacht, eh noch ber

nicht voller Freuden in Brund ber gangen Belt beinem fieten Lobe fiebn ? gemacht. Wie folt ich auch im tief 2. Die Beilig, Beilig,

ria fenn.

jest aus der Sohle der ichendt, fein Berg der Lieb fchudden Gielfeiten los, in unfer Berg verfendt. und ruffe mit erhohter Gee, 3. Jin Beinflock, Jefu, le : Mein Gott ! Du bift fteben wir gepfropft, und febr bod und groß: Rraft, gang mit GOtt vereinet, Rubm, Preis, Danct und Die ift bie bochfie Monn

14. 3ch will von beiner baburch ber Geift bie Le. Gure fingen, fo lange fich bens : Quell feet trinctt; Die Bunge regt : 3ch will bir Die Geel in GOttes Liebes:

Freuden : Opfer bringen, Meer verfindt. fo lange fich mein Bert 4. Ihr fieben Facteln vor

bewegt: Ja, wenn ber bem Ehron bes Lamme. Mund wird fraftlos fenn, ihr Dimmele : Freuden. fo fimm ich boch mit Beifter, erhebt mit Jauch-Cufpen ein.

15. 2(c) ! nimm bas arme unfer Ronig, Sirt und gob auf Erben, mein GDrt ! Meifer : Lebt 3bn mit uns im allen Gngben bin !gefant in Ewigeir : feins 3m himmel foll es besser Raunens Rubm erfcalle

merben, wenn ich einweit und breit. fconer Engel bin; Da 5. 3hm, ber ba febt in luia por.

ber 2c.

Dand, Rraft und gefprochen mehr.

Macht fen bem ermurg. 6. Die hochgelobte Ma-ten Lamm gefungen, jefidt der beilgen Gin-bas uns ju feinem Reich beit fen erhoben, Die in

den Leiten nicht trium Deilig ift ber henne beite gehn? und herten und hertschaaren, fele auch ber himmel ein, ber uns geliebt in Seuis will ich boch nicht trau Ehrift, ba wir noch feine

Reinde maren, und feinen 13. Drum reif ich mich Cobn ju eigen uns aes

herrlichfeit gehort bir jest und Bier, ob ichen ber Uns

Ben Gottes Gobn, Det

fing ich bir im bobern Ewigfeit , fey Lob, Chr, Chor viel taufend Salle Preis und Banct gefun gen von feiner Braut bet Chriftenheit: 3bn loben 599. Mel, Der Geift, Menich , und Engel Buns

gen: Es jauchee ihm ber Simmel Dimmels , Deer, Mreis, Leb, Ehr, Rubm und mas bas Wort je aus

sich selver wohnt und steht, vom Tod, und ließ mix fie muffen alle Dinge lo: Troft gedenen. Drum

Welt zerbricht.

7. Des Stadt, die schon: Ehre! ste Zion, ist mit Edelstein 5. Der HERN ift noch sum Lobe JEsu Christ, sur nem Wolck geschieden, Er Danck, Lob, Preis und Mit Mutter Sanden leitet Licht! o Lebens Blum.

600. Mel. Æs ist das

Troft erfüllt, dem GOtt, die Ehre! unserm Gott die Ehre!

scher aller Thronen! und an allen Orten wohnen, die preisen deine Leib, erfreue dich. Schöpfers: Macht, die al- unserm Gott die Ehre! les also wehl bedacht. Gebt | 8. Ihr, die ihr Christi unserm GOtt die Ehre!

schaffen hat, das will Er die ihr GOttes Macht bes auch erhalten , darüber will kennt, gebt unserm GOtt Er fruh und spat mit seis die Ehre! die falfchen Gd: ner Gnade walten. In seis Ben macht zu Spott: Der nem gangen Konigreich ist HErr ift GOtt, der HErr alles recht und alles gleich. ik GOTT. Gebt unserm Gebt unserm zc.

meiner Noth: Ach GOtt! Angesicht mit Jauchkens vernimm mein Schrepen; vollem Springen, bejahlt

ben! In ihr besteht das danck, ach GOTT, drum Freuden : Lebens : Licht, danck ich dir, ach! dancket, von dessen Blick die dustre bancket GOTT mit mir. Gebt unserm GDET die

und Perlen,Thoren erbaut und nimmer nicht von seis uns, die Er sich auserkoh-bleibet ihre Zuversicht, ihr ren: wir jauchken bir mit Segen, Seil und Frieden. Ruhm, o Freud! o Luft! Der die Seinen fetig hin und her: Gebt unferm GOtt

die Chre!

6. Wenn Troft und Hulf Heiluns kommen :c. ermangeln muß, die alle Sen Lob und Ehr vem Weit eiger leberfluß, der hochsten Gut, dem Bas und hilft der Ueberfluß, der hochsten Gelbst und neiget ter aller Gute, dem GOtt, Schöpfer selbst und neiget Wunder thut, die Vater: Augen deme zu, Dem GOtt, der mein Ges der sonfien nirgend findet muthe mit seinem reichen Ruh. Gebt unserm GOtt

der allen Jastier stillt. Gebt! 7. Ich will dich all mein Lebelang, o GOTT! von 2. Es dancken dir die nun an ehren, man soll, o Himmels : Heer, o Herr: GOTT! dein'n Lobgesang Die auf Erden, Luft und Mein ganzes Herk ermuns Meer in deinem Schatten tre sich, mein Geift und

Mamen nennt, gebt uns 3. Was unser Gott ge: serm Gott die Ehre! Ihr, GOtt die Ehre!

4. Ich riefdem HErnin 9. Go kommet vor sein Da half mein Helfer mir Ihm die gelobte Pflicht,

nud

Comb

und laft une frolich fingen : Saufen , begierig bin ju bedacht, und alles, alles Ihm ju klingen, Ihm ju recht gemacht. Gebt um pringen, Ihm ju bringen ferm Gott die Ehre! Ehr und Macht in Der muthe : Wflicht.

### Der 96. Dfalm. Dreis feinem aroffen Das

- 601 Cin eigener Mel.

men bin; Doch folt ibr ale Die Reinen im beilgen Gingt dem DENNA Schmuct ericbeinen, wenn nah und fern, rubeibr molt angubeten in Die met Gen mit frobem Borbofe treten. Er mill Scholl ! Das Alte ift ver: haben Liebes Baben ; Die aangen, bas Deue anger zu ichencten laft euch lens fangen. Yan Die erneurte chen. Aller Dele Greis Sinnen ein neues Lied ber fürchte ibn.

ainnen! Es vermebre feine 6. Saget an auf bem Ehre . mas da lebet, mas Dlan, ber pon Da fchwebet auf ber Erben wird bewohnt ; Daf Er al aberall. lein regieret, baß Er bas

2. 2Bas nur fan, fimme Gcepter führet, bak Er fich an, bag Jehovah merd er lagt auf Erben ein Reich hobt ! Yast euren Lobipruch beveffigt merber. Er will mandern von einem Cag richten, er will ichlichten, sum andern, die Denfchen alle Cachen gleich ju mas Den' Quiboren von felnem chen. Er ifte, ber nach Seil zu lebren. Sant mitiggerefen lobnt.

Kreuden auch ben Bei 7. Rreue dich inniglich, alle Werche feiner Simmels Burg und Sims ben Starde, Die ihr feine melespeer: Du Erbe, lafe le fpuren ein farctes Sus Bunber febt.

3. Greg ift GDET Berbiliren! Du Deer und barth! bochgelobt in feiner auch ihr Geen, last ein Bes Bracht. Er ift Regent und ten ergeben , laffet faufen, Retter . bem alle Erben laffet braufen, mas ihr bes Gotter mit Bittern ju ben get und beweget ; Alles ju Ruffen anbetend fallen Jehovah Ehr.

muffen. Bogen, Rnechte, 3. Bas bas gelb in fich en'r Benidchte macht ju balt, foll mit Supfen fros nichte im Gerichte, ber ben lich fenn! Ja uber alle Dimmel bat gemacht. Relber jauchst ihr,

Berrlichfeit, Wonn grunen Malber! und Kreud ift vor feinem Baumen und euch 3meis Mngelicht: Much feiner gen gebubrt es nicht ju Bohnung Burde beftehtifchmeigen per bein Doch in Braft und Bierde: ften, ber am wathfien vor Drum eitt, ibr Boleter, euch febet. Gebet, fehet, wie Er jum Berichtidurch fein theures Blut gewinn. D bu unergründs1.9. Dieser ift ESUS ter Brunnen; wie will britit, ber von Gott besdoch mein schwacher Geift, stimmte Munn, durch ben ob er sich gleich boch bes der Kreis der Erben nun fleißt, deine Lief ergrüns soll gerichtet werden in den Idnneu? Alles Ding Licht und Rocht und Klatz währt seine Zeit: Gottes beit, mit Billigkeit und Lieb in Emigkeit.

Mahrbeit. Die Ergui. 4. Seinen Beift, ben etung und Seglüdung ift, eblen Juhrer, giebt Er mit ihr Frommen, nun gefom in seinem Wort, baß Er men: Seinmet das hoste mein Rogierer anna an!

an! | Durch die Welt jur sommels Pfort, daß Er mir

603. Mel. JEGU! mein hern erfülle mit dem bellen Glaubens, Licht, as des Todes, Macht gers bricht, und die gelle felbst

Solt ich meinem Gottimacht fille. Alles Ding nicht fingen ? Solt ich mahrt feine Beit: Gottes Ihm nicht dauebar fenn ? Lieb in Emigkeit.

Denn ich seb is allen 5. Meiner Seelen Wohl Dingen, wie so gut ersfergeben hat Er ja recht mit mer menn. Ift doch wohl bedacht: will bem Leinichts als lauter Lieben, dashe Worth susiehen, nimmt fein treues herhe regt, das Ers zwiehen wirden, nimmt fein treues herhe trott, das Ers zwiehen wirden abn Ende hebt und trägt, acht: wenn mein Kannen, Die in seinem Dienst sich mein Wermbgen, nichts üben; Alles Ding mahrt vermag, nichts bessen feine Kannen, seine Zeit: Sobres Lieb sommt mein Bout, und bebt mir an sein Vermb

jette Sett: bebt mir an fem Vernubin Erigfeit. bebt mir an fem Vernub-2. Bie ein Abler sein Ge gen benjulegen. Alles Ding fieder über seine Junge mahrt feine Zeit: Soties

streckt: also hat auch bin Lieb in Emigkeit.
nud wieder nich des Jodd.
den Arm bedeckt, disdald dire heere hat Er mir jum
im Mutter Leibe, da Er Dienst besteht, wo ich nur
mir mein Abseln gab, und mein Ang binkehre, find
das Leben, das ich bab, jed, was mich nahrt und
und noch diese Stunde hatt, Thiere, Arduter
treibe, Alles Ding wahrtlund Getradde, in den
feine Zeit: Gottes Lieb gindt, in der Joh, in
un Enigkeit.

3. Sein Cohn ift Ihm überall ift meine Weibe, nicht au theuet, nein! Er Alles Ding mahrt feine giebt Jon für mich bin, bag Zeit! Gottes Lieb in

or mich bout om'gen Teuer Emigfeit.

7. Wenn

7. Wenn ich schlafe, Be ju Ihm tendert. Alles Boacht fein Sorgen, und Ding mahrt feine Beit: ermuntert mein Gemuth, Gottes Lieb in Emigfeit. Dag ich alle liebe Worgen II. Das weiß ich fur:

schaue neue Lieb und Glit. mahr, und laffe mirs nicht Bate mein GDTC nicht aus dem Sinne gebu, gewesen; hatte mich seine Bristen Greup hat seine Angesicht nicht geleitet, Maass, und nut endlich war ich nicht aus io man, stille stehn. Wenn der cher Angft genesen. Alles Winter ausgeschnepet, Ding mabre feine Beit: tritt ber schoue Sommer Bottes Lieb in Enigreit. ein: Alfo wird auch nach 2. Wie so manche ichnee ber Pein, wers erwarten

De Plage wird vom Garan fan, erfreuer. Miled Ding b'rum geführt, Die mich mahrt feine Beit: Gottes

Doch mein Lebetage nie Lieb in Emigfeit. mals noch bieber beruhrt. 12. Weil beim meder Bottes Engel ben Er jem Biel noch Ende fich in Det, bat bas Bofe , mas ber Gottes Liebe finet, en! fo Beind angurichten mar ge beb ich meine Danbe ju mennt, in die Ferne wegge dir, Bater, ale bein Rind, wendet. Alles Ding mabrt bitte, wollft mir Gnade ger feine Beit : Bottes Lieb ben, dich aus aller meiner

in Emigfeit.

male gang entzeucht, volnach biefer Beit lieb und es gleich biemeilen Gunbellob in Emigteit. thut, und aus der Babne . mein Berbrechen mir 603. In eigener Mel. mein fromnier GDEE ju gut, will mein Jehlen mit Triumph :,: bes herrn ber Ruth , und nicht mit Gefalbter fleget, all ihr bem Schwerdte, rachen. Beialbten, freuet ench. Alles Ding mahrt feine Triumph :,: Der alte Drach Beit: Bottes Lieb in erlieget, es ift gerftohrt Des

Emigfeit.

Macht ju umfangen Zag 9. Wie ein Bater fei und Nacht, bier in meinem nem Rinde fein Berg nie gangen Leben, bis ich bich

Teufele Reich.

10. Seine Strafen, fei 2. Die ftarcten Geraphi: ne Schlage, ab fie mir nen flegen ellig, a richten gleich bitter fenet : Den aus Des Derrn Gebot, cie noch, wenn iche recht er ner der ruft jum anbern : wege, find es Beichen, das Beilig, Beilig, Beilig ift mein Freund, der mich ber Bere Zovarth.

liebet, mein gedenctet, und 3. Oas gange Land, mich von ber fondbem wie Gott guver verheif-Belt, die mich bart gefan fen, ift nun nit Gottes gen halt, burch bas Erem Cht erfult; tein Feind fan

207

Sonn und Schild.

in Jesu Christi mahrem kommen. Danck Ihm ic. Licht! Ibr fends, die Chris 5. Für dich hat Er die Gericht.

. 5. Nun finget, singet: drinnen schauet. Danck Wohl dem Wolcke, wohl | Ihm 2e. wohl! dem Volcke, Des 6. Dir dienet alle Eres Gott ihr Gott ift! Gott atur, vor dir muß all's machet fie der Zions-Freu: fich neigen: Bothmasia de voll, voll; ihr Lebens. muß sich die Ratur im Brods of Mins Christ.

6. Lov, Chre, Weisheit, Danck Ihm 2c. Banck, Preis, Kraft mid 7. Dir tragt die Erde Starcke fen unferm Gott Brodt und Wein, und in Enigkeit! ber zeige fei: Artenen vor Schmerken: nen Knechten seine. Wer-Dir hegt sie Thiere groß cke, daß sie leben in jener und thein, und Geld in Beit.

## 604: Mel. Auf! Chris sten Mensch 26.

für seine taujend Gaben, Danck Ihm 2c. gern geziere hat und erha- dich . spat und fruh von tausend Innigkeit.

2. Er hat aus nichts dich nen : Danck Ihm zc.

Danck Ihm ec.

3. Er hat gar seines Hers herum sich tragen: Dauck tens Blut für deine Ihm zc. Schuld vergoffen, und dich 11. Bu deinen Dienften von Banden und der Glut find bereit Die engelis der Höllen losgeschlossen: sche Schaaren. Gie mas Danck Ihm 2c.

Zion hinfort mehr terreis; 4. Drauf hat er bich sen, GOTT selbst ist ihre um Kind und Sohn, als Bater, angenommen, und 4. Wohleuch, wohleuch, will, daß du auf seinen Die ihr ben HErren kenner, Thron follst em'ger Erbe

flus seine Bruder nennet, gange Welt erschaffen und in Ihm send ihr fren vom erbauet; Für dich ift fie is with bestellt, and was man

Glanden Dir erzeigen :

ihrem Hergen: Danck Ihm 2c.

8. Dort läuft und firdmt das Waffer dir, da fieheres dir ftille: Bringt Perl'u, Gritt hin, o Geel! und Corall'n, und andre Zier, and dem HERNIT und Tische dir die Frille:

mit denen Er dich fren und 9. Die Luft erquickt ben! Danck Ihm jetzt und auffen und von innen. Die zu aller Zeit dafür mit Weglein und das Feders Wieh ergonen deine Ginz

hergebracht, su feinem 10. Dir fahrt die Gonn Bild formiret: ju seinem des Lugs herein auf ih: Gleichniß dich gemacht rem gulden Wagen; bir und fattlich ausstaffiret: last der Mond mit seis nem Schein des Nachts

chen jest und allezeit, das

2. Es ift feiber! in be: fie nur bich bemabren : Dand Chm 1c Flagen . ia ment bricht bas 12. Der Dimmel ift für Berke nicht , wenn man bis gemacht mit allen feit fichet fo viel taufend fale nen Schanen : Er mart'tilen an Dem bellen Licht ?

mit feiner Luft und Bracht, Acht mie ficher ichlaft bet por all'n bich ju erabnen : Gunber : ift es nicht ein Dand Chm ze.

ance Ihm ze. groffes Bunder? groffe Bunft, nicht groffe mein Derricher, will ich buld und Bute? Die bir treulich lieben bich ; Denn fchon iest erieigt umfonft ich meiß . bu treuer Rater . bas gottliche Gemuthe : bag bu beimlich liebeit mich. Beuch mich frania Danel Chm se.

14. Und was noch mehr , von ber Erden, bag mein Er fieht nicht an , (wilt bu Sers mag bimmlich

nur Gnabe finden ) bie werben.

Schmach , die bu ibm and s. Derr , Dein Dam ift gethan mit taufenbfachen boch gerühmet, und in glier Gunden. Dance Ihin zc. Belt befannt: 2Bo Die 15. Er giebt fo gar fich warmen Sonnen : Strab:

felbft für bich , er liebt bich len nur erleuchten einia wie fein Leben , und will gand , ba ruft Simmel . fich endlich emiglich bir ba ruft Erde : Sochaelobt ichencien und ergeben: Jehovah werbe ! Drum Dand Ihm ftets ju 6. SERR, mein Berrs

fend Innigfeit.

habe mißgehandelt.

Infer Berricher, unfer geben wieder. des But! berrlich ift dein 606. Welod. Danctet groffer Name, weil Er dem geren:c. Bunder : Ehaten fout: Bad Lobes foll'n wir dir, Ebblich nah, und auch von Bo Bater, fingen? bei

fernen , von ber Erd bis an n'n Rath fan feines Dens . Die Sternen.

Bergens : Grund lieben , wir deine Gunft und Gute fuchen und begehren! Mus ichmeden. ber Caugelingen Mund 3. Den bojen Pharao im haft bu bir ein Lob bercie Meer ermurget, Jirael in tet , welches deine Macht der Buff'n mit Brodt vers ausbreitet. forget.

aller Beit, Geel! mit tau fther! o wie herrlich ift bein Mame mainer Geel! brum ich auch por beinen Mugen 605. trel. Serr, ich fingende mich bir befehl:

Bib , bag beines Rinbes Glieder fich bir gang er-

ichen Bung aufbringen.

2. Wenig find ju biefen 2. Du haft une mahre Beiten, welche bich von Siegel anfgedrucket, baben

4. Daben mir follen lertiften Gaben und bes eblen nen beift und morgen, dag Simmels Belt wir noch bu wilt unfern Leib und funftig baben.

3. Dar ich gleich wie Geel verforgen. 5, Bu b'weisen beine bo Erofus reich, batte Baars be Bunber Berete, haft ichaft liegen, mar ich bu jerfnirfchet ber Bethi Alexandern gleich an Eris

ter Starcee.

umph und Siegen : Duffe 6. Dagu ein'n emgen gleichwol fiech und fchmach Bund mit und gemachet : Pfühl und Betten bruden : wohl bem . ber mit bem Burd auch mich in Unges Bernen barnach trachtet. |mach all mein Gut erquis 7. D Bater! beine Re den?

Den find beftanbig, Gerich: 4. Ctunte gleich mein te, Wahrheit, Wercke bei ganger Lifch voller Luft

ner Sande.

8. Du fendeft bie Erld pret , Wein und Sifch , und fung ben Gefangnen , und bie gange Beide , Die ten trageft meg den Raub mit Sals und Schmad ers bobem Brangen.

gont! Bogu murb es nus 9. Theur, ichrecklich, un Ben, wenn ich bennoch ausverganglich in bein Rame , gefest muft in Schmerben mer den fürchtet, Der mirdifigen ?

zur Deisheit fommen.

s. Satt ich aller Erben 10. Lob und Ehr muffe Pracht, faß im bochfier bir, o Bater! werden in Stande; Bar ich machtig Emigfeit, auch bier aufaller Dadht und ein Dert im gande ; mein Leib aber Diefer Erden. hatte breb auf : und ans

der une felig

607. Mel. Chriftus, Jenommen ber betrübren ich fur Krommen ?

und Kreude: Batte Bilds

macht. 6. ich erwahl ein Stude Sier mohl auf ift und fein Brodt, bas mir mohl gefund, bebe fein Gestgebenet, por bes rothen muthe, und erhohe feinen Boldes Roth, ba man Ach Mund ju bes Sochften ben' fchrevet. Schmeckt Bute, laft uns baucfen mir Greis und Dablieit Rag und Racht mit er wohl, und barf mein nicht Liebern unferm Schonen, halt ich ein Be-Freuten GOET, der une bedacht richtlein Rohl bober als mit gefunden Gliebern. Melonen.

2. Ein gefundes frifches 7. Samm't uud Purs Blut hat ein froliche Les pur hilft mir nicht meter ben. Gibt une Gott bas Glende tragen, wenn mich ein'ge Gut, ift uns gnug Saupt , Web, Stein und gegeben bier in Diefer ar, Gicht, und Die Schwinds men Welt, ba bie fcon fucht plagen : Lieber mitt

ich frolich geben in gerin; bellen Grrahlen regt meine gem Rleide, ale mit Leid Augenlieder.

und Mengfen fichn in ber 13. Dabe Dand, bu

fconften Geide. | milde Sand, Die bu aus 8. Golt ich frumm und bem Ehrone beines Sime fprachlos fepn, eber labmimele mir gefandt biefe an Ruffen : Golt ich tricht chone Erone ceiner Gnad Des Lages Schein feben und groffen Suld, Die ich und genieffen : Gelt ich all mein Tage niemais bab geben foat und fruh mit um dich verichulot, und perschlognen Ohren, murd boch an nur trege. ich munfchen, daß ich nie 14. Bib, fo lang ich ben mar ein Denfch geboh: mir hab ein febendige Gans ren. chett, bag ich folde theus

- 9. Lebt ich ohne Rathire Bab auch wohl mone und Big, mar im Saupt branchen. Dilf, dag mein verwirret; Satte meiner gefunder Donnb und er-Seelen Gis, mein Ders, freute Ginnen bir ju afler fich verirret: Bare mir Beit und Stund alles tuein Muth und Ginn nie Liebs beginnen.

mals guter Dinge, mar es 15. Salte mich ben beffer, daß ich bin , mo ich Starcf und Rraft , wenn ber bin, ginge. ich nun alt werde, bis mein 10. Aber nun gebricht Grundlein mich binrafft

mir nichts an ergablten in bas Grab und Erbe : Stucken, ich erfreue mich Bib mir meine Cebenss Des Licht's und Der Gon, Beit ohne fondern Leide, nen: Blicken; mein Ge, und bort in der Emigteit. fichte fiebt fich um; mein die volltommne Freude.

Bebore boret, mie ber Dog. lein fuffe Stimm ihren 608. In eigener Del.

Schonfer ehret.

guten Rraften , alle mein len , lag bir unger Lob gefal-Bermogen fleußt, und geht len? Deines Baters Sute. in Gefchaften, Die mein haft du lagen triefen, ob mir Berricher hat geftellt bier fchon von bir megliejen. in meinem Bleiben, alfo Dilf und noch, frarct und lang es 3hm gefallt, in ber boch , las die Bunge imgen,

Der und Beift find ben Deurscher von uns als

Welt in treiben. las die Simme flingen. 12. Ift es Cag, fo mach 2. himme! lobe prache und thu ich, mas mir gertig beines Schopfere Thas bubret; Rommt Die Nacht ten, mehr als aller Mens und fuffe Ruh, Die jum ichen Scaten; Groffes Schlafe fuhret, fchlaf-Licht ber Connen, ichieffe und ruh ich unbewegt , bis deine Etraplen , Die das Die Sonne wieder mit ben groffe Rund bemablen;

## 522 Vom Lobe GOttes am Marien:

Stern, send bereit zu ehr hier und ewig droben. ren einen solchen HER: MEN.

singe frolich, singe, singe Halleluja singe, welcher vas den Othem holet, Herken ihm ergiebet: O jauchtse, wirf dich in den Staub Endlich wirst du droben darnieder! Er ift GOTT ohne Gund ihn loben.

Lobet gern, Mond und Zebaoth, Eriffnur zu loben

4. Halleluja bringe, wer den HErren kennet, wer 3. D du meine Seele, den HErren JEsum liebet! preise, klinge, wohl dir! glaube mir.

# (b) Vom Lobe GOttes am Marien - Johannis = und Michaelis = Fest.

609. Mel. GUtt sep, uns gnadig und barmhergig.

eine Geel erhebt den HERNEN, und mein Geift freuet fich Gottes meines Heilanves.

2. Denn Er hat seine elende Magd angesehen! Siehe, von nun an werden mich felig preisen alle Kins des: Kind.

3. Denn Er hat groffe Dinge an mir gethan, der da machtig ist, und des Name heilig ist.

fürchten.
5. Er übet Gewalt mit 2. Und hat uns aufges seinem Arm, und zerstreuet, richtet ein Horn des Heils die hoffartig sind in ihressin dem Hause seines Dies hergens Ginn.

erzens Sinn. ners Davids. 6. Er stösset die Gewal: 3. Als Er vorzeiten ge: tigen vom Stuhl, und er: redet hat durch den Nund

7. Die Hungrigen füllet Er mit Gutern, und lasset die Reichen leer.

8. Er dencket der Barms herzigkeit, und hilft seinem Diener Ifrael auf.

9. Mie Er geredt hat uns sern Vätern, Abraham und seinem Saamen ewiglich.

10. Lob und Preis set GOtt dem Vater und bem Sohn, und dem Heiligen Geifte.

11. Wie es war im Ans fang, jest und immerdar, und von Ewigfeit ju Ewige feit, Amen.

610.Mel. Meine Seel erhebt den 2c.

4. Und seine Barmher: Selovet sen der HERR, tigkeit währet immer für der Gott Israel, denn und für ben denen, die Ihn Er hat besuchet und erlöset

hebet die Riedrigen. - lseiner heiligen Propheten.

4. Das

Dag Er und erretteteifir. Mel. 21ch! allen son unfern Seinben . unb ion ber Sand aller, bie nus baffen.

5. Und Die Barmbernis Sewonnen! gewonnen! feit erreiget unfern Ba ber Satanas licaet! nen beiligen Bund.

Gr gefchmoren bat unierm 2Belt , ber Satanas lieget. Mater Mbrabam, und ju mir haben bas Reib.

aeben : ber Sand unferer Reinbe, vom Saufe Des Simmels

rerbriafeit , Die 3bm gefal ven gebn los.

lia ift. mirft ein Prophet bee Die Stricke bes fagere find Dochften beiffen; Du mirft alle gerriffen : Der andere

hen . baf bu feinen Beglift felber anicko mit Gerten hereiteft.

Die Da ift in Bergebung ib, und feine rer Gunbe.

BarmberBigfeit Detes . burch welche und in unferem Deiland ger beinchet bat ber Mufgang bracht.

aus der Dobe. benen . Die ba figen in Kin: gen, mit ewigem Rubmen fternig und Schatten bes und Danden befungen : Sobes , und richte unfere Cev , daß bu bem Leufel Ruffe auf ben Deg bes Die Dolle gerftobre, mit emis Eriebes.

12. Lob und Dreis fen geehrt. Gott bem Bater und bem | 6. Bewonnen! gemon-Sohn, und dem Beiligen nen! ber Satanas lieget!

fang, jest und immerbar, Simmel , erfreue

was Simmel und Proce.

tern, und gedachte an fei die bollichen Geiffer finb n heiligen Bund. alle befieget; Erfreue bich

2. Der unfere glaubige 7. Daf mir erlofet aus Geele verflaget, ift jene Ihm Dieneten ohne Furcht verjaget, die hollische Grus-mer Cohenlana. be des Kerctere fieht blog,

g. In Seiliafeit und Ber Die arme gefangene Sciar

2. Die Diorten ber Soll: 9. Und bu, Rindlein, len find nieber gefchmiffen por bem . Deren berge: mannigfalt liftig bernett ... beftrickt.

10. Und Erfenntvif bes 4.Der Starce hat beute Seils gebeft feinem Bold, ben Stardern gefühlet. permenuete Beute peripielet. 11. Durch bie berfliche Rrafte, Reich , Chre und

uniere berrliche. Macht ift alles

s. Gen , Michael , baf 12. Muf bag Er erscheine bu ben Drachen beamung gem Dreifen und Loben

bie bollischen Beifter find 14. Wie es mar im Un' alle beffeget; Erfreue bich und von Ewigfeit ju Ewig Belt , Der Satanas lieget, feit , Amen. wir haben bas Felb.

612.3H

612. In eigener Mel.

Err Gott, dich loben 9. Dermassen auch des lig dancken dir für deinsund keinen Schaden thut

leuchten klar, und sehen noch heus zu Tag vorm dich gank offenbar, dem'llebel und nor mancher Stinim sie horen allezeit, Plag uns durch bie lieben und find voll gottlicher Engelein, die und ju Wachs Weisheit.

mes Häufelein.

4. Der alte Drach und 12. Und bitten dich. bose Feind vor Meid, wollst allezeit dieselben lass. Hab, und vor Borne brennt, fen fenn bereit, ju schüßen fein Datum fieht allein deine kleine Heerd, so halt darauf, wie er zertrenne bein gottlich Wort im deinen Hauf.

5. Und wie er vor hat bracht in Noth die Welt, führt er sie noch in Tod: Rirch, Wort, Geset, all Chrvarfeit ift er ju tilgen

ffets bereit.

perderb, was Christlich ift. giebest! Wir dancken der,

sto folgen immerdar, und ferm gangen Leben. schüßen deine Christen: 2. Wir preisen dich in: Listigkeit.

nen das, wie er unter den mit ju bewahren, dag uns Lowen faß, desgleichen fer Fuß an keinen Stein, auch dem frommen Lothwenn wir auf

der Engel half aus aller Roth.

alle wir, und sollen bil: Feuers Glut verschont Geschöpf der Engel schon, den Knaben in der heisten die um dich schweb'n in Flamm, ber Engel ihn'n

deinem Thron. zu hulle fam.
10. Alse schütt GOTT

tern geben fenn.

3. Sie fenren auch und . 11. Darner wir billig les schlafen nicht, ihr Fleiß ben dich, und dancken die nt gang dahin gericht't, GOtt, ewiglich, wie auch das sie, Herr Christe, um der lieben Engel Schaar dich senn, und um dein ars dich preisen heut und ims merdar.

Werth.

613. Mel. Es ist das geil uns kommen her.

Kuh er hat, brutt wie ein Sergens. Grund die Low, tracht't fruh und Menschen Minder liebest, spat, legt Garn und Strick, und, als ein Water, alle braucht falsche Lift, daß er Stund uns so viel Gutes 7. Indessen wacht der daß deine Treu ben uns ift Engel Schaar, die Chrisalle Morgen neu, in uns

heit, wehren des Teufets sonderheit, daß du der Ens gel Schaaren zu beinem 8. An Daniel wir ler: Lobe hast bereit, auch uns unfern

Wes

Beg nienn, fich ftoffe undi 8. Hud wie bu burch Die terlene.

Bater ! Doch, Das Du fein manche fdimere gaft und fo gedenefen, und ioni bar: Diage nicht berühret; fo it fo reichtich noch die groß thu es ferner noch binfort, fr Gnabe ichencfeft, Dablbefiehl, ban fie an allens e: Die Dimmele Beiffer bat, Cet um une fich fete ber nenn er nur gebt auf rech-lagern:

Breundlichteit und fonder Fried und Deil in allem bere Gute, erheifchet von Stand ein jeber moge fin and altereit em Dauckpares ben : Bag fie bes Teufels Gemurbe, barum, o Gott Dord und Lift, und mas fo rubmen wir Die groffe fein Reich und Anband

foithe bobe Gnabe. fibbren.

ten.

- 4. Alch | DErr, lag une ner gurcht veröleiben, und du frommer in nicht jelog durch flevel GOit.

aubreiten und vermeh' 2. Wenn jur gewohnten ten, Die bir uns in der Zeit man will jum Nacht gauten Belt in beinem mahl gehen; jo macht man

COME.

nen ber Engel Amt ausrich fichon, wenn fie einft niet ten bir gut Ebren, und oerfallt jum Schein vor beire Bunder allefami Gottes Thron.

that Die Engel von unel ... treben: Gib, daß wir rein Bie mied Doch fo-ge und beilig jenn, bemuthig Ding die Reinigung und ohn Beuchet: Scheinlim BerBen gehalten als Dem Dachften gerne Die fein Ding, Damit fiche laffe 7. Gib auch , bag mir te Quett, fie fen gereinigt

200:t haft vorgeftellt, voll fich bereit mit Beten und Weshert, Diacht und mit Fleben, bis bag bas Berch porben, brauf fangt

Engel baft aus Doth uns 2. 2Bas ift ber Denich, oloft geführet, fo, bas uns

1m Dfad, ju feinem Cous - 9. Lag Deine Rirch und und Durern. uner Land der Engel Lieb, und bancken bir fur ift, burch beine Dacht jer-

5. Es ift ber ftarcten 10. Bulent lag fie an Deiden Rraft genanden unferm End binmeg Den uns jur Geiten, jonit iva Satan jauen, tind unfre res mir ichen bingerant Geel in beine Jand, in in diefen befen Beiten, Abrahams Schoop tragen, bie Rixche, moor vie Woll ba alles Geer bein Lob cre cet, ein ieber auchnur fich flingt, mid Seilig, Deilig, Daten int guddigitch erhal Deifig fugt, ohn einiges Murcoren.

bund deine Gand in der 614. 17el. D BOth GDit.

fchergen; Es menat die ein

man wieder an ju jundigen mimmer recht befehrt, und aufo neu, wenn, wie und fomme niemale jur Rub.

Belt, fie fen gereinigt gegeben, wenn man mit worden , weil fie fich ein: will nach Pflicht des SEs geftellt nach Gottes Bill'n ren Wort nachleben : 21 und Orden, fie bleibt ben lein es will die Belt nicht ibrem Mabn, und mer ibr an die Greupigung, urd anders fagt,ift auf der 3rr, weit Das Erens migfalt, thums Babu, ach! bas fen folgt feine Befferung. Bott geflagt.

gung boch viel ein ander nicht leiden : es fiebet, mes Beren, auch die Erneuer nicht taugt: Drum mit rung; Es muß, mer fie er man alles meiden, auch lefen, fiete fampfen: Ach | den geringften Schein; Cs wie viel findt da ein Got muß durch 3Ein Blut das tes Rind ju beffern, weil Serge werden rein, bent obn Biel ber Gunden ift ber QBanbel gut.

Mangel find.

Quell, aus melcher nichtes fen, gib, bat ich fur und fir flieffet ; ale Bosbeit, die fich mog alle Gunden haffen, fchuell in Wort und Werd und in der Reinigung in ergieffet; Wer nicht Die nehmen bis and End, bis Quelle leert , und ftopft ich die Beiligung burch ben Brunnen ju, wird beine Rraft vollend.

100 man tan. 7. Es fehlt an Mittel

8. Es fan Des SErrin Mig. Wie ift die Reini, Mug ber Schlangen Gft

9. DErr Jeju! ber bu Das Bert ift eine mich Die haft erfennen late

### (c) Vom Lobe Gottes dis Morgens.

Deine Wene.

und werd erhint : 2Bobitbat eingeschencks bedencte, wie von oben ber 3. Du herr ber fim Dochfte Dich beichust : mels : Belten wie foll ich Bart' Er bir nicht Die 2Ba nach Gebubr, wie foll ich che ber Engel jugefchiert: dir vergetten, mas bu ge-fo hatte dich ber Drache im than an mir ? 3ch bin war

Bute, bir, bir, mein Sott, bin, mae ich bir bringe, gllein, bir, bir foll mein ein'n bir ergebnen Ging.

615. Mel. Befiehl du Gemuthe von Bergen baft mir mein Leben toch uf! auf! mein Beift bis baber erlangt, ind au loben, auf! auf! taglich auch barneben viel

tiefen Schlaf erftielt. in geringe, Doch umm a. Dir, die und beiner bie Opfer bing: Minn

a. Mur meg mit Sorn legten Jag : Und menn ber und Rlauen! ich opfre wird einbrechen, fo gib, Bert und Bruft. Ein find bag ich erfreut von Gergen liches Bertrauen, Das, bas fonne fprechen: Romm, ift beine Luft : Das, bas SERR, ich bin bereit. las bir gefallen, mie

Die Opfer aut gemennt.

5. Bergeihe mir Die Gun Dracht. be, die ich bisber verübt, 21uf! Geel, und bande und bie ich jest befinde, Deinem Deren aus wie fie mein Berg betrubt, reinem Bergens : Brunde, Bergeihe mir, und bampfe bas belle Licht vertreibt all uppige Begier, mit ber die Green in Diefer Mors ich taglich tampfe. O gen : Stunde: Die Gonn

ich thu, berr, fende bul 2. Sprich : Bott, ich mir Rrafte von beiner bin nicht gnug baju, die Simniele Sob, auf bag all Gnabe ju ergablen, bie bu mein Befchafte gewunicht ourch fichre Leibes : Rub

gen getroffen Duth und an, mas bu mir Gute aes bringen, mas mein Berufftrauen bir, und eines Glaue mich beißt: Lag mich in bene find mit mir.

in Schande gerathen por mich und auch die Deis ber Belt : Richt, DErr, nen Diefe Dacht durch mein gantes Leben nach beine Engel baft ber Deinem Willen ein; Lag wacht. auch mein Saus Daneben 4. Gib, liebfter Gott,

und Blucke ich ftete to le meiner Pflicht alfo ges ben mag, baf ich all Mu brauch, bag, mas ich thu, genblicte benct an ben und bandle, gereiche mehr

fcblecht es immer icheint, 616. Mel. Der lieben fo ift bennoch vor allen Sonnen Licht und

5. Send auch auf mei Bottes Bier, Die fich ju nen Wegen mir beinen En Bottes Rinder Schan bes gel ju, und fprich du felbft fpiegelt in dem Morgens ben Segen ju allem , mas Thau.

bon fatten geb. erzeigt haft meiner Gees 7. Gib mir vor allen Din len; 3ch fan nicht zeigen Beift, Die freudig in voll than, nebft andern, Die auch

guten Lagen nicht uber: 3. Run, meiner Geelen muthig feon, und lag mich bulf und Schus, ich rube auch nicht jagen, bringt ine beine Treue, Die Detr gleich ein Ereun herein. nen Studern fommt ju Stande ich thu, was bir neue. 3ch danet bergingefällt; auch lag mich nicht wiglich, bag du fo gnabig

pon dir gefegnet fenn. Daß feruer auch ich beute

und mebr ju beines Da , 9 Dierauf nehm ich mit mens Ebr, ju meiner Gee Frenden an, mas mir if ten Seil und Schut, und angefohlen : Dein Geiff meines Didchffen Dieng fubr mich auf ebner Babit. bie bu mich wirft einholen und Rus. ...

5. Bebute mieb vor alleine fchone Barabeis, 211 bent imas geit und Geele beinem Cob und Preis: fo frandet, bingegen gib, mas mird ter Lag in Gots volle angenehm, mas Deinen bracht, Antang und Ende Gegen icherctet. Wend ab aut gemacht.

Befahr und Roth, Rrieg 617. Tel. 21uf! ihr hunger, Beuer, Dob. Chriften, Chrifte ochtan du mit aver ereing mit un, so sib Gebuid Troft, hulf mwo Aub. 6. 3ch will gern alles Lecte, auf! und lobe

nehmen an, ju Lieb und ceinen Gott, lag Die Con auch ju Leibe, weil beine gen in ber bobble gant ber: Sand ed andern fan, und graten fenn und wott, auft wenden Leid in Freude, erhebe beinen Ginn ju ben Dein DerB auf mich ge bochften Wolchen bin. tiche't, fau mich verlaffen | 2. Sprich: mein Gott,

mach alles fo, wie birs bracht.

Enb.

fchendt, wenn mich bein bu baft aufgeburbet met fuffer Gnaben Beiff aus ne Laft. meines JESU Bunden . Beil ich auch abn peift.

nicht : Denn wer im Glaus fen boch gepriefen, boch ges ben fommt gu bir, ber ift priefen emiglich, ban bu gefegnet fur und fur. | baft bem Bollen Riefen. 7. Dun Dir fen alles abgetrieben, paterlich , ball beingestellt, Geel, Leib, er nicht in Diejer Racht Stand, Gut und Leben, feine Macht an mir voll-

defallt, dir hab ich es er, 3. Durch dich, berr, Bewahre Ctabt bin ich genefen, Du, bu, und Land, Lehr 2Behrund bift ber Buter mein, und auch Rabr Grand : erhal mein farcher Schus gemes te Wort und Sacrament, fen, bag der Leib ohn Hugft gib ein vernünftig felig und Dein frifch und mann ter frebt allbier . GDET 8. Mein 5 EN N und mein GOET, bag fommit

bis mir bein Dund ben bewegen meine Schutt Segen fpriett, Der alles ber Sinden groß, acht fo tan burch fuffen, bis schaue, laß fich legen beinen mich ber himmel tranett, Grimm, und fprich mich und mir biet Gute ein los, bier ift 3Ejus, ben

ter mein, ach! lag bein girnet bich.

Dern offen fenn.

regieren, daß ich moge mit vore Ceufele Lift und Bit und Rabreng führen, lei Schmach, vor Gen'r und te mich ben beiger Daub, Baffere Roth, ver I minh fübre meine Eritt und u.b vor Schanden, vor Schritt, theile mir ben Retten und vor Banben. Segen mit.

7. Bas ich rebe, thu unb Ebre bein, und zu meiner! Reind in groffer 3abl.

abicheiben burch den Tob tern und Bermandten, fomm ich doch ins Sim lich hab. mels Beit, ba mir ichen mein Jefus hat juberei tet Raum und Statt.

#### will ich nicht laffen.

Mus meines hernens mich nicht ju gall. Grunde fag ich bir Lob) 6. Gote mil ic Sohn.

a. Daf bu mich aus Ge- ibm gefillt. naben in ber vergangnen 7. Darauf fo fprech ich Nacht por G'fahr und al. Amen, und zweifle nicht

Chriftlich manbeln fan, bu bemacht. 3d bitt bemis allein, Du rauft mire ge, thiglich: Bollft mir mein ben, drum fo ruf ich febn, Sind vergeben, womit in lich an bich, ben liebften Bar biefem Leben ich bab er

3. Du molleff auch behis 6. Paf mich beinen Weift ten mich andbig bie en Eng por bofem fchnellen Dob.

4. Mein' Geel, meingerb. bence, bochfter GDtt, jur mein Leben, mein (Ehr und Gut bemabr) Beib, Gut, Boblfabrt lencte, lag Dir Ebr und Rind in beine auch befohlen fenn meine Dand ich gebe, (ienund Frennbe aberall, und bie und immerdar) baju mein Saus Befind, ift bein Be 8. Enblich wenn ich foll ichend und Gab, mein' El aus Diefer Belt, fo gib, mein' Bruber und Bedaß ichs thu mit Freuden, fandten, und alles, mas

s. Dein' Engel lagauch bleiben, und meich en nicht pon mir, ben Gata n zu nem treiben, auf bag ber bof" 618.Mel.Don & Det Reind bier in biefem Janu merthal fein' Quict in mir nicht fibe, Leib und Gret nicht betrube, und bring

6. Gott will ich laffen und Dauct in Diefer Mor- rathen, ber alle Ding vergen, Stunde, baju mein mag, Er fegne meine Thar Lebeniang, o @DEE! in ten, mein Borbaben und beinem Ehron, bir ju lob, Sach: Denn iche Jont Preis und Ebren , burch beimgeftelt : Dein Leib, Chriftum, unfern DEr, mein' Goel, mein Leben, ren, bein'n eingebohrnen fer Gott bem DEMRR ergeben, Er mache, wie's

lem Schaben behutet und baram Gott wird es all's suigns zusammen Ihm wohlge: zuf und Stand.

619. M.Christus der ewig sterben. uns seelig macht.

fien Sonne, o du klares Leide ich in weisser Rleis Angesicht, der Betrübten der Pracht werde freudig Wonne! Deiner Gute springen, und, daß GOTE Lieblichkeit ist nen alle es wohl gemacht, ohn Aufs Morgen, in dir win ich horen singen. recht erfreut, darf nicht! ubrig forgen.

2. Wecke mich vom Sünden : Schlaf! der bu

täglich unerneuet:

kein Licht: ohne Gottes Gott der mich bewacht. Leuchten sieht kein Men: 2. Wied'rum thu ich dich sche Christum nicht, der bitten, o Schus HERN uns muß befeuchten mit Israel! Du wollst treulich Phau feiner suffen Lehre; Leib und Geel. All Christ: drum, HENN Christe, lich' Obrigkeiten, unfr' gu mir fehre.

4. Rehre ju mir beine befohlen feon. Gut, freundlich mich aus blicke, - daß mein inner dein' Gute ben g'funder fes Bemuth in bir fich reiner Lehr, por Regeren erquicke, und die suffe behute, streit für bein himmels.Lust mit Begier: de schmecke; sonsten sen mit unserm Saamen ims mir nichts bewust, so ba mer in einem Geist spres Freud ermecke.

5. Lakia ferne von mir fallen ahn! drauf ftreck senn Hoffart, Angen:Weis ich aus mein' Hand, greif de; Fleisches, Lust und als an das Werck mit Freu len Schein, JEGU! mir den, dazu mich GOEX verleide, damit sich Die bescheiden in mein'm Be: Welt ergont zu ihr'r selbit Werderben: Denn was fie fürs beste schätt, machet

6. Run so bleibe fiets mein Licht, IFSU, meine Ehriste, wahres See Freude, bis der frohe Tag

620.Mel. Beflehldu deine Wege.

bist das Leben, neues Les Danck sen GOLT in der ben in mir schaff: Denn Sohr, in dieser Mor: haft bu gegeben biefer gen Stund, durch den ich Welt das Sonnen Licht, neu aufstehe vom Schlaf welchos all erfreuet, wirst frisch und gesund: Mich du mich ja lassen nicht hatte zwar gebunden mit Finsterniß Die Racht, ich 3. Ohne Licht fieht man hab sie überwunden mit

bem bellen Simmels: bebuten ben Tag mein'n auf mich schau, und dich Schulen und Gemein in diesen bofen Zeiten laß dir

3. Erhalt uns durch Wort und Ehr, daß wir dien: Des SENKEN Namen

gepreift.

neben Rahrung und gu ten Fried, ein g'jund und Segen finge. Enrbarkeit lieben und fleiß drauf wenden, als rechtes Chriften : Lent.

guten Wegen, thun unser sie, vonnothen. Amt mit Fleiß, daß ein jeder sein Repe auswerf sehen, was all für Gefähr. und auf dein Wort sein'n lichkeit ich gehabthab aus.

gehr die Arbeit fort.

8. Was dir gereicht zu Egren, und der Gemein zu Nun, das will der Satan wehren mit Lift und grof: sem Trop, doch kan ers nicht vollbringen, weildu, HErr Jesu Christ, herr scheft in allen Dingen, und unfer Bepfiand bift.

7. Wir siud die garten bist du, daran wir wachs'n und fleben, und bringen Fracht darzu. Hilf, daß guter Geift uns rreibe ju Wercken beiner Ehr.

621. Mel. Freu dich sehr o meine Seele.

weg die schwarze Racht, und der Tag ruckt an die erwegen, was. erfordert Statte, der da alles mun: meine Pflicht: Was ter macht. Drum so mun- derselben lauft entgegen,

Namen sen groß und hoch tre ich mich auf, und mein Hern gedencket drauf, wie 4. Dem Leibe gib dars ich dir, mein GOTE, Lob bringe, und den Morgens

mäßig Leben, dazu ein frod 2. Loben doch bald mit lich G'muth, daß wir in dem Morgen dich-die kleins allen Ständen Tugend und ffen Wogelein; eh fie für das Futter sorgen, muß es erst gesungen senn: Golt ein dummes Chierlein nun 5. Gib mildiglich bein'n mir hierin guvor es thun? Segen, daß wir nach Mein, das Singen, Loben, dein'm Geheiß wandeln auf Beten hab ich mehr, als

3. Wenn ich fonte über: Troft mit Petro sette, so sustehen meine gante Les bens Zeit; ja was noch für Ungelück alle Szund und Augenblick, und solangich werde leben, über meinem

Haupte schweben:

4. Ach! so wurde ich ere kennen, was für groffe Gus tigkeit du den Menschen pflegst zu gönnen: Was auch für Barmherkigfeit du an mir thust für und Reben, der Weinstockselbst für, weil du so vielfättig mir Hulfe sendeft in Ges naden, wenn wir in Gefahr gerathen.

wir an dir bleiben, und | 5. Darum fen all mein wachsen immermehr, bein Bermogen, bich ju loben drau geftreckt: Mein Ges bet laß vor dir tugen, wie ein Opfer angesteckt: Ach! verleih, daß dieser Lag mir auch glücklich werden mag: Ach! daß ich ihn Das walt GOET, die doch in Liebe, und in deie Morgenrothe treibet ner Furcht vertriebe.

6. Gib, daß ich mag recht

lag mich ja beginnen nicht. | 11. Wird ein Kall mich Gemiffen ftets behalte.

begehen, jo gib, daß ich terlich zu überwinden. mein Fleisch und Blut, Creut zuschicken, mach es, murde nicht gebühren.

oder sonften rühmlich mar, der Gluck zusenden. verfeihen.

gierden find nicht richtig, leumbung lachet. beschwerlich.

dir alles heimgestellt; fühelsassen fahren. re mich auf rechter Straß mich, wo ich hingebe.

Meine Ginnen und Wer- übereilen, ach! so hilf mir fand richte, HERN, nach wieder auf: Schüße mich Deiner Hand, daß ich recht vors Satans Pfeilen und mein Amt verwalte, rein vor meiner Feinde Sauf: Kommt ein Unglück vor 7. Wurd ich etwa beute bie Eliur, fieht mir mas feben allerhand Gelegen gefährlichs für, laß mich heit, Sund und Lafter zu beine hulf empfinden, rit:

folche moid. Reiset mich 12. Willst du mir ein zeigt die Welt mir Ehr daß iche kan ausstehn; und Gut, so laß mich zu will es mir nicht allzeit nichte verfithren, das mir glucken, und nach mei nem Willen gehn, fo ifts 3. Wenn ich aber mas meiner Gunden Schuld; vornähme, draus zufor boch gib hoffnung und Ge derft deine Ehr, und des duld! alles Unglück kanst Machften Diegen fame, bu wenten, und mir wie

so befordre solches Werck, 13. Wird mir emas auf gib dazu Rath, That und gedichtet, ober sonft geres Starck: All' mein' Arribet nach: Dir, hErr, ber beit muß gedenen, wenn da alles richtet, ich befehr bu, HERM, wirst Hulf le nieine Sach: Las mich meiden nur die Chat; fo 9. Bon mir felbft bin wird mohl ber Lugen Rath, ich untüchtig, zu befördern und ein gut Gewissen mas meine Sach: Die Bes chet, dag man der Ver:

ber Werstand ist viel ju 14. Willt du mich benn schwach; schwach ist meisfetwa heute legen auf das ner Geelen Araft, und Krancken : Bett! so gib, der Leib oft mangelhaft; daß ich mich bereite, schi meine Wege auch gefahr che ju der Rabestätt: Se: lich, die Verrichtung oft be, trag und warte mich, foll ich fort, so wollst du 10. Drum, HERR, all mich ja vor schnellem Tod mein Shun und Laffen sen bematren, und im Friede

15. Hierauf will ich nach fen; mach es, wie es dir Bermogen meine Arbeit gefallt: Gegne den gerin, fangen an, du, GOES gen Bleif, lehre mich, mas Vater, wirft, es fugen, das ich nicht weiß; zeige mir, es wohl gerathen kan: was ich nicht sehe, leite JEGU Christe, segne bu, beilger Geift, sprich ia

otoffen Damen fen, mein End und Anfana, Amen.

Chrift, dich zu ze.

GDEE Beilger Geift ins himm. 16 Ehron: Man vor Gund und Schand, bag bandt bir, eb bie Sonn ich vom Hebel abgemandt, aufgebt, wenne Licht an Imein' Seel mit Gunden

2. Drum beug ich diefen Bewiffen nicht verfehr. Morgen fruh in rechter Un. 10. Behnt mich beut

Red pernimm.

3. 3ch rubm von Ber, und unfichtbar fennb. Ben Deine Gut , weil bu Friebe jugebracht.

4. 3ch folief, und muft mir Bulf ift noth. nicht wie mir mar, fo fcblich ber Teufel um mich ber, ben bat, DERR, bag ich vor ibm in Ru

geblieb'n.

Sut : Laf beine liebe Enge ohn allen Schab. lein mein' Bachter und

Befahrten fenn.

und Geel regier, und mich gegeb'n in Lob, ber für mit feinen Baben gier', Er mich ift geftorben, bas Sims fuhr mich beut auf rechter melreich erworben mit feie Bahn, bag ich mas Gute nem theuren Blut. pollbringen fan.

Beret und Pflicht mit und Mund lobfinge mit Freuden Diefen Eng ver Begier, und bancte bir

BERR, in beinem richt, ju beinem lob und meinem Rus, und meis nem Rachften thue Guts.

622. M. SErr JEfu gieren wig' mein' Aufen, Obren, Dand und Ruf. mein' Lippen, Dund und Das malt GOEE Bater, gannen Leib: AH' bof' Ber und GOEE Gobn, gierben von mir treib.

9. Bemabr mein Bers bricht, man vor bir fieht. Inicht beschwer, und mein

bacht meine Rnie, und ruf und allegeit vor Schaben, tu bir mit beller Stimm: Schand und Bergeleid, Dein' Ohren neig, mein' Eritt gwischen mir und meine Beind, bie fichtbar

II. Mein'n Mus : and mich gnadig haft behur't, Gingang heut bemahr, baft baf ich nun hab die fin, mir fein Dofes miderfahe, fre Racht in Ruly und behute mich por fchnellem Kriebe jugebracht. Too, und hilf mir, wo

623. In eigener Mel.

beine Macht vertrieb'n, Das malt mein SDEE, bag ich vor ihm in Rub Das BOEE Bater, Cobu GOET Bater, Colu und Seilger Beift, ber mich 5. Mein Bott! ich bitt erichaffen bat, mir Leib und burch Chrifti Blut, nimm Seel gegeben, im Mutters mich auch Diefen Cag in Leib Das Leben, gefund

2. O treuer GOEE! ber bu bein'n Sohn aus'm 6. Dein Beift mein'a leib Simmels Ehron für mich

3. Dafur ich bir ans 7. Gib, baß ich meine hergens Grund mit Bung mit Schalle für deinesob du auch oft an GOTT Wohlthat alle, fruh und gedacht, wenn du erwacht.

spat für und für.

Gefang, daß du so gnas und Ginn. Eng'l sicherlich.

5. Und bitte dich, du wellst hinfort, ach GOTC, Bater, der im Geist durch mein Sort! ferner gena Chriftum uns ftete beten Diglich mich diesen Tag heißt: Dir will ich Opfer behüten vors Teufels bringen, eh ich jum Be: Macht und Wuten und ruf und Arbeit geh, wenn

Lift taufendfältig.

6. Durch deine Gnad, bewahr mir, HERR, Leibsopfern dir? Ift doch vor Miffethat, vor G'fahr, vor | das ift mein Gewinn, wenn Wasser und ju Lande, bei dir gebe bin. hut mich früh und spat.

dein' Hulfe mit, und in Gotte furcht erweckt, komm mir früh entgegen bleib unbefleckt. Segen, mein' Bitt ver fag mir nicht.

barkeit, mein Leib, mein nach Goft nur freb.

dich in Ewigkeit.

ist der herrlich Tag.

r Tag bricht an und und was ich benck, Geele! geh in bich, wie ichenck, hilf, daß du geschlasen diese Nacht, boser Anschlag mir

2. Denn GOTT fieht 4. Auch sonderlich sag ins Verborgne hin, prüft ich dir Danck mit dies'm auch im Schlafe Hert Er eifert, diglich, aus lauter Gnad wenn du nicht zuerft und Gute, mich diese Ihm, menn du aus dem Nacht behütet durch bein'n Schlaf auffahrst, dein'n Dienst gewährst.

3. Drum walts GOTT

lieh aufsteh.

4. Was foll ich aber Seel und Ehr, vergib die alles dein an mir, ja eben Sund und Schande, ju alles, wie ich schuloig bin,

5. Ich gebe bir die Geele 7. All Tritt und Schritt bin, ach ! richte bein Reich in GOttes Ram'n, was auf darin, daß sie mit Ens ich fang an, theil mir gend angesteckt, ber Glaub

mit Glucke, Seil und 6. Ich geb und opfre dir mein Herk,ach! nimms und ziehs in Lieb auf: 8. All mein' Arbeit in warts, daß ich mich fets Gottes Mam'n, was ich im Geift erheb, an dem, was fang an, gereich jur Nut: irrdisch ift, nicht kleb,

Geel, mein Leben, welch's 7. Ich opfre-dir gant du mir hast gegeben, lob meinen Will'n, laß mich auch deinen Will'n ers full'n, daß in Geduld obn 624.Mel. Erschienen unterlaß ich Gutes thu, das Boje haß, die Gun: de lak.

8. Sinn und Berftand, zeiger fich, o meine dir zum Morgen : Opfer

fommi,

ich fubr, gefalle bir.

achort.

Dofen Erun.

11. Daß ich bir gant geopfert auf beut und ben big jest um beinet will'it gangen Lebens Lauf, bes gefangen fist: Beiduge, Bleifches fundliche Begier Die falfch find verflagt. verleugne, gang abfterbe troft alle, bie geangit't, gemir, und lebe bir.

Schaden und Gefahr mich Fremdlinge vertheibige.

beut bemahr.

gut End erlang.

14. Muf baß ich ehrbar and in Rub - mein Lebeni moge bringen ju, die le Der Tag vertreibt ble bene Rothdurft mir be finftre Nacht, ihr lies

ebrlich nabr.

15. Ein froliche hern, 2. Die Engelfingen im, gefunden Leib gib mir, merdar, umdloben Golle und auch ein frommes mit groffer Schaar, ber Beib. (bag ich bein eigen alles regieret. bleib.) Sif, bag ich ben 3. Die Sahn und Bos Seind überwind mit Sanft | gel maucherley, Die loben

fomm, und mas im Ginn | muth, und Behorfam finb

fuhr, gefalle bir. ben bem Gefind. 9.3ch opfre bir die Bung 16. Erbalt auch unfer und Mund, und mache Baterland in guter Rub mit bir biefen Bund, bağ und Frieden Stand, wend beute biefen Cag und fort ab Aufruhr, Brand, Krieg von mir fein Bluch und und Streit, Beft, Sunger, falides Wort nie werd Stummer, theure Beit, und

ander Leib.

10. Die Berde, mes 17. Der Obrigleit gib lag und thu, befehl Stard und Dis, bag fie ich Dir, regier fie nu ju bein' arme Rirche fchis; beiner Ebr, bes Dach Die bich und une verfole Ren Duk, bes Baterlan | gen, DERR, burch beis Des Eroff und Schus, ber nen farden Arm befehr, und ibnen mehr.

18. Erlofe, mer unfchuls plagt find und verjagt.

12. Cry bu ficts ben 19. Den Armen gib ibt mir, und itt mir, mit beis Reib und Brob, die Krau-nem Beilgen Geift mich den, und wer leibet Roth, fibr. burch beiner lieben mit beinem Eroft befelige, Engel Schaar por allem die Bitwen, Banfen,

20. In Gumma, mas 13. Berleih ber Rahrung une lieb und gut, gib uns und Bemerb Gebepen, feg. an Geele, Lett uub But, ne ohn Berberb, bag alles wie bu milt, fen bire beims Dir gu Lob und Danct, mas geftelt : Rur nimm uns ich in bem Beruf anfang, felig von ber Bett, wenn bire gefalt.

625. In eigener Det.

fcher, bag Armuth nicht ben Chrift'n fend munter mein Berg beschwer, mich und macht, preifet BDEE ben DERREN.

SOtt mit ihr'm Gefchren, ber fie fpeif't und fleibet.

4. Derhimmel, Erd und auch das Meer dem HEr: ren geben Lob und Ebr, thun fein'n Wohlgefallen.

5. Alles, was je ae chas fen ward, ein jeglich Ding nach feiner Art, preiset fei:

nen Schöpfer.

6. En nun, Minsch, du edle Natur, o du vernünf: tig' Creatur, sep nicht so verdroffen.

7. Gebenck, daß dich dein HERR und GOTT zu sei: nem Bild erschaffen hat, daß du Ihn erkenneft.

2. Und liebest Ihn aus Bergens Grund, bekenneft auch mit beinem Mund,

fein also genieffeft.

9. Weil du nun feinen Beift gefofi't, und feiner Gnad genoffen haft, so banck! Ihm von Herren.

19. Gen munter, fleisig, wir fangen an. bet und mach, fich, bağ du fteis in beiner Gach treu

erfunden werden.

wenn ber DErre fommt, Fleiß gereich zu beinem benn Er dir feine Zeit be: Lob und Preis. fimmt, fondern ftets beißt machen

12. Co ub' dich nun in feinem Bund, lob' Ibn mit Herken, That und Mund, danck ihm seiner Wohlthat.

in Emiakeit, ich dauck bir erscheint in Israel, sein all r Gutigkeit, die du mir Licht am himmel fiehet.

erzeiget.

firm, bein n Gohn met in bir schaff, indem Er bich chem fame dir im bochnen erleuchtet. Ehron, all' Engel lob: Angen.

15. Hilf, DENN, das ich dich gleicher Beis' von nun an allzeit lob' und preif' in Ewisfeit, Amen.

626. M. SErr JEsu Christ, dich zu uns wend.

Die helle Sonn leucht't jest Kerfür, frolich vom Schiaf aufstehen wir: Gott Lob, ber uns beut diese Nacht behütet vor des Teufels Macht.

2. HERN Chrift, ben Tag uns auch behüt vor Sund und Schand durch deine Gut, laß deine liebe Engelein unfre Suter und

Wächter senn.

3. Daß unfer herk im G'horfam leb, dein'm Wort und Will'n nicht widers fereb, raf wir bich fete vor Augen han in allem, was

4. Laft unser Werck ges rathen mohl, was ein jes der ausrichten sell, daß 11. Du weift nicht, unfre Arbeit, Muh und

# 627. Mel. Mun freut euch, lieben 2c.

G hebe bich, o meine Scel! die Finsterniß · 13. Epich: o Waser! vernehet: Der hEMM lErhebe dich aus deinem 14. Durch TE'um Chri: Schlaf, daß Er mas Gutes

2. Im Licht muß alles lrege fevn, und sich zur

Arbeit

Arbeit wenden; im Licht Zirr, die Lieb, das Werck fingt früh das Wögglein, der Wercke. Die Weiss im Licht will es vollent, heit flieft in diesem Grund, den: So foll der Mensch in Gottes Licht ausheben und Mund, dieweil die heitig sein Sosicht zu dem, Geel erleuchtet.

pertig sein Susch ju vem, Seel erjeualtet.

3. Laft uns an unfre Arbeit gehn, den HENNEN
beit gehn, den HENNEN
ju erheben: Kaft uns, imdem wir auferstehn, beweifen, daß wir leben: Last uns, imtückig, bie ich erreich die
uns in diesem Guaden
Schein nicht eine Stunde
Hand gegründet hat, und
mußig senn: GOLT lift,
ber uns erleuchtet.

ber uns erleuchtet.

fer Werdt bleibt liegen. ach whilf une, HEAR, du treufter Jort! du froms nicht betrugen : Gib, bag wir greifen an bas Berd, uns erleuchtet.

und nun, und fieb und beiner Liebe Schein, und ben, verleibe beinen Sei bringe lauter Licht ins gen, daß bas Geschaft von weie Bern binein. Deiner Jand vollfabret 2. Schaff bu mirs nen werd in alle Land, wont und rein mit bem gewissen

bu und erleuchtet.

Rinder, Die im Beift ge in reinem Gians.

bens fep in mir ein Licht mas banbeln.

4. Ein Lag geht nach 628. M. Ich hab ibn bem andern fort, und un dennoch lieb. Ober:

mer GOTT.

gib Guabe, Segen, Rraft Erichein, bu Morgen, und Staret im Licht, bal Green! Leucht bell in mir, o Sonne ! mein Dete 5. Du wigft, mas ju land, mabres Licht! be verrichten fen auf unfern fidudig in mir mohne: Er. Glaubens Wegen, fo bilf marme bu mich gang mit

Beifte, bag ich bir reinen 6. 3ch fiebe, DErr, mach Dienft in beiner Liebe leis mich bereit ju bem, was fie: Mach beines Lichts bir gefallig , bag ich recht mich woll , wertigr ben brauch der Ongben Beit, Bater gann, baf feine fo fieben auch einbellig die Liebes Brunft mich nabe

bohrn, und die fich fürche 3. So lag mich aller ten vor dem Jorn, nach geit in dir beffandig wand bem du fie erleuchtet.

7. Das Licht des Glau ffernig noch Heuchelen Kak mich ber Rraft und Starce; mit beiner Sand, bein of fen die Demuth meine Muge leite mich, bag ich dir folge schlecht, und seh 630. Mel. Wenn weir

allein auf dich.

4: Lag mich fein anber Bild in meine Geel ein: lassen, ale dich, mein Licht und Theil, jum Licht und leben faffen. Gen bu mein einig Wort, eröffne mein Gehor, und ziehe mich dir nach, so lauf ich immer febr.

629. Ni. HErrJEsu Chruit, dich zu uns wend.

Einigkeit! GOTT Warsein Schritt, ja nur ein ter, Sohn, Heiliger Seift, Haar mir zwischen Tod heut diesen Tag mir Ben und Leben mar. fand leift.

und Gut bemahr, daß mir Mothburft giebst du mir, kein Bojes widerfahr, und dazu auch einen treuen mich der Satan nicht ver: Freund, der mich in Glück

und Schaden setz.

mich heut anblick; des erloset von der Höllens Somes Weisheit mich er- Glut, das schwer Geses für quick! des heilgen Geis mich erfüllt, damit des Das ftes Blang und Schein er: ters Born gestillt. leucht' mein's finstern Hers gens Schrein.

mir kräftig ben! o mein aledenn brauchst du dein Eriofer, hilf mir fren! O Mittler Amt, daß mich der Erofter werth, weich nicht Mater nicht verdammt.

werthen Gaben zier.

s. HENN, segne und behute mich! Ereuchte Freud: Ich kan durch dein mich, HERR, gnadiglich, HENR, hib auf mich dein Angeficht, und beinen Tries ben auf mich richt.

in höchsten Nös

then seyn. Gur deinen Ehren tret Vich hiemit, o GDTE! und bich demnithig bitt: Wend dein genädig Anges ficht von mir, dem armen

Sünder, nicht.

Du haft mich, o GOET Vater! mild ger macht nach, beinem Ebens bild. In dir web, schweb und lebe ich, vergehen nuif tch ohne vich.

3. Errettet haft du mich heitige Drenfaltig gar oft gang wunderlich feit! o bochgelobte and unverhofft, da nur

4. Verstand und Ehr hab 2. Mein' Seel, Leib Ehr, ich von dir, bes Lebens let, noch mich in Schand und Unglück mennt.

s. GOET Sohn! Du 3. Des Baters Macht haft mich durch dein Blut

6. Wenn Sund und Sas tan mich anklagt, und mir 4. Mein Schopfer, fiel, das Bert im Leib verzagt,

von mir! wein Hert mit 7 Du bist mein Fürs fprach allezeit, mein Beil, mein Eroft, und meine Verdienst allein hier rubig und dort selig sevn.

8. GOTT Heilger Geift, du bochste Kraft! Gnade Onade in mir alles fchafft: 631. Mel. Auf! ibr mein, fo ift es marlich lauter bein.

9. Dein ifte, bag ich Bott recht erfeun, ibn GDET bes Simmels meinen Beren und Bater Gund ber Erben, Banenn, fein mabres Bort lieb bis an mein Enb.

ich im Bergen Eroft em nen ift, erhalt. pfind, julegt mit Freuden 2. GDEE, ich bande bir

übermind.

(Mbenb) Stund, für alle macht, bag bee bofen Reins Bute, Eren und Gnab, Des Lift mein nicht machig Die meine Geel empfan morben ift. gen bat.

bir befehl.

13. Dilt, bağ ich fen von hernen fromm, bamit aufrichtig und rechtschaf: noch Beuchelen.

Sunden Schuld, und bab nicht. mit beinem Rind Gebulb, 5. Suhre mich, o hErr! jund in mir Glauben an und leite meinen Gang

Soffnung gieb.

befcher, am jungfien Lag Sort! Dirgends als ben semeet mich, DERR, bir allein fan ich recht bag ich bich fchaue ewige bewahret fen. lich: Amen, amen, er . 6. Meinen Leib unb boye mich.

Chriften, Chrifti Glieder.

ter, Gobn, und Seilger und Sacrament behalt und Beift! ber es Eag und Dacht lagt merben, Sonn 10. Das ich feft in An- und Mond und icheinen fechtung fteb, und nicht beift, deffen flacke Dand in Trubfal untergeh, daß die Welt, und was brins

pon Bergen, bag du mich 11. Drum dand ich dir in biejer Nacht vor Gefahr, mit herh und Mund, o Ange, Roth und Schmen. Gott! in diefer Morgen pen haft behittet und bas

3. Las Die Dacht auch gen hat.

12. Und bitt, das deine meiner Sunden auch eine mit Gnaden haub bleib über biefer Nacht vergebn: O mir beut (heint) ausget HENN JESU lag mich hannt; mein Amt, Gut, finden deine Wunden off Ehr, Frend, Leib und fen fiebn, da alleine Huffe Sell in deinen Schut ich befehr ift für meine Miffethat.

4. Silf, bağ ich mit bier fem Morgen geiftlich aufs mein ganges Chriftenthum erfeben mag, und fur mets ne Geele forgen, bag, menn fen fen, nicht Augenschein nun bein groffer Lag uns erfcheint, und bein Ber 14. Erlag mich meiner richt, ich bavor erfcbrece

und Lieb, ju jeuem Leben mach beinem Bort, fen und bleibe bu quch beute 15. Ein felges Enbe mir mein Befchuger und mein

meine Geele, fant ben

Ginnen groffer BDEE, ich bir Wie fan ich Die Liebe uben, befehle unter boine ftarde Demuth lieben, und ber Band. DERR, Schild, mein' Ebr und Rubm, nimm mich auf, Beif ber Geelen fich fo bein Gigentbum.

Conbe, ber bes bofen Rein-Des Macht, Lift und An fchlaa von mir menbe, und mich balt in auter Acht, ber auch enblich mich jur fan bas Leben mir nicht Rub trage nach bem Sim mel in.

632, Mel. 21ch! was wolle ibr trube ic.

febreinben? Duter! iff bie nicht ein; wenn fein belles Racht ichier bin? Bird Licht ben Seinen foll er, bie Finfernif ber Sinnen icheinen, muß bas Muge balb gerrinnen, barin ich reine fenn. vermickelt bin ?.

Rund Der Erben lichte rubre meine Angen an. werden! Geelen : Sonne! Denn Das ift die grofte Ple gebe auf! ich bin fiuffer, ge, wenn am Tage man falt und trube, JESII bas Licht nicht feben fan. Liebe, fomm, befchleuniae

Den Lanf!

2. Wir find ia im neuen Bunbe, da Die Stunde ber 3ch band bir, GOER, Erscheinung tommen ift, 3 für all Wohlthat, daß Ericbeinung tommen ift,1 und ich muß mich ftets im Schatten fo ermatten, ibeit Du mir fo ferne bift.

eninommen, ba bu fom | Sund und Gfabr mich men; aber ich bin lauter heut bemabr, bag mir fein Dacht. Darum wollft bu Bofes miberfahr. mir, bein Deinen, auch ericheinen, ber nach Licht mein' Seel und Ebr, Bert, und Rechte tracht't.

und Berfland, fin ber Finfternif nollgiebn? mein Racht Gefcafte fliein?

6. Lag boch nicht ben gudlen, jund bein Reuer 7. Deinen Engel gu mir in mir an : Laf mich fin ftern Burm ber Erben belle merben, baf ich Gue tes mirchen fan.

7. Das Bernunft: Licht geben; 766116 und fein heller Schein, JESUS muß bas hern anbliden und erquiden, GF3116

muß bie Sonne fepn. 1. Mur Die Decte wor Auter! wird bie Dacht ben Angen fan nicht taus ber Gunben nicht vet gen, feine Rlarbeit fan

9. JEBU, gib gefunde 2. Mocht ich wie bas Mugen, Die mas taugen,

622. In eigener Del.

on auch mich fo gudbigs lich bie Racht bebut burch beine But, und bitte fort, 4. Bir find ja ber Rache | o Gott, mein hort, vor

2. Gd b'febl bir, Dert, Sinn und Muth, mein 5. Die fann ich bes Lich: Leib und Gut, und all bas bes Werde obue Starce Main: Der Engel bein hab Dab mich in acht, bag nicht JESUM Ebriff, mein find macht ber geind an Gund wir auch verzeibe mir, nach fein'r Segier, albier zu diefer grift. nach ein's Gund mitt wirft mirt nicht verse verse

3. Auch wolls du, Herr, bag Er mein' Cuod tha wergeben mir, burch beine tragen, und isj' mich von Schuld, ich bab an bich wergriffen mich. gethan, o SERM, ver berben lagt, bagu Striblis ichon ju aller Brift burch che Liebe ju bem. ber mich Besum Chrift, ber unfer v riegt, bag ich ibm Guts ein'ger Mittler ift.

### mich verlangen.

baft bemahrt in biefer Diener Bennen, nicht Dacht fo g'idbre, barin furche'n Gemalt noch Gelb, ich tag fo bartmit Finfer, Das mich balb mede ablei: nif umfangen, dagu in grof ten von beiner Wahrheit fer Doth, darous ich bin flar, wollft mich auch nicht entgangen, balfft bu mir, abicbeiben von ber Chrifts DErre Bott.

2. Mit Dand will ich bich loben, o bu mein vollenben ju leb bom Den: BOET und DERR! im men bein, und mich nicht Simmel hoch bost oben, von dir wenden, and Eud den Tag mir auch gewähr, befidndig fepn; bebut mir warum ich bich thu bir ten, und auch dein Will gradt im Land; was du mag fepn: Leit mich in mir baft gegeben, ficht all's beinen Sitten, und brich in beiner Dane, ben Willen mein.

3. Daß ich, Derr, nicht Lob ich fage fur beine abmeiche von beiner recht Wohlthat all, bie bu mir ten Babn, ber Feind mich all mein Tage erzeigt baft nicht erfchleiche, bamitich ub rall. Dein'n Ramen irr' mocht gabn: Erbalt will ich preifen, ber bu ale mich burch bein Gute, bas lein bift gut; mit beinem bitt ich fieißig bich, vore Leib mich fpeife, t auch Bentele Lift und Bureu, nich mit beimem Blut. bamit Er fest an mich. . . . Dein ift allem bie

ergei e, fuch nicht barin ras Drein, und lieb ibn 634.117. Serglich thut als mich eigen, nach all dem Billen bein.

6. Dein Wort lag mich 36 band bir, lieber befennen vor biefer arzeit lichen Schagr.

7. Lag mich ben Cag

4. DENN Chrift, Die

4. Den Glauben mir Ehre, bein ift allein ber verleibe an bein'n Gobn, Rubm, bie Rach bir nies 37

mand mehre, bein Gegen und Bermandten, fie fenen ju uns fomm, bag wir im bier, ober in fremben Fried einschlafen, mit Gna Landen, vor allem Unfall ben ju und eil, gib und des mollft du fie bewahren, lag Glaubens Baffen vors ihnen alles Gutes widers Tenfele lift'ge Dfett.

635. In eigener Del.

burch Witim Chriflum, ihrem Bofen, aus lauter beinen lieben Suhne, bag Gnaben enblich gar erlos Du mich haft in Diefer fen. All' arme Gunder ju Racht bewahret wor Scha: bir, hERR, befehre, ein ben und por mancherlen felias End uns insgefamt Befahren, und bitte bich, befchere. molit mich an biefem Zage! bebuten auch vor Gunden, 636. Mel. 26 BOtt Schand und Plage.

2. Dennich bir, DENR, in beine Sand befehle Sch bauch bir ichon mehr Leib und Gut, und Jurch beinen Sohn, o meine arme Seele: Dein GOEL! für beine Gute, beiliger Engel ju allen Bei, bag bu mich beut in bier ten, Der fen und bleib fer Racht fo gnabig baft ben mir auf allen Geiten, behutet. auf bag ber bof' Reind fo arg und gefchminde, gang lag fo hart mit Sinfternis

üben finde.

3. Den lieben Krieben Die ich mein Lag begangen. fernet uns verleihe, und 3. Drum bitt ich bich unfre Rahrung reichlich aus Bergene. Brund, bu ben bene: Die Deft von wolleft mir vergeben all unfrer Stadt und Land meine Gund, die ich bei lay mallen, bein Wortigunt in meinem gangen in Rub und Fried noch Leben. langer ichallen: Ebeu pung vertreib, mit Ge auch Diefen Sag in beis gen und erfulle, nach bei nem Schut erhalten, bag nem Rath und vaterli mir ber Beind nicht fchar chem 23 Men ..

Th bitt fur bie, nigfalten. GDEE, fo bich Bater nene '5. Regier mich nach men, infonderheit bein rei bem Billen bein, lag nes Wort befennen, für mich in Gund nicht fale alle meine Bluts ( Treund len, auf Dag bir mog

fahren.

c. All', welche find bes tribt, franck und gefans gen, in ibren Dothen nach Ch bande Dir, o Gott! bir, DERR, verlangen, in beinem Ehrone, Die molleft bu von allem

und SErr.

2. In welcher Macht ich feine Dacht an mir ju umfangen, von meinen Bund'u geplaget mard.

4. Und wolleft mich ben mag mit Liften man

fenbe.

an mir nicht finde : Denn Witen beine Dacht ber mo mich nicht bein' Gad buten. erbdit, ift er mir piel ju

g'ichminde.

Rag gehort, Menfchen Ich! treib feine Ende, Lift Bulf fen verlohren; brum und Grimm jurucke, mo feb mir ben, bu treuer ich geb und fieb; ich bin BOEE, jur Salf bift bu bein, bu bleibeft mein, erfebren.

Soh fen Preis, famt fei von bir fcheiben. nem eingen Gobne, in Gi nigfeit bes Beilgen Beifis, baß ich mas vollbringe,

Shrone.

#### 637. Mel. JEfu mei ne freude, meines Sernens 2c.

3 Esu, meine Starde, fommen, nommen. beine Gntigfeit lobt mein 638.117. 3ch band dir armes Leben, bich will ich erheben beut und allegeit, bag bein Schun min por bem Erus der verdammten Best leuchtet schon vom bollen Schaaren gnabigft 5 himmels Ehron die woll'n bemabren.

Armen, nun ber Lag an fcon und reine. bricht. Gile, von ben 2. O bochfter Gott, ich

bas leben mein, und all und Tinfternigen mein er

gen mir fichte fen bemuft : 7. Auf bag ber Tuife Bas ich bab,ift beine Gab: biefer Belt fein' Macht Die lag por bes Foindes

4. Serr, ber Gurft ber Sollen fuchet mich zu fale 8. 3ch bab es all mein len is burch gift als 2Beb. mich mirb nicht Rrend. 9. Allein GOEE in ber Angft und Leiben, JEGU,

s. Bib, bağ es gelinge, ber bereicht ine himmels, DERR! ju beiner Ehr: Sidrete mein Beginven, leite meine Sinnen, tro fte, fubr und lebr, bis ich merb bon biefer Erb, menn . mein Rub Tag merb ans tommen, ju bir einges

#### fcon durch beinen Gobn.

oll'n bewahren. Coun mit flarem Schei. 2. Schließ mich aus Er ne, und will furgum, mein barmen, JESU, in Dein' Chriftenthumgoll leuchten

Sunden . mein Berg ju bingang todt, ju üben gute eutbinden, meiner Seelen Berce: Ach! wed mich Licht! Sieh quf mich, ich que! und mich im Lauf des bitte bich, reit aus Angft Christenthumes fichrete

dein'm Geleit, daß ich sen seine Tucke. mein Fleisch bezwinge, 12. Er weißkast wohl, daß durch alle Fäll in dir kurklich soll die Welt ein gar schnell zum Christen: Ende haben, der Antichrist Leben dringe.

4. Anfang und End reillen muisen traben.

meinem Ginn, mas dir geben. nicht mag behagen: Laß 14. Ach! liebes Herk, beflagen.

gib auch die That, daß solche Scheuel. meine Geele liebe dich 15. Lieb immerfort das betrübe.

mein HErr und GOTT, 16. Du grosser GOTT, Baum bekleibe.

8. So gib nun Kraft und süssen Saft, daß ich viel 639. Mel. Herzliebs Früchte trage, und jeder: ster IKsu, was mann, so viel ich kan, mit meinem Dienst behage.

auf Irremege. von mir abkehr das fal nun preisen. sche Christen: Leben, da nur! 2. Du hast mich an das der Mund, ohn' Bergens: Tage Licht lassen kommen, Grund, Wort ohne That und durch die Cauf in will geben.

Erngeren find lauter Teu: Sohn entbinden von fols: Stricke, badurch er Schuid und Gunden.

3. Halt inich allzeit in fan an jedermænn beweit

land mas sein ift, jur Hols

gier behend, laß älles wohl 13. Drum will er sehr gelingen; zu deiner Ehr, durch falsche Lehr und ars des Veachsten Lehr auch gerliches Lehen der ganz meine Zung erklingen. | pen Belt, wies ihm ges 5. Mimm alles hin ans fallt, die letten Stoffe

mich geschwind all meis es ist kein Scherk, ne Sund bereuen und seufz über alle Greuel, die Gatan stellt, und 6. Nach deinem Rath nianchen fallt, vermeide

gar allein, im Glauben reine Wort, und richt dars rein, den Machsten nicht nach dein Leben, die Gas crament bis an bein End 7. Es ift auch noth, dir Kräfte werden geben.

daß ich beständig bleibe wend alle Noth, daß ich in solcher Lieb, auch mich an Christum gläube, mich brinn üb, und wie ein ferner ub in steter Lieb, und ewig dein verbleihe.

hast du 2c.

9. Richt meine Tritt und In dieser Morgenstund alle Schritt auf deine rech: I will ich dich loben, o te Stege, damit ich nicht, GOTT, mein Nater! in wie oft geschicht, gerath dem Himmel ob n: Was Du für Gnade mir fets 10. Ach! ja, mein Herr, thust beweisen, will is

bein Reich aufgenommen, 11. Die Beuchelen und und laffest mich in deinem

3. DH

3. Du giebeft mir ben beit ber gntem Stande, bat ber gntem Stande, bat ber gntem Stande, bat ber gntem Stande, bat ber in meinen Leben, im gangen Lande: Behut bamit ich lern auf bich uns allerfeits, a henn alleine schauen, und bir aus Engden, vor Schand pettrauen.

varertich ernahrer, was biefem Tag nich fartenich bedurft, mir immer rurchdeine Kraft in mein's zu bescherer, und wenn Bernfes Vercken, auf bag mich North und Unglick ich moge in denselben alten hat berühret, bald draus dir wohlgefallen.

geführet.

biefer Racht bewahren, Ehriffi Cob mog felig ftere bag mich barin fein Und ben, ben hinmel erben. fall hat erichrecket, noch 13. Go bin ich benn aufgemecket.

muthe ergabl und ruhm Dort habe ich bas rechte ich beine groffe Gute, Rleinob funden, bier ubers bie ich enwfangen hab an wunden. allen Enben que beinen

Sanben.

Pfeile mich übereile.

wie gufteht frommen Chris JEfu, was zc. ften, rein von der Walt und ibren befen Luften, Cober ben hERNER, daß ich auch meinen eig: alle, die 3hn ehren, nen bofen Willen nicht lagt uns mit greuden fet moa erfüllen.

fertoffen Leib, Seele, bet ben hennem. Is Freunde, Kinder, haus 2. Der unfer Leben, das genoffen, umd nost ich fonst burch beine mitbe Gabe auf Erden habe.

lund Schaben.

4. Du haft mich allgeit 11. Du molleft auch an

12. Bulegt verleit, geun 5. Jent baft bu auch ich aus biefem Leiben, es burch beine Engel Schaa forheutober mergen, werd ren mich taffen beint in abicheiden, bag ich auf

an Leib und Geet genes 6. D SENR! mit fen, und mohl auf Dies meinem Runde und Bes fer Belt allbier gemefen.

14. Das hilf mir, Das inden. 7. 3ch bitt, du wollest ne und Beilgem Beift res aber mich fort walten, gierft in einem Ehrone: und mich auch heute diesen Gib, baß ich bessen, was Lag ethalten, daß Satan ich i ist begehret, ja werd nicht burch seine Life und gemahret.

8. Silf, baß ich bleib, 640.M. Sernliebfter

nem Ramen fingen, und 9. DERR, lag in beis Preis und Dand ju feis nen Schus fenn einges nem Altar bringen. Los

uns frolich auferwecket. Loi

bet den HErren.

noch brauchen konnen, und ret, gnadig dahin brins Band und Kuffe, Bung und gen, da alle Engel emig, Lippen regen, das haben wir emig fingen: Lobet den zu daucken seinem Gegen. hErren. Lobet den HErren.

4. Daß Keuers : Klam: men uns nicht allzusams

bet den Herren.

ber unser Gut und Leiber Macht-unfre Racht. nicht angetafi't und grau: famlich verletzet, darwider fterniß muffe hat sein Engel sich gesetzet. Glank entfliehen, Die burch Lobet den DErren.

Brunnquell aller Guter, wir, HErr, durch deinen ach! laß doch ferner über Schein selig senn. ben Tag unser Leben und Nacht dein' Huld und gen Thau fall auf unser Gute schweben. Lovet ben matt Gewiffen: Lag Die DErren.

DEAN, durch dein Geleis erquick uns, deine Schaar, te, auf unfern Wegen un immerbar. verhindert gehen, uud überel 4. Gib, daß deiner Liebe

Lobet den HErren.

len, dein Wort zu erfül: ner Morgen Rothe, daß len: Lehr uns verrichten wir, eh wir gar vergebn, heilige Geschäfte, und we recht aufstehn. wir schmach sind, da gib 5. Laß uns ja das Gun-du uns Krafte. Lobet den den Kleid durch des Bun-HErren.

daß wir ja nicht scherkensals wie ein Rock bekleis mit deinen Strafen, son: den, und wir fo vor aller bern fromm gu merben Dein ficher fenn. por beiner Bufunft, : uns bemibn auf Erden. best ben Herren.

10. HERR, du wirst kommen und all Deine 3. Daß unfre Simen mir Frommen, die fich bekehs

641. In eigener Mol.

men, mit unsern Häusern Morgen: Glank der E: unversehns gefressen, das Wigkeit, Licht vom macht, daß wir in seis unerschafnen Lichte, schick nem Schoof geseffen. Lo: und diese Morgen Zeit dei: ne Strablen ju Gefichte, 5. Das Dieb und Raus und vertreib durch deine

2. Die bewolckte Fins Deinem Adams Apfel-Big uns, die 6. O treuer Suter, Bleine Welt beziehen, bag

3. Deiner Gute Mor, durre Lebens: Au lauter 7. Gib, daß wir heute, fuffen Troft genießen, und

all in deiner Gusde stehen. Glut unfre kalte Wercke todte, und ermed und hers 8. Treib unsern Wil: und Muth ben endstands

des Blut vermeiden, daß 9. Richt unfre Bergen, uns die Gerechtigkeit mog

6. Ach! du Aufgang aus Lo: der Hob, gib, daß auch am Jungften Tage unfer Leiche

nam

nam auferfieh, und ent Luft verfüffen die faure fernt von aller Plage fich Arbeits Laft. Frisch auf! auf jener Freuden Bahn burch unfer Maben der

freuen fan. Aulheit wir entflieben, 7. Leucht uns selbst in die nur des Leufels Rott jene Welt, du verklarte nicht daßt. Gnaden Sonne! sicht uns durch das Epranen Feld in ten Glieder, greift an die das Land der sussen. Auch und keine der, es ist ge-

### 642. M. Vinn ruben vor Freuden nicht weiß, alle Walber. was man thut.

Dun wachen alle Walltber, Wieh, Menschen,
Stat' und Felber, und was die Welt erhalt. Ihm Leib und
was die Welt erhalt. Ihm Seel, daß Er in allen
aber, meine Sinnen, Gnaden sie schüsen wolk
auf! auf! ihr sollt begin
nen, was eurem Schol hüter Ifrael.

Log, ber ruft: 3hr Cob. ten mabr. ten, auf!

4. Der Leib geht aus ber | 642. In eigener Del. Rube, legt an bas Rleid und Schube, damit er fev allerhochker Men-bekleidt: So geht uns auch feben Suter, bu un-entgegen dort JESUS, begreiflich hochftes Gut! angulegen das Rieid der ich will dir opfern herth

und Ruffen muß nun die ter, all ibr Gemuther.

the, da die Luft, bie uns er: nug geruht. Es fommen hobt, nie vergeht. Stund und Beiten , da man nicht barf arbeiten,

7. Mein' Mugen, Dhe

pfer wohleefalt.

2. Ro fepd ihr Sterne Freude, behüt' mich beut blieben? Der Lag bat vor Leide, zeig mir ben euch vertrieben, der Lag, Gnaden Schein. Will der Rachte Feind. Kahrt Satan mich verschlingen, immerhin, die Sonne, laß Engel nich umringen, und JESUS, meine zin Schus und Wagen.

rer Stell anscheint.

3. Der Tag ist au eur durg mir sen.

3. Der Tag ist angebroi und Lieben last den Lag den, die Nacht hat sich nicht betrüben ein Unfall vertrochen am hat dim in der der den die Nacht mels Lauf; so mussen und Alage wehre, o Is dort ingleichen die Jami und Alage wehre, o Is dort ingleichen die Jami sich im men Nachte weiden dem mach mein sehnlichs Bid

Ehr und Berrlichfeit. und Muth. Stimmt an 5. Dem Saupte, Sand mit mir, gebencht der Gus

Hert, mich nicht vertreibe, erbarn dich mein.

mein Wunsch in früher Gnaben Thron.

fteb, mich ju der Emig- mir, bas ift mein' Bitt. keit bereite, HERR, mich begleite.

du gegeben, stets senn in bein? thu bich zu mir nur deiner Furcht bereit, als kehren, ich will dein Hels Auch in dem Tod dir anzu: und Pein. fleben, o Seelen Leben!

nen Wegen, mein Thun Chrift, ich will dich selber und Laffen lencke du, in Uns laben, und schencken meis ruh bleibe meine Anh, bis nen Geift, der dich jum ich zulent mich werde legen, himmel weif't. in Fried und Segen.

### 644. In eigener Mel.

Sterne! leucht une und hochnes Gut. mit hollem Schein, schein uns vons Himm Is Thro: ne an diesem duncklen deinem reinen Ort mit Wort.

2. O JESU, Eroft ber mein Herk het Armen! ich zu dir, du mirst dich mein erbaimen, bein' Gna: de schencken mir, bas trau ich gänguch dir.

2. HErr, deiner Kraft 3. Ich kan und mag nicht ich nur zuschreibe, daß ich schlafen, ich kan nicht fres noch Odem schöpfen kan, lich senn, mir ist verwund't du nimmft dich gnadig mein' Geele, und fürcht' meiner an: Du Bater, der Sollen Pein, o Christ!

beut ben mir bleibe. | 4. O JEGU! lieber 3. Israels GOTT! da HERNE, du einger GOt ist mein Wille, der sich dir tes Sohn, von Herken willig untergiebt, dich über ich begehre, bu wollst mir alles gerne liebt, das ift Bulfe thun: Du bist der

Stille, o Gnaden Fulle. 5. Du hast für mich 4. Dein Angesicht mich vergossen dein Rosinfarbe heilig leite, dein Auge nes Blut, das laß mich. kraftig auf mich seh! HERN, ceniessen, troft ich reife, geh, fit oder mich durch deine Gat; bilf

JEGUG.

ich begleite. 6. Ist dir verwundt so Waffen der Gerechtigkeit: fer senn, vergeben Schuld

7. Las du von Sunden 6 Gesegne mich auf mei abe, und sen ein frommer

8. Ich will dich selber fveisen mit meinem Leib und Blut, mein' Lieb an der beweisen, und will dir Chriffe, Morgen: theilen mit mein'n Schat

Grele.

9. O TESU! Lob und Chre fing ich dir allezeit, den Gauben in mir mehre, doßich nach biefer Zeit mit dir eingeh jur Freud.

645. Die eigener Mel.

GOTT! ich the die dancien, Day onica

durch deine Gut mich hast jener Welt: Go gilt mir vors Teufels Wancken in alles gleich, und bin es dieser Nacht behut't, also, wohlzufrieden, ob ich schon daß er mich fem hat muffen nicht hienieden bin vor lassen schlafen, und mir den Monschen reich. mit seinen Waffen nicht! 7. O HERR! hilf mir konnen schädlich seyn.

heute vor grosser Angst Halfe senden; und sen und Roth, vor GOti's nicht allzuweit, wenn ich vergennen Leuten, vor bos heim schlafen geh, auf daß sem schnellen Tod, vor ich friedlich fahre, und mit Sunden und vor Schand, der Christen : Schaare jum vor Wunden und vor Leben auferfieh. Schlägen, vor ungerecht tem Segen, vor Waffer und vor Brand.

3. Un meinem Geiff mich starcke, so wohl auch an dem Leib, daß ich mein's mir befohlen, bis daß du nem bellen Licht.

4. Mein G'sichte mir sich ausgestreckt. verleihe, bis an mein legwer Hand, damit ich auch schweren Zeiten, und ba: ben eine Gab.

giere mit beinem Gnadens nichts vermag. Beift, daß ich mein' G': gang und gar fen mit dem ben himmels flar.

Leben, so lang es dir ge follt, und thu mir, HErr,

pollenden mein' faure Les 2. Beichütze mich auch beus: Zeit, thu mir dein'

## 646. M. O GOtt, du frommer GOtt.

TEGU, filles Licht, mun ift bie Macht Amtes Wercke mit allen vergangen, nun hat bein Freuden treib, und thu nach Gnaden Glang aufs neue meiner Pflicht, so viel als mich umfangen: Run ift, was an mir ift, voin mich wirst bolen zu bei: Schlafe aufgeweckt, und hat nun in Begier zu bir

2. Was soll ich dir tes End, und anadig bes denn nun, mein GOTEL nedene die Arbeit meissfür Opfer schencken? Ich will mich gant und gae was hab für mich in in deine Guad einsencken mit Leib, mit Geel und von armen Leuten fan ge: Beift, heut diefen gan, gen Tag; das soll mein 5. Vor allen mich re: Opfer senn, weil ich sonst

3. Drum fiebe ba, mein dancken führe im Himmel GOTT, da dast du meis allermeift, und ja nicht ne Geele, sie sen dein Ei genthum, mit ihr bich Bein beseffen, und schand heut vermable in deiner lich mog vergessen des lies Liebes : Kraft; da hast du meinen Geist, darinnen 6. Erhalt mir Leib und wollst du dich verklaren allermeift.

4. Da fen benn auch nur geben den Schat in mein Leib zum Tempel dir

erge.

ergeben, jur Mohnung chet bift, jur frühen Mors und zum Haus, ach! aller: gen Beit, so sieh und hals liebstes Leben, ach! wohn te du des Hergens Pforach! leb in mir, beweg te zu vor aller Eitelkeit. und rege mich, so hat Denn es ist dein Gebühr, Geist, Seel und Leib mit dieselbe Seelen, Thur erst dir vereinigt sich.

jest die Kleider angeles und sonst nichts bep dir get: Lag meiner Gees ein, von andern schudden len senn dein Bilonig ein: Gachen. gepräget, im guldnen Glau. | 2. Bedenck erft, bag ren : Rleid.

cke mich mit Weisheit und lich-; wenn Christus, unfre mit Liebe, mit Reufchheit, Soun, auf jeinem Wol. mobl geschmuckt, und foft, far bie Geinen. lich angetigan.

7- Bleib du mir diesen Lag ftets vor ben Augen schweben, laß dein' Allgegenwart mich wie die Luft einem Schein und Glange umgeben, auf daß mein wird wol feon ber Tag ganges Thun durch Herp, durch Ginn und Mund che tausend Zahl, als Sons dich lobe inniglich, mein nen auf einmal, der groß Gott! ju aller Stund.

thu, ja rede und geden: ihr aufgeführt, das Welte de, burch beines Geiftes Gericht ju begen. Kraft es also führ und 4. Wolluft, Ehr und lencke, daß alles nur ges Geminn nicht also deie scheh zu beines Mamens nen Ginn verblende, daß Rubm, und daß ich um du nicht ju Schaden ber verrückt verbleib bein Gir nem Seil, einft folceft genthum.

647. In eigener Mel.

GOTT nur aufzumachen. r. Dem Leibe hab ich Ihn lat erst ziehn allein

bens : Schmuck, in der GOLA mag, an jenem Gerechtigseit, so allen grossen Tag, auch als Geelen ift bas rechte Ehr leichte dich erwecken aus dem Grab; als Er jegund . 6. Mein JESU, schmus dich hab ermuntert fauftige mit Gebuld, durch beines cen Ehron, in Rlarheit Geiftes Triebe, auch mit wird erfcheinen, und uns ber Demuth mich vor al all inegesamt, wie Com tem fleide an; so bin ich nen angeflammt, erklären

3. Da einer Sonnen Glang den weiten Welts Areis gang und hell er, leuchten kan: Mit mas für benn augethan, da mans fen Conn entgegen gegue 8. Ach! segre, mas ich setet werden wied, und zu

haben Theil an Diesem schonen Licht, an Dieser Berrlichkeit der unums schränckten Freud und Aufe Lo bald, o frommer bruch ber Gerechten, an Corift, als du erwar Diesem Gonnen Sag, an

Bels

welchem keine Plag uns Macht: Du bist ja meis weiter wird anfechten.

5. Halt deinem Sinne v HERR, gewesen einger für, daß dein Gott über dencke: Denn was ich bin bir und beinem Kuffen und hab, ift beine More fen, Er meiß auch eben gen Gab und heutges neu nun dein Laffen und bein Beschencke. Thun, und was dir woh: 9. Erwecke meinen ne bep: Ja, hatt auch Schlaf von Sungen, und diese Nacht sich nicht mit verschaff in mir ein neues feiner Wacht dein GOTT | hern: Ach! wirf mich, qu dir gesellet; so hatte HERRE, nicht von des dich gewiß der Fürst der nem Angesicht zurück und Finfterniß mit Leib und hinterwarts. Dieweil denn Seel gefäller

Hern, Sand, und deiner Stime dir allein, und deiner Fürs me Klang: Dein Opfer forg ein, mein Thun und trage für dem HERNEM all mein Sorgen. mit Gebühr in solchem 10. Vergib mir meine Lob: Sesang: O Dreplicht Schuld, damit ich deine eines Lichts im Lichte, das Huld oft, oft verscherzet

den aufgenommen.

Ewigkeit, sonst könte nichts so sehr, als por der der jetzund dein Lob durch Sunde scheuen.
weinen Mund nicht wer: 11. Dein Volck, dein Eis bat geneiget.

bin, da seh ich, wie ich bin es allein nach dir sep mas von dir so wohl bedacht: cker von Begier, und dies Du haft mir Sinn und ses Lebens mude. Muth, Seel, Chre, Leib! 12. Run steh ich wohle

ner mehr, als felber ich.

beine Treu und Gute mir 6. Erhebe zu dem End aufs neu erschienen alle ertz, Andacht, Augen, Morgen: So raum ich

hin nichts, was sündlich hatt, ba Gnad und Gute ift, kan kommen, es wer: nicht, vor beinem Sales. De mein Gebet, auf Chris Gericht ausführlich mich fum ausgeredt, in Gna vertrat und mir ruft allezeit, daß ich in Bugund 7. Dir danck ich hernig, Leid sie solle mohl ber lich, daß du jur Rinds reuen: Auch immer mehr schaft mich erwählt von und mehr, ja mich vor

ben ausgebreit't. Mein genthum, bas bu ju deis Mund Danck singet dir nem Ruhm, haft dir vest für alles Gut, das mir, auserwählt, erhalt, ogroß GDEE, beine Gut erzeis ser Gott! in seiner schwes get; daß sie mein Hert ren Roth, damit sichs jego und mich jum Glauben qualt: Bring'es mit stare und auf dich so kraftig der Hand aus diesem-Rrieges : Stand in Ruh 8. Wo ich nut schaue und Herzens Friede daß

und Gut beschattet Diese gestillt, mit Hoffnung ans gefüllt,

gefällt, von meinem Las wohl, daß zur Gabe ich ja ger auf: Gen du mit deis nichts beffers babe. ner Wehr um mich, und 8. So wollst du nun por mir ber, und fegne vollenden dein Werck an nieinen Lauf, bagu mein mir und senden, ber mich ganges Saus, alfo, daft an diefem Tage auf feinen alljeit aus und mit dir gehen, auch auf 9. Sprich Ja zu meis des HErren Tag, ohn alle nen Thaten: Hilf selbst Quail und Plag, im Frie: de auforsteben.

648. Mel. Tinn laßt uns GOit dem SErren.

Wach auf, mein Herk und finge dem Schol pier aller Dinge, bem Ges beralle Guter, dem from men Meuschen Suter.

2. Heint als die dunckle Schatten mich gang um geben hatten, hat Satan mein begehret: GOET aber hars gewehret.

3. Ja, Bater, als er suchte, daß er mich fres: fen mochte, war ich in beis nem Schooffe, dein Flügei

mich umichlosse.

4. Du sprachft: Mein Rind, nun liege, Trop dem, der diels betruge, schiaf wohl, lag dir nicht grauen, Du folt die Sonne schauen.

s. Dein Wort das ift gescheinen, ich kan das Licht noch seben, por Roth bin ich befrenet, dein Schutz

hat mich verneuet.

Gaben, mein Weihrauch, ftete uns werden neu. Farr'n und Widder find 4. Ich will beut mich bir

ein wir Sauden trage.

das. Befte rathen, Anfang, Mitt'l und Ens be, ach HERN! zum

Besten wende.

10. Mit Gegen mich beschütte, mein Herk seg deine Hutte, dein Wort sen meine Speise, bis ich gen Himmel reise.

649 Mel. GOn des Simmels und der Erden.

Mas wilt du, mein Hert, anfangen? o vergiß nicht deiner Pflicht, las das eitele Verlangen, und vers giß des Lobes nicht, das du Gotte schuldig bitt, der dein Leben dir gefrifi't.

2. Deiner Ruh hast du gepflogen durch die finstre lange Nacht, als der Feind herum gezogen, und gefus chet, dich mit Macht zu verrilgen; aber fieb, Gott hat dich beschüßet bie.

3. Ep! so muß ich billig pressen dich, o JEsu! der du mir wollen folche Gut e:weisen, o! erzeige für 6, Du willst ein Opfer und für mir dein' enige haben, hier bring ich meine Lieb und Treu, laß sie

miein' Gibet und Lieder. Jergeben, tritt bu mir au mirft du nicht meine Seit, lag mich Dir du fanft ins alleine leben, auch abwenund weiß'ft de groffes Leid: Gibfi du

Erens,

lag mich nicht, wenn ber 10. Segne, was ich bent geind mich will eitobren, aufange, jegne, wenn mir und se erwas mur gebricht, fucht mein Feind, trofte, febe Deine Gnaben Ereu wenn er mir macht bange,

im Lieben, und nicht forg beforgen muß, halte Friebe aen alljufebry wech im ben une Suf.

gefallen haft, wenn man bilfeft gern, alles von uns bir berglich traut, bienet weichen fern. und dagu in allen Sachen 12. Will ber Satan und

mich biefen Lag, bag mein raume feine Dacht ibm Umt ich recht erfallen, ein. und mich bir beonemen nem Grind.

genonen und Befannten ; Rub.

Ereun, jo gib Geould, unt den, Der beinen Damen vergib mir meine Schuld. ebrt, Den erhalte beine Rotte mich aus alten Ereu, und in aller Roth

mir auf allen Geiten ben. wenn gefahrlich alles 6. Lag mich alles them fcbeint, und man Rrieg

Mangel mich betrüben. 11. Waffer, Feuer, Peft D! gib Segen mehr und und Seuchen, und mas mehr, bag mein' Arbeit fonften mehr fur Noth fich mobl geden, und bu mich ben une bier fan einschlet erfindeft treu. chen, bofer und geschwing 7. Beit du groffen Bobl, ber Tod, bie beiß, weil bu

auf Dich einig fchaut: Go verflagen, und ben bir werleih, o JEfu! mir, bir drauf halten an, bag er ju trauen fur und fur. moge Leib und Plagen \*8. DERR, nach beinem une fo anthun wie er fan ; Rath und Billen feite bu O! fogeig ihm beine Dein,

13. Dich erhalte beine mag, auch erhalte meinen Liebe, meiner Liebe gib bie Breund, und befehre met That; Erofte, wenn ich mich betrube, gib auch 19. Mich und all' mein' Diefer Bitte ftatt: Wenn Anverwandten fchus, auch da fommt mein legtes Mu, mas mir angebort, Saus nimm bu mich in ew'ae

#### (d) Bom Lobe Gottes des Abends.

21 Lebens: Sonne. Doer:

650. 117, Unerschaffne Tod! mein JEGU! fieh, ich trete, ba ber Lag nunnehr 21ch! was foll ich nicht nicht, und bie Finfer-Gunder machen. Ehron, und beter Reige du ju deinem Sinn auch deine Liebe mich anlache. mein hern und Ginnen Lag mich felbft auch mach: hin.

2. Meine Tage gehn gestjett schlafe ein. schreinde, wie ein Pfeil zur Ewigkeit, und die aller, 651. Mel. Zerr Iksu als wie die Winde, fleußt dahin als wie ein Fluß, mit dent schnellsten Baf fer:Guß.

fieh, ich Armer nehme Nacht nicht bleiben mag, mich doch nicht in Acht, du leuchtest uns vom Bas daß ich dich ben Tag und ter her, und bist des Lichs Nacht herslich suchte; tes Prediger. mein Erbarmer! Man: 2. Ach lieber HErr! bes cher Tag geht so dahin, hut uns heint in dieser daß ich nicht recht wacker Nacht vorm bosen Feind, bin.

herstich schämen, du er-sticher senn. haltst, du schükest mich, 3. Ob schon die Augen Tag und Nacht so gnadig: schlafen ein, so laß das Herlich, und ich will mich nicht ze wacker senn, halt über bequemen, daß ich ohne uns dein' rechte Hand, Heuchelen dir dafür recht daß wir nicht fall'n in danckbar sen.

nckbar sen. Sund und Schand.
5. Run, ich komme mit 4. Wir bitten dich, Werlangen, o mein Her: HErr JEsu Christ, behüt gens s Freund! zu dir juns vor des Teufels Lift, Reige du dein Licht zu der stets nach unsern Gees mir, da der Tag nunmehr len tracht't, daß er an uns vergangen: Sen du selbst hab' keine Macht. mein Sonnen-Licht, das 5. Sind wir doch dein

6. Last mich meine Tage durch dein theures Blut, zählen, die du mir noch das war des ewgen Bas gonnen wilt, mein Hery ters Rath, als Er uns dir sen mit dir erfüllt, so wird geschencket hat. mich nichts konnen qua: 6. Besiehl dein'm En: len. Denn wo du bist Tag gel, daß er komm, und uns und Licht, schaden uns die vewach, dein Eigenthum, Rachte nicht.

7. Nun, mein theurer zu, daß wir vorm Satan Heiland! wache, mache haben Ruh. du in dieser Macht, schut 7. Go schlafen wir im

fam fenn, ob ich gleich

Christ, wahr'r mensch ic.

Chrift! ber du bift der 3. Und, mein JESu, & helle Tag, vor dir die

und laß une in dir ruben 4. Ach! ich muß mich fein, daß wir vorm Gatan

durch alles Finstre bricht. ererbtes Gut, erworben

giv und die lieben Wachter

Be mich mit deiner Macht; Namen dein, dieweil die Engel

loben bich in Emigfeit.

652. Melod. Chrift, der du bift der belle Taa.

Chrifte, der du bift Sag und Licht, vor dir ift, Der lieben Sonnen Licht DERR, verborgen nichts, Dind Pracht hat nun Du paterliches Lichtes den Lauf wollführet, Die Glane, lebr une ben Weg Welt bat fich jur Rub ge-

liche Macht, bebut une, Simmele Thur, und fing DERR, in Diefer Nacht, ein Lied Dafur, lag beine bewahr une, Berr, por Augen, Bert und Ginn

ber Barmbergigfeit. | tet bin.

3. Bertreib ben fchme: 2. Ihr bellen Sternen, ren Schlaf, Derr Chrift, leuchtet mol, und glaust bag une nicht schad bes mit Licht und Strablen, Feindes Lift: Das Fleischihr macht die Nacht des in Buchten reine fen: fo Drachtes voll: dech noch find wir mancher Gorgengu taufendmablen scheint

beschirm une Gottes rechte mein Schat, mein Gigen-Sand, 'und lof' une que thum.

ber Gunden Band.

5. Befchirmer, DERR, Diefe Nacht auf Menfchen ber Chriftenbeit, Dein'und auf Chieren, doch Sulf uns allgeit fen be einer ift, der droben macht, reit. Silf une, DENR ben dem fein Schlaf ju GOTT, aus aller Noth, fpuren: Es schlummert burch bein' heilig funf JESUS nicht, fein Mug Munden roth.

ber Leib gefangen leit ; che nicht adein. ber Geelen, die du haft er: 4. Berfchmabe nicht dis

beinen Eroft.

Lob, Ehr und Preis, dazu ich es zu dir bringe: ich

Engel ben uns fenn. Du auch feinem Cobne weif'. beilige Dreneinigfeit, mir des Beilgen Beiftes Bu: tigfeit, von nun an bis in Emiafeit.

> 653. Mel. 2fuf! Geel, und bancfe zc.

Der Wahrheit gang. macht, thu, Geel, mas bir 2. Bir bitten bein' gott gebuhret : tritt an bie tritt an die allem Leid, Gott Bater, auf JEGUR fenn geriche

beller in mein Bern die 4. Go unfre Augen ewa'e Simmels : Rern . fcblafen ein, fo lag bas mein Jefus, meiner Gees bers boch macker fenn!len Rubm, mein Schut,

3. Der Schlaf wird fallen auf mich gericht't, brum 6. Gebench, o hENR, foll mein hers auch mas ber schweren Beit, darin chend fenn, daß Tefus was

loft , gib , o Derr Jeju, fchlechte Lied, Das ich Dir, Bedu, finge, in meinem 7. GOET Bater fen Dergen ift fein Fried, ch

21 a 2

bringe, mas ich fan, ach! | 9. Run, matter Peib: nimm es quadig an, es ift fchick bich gur Mub, und boch berglich gut gemennt, fchlaf fein fanft und fille,

Kreund.

Bette gebn, dir will ich mit ein : DERR JESU, mich befehlen : Du wirft, ich bin bein! Go ift ber mein Duter, auf mich febn, Schluß recht wohl ges und rathen meiner Geelen. macht. Dun liebfter 30 3ch furchte feine Doth, fu gute Dacht. fein' Solle, Welt noch Tod, benn wer mit JEfu 654. Mel. Berglich

michts ju fchaffen , Dis Der Sag hat fich ger Baus gehort in Gottes Dueiger, Die Sonn mit Reich, lagt es gant ficher ihrem Schein von binnen ichlafen ; Der Engel ftar: fich jest beuget, der Mbenb che Wacht halt es in guifbringt berein, DERR ter Acht, ihr heer und Chrift, du Simmels Lager ift fein Schut, brum Sterne, mit beinem flaren fen auch allen Teufeln Licht weiche von uns nicht

Trus.

7. Go will ich benn nun ben nicht. schlafen ein, JEGil, in 2. hENN Chrift, wir Deinen Armen, Dein' Muf, thun Dire flagen, Denn ficht foll die Decfe fenn, Du weißt unfre Roth: mein Bette bein Erbar der Keind will uns erjagen men: mein Ruffen beine mit Finfternig und Cod: Bruft: mein Traum Die im Finftern er regieret, fuffe Luft, Die aus bem und fucher uberall, mo er Wort des Lebens fleußt, jemand verführet in dies und bein Geift in mein fem Jammerthal. Bert eingeußt.

jen aberall: O JESH und Grinim: IEGU! Du bijt mein, 4. Rein' Duffe mog'n und ich bin nuch und blet wir finden, benn ben bir, be dein und nie nie ben Konfinkleine mach du

o 3EGH! meiner Geelen ihr mu'en Mugen ichließt euch zu, denn das ift GDE 5. Mit dir will ich ju tes Bille : fchlieft aber dis

fthlasen geht, mit Freuden wieder aufersteht. 6. Jur Höllen Geister, packer euch, dier babt ihr

ferne, fonft mog'n wir bleis

3. Sein' Lift er immer 8. Go oft Die Racht ubet, und fcharfet feine mein' Wer fchlagt, foll dich Dfeil, damit er febr ber mein Beift umangen : fo truber, und tobtet gans in vielmahl jich mein Dern Gil: Er will uns all vers bewegt, foll die fenn mein schlingen, und pehten ime Berlangen, Daß ich mit merbin, wo erd fo weit fan lautem Schall mog ruf bringen mit feinem Born

uns rein von Günden, und verjagen, daß wir nicht an bleid in unfer Gemein, Geh ein n Ctein uns fossen auf, du Himmeld-Sonne, und hinfallen, und derechen leucht uns von deinem Seel und Leid, HENA, Shron, mit deiner Snad steh du bez uns allen, den hier wohne, und send dein n Würger von uns treib. Engel schon.

engel schon.
Der kan uns wohl ichefen, HERN Christ, besten mit Leit, Geel, auf deiner Hand, menn wirft uns Beystand, das Gatan gleich thut witten fen, wir find dir wohl bernit Lift und Mord ge kannt! Laß uns vielerers fchwind. HERN Christ, leben die liebe Morgens dur fürft des Lebens, hah röth, wir wollen dir ihm gestürmt sein Haus, Land geben, und preisen er gurnet voch vergebens, eine Git.

und ist gestossen aus.
6. Ob school der Lag vergangen, die Sonn entwischen ist, boch haben wir Berlangen zu die, Heit, oherneleid.
Testl Ehrist! Gleichwie
Die Stern erhalten ben Geist und Sinn sehm Kachtzeit ihren Schein, sich nach jenem Tage, der

fo wirst du ob uns walten, uns vollig machen wird und inife Leuchte senn. iten von aller Plage. 7. Am Firmament die 2. Die Nacht in da, sen Sterne fiehn vest au ib du mir nah, IESI, mit rem Ort. Allo siehn wir hellen Kerken; treib der auch gerne, berr Ebrist, Suben Dundelbeit weg

ber beinem Bort; DErr, aus meinem herzen. las uns nicht befallen bir 3. Der Counca Licht bunctle finftre Nacht, wirr und jetzt gebricht, v unerschregen zu dir alle, du schaffne Sonne! Brich mit baltst für uns die Wacht, deinem Licht bervor mir

8. Dein Schirm fieht jur Freud und Wonne. uns jur Rechten, bein 4. Des Mondes Schein Flügel beeft uns ju, laß fällt nun berein, die Fins Satan immer fechten, in sterniß zu mindern; Ach! dir fif Fried und Rub! Der daß nichts veranderlichs Low und Orach muß wei meinen Lauf mocht hins chen, wenn er sieht deinen dern.

Schild, fan er uns nicht 5. Das Sternen-Seer, erschleichen, das machet ju GOttes Ehr, am blauen beine hulb. hinmel wimmert, wohl

9. Dein' Engel muffn bem, der in jener Welt uns tragen auf ihren Dan gleich den Sternen ichims ben rein, und Diesen Feind mert.

Ma 3 6, Mas

vor bewegt, ruht jest von feinen Wercken, lag mich,

bald sich legen.

8. 3ch selbst will auch, ift Zeir. nach meinem Brauch, nun 2. Lob, Preis und Danck in mein Bettlein steigen: sen dir, mein GOtt! ge-laß mein Herz zu deinem sungen, dir sen die Ehr, sich, als zum Bettlein, neis daß alles wohl gelungen, gen.

damit kein Ach und bist gerecht, es gehe, wie Schmerk den Geift bezes geh.

lein stere.

Wechsel wol der Tag' und du wohl, o Hernens:Run-Nächte weichen? Wenn diger! ich ftrauchle noch der Tag anerecken wird, wie ein Unmundiger. dem kein Tag zu gleichen. 4. Bergib es, HERR,

. X

und Sterne scheinen.

der Sonnen Licht Jerusa: ich bin dein. verliehren; Denn 5. Ifraels Schutz, mein das kamm ift selbst das Huter und mein Hirte, ju Licht, das die Stadt mird meinem Troft dein flege gieren.

ich da, da alles lieblich groffe Macht, wenn Beklinget, da man ohn Ab- lial nach meiner Geelen wechselung Heilig, Heilig tracht't.

finget.

dahin gelangen, daß ich Schlaf auch Gutes schafe mog in deinem Giang por fen ; o Lebens: Conn! erquidir ewig prangen.

6. Was sich geregt, und 656. Mel. Die Sonn hat sich mit ec.

Herck in mir mercken. Der Tag ist hin, mein Werck in mir mercken. 7. Ein jeder will ben be, o Scelen: Licht! der solcher Still der sussen Sunden Nacht vertreibe; Ruhe pstegen; Laß die Uns gehauf in mir, Glantz der ruh dieser Zeit, JESU, Gerechtigkeit! erleuchte mich, ach Herr! denn es

nach deinem Rath, obichs 9. Halt du die Wach, gleich nicht versteh; Du

rühre. Sende deiner En: 3. Nur eines ift, das gel Schaar, die mein Bett mich empfindlich qualet; Beständigkeit im Guten 10. Wenn aber soll der mir noch fehlet, das weift

11. In jener Welt, da was mir sagt mein Gewiß diese fällt, die Zion noch sen, Welt, Teusel, Gund macht weinen, soll noch hat mich von dir gerissen, heller siebenmahl Mond es ist mir leid, ich stell mich wieder ein, da ist 12. Alsdenn wird nicht die Hand: Du mein, und

haft Schwerdt umgurte, 13. Halleluja! en mar bewahre mich durch deine

6. Du schlummerst nicht, 14. O JESU du, mein' wenn matte Glieder schlas Hulf und Ruh! Laß mich sen, ach! laß die Seel im cke meinen Sinn, dich laß

Die Racht ift vor der mich. Shur, und liegt schon 658. Mel. Der Tag fu! tritt berfur, und lag es

nettichein.

2. Gib beinen Gnaben Diefen Tag vollenbet, Die Schein in mein perfinftert buncfle Dacht bringt al Derge, laf in mir bren lenthalben gu, bringt Den: nend fenn bie fcone Glau fchen, Bieb und alle Welt bens Rerge, vertreib biejaur Rub.

ben, bu haft den Ueber durch beine Sand und fchrieben, ich felber felle unverlett und fren bin:

mir bie fchwere Rechnung burch gebracht. für.

ben Blut macht alle Rech: verlofchen fenn.

nung gut. ung gut. 4. Schaff, bag mein 5. 3ch will mit dir, mein Geift bich ungehindert Sort! aufs neue mich ver ichaue, indem ich mich ber binden, ju folgen beinem truben Racht vertraue, Wort, ju fliehn ben Wuft und bag ber Leib auf Diefen ber Gunden. Dein Geift fchweren Lag fich feiner mich fets regier, und mich Braft fein fanft erholen

zum Guten führ.

6. Wohlan! fo leg ich s. Bergonne, bag ber mich in beinem Namenlieben Engel Schagren nieber, bes Morgens rufe mich por ber Dacht ber mich ju meiner Arbeit Sinfternib bewahren, auf wieder: Denn du bift Tag bag ich vor ber Lift und En: und Macht auf meinen rannen ber argen Keind Mus bedacht.

bu: Ich schlafe, mache 6. HERR, wenn mich bu: Ich schlaf in JEGU wird die lange Nacht be-Ramen, sprich bu julbecken, und in die Ruh bes

ich nicht, mein Rels! ber meiner Rub ein fraftig Ta Sag ift bin. und Amen! und alfo fiell ich bich jum Bachter uber

ift bin ac.

belle werden. Bey bir, o Die Sonn hat fich mit Beutein! ift lauter Gon Die ihrem Glang gewen bet, und mas fie foll, auf

Sunden Nacht, die mir 2. 3ch preife dich, du viel Rummer macht. Berr ber Nacht und Ca-3. 3ch babe manchen ge, daß du mich beut vor Sag in Citelfeit vertrie aller Roth und Plage, fcblag gemacht und ange bochberühmte Dacht, baft

3. Bergib, wo ich ben 4. Solt etwa meine Tage fo gelebet, daß ich Schuld noch angeschrie nach bem, mas finfter ift, ben fteben, fo lag burch geftrebet : Lag alle Schulb Deine Suld Diefelbe boch burch beinen Guadenvergeben : Dein Rofinfar Schein in Emigfeit ben bir

maa.

im Schlafe ficher fen.

2194

tiefen Grab's verftocten : leberfluß, fcbirme mich por

7. Und lag bernach ju Kalle: Beichne gleich mit allen Frommen Saufes Schwelle, bat bier mich ju bem Glang bes feinen nicht ber Schlag bes andern Lebens fommen, Berderbers treffen mag. ba du uns haft ben groffen 5. Bircfe du in meinen Sag bestimmt, bem feine Ginnen, mohne mir im Nacht fein Licht und Rlar: Schatten ben, bag mein beit nimmt.

(3) DEE, du laffeft mich Cempel werden, der nur Abend Beit, bas ift mir ein ewig Licht und Fener balt. neues Beichen beiner Lieb 6. Weht, ihr meine mit und Gutigfeit; Lag jegund ben Glieder, geht, und mein Schlechtes Gingen fencht euch in Die Rub, durch die truben Bolcfen wenn ihr euch regt mor dringen, und fen gegen bir gen mieber, fchreibt es en fe Racht ferner auf mein rem Schopfer ju, ber fo Seit bedacht.

ich gleich oft überschritten Bortheil fenn. Deiner Wahrheit beilgen Steg: Sovernach zu mich mie Sunden, und will mich mit dir verbinden; Reiß du nur aus meiner Bruft alle Wurgel bofer Luft.

One bet fich die Woche, und es ift die Roche, und es ift

e Burgel bofer Luft. Die Boche, und es ift 3. Berr, es fen meinihr letter Lag biefen Dor

Leib und Leben, und mas gen angebrochen, por bir bu mir haft geschencet ,ich mich felbft verflag : In Deiner Allmacht übergeben, mir mein Gemiffen mich, Die den Simmet felbft be bochffer Richter, fellt por fchrandt. Las um mich bich : Reue Schulben famt und um die Deinen einen ben alten mit mir wollen Strahl ber Gottheit fchei Rechnung halten, nen, ber, mas beinen Dail 3. Conne, Die ich feb

men tragt, als bein Gut abgeben, du baft meiner ju fchugen pflegt. | Sunden viel Diefe 2Boche

4. Lag mich milbiglich augefchen, bie ich fchmet bethauen bemes Segenellich jablen mill. Und mas

So blicke mich mit beiner Angfi und Grauen, wende Augen an, daraus ich Licht Schaben und Berbruf, im Lobe nehmen kan. Brand und fonft betrübte

fcblafendes Beginnen bir 659. Mel. Alle Men auch nicht jumider fen; Schaffe, bag ich ichon auf fchen muffen zc. Erben mog ein folcher erreichen abermabl Die bir und nicht ber Belt,

treue Wacht gehalten. 2. Reige bich zu meinen Benn ihr aber mußt erfal ftog nicht Die ten, mirb des bittern Co mein Opfer weg. Sab des Dein doch der Seelen

Steg : Go verfluch ich mei: 660.277. Freu dich febr

faget

faget Gott baju? Der 7. Richter! laf bich erfeben mehr ale du, bef Bater nennen; wollft mir fen Aug in Die Gedan weifen, wer du biff, Du eten Chauen burch die Lei wirft ja dein Rind noch fennen, ob es ungehorfam

bee Schrancken.

3. In bem Anfang Die ift : Ein Gohn macht ung fer Mochen hab ich bir, alle gut, ber nach beinem ale Cebend Mann, tausend Willen thut. GOET sep Dienfie, GOET, verspro- gnadig JEGU Brudern, chen, ach! nicht einer ift trenn das Saupt nicht von gethan, Dit mir befem den Gliebern.

Rnecht gehnicht, SERR, 8. Deine Pflange bu Des Dimmele, ins Bericht. mich nenneft, aber mo ift Db ich bin von bir gewismeine Frucht? mein verchen, bat une boch bein derbtes Chun du fonneft,

Coun verglichen. laß mich drum nicht fenn 4. Sab ich mich von verflucht. Jens mache dir vergangen, wie ein wieder grun : beffen 3meig blobes Schafelein, laglich worden bin. Gilf mir, mich darum nicht gefan Sott! ich will ale Reben, gen, eine Beut ber Bolfe ftets an Diefem Beinftoch fenn, Gefus, unfer Gee fleben.

len Sirt mich jur Beerde 9. JESU, Arst geange bolen wird: Leg in bei fter Geifter, bier ift eine nen Schoof mich nieder, francte Geel. Bilf mir, menn er Dir mich bringet Wefu, girter Meifter! Dir ich meine Stoth befehl. mieber.

. 5. 3ch trat in ber Gun lind, wenn bu mich recht ber Orben, ich bin biefe befiehft, mein berg todt in Boche dir taufend Schut Sunden ift. Ich! fo weck Den Schuldig worden mich auf, o Leben! 2Bolleft Wenn Du rechnen willft bir mich wiedergeben.

mit mir, foll ich bein to, Meine Geel jum Regifter febn, lagnur JE Bubler , Saufen , Deine fum ben mir ftebn! Geine ungetreue Braut, bat, o theure Blut Gold Bulden Jeju, fich verlaufen, und gablen meine rothe Schulenach Fremden umgeschaut. Bollft ibr darum, o mein Den.

6. Du Allgeber, Deine Licht! einen Scheid: Brief Die bu haft gelegt fenden nicht, bu haft fie in mich, die mir anver mit Blut erworben, ach! traute Sanbe braucht ich lag mich nicht fenn ver:

leider! wider dich : Meh ! borben.

ich hielte übel haus; Stof 11. Schreibe mich ju mich barum nicht hinaus, beinen Lieben Diefen Zaa wollft in Gnaden, nicht mie beinem Blut! Diefen nach Rechte rechnen abliebten von ben Gieben mit beinem Rnechte. lag Die Gechfe machen gut. 21 a. 5

Mein Gemiffen beut be: 1661. Mel. Alle Men: fried, ich mag alte Schul: ben nicht in Die neue 2Bo: che bringen. Jeju! ach!

erhor mein Gingen.

12. Ich will meiner Geet GERR und BODE ber len Schmergen dir ju Tag und Rachte, ber tragen in bein Saus; lagou fchlafft noch schlump mich mit getroft tem Bers merft nicht! Schaue, wie Ben, JEGU, wieder gebu bein arm Gemachte jest heraus. Wenn bein Die nach feiner Rindes PRicht, ner ledig jablt Geelen, Die ba ed Mend ift geworben, Die Gunde qualt, lag auch und ber Lag fich bat ges mich fenn losgefprochen neigt, famt Der Deinen von ben Schulden Diefer gangen Orben fich por bei Wochen.

Du diefen Sag geruht. tigfeit, Die bu, Wefen ab 3ch muß auch nach Rube ler Dinge, mir in meiner fragen, weil die Gund Lebens , Beit auch noch mir bange thut. Und ich beute baft ermiefen. D! jog mich mid genug biese dak ich recht danetbar mat: Woch am Lebens Pflug, SErt, dein Ram fen boch laß mich heut in meinen gepriesen; dein Sert fev

machen.

14. Dortmale riefeft bu Berbrechen, ach! geben: auf Erden: 3hr Beladnen de nicht ber Schuld, Die fommt ju mir! fommt! bein ftrenges Recht tont ihr folt entbunden werden : rachen, habe doch mit mir Jefu, ach! ich fomm ju Gebuld; Schaue an bes Dir! Mofis Tafeln dru: Cohnes Bunden, ba: cen mich, nimm die fie durch ich verfohnet bin; von mir auf bich, wirf dis Dadurch ich Erlofung funs harte Joch ju Studen, ben, und bas Leben jum meine Geele laft erqui Beminn,

cfen.

schen muffen fter: ben.

nem Throne beugt. 13. Nach feche beiner 2. Bater! ich bin ju ges Schopfunges Tagen haft ringe aller Ereu und Gu

Sachen frolich Feverabend ner ju mir febr.

3. Giebe nicht an mein

4. 3ch verlange fren ju 15. In dem Seif Bad werden, Durch Das reine beiner Bunben lag mich gammes Blut, von ber beut gemafchen fenn, baf Gunden gaft Befchmerben, ich morgen werd erfunden, von ber finftern Schlans

Dir ju bienen ichon und gen Brut. 2ch! Serr, rein, lag ben Befen mahrer rein'ge mein Bewiffen, Bus fehren aus den Diff Leib und Geel Dir beilig und Ruf, baf bu mich fen, bein Geift ingche auch mogft morgen ehren , in gefliffen, bir ju bieuen obe mein Derne einzufehren, ine Scheu.

s. Lak

s. Lag mich nicht batin vor Schreden, Gefrent ten bleiben, lag mich nicht und Feuers : Porth bebut gurucke febn , bein Beift uns beint, o treuer Gott. muffe ntich ftets treiben

unverziglich fortzugehn, in 663. 277el. Dater unfer mit fchnellent Schritt gut laufen ju dem Ricinod, das im Simmelreich.

bas Lamm uns mir Blute 3ch dande dir, liebrei, ju erlaufen, ift gebracht 3 cher GDEE, daß bu aus Greuses Stantm. mich beut por Schanden.

fcblafen legen , lag mich bir len bait bebut't, es fommt empfohlen fenn, Bater, von beiner Gnad und Gut. gonne mir ben Gegen, Dein gang Berberben ift ber am Leib und Beifte rein aus mir; mein Seil bas mich auch in ber Dacht rubrt allein von bir. bemabre; Deine Gnabe 2. Wenn bu nicht bate fen mein Schitt, bis ich teft mir gereicht, DERR. meinem Schaß nachfabre, beine Sand, mar ich gar und erwach nach feinem leicht gefallen auch fo tief

Tag.

bu me ben Tag por hin. Schad'n, Gefahr, und 4. 3ch flag' an mein' mancher Plag, Durch beine Unachtsaufeit vor bir, Engel bait behut't, aus o GDEE! mit Reu und

23. Womit wir hab'n er haft gefehn , mas oft aus furnet bich , baffelb ver Schwachheit ift gefchebn. geih une gnabiglich, und Den innern rechn' es unfrer Geel nicht bab ich nicht mit Rleiß au, lag uns schlafen in vermahrt nach

Fried und Ruh. Pflicht. 4. Durch beine Eng'l 5. Den Ginnen bab ich bie Bach beftell, daß und oft ju weit ben Baum ges ber bofe Feind nicht fall, gount jur Gitelfeit ich

6. Drauf will ich mich Spott, und ichweren Ral

in Gund, ale fonften ans dre Menschem Rind, Obn 662. Mel. Chrift, der deine Sulf und Gugoens Sand fallt auch du bift der helle | grommft' in Gund und

Tag, Chand. 3. Doch bin ich gar nicht sinanter ist der Son Castrein, ich find, Herr neufchein, die finitre JESI, sett das mein 3 Nacht bricht faret berein, Den alren Aban ich noch leucht uns, Der Chrift, fpur, ber mich anreiget bu mahres Licht, daß wir fur und fur, daß ich mein im finftern wandeln nicht. Ders, Begier und Ginn 2. Dir fen Dance, baff ju: Eitelfeit foll neigen

Gnad und vaterlicher Gut. Leid, weil bu auch felber Menschen

Ma 6

babe

habe viel geredt, gelacht, an mir gar keine Macht gebort, geseigen und voll- nicht find. bracht, was mir nicht wohll gestanden au, und ich nicht 664. Wel. Du liebe

alles wiffer kan.

6. Aus Gnaden alles mir vergieb; verbrenn's im Feuer deiner Lieb: Du Mein' Augen schließ bist voll Heiligkeit und Mein jest in Gottes Gnad, mas mir noch fehlt, Namen zu, dieweil der fur Blut mich wasche, daß ich Ruh: weiß aber nicht, ob werd so rein, wie mich dein ich den Morgen werd er: Hern begehet.

ffer 355u, dir für alle umgeben. Gaben, die du mir erzeis 2. Drum sag ich dir, o ger haft von Kindheit auf, GOLT! von Hergen Lob bis zu der Stund mit und Danck, ich will auch grossem Hauf: Du hastsolches thun hinfort mein mir so viel Guts gethan, Levelang; weil du nich daß iche nicht gar erjäh- diesen Tag hast wollen so

ien fan.

gnädiglich dein' Augensfahren. vifen über mich, daß mich 3. Du hast des Teufels der Feind mit Lift und List von mir gang abge: Macht nicht überfall in fehrt, der als ein biger Low dieser Nacht; Behüt vorsu fressen mich begehrt. Unglück Geel und Leib, Beschütz auch diese Nacht pon mir treib. - Baffen, wenn als ein tod:

pfloguet Rub ermach, auf gen schlasen. steh und freudig thu, mas 4. : Regiere mein Ge-Del fabr: mit deinem durch Traume mich be: Beifte fieh mir ben, daß ruhr, auch deinen Engel nichts Verdammlichs an mir an meine Scite setze, mir fen. 118

10. Dor einem bofen mit seiner Lift verlete. schnellen Tod, o du lieb. 5. Also wenn morgens reicher frommer GOTE lich des Tages Licht erblick, mich heint und jederzeitsich mich gang willig denn bewahr: lag ben mit sennign deinem Lobe schick. Ihr der Engel Schaar, das Sorgen weicher bin! Du Satanas und sein Gesind aber, Herr, verleihe ven

Unschuld du.

mich erstatt', dein mude Leib begehret seine leben, es fonte mich viels z. Ju danck auch, lieb- leicht der Tod noch heut

bewahren, daß mir kein iln: 8. 3ch bitte, halt auch gelück hat können wider

Gefahr und Noth weit mich, HErr, durch deine 9. Sib, dat ich nach ge: tes Bild der Leib wird lies

du hast anbesohlen mir, muth, und richt' es gang und einen guten Wan-ju dir, daß keine bose Lust daß mich der Satan nicht

Olles

mein Ende fam herben, soldern von seinem Segen hilf, daß ich in dir, o JE- vie milden Strahlen spur. su! wacker sen, auf dat ich | 5. Da werd ich senn ums seligtisch und sanst von geben mit dieser meiner hinnen scheide, denn sühre Haut, die ich in diesem meine Scel hinauf jur Leben so clend hab ges Himmels: Freude. ... schaute Doch wird ein Ehs

Kinder.

ner groffen Gut? was für chem Schein: und mei ein Opfer bringen aus fro nem bloden Aug wird jol: lichem Gemuth, daß du che Gnad geschehen, daß so bist bedacht, für all'es GDTT selbst zu sehen mein Seil ju forgen, und in neuen Rraften taug. macht?

fangen, in stetigem Ver: reit't, langen, zu enden den Ver: | 8. Soll ich denn irgend druß.

wissen, daß noch ein Mor: als Bligen, so ists nur in gute lebet, und sich mit hett von der Plag. Wonn erhebet, zu schaffe.i neue Frift.

schloßnes Grab, und mach: Erlösung nah: doch still,

Gliedern ihre Ruh, daßsich geschlassen hab, das mir der Schlaf gedene. Thit ich geh hersur, Ihm 6. Und so ja diese Nacht freudig zu begegnen, und

ren-Aleid er seinem gleich 665. Mel. MittErnst, draus machen, das nims ihr Menschen: Fekud noch schuöder Meto.

6. Mein Leib wird seis nem Leibe verklaret abn: Mein GOTT! wie sollstich senn, so, daß er ewig ich singen von deis bleibe ben Sonnenigleit

mir sum frohen Morgen 7. Drauf will ich denn hast Hoffnung hier ge: nun grüssen den schönen Morgen:Schein; ber soll 2. Was ift doch dieses mir das versussen, mas Leben, als eine Abend nur wird herbe senn im Zeit, mit Dunckellyeit um: Abend Dieser Zeit: Demi geben, mit eitel Duh und ich weiß meine Sonne, Streit? Ja lauter Fin: Die mir die wahre Wonsteruiß, darin wir sind ge: ne auf Morgen hat be-

figen hier in der Dunckels 3. Du aber läßst mich heit, und schauen nichts gen sen, der mir einst der Zeit, die nicht lang werd erspriessen, ut rub währen mag; Bald wird men deine Treu, da JE- bas Licht aufgehen, so mich sus Sonne ift, der mir ju wird lassen sehen die Frens

9. Ach! mocht es doch nur kommen; Ach! mares 4. Der wird den Glang doch schon da, daß ich mit erstrecken in mein ver allen Frommen kam der tig mich erwecken, wenn gedulde nur! Erwird nicht lang

21 a 7

lang verweilen, der Glaub Roct ber Ebr und Sert.

fieht ihn ichon eilen, und lichfeit.

merctet feine Spur. 5. Das Saupt, Die Bug 10. Indeffen geb ich und Sande find frob, das fcblafen fo lang auf fein num gum Ende bie Urbeit Bebeif, Er mirde ichon fommen fen: Ders, freu mit mir fchaffen, wie Er bich, bu folt merden vom mein Beffes weiß, bag ich Elend Diefer Erden, und mag rubig fenn, nach allen von ber Gunden Arbeit Abend Sorgen', bis mit fren.

dem froben Morgen Er endlich tritt berein.

ich muß dich laffen.

6. Mun gebt, ibr matten Blieber, geht bin, und leat euch nieder, der Betten 666. Mel. O Welt lihr begehrt: Es fommen Stund und Beiten, man euch mird bereiten jur Rub ein Bettlein in ber Erd.

Dun ruben alle Wall 7. Mein' Augen fiehn ber, Bieb, Menschen, verdroffen, im Dun find und Kelber, esffie geschloffen, mo bleibt fchlaft Die gange Welt : Denn Leib und Seel? nimm Ihr aber, meine Ginnen, fie ju beinen Gnaden, fen auf! auf! ibr folt begin gut fur allen Schaden, bu nen, was eurem Schopfer Aug und Bachter Ifrael. 8. Breit aus Die Klugel wohlgefallt.

2. 280 bift bu Conn bende, o JEfu, meine Freue geblieben? Die Racht batbe, und nimm bein Ruche Dich vertrieben, Die Rachtlein ein: will Satan mich Des Tages Reind. Kabr verschlingen, fo lag Die Ens bin! ein' andre Conne, get fingen: Die Rind foll

mein Jefus, meine Won unverleget fenn.

gar hell in meinem 9. Auch euch, ihr meine Berben icheint. Lieben, foll heinte nicht Berten icheint. gangen, die guldne Stern Befahr: BDEE lag euch lein prangen am blauenfelig ichlafen, ftell euch Simmels : Saal ; Alfo bie gulonen Waffen ums merd ich auch fteben, wenn Bett, und feiner Engel

mich wird beiffen geben Schaar. mein GOTT aus Diefem Tammerthal.

Rube, legt ab bas Rleid

und Schuhe, bas Bild ber Sterblichfeit, Die gieh Dun fich ber Lag ge-ich aus: Dargegen wird Denbet bat, und fei-Chriftus mir anlegen ben ne Sonn mehr icheint,

667. 117. Mein GOtt. 4. Der Leib eilt nun jur Dasgernich brin:

ge bir:

ichlaft

schlaft alles, was sich abs Zebaoth! im Tod und Le: gematt't, und was zuvor ben hilfst du mir aus als geweint.

2. Nur bu, mein GOtt, hant keine Rast, duschläfst 668. Mel. Freu dich noch schlammerft nicht, Die Finsterniß ist dir ver: haut, weil du bift selbst

schencke mir genädiglich schon die Abend : Ruh: den Schirm von deiner Denn die dunckle finstre Wacht.

Miteren durch deiner En See verdecket, und die gel Schaar: jo bin ich aller Sternen aufgestecket.

mir nichts Gefahr.

der Sünden Schuld, die der dich erschaffen, heute mich ben dir klagt an: nicht ersurnet hast; Thu, Doch aber deines Sohnes ach! thu ben Zeiten Buß, Huld hat gnug fur mich geh und fall ihm auch zu gethan.

6. Den setz ich dir jum aus Guaden dich Burgen ein, wenn ich muß Strafe woll' entladen. vors Gericht, ich kan 1a 3. Sprich: HERN, dir nicht verlohren senn di solisst unverholen, daß ich der Zuversicht.

Augen zu, und schlafe froslen, ja ich habe nicht bes ich ein, mein GOtt wacht tracht t meines Amtes wolte traurig seyn?

dancken hin, wo ihr habt verlassen, bin gefolgt der euren Lauf; ich baue jest Wollust Straffen.

einen Tempel auf.

letzte senn in diesem Jame mich deine Huld umfans merthal, so fuhr mich, gen, sieh an deinen lieben HERM, in Himmel ein, Sohn, der für mich genug

10. Und also leb und Burgen an, dieser

ler Angst und Noth.

sehr, o meine Seele.

das Licht.

3. Gedencke, HENR, Inste muden Augenlies der schliessen sich icht ichte frig zu, und des Leisser schwarzen Nacht, und bes matte Glieder grüssen Nacht hat des hellen Ta-4. Wend ab des Satans ges Pracht in der tiefen

Gorgen fren, und bringt 2. Ach! bedenet, eh du gehft schlafen, du o mei: 5. Zwar fühl ich wohl nes Leibes Gast, ob du den, Jus, und bittihn, daß Er

diesen Tag vollbracht an: 7. Drauf thu ich meine berd, als du mir befoh: kt in meiner Ruh, wer Ziel und Zweck, habe wolte traurig seyn? gleichfalls deinen Weg 2. Weicht, nichtige Ge-schändlich, o mein Gott!

in meinem Sinn GOTT 4. Ach! Herr, laß mich Gnad erlangen, gib mir 9. Goll diese Nacht die nicht verdienten Lohn, laß zur auserwählten Zahl. gethan; Vater, nimm ben

sterb ich dir, du starckersfür mich erduldet, was

mein'

mein' Uwart hat verschult 2. Finster ist mein gan: det.

herab, daß die schwarzen daß ich nicht kan genesen, des Todes finstres Grab, Schein meine Krafte nim: daß das Uebel, so ben Nacht met ein. unsern Leib zu fällen 3. Ach! drum dringet tracht't, mich nicht mit meine Seele aus der Suns dem Netzumdecke, noch ein den Dunckelheit hin zu bofer Traum mich schrecke. deiner Heiterkeit, die ich

dir nicht wancken, in dir wenn der Finsterniß Verschlaf ich gut und wohl, druß ich mit Schmerzen gib mir heilige' Bedan leiden muß. cken, und bin ich gleich 4. Denn die Sunde bringt Schlafes voll, fo laß doch und Leiden, als die aus dem den Geift in mir zu dir Abgrund ift von dem, der wachen für und für, bis durch seine Lift uns gefühs die Morgenroth angehet, ret in ein Scheiden von und man von bem Bett der Liebe, die fo gart fich eh: aufstelset.

Reich komm, dein Will ren Lauf: o mas Freude geschehe, unser Brodt werd kan es geben: Nichts als uns beschert, und vergib lauter Wolluft ift, wo du uns unire Schuld, schenck Licht und Leben bist. uns deine Gnad und Huld; 6. Laß mich diese Wol: laß uns nicht Bersuchung lust schmecken, die so keusch aus allen Rothen.

669. Mel. 21ch! was soll ich Sunder machen?

erschaffnen Licht, das die machte recht bequeme; Ja, Finsterniß ... Gehe auf zu meiner Wonshoren möcht: die Nacht ne, und bestrable meinen ift bin. Sinn, da man spricht: Der | 8. Nunmehr Tag ist hin!

Bes Wesen, und Egnptens 5. Deffne deiner Gute dunckle Nacht, die die Holl Fenster, sende deine Wach hervor gebracht, macht, Nacht : Gespenster, daß wo nicht deiner Klarheit

6. Lak mich, HErr, von mir zum Troft erwähle,

mals mit uns gepaart.

7. Mater, droben in der 5. Aber dein Licht ist das Höhe, dessen Mam uns geben, das die Todten mer theur und werth, dein cket auf, und befordert ih:

tödten, hilf uns, HERR, und sauber macht, daß ich Fremdes gar nicht acht. Reisse weg die Sundens Decken, welche machen, daß dein Glang mein Hert nicht erfüllet gang.

7. O! daß doch der Abend kame, da es soll so pnerschaffne Leben & lichte senn, und des Geis Sonne, Licht vom un: fes heller Schein uns dir durchbricht : was mehr, daß ich im Sinn

Tag erschienen, der nicht seines

feines gleichen bat, Da berfoge Gut' in mir vermeh: gulonen Bottes , Stadt ren, burch bein' Barmber, foll jur Gonn und Leuchte Bigfeit. bienen bas Lanim Gottes. 5. Gleichwie por alten Blooia ! Auf! Triumph : Beiten bu haft viel Guts

Der Tag ift ba.

langen.

Malts GOET! mein und Guts gu thun. Dere bie trauet) und Liebs gut thun. Werte ich laffe: Die 6. 21th Noah hatt' ger Sonn Jeprabend meldt, laffen ein Laublein aus fie hat wollendt ihr Strafffein'm Schiff, febrte wieder fe, geht wieder in ihr Bett. feine Straffen, und bracht Go mog'n auch meine Gasein'n Friedens : Brief : chen rubn bis ju feiner jur Befper Beit im Dun: Beit, ich will Sentabend de fuhrt es ein Del Blatt machen mit fchuld'ger grun, baraus Doah ver: Danctbarfeit.

Muth. SOLVE !

2. Mein Saupt haft bu 8. Much gleicher Beis geftarcfet, mein'n Fingern mir lefen, da Eli der Progeben Rraft: bab beinen phet im Sungerland ge-Seg'n vermercet, ber al mejen; bort, mas Der lein Frommen fchafft. Da: DErre that: Bogel ge: ber tift wohl gerathen dienet haben gu Tifch dem mein' Arbeit und mein' ( Dtres: Dann: Abends Runft: Ohn bich geht nichts und DR or gens Raben von ftatten, ohn bich ift Brott und Gleifch brachall's umfonft.

ten an. A. Drum ich von Ber | 9. Go wollft bu, Bert, Bens Grunde dich, DEDM nun geben Abend ; und (SDZI, lob und preif'in Morgen Brodt, und mas Diefer Abend: Stunde, und in Dicfem Leben une albitt mit gangem Gleit, lenthalben noth: Dein'n bu wolleft gnabig boren Engel wollft uns fchicfen, mein arm Befper: Gebet, auf bag er uns bewahr

erzeigt bes Abente benen Leuten, bern Dern nich gu 670. Melod. Berglich dit neigt, und veft auf dich thut mich ver: geognet: Co wollft bu auch geruhn, (wie unfer

frunde, des Deren Born

2. Mein' Mugen, Berg mar babin.

und Sande, o JEfu, Got: 7. 3ween beilger Engel tes Sohn, ju dir ich nun famen des Abende ju Dem mehr wende jum fchuld Loth, in ihren Schut ibn gen Lage Lohn; Denn nahmen mid'r bie gottlofe bu bift felbft getreten an Rott; erloften ben Prophes meine Werceffatt gut, haff ten; bald fiel ein Schmef'l mir belfen arbeiten, re: und Keur, macht ben gott: giert mein'u Ginn und lofen Stadten ihr' Rreud und Frevel theur.

vore Teufels Lift und Barmhergigfeit, daß mir Gricken, fo find wir ohn ift mein Weret gelungen, Befahr. bag bu mich vor allem

10. Erhore unfer Bit, Leib, und vor Sanden ten, ach! Herr, du treuer mancher Art so getreu Gott! bie Stadt wollft lich baft bewahrt, auch die du behuten vor Feur und Feind hinmeg getrieben, aller Noth. Und weil die daß ich unbeichabigt blie Boleker toben, erregen ben.

Krieg und Streit; Go 3. Keine Klugbeit fan fende uns von oben den ausrechnen deine Gut und Fried zu unfrer Zeit. Bunderthat, ja fein Red

11. Ja, weils will fin ner kan ausjrechen, was fier werden ums Bortes dein' Hand erwiesen bat; Gnaden Licht! Der Satan Deiner Bohlthat ik in auf der Erden viel Ketze viel, sie hat weder Naag ren anricht: so bleib ben noch Liet; ja du hast mich uns, Herr Christe, mit so gesühret, daß kein lind deiner Gnad und Schein, sall mich berühret. dein werthes Wort uns 4. Dieser Kag ist nun

frifte, aledenn wir ficher vergangen, die betrübte fenn. Nacht bricht an, es ift hin

12. Hiemit ich nun der Sonnen Prangen, so wollende mein Lags. was ums all erfreuen kan. Stefchaft und Sach, und birtt he mir, o Bater, ben, de herzlich ju Ende, HERR, dein Glank stess vor mir den Frenze und mach, sen, und mein kaltes vor mir drauf der Sabbath auf erbige, ob ich gleich im gehet, der währt viel tau Finstern fiche. Amen, das werde auf Snaben alle Guid feiber. Amen, das werde auf Snaben alle Guid

stehet. Amen, das werde aus Gnaden alle Sund mahr. und Missethat, die mein armes Hers beladen, und 671.VI. Freu dich sehr, so gar vergiftet bat: Da omeine Seele. auch Satan durch sein

Merde minter, mein ftirtgen will, da kanft du Gemuthe, und ibr allein erretten, strafe nicht Sinnen gebt berfür, daßmein Uebertreten.

ihr preiset Dries Gite, d. Hin ich gleich von die Er hat gethan an mir : dir gewichen, stell ich mich da er mich den gangen doch wieder ein, hat uns Tag vor so mancher Gorg doch dein Sohn vergliund Plag hat erhalten und den durch sein Angst beschünget, daß mich Satan und Does-Pein. Ich vernicht beschwieset.

2. Lob und Danck fen aber beine Gnad und dir gesungen, Bater ber Dulb ift viel groffer als

Die Gunde, Die ich ftete chen, treibe meg bes Rries mir befinde. ges Schall, wende Teur 7. D bu Licht der from und Baffere Doth, Peftis in mir befinde.

men Geelen, o bu Glang leng und fchnellen Tod, der Ewigkeit, dir will ist las mich nicht in Sudon mich gant befehlen diese flerben, noch an Leib und Nacht und allezeit. Bleis Seet verderben. bee doch, mein Gott, ben mit, da es nunmehr dun erhöre, was dein Kind ge-kel schier, da ich mich se beren hat: JEsu, den ich

febr betrube, troffe mich ftete verebre, bleibe ja

mit beiner Liebe. mein Schutz und Rath; '8. Schute mich port und mein hort, bu mer-Deufele Regen, por der ther Beift, ber bu Freund Macht der Kinfterniß, die und Erofter beift : Bore mir mauche Racht jufer boch mein febnliche Bles Ben, und erzeigen viel Ber: ben: Umen, ta, es foll brieg. Lag mich bich, o geschehen.

mabres Licht! nimmer: mehr verliehren nicht! 672. 177el. Buter wird wenn ich dich nur hab im die tracht der Berken, fuhl ich nicht der Sunden.

Geelen Schmerken.

Begier traume fete, offe hat :,:

Gott, von dir, dag ich veft 2. Aber nun empfind ich an Dir befleibe, und auch Schmergen in bem Bers

fife Rub, alles Uebel lag bampfen, weil ich feine perfeminden, becfe mich Conne fpur :,: mit Segen ju. Leib und 3. Ich fan nicht die Welt Seele, Muth und Blut, ertragen, ich wills magen, Deib und Rinder (all Die vielleicht find ich meinen

Schut geschloffen: 11. Ach! bewahre mich 4. Seele, schlafe nur sor Schrecken, schikts mich im Friede, du bift mide, vor Ueberfall, las mich und findst iest die Sonne

600 Benn mein' Augen 330 ift meine Gonne febon fich feblieffen, und er blieben? Deren Lies muidet fchlafen ein, muß ben mir fo mobl und fanfte mein Berg bennoch geflif that, da fie in den Gin: fen und auf Dich gerichtet nen ipielte, und ich fühlte. fenn. Meiner Scelen mit mas fur Rraft man durch

schlafend dein verbleibe. Ben, die Versuchung machft 10. Lag mich diese Nache in mir, und ich bin gang empfinden eine sanft und matt zu kampfen, und zu

Mein'gen) Saab und Gut, Freund, daß die schwere Fremde, Feind und Saus Nacht der Leiden sich muß genoffen son in deinen scheen, wenn sein mach tig Licht erscheint ::

Rrancfbeit nicht aufwernicht, bu muft in ber Still

ertragen beine Plagen, fratt vergebner Rlagen al bis der Morgen: Stern an: les tragen, weil es nur Die

bricht :::

6. Beil Die groffe Welt Lichte bin : wird fteben, wied man fei ben Lag und Racht im \_673. In eigener Del. Bechfel ftebn: Denn foll durch ben Chau die Erden 200 milt du bin, weils fruchtbar werden, muß die 200 nilt du bin, mein lie-

Matur :,:

8. Schaue, wie die weife 2. Die Sonne gugung nur Bergnugung fich fcon gefenckt, bedacht :::

ren Glauben niensind daß ich dich mog erfens rauben, und verharre im nen, und durch und burch Gebet; Schlafe, und bein entbrennen. Berge mache, beine Ga: 3. Wenn du ben mir

ben ftebt :,:

flare Conne in ber Won: Sungere Doth, Du treit ne eigenthumlich in fich beft weit Die Gitelfeit. ein, da wird bich fein jeigft mir au die rechte Blick barchgeben, bu wirft Babn, bu machft. feben, daß fein Theil mird meine Ginnen, Die Babr finfter fenn ::

Rraft bergehrt :,: S. Meibe nur die Dachte 12. Und bein Fried er Beschafte, lag Die Rrafte halt Die Ginne ben mir

ju bem Licht gefehret fenn ; finne, er bemahre meinen Go wird bir ber guldur Ginn, daß die Nacht durch Morgen ohne Gorgen end beine Gnade mir nicht lich wieder tretem ein :,: ichabe, bis ich gans im

fuble Dacht vergebn:,: ber Pilgrim, Jefu Chrift? 7. Ralt und Sige muf En! bleib bod bier, und ben Frommen nuglich fom raft in mir, ich lag bich men: Wind und Regen nicht, bu em'ges Licht, ich belfen nur; Denn es fom: fchren bir nach mit tau: men feine Fruchte nur ben fend Ich! Ach! bleib boch Lichte jur polltommenen bier, mein Leben, ich will dir herberg geben.

Conne ftatt bes bittern Rlagens Macht ift ba, die mich bes macht; Dance Diefem brangt: Romm boch berweifen Bater, und Bera ein, mein Freuden Schein, ther, daß er es fo mobl jund an mein Bers, wie eine Rert, erleucht 9. Lag bir nur den theu: gang mit deinem Glant,

the in des Baters San: bleibft, werther Gaft, werd ich ledig meiner Laft: 10. Go nimmt bich bie bu bringft mir Brobt in beit finden fonnen.

11. TESU, gib in dun 4. 3ch laffe bich nicht, cheln Begen beinen Ge liebster Freund, bis bas gen, weil die Racht des die Sonne wieder fcheint. Glaubene mabrt ; Silf mir Dab nur Gebuld, und fee

mir huld, du kanst nicht Acht, ich will dich vest um: fort an diesem Ort, mein fassen, und nicht entweis Herze wacht, hat deiner chen lassen.

# (e) Wom Lobe GOttes vor und nach Tische:

674. Mel. Wenn wir uns durftige Creaturen ge:

vor Theurung und Ewigkeit.
vor Hungers: Noth behut 4. Der Du uns, als ein uns durch dein'n lieben reicher milder Vater speis höchsten Thron.

bekannt, ernahr uns deme uns sehnene

fre Hett, o HENN, vers Thron. nimm: Denn aller Ding! 7. Der helf uns alles du Schöpfer bift, und als samt allhier zugleiche, und

4. Gebenck nicht unser Maters Reiche. Miffethat und Gund, die dich erzisenet hat, scheinen dein' Barmher: das begehrt, der sprech von Bigkeit, daß wir dich lob'n Herzen: Amen. in Emigkeit.

675. Mel. Was Lobes soll'n wirdir ze.

freundlich, und seine Gut nen Gobn, durch melchen ewiglich.

2. Per, als ein barms 2. Sprechend in herziger, gutiger GOTE, Wahrheit: Dir sen Preis

100

in hochsten LTd: speiset hat.
3. Singet Ihm aus Her:
4 sens: Grunde, mit Junig:
5 escher uns, HERR, keit: Lob und Danck sen

Sohn, Gott Water in dem fest und fleidest dein' elende

chsten Thron. 2. O HERR, thu auf 5. Verleih, das wir dich dein' milde Hand, mach recht lernen erkennen, und und dein' Gnad und Gut nach dir ewigem Schopfer

Ainderlein, der du speif'ft 6. Durch JEsum Chris alle Wogelein. - ! if finm, deinen allerliebsten 3. Erhörst du doch der Sohn, welcher unser Mitte Raben Stimm, drum un ler ift word'n vor deinem

lem Dien jein Futter giebft. Imach uns Erben in fein's

8. Zu Lob und Ehrensei: laklnem heilgen Namen, wer

676. In eigener Mel.

en Vater dort-oben, wollen wir nun loben, der uns, als einsmilder ancket dem HErren, GOTT, genädiglich gespeix Joenn Er ist seint set hat, durch Christum ieis Wahrheit bleibet der Gegen kommt vom als lerhöchsten Thron.

und

und Marheit, Dancksas wollst du's uns aus Gras der du dich erweiset, undsdeinen Sohn. uns beut mit deiner Gab 3. Als wollst allzeit

lak dire gefallen, und Ihnlewiglich. mit seinem Berdienst jahr len für uns allen.

4. Denn nichts ift gu melden, das" dir mocht werden?

5. HErr, nimm an uns wir uns wenden. sern Danck, saint diesem 2: Er hat uns an das und dort ewig leben.

der einigic.

grossen Danck: Du hast nen trauen. uns wohl gespeiser, geb'n ein'n guten Tranck, durch seine Engels Schaas dein' Mildigkeit zu mer: ren, uns Tag und Nacht cken, und unsern Glaub'n vor Leibs ; Gefahr bewah: su stärcken, daß du sepftren, damit der Feind an unser GOet.

2. Db wir folch's hab'n nicht mög erfüllen.

gung und Herrlichkeit. O den, o HErr, nicht lassen mein Gott von Ewigkeit! schaden durch Christum,

lieblich haft gespeiset. | nahren, HErr, unfre Seel 3. Nimm an dis Danck: und Geift, in Christo gang Orfer, o Vater und bekehren, und helfen als Schovfer, so mir deinem lermeift, daß wir die Gun-Namen thun, in Christo de meiden, starck seyn in dein'm liebsten Sohn, o allem Leiden, und leben

> 678. M. Fergliebster JESU, was ec.

vergelten alle Gnad und Robet den HErrn, und Butigkeit, etzeigt unserer & danckt Ihm seiner Ga-Schwachheit. En wie mag ben, die wir aus Gnad von auf Erden, weil alles dein Ihm empfangen haben, eigen ist, dir vergolten letzt an dem Tisch und fonft an allen Enden, wo

Lobgesang, mid vergib, Licht der Welt laß'n koms was noch gebricht uns zu men, und durch die Tauf thun ben dieser Pflicht. in sein Reich aufgenome O mach uns dir eben! daß men, Er läßt uns auch in wir hier in deiner Gnad seinem Sohn entbinden von Schuld und Gunden.

3. Durch feinen Geift 677. 177. Berr Christ, Er uns so wohl regieret, ftraft, unterweist, erhalt und herrlich zieret, auf Gerr Gott, nun sen ge: daß mir vest im Creug obn preiset, wir sag'n dir alles Grauen, Ihm kon-

und 4. Er thut auch wohl lund fein'n bofen Willen

genommen mit Luft und 5. Zudem Er auch all seis Uebermaaß, dadurch wir ne Kind'r ernähret, und mochten kommen vielsihnen Hulf in aller Noth leicht in beinen Daß: jo bescheret, und lagt gewiß!

all thre Feind auf Erden ter Deil'ge Geist im Glaus

diesem armen Leben ben wie groffe Gaben.

gantem Herkens: Grunde, ten, die Groffen mit den und bittet Ihn zugleich Kleinen, du kanfts nicht ju aller Stunde, daß Er bose mennen. uns nur, als seinen lieben 8. Erhalt uns in der

und reich genug in Diefer Chriftum, Amen. Welt gewesen, und haben auch den besten Schaß ge: 680. 277. ZErr GOtt, funden, und überwunden.

wegen seiner Gaben, Die los' uns aus aller Noth. wir empfangen haben.

das Leben hat er allein uns geben, dieselben zu be:

tes sparen.

men von der Gunden.

geben, der selber ift das welch's wir jenund hab'n Leben: Christus, für uns verzehrt. gestorben, hat uns das Dikob'n wir Ihn als seis

in schanden werden. ben lehrt uns darauf vers

troft in GOtt, ihr From: 6. Durch Ihn ist und vers men, denn ihr folt Schutz geben die Gund, geschenckt und Brodt genug bekoms das Leben; im Himmel men, und überdis nach soll'n wir haben, o GOtt!

Christo schweben. 7. Wir bitten deine Gus 7. Des dancket Ihm von te, wollst uns hinfort behü

Erben, helf selig sterben. Wahrheit, gib emigliche 8. So find wir recht an Frenheit, zu preisen deis Leib und Geel genesen, nen Namen, durch Jesuin

nunsey gepreiset.

679. Mel. Der Berr D men! geheiligt werd der aller Enden. dein Nam, laß dein Reich Nan last uns GOET mach uns zahm, gib Brodt, dem HErren danck vergib die Sunde, kein sagen, und Ihn ehren, von Arg's das Herk entzünde,

2. Den Leib, die Seel, 681. Melod. Treuer Wächter Ffrgel.

wahren, thut Er gar nicht Singen wir aus Her: Bens:Grund, loben 3. Nahrung giebt Er GOtt mit unferm Mund, dem Leibe, die Seele muß wie Er fein' Gut an uns auch bleiben, wiewol tod; beweist, so hat Er uns liche Wunden find kom auch gespeist, wie er Thier und Wog'l ernährt, so hat 4. Ein Aryt ist uns gezer uns auch beschert,

Heil erworben. Ine Kliecht, das sind wir 5! Sein Wort, sein' Ihm schuldig von Recht, Tauf, sein Nachtmahl, erkennn, wie Er uns hat diene wider allen Unfall, geliebt, dem Menschen aus

Benaden giebt, baft er von giebt's uns fatt, daß ber Saut artig ift gusammen 5 Das Baffer bas muß gebaut, dag'r bes Lages geben Gijch, Die lart Gott

Der Mutter fein ift er ju fe fenu, Diriche, Schage gerichtet fein ; Db es if fe, Rind'r und Schwein ein fleines Rind, Mangel ichaffet Gott, und giebt's Doch an nirgende findt, bis allein.

Brodt, fchaffet Gott und Gratias.

Rleifch und von Denich fein Leben bat.

Licht anschaut.

3. Alsbald ber Meusch Bogeln zingelegt, merben fein Leben hat, eine Ruche Junge braus geheckt, vor ihm fieht, in bem beib miff u ber Meuschen Spei

ebin die Belt bier tommt. 6. Dance'n wir febr und 4. GOEE hat Die Erde bitten 3bn, dag'e uns geb maericht't, lagts an Rab, Des Geiftes Ginn, Daf wir rung mangeln nicht, Berg folches recht verftebn, frets und Chal die macht Er nach fein'n Geboten gehn, nach, daß dem Wich auch seinen Namen machen wachst sein Gras: aus der groß in Christo ohn UntersErd machit Wein und laß, so sing'n wie recht das

### (f) Vom Lobe GOttes am Neuen Jahre.

682 177. Freu dich febr, mir, ich muß vergeben, o meine Seele. Denn mer fan vor eir befteben ?

bermabl ein Jahr 3. Schrecklich ift es ja verfloffen, naber in fallen in die hand von in der Emigfeit! felden Gott, ber gebtferwie ein Pfeil mird abge tig juruft allen : Diemand fchoffen, fo vergebet mei treibe miemir Grott, irret ne Beit, o getreuer Be nicht: 200 bas geschicht, baoth, unveränderlicher 3ch Jehovah leid es nicht, Gort acht mas foll, was 3ch bin ein veriebrend fell ich beingen, deiner Feuer, vor dem Lachen Langnunth Danck zu fin wie gar theuer, acit?

4. Aber bu bift auch 2. 3ch erfcbrecke,machtig fanftmutbig, o getreues Wejen, Angft und gurcht Bater Derg! in bem Bur bebecet mich, benn mein gen bift bu gutig, ber ge-Beten, Gingen, Lefen, ach fühlt bes Todes Schmers ; bas if fo feblaferig. Dei Steh ich nicht in Deiner lig, Beilig, Beiliger groffer Band angezeichnet als ein Geraphinen Derr! mebel Pfand, fo bu emig willft

bemabren vor bes alten wollft bein' arme Chriften-Drachen Schaaren. beit ferner bewahren alles

r. Muf! mein Bert, gib geit.

bich nun wieder gang bem 3. Entzeuch uns nicht Briedens Surften bar, opfre bein beilfam 2Bort, melch's bem ber Geelen Lieber, ift ber Geelen bochfter tvelcher eronet Tag und Sort : vor falicher Lebr, Abe Sahr ; fang ein neues Le gotteren bebut une, Derr, ben an, das bich endlich und feb uns ben.

führen fan mit Berlangen 4. Silf, bag wir von dernach dem Sterben, ba du Gund ablahn, und frommt wirft die Erone erben. ju werden fangen an: feie 6. Goll ich benn in Diefer n'r Gund im alten Sabr

Butten mich ein Beit gebend, ein gnabenreich lang plagen noch; Co Meu Jahr uns ichence. wirft du mich überichut, 5. Chriftlich ju leben, ten mit Geduld, Das weiß feliglich ju fierben , und ich doch. Sete denn bein bernach frolich am Jung-Dern auf mich, JEGulffen Lag wied'r aufque Chrifte! Du und ich wob febn, mit bir in Simmel len ewig treu verbleiben, einzugehn.

und von neuen und ver- 6. Bu dancken und ju loben bich mit allen En ichreiben.

7. Un dem Abend und geln ewiglich. D JE bem Morgen, o mein Gu! unfern Glauben mehr Rath ! befuche mich. Lag ju beines Ramens ber Beiden Rabrungs und Ehr. Spraen mimmer febeiben

jedent Augenblick meine Dieren, und mich fchick, chief mich, daß ich war Das neugebohrne Rin. chend fiebe, ehe benn ich Delein, bas berges fchnell vergebe.

mel fam ber 2c.

mich und dich. Pruf in 684. Mel. Dom Sim: mel boch da ic.

liebe Jefulein, bringt abermal ein neues Jahr 683. Mel. Dom Sim, der auserwählten Chriften

2. Def freuen fich bie Engelein, die gerne um Das alte Jahr vergan und ben uns fenn, und gen ift, wir danden fingen in den Luften freg, der Jeje Stelle Griff, das GDEE mit uns ver-daß du uns in so groff'r sohnet fen.

Befahr behitet haft lang 3. 3ft GDET verfohnt Beit und Jahr. | und unfer greund, mas

2. Wir bitten bich emi fan une thum ber arge gen Cohn bes Barere in Feind? Eren Lurden, bem bochften Thron, bu Pabft und Sollen Pfort, das JEsulein bleibt ung c. Nach Baters Art und ser Hort.

Jubel: Jahr, was trauren bereuen, glauben an JE: wir denn immerdar? Frisch sum Christ, herglich ohn auf! jest in es Singens Heuchelen, will Er all Zeit, das IEsulein wendt Sund vergeben, lindern alles Leid.

### 685. Wel. Von GOtt willich nichtlassen.

danckbar senn, vornemlich lem Leid bewahre, und nahr zu der Zeit, da sich das uns mildiglich. Jahr geendet, die Sonn sich zu uns wendet, das 686. 117el. Zion Flagt

trachten des HErren reiche Gnad, und so gering nicht Silf, HErr TEsu, laß ge: aehten sein' unzählich Dilngen, hilf, das neue Wohlthat: stets führen zu Jahr geht an! laß es neue hat geben all Nothdurfilneu ich wandeln kan. Laß unserm Leben, und uns mich dir befohlen seyn, auch

vor Leid behüt't.

Kirch erhalten in gutem Leben wollst du mir aus Fried und Ruh, Nahrung Gnaden geben. icheretauch dazu, und gar der Gnaden, laß mich buf-mit milder Hand sein' Gu- sen meine Sund. Hilf, daß ter ausgespendet; Verwü-sie nur nimmer schaden, per Stadt und Land.

net all unfre Miffethat, mit Sunde mir vergeben. gleicher Straf und Pein, 3. Trofte mich mit dei wir waren langst gestor, uer Liebe: ben, in mancher North GOTE ! mein Fleben hin, verdorben, dieweil wir weil ich mich je sehr bes Gunder senn.

Treuen Er uns so gnadig 4. Es bringt das rechte ift: wenn wir die Sand die Straf darneben, Kehn und in Nothen ben.

6. All folch dein Gut wir preisen, Bater ins Sims mels Thron, die du uns Gelft mir GOtt's Gute thust beweisen durch Chri: preisen, ihr lieben Kin-stum, deinen Sohn, und derlein, mit G'sang und bitten ferner dich : gib uns andern Weisen ihm allzeit ein friedlich Jahre, vor als

neue Jahr ist heut.
2. Ermitlich lakt uns be: mit Angst und Schmergen.

Gemuth, wie Er die Jahr Krafte bringen, daß gufs darneben all das Mein. 3. Lehr : Amt, Schul, Neues Glück und neues

für Jung und Alten ber 2. Laß dis senn ein Jahr stung abgewendet von uni sondern bald Vergebung find. Auch durch deine Gnad 4. Er hat unser verscho: verleih, daß ich hertslich sie net aus väterlicher Gnad; bereu, HErr, in dir, denn wenn Er uns hatt' beloh: du, mein Leben, kanst die

> Nimm, o crube, und voll Augst und

Zügen

Bagenbin. Wenn ich gleich das Leben friften burch beis ichlaf oder mach, fiel du, ne farcte Sand. DERR, auf meine Sach; dein' fieben Chriften, und farce mich in meinen Ro- unfer Baterland. Dein'n then, daß mich Gund und Gegen ju uns wende, gib Tod nicht tobten. Fried an allem Ende. Gib 4. hENR, bu wolleft unverfalscht im Lande bein

Gnade geben, daß die Jahr feligmachend Wort. Die mir beilig fen, und ich heuchter mach ju Schan-Chrifflich fonne leben, ohne den bier und an allem Drt. Erng und Beucheten; ich 3. Dein ift allein Die Eleauch meinen Rachften lieb, re, bein ift allein der Ruhm. und benfelben nicht be: Gebuld im Ereus uns lebe trub : damit ich allbier auf re. Regier all unfer Chun, Erben fromm und felig bis mir getroft abscheiden

moge werden.

verlag mich nicht im Tod, ge Schaar, und municht freudig will ich bich um mit Mund und hergen ein faffen , wenn ich foll die felige neues Jahr. Welt verlaffen.

687. In eigener Mel.

Seju, nun feb gepreifet walten. Valten. Su diefem neuen Jahr; Nachdem das alte Jahr beweifet Werftossen, und wir, die viel Gutes in Befahr: daß GDET nunmehr verneut, wir haben erlebet Die neu beffelben Gnad aufe neu froliche Beit, Die voller genoffen; fo find wir bils Gnaden febrebet und emelig bochft erfreut, bas ger Seligfeit; dag mir in und berfelbe Gluck und guter Stille bas alte Jahr Leben fo reichlich bis bres erfüllen. Wir woll'n uns ber gegeben. Dir ergeben jegund und 2. Der geb une lauter immerbar, behut und Leib neue Rrafte, Damit ber und Leben hinfort Das Will und auch Berffand gante Jahr.

der Gemein; wollft une ju erfüllen.

ins emge Dimmelreich, gum 5. 3EGU, lag mich fro mahren Fried und Freuden, fich enden Diefes angefan ben Beilgen Gottes gleich. ane Jahr, trage mich auf Judes machs mit uns allen beinen Sanden, halte ben nach beinem Bohlgefallen: mir in Gefahr: fieh mir Golch's fingt beut ohn ben in aller Roth, ach! Schergen Die Chriftglaubis

688. M. Wer mur den lieben GOttlaßt

malten.

ibn allein fich veft an 2. Lag une Die Jahr anhefte, und ninunermehr

vollbringen ju Lob dem werd abgewandt. Er geb Namen bein, bag wir dem und auch ben neuen Bils felben fingen in Chriftlielen, fein neu Gebot nun

3. Er lag aufs neu fein Ungewittern bie Rinolein Licht aufgeben, gleichmie bier auf Erden mit Fleiß die Soun jest bober fleigt! bemahret werden.

Sein Gnaden Glans bleib 5. Alfe auch und nicht ob une feben, bis fich die minder, lagt GOET ibm Belt jum Eude neigt : feine Rinder, wenn Doth Damit wir wie die From und Trubfal bligen, in fei

men bandeln, und immier, nem Schooffe figen.

fort in Quaend manbeln. 6. Uch Suter unfere Les 4. Der Rame, ben Er bens! furmahr es ift verge: felbit befonimen, als Er bens mit unferm Thun für uns beschnitten mard, und Machen, wo nicht Durch ben wie unfer Beil bein' Angen machen.

bernommten, ich unfer Weg 7. Gelobt fen beine bernomiten, fen umer worg jur Lebens-Kahtt, ber fen Erene, Die alle Mergen ber Schmuck vor unfer nene: Lob fen ben fiar-ber Schmuck vor unfer nene Sob fen bei gales bes Sochften Throne. Berbleid wenden.

5. Er lebr und unfer | 8. Lag ferner dich erbit Berg beschneiben von al ten, o Bater! und bleib lem, bas uns von 3hm mitten in unserm Creus trennt; Er full uns mit und Leiden, ein Brunnen erneurten Greuden, Die unfrer Freuden. nie fein weltlich Derg er- 9. Gib mir und allen Des fennt, damit, mas an une nen, Die fich von Bergen ift, erfterbe, und unfer Beift febnen nach bir, und beis

fein Reich ererbe.

689. Mel. Tun lagt

treten mit fingen und den Strome flieffen. mit Beten, jum DERNN, Der unferm Leben bis bie: ben Segen ju allen unfern

ber Rraft gegeben.

wandern von einem Jahr Conne fcheinen. jum andern, wir leben 12. Con ber Berlaftnen und gebergen vom alten Barer, ber Irreiben Be-tu bem neuen. rather, ber Unversorgten 3. Durch so viel Angs Gabe, ber Ermen Gut

und Plagen, burch Bitteru und Saabe. und durch Bagen, Durch 13. Silf gnadig allen Erieg und groffe Schrecken, Krancken, gib froliche Be-Die alle Welt bedecken. Dancten Den bochbetribs 4. Denn wie von treu ten Geelen, Die fich mit

en Muttern in fchweren Schwermuth gualen.

fich gedulde. 10. Schleuß zu die Jams uns Gott dem zc. mer : Pforten, und lag an allen Orten, auf fo biel Dun laft uns gehn und Blutvergieffen, die Freue

ner Sulde, ein Bert, das

11. Sprich Deinen mil Begen: Lag Groffen und

2. Wir gehn dabin und anch Meinen die Gnaben

14. Und

14. Und endlich, mas bast Seelen, Die fich mit bir meifte, full une mit bei vermablen; ia, thu es.

nem Geifie, der uns bier JEGI, balb. berrlich giere, und bort 5. Ich feufge mit Ber-jum himmel fuhre. langen, und taufende mit

15. Das alles wollft du mir, daß ich dich mog um: geben, o meines Lebensfangen, mein' allerichonfte Leben, mir und ber Chri Bier! wenn ich Dich hab ffen Schaare jum felgen allein, mas will ich mehr neuen Jahre. auf Erden? Es muß mir alles werden, und alles

690. Mel. Von GOtt nuglich fenn.

6. Ach ihr verstockten will ich nicht Guuber, bebenchet Sabr laffen. und Beit, ihr abgewichne

Der fich im Geift be Kinder, Die ihr in Gitel mabrer Chrift des Fleisches bracht, ach! führt euch Sobrung leidet, Die fo boch Gottes Bute boch einmal nothig ift, ber wird bem ju Gemuthe, und nehmt Beiland gleich, ber auch die Beit in acht.

befchnitten worden, und 7. Befchneidet eure Sers tritt in Erenges Orden in gen, und fallet Gott gu feinem Gnaden: Reich. Rus, in mahrer Reu und

2. Wer fo bis Jahr anhe: Schmergen, es wird Die bet, Derfolget Chrifti Lebr, Dergene Bug, fo glaubig weil er im Geifte tebet, und muß gefchehn, bas Mater-nicht im fleische mehr! er bern bewegen, bag mon ift ein Gottes Rind von wird vielen Gegen in Dies oben ber gebohren, das em Jahre febn.'
alles, was verlohren, in 8. Ja, mein HENN feinem JESU findt.

Bedt gebe, bag beine 3. Doch, wie muß dis Chriften : Schaar mit dir Befchneiden im Beift, olim Geift fo lebe, in Diefem Menich, geschehn? Du muft neuen Jahr, daß fie in fei-Die Gunde meiben, wenn ner Noth fich moge von dir Du wilt JESUM feb'n, fcheiben, fiard fie in Ereug bas Mittel ift die Bug, und Leiden burch beinen wodurch bas fleinern Ber: bittern Cob.

Be, in mabrer Ren und 9. Go wollen wir bich

Schmerke, gerfnirschet mer: preifen Die gange Lebens: Beit, und unfre Pflicht ers Den muß. 4. 21ch! gib ju folchem weifen in alle Emigfeit, Da Merche in biefem neuen du wirft offenbahr, und wir Jahr, Derr Jeju, Kraft mit allen Frommen nach und Starcke, daß fich balt Diesem Leben kommen ins offenbahr bein himmlifche m'ge neue Jahr. Beftalt in vielen taufend

26 g) 23 om

#### g) Nom Lobe GOTTE auf Reisen.

691. Mel. O Welt, ich muß dich laffen.

treuer Menichen, Rather, auf bein Wort rieb ich aus gant unbe: fannte Straffen : Wirft du mich nicht verlaffen, fo bin ich überall ju Saus.

2. Alch! DErr, ber bu fanft neigen , und nach Bes fallen beugen, ber Men: fchen Berg und Ginn, er: wecfe fromme Leute, und bring auf meine Geite feben ber Bater Grange Befordrer, wenn ich ein

fam bin.

3. Behute mich vor widerfreben, ift boch ben geinden und heuchleri Fremden auch gut fenn. fchen Freunden, gib mir bein Engel ju, und fegue nen Reifen gewunschten meine Werce, fep Mor, Fortgang meifen, bu mirft gens meine Starcte, und nach beinem Bort mich denn ju Abende meine fchugen und ernahren, Ruh.

trachten, und bein Gebot men gieb ich fort. boch achten, lag allen falfchen Schein der schnoden 692. Mel. Ich dance Gitelfeiten, Der Lafter vol: len Beiten , von mir weit

ausgebannet fenn.

mich fuffen, gib mir ein umber gejogen, ig welches rein Gemiffen und feusch Sand gemacht bas Land, geffuntes Bers, daß fich dagu die Bafferwogen. mein Thun und Dichten 2. Du bift der Mann, nach dir, HENN, moge der schaffen fan, daß wir richten, die Sunde sen mir auf rechten Wegen few ja fein Schers.

6. Wenns nicht nac Wunfeb ergebet, und ei man Noth entftehet, gib e armhers ger Gott ich auf dich nur bauen und Bater, bulfo fan vor nichts mir gran en, es wird doch endlic alles qut.

7. Drum thu den liebei Meinen auch gnadiglich er fcheinen, du liebfter Bater bu! halt ab, mas fan be triben, und wenn birs mirt belieben, fo führ mich wie

der beim gur Rub.

8. Goll aber die gefche ben, daß ich nicht mehr foll Stein ; foll ich ben Krem den leben, will ich nicht

9. Gott, du wirft meis auch Gluck und Deil ber 4. Lag mich nach Tugend fcheren : In Gottes Ras

### dir schon te.

isgebannet fenn. 5. Die Weisheit lag Gerr Jeju Chrift, ber bu felbft biff febr weit

friedlich gebn, und nims

State

自由

di 2770 anti,

atto

Ni

M

ÓĐ M - 10

70)

mis

187

加

mer febn, mas und fan ben Nacht oft wallen. D Angft erregen. fuffer Ort! wo fort und 3. Cieh, DErr, ich bin fort mein Dand Lied foll bedacht, babin in beinerferschalten.

Burcht gu reifen; bu molleft mir boch fur und fur 693. In eigener Del.

die fichre Straffen meifen.

Werct durch beine Starct mich weht bewahren por

une fenn, auf daß wir ficher Roth. Gen mein Schut,

auch , bag den Gebrauch Sand, mas wir thun, ift perfichen recht, ale fom anfangen, fan burch bich himmel ftreben.

Trubfal leiden.

ber Todes : Sag, da wir bencfe, und beine Treue fort muffen reifen , wenns mich ftets erfreue. Bott gefallt, aus Diefer 3. Lehre mich die Dile Belt, und hier die Bur grims : Art auf der Chris mer fpeifen.

que Diefer Sohl binauf nes Rleifches Luft ju jah: ine Reich ber Freuden, da men : Gib, daß ich dich al feine Noth, Gewalt noch lein bech achte, nach dem,

Lod und fan von Jefu mas droben ift, nur trache Scheiden.

4. Gib Glud und heil, SERR! fo du mirft mit baf ich in Gil die Reife vol. mir fenn, und nuch fenbringe, und mir nein fuhren aus und ein, und Dater, wohl gelinge. Gund und ber Sollen fo foll mein

5. Lay mich boch heut, Schaaren , Serr, folche Leut auch ju Bern bein Tempel merden, Gefahrten haben, die frofft, barinnen ich bich lob auf gelind und redlich find, auch Erden : Ja, bu allein folft fonft von guten Gaben. fenn mein GOTE, bem 6. Dein Engelein lag mit ich vertrauen will in aller geben, und unfer Land in und gib mir Starcfe, das

gutem Stand hernachmals mit ich mercte, wie beine wieder sehen.
7. DEMN, lehr uns 2. Alles fieht in deiner

Des Reifens wir im Leben bir befannt, und mas mit me Knecht, und nach bem jum 3meck gelangen. Drum geb ich mich in 8. Laf une boch nun, beinen Willen, bu wollft wie Pilgrim thun, Des Tlei an mir bein Wort erfulfcbes Lufte meiden, und len, daß benen foll viel Guts ftets burch bich gebuldig, gefchehn, die nur allein auf fich North, Angft und beinen Wegen gehn; Gen mein GOTE, daß dein 9. Es fommt bernach Rath lencke, mas ich ge:

er fpeifen. Boch fahrt die Geel in Bergen nehment, mei-

te, auf bag mein Wandel

ohn einges Licht, mie bier Die Statt und ift bereit't.

Gen mein Schan, nach 4. Er fucht ju Saus, er bem ich laufe, ben ich er fucht ju Telo, er fucht jur faufe, nach dem ich firebe, Gee und Land, er fucht bem ich gant lebe.

694. Wel. Disfind die . 5. Moch dennoch trift beilgen gebnic.

3n Namen Gottes fall Gottes Coon hegt unfre ren wir, fein Gulf und Bahn vor unfere Trip Gnad begehren mir, bes des Duck. Datere Gut' behut und

Geleite Mann, bleib fte bar Des Taufendfunftlere tig ben une auf der Babn, Lift.

Anrie eleis.

in Gott. Ryrie eleis.

ibr Chriften ic.

Dun geht frifch brauf, führt mit Lieb, er fibrt es geht nach Saus, mit Ereu ein Berg, bas ihr Rofflein, regt die Bein : 3hm acht giebt, 3ch will dem, der une ein 10. Er tragt une, wie und aus begleitet, Dancts (wenn einher fchlagt Blig, bar fenn.

Menschen Runft, auf fister tragt fein fleines jardern Megen gehn! Rubrt tes Rind.

une nicht GDEE und 11. Er beckt une ju mit Sottes Bunft, murde oft feiner Sand, wie eine Dut mels feltfam fiebu. fer thut, in deren Schoof

3. Es ift der alte groffe das fugite Pfand der fen: Drach doch allieit ohne schen Liebe ruht. Rub; Bobin wir gebn, 12. Er raumt auf uns Da geht er nach, und fest fern Wegen meg des Uns uns heftig ju. fglicks icharffen Stein,

und in ber gangen Welt mit unverdrofner Sand.

er uns nicht an, fein Mus fcblaa gebt jurust, menn

6. Es zeucht ber beil beut, bemahr auch unfre gen Engel Schaar mit Seel und Leib. Stprie eleis. Baffen ausgeruft't, 2. Chriftus fen unfer wehren fleipig bier und

und wend von une bes 7. Es muffen ja noch Feindes Lift, auch mas immerfort Die Mahanaim fein'm Wort jumider iff. gebn, und Gottes Bold auf Gottes Wort ju

3. Der Beilge Beift auch Dienft und Billen fiehn. ob une halt mit feinen Ba: 8. 2Bas GDET gerebt, ben mannigfalt: Er troff Das ift vollbracht, mein und figret une in der Doth, Ders, fen mohigemuth, und fuhr uns wieder heim und laß ja ummer aus Der Acht, mas bein Gott an bir thut.

695. 17. Lobt GOtt, 9. Du fiehft und greifft, wie aut er fen dem, ber Ihn ehrt und liebt.

Sagel, Sturm und Wind)

2. Es ift furmahr nicht ein treuer frommer Das

und schafft, daß unfre Valn 6. Vergib die Schuld, und Steg fein schlecht und du hast doch Suld, ob eben fenn.

13. Er führt uns über Dein Kind bin ich, erken: Berg und Thal, und ne nich, den auch dein wenns nun rechte Zeit, Sohn verschnet.

so führt Er uns in seil 7. Dein himmels: Zelt nen Saal zur ewgen Him: die Menschen: Welt um:

mels:Freud.

14. Alsdenn werd ich die thust noch mehr, trägst lette Reif' und sebonfte Erd und Meer in deinen Heimfahrt thun, und nach Allmachts: Händen. dem fauren Erden Schweiß 8. Ich werd allein ohn in suffer Stille ruhn,

dir schon 2c.

Wach auf, mein Hert, 9. Ich brauche Glück, viel Nep und Strick auf die Sonn ist aufgegangen : einen Wandrer lauren. nicht mie zuvor mit schwar: Dein Engel Heer leg um Bem Flor der Himmel ist mich her; Dis sind die behangen.

verjagt die Nacht, erwach mich der Gefahr auf treuer auch, mein Gemüther zu Hand enttragen: So Glück der Reif gib Ehr wird kein Stein ein An-

tes Gute.

GOTT hat gewacht des durch finstre Thal' ohn Augen allzeit offen. Er Furcht mich machet reisen. war mein Schirm, daß Mein Stab, dein Wort, kein Gestürm der Feinde mich fordert fort, an ihm mich betroffen.

o Water, dich zu preisen mit mix ist GCTT, an recht auf Erden! Nun Ihm kleb ich im Glauben, was ich kan, das nimmst Tron der Gefahr! sie soll du an, dort wir beredter fein haar mir krummen

werden.

zum Danck dafür: Ich|bleib auch zu Haus, o kan dir nicht mehr geben, Dater! ben den Meinen, Ich bin schon dein, hilf mein Weib und Kind, mein Du es fenn, und gib bir Saus Gefind, wollst du mit felbst mein Leben.

lich schon Haß verdienet:

hängt an allen Enden. Du

dich nicht senn, weil du bist allerwegen. Bist du 696. ATel. Ich danck ben mir, so ift mit dir auch Gluck auf allen Stes gen.

besten Mauren.

2. Das Licht erwacht, 10. Last diese Schaar und Preis des guten GOtsstoß senn dem Juß, Roß

oder-Wagen.

3. Ich schlief die Nacht, 11. Dein Gnaden: Strahl fan ich mich speisen.

4. Wie oft wünsch ich, 12. Weg, Feindes Rott,

oder rauben.

5. Rimm mich selbst dir 13. Zeuch mit mir aus, Schutz umgaunen.

Bb 5 14. Wom

14. Vom Haus und 697. Wel. Ich dich Haab, als deiner Bab, ab: wend auch allen Schaden: Sen dort und hier ben

da keine Plag, kein Leid tans Sturmen.

sie mög betrüben.

wieder führen.

hab ich gehoffet, SERR.

erhör in Gnaden. Ju dir, v GOTT! erher orhör in Gnaden. Judt fich mein Hertz, und sucht demnthiglich Trag hin, o Luft, den dein vaterlich Beschirmen, Wunsch zu meinen Lie: hilf, daß ich sen von Gor: ben: Dis sen ein Tag, gen fren, und von des Sa:

mog betrüben. 2. Dein Engel sen mein 16. Go reis' ich heut Reis' Gesell, er bringe mich in GOtt's Geleit, laß gesund zur Stell, und keine Furcht mich rühren. wenn ich heim gedencke, GOtt wird mich aus, und sen dein Geleit zu meiner auch zu Haus mit Freuden Seit, daß mich kein Unfail krancke.

# III. Von der Gelassenheit.

die Macht 26.

ch! was wolt ihr Schmerken, wird der Him: trübe Sinnen doch mel wieder huld. beginnen? Trau: 5. Auf, v Scele! du

men baden, bringt nur dein eigen Licht. Schaden, und verlöscht der 6. Du must dich in dir Jugend Licht, unser Geuf: ergogen mit den Schägen, ten wird zu Winde: wie die kein Feind junichte

3. Seute will er Sagel den Rancken, die sein leiche streuen, Feuer drauen, ter Ginn erdacht. bald gewährt er Sonnen: 7. Von der suffen Lust schein: Manches Irrlicht zu scheiden, und zu meis voller Sorgen muß uns den, was des Fleisches morgen ein bequemer Leit: Trieb begehrt; Sich in Stern feyn.

nis klagen niehrt die Plasluen werth.

698. M. Züter, wird gen, und verräth die Un: geduld, diesem, der mit stillem Hergen, trägt die

rig senn hebt keine Noth: must lernen ohne Ster: Es verzehret nur die Hersnen, wenn das Wetter gen, nicht die Schmergen, tobt und bricht, wenn der und ist ärger als der Tod. Nächte schwarze Decken 2. Sich in tausend Thra: dich erschrecken, dir zu sepn

geschwinde andert sich der macht, und kein falscher Himmel nicht. Freund kan krancken mit

fich selbst zu bekriegen, und 4. Ueber das Berhang: zu siegen, ist der besten Ero:

699. Mel.

699. 117. Wer nur den lieben GOttläßt walten.

Deine Wege, und ma: tee Gut nur einzig meine che dich von Gorgen lod; Gorge senn, so trift mein pertraue seiner Vater: ganges Wünschen ein. PAege: por Ihm ist nichts 7. Indeß sen stets, m PAege: por Ihm ist nichts 7. Indes sen stets, mein zu schwer und groß, das Seil, gepriesen für alle Er, zu seines Namens Sorgfalt, die du mir noch Preis, nicht herrlich ausseh ich war, schon hast ers zusühren weiß.

alles wohl gemacht: Denn wählt, und deinen Schaa: mas dein Dencken nicht fen jugezahlt kont fassen, das hat Er 8. Dir sen auch ewig Lob tangst zuvor bedacht, wie gegeben, daß du so unverdis sein Rath hat außer: muthet hast für mich ges sehn, so und nicht anders forgt in meinem Leben:

muß es gehn.

bens : Tage so manches und gut, mas bein Ber: Kummers senn befrent, hangniß mit mir thut. wie leicht wird alle Noth 9. Dort werd ich deiner und Plage dir werden in Liebe Thaten stets preisen der Eitelkeit, wenn du in Vollkommenheit, wenn nichts wunschest in der nur mein Wünschen ift ge-Welt, als was GOET rathen, daß ich kan in der will und Ihm gefällt. Ewigkeit erkennen, wie dein

Gute fehlen, wenn du dein ift für und für. Hers gewöhnst und lehrst, nur Gottes Willen zu er: 700. Mel. Was mein wählen, und deinem eige men Willen wehrst: Den fets sein eigner Wahn bes treugt, so oft ihm gut sein Ogsist ja gut, was mein Wollen deucht. Gott will, sein Will Wollen deucht.

solche Stille, mein JEsu, ich, und bin gang still, an daß ich sen vergnügt mit Ihn halt ich mich veste: allem, was dem Gnaden Der liebe Gott hilft in der

Leben fügt; Rur nimm dich verlassen, der auf ihn schaut, meiner Seelen an, so hab und ihm vertraut, Er wird

6. Ich weiß, du thusts; sie ist die deine, und kostet bir dein theures Blut, be: halt du sie dir schon und rei: Spefiehl dem HENNEN ne, las dis dein mir bertraus

wiesen, da du, mein sus-2 Wo du Ihn nur hast ser JEGU, dir jum Eis rathen lassen, da hat Er genthum mich hast ers

so lang ich bin der Erden

3. Wie werden beine Le: Gaft, ift alles lieblich, nut

GOtt will, das g'scheh 2c.

5. Bib meinem Herken der ist der beste, dem folge Wille mit mir und meinem Roth, und will den nicht ich, was ich wünschen kan. ihn vest umfassen.

25 6

2. Go sen denn immer geacht, wie oftmo!s wird fill in GOTT, o Seele, dein Thun von aller Welt und vergnüget; weich nicht verlacht! du dienest deis von Ihm in Noth und nem GOTE, haltst dich Tod, es ist gut, wie Ers nach seinen Worten, dar: füget: in Lieb und Leid, über hohnt man dich, und sen du bereit, dich Ihm drückt dich aller Orten. zu übergeben, Er hut't 2. Du gehft geraden und wacht, stets für dich Weg, fleuchst von der krums tracht't in deinem ganimen Bahn: Ein ander Ben Leben.

len? Weil GOTT, dein Deinen. But, steht auf der Sut, 3. Du ftrafft der bofen bereit, für dich zu ftreiten. Werck, und fagft, was uns Drum freue dich gang in recht sen : ein ander braucht niglich jest und zu allen die Kunst der sussen Heus Beiten.

immerhin, mein GOTT, auf die Hohen: du aber nach deinem Abillen, und bleibst zurück, und must gib mir einen solchen Sinn, darunten stehen. Dasselbe zu erfüllen, was 4. Du sprichst: Die über mich du gnadiglich Tugend sen der Christen in deinem Rath beschlosischonste Eron: Hingegen sen, taß deine Kraft und halt die Welt auf Repus Lebens: Saft in mir sennstation; wer Diese haben

ausgegosen.

mir gebührt, und alles mo: Zeit, und gleich den ans ge meiden, was eigen ift, dern leben. stets ankleden, und folgen Haus; Ist diesem nun al still, wohin dein Will mich fo, so laß doch, fagt man, führt im Tod und Leben.

701. Mel. Mein' Au: Beil geschehen. gen schließ ich zc.

thut fich ju, und wird ein 3. Wo du nur bist also reicher Mann, vermehrt gethan, fo fan dir gar fein fleines Gut, fullt nichts fehlen. Wer ist, Kasten, Boden, Schen: der dir doch schaden kan? nen: du bleibst ein armer wer mag dir etwas steh: Tropf, und darbest mit den

chelen, die bringt ihm Lieb 4. So führe mich denn und huld, und hebt ihn

will, fagt fie, ber muß gar

5. Auf daß ich thu, was eben sich schicken in die

und mich verführt, auch 5. Du rühmest viel von von dir kan abscheiden. GOTE, und streichst ge: Alch I nimm mich mir, und waltig aus den Segen, den geb mich dir, laß mich dir Er schickt in seiner Rinder sehen, was dir denn ift für Guts, für Gluck und

6. Halt vest, o frommes Hert, halt vest, und bleib au liebe Unschuld du, getreu in Widerwärtig: wie schlecht wirst du keit! dein Gott der steht

dir

der ben; Laß diesen deine armer Wittmen Sach handhaben, schutzen, nen, die wie ein durres führen, so wirst du wohl Land sich nach Erquickung bestehn, und endlich trium-fehnen ? phiren.

micht, das ist ein schlechter lichkeit? O welch ein har-Schad, all gung ift, wenn tee Wort wird über solche du hast des emgen Baters Leut am Tage des Gedoch michts mehr, als irren, erschallen! Wie schändlich fehlen, lugen; GOTT aber wird ihr Ruhm und groß ift gerecht, sein Urtheil fan ses Prablen fallen!

nacht trügen. bist mein, dein Thun gesten ehrst, und deine Tusse fällt mir mohl: wohlan ! fo nicht von seinen Wegen fen dein Hert getroft und liehrft, wirst in der schon-Freuden:voll: schlag allessien Schaar, die GOTT in den Wind, was bose mit Manua weidet; her: Leute dichten: sen fill, und geh'n mit Lob und Ehr als

gar bald richten.

und Pracht, währt in die duld: fahr immersort, thu Lange nicht; wenns Glas recht, leb auffer Gunden: am hellsten scheint, fallts Schuld ; hait, daß den hoch: auf die Erd und bricht ; sten Schan dort in dem an: und wenn des Menscheu dern Leben des Höchsten Gluck am hochsten ift ge: milde Hand dir werd aus stiegen, so sturtt er un: Gnaden geben. ter sich, und muß zu Bo- 15. Was hier ift in der den liegen.

10. Das ungerechte Gut, muht: wird dirs ersprieß: wers recht und wohl be-lich jenn, wies GOtt am fieht, ift lauter Centner: besten sieht: jo glaube du Laft, die Herg, Sinn und gewiß, Er wird dir beinen Gemüth ohn Unterlaß be- Willen schon geben, und schwert, Seel und Gewissen mit Freud all dein Bebringet, und aus der fanf gehren ftillen. ten Ruh in schweres Leis den bringet.

11. Was hat doch man: cher mehr, als armer Leute Schweiß? Was ist Ozeduld ist euch vonnde und trincket er? Worin Chen, mei - Sorge, besteht sein Preis? als Gram und Leid, und was in geraubtem Gut, und euch mehr will todten,

12. Seift bas nun felia z. Gefällst du Menschen senn? In das die Herrs Ein Mensch fan richts aus Gottes Thron

13. Du aber, der du 8. Spricht Er nun: du GOTT von gangem Her: fiehe zu, GOTT wird sie einem Rock bekleidet.

14. Drum fasse beine Stolk, - Uebermuth Seel ein wenig mit Be-

Welt, da sen nur unbe:

702. Mel. Von GOtt

will ich michtec.

Bb 7

euch in das Berge Schreibt. freffen, ich bin gu boch D auserwahlte Babl! foll gefeffen, weil ich in Chri euch fein Cod nicht tobi fto bin.

ten, ift euch Geduld von: 7. Geduld ift mobl gu nothen, bas fag ich noch frieden mit Gottes mei

einmabl.

fem Rath, lagt fich nicht 2. Geduld ift Fleifch und leicht ermiden burch Muß Blute ein herbes bittres fchub feiner Gnad, halt Rraut : wenn unfre Ereu: frifch und frolich aus, last Bed. Ruthe und nur ein fich getroft beschmeren, und menta braut, erfchrickt der beneft : mer mille ihnt webe jarte Sinu : 3m Gluck ift ren, ift Er boch DENN er verwegen, fonimt aber im Saus.

Sturm und Regen, fallt 8. Gebuld fan lange Berg und Douth dabin. warten, vertreibt Die lans

3. Geduld ift ichwer ju ge Weil in Gottes icho: leiden, Dieweil wir irr nen Garten, Durchfucht bifch fennd, und nur in lau- ju ihrem Seil das Para ter Freuden ben Gott ju Dies Der Schrift, und fenn vermennt, der doch schunt fich fruh und fva fich flar erflart: 3ch frafe, te mit eifrigem Gebete bie ich liebe, und die ich pors Satans Lift und hoch betrube, Die halt ich Bift. 9. Geduld thut Gottes boch und' werth.

4. Gebuld ift Gottes Willen, erfüllet fein Ges Babe, und feines Beiftes bot, und weiß fich wohl But, der zeucht und lof't fie ju fillen in aller Feinde abe, jo bald Er in uns ruht : Grott : Es lache, wems Der edle werthe Gaft erloft beliebt , wird fie Doch und von dem Bagen, und nicht ju fchanden, es ift bilft und treuich tragen ben ihr vorhanden ein Die schwere Burd und Laft. Dert, Das nichts brauf

r. Geduld fommt aus giebt.

dem Glauben, und bangt 10. Geduld dient Gott an Gottes Wort, bas lagt ju Chren, und lagt fich fie ihr nicht rauben, basift nimmermehr von feiner the Seil und Sort! das ift Liebe febren ; und schlug Er ibr hober Wall, da halt fie noch fo febr, fo ift fie boch fich verborgen, lagt Gott bedacht, fein' beil'ge Sand ben Mater jorgen, und ju loben, fpricht: Der im Simmel broben bat alles fürchtet feinen Fall.

6. Geduld fest ibr Ber: wohl gemacht. trauen auf Chrifti Tod 11. Geduld erhalt bas und Schmers : macht Ga Leben, vermehrt ber Jah: tan ihr ein Grauen, fo re Babl, vertreibt und faßt fie ihr ein Ders, und dampft barneben Doth. fpricht: Burn immer bin! Ungft und hergens Quant; Du wirft mich boch nicht ift wie ein schones Licht,

davon, wer ihm anhanget, me Geele qualt; Doch mit GOttes Hulf erlanget, laß mich nur ben aller

Freude, bringt aus tee 3. Wird schon die Seele Himmels Thron ein schössehr gesichtet, muß gleich net Hals: Geschmeide, dem der Leib in Niengsten gehn: Haupt ein' edle Eron und Wenn sie die Lust und königlichen Hut; stillt die Furcht ansichtet, und stets korrübte Thränen, und in Unruh nichsen siehn: fullt das heisse Sehnen mit So laß, o JEG11! nur rechtem gutem Gut. - allein mein'n Geist in dir

13. Geduld ist mein Versgelassen senn. kens Lust, nach der ich oft ich bet und singe, nur los gegangen: Das ist dir ju senn der Eitelfeit, und wohl bewust, Herr, voller doch in keinem dieser Din: Guad und Huld: ach! giblge erlang ich die Gelassen: mir und gewähre meinsbeit; War aber nur mein Bitten, ich begehre nichts Wille rein, so kont ich anders, als Geduld. | auch gelassen senn.

te, die ich sehr oft und viel anügter Leben, als bl aus dieser Leibes: Hutte ju im Willen JESU ruht dir, Herr, schicken will. und unsern eignen Willen Kommt denn der letzte Zug, geben in JESU Wincken, so gib durch deine Hände Will'n und Thun; Drum auch ein geduldigs Ende, sieh mich, liebster, in dich so hab ich schon genug.

### 703. M. Wer nurden lieben GOtt läßt walten.

nach meiner Ruhe hin, ainr. Nurlagmich, liebstes wie bist du mir nicht nach: Jesulein! dir gang und gegangen, eh ich dein gar gelassen senn. Schäftein worden bin: O mach mich, liebstes JEsulein, dir ferner gang ge: lassen fenn.

misvergnüget, du weist, GOtte deines Lebens! in mein JEsu, was mir sehlt, Ihm ruht aller Freuden und was mir auf dem Her: Fülle, ohn ihn mühst du Ben lieget, und meine ar-dich vergebens; Er ist bein

ein frolichs Angesicht. Pein, dir, Liebster, gantz 12. Geduld macht grosse gelassen senn.

14. Geduld ist meine Dit: 5. Es ist ja kein ve ein, und mach mich gang

gelaffen fenn.

6. Go will ich mir denn uun absterben: Romm, Schepfer, Komm, Ber: schling mich nur; sturk all Beliebter JESU! dein mein Eignes ins Verder: Verlangen geht bloß ben, todt' alle Lust der Cres

704. In eigener Mel.

Men senn.
2. Du weist ja, was mich wid und sen stille in dem Quell Quell und deine Sonne, gen; Ob alle Fluthen ein: Wonne. Gib dich du oben liegen.

zufrieden-!

farbten treuen Hernens: Bib dich gufrieden! Wo Er steht, thut dir 7. ABas sorgst du für keinen Schaden auch die dein armes Leben, wie du's Pein des größen Schmer-halten wollst und nahren? Bens: Creut, Angst und der dir das Leben hat ge: Norh kan er bald wen: geben, wird, auch Unter: den, ja auch den Tod halt bescheren. dich zufrieden!

3. Wie dirs und andern sich muß von laben. oft ergehe, ist ihm warlich dich zufrieden! nicht verborgen: Er sieht 8. Sprich nicht: Ich und kennet aus der Ho-sehe keine Mittel, wo ich he der betrübten Herken such, ift nichts jum besten. Gorgen: Er jahlt den Denn das ift GOttes Che Lauf der heissen Thranen, ren: Titel: Helfen, wenn und faßt zu Hauf all un die Moth am grösten. ser Sehnen. Gib dich Wenn ich und du Ihn zufrieden!

mehr auf Erden, dessen zu führen. Gib dich zu Treue du darfft tranen, frieden. alsdenn will Er dein Treu: 9. Bleibt gleich die Hilf ster werden, und zu deis in etwas lange, wird sie nem Besten schauen; Er dennoch endlich kommen: weiß-dein Leid und heim: Macht dir das Harren liche Gramen, auch weiß angst und bange, glaube Er Zeit, dire gu benehmen. mir, es ift dein From-Gib dich zufrieden!

deiner Seelen, und des ser, und was verzeucht, ist Hernens filles Rlagen, desto suffer. Gib dich ju: und was du keinem darfft frieden! erzählen, magst du GDTT 10. Nimm nicht zu Her: gar kuhnlich sagen: Er gen, was die Rotten deis Mitten, hort bald und ten, las sie nur immer gern der Armen Bitten. weidlich spotten, GOTT Gib dich zufrieden!

nicht bezwingen, halt an Freund, und deiner Sa-

scheint täglich hell zu dei her gingen; dennoch mußt wenn du mirst zu hoch bes 2. Er ist voll Lichtes, schweret, hat GOit, dein Trofts und Gnaden, unge: Fürst, dich schon erhöret.

hat Er in Händen. Gib ein' Hand voll aller Ga-dich zufrieden! ben, da See und Land

nicht mehr spuren, so 4. Wenn gar kein einger schickt Er ju, uns wohl

men: Was langfam 5. Er hort die Seufger schleicht, faßt man gewis

ist nicht fern, steht in der ner Feinde von dir dich. -wirds horen, und recht 6. Laß dich dein Elend richten. In GOTT dein GOET, so wirst du sies chen, was kan dein Teind,

Des

Der Menich, groß machen? niemable bat versucht; Gib bich ufrieden! vielleicht geschichts, daß 1: Sat Er doch selbfi Er die Angft Geschäfte bes

auch wol bas Seine, wenn Trauer Beifts noch bies ers feben font und wolte; fen Lag verflucht. Mein 200 iff ein Gluck fo flar Berg, bu folt es feben, und reine, bein nicht et mas bir fur Sulfe fen in mas fehlen folte ? 200 ift Furger Beit aciebeben : ein Saus, bas tonte fa GOTE ift getreu.

gen: 3ch weiß durchaus 2. GOET ift getreu in bon feinen Plagen? Gib allen feinen Wercken: bich guftieben! macht Er mir gleich bie

12. 68 fan und mag Burde noch jo fchmer, fo nicht anders werden, alle fan er mich baben doch Menfchen muffen leiden ; wieder frarcten, von 3bm was lebt und webet auf allein fommt Eroft und ber Erben, fan bas Un Labfal ber, und menn bie gluck nicht vermeiden , Beit vorhanden, fo machet Des Creupes Stab schlägt Er mich fren von allen unfre Lenden bis in das Jammer Banden : BDET Brab, ba wird fiche enden. ift getreu.

Gib bich jufrieden! 3. GDIE ift getreu, dem porbanden, da uns unfer theures Wort mit veffem SDET wird lofen. Er Glauben fur: Kommt, fur Banden biefes Leibs und mer Soble; drum kommt einmabl ber Cob berfprin mit Begier; Du fanft mich gen, und aus der Quaal nun nicht laffen, ich fag und famtlich bringen. Bib es ohne Schen, bich feloft nicht baffen ;

bich zufrieden!

Dich jufrieden!

705. In eigener Mel.

14. Er wird une bringen GDET ift getren, it den Schaaren der Er: 4. Wott ift getren, Er mablten und Betreuen, Die ftoffet feine Rinder im bier mit Frieden abgefab Berne nicht von feinen ren, fich auch nan im Frie Augen bin ; Er jeucht von be freuen. Da fie im une, find mir gleich groffe Grund, der nicht fan bre: Gunder, Die Saud nicht chen, ben ew'gen Mund au, fo redlich ift fein felbet boren fprechen: Gib Ginn, drauf tan und will ich metten, Die Roth fen. wie fie fen, Er wird mich doch erretten; GOTT

ift getreu. GDEE ift getreu, der 5. GOET ift getreu, Der uber meine Rrafte wird mir Eroft verschaffen, mich armes Rind noch wenn gleich ber Eroft ben

allen Menschen fehlt , Er auch fan mich niemand wird ben Geift, ber mich anders fegnen, als meines mit Trauer : Baffen so Schopfers Bater-Treu, fo jammerlich bis auf die gebe mirs mohl ober trub, Geele qualt, gar ferne geliebts nur GDEE, if von mir treiben, ich aber mire auch lieb. werde fren ben meinem 3. 3mar ichle ich wohl

JEGU bleiben: GDET taufend Proben von mei nes Schopfers Gutiafeit.

ift getreu.

6. GDED ift getreu, Er Die ich nicht alle weiß in maas auch mit mir ma: loben, in meiner Unvolls then to wunderlich und fommenheit; daraus ohnfebarf Er immer will : latt fehlbar fchlieffen fan, mas Er auf mich gleich alle Gott thut, bas fen mobil Wetter Prachen, Er hat es gethan.

Macht, ich halte millig fill : 4. Eraosen mich Die ja, mill Er mich gleich tob Freuden Beiten, beherriche ten, fo fag ich boch barben: ich bes Gluces Schoof,

Tron fen euch, ihr Te fel, pruft fo Gottes Prufes daß ihr die 2Bort aus mei ftein, mas recht bewährte nem Bergen fratt! ibr Chriften fenn.

bringer mir ben Eroft in 5. Drum wunsch ich feinen Zweifel, und wenn mir in Creus und Glucke ihr gleich von Brimm und Gebuld und Demuth ies Borne platt. Das bisgen bergeit; womit ich mich Ergurig machen geht end gehoriam foice ju mabrer lich doch vorben, o wie will Gott & Belaffenheit, und ich noch lachen! BDET achte weder Wohl noch ift getreu.

706. M. Wer nur den lieben GOtt 2c.

BORT weiß es alles wohl zu machen, als ber nichts Bofes je gethan : mer nur fein Weinen und wie es beilfam ift. Lag bie fein Lachen nach Gottes Wellen fich verftellen, wenn Fügung fügen fan, ber halt du nur ben JEGu bift. im Gluck und Ungluck fill, 2. Wer fich francket, und will, mas Gottes weil er bendet, JEGUS Mille mill.

fall mir begegnen , es fei gen, daß der Unglaub leis benn GOttes Will daben, de Straf.

Gott hilft aus allen No benn schadet nicht ju Bei then! God ift getreu! ren Leiben, es murbe fonft 7. GDEE ift getreu, und der Muth ju groß, auch

Beb, wenn ich in Got

tes Gnade fteb.

707. M. Scelen: Weis de meine freude.

Goes wills machen, bag bie Sachen geben

liege in dem Schlaf, wird 2. Ran doch fein Un mit Magen nur fich plat

3. Du

3. Du Berachter's siemlich wohl: Da ift Plas 1950, bein Bachter, ge, Roth und Rlage, wo Soldfet ja noch schlummert man leiben muß und soll. nicht. In ben hoben auf 12. Drum wohl benen, beus Pflicht. fillen Willens Ruh: Auf 4. Im verweilen und bas Bollen fallt bem Gol

im Gilen bleibt Er fete len Die Bollbringunge

Beinen bitter (cheinen, 13. Mehr ju preisen Bein Schmert ist ihm. auch ein Schmert, die ihm. auch ein Schmert.

Das Beffe uber bich bei ben nur mit Siote Mug fcbloffen fen, wenn bein anfebn.

Du von bem Rummer Dlage fein getroft und mit fren.

Ruffe, die dir JEGUS Gunden Schuld.

Gedancfen, fall in die Ges jur linden Geiten fiehn. laffenbeit. Laf den forgen, 16. Aber denen, bie mit ber auch morgen herr ift Shranen fuffen ibred IE-

ohn Ende, fein Bermogen lands merden noch. ift nichts zu viel.

9. Seine Bunder find und mas Er will. ber Bunder, da der Glaube Funcen fangt. Alle 708. Mel. Freu dich

Thaten find gerathen ie: desmahl, wie Ers ver, febr, o meine bangt.

10. Benn die Stunden GERR! befanftige mein fich gefunden, bricht die herse, mach es von half mit Macht herein, Gedancken los, daß es und dein Gramen zu be in Geduld verschmerge, fchamen, wird es unver wenn es fieht von Kreu: febens fenn.

erfullen, leibet fiche noch und frob, ob du gleich

5. Gland nur veffe, daß Das Leiden und Die Frens

Bille nur ift fille, wirft 14. Dun fo trage beine Geduld: Wer Das Leiden

6. Las bir fuffe fenn Die will permeiden, baufet feine

Ruthe giebt. Der fie fuh:
15. Die da weichen, und
ret, und regieret, bat nie das Zeichen ibres Brautischen Frucht betrübt.
7. Witt du wancen in lauffen ju den Haufen, die

über Leid und Freud. Ell Joch, wird die Crone 8. Bottes Sande find auf dem Throne ihres Bei

bat fein Biel. Ifis be: 17. Amen! Amen! in ichwerlich? Scheints ger bem Ramen meines JEfu fahrlich? Deinem GDTE halt ich ftill: Es geschehe und ergebe, wie und menn,

Seele.

pens fenn. ben bloß : Meinen Willen ; Den bloß : Meinen Willen

Creupes Baum, bamit boch bein Wort erhalt. täglich mehr entfraftet Rimmeumehr wird ber werd die Gund, und faffe verlaffen, ber recht lernet Raum in mir beines ICfum faffen. ergieffen.

fches Bille muffe anger o JESU! lebre fie durch nagelt fenn, daß erfterb bein Bepfviel je und ie, und werde flille, mas an daß fie beides gleich ges mir noch beiffet mein : wohne, fich nicht ubrig bein Will, ber allein ift lieb' und fchone. recht, muß ber meine wer: 8. Beffer ift boch nichts ben schlecht, bag ich, mas ju finden, bas ba lieb und

Ubgefen schrecken, Die nicht im ihm ift gann gestillt, rtheil, no ju bie gericht't, und und aus bem bis eine ge Gemolir Ungemach erwecken, quillt: Bater, bein, bein tiftel gertheil, o ewig Licht! Boblgefallen ift bas mein, tiuddie Gewolet und her: und bleibts in allen. gens Nacht, treib es aus 9. 3war Vernunft und

bermeben.

fcheineft bart, ich ben bei Rub'fich ffellen.

dein Licht verbirgeft, mei, bein Mill gescheh, verlan-nen Eigensinn erwurgest. ge, und mich auch bierin-2. Laß mich senn vost nen freu, bag mird geht, angebeftet mit dir an des wie dirk gefällt, weil mich

Geiftes Staret, ju voll: 7. Meiner Seel groat fubren folche Berce, Die treflich fchnecket beine aus Liebe ju Dir flieffen, Gut und Freundlichkeit: fich als Glaubens: Strom frummit fich aber, wenn fie lectet aus bem Relch 3. Mein verfebrter Klei Der Trauriafeit. Drum.

bu wilt, beliebe, leide, mustich fin, als ein Berg, preife, woll und übe. bas fich ban binden an den 4. Go oft mich Gedan Willen Gottes fren, das

burch beine Dacht, lag Fleisches, Sublen freiten indes mich ruhig fteben, wider Diefen Ginn, lauf bis dein Geift fie wird fen fort und fort wie Dub. len, wollen über BOES 5. Ran ich nicht fo noch bin: Aber wenn ber mercflich fpuren in mir Glaubens ; Geift in Der beine Gegenwart, und Kraft fie ichweigen beift, witt bu mich alfo fub nuffen legen fich bie Betren, bag, eb bu gleich len, Fleisch, Bernunft gur

nem Wort dich faß, queh 10. 2Bar doch dis fein Des Abende nicht ablag, Gott gu nennen, der Ber beine Wahrheit boch ju nunft fich faffen lief, und preifen, und getroft mich fein Werch von ihr erfenin erweifen. | nen ; der einfiellt, mas fie 6. Gib mir, daß ich ben verftieß. Rein, bein Ram nen ; der einstellt, mas fie noch hange an bein Eide und Bunderthat, Deine febmur beiner Eren, Dag Bercke, Weg und Rath,

groffer

groffer GDEE, weißt bu deine Lebend Quell, un: ju richten über Ginn, Ber ter fich bas gredich gwun-

nunft und Dichten. | ge, bir allein vergount 11. Rur im Glauben Die Stell, bag ich veft fan man feben bich, ber mit bir vereint, wie bu Du im Dundeln bift; wolteft, dacht und mennt, Bleifch und Blut fan nicht bir im Glauben heilig lebe perfiehen, mas an bir das te, oben in bem Simmel

ffeinste ift: Aber wer, o ichwebte! GDER, dich fan blog im 16. Solte das nicht cie

Glauben Schauen an, fier nem Bergen Schon, fauft, bet Deine Gute malten, mohl und lieblich thun, baben wollft du mich er wenn es, fiund es gleich in Schmergen, fonte fo batten.

re. Eins mill ich mir in ISEU ruhn? War noch ausbitten, ich weiß, es doch schon in der Zeit Du verfagft nies nicht; als im himmel und in Benn mich stellen in die Freud; In nichts würd Kitten meine Feind, die es sich verlieben, und lugericht't, mich von bir um nichts fich mehr bei u trennen ab, und ju rau truben.

ben, was ich hab, eile du | 17. Drum fleh ich und mir bengufpringen, lag ibr bitte beftig Dich, mein

Tucke nicht gelingen. 12. Schwach und boch lag mein Gebet fo fraftig betrüglich finde ich mein und mich hier fo felig fenn, eigen Fleisch und Blut, baß ich nur allein mas ibn luftet, ift nur lieb : Deinen Beift bargu Sunde, fliehet das, was mir gib, der mich folches recht und gut: In ihm gründlich lehre, von der wohnet allezeit Hochmuth, Welt ju dir bekehre.

gegen kampfen. Wo biel Guter find gu er: 14. Drum fo laß einft ben, ift man bald dagu er:

burch bein'n Tod und fchencken? Blut alles Bof', erwect 19. Deinen Reich, ben

ben Ruth, mußig aller ich foll trincken noch jus Sund ju geben, Dir ju lent an meinem End, wirft Chren aufgufteben.

15. D! bag doch mein Bincten, fegnen burch Beift fich fchwunge tief in der Engel Sand, ju bem

liebites Bruderlein!

Beuchlen, Furcht und Neis, 18. Denn muß fiche aber bein Geift fan bis wohl laffen fierben, wenn bampfen, und in mir ba die Geel in JEGU fleckt:

recht burchdringen meine wecft. Mus der Erd in Seel bein's Creupes Rraft, Simmel ein, laß mir eis ficareich alles umgubrin, uen Wechfel fenn! Golte gen, was das Bleifch will, wol fich der febr fraucken, wircet und ichafft: Codte bem man wolte Eronen

Du, nebft ein'm Gnaben:

Erunefauch ffarcfen mich, in Deiner Sulb, fonft mie daß ich bennoch fanftig bu wilt, gib mir Gebulb, lich fabre beim obn alles bein Will ber ift ber befte. Bagen, ale auf meines 2. Bucht. Ehr und Ereu Batere Wagen.

verleib mir, HENN, und 20. Denn mirde beiffen : Lieb gu Deinem Worte, Romm, willfommen , benn behut mich , DENR, por wirds an ein Ruffen gebn : falicher Lehr, und gib Bas ich dir gefagt, bu mir bier und borte, mas Fromme, fiebe, ift es nicht mir bient ju ber Selige gefchebn? Bift bu nun feit, wend ab all Utrge nicht Engel rein? Ronut rechtigfeit in meinem gan ber himmel ichoner fenn? Ben Leben.

Bin Ich, GOTT, nicht 3. Wenn ich lauter Liebe? Ift auch nach beinem Rath von Die

mas, bas bich betrübe? fer Belt foll icheiben, ver fur Ergogen muß fenn in Gnad, bag es gefcheb mit der Seligkeit, über das, Freuden; Mein Leib und was daven ichwähen wir Seel befehl ich dir, o in Schwacheund Dunckel HENR! ein seige End heit; tausenderausendelau gib mir, durch Jesum fendmab! ichoner wirds Chriffum, Umen.

fenn überall. Sonnt man

fliegen.

22. Doch ich muß und will erwarten bisfals die 3ch bin in allem mobil Entbindunge Stuad, bis 3 jufrieden, befind mich ins Baradicies Garten rubig und vergnugt: weil Willen fcheibe. JEGu, leit't, und Sortes Borr mich bagu bereite. mein Bert erfreut.

Chrift, du bochftes Gut.

doch nur Fingel friegen, 710. 177. Wer nur den und gleich icho bald bin, lieben GOttlagt

malten.

mich ruft meines JESII ich bab Gottes Lieb bie Mund: fo laug will gedul nieden, mein JEsus mir den mich bier auf Erben, im Dergen liegt, ber Seil bis basich nach des Batere de Beift mich lebet und

2. Co trest mein Deth 709. Mel. O JEGU in meinem Leite auf Gott weil ich fein eigen Rind: Tros bem, ber mich bon Ahm gotreibe, es fen Belt,

SEMU, wie du wilt, fo Carul ober Gund; Gott fichiefs mit mir im Lo- ift mein Alles ohne Trug, ben und im Sterben, ju dir ich habe GOEE, und bab allein fieht mein Begier, gemig. las mich, DENN, nicht 3. Coll Leid für Freub

verderben, erhalt mich nur mit fenn gefendet, und fit

wendet zu meinem Besten doch mein Wunsch erfüll! alles GOTT; wie GOTT Soll mich die Hölle noch will, so ist auch mein verschlingen; Ich weiß, Will, wie Er es macht, HERR, das ist nicht dein

ausgekummert, die Sorge nes Soines Tod gewolt. ist GOTT aufgelegt, ob 4. Sein Tod erklart mir Erd und himmel gleich zer: deinen Willen, dein Will trummert, so weiß ich doch, lift, daß ich heilig ien; So daß er mich trägt, und will ich zwar; Doch das wenn ich habe meinen Ersüllen verhindert leider GOTT, so frag ich nichts mancherlen: Bald will

Sinn laß haben mich jest herrscher senn. und bis ins Grab hinein, s. Nicht iv, mein Hertz, mit deinen Leid und Freu was GDET dir giebet, den: Gaben, wie du fie Bof'oder Gut, nimms will: giebst, zufrieden senn, undlig an. Weg Eigen: Will! spuren die Vergnüglich: was GOTT beliebet, daß keit, zur Lebens: und zursen mit Luft von mir ge-Sterbens:Zeit.

## lieben GOtt läßt walten.

Ch bin mit dir, mein J Gott, zufrieden, und halte deinem Willen still. Ich hab genug! mein Was deine Gute mir be: I Herrist JEsus Christ, schieden, damit vergnüslich weiß von keinem mehr: get sich mein Will: Mein wer nur sein Knecht und Will, der zwar nicht ferstreuer Diener ist, der sorz ner mein, dieweil er dein get nicht so sehr. Ich will beginnt zu senn.

Siech: Bett legen? Ich nach der Welt verlangen: will: Soll ich im Mangel Ich hab genug! seyn? Ich will: Soll sich 2. Ich hab genug! Ich ein Unfall regen? Ich will: bin ber Gorgen los, und Und wilt du, daß ich wein? francke nicht das Hern: Ich will: Und gibst du mich Ich bin vergnügt, und sitz dem Tod? Ich will: Dein in GOttes Schooß, der Will gescheh, o GOTT! lindert allen Schmerk.

das Leben gar den Tod, 3. Wilt du mich in den ich bins zufrieden, weil es Himmel beingen, odaß sich so schweig ich still. | 29ill; daß dein Will so 4. Um mich hab ich mich nicht wollen folt, hat deis

nach Noth und Tod. fich Unwill mengen ein, 5. GOZT, einen solchen bald Muthwill will Be:

than. Ach ja! mein Hertz, ruh sauft und still, er: 711.M. Wer nur den wahl und woll', was dein GOTT will.

> 712. Mel. Es ist ger nug, so nimm 2c.

gang meinem GOTT aus 2. Wilt du mich auf das hangen, und nicht mehr

Sich forge nicht mehr fur GUS fuchen beift, Die

hab genug.

3. 3ch hab genug ! @Dit, fies ju erfullen : brum bab ber Die Boget freift, und ich gnug. alle Wele ernährt, GOtt, 8. Ich hab genug! Ich der das Gras und Blu lieg an JESH Bruff, men machfen beißt, und und Gottes Bater Ders ibren Schmuck beschert, 2Bas will ich mehr? Dat ber mird auch meinen Leib giebet mir auch Luft, durch ernabren, Dabrung und fuffet nieinen Schmers Rleider mir bescheren: 3ch Den himmel hab ich schon bab genua.

ich fchon nicht Gelb, es Sier bab ich gnug. gilt mir alles gleich, ich babe Goet, und bin ichon 713. Mel. Was mein auf der Welt in allen Studen reich. Dem J. Gott will, das Sus ift mein Schat und g'fcheb ac.

hab genug.

fchert mir Gott ein Rleid, minn, Der Tod felbft if ops jebn, fo ift es gut : Rommt Gobn bee, Der den Ehron gunber auch die Beit, daß ich des Simmels aufgerogen foil doe ftehn: Die Bloffe Db Er gleich fchlagt, und den, mein Gott will Leib fein Berg gewogen. hab genug.

gar nicht um morgen ; ju erhoben.

mein Leben, ber Sochfie giebt mir mabre Rub: ich tan mir alles geben; Ich trachte nur des Baters Willen in Rraft bee Bei

auf Erden, mas will in 4. 3ch bab genual befit jener Welt noch merben?

Erone, der mir den him 3ch hab in Gottes Ber mel giebt jum Lohne; 3ch Jund Ginn mein Ber und Ginn ergeben : 2Bat 5. 3ch bab genug! bes boje fcheint, ift mein Ge muß mich nicht erichre Crent auflegt bleibt boc

und Geele decten: 3d 2. Das fan mir feblen nimmermebr, mein Bater 6. 3ch hab genug! mein muß mich lieben : 2Benn treuer Bater fieht, Er fie: Er auch gleich mich wirft bet immer fcharf auf mich, ins Deer, fo will er mich fein Rind, auf Die, mas nur üben, und mein Gemein Gemuth, mas Geel muth in feiner Gut ge und Leib bedarf: Drum wohnen beft ju fieben: lag ich Balb und Bogel Salt ich bem Stand, weiß forgen, bekummre mich feine Sand mich wieder

Deut hab ich gnug. 3. 3ch bin ja von mit 7. 3ch bab genug! und selber nicht enterungen ferge fur ben Beit, das noch formiert. Dein andre fällt mir in! und Gott ifts, ber mich juge Gottes Reich, mas JE richt't, an Leib und Gen gezieret: Der Seelen Six zu, daß er nur thu nach seis mit Sinn und Wix, den nem Wohlgefallen. Leib mit Fleisch und Bei: 8. Wenns Ihm gefällt, nen. Wer so viel thut, des so kannichts senn, es wird Hern und Muth kans nine dich lett erfreuen; was du mer bose mennen. jest nennest Creut und 4. Woher wolt ich meis Pein, wird dir zum Heil n'n Aufenthalt auf dieser gedenen! Wart in Geduld, Erd erlangen? Ich ware die Gnad und Huld wird langstens todt und kalt, sich doch endlich finden, all wo mich nicht GOtt um-Angst und Quaal wird fangen mit seinem Arm, auf einmal, gleichwie ein der alles warm, gesund Dampf verschwinden. und frolich machet. Was 9. Das Feld kan ohne Er nicht halt, das bricht Ungeftum gar feine Fruch: und fällt: was Er erfreut, te tragen; so fällt auch Menschen-Wohlfahrt um, das lacket. 5. Zudem ist Weisheit ben lauter guten Tagen. und Verstand ben ihm die Alve bringt bittres ohn alle Massen: Zeit, Weh, macht gleichwol Ort und Stund ist ihm rothe Wangen; So muß bekannt, zu thun und auch ein Hert, durch Angst und au lassen. Er weiß, wenn Schmertz, zu seinem Heil Freud, Er weiß, wenn Leid, gelangen. uns seinen Kindern diene, 10. En nun, mein und was er thut, ist al-GOtt! so fallich dir getrost les gut, jobs noch so trau: in deine Hande! nimm rig schiene. | mich, und mach es so mir 6. Dit deuckest swar, mir, bis an mein lettes En: venn du nicht hast, was de, wie du wohl weist, daß Sleisch und Blut begeh: meinem Geist dadurch sein ret, als sep mit einer groß Rug entstehe, und deine sen Last dein Glück und Ehr je mehr und mehr sich Seil beschweret, hast spat in ihr selbst erhöhe. und frith viel Gorg und 11. Willst du mir geben, Muh, zu deinem Wunsch Sonnenschein, so nehm But kommen, und denckestlichs an mit Freuden; micht, daß, was geschicht, Solls aber Ereug und gescheh zu deinem From Ungluck senn, will ichs ges duldig leiden : foll mir all: men. 7. Fürwahr, der dich hier die Lebens: Thur noch exschaffen hat, und ihm ferner offen stehen, wie du feton langst in seinem wirst, so will ich gern mit-Rath ersehen und beschaus gehen. et, aus wahrer Treu, was 12. Goll ich denn auch Dienlich senn dir und den des Tedes Weg und finstre

Deinen allen: laß ihm doch Straffen reisen; Wohlan,

so tret ich Bahn und Steg, trägst im himmels: Thron, Ende kehren, daß ich ein: da du sigest. mal in deinem Saal dich 7. Verleihe mir das edle ewig moge ehren.

ich gehoffet 2c.

Sch weiß, mein GOTT, erwecket. und Merckauf deinem Wils deiner Hoh, auf daß ich len ruhn, von dir kommt ja nicht ruh und steh auf Glück und Segen; mas bu meinem eignen megierff, das geht und fteht Sen du mein Freund und

2. Es steht in keines zu erfüllen. Rath werd ins Werck ge: was mir gut, das gib mir sich freue: des Höchsten erwählet, das verwehre. Rath der machts allein, Der hochste Zweck, daß Menschen Rath ger beste Theil, sen deine Lieb bene.

jenes sen ihm gut, und ner Seelen Sonn erwählet.

weiser Mann ein gutes so hilf jum Gluck; Werck zwar frolich an, Menschen:Thun, so treibs und bringte doch nicht jum juruck, und andre meine Stande: er baut ein Schloß Sinnen. Was du auf lauterm Sande.

c. Wie mancher ist in fei-rinnen. nem Sinn fast über Berg 12. Solt aber dein und und Spigen hin: und eh unser Feind an dem, was er fiche versiehet, so liegt dein hert gut gemennt, er da, und hat sein Fuß vers beginnen sich ju rachen : geblich sich bemühet.

der du Cron und Scepterkonnest brechen.

den mir bein' Augen wei- und aus den Wolcken blie fen: Du bift mein Hirt, geft, vernimm mein Wort, der alles wird zu solchem und hore nich vom Stuble,

Licht, das sich von dets nem Angesicht in fromme 714. 117. In dich hab Seelen strecket, und das lder rechten Wahrheit Kraft durch deine Kraft

daß all mein Thun, 8. Gib mir Verstand aus Willen; auf rechten guten Wegen. treuer Rath, was gut ift,

Menschen Macht, daß sein 9. Pruf alles wohl, und bracht, und seines Gangs ein, was Fleisch und Blut

und Ehre.

3. Oft denckt der Mensch 10. Was dir gefällt, in seinem Muth, dis oder das laß auch mir, o meis ift doch weit gefehlet: oft Zier! gefallen und belieben: sieht er auch für schädlich Was dir zuwider, las an, was doch GOtt selbst mich nicht im Werck und That verüben.

4. So faht auch oft ein 11. Ifte Werck von Dir, Tifts und vestes Haus, doch nur wirckst, pflegt von ihm selbst in furgem zu zers

ist das mein Eroft, 6. Drum, lieber Vater, seinen Born du leichtlich

13. Eritt

13. Eriet du ju mir und beste Luft, JESU, meine mache leicht, was nir sonst Freuden: Sonne, JESU, fast unmöglich deucht, und dir ift ja bewust, wie ich bring jum guten Enbe, dich fo berglich liebe, und mas du felbft angefangen mich ohne dich betribe; baft barch Beisheit beiner Drum, o Jefu, fomm ju

14. Ift gleich ber Unfang und fur. etroas schwer, und must chouch nein hort und ich auch ins tiefe Meer Erretter, ISSI, neine der bittern Sosgen treten, Auserschet, ISI, karfer ho treib nich nur ohn Schlangen Ereter, ISI, Unterlaß jum Geufgen meines Lebens Licht! Bie

und jum Beten.

bir traut, wird alles, da Schmergen! femm! ach ibm fonft vor graut, mit fomm, ich marte bein! tapferm Duth begwingen, fomm, o liebftes Wefulein! fein Gorgen Stein wird 3. Rommit bu? ja bu in der Gil in taufend fommft gegangen, JEGU, Sruden fpringen. | Du bift fchon allhier! flopfe

Freud und Wonne fiehet. Durchaus nicht weggehn

berrlich fiege. mehr aus boch erfreuter du, Jefu, bift allbier.

leb, eriablen.

715.17. Du, o schones fich felbft für mich bingiebt : Welt: Gebaude.

mir, und bleib ben mir fur

verlanget meinem Bergen.

15. Der fleifig betet und JEfulein, nach dir mit

16. Der Weg jum Gus feft felbft und mit Berlans ten ift faft wild, mit Dorn gen farct an meine Bers und Secten angefüllt; boch Bens Thur: Bleib boch wer ihn freudig gebet, nicht fo drauffen feben, fommt endlich, BERR, wilt bu mieder von mir burch beinen Beift, wo geben? Ach! ich laffe dich

ich bein Rind, mas ich ben 4.En, warum felt ich bich mir nicht hab und find, laffen, Jefu, wieder von baft bu ju aller Gnuge, mir gebn? meine 2Boble So bilf nun, daß ich mei fahrt muft ich haffen, wenn nen Stand wohl halt, und ich lieffe bis geichebn. Wohne doch in meinem

18. Dein foll fenn aller Bergen, fo muß alle Roth Rubm und Ehr, ich will und Schmergen weichen bein Thun je mehr und alfobald von mir, wenn Seelen, vor beinem Botch, 5. Mch! nun bab ich ends

und aller Belt, fo lang ich lich funden den, der meine Geele liebt, ber fich bat mit mir verbunden,

> Den will ich nun veft umfaffen, und burchaus

CESH, meiner Seelen nicht von mir laffen, bis er Monne, Jefu, meine mir ben Gegen fpricht: Meis Meinen JEfum lag ich Theil; benn burch feinen Tob und Sterben macht nicht.

6. Bobl mir, daß ich JE: Er mich jum Simmels funt habe, o wie vefte halt Erben : Und bas glaub ich ich Ibn, daß er mir das ficherlich: Jejus machet

Berne labe, menn ich franck felig mich.

und trauria bin! Mcfum 11. D wie folt ich TEfum hab ich, ber mich liebet, laffen? Weilermir fo mohl und fein Leben fur mich gethan, und mich von Der giebet : 2lch! brum lag ich breiten Straffen bat ges Jefum nicht, wenn mir führet himmel an; Je gleich bas Berne bricht. fum will ich immer lieben.

7. Dug ich alles gleich in ben Kreuben und Bes verlaffen, was ich bab in truben : JESUM lat ich Diefer Belt, will ich boch nicht von mir, weil ich leb

im Bergen faffen meinen auf Erben bier.

allen andern Schanen, an ihren Negen mich ju Bobem ich mich fan eraogen : ben fallen will, und Die Er ift meine Buverficht, andern fich ergogen an bermeinen JeGum lag ich felben Affenwiel, will ich nicht.

fum laffen ? JEfum lagich laffen, bie bag ich mit Ibm nimmer mehr; andre mo: jugleich herrschen werd im gen Jefum haffen, Jefum Simmelreich. ich allein begehr in den gut 13. Demnach mogen an und bofen Cagen, daß Er bre meiden fich in Diefer mir mein Creus belf tra: Eitelfeit: mich foll nichts gen. Weil Er ift mein Weg von JEGU fcheiden und und Licht, las ich meinen ber emgen Geligfeit, Die JEfum nicht.

liegen immerfort und oh: ben; Drum, o Belt! fabr ne Babl, und mich wie ein immer bin! wenn ich nur Schlacht: Schaaf biegen, ben Jefu bin.

Saus.

ne Bunden mich gefund Augen Licht, lag ich meisgemacht und beil, daran nen JEfin nicht.

bent ich alle Stunden, 15. Golt ich meinen G brum ift Er mein befres fum laffen ? 2Ber murd in

MEfun, der gefällt mir vor 12. Wenn die Welt mit

meinen Jefum faffen in

8. Ach! wer wolte JE die Arm, und Ihn nicht

mir Wius bat erworben. 9. 3ch felt in ber Sollen Da Er ift fur mich geftor

dem Schwefel Dfubl 14. Wenn ich nur fan und Quaal; Ja der Tod Jefum baben, nach bem folt emig nagen mein Ge andern frag ich nicht; Er miffen, und mich plagen ; fan meine Geele laben, und Wefus aber rif mich raus ift meine Buverficht in ben aus des Satans Folter: legten Tobes : Bugen :

Wenn ich bulflos da muß 10. 3Eine bat durch feir liegen, und mir bricht Der

der letten Noth auf der 710. 17. Liebster JE: fuftern Todes Straffen fu, du wirft zc. Cob feine Graufamfeit JESU! meiner Seelen ausibet, und die Meinigen J Leben, dem ich mich

betrubet, und ber Teufel jum Dienft ergeben, mel-mich anficht; Meinen 3. chem auch ber tieffte

fum lag ich nicht. Grund aller Bergen flar 16. Jefum nur will ich und fund.

lieb haben, benn er uber | 2. Du, DERR! prifeft trifft bas Gold, und all an |meine Ginnen, Reden, bre theure Gaben, fo fan Schweigen und Begin: mir der Gunden Gold an nen, alles übertrageft bu, ber Geele gar nicht scha was ich vor und nachmals

ben, weil fie von ber Gund thu.

Freude, meines Bergens Eigen Billens fren.

ner Mugen Luft und Gon als im Leid, fe in Beit als me, meiner Geelen Schap Errigfeit.

Bergen und Geficht. Engeln abnlich leben, und

Bollen 3mang, brum wird fenn.

JEfum Schauen von Be: Gaal unergrundte Sollen: ficht, meinen Jefum lag Quaal.

19. Ach! wie wird mich gieben, und den Eigen: 3Gud bergen, meiner An. Willen flieben, macht, daß gen Eroft und Licht: alle ein betrubtes hern rubig Ehranen, alle Schmergen lebt im groften Schmerg.

wifchen von dem Ange: 8. Stundlich mit fich ficht: und mit groffem Ju felber fanipfen, und ben biliren mich jur Simmels Eigen : Willen Dampfen, Freud einfubren, brum fo ringt uns oftere in Der

entladen; Wenn er gleich 3. Ach! ich muniche Dets ben Leib erflicht, lag ich nen Willen nur vor allen bennoch Jefum nicht. ju erfullen : O fieb die:

Eroft und Saft; JEjus 4. Gibmir Rrafte, daß ffenret allem Leide, er ift in allen mir dein Bollen meines Lebens Rraft mei mog gefallen, fo in Breuden

und Monne! D drum lag s. Stete nach beinem ich Jefum nicht aus dem Billen freben, beift den

18. Wefus ift ber Keinde fan auch in Sollen Dein Schreefen, Jefus ift ber glaubger Geelen Labfal

er mich auferwecken burch 6. Da bingegen, fein Dofaunen Sall und Rlang, Begehren nicht in Deinen ba ich benn erneuert werde Willen febren, bracht' auferfiehen von ber Erde, auch wol im Simmels,

7. Deinen Willen in fich

boret alle ber : JEfum lag Beit einen Schmad ber ich nimmermehr. Geligfeit.

CC 3 ...

9. Drum

9. Drum fo will ich mich Willen recht erfennen. en beidbmen, niemals etwas fo feufst mein Berg und porjunehmen, ohne mas Mund : Mach mir felben ju jeber Krift beinem Wil flarlich fund.

18. Dein Beift, JEGU. ten abnlich ift. 10. Wilt du mich im woll mich ftarcen, das Simmel baben, en, wie foll im Laffen, Thun und Ber mich Die nicht laben! fiof chen ich von aller Gigens f'ft du mich jur Sollen beit folchen weislich um Blut, mas bu milt, ift mir tericheid.

19. Und ia, mas obn ibn febr gut. 11. Doch verfiehert mich beginnet, oder Rleifch und bein Leiden, blutig Schwi Blut erfinnet, ich, obe noch Ben, tobtlich Scheiben, fo mohl geftalt, nicht für

Dag bu folches nie gewolt : beinen Willen balt. D Eroft, werther als bas 20. Dun, ber bu wireff guten Willen, fend auch

Gold!

12. Ift es aber bein Des Rraft, ibn ju erfullen, und hagen, mich mit neuer ju thun bier in der Beit, Moth ju plagen, dag ich fei mas bir lieb in Emigfeit. nen Troft fan febn : Ulmen, 21. 3Efu! 3Efu, bilf ! es mag geschehn. wollbringen, bilf mir Fleisch 13. Duß ich betend in und Blut bezwingen! Es ig! es mag geschebn.

Beben, gleichwol wird boch nichts ausge Sull: los von bir geben, richt't, mas nicht blog bleibet endlich Dis mein burch bich gefchicht. Biel, ich will nichts; mao 717. Mel. JEju, meis

Gott nicht will.

14. Schickeft bu mir ne greude. Schmach und Baude, Meine Seel ift fille ju Retten, Fesseln, Sohn und Monte, Sott, deffen Bille Schande, ja mas argere mir ju helfen fiebt, mein auszuftebn, bein Will foll berg ift vergnüget mit

an mir geschebn. dem, wies GDEE füget, 15. Db mich taufend nimmt an, wie es gebt: Dod fchon todten, bleibt geht es nur jum Simmel bein Bill in allen Dos ju, und bleibt Jejus uns then, ja in ichwerfter Gee gefchieden, fo bin ich aus

len Laft, bloß mein Labfal, frieden.

2. Meine Geele banget Mub und Raft. 16. Cumma, fo es bein an bir, und verlanget. Belieben, mich im boch Gott! ben bir ju fenn, aller ften Creus ju uben, mo, Ort und Beiten, und mag wie lang, und mas du feinen leiden, ber ibr rebet milt, dasift, mas mir ftete ein : von ber Welt, Ebr, Luft und Geld, mornach jo gleich gilt. 17. Doch, indem es viel find befliffen, mag fie

fcmer ju nennen, beinen gar nicht wiffen.

4. Peris

iner, sagt sie, und sonst dich die Zeinde nieder, so einer wird von mir gesvertraue deinem GOTT. iebt, JEsus, der Getreue, Liebste Seele, halte stille. n dem ich mich freue, sich dencke, daß es GOttes nir gant ergiebr: Er allein Wille. Er soll es senn, dem ich 3. Ift in deines Hergens rieder mich ergebe, und Kammer nichts als laus

ud dich gläubig lege fanft dieser Sterblichkeit. Liebe ihm vertrauen: sowiest du cke, daß es Gottes Wille.

ief in JEsu Bruft, sie wird daß es Gottes Wille. ommt das beste.

ver zu JEsu fliehet, wird GOttes Wille.

18.11. Herr, ich ha

Meine Geele, laß es traurig, nicht zc. 1aß es GOttes Wille.

3. Nein, ach nein! nur Freunde Spott, drucken

Ihm einzig lebe. | ter Herkeleid, plaget dich 4. GOttes Gut erwege, sehr geoffer Jammer hier in

ald schauen, wie die Ruh 4. GOTT pflegt die ges o groß, die da fleußt instreuen Herken, wenn sie tillem Geist, Wer sich durch das Creux bewährt, veiß in GOtt zu schicken, wohl zu trösten nach den s. Meine Seele harret, sie nur begehrt. Liebste und sich gant verscharret Seele, halte stille, dencke,

tarck durch Hoffen, was sie 5. Auf den Regen scheint e betroffen, träget sie mit die Sonne, also kommet tust; Fasset sich gant mans Lust auf Leid: Auf die riglich durch Geduld und Angst folgt lauter Wonne, Blauben veste, am End Freude kommt auf Trau: rigkeit. Liebste Geele, hals 6. Ainen, es geschiehet, te stille, dencke, daß es

stecht erfahrn; wie GOtt 5. Solt du von der Welt einen Kindern pflegt das abscheiden, scheide nur ge: Treutz zu mindern, und trost zu GOtt, Goet giebt as Glückzusparn, biszulauf das Scheiden Freude, End, alsdenn sich wendt Freude giebt Er auf die as zuerst gekoste Leiden, Noth. Liebste Seele, hak ind gehn an die Freuden. te stille, dencke, daß es GOttes Wille,

bemißgehandelt. 719. Mel. Wicht so

Welt jest geht, meine See: Dein Gemuth! Wie e, laß es stehen, wie es jezo das dich traurig macht? seht und steht. Liebste Traurst du, daß dir GOTT Zeele, halte Kille, dencke, nicht giebt, mas die schno: de Welt hoch acht? Sep 2. Ift dir gleich die Weltzufrieden, Gottes Gut uwider, und bist deiner theilet dir was bessers mit.

E C 4

2. But und Geld bleibt trubet merden? mas haben in der Welt, brum begehre wir, als Ungft und Quaal folches nicht, richte nach bisber gehabt auf Erden? des himmels 3elt bein Wir find wohl mehr so boch betrübtes Angesicht, da, gefranckt, und hat doch da ift dein Gut und Gold, GOTT und drauf gebas bu lieber munfchen ichendt ein Stundlein polfolt. ler Freuden.

telfeit, und vergiffet feine Mennung nicht, wenn Er Geel, er beneft nur auf und Ungluck fentet, als Diefe Beit, daß es ihm baran folte benn fein Angeficht

4. Prange, Belt, nur Ihn verlaffen hat, durche immerhin mit den Gutern, Ungluck wiederkehre. Die du haft, fie find doch 4. Denn das ift unfere nicht bein Geminn, fon: Fleisches Muth, menn wir bern nur des hergens in Frenden leben, daß wir Laft! Sab ich nur ben lie: benn unferm bochfen But ben Gott, fo bate mit mir am erften Urlaub geben; feine Roth.

bor auf! traure nicht wie mas hier auf diefer Erd, als por fo febr, fubr nur einen mas im Simmel mobnet: Tugend Lauf, gib bem 5. Drum fahrt une Gott Sochften Lob und Ehr. burch unfern Ginn, und Beht bire midrig, lag es lagt uns Web geschehen :

bleibt dir febn.

mich nicht in zc.

Soch bennoch muft bu 6. Ehun wir nun bas, drum nicht gang in ift er bereit uns wieder Traurigfeit ver fin den, angunchmen, macht aus BOtt wird den fuffen Ero; bem Leide wieder Freud, fee Glant fchon wieder und Lachen aus dem Grataffen blincfen : Steh in men ; und ift ihm bad gar Beduld, mart in der Still, schlechte Runft: Wen er and lag Gott machen, wie umfangt mit Lieb und er will: Er fane nicht bofe Bunft, dem ift gefchwind machen.

2. Ift benn bas unser 7. Drum falle, bu ber erftes mahl, das wir ber trubtes heer, in Demuth

3. Mancher liebt die Ei: 3. Go ift auch Gottes nicht fehl: Aber, Berge, gang von und fenn gemen-lag ben Cand, und benef bet: Nein, fondern Diefes an bein Baterland. ift fein Rath, das ber, fo

mir find von Erd, und 5. Bore, meine Geel, balten werth vielmehr,

gebn, Gott im Simmel Er nimmt oft, was uns lieb, dabin, bamit mir auf marte feben, und uns ju 720. 117. Berr, ftraf feiner Gut und Macht, gegeht't, als Rinder wie der finden.

geholfen.

bor 3hm nieder, fprich ; lauter , 2Bunder, Cachen ? DErr, wir geben bir bie er hilft und baut, wenn, Ehr, ach! nimm une Gun mir und gleich bee gar fein ber wieder in Deine Gnade, Soffnung machen: find reif bie Laft, Die du une bas ift feines Ramens

doch wor Recht, Born muß 721. Mel. O DESU, wir erliegen, muß une fomm zu mir. fcblecht Gott fein Erbari men reichen: Die ift Die D JEGU, lebre mich, Sand, Die und erhalt; wo Die ich bich finde, und wir die laffen, bricht und mich burch bich, mein fallt all unfer Thun in Beil, ftete überminde, wie

Saufen. muft bu febu, und bich felber fucht, mog uberges nicht laffen fallen, wenn ben. auch der Simmel ein folt gehn, und alle Belt jer, 2. Steh in Gelaffen-Guade jugefagt, fein Wort Willen, und ftrebe felbein ift flar , wer fich brauf nach, ihn ju erfullen, ergib magt, bem fan es nimmer bich ganelich mir in greud fehlen.

an feiner Rraft gar feinen ben. 3meifel baben: 2Ber ifts,

11. Deucht dir die Sulf unmöglich fenn , fo folt du 4. Du muft alleine Dir gleichwol miffen, Gott gelaffen leben, und meiner fren, thut überall vielmehr Rrafte fcbencten. als mir verfteben.

12. Bas ift fein gan: 5. Wenn' ich nun alfo

raumt und Diefes nimmer Birchung bich gang über: ein, bag er fich lag ein: geben, im Grunde beiner fcblieffen in unfere Ginnes Geel in mich verfenden; fo engen Stall; Gein Arm ift merd ich bir in mir viel

Seele.

Bes merthes Reich, als bir mich übergebe, und in

aufgeleget haft, hinweg, Ruhm, ben bu, wenn bu, beit unfern Schaden.

8. Denn Gnade gebet ben, Ihm muft geben.

Geele.

ich die Eigenheit und als 9. Muf Gottes Liebe les Leben, bas fich noch

ાહિલાહ.

und Leiben, bag emig bich 10. Go barfft bu auch von mir nichts moge fcheis

Grele.

ber alle Dinge ichafft? 3. Wie fan ich Armer Ber theilt aus alle Ga Doch bier alfo leben ? Wie ben? GDEE thute, und fan ich mich fo gar bir das ift auch der Mann, ber übergeben ? ich finde ja fo Rath und That erfinden viel von aus und innen, bas fan, wenn jedermann ver bindert meinen Lauf und mein Beginnen.

Gelassenheit des Willens 11. Ja, wenn du gant, lebe, wie muß ich mich von dir bist abgekommen, gleichwohl hierben verhals und deiner selbst beraubt ten, daß du dein Bild in bift dir entnommen,

nen Grund-von GOTT die Seele. bereiten, und gehest von 12. Siehe, o liebe Seel? dir aus aufalle Zeiten, ber so kanft du finden Mich, haltest nichts für dich in und auch mich durch dich keinem Dinge, das ich selbst überwinden, so fällt vollbringe.

Geele.

Henre, alsdenn ergehen, 13. O JESU! lehre wenn ich nun werd in dir mich, dich stets zu fassen, gelassen stehen? Ich werde und mich und alle Ding ja in mir dich endlich fin: durch dich zu lassen, und den, und du wirst dich wenn der Himmel selbst mit mir freundlich ver-solt offen stehen, dennoch binden.

JESUS.

gehen.

JESUS.

gehen.

JESUS.

gehen.

14. D Seele! folge Mir, Ich die Meinen sonst zu so solls geschehen, und führen pflege: Denn nehm wirst alsdenn in mir noch ich erst hinweg, was ich Wunder sehen: leg dich in gegeben, und lasse dich Demuth hin zu meinen von Trost entblosset schwe: Füssen, Ich will auf dich ben.

9. Dich hierdurch auf dich selbst fein recht zu 15. Ich lege mich denn führen, auf daß du an dir hin in aller Stille, zu war: felbst nun mogest spuren, ten und zu sehn, was sen wie doch ein armer Mensch dein Wille; Ich sterbe gar nichts vermöge, wenn ganzlich mir und allem Hulf entzöge.

10. Dawirst du denn im Grund erft recht gelassen, 722. Melod. Liebster wenn du noch GOtt, noch Troft, noch Gnad fanst kassen. Wenn ich dir als Ceelen Bride, meine les, was du haft, entziehe, Freude, JESU, lak und von dir als ein Gaft mich vest an dir nit Ver: entfremdet fliebe.

mir mögest gestalten? meinem Willen ruhst, ob TESUS. Sünd und Hölle samt als 6. Wenn du läßst deis lem ihrem Heer schrecken

nicht selbst in die allein die Eigenheit, und alles Wesen, das du dir jemals hier hast anserlesen.

nicht ohne dich hinein zu

Geele.

die Kraft des Lebens gieffen.

Ich ihm meine Kraft und abe, gnug, wenn ich dich allein, o JEsu! habe.

Ilesu, du 20.

llangen an dir hangen,

bleib mein Schut, Schild Geel in mahrer Bug, Reu und Panier. im Bergen, Glaubene 2. Lebens Quelle, flar Rergen Gott in uns ane

und belle bift bu, mens junden muf. ich bich empfind, beine fuffe 11. Brennt ber Glaube,

Liebes : Ruffe fuffer mir en fo ichaue, mas fur Rrafte

ne Unruh mich von beiner thun, mas Gott beliebt. Lieb abführ'n; ob bie Welt 12. Effrig baffen, untew fchon auf bein Bion ihren laffen, mas nur Gott gu Sag und Grimm lagt wider ift : Geinen Willen gu purn.

4. Db aleich Dornen mich mabrer Chrift. borr vornen und vou bin:

ten gant umringt : fchuseft 723. In eigener Del. du mich, bag fein Dorn Stich feine Rraft an mir Co bleibt es denn alfo,

5. Weißen Rorner, Un: Willen, mein treuer Gott frauts Dorner bier ben und hERR, Die nicht ger fammen muffen ftebn : bort ringe Laft, Die bu nun lange wird fcheiden GOET bie Beit mir aufgeburber baff. benben, wenn die Ernbteffoll tragen, bis ich merb mird angelin.

franctt den Glauben, und oft mit inniglichem Rle perfolgt Die fleine Beerd, ben, mein Gott, drum ans mein Bott, bore, viel be gefucht, ob molteft bues febre, daß bein Rirchlein thun, bag ich por meinem

fruchtbar werd. 7. Und viel Glieder bin rubu, und alfo beinen und wieder fich ju bir noch Rubm mit Freuden noch finden ein ! fo wird Freude erhoben.

Befehrung fepu. 8. Urmes Bion! Gottift und fein genieffen mocht,

bein Lobn, bleibe bu nur bag ich von Schmergen ihm getreu, fen geduldig, fren, und etma leb unschuldig vor der Stund ohn folche ging Belt, und rede fren. vorben fo folte meine 9. Schmale Bege, enge Scel, fich benn jurRuhe

Stege jeigen, wie vorfich geben.

tig mir mandeln follen, 4. Gleichwol baf bu wenn mir wollen ohne Un bisher nicht wollen noch fiog leben bier. erhoren mein febuliches

10. Furcht und Bittern Bebet; Ja vielmehr fiellft muß erschuttern Leib undidu bich, ob mareft bu er Tc 6

ale Donig find. er une giebt: Wolluft meis 3. Lab, mein JEfu, tei ben, willig leiben, gerne

erfüllen, barnach ftrebt ein

bag ich nach beiner

mein lette Rubftatt fullen. 6. Saulus Schnauben 2. 3ch habe bich jmar

End auch einftens mochte

nach bent Leide uber der 3 Db ich nur einen Tag erfreulich noch erleben guent, und fonte wider io. Drum herr, wie mich demjelben deinem dirs gefällt, ich will die Grimm keinen Lebendiger nichte vorschreiben, wie du wehren.

5. Doch kenn ich dich, das geschehn, mas du das mein GOTT, daß du es beste findst, und werd herstich meynest, und su noch endlich sehn, es musse chost nur allein der Seelen doch dein Nath julest der Stiakeit. Dieselbe wilt beste bleiben.

Du und erhalten nach der 11. Ind trag ich denn Zeit, wenn bu auf das Ge- mein Ereug, bis man bet fo unbeweglich schei mich selbsten tragerin mei neit.

neft.
6. So fommt es denn da dieses boch: du bift der ber, daß du mir nicht treue GDER, der solches willfabreit auf meinen schwere Joch jugleich auch Bunich und Bitt, weil but tragen bifft, wie er es allwissend bifft, und auf aufgeleget.

den fiebst, baber mich forthin, b Bater, mich vervor Befahr genadiglich geheen nur deme Bnab bemohreft.

bewahreft.
7. Du biff ber rechte du immer bis daher mit

Arist, der du allein vers noch erwiesen haft, wohl ftebest, was unferm ars wissendagelich nie gar wers nen, steisch für eine Attie de unterliegen. nen, schwach, oder aber ftare, allhier vonnethen fen, nach welcher du denn des hersens Ungevuld, auch im Ereuts Auslegen wenn etwa solche.

2. Dein hern ift viel bosen Fleisches Brauch fich

aufallegen nur das gering Gottes Billen.

fte Creift auch eine Stund altein, mo du nicht siehest gle dem ihn auch in mei vor, und solches nothig nem Jergen, wie ich es wohl sent iu folchem bich bet thet Bert ut folchem bich bet theures Wort mit einem theures Wort mit einem

9. Du thuft uns ja viel End verheißt: so bleib ich mehr ungabliche Genaden ; recht getroft in allen met bas fen uns denn genug, nen Schmerhen.

pas jeh uns beint genacht, und ind bei gemeil selbsten auch das Wiß, hier muft du mich er-Ereug uns dient zu einer boren, wie ich gebeten hab, Ehr, ja aber nimmer kan wo du nicht wilt in Spott bas wenigke nurschaden. Wo einen mahren GOtt, gedruckt. Go wirst du's ber nicht betrügen fan, dusoffenbahren, und werd ichs lässest dich verehren. wol erfahren, warum du's

16. Ja, ich will in Gestaugeschieft. duld mein Creux nunmehr 5. Drunt will ich senn ausstehen, solang du's hat gelassen in Einfalt als ein ben wilt, ich weiß, die meit Kind, und gehen meine ste Zeit ist allbereit vorben, Strassen, bis ich den Auss daß in die Ewigkeit viel gang find: Ich will in Hofs leicht in kurger Frist, ich nung fill auf dich, mein werd mit Jauchken gehen. IEGU! schauen, und die

723. Mel. Von GOtt mein Theil erfüll.

bucket senn, und hier mein Gunden : Leib verdirbt. Maak erfüllen, das mir gesund ich seh sich anheben schencket ein: Soll ich den des neuen Geiftes Leben Creuzes: Weg, so lang ich je mehr bas alte ftirbt. tebe, dulden, so ift es mein 7. Es lebt im Creus ver:

und ausserlich die matte kens Grund zugegen, und Geele qualt; Sie ist dir stehet vor dem Ris. unverholen, drum fen sie 8. Drum, Geele, jen jus dir befohlen: Du weiß'st, frieden, und dulde deine

nehmen, so will ich dan Sonnenschein! Schau an cken dir: Soll aber sie bie grosse Meng, die nut noch zähmen mein Fleisch dir auf dem Wege, und und Lust: Begier, so fahre werde ja nicht trage, obs fort, mein GOtt, und schlasgleich der Weg zu eng. ge kräftig nieder, was dir 9. Mennst du, daß deis

pe Sunden Rott. 4. Kan ich es nicht ver- was andre tragen,

die Noth vertrauen, bisich

will ich nicht mein Leiden mir nutz und lassen. seltg ift, dieweil ich lers Soll ich nach deinem ne meiden der Sünden Willen, o GOtt! ge- Schlangen , Lift: Mein

Werschulden: O HERR! borgen mein liebster JE dein Will gescheh. | sus noch; und wo die groß 2. Dir sind bekannt diesten Gorgen, als seines Gorgen, die täglich dru: Creupes Joch, da ift Er eten mich: Und nicht die gang gewiß mit grossem Noth verborgen, die inn Heil und Segen im Her:

Hein: Es wechselt sich hies 3. Wilt du sie mir ab: nieden bald Sturm, bald

an mir juwider, die ganine Plagen senn übers hauft und groß: o denck, stehen, warum bald disselend, nackt und bloß, ja bald das hat muffen so gesgar gefangen sind,

schehen, und daß ohn Un-Freund und Feind verlasterlas das Creus mich hat sen, und als ein Scheujal,

ec 7

fal baffen, mas beren Berg Rub, Rachte Die Mugen empfindt. Schlieffen ju ? Dauf nur

10. Uch ja, es bencf's immer vor mir fieben, mie ein jeber, und tr fe fich mire einftene wird erges Daben, Dag über alle Bru ben? Da boch burch mein ber erach io mancherlen, fo Sorgen nicht bas geringfi manche Leidens Art, fo mird ausgericht't.

manche Noth und Schmer 2. Gott, Der mich bise Ben, die fish in frommen ber erhalten, boret noch Bergen jugleich mit offen nicht auf ju malten, ober folt er jest allein bellen

bahrt.

11. Drum forich : Mein mube worden fenn? 21ch! Bott, ich leibe, mas mei fo lag ich Gorgen bleiben. ne Schuld verdient, weiliGott allein es beimque ich in Luft und Freude mieb fchreiben, baß es, wie es pormale bab erfubnt, juibm gefallt mir jumglen leben auf der Belt: Du eines gelt.

bift gerecht, brum richte, 3. Er ifte, ber allein per und mache gans junichte, ftebet, wenn mire fo und was mich noch von dir fo ergebet, ob daffelbe nuis und gut, oder ob mirs Dalt.

12. Ich fuffe beine Ru Schaden thut : Da fonit the, und beuge willig mich, wir in unfern Luften aus bis in bem Bleifch und nicht ju entschlieffen mit Blute die guft geleget fich, ffen, oftere mablend obne bie noch jur Gunde treibt : gefahr, mas uns nur bochfie Bis aller Born gedampfet, Schadlich mar.

und, nachdem er befam: 4. Goll ich ftete benn pfet, der Liebe Berrichaft niedrig leben, und nur an der Erden fleben, daß, bleibt.

12. Go will ich dich er: wenn ich jur Rub mich beben in allem Greutes: leg, niemand von mir wij Streit, und bir gehorfam fen mog; foll mich folches leben in Beit und Emig gar nicht francfen, fondern feit! Wenn Die bas Creus ich will bas bedencten, bas gebiert, jo nab ich gnug er, ich vieler Gorgen fren, und halten, und laffe ferner bes Galles ficher fen.

malten bein' Sand, wie fie 5. Dennoch millich auch nuch führt.

nicht schicke deine Rache.

aufd funftige gebencken ? im Beruf geborfam fenn. Goll ich denn niemale mit | 6. 2Bill die Armuth meis

nicht fliegen, wo er wolte felbften gieben mich ber 725. Melod. BERR, por aus niederm Staub:

Weil ich folches ficher glaub : Es liegt nur an feis nen Gaben, Die mir benn oll ich mich benn tag- gewiß auch haben, wenn lich francken, und wir feinem Wincf allein

ner Hutten Er mit Gen Tag, der mich noch er gen überschütten, und mit freuen mag. Gutern dieser Welt, sen 11. Bin ich aber bato es Ihm auch heimgestellt. vorüber, ist mir solches des Ich will Ihm für alles stolieber, daß ich denn von dancken, und nur beten, Sanden fren, und in solnicht zu wancken, daß, chem Stande sen, wo ich nicht, wie sonst viel gethan, meinem GOTT in allen ich das Hert auch hange Stücken möge wohlgefals dran.

7. Ift mir Armuth denn kan, weil die Sund mir beschieden, bin ich auch das hanget an. mit zufrieden, weit mir 12. Also bleibts GOTT dieses Himmelfest, daß Er heim gewiesen, und sein mich drum nicht verläßt: theurer Nam gepriesen, Jeh will doch Ihm freudig was Er auch in seinem singen, und mein täglich Rath über mich beschlos Opfer bringen, bis nach sen hat. Ich will anders dieser armen Zeit folgt nichts mehr achten, sons

gegeben, soll dieselb in meisschluß endlich alles from: nem Leben dazu dienen, men muß. daß ich mehr fordern könne seine Ehr. Day ich muss 726. Mel. Erschienen fig nicht vergrabe, was ich ber berrlich mit ich es brauch dahin,

heit leiden, will ich den nimm frolich an: fturmt noch auch mit Freuden, gleich der Wind, und weil mir seine Ereu bes brauft, daß alles fracht und kannt, aus des Höchsten bricht! so sen getrost, denn Liebes: Hand solche Züch: dir geschicht, was GOtt tigung annehmen, und gefällt. mich nicht ohnmäßig gra: 2. Der beste Will ist men, dast solch herbe Ar: GOttes Will, auf Diesem Benen meinem Fleisch von ruht man sanft und fill: nothen fen, 

qualen; Go gescheh des faut. HErren Will, dem ich 3. Der flügste Sinn ist gern will halten still. Er Gottes Ginn, mas Men: wird doch Genade geben, schen finnen, fället hin, daß in diesem armen Les wird, plotslich fraftlos, ben je zuweilen komm ein mud und laß, thut oft,

len, so hier nicht geschehen

die rechte Ewigkeit. dern dieses nur betrachten, 8. Wird Gesundheit mir daß den Seinen jum Bes

Tag.

wozu ich beruffen bin. Was GOET gefällt, 9. Soll ich aber Kranck: Whein frommes Kind,

Da gib dich allzeit frisch 10. Goll ich viele Jahre hinein, begehre nichts, als gahlen, und mich also lange nur allein, was Gott ger

mas

was bos und felten das, Korn, Del, Moft und Brodt, was Gott gefällt. Bein und Bier, mas Got

4. Der frommfte Muth gefallt.

ift Gortes Murl, der nies 11. Sein ift die Beist mand Bofes gonnt noch beit und Berftand, Ihmist thut. Er segnet, wenn uns bewust und wohl bekannt schitt und flucht die bose voor Bofes thut und Bett, die nimmer sucht, ubt, als auch wer Gutes was Gott gefült.

5. Das treufe hert ift gefällt.

5. Das trenfe Hern iff gefallt.
Soin haufein iff 12. Sein haufein iff Unglus hintermarts, bes Ihm lieb und werth: So schirmt und ischinet Lag bald es sich jur Sunde und Nacht den, der sterk fehrt, so winess wir boch und berricht acht't, bet Mare-Auth, und les toas Gott gefällt.

6. 21ch ! font ich fingen mas Gott gefallt.

wie ich wol im Herken 13 Was unfern herhen wunfch und wie ich sol, dienlich sen, das weiß fein so wolt ich öffnen meinen Berk, ift fromm daben, Mund, und singen iego der feinem iemals Guts diese Stund, was Gott wersagt, der Guts gesucht, gefällt.

7. 3ch wolt ergablen fei gefallt.

7. 30 woll ergaglen jergentet.
nen Nath und übergroffe 14. Jit dem alfo, so mag Wunderthat, das suffe die Welt behalten, was Heil, die ewge Kraft, die ihr wohl gefällt: Du aber, alleuthalben wirest und mein hers, halt genehm, schafft, was Gott gefällt. und nimm vorlied mit 8. Er ist der herrscher Gott, und dem, was Gott

in ber Sob, auf ibm febt gefallt.

unier Wohl und Wele. Er 15. Las andre sich mit trägt die Welt in seiner stolkem Muth erfreuen Haud, hinwieder trägt uns über grosses Gut; Du Gee und Land, was Gott gefällt. und se Ereuses

gefällt. Laft, und fen geduldig, 9. Er halt ber Elemen menn du haft, mas Gott

ten Lauf, und damit halt gefällt.

er uns auch auf, giebt 16. Lehf du in Sorg Sommer, Winter, Tag und groffen Leid, haft lauund Nacht, daß alles davon ter Gram und Herheleis lebt und lacht, was Gott Ep ! sep zufrieden, trägst gefällt.

10. Sein Heer, die Lebens Joch, was Gott

Sternen, Sonn und gefallt. Nond, gebn gb und ju, 17. Muft du viel feiden wie sie gewohnt. Die Erd hier und dort, so bleibe voft fc fruchtdar, bringt herfur an deinem Hort, derin alle

Welt

Welt und Creatur ift un, tracht't, auf daß uns gar

ter Bott, fan nichts ats nichts feble.

mur mas Gort gefallt. 3. Drum will ich gern 18. Wirft bu veracht't von Diefer Welt fcheiden bon jedermann, bobnt bich nach Gottes Willen ju bein Reind, und fpent dich meinem Gott, menne ibm Gen mobigemuth, gefallt, will ich ibm balten bem Wefus Chrift erbobet mille: Dein' grme Scelich bich, weil in bir ift, mas GDTE beiebl in meinet letten Stunden. O from: Bott gefällt.

19. Glaub, Soffnung, mer Gott! Gund, Soll Sauftmuth und Geduld und Tod baft bu mir über:

erhaften Gottes Gnad mirten.

und Snid , die fchleuß in 4. Noch eine, DErr, will beines Bergens Schrein, ich bitten bich, bu mirft fo wird bein ewges Erbe mire nicht verfagen : wenn fenn, was Gott gefällt. mich ber boie Beiff anficht,

20. Dein Erb ift in beellag mich boch nicht veria Simmels Thron, ba ifi gen; bilf, ftenr und wehr, bein Scepter, Reich und ach Gott, mein herr, ju Erou! ba wirft du febme Ehren beinem Mamen : cten, horen, fehn, da wird Ber bas begehrt, bem ohn Ende bir geschehn, wirds gemahrt: Drauf mas Gott gefällt. fprech ich frolich : Umen.

727. Mel. durch 21 728. Mel. von GOtt

will ich nicht laffen.

20 bas githeh alleit, Bas will du bich betrute fein Will der ift der boffe, 20 ben, o meine liebe zu helfen ben'n er ift be: Geel? thu ben nur berglich reit't, die an Ihn glauben lieben, ber heift Inima-vefie: Er hilft aus Noth, nuel: Bertrau bieb Ihm ber fromme Gott, und affein, Er wird gut alles uchtiget mit Daffen : machen, und forbern beine Der Gott vertraut, veft Sachen, mie bits wird auf 3hn baut, ben wird felig fenn. Er nicht verlaffen.

2. Denn GOTT verlaf: 2. Bott iff mein Eroft, fet feinen, der fich auf ihn mein' Buverficht, mein' verlagt, er bleibt getreu Doffnung und mein Le ben Seinen, die ihm ver-ben: Das mein GDET trauen voft. Lagt fiche an will, bag mir geschicht, munderlich : Lag bu bir gar will ich nicht miderfreben : nicht grauen, mit Freuden Sein Bort ift mahr, benn mirft bu schauen, wie Gott all' mein Saar er felber mird retten bich.

bat gegablet; Er but't und 3. Muf 3hn magft bu es wacht, flets für uns magen getroft mit fri fchem

fchem Muth, mit ihm wirft Solls fenn, fo fens obn bu erjagen, mas bir ift nun Dichten. und gut, benn was Gott 2. Wies GOEL gefallt, haben will, bas fan nie juffieb'nich bin, bas übrig mand verhindern aus al lag ich fabren: Was nicht

Ich Menschen Rindern, fo foll fenn, ftell ich GDET

viel ihr find im Spiel. heim, der will mich recht 4. Wenn auch gleich erfahren, ob ich auch will aus der Sollen der Gatan ihm halten ftill, GDET tropiglich nit feinen Rott: wird boch Gnad beiches Befellen fich festen miber ren ! 3ch sweifle nicht: Dich; Co muß er doch mit Golls fenn, man fpricht, fo Spott von feinen Rancken fens: Ber tans GDES laffen, Damit er Dich will mehren ?

faffen? Denn bein Werck 3. Wies GOTT gefallt, fordert Gott.

fordert Gott.

s. Er richt's ju feinen len meinen Gachen. Bas Ehren, und beiner Gelig: GDEE verfeben hat eins feit : Golls fenn, fein mabl, mer fan es anders fans . wehren, machen? Drumt ift ums Mensch wenns ihm war noch fo fonft Welt, Wig und leid: Bille benn GOLE Runft: Es hilft nicht Saar baben nicht: fo tane nie ausrauffen; Dan murt mand fort treiben, es muß od'r beiß, folls fenn, fo fens, gurucke bleiben, mas Gott wird doch fein'n Weg will, das geschicht. . | nauslauffen.

6. Drum ich mich ibm 4. Wies GOET gefallt, ergebe, 3hm fen es beim ge: laß iche ergebn, will mich ftellt : nach nichts ich mehr Darein ergeben ; Welt ich fonft ftrebe, benn nur mas fein'm Billen miberftebn . ihm gefallt : Sein Will ift fo muft ich bleiben fleben. mein Begier, ber ift und Denn g'wiß furmabr, all bleibt ber befte, bas glaub Cag und Jahr ben Gott ich ftete und fefte. Wohl find ausgegablet : Ich fchie bem, ber glaubt mit mir. mich brein, es gicheb : Golle fenn, fo fene ben mir

729. Mcl. Was mein ermablet.

GOtt will 2c. 5. Wies GOET gefällt, fo folls ergahn in Lieb und fo g'fällt mirs auch, auch im Leibe: babin ich und laß mich gar nicht ir mein Gach g'ftellet ban. ren, ob mich ju Beiten baß fie mir follen bende des ber Rauch, und fallen mobl: Drum mich wenn fich schon verwirren auch foll Ja ober Rein all' Sachen gar, ich weiß nicht fcbrecken ; Schmars fürmahr, Bott mirbe ju ober weiß, folls fenn, fo lett fchon richten; Bie Ere fene: GDEE wird wohl will ban, fo mußes gabn ; Gnad ermeden. 6.Mies 6. Wies GOTT gefällt, gerne. Das Leben mein so laufs hinaus: Ich laß setz ich auch drein auf gus die Vöglein sorgen; kommt tem Grund zu bauen, und mir das Gluck heut nicht nicht auf Eis: solls senn, su Haus, so wird es doch so sens: Wills GOtt allein fenn morgen. Was mir vertrguen. beschert, bleibt unver: 8. Wies GOTT gefällt, wehrt, ob sichs schon thut so nehm ichs an, um verziehen; Danck GOTT G'duld will ich ihn bitten, mit Fleiß, solls senn, so Erist allein, der helfen kan, seps, Er wird mein Glück und wenn ich schon war wohl fügen.

dasselbich will, und weiter mich wohl erretten gewalts nichts begehren: Mein'r ger Weis: Solls senn, so Sach hat 'er gesetzt ein sens: Ich g'winns, wer nur Ziel, daben laß bleiben will wetten.

mitten in Angst und Roth, 7. Wier GOTT gefällt, lag gar im Tod; Kan Er

IV. Von der Armuth des Geistes.

730. M. Auf meinen, 4. Wenn du wilt Richt lieben GOtt.

Throne schmieget, in Des wilt Richter senn. mel, öffne dich.

senn gebeuget zum holl': Vater:Hertz. schen Quaal: Geschlecht, so spricht dein strenges weit, weil dir die offne Recht.

nicht, daß dein gerecht Ge: Wehmuth neiget auf mein dammen, dahin, woSchwes nen weichet weit. feliklammen für mich fenn augericht't, niein GOTT, das lengn' ich nicht.

ter senn, so ist fast keine Pein so grausam zu ers sch Himmel! öffne dencken, die mich nicht sole dich, begnade den, te kräncken, die Holle der sich vor deinem schleußt mich ein, wenn du

muth vor dir lieget, und c. Doch bricht dein flehet angstiglich : ach him: Bater: Hert, und laßt auf meinen Schmerk die Gnas 2. Bwar spricht dein den Strome fliessen, weil Arenges Recht, weil als des du siehst JEsum bussen, Teufels Knecht ich mich für mich mit Todes, anher bezeiget, so solt ich Schmern; drum bricht dein

6. Dein Zurnen weichet Seit mein Glaubense 3. Ja, GOtt, ich leugne Bruder zeiget, und beine richt mich ewig kan ver: betrübtes Leid, dein Zur-

> 7. Nur laf das Nichter: Schwerdt seyn von dem Hals gekehrt, um Christi Dur.

Purpur Blute, ftraf mit 4. Deine Rinder, Die der Bater : Ruthe, wenn dich ehren, und in volich bin frafene werth, ler Lugend fiehn, mogen nicht mit dem Richter fich in Bolluft nabren, Schwerdt.

8. Der Simmel öffnet bas bu ibnen in bem fich, und Gott umfaffet licht beines Gaals baff mich mit gnadigem Erbar, jugericht't. 3ch will, wenn men, ich rub in JESH 21r ich nur fan liegen uns men. D Geele, freue bich, term Tifch, mir laffen ber himmel offnet fich. gnugen.

mit Unaft und 2c.

5. 3ch will ine Berbors 731. Mel. Bion Plagt gen friechen, ba die Nacht den Tag umbullt, und bin nach ber Erben riechen,

Serr, ich will gar gerne fuchen, was den hunger bleiben, wie ich bin, fillt. Ich will mit dem bein armer Sund, will Brofamicin, die ich finde, auch andere nicht beschrei frolich fenn, und mich ben mich und meines freuen über allen, mas Die Bergens Grund, denn ich herren faffen fallen.

fuble, mas ich fen, alles 6. Murren will ich auch Bofe mobnt mir ben : Ich und bellen, aber gleichwol bin aller Schand ergeben, weiter nicht, ale nur, unrein ift mein ganges wenn in Gunden Rallen Leben. -Dir von mir ein Schimpf

2. Bundifch ift mein geschicht. Wenn mein Born und Gifer, bunbifch gleifch fich übereilt, und ift mein Reid und San, jur Buffe, Die une beilt, hundifch ift mein Sanct fich viel trager, ale ju und Geifer , bunbifch ift Gunden und gur Bosbeit

mein Raub und Frag, ja laffet finden.

wenn ich mich recht genau, 7. Dennoch will ohn al ale ich billig foll, beschau, les Seucheln, bas fo veft hatt ich mich in vielen Sa: fonft in une ftectt, ich bir chen arger, ale Die hund auch hinwieder fchmeis cheln, wenn ich beinen Born es machen.

3. Sch will auch nicht erweckt, und bu meinen mehr begehren, als mir Uebermuth ftrafeft gufommt und gebuhrt : Der scharffen Ruth, ach Wollft mich nur des Rechts DErr, fchone, will ich gemabren, bas ein Sund fprechen, lag mein Wort im Saufe fubrt. Deine bein Berne brechen. Beilgen, Die fich bier dir 8. Dache mich jum mas

ergeben für und für, mo dern Suter, beffen Mugen gen oben an der Spigen offen jenn: 2Benn Das Deiner Simmels : Safel ichonfte Deiner Guter, bei ne Rinder fchlafen ein, uBen.

menn

wenn das Haus zu Bette noch alle Tag und Stungeht, und der Dieb mit den mach ich gröffer meis Listen steht nach des ne Wunden. Nachsten Gut und Gelde, 3. HERR, wo soll ich en, so gib, daß ich ihn mich hinwenden? Dein melde.

nen Glauben, und wehr Ruh, um mich ift das Welt: allent, mas da will dieses Getummel, oben schrecket Schanes mich berauben, mich der himmel, Satan führe mich zum rechtenspricht den Fluch dazu, Ziel! Laß mich senn, olund mich dunckt, daß selbst ew'ges Heil! deines Hau-die Erde über nich schon ses kleines Theil, auch den Klager werde. Rleinsten unter allen, Die 4. Ach! du frommer nach deinem Reiche wal: Sunden Buffer, du gelen.

mein Wille, denn ich habe fart, sen mein Sulf und selber dich; dich, du un: mein Berather, sprich mich ermesne Fille dessen, was los vor deinem Vater, und mich ewiglich in dem streich aus mein' llebels Himmel laben soll. Wohl ehat, hast du wollen für mir, wohl und aber wohl: mich bussen, so laß mich Soll mich Gottes Tulle des auch genieffen. laben, woran werd ich 5. Zwar, ich mußekgern Mangel haben?

732. Ju eigener Mel.

Aiebster JEsu, Trost der der, fall, o JESU, vor dir Dernen, denen ihre Gee: nieder, ich dein lang ver: len schmerken, einges Heilstohrner Sohn, und ersuche der gangen Welt! Wenn dich mit Thranen, las dich ich ben mir überschlage, wiederum versöhnen. was für Schuld ich an 6. Ift im himmel größre mir trage, die bein Buch Freude, wenn ein Gunverzeichnet halt, ach! so kan der kehrt mit Leide wies ich nicht erseben, wie ich der zu der rechten Bann, funftig foll bestehen. als um neun und neunzig

ein Gunder, und von meis mich, wenn ich komme, nem Thun nichts minder, wieder zu Genaden an; weg ist meiner Seelen Zier, Was ich bisher hab begandein Vild hab ich gang ver- gen, will ich an zu bessern und des Teufels fangen. Vild erkohren, nichtes ist 7. Weicht hinfort, ihr mehr Guts an mir, ja, Sunden : Geister,

Born drückt mich aller 9. Mehre meinen klei- Enden, in mir hab ich feine

treufter Blut: Vergieffer! 10. Hab ich dis, so ruht JESU, komm mir hier zu

gestehen, daß ich groulich mich verselyen, und vers dient der Höllen Lohn; aber sieh, ich komme wies

2. Non Geburt bin ich Fromme: Ach! so nimm

mein

per, JEsus, wohnt allein Freude, auch im Leide, ben mir, ohn Ihn war ich wenn mich Angst und gar verlohren, durch Ihn Kummer plagt; denn du bin ich neu gebohren, in bist der Auserkohrne, das Ihm leb ich für und für, Verlohrne haft du nimmer mit Ihm geh ich ein zur weggejagt. Erden, und werd ewig selig werden.

733. In eigener Mel.

Meine Armuth macht bleibest du in Ewigkeit. Treuen, der mich segnet, 734.111. Was GOtt und macht reich, JEGU, du bists, den ich menne, das ich weine, damit ich dein Hers erweich.

die Kräfte jum Geschäfte, de und Erbarmen, Sinn.

3. Sieh, es eilt zu beiner allein geschehe. freut und satt.

mindern der Versuchung Klarheit. Saft.

ten Armen zu mir Armen, ter bin, versohnt mit deidrücke mich an deine nem Blute, da schmeckt Bruft, du erkennft niein man alles Gute. tiefes Schnen, und die 4. Denn Gott ist nicht Thränen, JEsu, meines ein Menschen : Kind, was Hergens Luft.

mein heilger Seelen: Mei: | 6. Du bleibst ewig meine

7. O vergnügter Kuß des Mundes, und des Bundes Zucker: susse Sußigkeit! Ach mein GOtt! was soll ich sagen? Mein Behagen

thut, das ist wohl gethan.

ers erweich. Dreicher GOTT von 2. Ach! wo nehm ich her Sutigkeit, von Ina dazu ich verbunden bin? groß ift deine Lieblichkeit HErr, mein armes Hers ben allen geiftlich Armen. anfeure, und erneure den Mein Hert ift ftill, und zerstreuten Geift und spricht: dein Will, o Da tter in der Hohe, dein Will

Quelle meine Seele, von 2. Las leuchten mir dein dem Durft geplagt und Angesicht in meinem duns matt, du kanft die Beickeln Hergen, da deines gierden fillen, und mich theuren Wortes Licht gers füllen, daß ich werd ersstreuet alle Schmerken, und öffnet mir Die schone 4. Treibe ferne, die Thur der Gnaden und der mich hindern, du kanst Wahrheit, in lauter frober

starcke Kraft. Laß nichts 3. Ach selig und gar hei meinen Glauben schwaslig ist, wer hierzu kan ges chen, dich ju sprechen, sollangen, daß du, o Mittler empfind ich Kraft und JEsu Christ, den Willen rummst gefangen, und 5. Eil' mit ausgespann: bringft den Ginn jum Ba-

Boses zu erwählen: Der

beste

befte Denich ift oftmals | dere bofe mennt, lag an das blind, und fan gar leicht Licht nie fommen, mas et lich fehlen. Ber aber fich jufugt ben Frommen. gang lediglich vergnügt in 7. Wenn aber beines

ren Sinn des Sobnes, und fiegle du in tieffer Aub all gib mir, der du Erofter Innigfeit der Seelen: Dein heiß's, die Einfalt deines Wille fen mein Wahlen. Thrones: Dag ich ja fren bir übergebe, daß Dein Will in mir lebe.

6. Berbrich, bes Tenfele Lift, ber immer miffen Beift.

will verhindern, daß nicht, 2. Berwirff nich nicht; was auch dein Rathschluß von deinem Angeficht, und ift, erscheine beinen Kin nimm beinen Seitigen Geift bern. Stoß ab den Teind, nicht von mir.

Bottes 2Begen, ber findet Friedens Schein nun jei fauter Segen. ger beinen Willen, fo wol.
5. Drum' fchaff in mir, ieft du ohn alle Bein auch beitger Geift, ben mah: allen Zweifel fillen, Ber.

735. In eigener Mel.

Dein Schaff in mir Gott :,: o Gott! gib mir einen neuen ge

## V. Von Verleugnung der Welt.

dir, Herr Jæsu

Seelen, uber Das rothe Sieh, fur und fur bin 3ch Creunes Deer, wie lang ben bir, und helfe bir. muß ich mich qualen ! Bo Seele. ift die Fahrt? Bo ift die 3. Ach, wer doch balb Bahn? Da ich die Flu hingber war ! Egypten ift war 1

736. Mel. Allein gu mit Gleben, aus Diefem fanst du glauben mir, daß Ichrist. Ich die muß benstehen, weil ich die schon heraus de wer doch bald gebracht aus Egypten, binuber mar,fchren burch meine Macht, haft bu ich aus Angft der denn das vergeffen ichier?

then maten fan, ach! ift jurucfe, ich bacht, nun benn nirgende Gulfe mehr? batt ich mein Begehr, und mein Gott und Derr! faß im vollen Glucke, ach! Ach, wer both bald hinuber fo geht erft recht an die Roth, auf allen Seiten 355116. fieht der Lod, ach! wie ift Ich bin ben dir, ich mir das hern fo schwer,

helfe Dur, drum halte ein mein Gott und SERN,

war!

JEGUS. Creupes-Wellen, drum ja: da hinüber war ! ge nicht, halt dich an IESUS. Mich, denn wir sind Reis': 8. Ich bin dein rechter re dich.

Scele. dem rothen Creuzes:Meer, j. Ach, wer doch bald in jenen wussen Landen, hinüber wär! Jest Sinai da schlet Wasser, Fleisch mich schrecket, da ihn ben und Vrodt, da ist all Mor; des Gesetzes Lehr, Blis, gen neue Noth, wer ist, Feuer, Rauch, Danuf des Wein Gott und HENR. Stimm abfällt: Verflucht ach war dach da hinüber son ieder, der nicht bält, már!

ich benstel, dir soll kein hinüber mar. Mangel schaden, dich alle JESUS. Morgen ich auseh in neuer 10. Ich selbst bin des Ge Lieb und Gnaden. Da seizes End, wer an mich giebt der Felsen Wasser, herflich gläubet, von dem Wind bringt Fleisch, das ift alles abgewendt, was auf dich fleugt und rinnt, Moses drohend schreibet. dein Brodt kommt von des Wer sich in mein Ver-Himmels Hoh. Ich mit dienst einhüllt, hat alles dir geh, dir in der Wusten schon in mir erfüllt, auch Ich bensteh. Seele.

7. Alch, wer doch bald bin des Gesenes End. hinüber war! Den Hunger wolt ich leiden, wenn nur 13. Ach, wer doch bald Amalecks grausams Heer hinüber war! Ach! was für ich konte fliehn und mei Verg und Hohen erblick

ach! wer doch da hinüber Wolck ficht und ftreit, der Satan ftehet ihm gur Geit, das Fleisch thut dem Geift 4. Ich bin ben dir, Ich Gegenwehr, mein GOtt führe dich durch alle und HErr, ach, wer doch

Gesellen, so kanst du in Josua, der Amaleck be der tiefsten Fluth noch den krieget, Ich stehe dir zur noch haben guten Muth, Seiten da, Ich bins, der und sie durchgehen selig- allzeit sieget, wenn Fleisch, lich. Nur trau auf Mich, Welt, Teufel dich ans Ich bin ben dir, und fuh: ficht, so helf ich dir und laß dich nicht, sen nur gestrost, Ich bin dir nah, 5. Ach, wer doch da Ich Jehovah, Ich bin dein hinüber war! Ach, was rechter Josua.

ach, wer doch da hinüber sen jeder, der nicht halt, was ich in den Geboten sar! was ich in den Gevoten lehr; Mein GOXX und 6. Dir in der Wüsten Herr, ach, wer doch da

daß er alles halten kont, belf ich behend, denn ich

Geele. den! das blockend Weltslich, wo ich mich hinkebe,

hier

bier ift fein Weg ju feben : binuber mar! bier find ich gebe mehr jurud ale noch Rleifches guffe, bers fort, ich fürcht', daß nicht felben ich auch gern ent, an diesem Ort irgend beier in dieser rauben Bu-ein Irrlicht mich bethor, fie. Ich feb, daß Golle, Mein Gott und herr, Schlaugen, Feur, Murr'n

tauft bu eingeben. 3ch trage bich bis an ben Ort, 16. Leg bich an meine Da Du mein Beil folt fe JEfus Bruft, eil ber in hen. Die Berge muffen meine Bunden. weichen bin, weil ich, ber Blut bampft alle gleis Sochfte, ben bir bin, fo haft iches Luft, wer fich ju Mir bu einen fichern Port, Ich gefunden, ift fren von al-belf dir fort, Ich bin ber lem Ungebeur, Ich fchuge Bea, das Licht, die Pfort. ibn , 3ch mehr und fieur:

Geele.

nichts denn Rlagen ? Da Bruff. bin ju fommen fen ju ichwer, es durft es nie mand magen, bie meiften über mar! Den Jordan tebren wieder um, und hab ich funden, nichte benn fagen, es geicheh barum, weil bas Land feine Leut aledenn ift übermunden. verichr. Ach GOTE und Sab ich bier guten Ucber, Derr, ach, wer doch bas binuber mar! ATREBEITATION

gesus.

14. Durch Dich, Durch meine Gefus Rraft, durch wer doch da hiniber mar! meines Beiftes Segen, Den ich bir ichence-jur Ritters Schaft, fauft Du alles vers Sodes Cod, mein Leben ift midgen, Es muß dir blei bein Leben : wie fan der ben nichts ju fchmet, dich Cod fenn eine Doth, ders nicht an boje Dauler febr, Leben bir muß geben? Lag daß du nicht auch merd'ft bir dafür nicht merben bingeraffe, all's mird ge bang, es ift ein fcbneller fchafte durch Mich, durch lebergang: fiel nur an

ach, wer doch da hin Gedel, Peors, Ungeheur, niber war!

IESUS.

12. Ich binder Weg, das Herr, ach! wer doch da hinüber war.

Geous.

das bleibe dir ja wohl bes 13. Meh, wer boch bald muft, wenn fterben niuft. binubermar! Wie bor ich log dich an nieine Sefus.

Seele Mil 1998

17. 2ch, wer boch ba bin. ber Lod ift ubrig mehr, gang, fo merbe ich mit Lob und Dance dem Sochfien geben emig Ehr, mein Gott und HENN, ach!

TEGUG.

18. Mein Eod ift beines meine Ichuserraft. meine Bunden roth, fo bats nicht Roth, mein Tod is. Ach, wer doch bald if deines Todes Tod.

Geele. hinüber war! ach JEsu! Fluth so balde kan verhees hilf mir Schwachen. Daß ren, und eine Gluth ver ich komm su der Engel zehren, fahr hin mit deis Chor, das kanft du balde nen Schäßen, die nim machen. Dein Name ift mer recht ergogen. heilig und hehr, du hast 3. Fahr hin mit deiner geholfen bis hieher, ein Lust! sie ist nur Koth und seligs Ende mir bescher, Wuft, und deine Frolich mein Gott und Herr, keiten vergehen, mit den ach, menn ich' schon bin: Zeiten: Was frag ich nach uber mar !

TEGUS. du ben GOTT emig senn. Koth und Erden. über schon. Geele.

Halleluja sen dit, v GOtt! gesungen, mas ich ge:

gen: der Sieg ift da. Ich feb betrogen, dem du dich das Land, du führst mich zeigst gewogen: was frag drein mit stareker Hand, dir ich nach dem Lieben, das bin und bleib ich ewig nah. endlich muß betrüben. Dix, JEhovah, sen Preis, und Ehr, Halleluja!

fliehen hin.

chiving ins himmels drucket. vergehet.

2. Fahr hin mit deinem 19. Ach, wer doch schon Gut! das eine kleine

den Freuden, auf die nur folgen Leiden.

20. Ich helfe dir hin: 4. Fahr hin mit deiner über schon, die lette Bitt Pracht! von Wurmern ift ich hore; Ich set dir auf gemacht der Sammet und Die Lebens Eron, in Engli: Die Seiden, die deinen Leib sche Luft: Chore führ' Ich bekleiden: Was, mag ger dich jeto selig ein, da solt nennet werden, ist lauter

Ich bin dem Schild und | 5. Jahr hin mit demer groffer Lohn. Ich Edttes Ehr! Was ist die Hobeit Sohn, ich helfe dir hin: mehr, als Kummer im Ge minnen, und Herpleid im Zerrinnen? Was frag ich 21. Preis, Ehre und nach den Ehren, die nut das Herk beschweren?

6. Fahr hin mit deiner munscht, ich schon empfah, Gunft! falich lieben ist die Ott Lob! mir ifts gelun: Runft, dadurch der wird

7. Im himmel ist der Freund, der mich recht herzlich mennt, der mir 737. Mo soll ich sein Herze giebet, und mich so brunftig liebet, daß Er mich suß erquicket, Me, du fuse Welt! ich wenn Angst und Trubsal

Finnen, und suche zu ge- lichkeit ift mir schou zubes winnen, mas ewiglich be: reit't: Mein Name steht fiehet, wenn dieses Rund geschrieben ben denen, die Gott lieben. Mein Ruhm

lan

Zions gulone rem Leibe. Pracht! wie hoch bist du 3. So wir nun mit Chris seacht't! Von Perlen sind sto sterben, seinem Tode vic Pforten, das Gold hat werden gleich, werden wir iller Orten die Gassen auch mit ihm erben, herrs ursgeichmücket: Wenn schen mit in seinem Reich.

Eust! Wohl dem, dem du seiner Gaben. sewust: wenn wir ein 4. Go wir aber Adams Erspfiein haben, so kan es Leben lieben im besteckten ans erlaben; Wie wird Rock, und nicht bleiben mit groffen Freuden der grune Reben an dem reis

But, du machest rechten wenn wir faule Früchte Muth! Was werden wir bringen? für Gaben ben dir, HErr 5. Ol. es läßt sich so JEsu, haben! mit was nicht machen, wie der alte für reichen Schäßen wirst Adam denckt, Christ

immer hin! gen Himmel gekränckt, nicht allein stellt mein Sinn, das Menschen Kindern, Irrdisch' ich werfluche, dern auch Wersuchung das Himmlisch' ich nur Winden. suche. Ade, du Welt-Ge: 6. Golches muß im Geißt tummel, ich wähle mir erfahren ein recht glaubig den Himmel.

be mißgehandelt.

Christe Tod ist Adams verjagen. Leben, Christi Leben 7. Wer will solche Flus Adams Lod: Denn aus then zählen: solche Noth Lieb hat sich gegeben Chris und Thranen. Saat? Ein stus in des Adams Noth: Gescheuter thuts verhees Auf daß Adam in Ihm len, halt fich vest an GOts fturbe, nicht im andern tes Rath: Geinen Troft Tod verdurbe. auf GOtt er sepet, ob ihn

on nicht vergehen, so lang Spott: auf daß er in Chris SOtt wird bestehen. stobleibe, und ersteh in klas

verd ich hingerücket? Denn so viel wir Christi ro. O suffe Himmels: haben, g'niessen wir auch

volle Strom uns weiden! nen Weinestock; mas hilft 11. Otheures Himmels: Lauten, Pfeiffen, Gingen,

du uns dort ergogen! Creup vertreibt das Las 12. Fahr, Welt, fahr chen, wenn das Leben mit

Christen-Mann: wehn er kommt zu seinen Jahren, 738.177. J. Err; ich ha: ja von seiner Jugend an muß er Chrifti Creuße tras. gen, auch im Tobe nicht

2. Adams Tod ift Chri: schon die Weltwerleger.

sti Leben, Adams Leben &. Wie gewohne ju Christi Tod, Adam muß thun die Frommen, die nach Christo ftreben, fer: durch Stauben und Ges ben auch mit Hohn und duld endlich zu der Rube

ano. Dog

kommen, und erlangen 739. M7. Wer nur der Gottes Huld: Also mag ein Christ genesen, lebt tu Christi Geist und Wesen.

ohn Schmerzen.

II. Denn auch Christi dern senn vertraut.
Grab ohn Sorgen und 3. Im Fall du Christium sanst ruhig Bettekein wilst behalten, so halt Ihn

grubet.

12. Wer Ihn aber nicht dir bringt den Tod. will haben, und sein 4. Warum solt ich doch Creup nicht leiden mag, das umfangen, was ich so der bleibt in der Holl be: bald verlassen muß? was graben, voller Schres mir nach abgekürztem cken, Angst und Plag: Prangen bracht ewig Eckel Denn wer Chriftum bier und Berdruß? Gole ich nicht GOTTES Rache schla: Schein ein Schensal Heil get.

durch dein Leiden, daß wir den lachen zwar weidlich dir nachsolgen schlecht, in der Sterblichkeit, ber durch die Ernibsal zu den Leinen aber in dem Ra Freuden: Du allein chen der Hollen ihr uns machft unsigerecht; durch endlich Leid: Die Engel bein Blut und Marter Eraub bergegen tranctt Cronen laß uns ewig in den, der mit Ehranen bier Dir mobnen.

.1. 12

lieben GOtt 1c.

gristi Geist und Wesen. Die Liebe leidet micht 9. Deu er hertslich liebt Besellen, im Fall sie und ehret, seinem Leben treu und redlich brennt; solget nach, mit der Welt zwo Sonnen mogen nicht fich nicht bethoret, weil fie erhellen benfammen an nur bringt Weh und Ach! dem Firmament. Wer Welches ihrer viel nicht Herren, die einander glauben, sich des letten feind, bedienen will, if Erests berauben. feines Freund. 10. Run wir warten 2. Was hinckst du denn

allermassen, bis uns Gott auf benden Geiten, o Geel! bier fordert ab : o daß wir ift Gott der DErr bein Ihm gang gelassen, frolich Schap? Was haben denn suchten unser Grab, erft die Eitelfeiten für einen sich zwar in Christi Her: Anspruch, Theil und Plat i

ift mit Geift und Wort einzig und allein: Die verborgen in des glaub's gange Welt muß der er n Hergens Schrein: falten, und nichts als law Ihn nur von hergen ter Greuel fenn: Dein set, in dem lebt Er un: Fleisch muß fterben, eb bie Roth der Sterblichkeit

traget, ben bort um einen Dunft und gen Geiftes jenn?

13. O hilf Christe! 5. Die Angen dieser Er sich kräuckt. 3. 1: 12 ....

6. Ach

6. Ach Gott! mo findi 3. D Babel, :; aute ffe, Die por Jahren erge: Nacht! Ifrael jeucht gur ben aller Gitelfeit, und in Rub, Die Erubfal ift ges bie Belt fo brunftig mar mandt, ich fomm auf frens ren verliebt? Des ichno en Buf, und in mein Bar ben Leibes Rleid find terland. Die Bande fallen Burmer, ihre Geele fist weg, und werden aueger in emig beiffer Glut und lacht. D Babel, ;,: gute Macht. chwist.

Mein Schat ruft feine nun jur Rub; er fleucht Sobten mieder jum unbe mit frohem Muth nach forancten Cebens Lauf, Bions Sugeln ju, ba mahr verklart fie wie bas Mor te Ruhe wohnt, und recht genroth, wenn jene nagt Bergnugen macht.

ber andre Eod.

ner leichten Rofen: Eron? gefagt, mit Frieben aus Rleuch bin, und gib fie bei ber Belt, lag meinen 206 nen Affen; Las mir Des Schied fenn, menne bir, C: cubes Dorn und Sobn. mein Gott, gefallt, fr Boils ich JEsum nur al fpanne felig aus. Hert lere, ift alles, mas ju min ich trau auf bein Wort, fcben, mein.

## 740. In eigener Del.

Cappten, Egopten, gu veren! barfeit ift aus, mein Do. ich fren! mein JEfus, ber fes ruckt herben, ber mich mich liebt, hat mich nun aus Gofen fuhrt, nunmeh fren gemacht von allem :,: to bin ich fren von aller gute Racht. febmeren Laft : Die Arbeit ift wollbracht. Egypten, Egy: 741. Mel. Bergog un: pten, gute Dacht.

2. Gomorrha, :,: gute Macht, und mas wie Co Boin febt! ber Dimmel thut fich auf, und draut fennen doch: Alles andre, mit Schwefel: Glut: ich wies auch scheine, ift ja riebte meinen Lauf ju nur ein ichweres Joch, meinem Boar hin, ba mei Darunter bas Berte fich ne Rube macht. Gomor naget und plaget, und tha ;; gute Racht. | Idennoch fein mahres Ber

7. Die Belt fenckt ihre 4. Du eitles, ;; gute Sobten rieber, und weckt Nacht! es ift genug ge-fie nimmter wieder auf; fampft: Mein Beift eilt eitles, :,; aute Racht.

8. Mas hab ich benn, o s. Laf beinen :,: Diener Belt, ju schaffen mit dei fort, nun, herr, wie bu lag beinen :: Diener fort. 6. Dun alles! : ;: aute

Dacht! Epppten! gute mit beiner Gela: Macht. Gomorrha, aute te Racht, die Dienft: Racht! Bon Babel bin

frer Geligfeiten.

Gins ift noth. Ach! SEre Dis Eine lehre mich ers 2003

anugen

ich dis Eine, das alles er: die himmlisch ist, führet. sett, so werd ich mit ei Ach! wenn ich nur JE

finden, suchs bep keiner vollkommenen Preis. Creatur; Lag, was irrdisch 6. Nichts kan ich vor Telinstes Beil.

Fussen voller Andacht nies 7. Nun so gib, daß meis derließ. Ihr Herze ent ne Seele auch nach deis nein geschenckt.

eulich an dir hangen, must.

JEsu geneust?

auch mein Wille fein in das Abba nun klingt. Schrancken die worinnen und

gnügen erjaget. Erlang und mich zu der Weisheit, nem in allem ergogt. sum recht kenne und weiß, 2. Seele, wilt du dieses so hab ich der Weisheit

ift, dahinten, schwing dich Bott ja bringen, als nur über die Natur. Woldich, mein hochstes Gut. Gott und die Menschheit JEsu, es muß mir gelin in einem vereinet; Wo gen durch dein Rofinfarbs alle vollkommene Fülle ers nes Blut. Die bochfie scheinet, da, da ift das beste Gerechtigkeit ift mir er nothwendigste Theil, mein worben; ba du bift am Ein und mein Alles, mein Stamme des Creupes ges storben; Die Kleider des 3. Wie Maria war be: Heils ich da habe erlangt, Kissen auf des Einigen Ge: worinnen mein Glaube in mieß, da sie sich zu JEsu Ewigkeit prangt.

brannte, dis einzig zu nem Bild ermacht. Du horen, was JESUS, ihr bist ja, den ich ermähle, mir Heiland, sie wolte beleh zur Heiligung gemacht. ren; ihr Alles war gauß: Was dienet zum gertlichten in Jesum versenckt, chen Wandel und Leben, und wurde ihr alles in Ei ist in dir, mein Heiland, mir alles gegeben: entstengen, liebster JEsu, lichen Lust, dein Leben rach dir, laß mich sen, JEsu, mir einzig bes

Ob viel auch umkehrten verlangen? Mich bes sum grössesten Hauffen, schwemnit die Gnadens so wilk ich dir dennoch in Fluth: Du bist einmal eins Liebe nachlauffen: Denn gegangen in das heilge dein Wort, o JEGU, ift durch dein Blut. Da haft Leben und Beift, mas ift du die emge Erlofung ges wol, das man nicht in funden, das ich nun der hollischen Herrschafft ents 5. Aller Weisheit hochfte bunden. Dein Gingang Julle'in dir ja verborgen die vollige Frenheit mir Gib nur, daß sich bringt, im findlichen Geiffe

fügt, 9. Bolles Buugen, Fried Deminth und Freude jeno meine Einfalt regieret, Seel orgogt, weil auf ei

ne frische Weide mein Doch wird man auch an Hirt, JEsus, mich gesetzt: euch bald schauen, wie alle Nichts suffes kan als Schönheit muß vergehn. mein Herze erlaben, als Drum gute Nacht! nimm wenn ich nur, JEsu, dich die in acht, mein Herz, immer foll haben; nichts, du liebest von Natur nichts ift, das also mich nur allzugern die Creas innig erquickt, als wenn tur. ich dich, Jesu, im Glaus 4. Hast du bisher noch ben erblickt.

du alleine solt mein Ein So- sen denn auch nicht ound Alles seyn. Prüs, ers mehr betrübet, wenn dir sahre, wie ichs menne, til wird der Genuß gewehrt. Ge allen Heuchel: Schein. Sib gute Nacht, der Sieh, ob ich auf bosem beitrüglichem Stege, und leite mich, Höchster, auf bleib ein wohlgeschmückt ewigem Wege. Sib, daß ich nur alles hier achte für schol, und Jesum gewin: F. Nur weg, du schnöde Koth, und Jesum gewin: Eigen Liebe! du must mein Gorko lasson loon. ne; dis Eine ift noth.

742. In eigener Mel.

Entfernet euch, ihr was sich selbst acht't! Ich matten Krafte, von geh nun von mir selber allem, was noch irrdisch aus, zu ziehn in meines beißt! wirf bin die zeitli Liebsten Haus.

ler helft mir singen, besin: Macht, die mich so ofe gen meines JEsu Preis, beirogen hat, euch fehlt gen mich doch so lang zu That. schüßen weiß. - Habt gute | 7. Wie suß ift doch ein Macht! ich habs bedacht. frever Wandel in voller Es ift mit mir recht hohe Abgezogenheit, wenn die Zeit, zu fliehen die Ber: fer Welt ihr toller Sans ganglichfeit.

grunen Auen, im Som: Nacht, du Luft und Pracht!

was geliebet, das dir hat 10. Drum auch, JEsu, Zeit und Kraft verzehrt:

mein Herke laffen leer, it folgen dessen Liebes : Er be, dem nur gebührt alle die Ehr. Nun, gute Nach

chen Geschäfte, mein gnug 6. Acht reiß mich los geplagter muder Geift. von allen Banben, von Nun, gute Nacht, es ist den subritften Regen fren; vollbracht! Ich fang ein mach aller Feinde Rath ander Wesen an, das sich zu schanden, daß ich dein mit nichts vermengen kan. freves Schassein sep. Hab 2. Ihr Berg' und That gute Nacht, du Lift und der unter so geringen Din: an mir nun Rath und

del uns feine Gorg und 3. The send ia wohl, ihr kurcht bereit't. Ja, gute mer lieblich auzusehn: ich bin bereits in meinem

Ginn, DD 4.

Sinn verlobte Braut und niessen verborgenes Brodt, Koniginn.

8. Verbirg mich nur in ter GOTT. Deinen Frieden, und druck 6. Gitelfeit! Eitelkeit! mich tief in deinen Schook: Tanken und Springen. Mach mich von allem ab: Eitelkeit! Eitelkeit! Epies geschieden, und von den len und Singen. Ewig im Creaturen bloß. Nun gu: Hinnel Halleluja klingt, te Nacht! die Liebe, macht, wenn man auf Erden von daß ich mich selbst verges: Eitelkeit singt. fen kan, und sehne micht nur Himmel an.

743. Mel. Heh! alles was simmel.

keit! Eitelkeit! was wir trop der Welt und Teu: begehen. Kindliche That fels Lift, o HErr JEGU! den und kindliches Spiel meine Erone, komm, in ift auch der Alten ihr täg: meinem Herzen wohne. liches Biel.

täglich sich zieren. Eitel: wer GOTT nur hat. Ich keit! Eitelkeit! tropig bra: verachte Ehren: Scaaten, viren. den, ist Liebe der ABelt, Stadt. O mein Schöpfer!

Chriften gefällt.

3. Eitelkeit! Eitelkeit! 3. En! was frag ich nach grosse Pallasse. Eitelkeit! dem Himmel? Himmels Eitelkeit! lachende Gaffe! gnug, wer Jesum liebt; Christen die suchen ein Pfup, du schnödes Welt: ewiges Haus, ihre Ge: Getummel, ach! wie haft dancken sind nimmer dar: du mich betrübt, nun aus.

Rriege zu führen. Eitel: Schäpen. keit! Eitelkeit! fleischlich 4. En! mas frag ich nach Audiren, Christen die streis dem Schmaben, wenn ten den geiftlichen Streit, ich meide bose That: wie fus gebeut.

nicoliches Essen. zu vergessen. Christen ge: geben.

welches ist ihr hochgelobes

744.MT. 2luf! ihr Chris sten, Christize.

Fig. was frag ich nach der Erden! Wenn Jes Fitelkeit! Eitelkeit! mas hovah ben mir ift: Es muß wir hier sehen : Eitel: mir der himmel werden,

2. Eyl was frag ich nach 2. Eitelkeit! Gitelkeit! Ducaten! Reich genug, Prachtig sich klei: droben ist die Ehren: geiftlich sich schmücken, den hilf doch glauben deiner gr:

men Turtel Lauben. 18. will ich mich erst ergo: 4. Eitelkeit! Eitelkeit! gen in den unsichtbaren

und sie studiren, was JE, GOTT will, so muß 'es gehen, o der Lugen wird 5. Eitelkeit! Eitelkeit! wol Rath! Endlich wird Eitel der Wahrheit Erben bet keit! Eitelkeit! GOLT sen Mittags: Glang doch

r. Ey! was frag ich haaman in die Schande mach dem Loben? Darum dringen. wahres Lob kommt nur Gift, kunklich überzogen von oben, von dem, der mit dem Zucker, men sie ins Herze sieht. So viel trifft, wird durch sie bewied der Mensch nur taus trogen: Wer fie iffet, muß gen, als er gilt in GOttes mit Pein in die Holle fah. Augen.

6. En! was frag ich nach Schwesel Wein der verseuch allen, Himmel, Erde, dammten Schaaren.
Geld und Ehr? Wenn ich nur kan Gott gefalten, en, was will, was will ich mehr? GoTT allein der Höllen Höhl ewig kan will ich betrachten, wenn betrüben, und doch nichts mir Leib und Seel vers ist als ein Rauch, als ein schmachten.

Welt, fahr aus meinen am Gemuthe? Kanst ge-Sinnen, du folt doch mit nieffen immerdar deines deinem Geld mir nichts Gottes Gute: Wie soll abgewinnen. JEsum Christenn das Irrdisch noch wählt zu lieben; alles an: fan das Erden: Pünctlein kan betrüben.

thum hier? Rur ein deinem Dreck, du kanft Stücklein Erde; Eine Last, mich nicht laben: JEsus die für und für drücket ist mein Liebes Zweck, mit Beschwerde; eine wenn ich ben mag haben, kiglich anzündet, eine Dor: Luft, die der himmel her Seel verwundet.

3. Was ift Ehr und träget.

ren, trincken von dem

Dampf und Schamen?

745. Mel. Christus, Auf verfluchter Liebe der uns selig Brauch folgt verfluchtes Grämen. 6. Bist du nicht vom Fahr nur hin, du schnöde Himmel her, himmlisch ftum hab ich mir auser: dein' Begierde fillen? dre, was nur hier liebet, doch nicht den Himmel fullen.

2. Was ist aller Reich: 7. Fahr hin, Welt mie Flamme, die das Herp gif: frag ich nichts nach aller ne, da der Schmert unfre get: Alles ist nur Koth und Wust, was das Erdreich

Herrlichkeit? Nur ein 8. Ist im Himmel suffe Schein und Schamen; Luft, giebt bas Erdreich kommt und schwindet mit Schäße, so ist mir doch der Zeit, fturget nur in mehr bemuft, - wonn ich Gramen? wenn wir wollen mich ergotze in dem JEsu, Himmel: an unfre Flügel der allein kan vergnüglich schwingen, muffen wir mit laben: Ohne den ift laus

131 205

ter Pein, Erd und Himmel 3. Dein Balsam ift mit haben.

gen, mein erwünschtes wischt. Wollust Meer, mein hoch Reue kaufen. fes Vergnügen, mein Erb' 4. Mein Balsam, das und mein Paradeis, mein ist JEsus Christ, der edle Schatz und mein Leben, G'ruch des Lebens, so mei: meines Mundes hochster ner Seelen Labsalist, dem Preis, Er kan mich erhe: | lauf ich nicht vergebens. ben.

immer hin mit den guld: Tod und Laster: Macht nen Schäßen! JEsus kan fren mich von verdienter mir meinen Ginn mehr Rach, und weiß, wie Ala: als Gold ergogen: Man: bafter. gelt Geld, so hab ich GOtt, 6. Er giebt mir Wuns es wird mir gelingen: sols der:grosse Atast, und Ans ten auch die Raben Brodt muth ohne Massen. Er

veracht't, und werd hier lassen. verth geacht't ben GOtt, Tod an meine Bruft, will und belieber: Menschen: mich der Reind erschres Shr muß wie ein Dunft, cen: so kan der Balsam wie ein Schaum verge: Muth und Luft jum letten hen: Bleibt mir nur des Rampf erwecken. Himmels Gunft, will ich doch bestehen.

746. Mel. Ich danck wir sollen fort und fort dir schon durch deinen Sohn.

nen Specerenen, Luft, Shut: Das wird re, Reichthum, Gut und Rrafte reichen. Geld, so du pflegst aus: 10. Auf daß wir laufen austreuen.

mit dem Geruch der Gielbft mit feiner Fabn des telkeit jur Gunden, wer lieben Creupes zieret. solchem folgt, der wird den 11. Du aber, Berr, jeuch Fluch anstatt des Segens uns zu dir mit deines Anden.

Gift vermischt, reist man 9. Er ift mir, mas ich chen hin zu laufen, da ihn begehr, ohne List und Erü: des Satans Strick er: Sich mag nicht

5. Vergebens Lauf ich 10. Fahr nur, Welt, fahr rent nicht nach; Er tobtet

mir vom himmel bringen, ift der allerstärckste Saft, 11. Bin ich von der Welt drauf man sich fan ver-

8. Gott hat Ihn auch in seinem Wort jum bes fien ausgegossen; Auf daß Ihm folgen unverdroffen.

9. Darum so lagt uns Herk und Muth mit dies Dehab dich wohl, du fem Balfam streichen, mit schnode Welt 1 mit dei: Christi Namen, Lehr und uns

auf der Bahn, die zu dem 2. Reiß, wen du wilt, Leben führet, die Chriftus

Beiftes Faden! Man muß

nur immer laufen hier in du mir, nach vielem Sehr Geilen deiner Gnaden.

12. Zeuch mich, so folg Thranen. und lauf-ich hin, wohin du rufft: Und werde ju mich zur ew'gen Ruh. dir mit Dancken meinen 5. Schau ich an den Sinn erheben von der Erde.

schen mussen sterben.

Stute Nacht, ihr eitlen meine Bitt gewähren, ret kurpe Zeit, ich will jest JEsu! führe mich zur von euch abscheiden, in die ew'gen Rub. susse Ewigkeit will ich 6. Gute Nacht, du eitles meine Wohnung setzen, wo Wesen Welt, o du Wese kein Feind sie kan verletzen, sührerin! Ich hab mir acht komm bald, o JE, mas auserleien, da die En: fu! JEsu! führe mich gel wohnen in, die gestirn-

hier zu hoffen, nichts als Ach! komm bald, o JEsu! tauter Angst und Plag, JEsu! führe mich zur die mich auch schon hat bes ew'gen Ruh. groffen, meine kurge Le: bene Tag, ja ich weiß von 748. Melod. Eine ist Kindes : Beinen uichts, als lauter Angst und Wei men: Ach! komm bald, o Gerkog unster Geligkeis Jesu! Jesu! führe mich zur ew'gen Rub.

perlassen, JEsus nummt hier im Triumph herum fich meiner an, denn die als deine Erfaufte mit Ihm find wohl daran, unsere Bitte dein Herke zur ew'gen Ruh. gehn.

in Angst und Quaal, bis hange Muth und Sinn.

nen, wirst abwischen alle Ach! Komm bald, o JEsu! JEsu! führe

Wolcken Bogen, den bes mahiten Sternen: Plan, 747. Mel. Alle Men: so werd ich zu dir gezogen, und die Erde ffinckt mir au: Ja, du wirst mich wohl erhören, und mir Freuden, die ihr wah: ach! komm bald, o JEsul-

sur em'gen Ruh. te Himmels Weffe, aute 2. Was hab ich wol Nacht, ihr Erden Gaste !

noth 2c.

ten, zeuch uns in dein Heiligthum, da du uns 3. Bin ich von der Welt die Statt bereiten, und selbe pflegtzu hassen, die prächtig wilt führen, laß weil de von der Höllen: jest rühren: Wir wollen Straffen find gewichen als dem Bater jum Opfer termassen, ach! komm bald, darstehn, und in die Ges o TEsu! JEsu! führe mich meinschaft der Leiden hin:

4. Goll ich aber langer 2. Er hat uns zu bir ge: leben bier in diesem Jam jogen, und du wieder ju merthal! ach! so wirst du, ihm hin: Liebe hat uns Jesu, geben mir Geduld überwogen, daß an Dir

D06

Dun wollen wir gerne mannlich Alter fchafft, mit dir auch abfterben daß mir bier in Gefus bem gangen naturlichen Ramen fiebn por GOST Seelen: Berberben. 21ch! in Junglinge Rraft, Den pflante und fes une jum Bofewicht vollig in bir tu Robe bingu, fonft finden beffegen, bag endlich Die wir emig fein Leben und Feinde jun Ruffen ba lie Muit.

flucht überall; balb macht beit aufgebn. fie bem Willen bange, bald 7. Lebe benn , und lieb bringt fie bie Luft gu Fall. und labe in ber neuen Es bleibet das Leben am Creatur, Lebens : Surft, Rleinften oft fleben, und burch beine Babe, Die ers will fich nicht vollig jum fattete Natur; Ermede Sterben bingeben; Es bein Barabies mieder im fchunet Die beffen Abfich Grunde ber Geelen, und ten noch por, und bauet bringe doch naber Die fo Soben und Beftung Stunde, ba bu bich in empor.

gen: Treter ! eile, fubr Des emigen Lebens gemabrit.

Sinnen aus ber Dielbeit ibr Riel. in bas Ein, baß fie neuen Raum gewinnen, nur von 749. Mel. Was mein Dir erfüllt ju fepn. 2ch! lege bie Dachten ber Rinfternig nieder, und bringe Des Beiftes erneurten Muth wieder, ber pon ber verflareten Menschheit fich mehr, und gegen ber Gott bir bab ich es ergeben:

gen : Go foll aus bem Tobe 3. Aber bier erbendt bas Leben entftebn; und Die Schlange fo viel Must hier noch in volliger Daum

allen ben Gliebern ver 4. Drum, o Schlan: flarft, fie hier noch Des

Lodes Urtheil aus, brich 8. Gonne uns noch Rrift entimen Des Morders auf Erben, Beugen beiner Pfeile, mirf den Drachen Rraft gu fenn, beinem gang hinaus: 2(ch! lag Bilbe gleich ju werben, fich bein neues entftande in bem Cod ju nehmen nes Leben in unfer perbli lein bes Lebens pollfoms chenes Bildnig eingeben : mene Frepheit und Rech-Erzeig bich verflaret und te, ale eines vollendeten herrlich noch bier, und Beilands Beichlechte. bringe bein neues Be Der Unglaub mag bencken. fcbopfe berfur. | wir bitten ju viel, fo thuft c. Rebre Die gerftreuten bu boch über ber Bitten

> DOtt will, das g'fcheb allzeit.

Sier ift mein Bert, beit Derachter fich mehr. Belt, immer fort aus 6. Starete beinen jar meinem Ginn mit beis ten Gaamen , ber bein nem fchnoben Leben; Dein Thun

Bestand, des bin ich wor: kennen. den innen. Drum schwingt 6. Gib, daß ich meinen aus dir sich mit Begier Sinn zu dir hinauf gen mein freger Geift von him Himmel schwinge, mit Lieb Men.

kont ich doch mit frohem ben! Du allermeist kanst Muth nur meinem Gott meinem Geift die befte anhangen: Ach! daß mir Fulle geben. doch das Sunden Juch nom Hals war abgenom was flüchtig ist, ich willes men, daß ich einmal in feinen Saal des himmels

mochte kommen.

3. Ich sehe doch, daß in der Welt und allen ihren Sachen, was sie von Gutern in sich halt, so gar michts ist zu machen: Ihr Gut verschwindt mie und ewig ihm anhange. Staub im Wind, ihr' Luft die muß zerstieben. Nur 750. Mel. Un Wasser GOtt mein Schak behalt den Platz, und bleibet un:

zuvor gethan, daß ich den doch das für Zeiten? die Erden Luften bin allzu: Menschen hassen ihre sehr gehangen an, die doch Ruh, und wollen gar nicht nur einer Wüsten ich leiden, daß man sie lehr gleiche nun, weil all ihr den rechten Weg, daß Thun, wie gut es uns man sie führ den schmalen mag duncken, macht Gees Steg, der nach dem hinns len-Moth, und nach dem mel führet; sie sagen uns Tod in emge Pein ver: gescheuet: Nein! wir wol

die Ursach senn, daß ich zieret. mich so bethoret? Die 2. Genug ifte nicht, bag Sund, die mich genom: sie dein Wort verwerfen men ein, hat meinen Sinn und verachten, und nach verkehret, daß ich allhier der alten Weise fort den mich, GOET, von dirhab Bauch zu nahren trach: ofters lassen trennen: ten: sie wollen noch bagu

Thun und Tand hat nicht dich, mit steter Reu er:

und herglicher Begier, und 2. GOtt ift mein aller: mich in keinem Dinge er bestes Gut, nach Ihm steht freue hier, als nur in dir, mein Berlangen; Ach! GOtt, meiner Seelen Le

7. Drum immer hin, lassen fahren. GOTT eis nig hat mein Hern durchs just, der wird mich wolf bewahren, daß ich den Pracht der Welt nicht acht, vielmehr nur Ihn verlange, mit danckbar'm Muth, das hochste Gut,

flussen Babylon.

vertrieben.
4. Was hab ich denn Silf GOTE! wie gehts fincken? !! len bleiben wie wir fenn. J. C. Was mag doch wohl Sieh ! wie das Wolck sich

Dis laffe mich, ich bitte recht han, das gröft Une recht. D07

ihnen das verweiset: den halten sie für ungelehrt, und seine Lehre für ver: Höchster Priester, der kehrt, der ihr Thun nicht hoch preffet.

wir sud, wot begehren ? werden. allzusehr, und sagt nur nichts an, was du Liebe last es, wies vor mar, Welt deine Hand nicht gebet, bleibet Welt, das seht ihr wird zu Gott auch nicht gar, ist Christus doch ges erhöhet. storben: Wenn wir zu: 3. Drum so tödt und weiln zur Kirchen gehn, schlachte hin meinen Wit-zur Beicht und beten len, meinen Sinn; reiß fo gar verdorben.

schrifto nennen, verleug: Altar, und verbrenn mich nen in dem Leben hie, was gang und gar; o du al-mit dem Mund bekennen, lerliebste Liebe.! Wenn sie schelten wol für Lețe: doch nichts niehr von mix ren, daß man sie woll bere: bliebe! den fren, ein Christ must 5. Also wird es wohl ges heilig leben: Daß JEsus schehn, daß der HErr es und sein Geist die Sund wird ansehn: Also werd überwindt, ift ihnen gar ein liebes Opfer werden. nicht eben.

5. Drum, lieber GOtt! rett' deine Ehr, und JEsu, deines Soines, laß leuch: Ich bin betrübt; und ten immer mehr und mehr, I weiß fast nicht, ob ich lehr, mas wir an ihm ha verübt! ich bin betrübt. ben fren im himmel und : 2. Ich bin betrübt, der auf Etden. ... Sunden Laft bat mich mit the state of the s

recht hat der gethan, der 751. Melod. Liebster Braut'gam.

du dich selbst geopf: fert haft für mich, laß doch, 3. Wer will von schwas bitt ich, noch auf Erden chen Menschen mehr, als auch mein herz dein Opfer

Man treibt bie Gach auch 2. Denn die Liebe nimmt von Bekehren; En lieber Inicht gethan; was durch

benm Aufstehn, ifts denn mein Hert aus meinem hergen, solts auch seon 4. Dergleichen Reden mit taufend Schmerken.

durch Glauben in uns ich noch auf Erden Gott

752. In eigener Mel.

durch den Geift deines mein sundlich Angesicht Thrones, daß JESUS gen Himmel darf aufher Christus keil und Starck, ben: Ach meine grosse Genad und Wahrlieit, Miffethat! ach, ach, mein Glaub und Werck, bekant sündlich leben, das meis uns allen werden, und nen Gott ergurnet bat, wie Erfür, iu, mit une sep; ach, ach, mas hab ich doch

Stricken is umfaßt, daß

10

ich nicht kan entkommen, manche liebe Nacht, Re trat gleich wie des Mee: Kummer und res Sand an Menge juge: gen des Herpens nommen, und trachtet bracht. mach der Oberhand. Ach! ach! mas hab ich doch vers nen Wegen manch harter übt! ich bin betrübt!

gehe nicht mit mir, HErr hat mir manch Angst ers Christ, in das Gericht, du weckt; Verfolgung, Haß hast ja für die Gunden der und Neiden, ob ichs gleich gangen Welt genug ges than, ach! las mich Gnade doch mussen leiden, finden, und schaue mich tragen mit Geduld. mit Gnaden an: Ach! ach! 4. So gings den lieben was hab ich doch verübt! Alten, an deren Fuß und ich bin betrübt.

Trost, HErr Christ, geht sich doch schmiegen nur auf dich, weil du für Vater Abraham, eh als mich gestorben, du hast ihm sein Vergnügen und mir durch dein theures rechte Wohnstatt kam. nicht mehr betrübt.

thut mich ver: langen.

Ch bin ein Gaft auf keinen Stand, der himmel fort und fort, und ander: soll mir werden, da ist ten mit Qualen den ersts mein Baterland. Hier bewohnten Ort: Sie zo: reis' ich aus und abe; Dort gen hin und wieder, ihr in der ewgen Ruh ift Creut mar immer groß, GOttes Gnaden: Gabe, die bis daß der Tod sie nies schleußt all Arbeitzu. der legt in des Grabes

2. Was ist mein gan: Schoop. ses Wesen von meiner 7. Ich habe mich erges Jugend an, als Muh und ben in gleiches Glück und Noth gewesen? Solang Leid; Was will ich besser

mit

3. Mich hat auf meis Sturm erschreckt; Blig, 3. Ich bin betrübt; Ach! Donner, Wind und Regen, nicht verschuldt, hab ichs

Pfad wir uns noch täglich 34. Ich bin betrübt: halten, wenns fehlt an Doch trost ich mich: mein gutem Rath. Wie muste

Blut das himmelreich er: 5. Wie manche schwes worben, und machest mei: re Burde trug Isaac sein ne Sunden gut, drum bin Sohn, und Jacob, deffen ich, weil du dis verübt, Burde stieg bis zum Himmels:Thron! Wie muste der sich plagen! In was 753. Mel. Zerglich für Weh und Schmerk, in was für Furcht und Zas gen sanck oft-sein armes

Hery! 6. Die frommen heile J'Erden, und hab hier gen Geelen die gingen

ich dencken kan, hab ich Zeben, als solche grosse so manchen Morgen, so Leut? Es muß ja durch: gedrungen, es muß ge ausgehauchet, fo icharri litten fenn: Wer nicht bat man mich ine Grab.

jur Freud binein.

treiben mein Leben burch wenn ich scheide bin vor Die Belt : boch benck ich bein Ungeficht, ins Sans nicht ju bleiben in Diefem ber emgen Wonne, ba ich fremden Belt : 3ch wandre ftets Freuden woll, gleich meine Straffen: Die ju der als die helle Sonne, nebit Beimat fuhrt, ba mich ohn andern leuchten foll. alle Maffen mein Bater troften mirb.

erhalt, und alles bebt und nem Erbtheil rubn. traget, nachdems ihm wohl

10. Bu bem fteht mein Berlangen, Da wolt ich Stanck und Buft.

bofe, ber Ernbfal ift ju meine Liebe. Gott, und lofe mein Berg, Erubfal boren, mas gilte? wenn bein Bert will : fie weint, fie fchrept und Romm, mach ein felges jagt, und gleichwol will fie Ende an meiner Wander: mich bethoren, ber ich fchaft, und mas mich mich boch ihr langft entjagt, Franckt, das wende durch je, bag ich mich boch fo

Deinen Urm und Rraft. betribe, bag ich vergeffe 12. Bo ich bisher gefei Jefus Liebe. fen, ift nicht mein rechtes 3. Denn, Geele, fieb, und Saus; Wenn mein Biel wenns gleich bliget, fo bift abgemeffen, fo trett ich bu boch in fanfter Rub, benn hinaus, und mas ich wenn maucher da in Got bier gebrauchet, dag leg gen schwiget, fo rebest bu

mobl gerungen, geht nicht 13. Du aber, meine

r Freud hinein. Freude, bu meines Lebens 8. Co will ich gwar nun Licht, bu jeuchft mich,

14. Da will ich immer mobnen, und nicht nur als 9. Mein Beimat ift bort ein Gaft, ben benen, Die mit oben, da aller Engel Eronen du ausgeschmu Schaar ben groffen herr det haft : Da will ich berts fcher loben, der alles gang lich fingen von Deinem und gar in feinen Sanden groffen Thun, und fren von traget, und fur und fur ichnoden Dingen in mei

> 754. M. Wer nur den lieben GOtt 2c.

gerne bin; Die Belt bin 3ch lache nur ber Belt ich burchgangen, daß iche 3 ihr Kirren, Damit fie fait mibbe bin. Je langer meinen Sinnen fpielt, fie ich hier walle, je wenger benett, fie will mich wol find ich Luft, die meinem verwirren, das ift ihr Sinn, Geift gefalle, das meift ift worauf fie zielt, ach nein! und wenn fies noch fo trie 11. Die Berberg ift ju be, fo bleibt boch JEfus

ach! fomm, mein 2. 2ch ! lag fie nur von

ich alles ab, und wenn ich ibm freudig ju; und wenne

die Welt noch ärger trie: |den Feind erbittern; mir be, so bleibt doch JESUS sieht JESUS ben. Ob

meine Liebe.

weite nicht achten, und Hölle schrecken, JEGUS weiter sie noch so siesse pfeift, will mich decken. Wohl dem, der es feint 3. Erop dem atten Dras kan betrachten, wenn Ga: chen, trop des Tedes Ras tanas so nach ihm greift, chen, trop der Jurche dars der heget ewig JESUS zu! tobe, Welt, und sprin: Liebe, und wenns die Welt ge, ich steh hier und sin: noch ärger triebe-

nun so mein Leben, mein Acht: Erd und Abgrund Hernens: Troft und See: len-Luft, ihm hab ich mich allein ergeben, gehweg, o Welt! du kahler Wust, so lang ich meinen JESUM liebe, ist mir die Welt gar

fahl und trübe.

die Wolcken frachen, wenn Elend, Noth, Creut, alles dazu Boden fällt, so Schmach und Tod soll will ich erst mit JESU mich, ob ich viel muß lei: lachen, wenn Er mich zu der Rechten stellt. Da will ich ewig JESUM lieben, wenn mich kein Leid wird sen, das die Welt erle: mehr betrüben.

## 755. Melod. Hast du Ungstim gergen.

JeGu, ineine Freude, Groly und Pracht! Dir de, JEGu, meine Zier! gute Macht gegeben. Ach! wie lang, ach, lange 6. Weicht, ihr Trauers ist dem Herzen bange, und Geister denn mein Freus verlangt nach dir! GOe deu-Meister, JESUS, tes Lamm, mein Brauti tritt herein. Denen, die gam! ausser dir soll mir Gott lieben, muß auch auf Erden nichts sonst lie: ihr Betrüben lauter Bus bers werden.

den Satan mittern, lag Freude.

es ist gleich kracht und a. Es bleibt daben, ich bligt, ob gleich Gund und

ge in gar sichrer Ruh, GOts r. Mein JEGUS ist tes Macht halt mich in muß verftummen, ob fie

noch so brummen.

4. Weg mit allen Schas gen! Du bift mein Ergoi zen, JEGU, meine Luft! Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, 6. Wenn dermahleins bleibt mir unbewuft. den, nicht von JEGU scheiden.

5. Gute Nacht! o Wes sen, mir gefällst du nicht! Gute Macht, ihr Sunden, bleibet weit oah inten, fomint nicht mehr ans Licht! Gute Nacht, du I meines Hergens Weis sen gang, du Laster: Leben,

der seyn. Duld ich schon 2. Unter deinen Schir: hier Spott und Hohn, men bin ich vor den Stur: Dennoch bleibst du auch men allet Feinde frey. Laß im Leide, JEGU, meine 756: Mel.

756. Mel. thun lob, Menichen Suter, ift mehr mein' Geel, den ac.

Qaf une boch nicht begeh: ten, bas franct mich nicht in Diefer Beit bas, mas Ehren trachten, Die fren bich fan beschweren, ja find von Befahr: Yas binbern an ber Geligfeit. mich bie Belt nur haffen, Bas will man Chre fu ich will mit Lieb und Ereu chen, Die boch verganglich nur meinen Sefum faf ift, auch wol gar ju vet: fen, fo bleib ich Gorgens fluchen, als welch in tur fren. Ber Frift uns graufamlich 5. Die Welt mag mich

luft nuten, o merthe Geel, nur fegen in Ungft und in Diefer Belt! Das fan Traurigfeit, mein JE uns Reichthum fchugen, fus fan ergogen mein wenn uns ber Burger Berg gu aller Zeit: Und überfallt? Die vechte Luft fott ich fchon bier fferben if oben, wo mein Derr noch mehr als taufendmal, Gefus wohnt, ben alle fan ich boeh nicht verders Bungen loben, ber und fo ben, bort rubrt uns fei reich belobnt, daß wir ge- ne Quagl. cronet merden im boben 6. Das aber fan ich

frbliche Leben, mas Reich jugebacht. 3br Sterblistum, Ehr und herrlich den auf Erden, lebt wohl keit? Der himmel kan und in biefer Belt! 3ch foll geben, mas uns an Leib gerener werben, mit in und Seel erfreut. In IE ein Reich beftellt, ich foll fu nich ergogen, bleibt ewig mit GOER regieren, ben fuß und gut, fein Reich fur Erb und himmel preift, alles Schapen, erquicket ich foll ein Leben fubs Beift und Muth: In JEr ren, bas unverganglich fu Reichthum baben, in beift. BESU fenn geehrt, fan 7. 0 3ESU! meine uns ohn Ende laben, ale Frende, wenn fommt die

Er uns felbft gelehrt. liebe Beit beran, baf ich 4. In Jefu hab ich Bu- von hinnen fcheibe, bag ter, in Jeju bab ich Lieb ich bich berglich lieben

benn allumobl bemuft; Lag mich bie Welt verache ren, o liebfte Geel, ein Saar, ich will nach

läßt fallen in Erubfal, verfluchen, ift boch mein Angft und Bein? Drum Segen WES118 Ebrift : fuchen mir vor allen ber In Jedit fan ich inchen Wott geehrt ju fenn. und finden, was mir nug-2. Bas fan uns Bol lich ift; Laf mich die Belt

Dimmels Gaal: Ich ! eilt jeugen, bas fan ich rub Dochvon der Erden ju fei men Sag und Racht, bag nent Sochgeit Mahl. mir mein GOEE fur ei, 3. Bas Pracht, mas gen fein Konigreich bab

und Luft, wie bir, bu fan? Wenn merb ich boch

und hell? Wenn werd ich zu finden nin dir, was ewig aufgeführet zu dir? Ach! ergötzt, und nimmer vers laß mich schnell, HERN! lett. guldne Eronen tragen, 5. Ums Irrdische will welch' unvergänglich sind, ich mich nicht mehr bedenn werd ich dir behas muhn: Ich will nur ers gen, als dein herkliebes mahlen den Brautgam der Kind.

chen Blicke.

Let deft und fladderst und treueste Freund: Es du doch? Was hilft dir wallet von Liebe und ins das Ringen nach irrdis nigstem Triebe sein Herke, schen Dingen, und im das allzeit es brüderlich mer zu ziehen das sünd: mennt. Er schencket zu: liche Joch? Das nothigste gleich sein ewiges Reich, Theil ist JESUS, dein in welchem es nicht an Heil; Drum richte den Freude gebricht. Ginn jum himmlischen 7. So tiebe, mein JE: hin.

du suffeste Lust rechtschaft herrschafft - der Ginnen, fener Geelen, die dich nur und leite die Strome der ermablen, wie wenig ift Liebe in mich : Dein himms mir doch dein Wesen bei lischer Glang durchleuch: wuft! laß sterben in mir te mich gang, hinfürn als des Fleisches Begier, nach lein dein eigen zu sepn. dir nur allein laß hungrig 8. Mein Wille sen gang: mich senn.

hanget nur vest an JEsu

4. Ach! lehre mich keh: ren in inneren Grund: Las mich recht im Wesen

gezieret mit Reidern weiß mir kund, verleihe du mir

Seelen, und alles das ans dre ohn Unterlaß fliehn. 757. Mel. Die liebli: Er füllet die Brust mit himmlischer Luft: was man begehrt, wird in Ihm gewährt.

Dein Herns, wie man: 6. Er ist auch der beste

su, mich ganglich in dich: 2. Mein holdester JEsu, Lak in mir zerrinnen die

lich in deinen versenckt: mich seyn.

3. In dir ist die Fülle Im Leben und Freuden, des allen, was gut: Das im Wircken und Leiden werschlich vergnüget, es schwächet den Glauben, ich mich hin im kindlichen entkräftet den Nuth. Sinn: Ach! lebe in mir, Wer alles verläßt, und so leb ich in dir.

allein, kan freudiger senn. | 758. Wel. Auf! Chris Ren: Mensch, auf 26.

der Gottheit genesen, und Mir nach, spricht Christhue die richtigen Wege Mege mus, unser Held, mir सवके,

5-000h

leugnet euch, verlaßt die ner Bier. Welt, folgt meinem Auf 7. Go last uns denn und Schalle; Nehmt euer dem lieben Heren mit Creux und Ungemach auf Leib und Seel nachgehen, del nach.

folget mir, darf nicht im Finstern schweben: Ich 759. Mel. Die Sonn bin der Weg, ich weise

mein Geift, Gemuthe, ich nur Ruh und Raft. Kraft und Sinn ist GOtt ergeben, schaut auf Ihn.

hen und zu meiden, und Ich bin der Geelen Fels das sonst gefällt. und Hort, und führ euch 3. Eelt ich denn wol ju der himmels:Pfort.

Ich geh voran, Ich steh ja wol nimmermehr vers euch an der Seite: Ich schmerken; Nein! JEsu! käutpfe selbst, Ich brech dir ergeb ich mich allein, die Bahn, bin alles in dem du folt nun mein, ich dein Streite. Ein bofer Anecht, vollkommen senn. der still darf stehn, wenn 4. Mit dir, mein Schan, er den Feld: Herrn sieht will ich mich recht verbin: angehn.

den mennt, wird sie ohn Dur beine Lieb mein sus Mich verlieren; Wer sie ses Labsal ist, drum fleuch, in Mir verlieren scheint, o Welt! ich liebe Jesum wurd sie in GOtt einfüh: Christ. ren! Wer nicht jein Creut f. Erist mein Lamm, das

nach, ihr Christen alle, very mein nicht werth und meis

euch, folgt meinem Wan: und wohlgemuth, getroft, und gern ben Ihm im Leis 2. Ich bin das Licht, den stehen; Denn wer nicht Ich leucht euch für mit kampft, trägt auch die heitgem Tugend: Leben; Cron des ewgen Lebens Wer zu mir kommt und nicht davon.

hat sich mit ec.

wohl, wie man wahrhaftig Nun gute Nacht, du wandeln soll. Deitles Welt-Getüm-3. Mein Hert ist voll mel! mein Herke sehnt Demuthigkeit, voll Liebe sich fort nur nach dem meine Geele: mein Mund Himmel, denn deine Luft der fleußt zu jeder Zeit vom bringt nichts als Pein und sussen Sanftmuthe: Dele; Last, in Christi Lieb find

2. Mein Beiland ruft, mich Ihm zur Braut zu 4. 3ch jeig' euch das, werben, ju seiner Ehr und was schädlich ift, zu flie seines Reiches Erben: Was ift dem gleich? Ach! euer Hert von arger List zu nichts auf dieser Welt, rein'gen und ju scheiden : nicht Ereatur, nicht Gold,

mein Glücke selbst vers 5. Fallts euch zu schwer, scherzen? Das mocht ich

den, rein hert fan doch 6. Wer seine Seel ju fins sonft feine Ruhe finden;

nemmer und folge Mir, ift gart'fle Kind auf Erden,

Das schonfte Bitt. fo mag benn bes himmels Freugefunden merben. Gein de bir nicht genug jur Mugen Licht hemmt mir Beide? fuchft du noch ich por Kreud nicht ben 4. Ach! 3EGU, giebe

mit felber bin. mich, mein Berge felnet 6.0 groffer herr, boch fich : ach : fen bu mein aber alle herren! Gott Gewichte, daß fich zu bir Bebaoth, ben auch Die aufrichte mein Centners Engel ehren! was ift der fchwerer Sinn; Schneid Menfch, dag du jein jo ge ab das Blen Gewichte, benefft, und beine Lieb in bas aus bes himmels feine Seele feneff? Lichte mich zeucht jur Ers 7. Hallelufat es ift mir ben bin.

fcon gelungen, mein Sei f. Sier ift tein Rube, tand hat mich fußiglich be- Plan, bier find ich feinen mungen: drum, ichnobe Schat fur meine arme Belt, fabr bin mit deiner Geele, benn mas ich bier Puff, mir ift binfort nur ermable, ift von ber Gitel Mott allein bemuft.

wer da will zc.

Jefu! du biff mein, und ich will auch dein fenn; Berg, Seele, Leib und leben fen die, mein Sort, ergeben : Minm bin ben gangen Mich, wie bu in beinen Sanden mich febren wilt und menden, fo muffe merben ich

2. 3ch muffe nun nicht mehr, obs vor geschehen mar, nach meinem Willen leben ! Dir muffe fenn ergeben mein ganger QBill und Thun : ich muffe mich perlaffen, und mich felbft an mir haffen, in dir at fein ju rubn.

ber Erben nieder? und ablenchet; Schneib ab, fencheft bich fiets wieder ichneib ab Die Laft,

feit, und fan die Geel nicht laben, benn fie wird 760. Mel. Es traureles nicht haben nach gar geringer Beit.

6. Du, JEju, bift mein Gut, ba meine Gecl auf rubt; Dich fan ich nun nicht finden in Diefen leer ren Grunden ber fchnoben Gitelfeit: Wer an Der Welt noch banget, und ibe re Schat umfanget, berift von dir noch weit.

7 3m himmel ift bein Ehron, o meiner Geelen Lobn! brum mer nach bie will freben, der muß fich auch erheben weit über felbe ften fich, meit über feine Sinnen, und auch Des himmele Binnen: Wer Die thut, findet Dich!

8. Ep! nun gerfchneide 3. Rein Sert, was jie boch in mir bas ichwere het Dich? Und warum Joch, das mich jur Erden jeuchst du mich stets zu jendet, und mich von die in in die Ettelfeit? Ift fchwing ich mich jum

Dim

Simmel aus Diciem Erbit 14. Beveff'ge nur den

ner Raft.

ber Belt, bie mich bienies chen, mein 3Efu, fete nach ben halt, daß ich dich dort dir. Lagigers, Seelund Bermag finden, mich veft mit langen an dir alleine bangen bir verbinden, bag mein und bleiben fur und fur. Bert fen ben dir, und ftetig 15. So fragich nirgends ben dir Gleibe, und alles nach, und folte gleich ein Leid vertreibe mit dir, o Rrach des himmels und

meine Bier. verleugnen und nicht fen verschmachten, fo will iche nen, wenn du mich nur mitt boch nicht achten, und nennen ben allerfleinften bleiben fets in Rub.

ten feten : Gie mach es, DJEfu! Du bift mein. wie fie will, fie leg mir auf ju tragen Ereus, Erubfal, Angft und Pla:

bie Dege vor bie Chur, beribret, ber von Bions fie fluche, laftre, fchanbe, Glang ausgeht : Will mein fie masche ibre Sande, Berg ju enge werden, ifts noth, in meinem Blut, weils auf Erden fcon in fie mube fich, mein Leben Simmels Rraften fieht.

fie thue, mas fie thut.

bir, mein Jefu, fur und wird mir viel ju flein, bag für: mich foll von dir mein herne Plag da bats nichts trennen, ob mir es te: benn Die Statte muß fcon miggonnen ber Cen: ein weiter himmel febn. fel und die Relt. Bas 3. 2Bas follen mir benn tonnen fie mir ichaben, nun bie Sachen, Die mein wenn du mit deiner Gna Gemuth boll Unruh mas

Getummel jur Stelle mei: Sinn, bag ich befiandig bin, bebute mich vor 2Bancfen, 9. Schneid ab die Laff und jeuch Ginn und Gedan:

ber Erden allhier geboret 10. 3d) will ja milliglich merben : Und folte gleich Deinet millen mich bagu mein Leib und Geel

Knecht. Ich will mich 16. Denn du, bu biff felbft verlassen, und mich mein heil; und meines felbft an mir bassen, und herneus Theil, mein Troff bleiben schlecht und recht, in meinem Jagen, mein 11. Die Welt mag im: Arst in meinen Dlagen, merbin in ibrem folgen mein Labfal in ber Dein. Ginn mich fur unfinnig mein Leben, Licht und Gons Schagen, und mich ju un ne, o freudenreiche Wonne.

761. In eigener Del.

gen, boch will ich halten Co oft ein Blid mich fill. 12. Sie lege beimlich mir meinen Geift ein Strabl

ins Todes Sand ju geben: 2. Da bin ich in die Sob geffpgen, und jener Dielt 13. 3d bleibe boch an fchon nachgezogen, alles

Den Dich haft ju mir gefellt ? chen? ich tan ihr entabrigt

fepn: Denn mein Auge muß gefallen, was Ihn in kennt den Führer und Resssich selbst verehrt. gierer, der mich führt jum 10. Ach! wilt bu dieses Einen ein.

ju geringe, daß er mich in lieben. Geele, fiehft bu das Wesen bringe, so die nicht den Trug? Ach! die Weisheit mir gezeigt. O Dielheit ift dein Schade, ich schätze mich für felig, Gottes Gnade macht bich und bin frolich, daß mein durch das Eine flug. Sott mich in sich zeucht.

erfahren, ich konte mich nach langem Beil gegans selbst nicht bewahren vor gen: Drum soll die die den Feinden meiner Ruh, Mennung senn, daß ich bis ich in mich selbft gefeh: Welt und himmel brau ret, und bewähret laufe che, wie es tauge, und dem

nach dem Einen ju.

etwas als das Beste, und nicht zufrieden, wenn ich fest die Liebe brinnen ver nicht vollig bin geschieden fie, fällts doch endlich auch von Luft des besten alles bin, wenn es GOTT Schein. Du wilt mich nicht selbst gewesen, deffen vollkommen haben, deine Wefen, füllt allein den lees Gaben foll'n in mir volle ren Ginn.

nicht konte fliehen, was mehrzu Gefaken der Creas hin und her das Herz kan tur, und will vor allen ziehen, mar mein Jammer meinem Schöpfer bleiben übergroß, und zerstreute treu. Der wird mich ab die Gedancken, die leicht leine richten, alles Tichs wancken, und von ihrem ten ift sonst Tand, wie Grund find los.

8. Golt ich nun nicht den Gögen fluchen? und Einfalt schauen auf Ihn, ausser GOTT noch etwas mein Hertz Ihm völlig suchen? Welcher alles in trauen, sich in keinem hals Moth sou haben, wenn Urtheil heget, denn er les die Gaben mir sein Geist get mir ja vor den leichte ins Herze prägt.

nach fremden gaffen, Er mir noch auf Erden dich kan im innern Tempel selbst in Allen alles werschaffen, was zu seinem den, daß dein' arme Creas Dienft gehort. Ja, wenn tur dir allein den Preis

noch verschieben, und deis 44Der Schatten ift mir nen himmel felbft nicht

1. Die Beit ift furn, und 5. Ich habe es nun lang bein Berlangen ift nur BErrn beliebt allein.

6. Drum Scheint gleich 12, Mein Bater, du bift fommen jeun.

7. So lang' ich noch 13. Drum thu ich nichts flug es fep.

14. Das Auge foll in ften Lauf.

9. Da darf ich nicht 15. Golag, mein Gott, feine Stimmen schallen, hingebe, und nicht lebe mad

nach Bernunft und nach

Matur.

16. unter beinen Willen, und ben Wurm entriffen, balb lag ibn gang in mir er für einen andern fenctt, fullen, daß ich brauche beis und boch feinen laft ver-ne Rraft, die mich aus fehlingen; fo gebie auch ber Bielbeit reiffet, Seit mit folden Dingen. beweifet, und in einem al | 6. Dir mirbe beute por les ichafft.

760. 117. 5 Err, ich ha bemiggebandelt.

Steh' boch , Seele, fieh uem bleibet. 2. Mch! ber Cob bat merde. 2. Beift bu benn, mo verwinden.

ober

mel feiget.

4. Lag ber Welt ben 10 Dampf der Ehre, gonn Roth einfenden? Du bift ihr doch, das fie ihr Gold ja jum Reich erfohrn; mit unrechtem Gut ver Bilt bu bich ju GOEE mebre, laf fie fenn Den nicht lenden, ber bir bat fo Freuden bolb, die ein Mu oft gefchworn? Go bu bich genblick erfreuen, und bim nur milt befehren, foll Die gegen emig reuen. Rreude emig mabren.

c. Wie ein Bifcher in ben Rluffen. Der mit Ungeln Ich! bring mich Rifche faugt, trenn er bem

> geftreuet, bie Du bich ges freffen todt; bald ein ans drer baran fauet, bis er fommt in gleiche Roth : Biele bier ins Dene treis bet, und doch endlich feir

bich, mo bu bift; benche feine Pfeile auf Dich lang. boch, wo bich bein Wille, ftene ausgewent; eilet bich ber fo gar im Citeln ift, ju schicken, eile! eb' er ber so gar klebt an ber Er, grimmig an bich fest, endlich bin verleiten lag'ft bu bich im Eiteln finben, emig mirft bu's nicht

bin bintenneft, marum bu 8. 2Bas bir emiglich fan bir Dube machft? Ift es dauren, bas ift bein, und benn, bas du betenneft, fouft nichts mehr; Darbas bu recht be um wolltft bu benn viel trachtft, brum bu alles ju trauren um verganglich geminnen ftetig franctef But und Ehr, das dich beus Dein Beginnen? te fan erfvenen, und fich 3. Ehr ift Rauch, wilt morgen muß jerftreuen.

bu ben fangen? Gold ift 9. Achte bich nicht fo nichte -benn rothe Erd. geringe, du bif viel ju gut Bragft bu barnach ein barju, bag bir folten folche Berlangen? Luft ift gang Dinge nehmen bes Bes und gar nichts werth, fo muthee Rub. Bilt bu auf Die Erde und erzeiget, ber Erben liegen, tanft wenn fie nicht vom Sim du nicht gen Simmel flier

10. Bilt bu bich in

11. Chris

11. Christus reicht dir schnoden Welt : Getum, Seel, im Glaubens:Lauf, Nedar, nur ein fremder sende Muth, Gedancken, Pilgrim bin; laß ten Kin: sende, schwing dich frolich dern nur das Spiel: Aber zu ihm auf: Wirft du den schaue du allein auf das Erloser sehen, so wird dir vorgesteckte ziel.

dich beschweret, Christus meine doch, seuftze, liebes will dein eigen senn, der Christen Hern, über alles fich gnadig zu dir kehret, Belt: Getummel, und be: und dich zu sich lässet ein . Elage doch mit Ehranen freundlich will er den um Babels Dienft, Egyptens

ste Starcke, und mich als sen unter dir. so richte zu, daß ich dei: 3. Unser Wandel ist im ne Kraft vermercke, daß Himmel, rein'ge dich ich deinen Willen thu: je mehr und mehr, schütte

daß ich dich hier anfangen sal senn. mögzu loben, und hernach 4. Unser Wandel ist im

Glauben faffen.

763. In eigener Mel.

erst wohl geschehen. 2. Unser Wandel ist im 12. Wirf doch hin, was himmel, ruffe, schrene, fangen, der nach ihm nur Joch, leg dich an des hime trägt Werlangen. | mels Thur, alles, was die 13. D so hilf, du hoch: Erde liebt, tritt mit Fus

Daß ich dich allein be: nur die Günde raus, leg trachte, und der Erden das eitle Welt: Getummel nichts mehr achte. unterm Creuk des tieben unterm Creup des tieben 14. Ich bin lahm, du JESU. Mach dich gang must mich führen: Ich vom Eiteln leer, lebe bin blind, erleuchte mich. JESU nur allein, ach! Ich bin stumm, du woust Tein treuer Geelen-Freund, aurühren meine Zunge, muß dein Licht und Labs

im Himmel oben. Himmel, raste weder Tag 15. Hufst du nicht, so woch Nacht, schlafe nicht, ifts gescheinen, niemand o Himmels-Kind, bis das dich helfen wird, blinde Welt : Getummel Gib, DERR, daß ich unter Christi Creupe lie: dich mag sehen, daß ich get. Fasse Gott mit als sprech: o treuer Hirt, ser Macht, lag Ihn nicht, niemand wird von dir vers bis sich dein Geift aus lassen, der dich wird im dem Kercker, von der Laft, von dem Dieust der Gun: ben reißt.

s. Unser Wandel ist im Himmel, reiß nur alle Juser Wandel ist im Mauren ein, schwing dich Hömmel, richte doch über Berg und Thal, über dein Hern dahin, Seele, alles Welt : Getuinmel, dencke, daß ich bier in dem um den Himmel muß das

Ee 1 Leben daß JESUS Christ an ach! dein armes und dein Reichthum wor: meiner Pein. ben if.

Himmel, richte nur bein Angesicht, schau die Aus, ermählten an, wie sie die: ses Welt: Getümmel un: bestegen. Hier ift Christi Himmel nicht, Luft und Schäße liebt die Welt: aber wer GOTT ange: hort, sucht und liebt das Himmels:Zelt.

7. Unser Wandel ist im Himmel, reiß nicht aus, wenn Spott und Hohn, Schniach und Marter auf dich fällt, du must in dem dein GDET dir getrofi frag ich nach der Welt. jur Geite tritt.

Himmel, rede das ju aller habnen Leuten, und denckt Zeit, sprich und dentke nur nicht einmal dran, wie davon. Ach! wie wird bas batd doch diese gleiten. Weit Getümmel um dein Das aber, was allein Herze nachmahls buhlen, mein Herz sür rühmlich aber dieser Kampf und hält, ist JESUS nur Streit legt dir lauter allein. Was frag ich nach Cronen ben : ach! so rin: der Welt. ge, weil du kanst, bis das 4. Die Welt sucht Ehr

Himmel, Richter, HErrzuvor den Mammon in der gangen Welt, suffer dem Kasten. Ich weiß ein JESU, bring uns hin, besser Gut, wornach mein haft dn doch vom Welt Herze fielt, ift JEsus nur Getrinmel unfre Scelen mein Schan : 2Bag frag losgerissen; O HENNich nach der Welt.

Leben, Leib und Kraft ges JEGU! farcker Hold lag waget seyn. Lobe GOtt. es bald ein Eude seon, dem Creupe beine Lustschrent: Mach ein Ende

6. Unser Wandel ist im 764. Mel. O GOtt! du frommer GOtt.

ter Schmach und Spott Was frag ich nach der ren Schäßen, wenn ich mich nur an dir, HErr JEGU, kan ergößen, Dich hab ich eintig mir jur Wollust vorgestellt; Du, du bift nieine Ruh; Was frag ich nach der Welt.

2. Die Welt ift wie ein Rauch, der in der Luft vergehet: und einem Schat: Welt : Getummel unter ten gleich, der furge Zeit Dornen blühen, bestehet. Mein JEGUG bort kommt erft der Ehren: aber bleibt, wenn alles Thron. Leide nur, und bricht und fallt. Er ift weine mit, aber deneke, wie mein farcker Jels; Bas

3. Die Welt sucht Ehr -8. Unser Wandel ist im und Ruhm ben boch ers

Rleinod deine sey. und Gut, und kan nicht 9. Unser Wandel ist im eher raften, sie habe denn

s. Die

Fred, im Fall sie wird vers mich, o meiner Geelen achtet, als wenn man-ihr Licht! in dir erfreuet sich riret List nach ihren Ehren mein Herz, auch wenn es erachtet; Ich trage Christi bricht. Laß mich doch mehr Schmach, so lang es Ihm und mehr der Liebe Bal: gefällt. Wenn-mich mein sam spuren, so wird sich Heiland ehrt; Was frag Lieb und Lust der Welt ich nach der Welt.

Luft nicht, boch genug er gant mit deinem Gnadens heben, sie durfte noch da: Schein, so wird der Erben für wol. gar den Himmel Glang mir Macht und Eckel geben: Ein ander halts fenn; Zeig deine Schonmit ihr, der von sich selbft heit mir, o Schonfter aller viel halt: Ich liebe mei: Schonen! Wenn die ges men GOEX: Was frag schnninckte Welt will weine ich nach der Welt.

Welt! im hun muß sie Licht, wenn mir die Eis vergehen, ihr Ansehn kan telkeit umnebelt das Ge-Durchaus dem Tod nicht sicht mit Sachen dieser widerstehen; Die Guter Zeit, und laß mich so mussen fort, und alle Lust vergnügt in deiner Liebe verfällt, bleibt JESUS siehen, daß ich nichts ans mur ben mir: Was frag ders mög, als dich, mein ich nach der Welt.

### 765. In eigner Mel.

Welt; sie giebt mir bes:Kraucken reichst, aus hem Ehren Bette. deiner Wunden Keller, 7. Du bist mein hochstes der meine Seel erfrischt, Gut, mein Schatz, dem die Augen machet heller. keiner gleicht: Du trosiest

Lieb ift meiner Geelen andrer Reichthum weicht. Lust: wird hier mein Him: Ich vin in Armuth reich; meltrüb, ich ruh an deiner Wie kan mir auch was Bruft, so kan ich meine fehlen? Wer dich zum Ses Sonn in schönfter Rlar, gen hat, den darf kein heit sehen, wenn mich die Mangel qualen. Welt anbligt, und Trub: - 8. Ich mag die Ehre fals : Winde wehen.

5. Die Welt bekummert 3. Nur du vergnügest in mir perlieren.

6. Die Welt kan ihre 4. Durchstrahle mich doch

Lieb enteronen.

7. Was frag ich nach der | 5. Erleuchte mich, mein GOtt, ansehen.

6. Mich hungert niche nach Glück, mich durfiet nicht nach Ehr: ein ein's ger Liebes : Blick von dit erfreut mich mehr, als ob schlichten Trost. Du bists, ich alles Glück des ja!schen der wir gefällt, Du, der Reichthums hatte, und den Liebes Most mir Lie unter Rosen läg' auf hos

2. Mein JESU! Deine Hert und Muth, wenn

nicht, den Schatten, der

D684 E . &

vergebt, wenn unfrer Tage mein hert aufwarts ges Licht benm legten Abend midmet fenn.

fteht. Genug, mein Jefu! 3. So nimm nun bin, ifts, daß du mich Erde was du verlangeft, Die Erft. liebeft , und mir mit beis geburt ohn alle Lift, bas

und mehr enipfinden Ger willig, Du allein baff es gen Lieb, und tobte und bezahlt, es ift ja bein. serfiche, was bindert ibs 4. Wem folt ich mein ren Erieb : Berbittre mir Berg lieber gonnen, als bie Welt, bag beine Guf bem, ber mir bas feine figfeiten ben befto mei giebt? bich tan ich mein'n term Ruhm fich in Der Bergliebften nennen, bu Geel ansbreiten.

Brit fcbuelle. bich und fich! ber Rram bein und feines andern ber Eitelfeit bat feine fenn. Baar' für mich. Bilt Du mir in der Welt, mein 767. 117. Wer nur den JEGU! etwas geben: Go aib bich felber mit: mein Cheil, mein Beil und Leben.

### 766. M. Wer nur den lieben GOtt lafit walten.

Sigas giebft bu denn, o Bo alle die verfchmachten 215 meine Geele, Gott, muffen, Die nichts von ber dir taglich alles giebt? Biand Beide miffen. Bad ift in Deiver Leibes 2. Berirrte Geele, wem Sohle, bas 3hn vergungt, ju Chren begiebft bu bich und 3hm beliebt ? Es muß auf Diefes geld? Dier Das Liebft' und Befte fenn. wirft du nichts erfpriege Gib 3bm, gib 3bm bae liche boren, wo Satan Dern allein.

tes ift, Bott geben, fag, fen, Die jeden Scele, wem gebuhrt bas ichandlich affen. Serh? bem Ceufel nicht. 3. Ach! weude bich auf Er haft bas Leben, mb jene Biefen, mo JEfus

ner Lieb' Berg, Eron und Berg, bamit du, Schopfer, Dimmel giebeft. prangeft, bas bir fo fauer 9. 26 ! lag mich mehr worden ift: Dir geb iche

eel ausbreiten. baft mich in ben Lob ges to. Beg, Belt! Die liebt. Mein Bern, bein verandert Berg, ein Berg allein, foll

### lieben GOtt laft

walten.

2Bas mach ich in Egy meder Baum noch Burs Bel ift: Bo nur Die Eros codillen niften, und Dras chen ihren Gip ertieft.

felber Schule balt: DRo 2. Du muft, mas Got, nur Gespenfter angutrefe Bilarin

Diefer wohnt , ift Sollen feine Junger fpeift : und Schmerg. Dir, Dir, o benen, Die fein Bort et ODEE, Dir foll allein fiefen, Die Straffe nach

dem Himmel weist? Gol währet kurke Zeit: Was darsst du nicht aus Noth aber meine Geele liebt,

sind zu heftig, daß dich der Wollust bin : in Creutz HERR verwerffen muß: und Noth kan mir mein Doch ist sein Trost herge: GOTT erquicken Muth gen kraftig: Drum fasse und Ginn. nur den weisen Schluß, 2. Die Thoren: Freude und setze dich zu seinen dieser Welt, wie suß sie Fussen, so wirst du Speis immer lacht, hat schleunig und Heil geniessen. ihr Gesicht verstellt, und

Brodt des Himmels, ich auf sie baut: Wer aber werde schier vom Hunger traut allein auf GOttes matt ; und habe langst Treu, der siehet schon die Knoblauchs und der Zwie: sich ohne Reu. beln satt! Drum denck ten die muden Geicher auf urichten.

von deiner Tafel, miewol ich voller Mangel bin! Hier ift die rechte Him: mels Staffel, hier ist mein edelfter Gewinn; ben die: ser Erndte reichen Garben darf meine Seele nie: mals darben.

rav die Frommen kränckt; nimm mich selbst nur bin, Vergnügen in meines JEsu Lebens, Pfort. Armen liegen.

768. Mel. Mun sich der Tag geendet hat.

Thoren Hungers sterben. Drum fahr, v Welt, mit 4. Zwar deine Gunden Ehr und Geld und deiner

... D Brodt des Lebens, den in Leid gebracht, der des Welt: Getümmels, des Himmels: Cron, und freut

3. Mein JEsus bleibet ich hier mit Salems Früch: meine Freud, was frag ich nach der Welt? Welt. ist nur Furcht und Traus 6. Verstoß mich nicht rigkeit, die letztlich selbst zerfällt. Ich bin ja schon mit Gottes Sohn im Glauben hier vertraut, der droben sitt, und hier beschüßt sein' auserwählte Braut.

4. Ach! JEsu, todt' in mir die Welt, und meinen 7. Gehabt euch wohl, ihr alten Sinn, der deinem schnoden Auen, wo Pha: Willen widerbellt! HErr, Dier will ich meine Hutte und binde mich gant vebauen, wo GOtt die Seisstiglich an dich, o HERR! nen speis't und tranckt; mein Hort! soirrich nicht Hier will ich ewig mit in deinem Licht, bis in die

> 769. Mel. Auf! Chri: sten:Mensch 2c.

Das plagt mich denn die Welt-so viel aus Mas mich auf dieser Sarans Trieb und Heis Belt betrübt, das sen? Warum verfolgt sie Ee 3 mich

mich ohne Riel, und bendt hern gefallt, welcher ift mich bingureiffen? Berge ein GDEE von Dachs beite ift ber Arbeit Lobn, ten , unbegreiflich ju bes benn 3EGus ift, felbft trachten.

meine Cron. 2. Dug gleich in Diefer nicht hinführet ju bem al-Sterblichfeit mein Bert lerhochften GDEE, bas ift fich immer nagen, und mit nichtes; mir gebuhret bis fo mancher truben Beit ju nennen lauter Roth: fich martern und gerplas Es find anbre Biffens gen, fo folget boch in jes fchafen, bie mit Jefu ner Belt Triumph, bem mich verhaften.

bin ich jugejablt.

chet eure Lift, ihr falfch, fo febr begehrt? Wenn gefinnten Geelen: mein ein Menich in Rurchten Efus boch mein Ben gehet, und den groffen fand ift, was wollet ibr Schopfer ehrt; bas ift mich qualen? ihr legt euch Beisheit, Das find Bar felber Sall und Strick ben, Die nur Simmelse Durch euren Reid und bofe Burger haben, Encf.

biefem eitlen Licht, Dein fchwindet mit ber Beit. GESUS Dir mird geben. Das beißt redt Berffand ju gemein bir werden unters Geel fan laben.

murfig fenn.

tan, Soll und Welt, fpert berühmte Runft, mabrlich auf ben Diggunft : Ra ou mirft noch verftauben, chen. 3ch hab mein Gach und wo bleibt benn Dens GOTE heimgestellt: Er ichen Gunt? 2ch! wie wird es alles machen, ich balb, wie balb verschwin werd bennoch ben 3ESU bet, mas fich nicht auf ftebn, und über bir triums Chriffum grunbet. phend gehn.

770. 11. 5/Err, ich ha: be mißgehandelt.

DBeg mit allem, mas und aller tlebermuth, ift tug in Diefer Bett! mas Pracht und folger Ruhm mich nicht mit bem ver: verfallt wie ein' Biefens einet, bem Der Rinder Blum. D Denich bebende

2. Bas mich, fag ich,

3. Fragft Du, mo bis in 3. Bobl benn, gebrau beffebet, bas mein Sera

4. Bojes meiden, Gu 4. Muf, meine Geel, tes fuchen, jagen nach verjage nicht, gedence an Gottfeligfeit, alle Luft ber ienes Leben, bas bald nach Belt perfluchen, fo ver Milmo Die Reinde ine haben, welcher Leib und

purfig fevn. 5. Wilt bu biefes jest

771. 3n eigener Del.

Bettlich Ehr und jeite Bolluff

Käglich für, gedenck, der mit mir herrschen will, der Tod sen vor der Thur, und nehm auch sein Creuk auf will mit dir davon: Er sich, unterwerf sich willig: Flopset an, du must her: lich, halt sich nach meinem aus, da wird nun nichts Benspiel, thu nicht, wie anders braus: Hattest du fein Aldam will. mun recht gethan, so fan: 8. D. Mensch, sieh an dest du guten Lohn.

3. Wenn die Seel von dir jum Benspiel ist, und hinnen fährt, und der Leib von Würmen verzehrt, wieder mird auferstehn, alsdenn vor gottlicher Arast geben sollen Rechen: schaft, v! wie wird er da bestehn, weil er jetzt will

mußig gehn?

4. Denn dort wird ein reines Herk viel mehr gel ten denn alle Schätz, und aller Menschen Gut. Wer sich hier versöhnt mit GOTT, der wird dort micht leiden Noth. Wer jest GOTTES Willen thut, der wird dort senn wohlgemuth.

S. Ein gut Gewissen al: lein ift beffer benn Ebel gestein, und köstlicher benu Ro erlangt, und ihm Herrlichkeit hier und dort ordentlich anhangt, dem in Swigkeit. vergiebt GDTT seine Schuld, steht ihm ben und

ift ihm huld.

6. Rein Reichthum, auch kein' Gewalt, fein' Zierheit noch schön Ges stalt hilft uns jur Gelig: keit, es sen denn das und Leben, hier unten ift Hernzugleich in göttlichen Gaben reich, und gezierr mit Beifilichkeit, in Chrisdeinem Sinn milt bu fti Theilhaftigkeit.

dich doch baß. bahr, und spricht zu aller Dein End bild dir Menschen Schaar: Wer

JEsum Christ, so fern er untergib dich gar: Nimm auf dich sein susses Joch, und folg Ihm treulich nach, so kommist du zier EngeliSchaar, die dem

wartet immerdar.

9. Gland dem HErrn aus Herkens:Grund, und bekenn Ihn mit deinem Mund, und preif' Ihn mit der That, thu Ihm fleißig deine Pflicht, wie dich sein Wort unterricht, so wird Er mit seiner Gnad die benstehn in aller Noth.

10. Regier dich nach seiner Lehr, und gib ihm allieit Lob und Ehr mit Unterthänigkeit, sprich herglich mit Innigkeit! O GOTT in Drepeinigs Gold. Wer es von Chri feit! Dir sey Danck und

772. In eigener Mel.

Melt, packe dich! ich 20 sehne mich nur nach dem himmel: Denn dros ben ist Lachen, ift Lieben alles dem Eiteln ergeben.

2. Du Lügnerinn, nach lmich richten; Ich folge der

Wal)r= E C A

ben, das JEius, die Wahr: füllen. beit, den Frommen wird 10. Du rufft: Da, da!

geben.

dir entgangen, und will mel von ferne. dir entgehen: Denn JE: 11. Jerusalem, Jerusalem, gerusalem, sus bleibt ewig zur Rech: tem wird dennoch bleiben,

in die Grube; Ich folge hat Masser die Fülle. dem Lamme, dem Lichre Lamm GOttes dort oben

wird geben.

s. Du mutheft dich, ju fohren mich, und meinen Frieden. Ich liege und schlase voll gottlichen Frieden, und lasse dich to: bon und muten bienieden.

6. Du spottest mein, ich lache dein und deiner Waffen; Berfolge, ver: spotte, verhöhne mich eben, es bleibet mir den: noch das ewige Leben.

7. GOTT ift ben mir: Satan mit dir: mer wird gewinnen? Ich siege durch wird geben. von dannen jur Beuie.

8. auf Ihn traue. Du wirst der Lebens: Fürft, geben. noth verstieben, ich werde bestehen, wenn alles ju 773. Mr. Wer nur den Boden und Trummern mird gelien.

9. Auf! rufte dich, ftreit Bogen:

Wahrheit zum ewigen Le mich kistig gedachtest zu

Halleluja ift meine Stim 3. O Welt! du bist me; Du suchest mein voll Trug und List, du Elend, das sähest du gerne, legst mir Stricke. Ich bin ich suche und sehe den Him

4. Du blinde Welt! sein lustig und stille, denn wers mit dir halt, stutzt GOttes sein Brünnlein auch unter bem Creube

12. Zulest, julest werd und Leben, das uns tes ich ergötzt, hier will ich dulden: mir ift schon der Himmel von dem, der mich leitet, dir aber die hollische Grube bereitet.

13. Halleluja, Halleiuja! wo send ihr Klugen? Der Brautigam kommer voll Gnade und lachet, ach! schmücket die Lampen, sepd munter und wachet.

14. Welt, packe dich du haltst nicht Stich, du Tru: gerinne! Ich lobe den Dunmel, und liebe das Leben, das JESUS im Himmel den Frommen

Christum, ich kämpfe und 15. Nur forc, du Welt, ftreite, und trage die Seele komm Sternen-Belt, mich ju ergogen! Ich juche den Mein Schild ift himmel, das freudige Le ODtt, in aller Noth ich ben, das wolle mir Jesus,

> lieben GOtt läßt walten.

wider mich, spanne den Melt, tobe, wie du wilt, Dein Bogen Wund mute, mein Biel wird brechen, die Geh: bleibt deunnch unverrückt, nen zerschellen, damit du mein Sinn, mein Sern und

mein

mein Gemuthe sind nies 2. Kommts daher, weil von deiner Luft entjuckt: ich dein Thun für Schein, Denn ob mich Welt Roth und Gleissen halte und Lust schon triebe, und erkenne nun? Wer will bleibt Joch gecreußigt mei: miche denn heiffen, daß ich ne Liebe.

ganglich bleibet, ift schon halben Meer und Land um, aus meinem Ginne hin, her angstlich lauffen? ich bin derselben einver: 3. Näher kan ich haben leibet, die, JEsu, dich führt ja besser Gold und Schätze, jum Gewinn: Denn ob gegen welche deine ba sind mich Welt und Lust schon nur Bettler : Mege; ift triebe, bleibt doch geereu: denn nicht der Himmel Bigt meine Liebe. | mein, alles, was darinnen ?

lisch nur gesinnet, mas men ein schlechters zu ges weltlich ift, bleibt unbe: winnen? rührt, die Liebe, die den 4. Ob ich schon dir nicht Preis gewinnet, ist diese, kauf ab, hast du doch viel die zum Himmel führt. Kauffer, die da kramen Denn ob mich Welt und um dein' Haab, Deine Lust schon triebe, bleibt doch Anecht und Läufer: 3st gecreutigt meine Liebe. ihr viel, und kanst auch

gleich bin verhasset, weil den, ob gleich ich und mir verhaft ist, was sie andre mehr sich von dir liebt, so leb ich doch mit geschieden. Lieb umfasset von dem, 5. Ich acht deiner dem sich mein Dert er Weisheit nicht, weil ich giebt. Denn ob mich eine funden, darauf ich Welt und Luft schon tries den Fleiß gericht't, such be, bleibt doch gecreußigt sie alle Stunden, nemlich meine Liebe.

magst toben? mein! was Ehre, weil, von welchem hab ich dir gethan? daß du das geschicht, JEsu Wahrs hast erhoben deinen Zorn heits: Lehre wird verfale und Unmurhs: Gist, dei schet: Las es sezu, gnug nen Läster: Rachen, mich, sind, die da schmeicheln, mas deinen QBunsch bei und mit falschem Lugens trifft, trofflos gang zu Schein trügen, lagen, machen.

deinen schnoden Tand an 2. Die Liebe, die vers mich solte kaufen, und dess

3. Mein Hert ift himm: wie folt mir denn koms

4. Ob ich der Welt sehr wohl mit seyn zufries

JEinn, noch find viel, 774. M. Christus, der weil die Weisheit ist ihr uns selig macht. Ziel, die du pflegst zu

preisen. Stelt, was sichtet dich 6. Es ist wahr, ich suche lijeucheln.

7. Must E 6 2

7. Muft du laffen auch Wille, defto ehr tomm ich geschehn, bag ich beine binanf an ben Ort ber Guter, Geld und Reich: Stille, fcane JESum, thum laffe fiehn, p wie meinen Schan, rub vor wiel Gemuther find bage, bem Getummel, hat Die gen fo beftrickt, bag nur Erb nicht für mich Dlat, Geld und Rleiber und bie ifter doch im Simmel. Erbe fie erquicht, wie viel 13. Darauf freu und taufend, leiber.

allgufehr, baf ich nicht er- 3EGU, bich, barumich fo fchrecke, wenn du gurnk; auce: hab ich bich, mas ich fan nicht mehr, fchau ichabt mir fort? nichts, Doch nur Die Decte, fo nichts, nichts in allen: Gort über mich ausbreit't, ich bin felig bier und mein, wem folte granen, bort, lag bie Belt nur ber verbectt jur bofen Beit, fallen. fan die Bulfe ichauen?

9. Ach! es find nur all. 775. 217el. Don GOtt juviel, die fo gar erzittern, mill ich nicht zc. wenn du dich in deinem will ich nicht ze. Spiel scheinfi nur zu er Wer Ebristum recht bittern, den'n ihr bert gelbst verleuguen sich, und sicht erblasset; Aber wer gamplich von sich schieden im Glauben lebt, wird es ber alten Schlangen bir mol laffen.

munt' es mir, wenn ich fallen, wie Abams Sim-wenig Sage sucht mich bern allen dieselb ift wohl gleich zu stellen dir, und must ew'ge Plage dafür 2. Wer sich wicht selbst in ber Sollen Dein leiden will haffen, famt feiner ale verlohren? folt es benn Berde Schein, fan Chris nicht beffer fepn, emig nie ftum nimmer faffen, noch gebobren?

11. Birb berhalben Denn wer in Gottes Saus nichts baraus, gurn gleich mit ganger Macht will ober lache, ich find meder dringen , ber muß por ale Lieb noch Grane, mas du len Dingen die Soffart thun fanft, mache! 3ch treiben aus. will auch burch Chrifti 3. Wie nicht jur Frucht Rraft, fo viel ich fan, lei fan merben bas eble Beis ben, fein Geift, weiß ich, gen Rorn, es fen benn in in mir fchafft, daß mich ber Erben burchs Faulen

seitlich auf, ift es Gottes feinem nicht erfcheinen,

treff ich mich, lache, bupf 8. Du verdentit mire und fpringe, ich balt, fuffer

will ich nicht zc.

Stich; 3ch menne folche 10. Dencte boch, mas Luft, in der mir une ges

auch fein Diener fenn ;

nichts fan icheiben. fchier verlohen: Go will 12. Opferft bu mich ber bechte GOET auch

Dis er durch kläglichs Wei allein Ihm zuzuwenden: men wird aller Welt jum Denn er will und ja fen-

Spott.

4. Geh aus von deinem fte Gut. Kande, sprach GOTT zu 9. Last dich die Lieb ents Abraham! v Mensch! in zündon, nicht die vergänge Diesem Stande friech aus lich ift, als welche leicht zu dem Gunden: Schlamm. finden im faulen Gunden. Ach! dencke, wer du bist, Min! Ach! nein: dis Une und wie du GOtt betru: geheur soll alle Welt ver: best, wo du dich selber fluchen, wir Christen mols liebest: surmahr kein rech: len suchen ein besser Lies ter Christ.

5. Gleichwie es nie geschehen, daß einer hat ju: nicht auf Erden, es schwing gleich gen Himmel auf get sich hinauf, und will gesehen, und nach dem erhohet merden durch seis Erden : Reich: Go kans nen schnellen Lauf. Das auch gar nicht senn, sich Liebes Feur in dir neben GOTT zu setzen, auch vor allen Dingen sich und dem sich gleich ju in den Himmel schwins schätzen: Gott will' die gen mit himmlischer Ber

Ehr allein.

6. Das hochste Gut im Leben, dem Menschen zu lehren, wie der, so Chris gewandt, das Gott uns flum liebt, fich gar nicht hat gegeben, ist Liebe nur soil verehren, als der ihm genannt: Dis höchste Gut selber giebt, was GOTT ift GOte, ju dem solt du allein gebührt: wer dessen dich kehren, Ihn herslich Lob nicht suchet, derselb zu verchren, und nicht des ift gang verfluchet, wird

Satans Rott.

recht menneft, ist dir an Gaben, auch Glück, Wig, GOttes statt-; wenn du Ehr und Geld, samt allem, das gleich verneinest, so was wir haben, hat WOtt zeigt es doch die That. uns zugestellt; weil diese Der, so sich liebt zu sehr, Brunnelein sich nun aus darf über GOtt sich he: Ihm ergiessen, so mussen ben, dem Schopfer wis sie auch fliessen zum sel derstreben, und rauben ben Meer hinein. Ihm die Ehr.

den sich selbst, das höchs

bes:Feur.

10. Das Feur bleibs

gier. 11. Noch will ich ferner hin jur Pein geführt.

7. Es heißt: Was du 12. Die schönen Leibes

13. Gleichwie der Sons 2. Ist GOTT, wie wir nen Strahlen, wenn sie bekennen, der Anfang und mit vollem Lauf ein gan: das Ziel, das A und O Best Land bemahlen, viel ju neunen: mas harren Blumlein schlieffen auf, wir deun viel, Leib, Le die suchen wiedrum sehr ben, Hery und Muth die Sonn an allen Enden, E & 6

so muß man alles wen: Brust, er läßt das bose Ehr.

tobte, voll Hoffart, Stolk Himmel giebt. und Pracht, da ward er 4. Wer JESUM tiebt, toll und wild: Das heißt, der kan nicht sterben,

fan: Doch zeig es mit der himmel giebt. befohlen hat.

776. MT. Wer nur den lieben GOtt läßt walten.

Wer seinen JESUM recht will lieben, der 777. Mel. Valet will achtet nicht der Eitelkeit, ihn kan kein Ungemach be:

Sum muß er fassen, auf muht sich viel: Ihn alleine senn bedacht: 2. Sucht ihn mit Kinds: wer JESUM hat, und Geberden im Kripplein JESUM liebt, der liebt auf dem Heu. Denn wer den, der den himmel kein Kind will werden, giebt.

und ruht an seines JESU frauen Schooß: Denn

den zu GOttes Preis und Welt - Getümmel, und seufget nach der Sim: 14. Alls jener König lob: mels: Lust; wer IFEUM te die Vabel seiner Macht, hat, und JESUM liebt, und gleich vor Freuden der liebt den, der den

sich selber lieben: Das ist, lebt auch in dem Tode v Mensch! geschrieben der noch, sein JESUS läßt Welt jum klaren Bild. ihn nicht verderben, 15. Ach! felle deinen ihn hier drückt der Gun: Willen nach GOTTES den Joch: wer JESUM Willen an, der deine Bitt hat, und JESUM liebt, erfüllen, und dich erhöhen der liebt den, der den

That, kanst du dich selber 5. Wer JESUM liebt, zwingen, so wirft du vol- kan sich ergogen, wenn ibn lenbringen, mas GOTT sein liebster JEGUS küft. Wenn Er ins Leben ibn wirdsetzen, und alles Her seleid versüßt: wer JE Sum hat, und JESUM liebt, der liebt den, der den Himmel giebt.

ich dir geben.

trüben, er bleibt auch treu Wolt ihr den HErren ben rauher Zeit: wer JE. Wolt ihr den herren Eum hat, und JESUM weil es Zeit: Wolt ihr den liebt, der liebt den, der Braut'gam binden, so den Himmel giebt. thuts, weil Ers verleiht: 2. Wer JESUM liebt, Wolt ihr die Eron em mun alles lassen, mas fal: pfangen, so rennet nach schein Schein der Liebe dem Ziel; Wer viel mehnt macht, nur seinen JE zu erlangen, der sucht und

der geht ihn stracks vor: 3. Wer JESUM liebt, ven: Sucht ihn, den reis verlangt den Himmel, nen Knaben, in der Jungs

wer

wer dis Gold will haben, man von Ihm getreunt. muß senn von Keuschheit Sucht Ihn, wo er im Gra:

groß.

fich zeigen, im Wege ber firbt abe, wird nicht von Geduld: wer meiden fan Ihm erfiest. und schweigen, der findet | f. Gucht Ihn im hims seine Huld: Sucht Ihn mel droben, im Chor der in Wüstenenen und Abge: Seraphim. Denn die Ihn schiedenheit. Die mit der liebend loben, find nicht Welt sich freuen, die seht sehr weit von Ihm; Sucht

und Leiden, in Trübfal werd't ihr quit von und Elend. Denn durch Schmerken jest und in der Wollust Freuden mird Emigkeit.

oß. be der Welt gestorben ist. 3. Sucht Ihn, soll Er Denn wer nicht all'm

leu seiner weit. Ihn in Ereuß mit tiefster Innigkeit: Go

# VI. Wom Christlichen Leben.

778. In eigener Mel.

versprochen haft, jum Ro: den Beiland ehr'n. nig, Priester und Prophe: 4. Drum, Vater, bits ten, von aller Noth und ten wir dis Leben, . das Sunden:Last.

ins Fleisch gesendet, und flaret bift, daß du Ihn Ihn im Geist gerecht be: wollst als Weisheit geben, weift, verkundigt burch Gerechtigkeit und heil'ge den Glaubens Beift, sein Hulle, als ewige Erlis Werck ist ausserlich vol: sungs: Kraft, denn das ift lendet: Wir glauben set dein vollkommner Wille, nem Thun und Leiden, ver unfre Wiederbringung wodurch Er uns erwor: schafft. ben hat, uns als Er: | 5. Gib Ihn aus deiner kaufte zu bereiten zur em: Liebe Munde, das em'ge gen Freud: und Friedens: Leben, Licht und Wort,

3. Doch eben darum sucht der Glaube im Geis ch Abba! schenck sie die Erfüllungs: Kraft, in JESU Nax so uns die volle Ruh erst men uns deinen schafft, daß nichts die allerliebsten Sohn, den Frucht des Lebens raube. Glaubens: Schild und Er muß auch selbst in uns grossen Lohn, den auser: eingehen, Tod, Teufel kohrnen Weibes: Saamen. Holl und Sund gerstohr'n, Gedenck an deine theure fo ift die Rettung gang ges Reden, da du Ihn uns schehen, daß wir Ihn als

in dem Sohn der Liebe 2. Du hast Ihn zwar ift, worin du selbst vers

Stadt. den Weg, die Wahrheit,

Ee 7

und die Pfort jum Beil beiner Rinder Beife. im tiefften Seelen Grun; offn' und auch ben Brunn be. Blaf' und mit feinem ber Gnaden, bas Liebes, Beift und Othen lebendig volle Jefus Berg, und beil und erquidend an, daß der Geelen tiefen Schar unfers Bergeus durrer Bo ben, nimm meg ben bans ben in ihm nur lieblich gen Gunden Schmers. grunen fan.

Er uns auch werden heut, Glauben ftace, bir angumogu Er hat von dir ge wollft nur feines Argen nommen die Glorie, die scheuen, bis wir uns selbft Er hatt' auf Erd. 7. Gind wir verordnet,

bereit, daß wir auch bier und Ginn mit bem Beift noch auf der Erden juihm Deines eignen Mundes, uns laffen neu gebahren, bag, wir bem gamm mit Drum brud uns ein fein Freud nachgeben, und bleis gottlich Bild , die Ganft ben von ber Erd erfauft. und Demuth wollft und Den Bandel lag im Sim lebren, bis une bes gamms met fleben, mit Beif und

Bergens offne Geit; Bie fern armen Dergente in Des Leibens Bitterfeit Grund, erfull mit Rraft bad Rleift ben Lob recht vom neuen Bund, bring bat gefunden. QBir opf und ju Gottes Ginfalt fern und in 3hm jum wieder. Erwect der erfien Grerben, und wollen mit Liebe Leben, meb' uns gecreusigt fenn, daß mir mit Deinem Othem an, fein bimmlifch Leben er Dag dein Beichopf dir Ehre ben, und bier noch geben geben, und in dir gottlich recht darein.

10. Romm felbft, 6. 3ft er nicht geftern, Gobn, im Geift erscheine, beut und chen berfelbe vollende dein befohlnes auch in Ewigfeit? Go mu! Berd, und und baju im Leben. Jest ift die fel'ge uns in Deinem Bergen Stunde fommen, baren wohnen, und bleib, bu bein Sohn verflaret werd, auch in unferm ftehn, bu

gleich ju merben bem Bil bes emgen Bundes Die De feiner Berrlichkeit : Go Geelen Der Erfauften bin : fen fein Blut jur Rraft Belebe DerBen, Duth

Geffalt erfüllt. Feuer recht getauft. 8. Wir wenden und in 12. Komm Seilger Geiff, feine Bunden, in feines laf dich bermeder in uns leben fan.

9. Dein Bill, o Bater! 13. Du heilge Drepheit! few die Speife, bas rechte Die fy eben ju unferm Deil Brod vom Dimmel fchenct, bemubet ift! Ach! offene Daf feine Schuld uns mei babr bich, wie du bift, Du ter franct, nabr une nach muß une bir, und bich une

gehen, o Bater, zeuch uns hilf, daß ich sen ohn Heuches recht von neuen! o Wort, len ein Schutz und Erost sprich, und Erlosung ein! der Armen, auch jederzeit D Beift, las uns dein Licht voll Freundlichkeit mich ih: gedenen! O Lieb, laß uns dir abulich sepu.

779. Melod. Rommt her zu mir spricht GOttes 2c.

Mch Gott! gib du uns deine Gnad, daß wir all' Sund und Missethat buffertiglich erkennen, und glauben vest an JEsum Christ, der unsre Hulf und Meister ift, wie er sich selbst thut nennen.

2. Hilf, daß wir auch nach deinem Wort gott: felig leben immerfort, ju Ehren deinem Namen: Daß uns dein guter Geift regier, auf ebner Bahn zum Himmel führ, durch JEsum Christum, Amen.

780. Mel. Was mein GOtt will, das g'scheh 25.

sch! hochster GOtt; ver: leihe mir, daß ich nur dich begehre, und daß ich Süte, die mich, o GOet, durch dich mich neu ges auch bis ins Grab behute. bir scheiden.

und meine Wercke taugen, Christen lebe.

rer mog erbarmen.

3. Losch aus in mir des Kleisches Wuft, daß ich in deiner Liebe, nicht in der Welt empfinde Luft, stets mich also übe, deinem Wort; an allem Ort, in tugendlichen Din: gen, fo wird mein Geift sich allermeist zu dir, HErr

Jein, schwingen.

4. Treib aus von mir den ftolgen Ginn, mich in Demuth leben; Rach, Reid und Zorn nimm von mir hin, fo fan ich bald vergeben, schon durch Lift, Neben:Chrift, ins Elend mich getrieben, weiß ich duch wehl, daß auch foll die ärgsten Feinde tieben.

5. HErr, gib mir diese Dreperlen: Erst einen ver sten Glauben, bey welchem rechte Treue sep, die nims mer stell auf Schrauben, daß ich mich üb in wahrer Lieb, und hoff auf deine Christlich für und für, vor Schand und Spott

bahre, daß ich, dein Kind, 6. Nach vielem Reich: dich such und find, in all thum, Gut und Geld, lem Creux und Leiden, da: HErr, las mich ja nicht mit der Tod noch Höllen: trachten. Gib, daß ich al: Noth mich nimmer von len Pracht der Welt mog inniglich verachten, auch 2. Gib meinem Hergen nimmermehr nach hober wahre Reu, und Thranen Ehr, und groffem Namen meinen Augen, daß ich ftrebe, besondern nur nach forthin das Bose scheu, rechter Spur der wahren

7. Wor

S. annuda

7. Bor Schmeicheln, Lift und Beuchelen bewah: 3ch liebe dich bern mich ja burch Gleifineren Dachften nicht ge: ben winnen, laß Ja und Rein 216! JESU, mein mein' Antwort fenn, bar, 216binfter, erquice nach man fich ju richten, mich Urmen, ach! jeuch Deun Diefes tan ben jeder: mich, ach! jeuch mich in manu Die Sachen leicht. Dir mit Erbarmen, gib, lich schlichten.

liches Gemuthe, bag ich auf ber Erben. in dieset furgen Zeit vor 2. Die Grobme bes ichnoder Luft mich hute: Lebens lagimmer ftarcf flief

überlaben.

ich foll , fein fanft und iten, gefallen. wohl in dir, Berr Jefu,

beift, von hergen mich mich vor Berchen bennihe, fo kan kein Leid Fleisches, vor Sunden. in diefer Bett von deiner 5. DERN JESU! ben bir, DERR JEGU, flammenden bleiben.

was Simmel zc.

Ober:

lich, o Jeju.

daß ich gant brunftig voll 8. SERR, faubre boch Liebe mog werden, fo lang von Gitelfeit mein fund, ich noch leben foll bier

Des Dernens Grund fen fen, und in mir von Sag wie der Mund, dem Rach: fich ju Tage ergieffen, bei ften nicht ju fchaden, jo fchwenim mich mit Slu-werd ich nicht, wie fonft then ber hohen Genaden, geschicht, mit Schmaben und lag mir im Gegen doch alles gerathen.

9. Gib, daß ich ja ben 3. Du Bater ber Lich Diffiggang, famt aller ter! ichief beine Lichtes Eragheit haffe, bagegen, Strablen tief in mich, DERR, mein Lebenlang dein beiliges Bildnif ju mein' Arbeit fo verfaffe, mablen, ach! gib mir die dag ich jur Roth, mein Sauftmuth und Demuth taglich Brodt mit Ehren vor allen, bag ich mos fan ermerben, und wenn dem Serren, dem Schon

ohl in dir, hErr JEju, 4. Gerechtigkeit wollst rben. 10. Ach! gib mir deinen auf daß ich in Friede und guten Beift, daß ich die Freude fan leben, Die Lafter fliebe, und nur gruchte Des Geiftes lag all um das, mas Chriftlich leit mich finden, bemahr

s. HENN JESU! du Sand mich treiben, ber wollft Dich in Liebe ver: fondern ich werd ewiglich binden, mit deiner berg Lieb nich entjunden. Du wollft mich boch einmabl recht freunds lich anfchauen, jo geb ich 781. Mel. 24ch ! alles, Das Berg Dir mit vollem Bertranen.

6. SErr

König und Herrscher der er dich und uns mog wie: Henden! Acht lag mich der trenuen. doch werden ein Mitglied 4. Er suchet uns in Si der Freuden, ach! laß cherheit und in den Schlaf mich den Himmel auf zu bringen, daß er des Erden geniessen, das bit Nachts ben dunckler Zeit kerfte Leiden kanst du mir und mone gang verschlins versuffen. ...

fechtung laß du mich em Geift, der uns den Weg pfinden die Krafte des der Wahrheit weif't, und Heiligthums, ju überwin: uns darinnen führet. den ben Satan, Welt, und die fleische Die Wachsamkeit der heir lichen Lusten, die alle ver ligen Heerschaaren, laß sie fammlet sich wider mich um uns fets stehn bereits rüffen.

## 782. Mel. Uch GOtt vom Himmel sieh darein.

Dich treuer GOTT! wie Liebes: Flammen; Führ nothig ist, das wir jezund recht beten und ma: chen, da des Feindes List und sucht zu untertreten. Versuchung ist gar man chersen: Ach trever GOct! ach! steh und ben, erreit werden. und von dem allen.

deiner Macht, o Abgrund sündlich' Wesen. Denn aller Treue! Der Gatan wenn du uns gemachet ift darauf bedacht, wie er gut, daß mir davon gene: uns nur zerstreue, er kanssen; jo bringen wir dir und will ja nimmer ruhn, Opter dar, die dir gefals er suchet nichts als Scha: ten gang und gar, weil du den thun, will unfre Gee: fie felbst gewircket.

seine List, wie heimlich seis haftig können rocht wers ne Encke! ba er nur fets den noch in dieser Zeit der bemühet ist, zu bringen Gnaden, die du gonnen uns in Stricke, zu rauben, haft wollen deiner

6. HERR JESU, dusschon geschencke, und wie

Ad! HEAR! gen. 7. Im Creut und An HERR, gib uns deinen

die 5. Beschutz uns durch ach! laß uns widerfaly: ren auch diese Gnad, daß fruh und spat viel Rauche werch uns zu dem Gebet von dir gegeben werde.

6. Ach! deine Liebe flamm und an mit neuen du uns auf die Pilgrims: Jahn, daß wir im Geist zusammen vereinigt bren: nen von dem Trieb der Wunder : sussen Gottes Lieb, und gant verzehret

7. Ersausse durch die 2. Umzingle uns mit Liebes Glut in uns das

len fällen. 8. Alledenn sind wir das 3. Wie mancherlen ist zu bereit, daß wir theil: was du wesentlich uns den Heerd, die sich durch Lie:

Lieben selbst verzehrt, und 14. Den Ursprung hat

deine Bater: Treu in uns genieffen. ferm Kampfe spuren.

wir jest noch, ach HErr! du wollst uns speisen und trancken stets, da wir das Joch des Creupes (dich ju preisen in der Nachfolg) wie richtig ist wir dir ganglich leben.

fer eigen mehr, dir muf im Guten üben. allein, mit gangem Beift mer qualet. und Seelen.

und Freuden, zulest wir an GOTT ergogen, alle werden mit dir froh, wenn hoffnung auf Ihn fegen, sich geendt die Leiden. darum fan sie nichts ver-Denn wie kont da mas leten. traurigs sepn, wo du in 4. Ach! wie wichtig, ach!

erhore heut, was beine dem Glaubens : Schmuck Rinder bitten; Dach uns staffiret, leben auch, wie durch deine Kraft bereit, fiche gehühret. uns nun zu überschütten f. Ach! wie wichtig, ach! mit reichem Maaf der Hei: wie richtig ift der Chri: ligkeit, daß wir dir in der ften Starcke: Denn letten Zeit mit vieler GOLT selbst in Ereue dienen.

dir zu eigen worden. bie Geel aus dir, sie febnt 9. Ad)! starck uns aus sich von der Erden, und der heilgen Hoh, daß wir brennet, von der Liebs die Eron erlangen, und Begier verschlungen gans nach dir laufen wie ein zu werden. O HERR! Reh, und brunftig dich ach! nimm uns wieder umfangen! steh uns nit ein, und lasse deinen Freu: deiner Gnade ben, und lasse den : Schein uns ewiglich

10. In Wüsten wandeln 783. Mel. Ach! wie nichtig, ach! wie flüchtig.

Mot wie wichtig, ach! dir tragen nach: aus Tod: Christen Leben! Denn sie ten uns lebendig mach, daß GOTT von Hergen lie ben, ihre Buffe nicht auf 11. Wir find nicht un schieben, und sich stets

sen wir nur leben: Wir 2. Ach ! wie wichtig, ach! wollen auch, weil du so wie richtig sind der Chris. sohr gern tich für uns gessten Tage! GOTT hat geben, dutch deine Gnad alle abgezählet, und jum Die Deinen senn, und die: Besten auserwählet, giebt nen dir, dem HERNN auch Troft, wenn Kum:

3. Ach! wie wichtig, ach! 12. Gemeinschaft haben wie richtig ist der Chris wir also mit dir im Leid ften Freude: denn sie fich

uns nur lebst allein, du wie richtig ist der Chrisquelle aller Freuden 7 sten Schone! Sie sind 13. O treuer GOTT! innerlich gezieret, mit

ibnen fireitet, fie jum Rampfen

recht

6. 21ch ! wie wichtig, ach ! ner Geiben. wie richtig ift ber Chrit 13. Ach! wie wichtig, ften Glucte! Dbe gleich ach! wie richtig find ber pft febr bart bergebet, Chriften Sachen Well bald boch ihnen Sulf ent fie alles GOET befehlen, flebet, und juleft erfreu und das beste Gut erwähr lich gebet.

7. 21ch! wie wichtig, ach! wie richtig ift ber Chris 14. 20 ! mein Beiland. fett Chre! Denn GODE ach! mein Benftand! 30 ffe ale Rinder liebet, ih Gu voller Gute, mich nen auch den Simmel durch Deinen Geift regies

betrübet.

8. 21ch ! wie wichtig, ach ! wie richtig ift ber Chri ften Biffen! weit fie ih: 784. Mel. Gur beinen ren Wefum fennen, 3bn im Glauben Bruder nen Thron tret ich nen, und auch bis in Cod befennen.

wie richtig ift ber Chriften Dichten! ftets bin auf ihr hern nur trach. tet , und mas broben ift, hoch achtet, und was irr,

bifch ift, verachtet.

10. Ach! wie wichtig, ach! wie richtig find ber Chriften Schape! es mag Muth und Glut entiteben, und Die gange Belt vers gehen, bleibt ihr Schaf

boch ewig deben.

11. Ach! wie wichtig,

ften Prangen, allen Pracht dich nicht in Unglud bring, ber Belt fie meiden, fich bein Rleinfien auch fein

recht bereitet, und den in Chrifti Unschuld fleis Sieg ju ihnen leitet. | den , und gehn her in reis

len, tan es ihnen nir: gende fehlen.

giebet, nichtig ift, mas fie re, bag ich fo mein Les ben fabre, bir fen emig Dreis und Ehre.

biermit.

9. Ich ! wie wichtig, ach! Allein auf GOZE fet wie richtig ift ber Chri. Dein Bertrau'n: auf Menschen: Bulf folt nicht bau'n. GOTE iff allein, der Glauben balt, fonft ift fein Glaub mebr in Der Welt.

2. Bemahr bein' Ehr, but dich por Schand, Ehr ift furmabr bein bochftes Mfand, wirft bu Schang einmahl verfebn, fo ifte um deine gefchebn.

3. Claff nicht ju viel, ach! wie richtig ift ber fondern bor mehr, bas Chriften Berrichen! Heber wird bir geben Preis und Gund, Rod, Leufel, Soll Ehr! mit Schweigen fich le haben fie Die Ober: verrath niemand, Glaffen Stelle, Eron dem Feinde, bringt manch'n in Sund ber fie falle.

12. Ucht mie wichtig, 4. Dem groften weich,

Unrecht thu, so bleibest verbleuds. daß niemand du in guter Ruh.

nothem Muth, wenn du rath ich allermeist, bekommen haft groß Gut; man dich lehr, was du es ift dir nicht darum ges nicht weifit. Wer etwas geb'n, daß du dich dadurch kan, den halt man werth. folft erheb'n.

6. Frommigkeit laß ges begehrt. fallen dir, vielmehr denn 14. O merck, so einer Gold, das glaube mir, weum führt ein' Rlag' vor dir, fo Geld und Gut sich von dir solt du bald der Sag nicht scheidt, so weicht doch nicht glauben, auch nicht riche

die Frommigfeit.

7. Gedenck der Arm'n des andern Wort. zu jeder Frist, wenn du 15. Pracht und Hoffart von GDET gesegnet bist, nieid überall. baf bu nicht fonst dir das widerfahren kommest zu Unfall; man kan, was Chriftus fagt vom cher war ein behaltner reichen Mann.

8. Hat dir jemand was und Pracht gelahn. Guts gethan; so solt du 16. Quat von niemand allieit dencken dran, es soll gedenck noch iprich, denn dir senn von herzen leid, kein Mensch lebet wenns deinem Nachsten Gebrech: Redest du all's übel geht.

folt du dich jur Arbeit der stilln. halten fleißiglich; hernach gar schwer die Arbeit ift, wenn du jum Alter kom wislich dir benstahn, Er

men bift.

an jederniann, der dir vor nem Willen thut. Augen dienen kan: nicht 18. Sieh dich wohl vor, alles geht von Hernens: die Zeit ift bof', die Welt Grund, was schon und ift falsch und sehr gottlos: lieblich redt der Mund.

verdrieffen dir, wenn das Schad kommft nicht davon. Gluck wohnet nicht ben dir, Anfang und Ende find nach, mas recht gethan, nicht gleich, wie denn oft obs ichon nicht lobet jes solches findet sich.

allezeit, um klein Urfach man gefallen thu. erhebkein'n Streit; Durch 20. Verlaß dich Born das Herpe wirdlauf irrdisch' Ding',

recht damit erkennt.

5. Erheb dich nicht aus 13. Micht scham dich. den Ungeschickt'n niemand

ten fort, bis du horek

Mann, hatt er Soffart

nach deinem Will'n, wird 9. Ju beiner Jugend man dich gar bald wies

17. Ruf Gott in allen Mothen an, er wird ges hilft ein'm jeden aus der 10. Rehr bich auch nicht Roth, der nur nach feis

wilt du der Welt viel hans 11. Lag kein'n Unfall gen an, ohn Schand und

19. Tracht fets dars dermann: es fans boch fet 12. Magig im Zorn sen ner machen is, daß jeders

> nicht all's

APICS

zeitlich Gut verschwind's recht dazu bereiten, so ist gering, darum der Mensch der schmale Weg voll Gus gar weislich thut, der als sigkeiten.

dir hadern will, so rath üben? Kein wilder Wolf. ich, daß du schweigest still, giebt sich in Schraucken und ihm nicht helfest auf ein: Wie kan das Fleisch die Bahn, da ergern mocht nach GOTT gesinnet senn, ein' Ursach-han.

ward er geschlagen sehr; muth üben. lezeit den Frieden bau.

du nicht krisgst des Teusgehet doch nicht gethan.

24. Zier all bein Thun bracht.

785. In eigener Mel.

so ift er breit genug jum in Tod begraben. frommen Leben.

voller Güßigkeiten, wenn selbe übt die Jünger Chris man es nur im Glauben fli auch, der eine Geift recht bedend't, wenn man balt immer einen Brauch, das Hery nur frolich dars kein andrer Weg wird

lein sucht das em'ge Gut. 3. - Wie kan ein Bar 21. Wenn jemand mit des Schaafes Sanftmuth und diesen Wog des Geis 22. Xerres verließ sich stes lieben? Es kan kein auf sein heer, darub'r Bar des Schaafes Ganfte?

wenn du must kriegen, 4. Du must erst Geist GOTE vertrau, sonst als aus Geist gebohren wers den, denn mandelft bu 23. De lang'r, je mehr, des Geistes schmale Bahn; kehr dich zu GOET, daß sonst ist es schwer, und fels Spott. Der Mensch Weg, schnöder Sinn! du ein'n solchen Lohn wird Schaum der Erden, ich han , wie er im Leben hat muß erft Geift aus Geift

gebohren merden.

c. Wer die Geburt aus mit Redlichkeit, bedenck Christo hat erlanget, der ju End den lett'n Bei folgt allein dem Herren scheid: deun vor gethan, treulich nach; Er keidet und nach betracht't, hat erst, er trägt erst jeine manchen in groß Leid ge: Schmach, eh er mit ihm im Lichte pranget, der die Geburt aus Chrifto hat erlangeb.

6. Er wird mit Ihm in schmale Weg ist seinen Tod begraben, breit genug jum Les wird im Grab unf eine ben, wenn man nur facht Zeit vermahrt, er flehet und g'rad und stille geht, auf und halt die Hime so wird man nicht so leicht: melfahrt, und friegt dars lich umgeweht: man muß auf des Geiftes Gaben, sich richt hinein begeben, wenn Er vorher mit Ihm

7. Derselbe Geist, der 2. Des Herren Weg ift Christum hier genbet, bers ju lenckt: Man muß sieh sonst beliebet, der Junger

wird

wird wie Christus, hier deinem Angesicht mein geübet.

Tod und Dornen gehet, und erfüllet sepn. so trifts doch nur die Fers' 2. Ertodt in mir des und nicht das Hertz; die Fleisches Luft, und nimm Traurigfeit läßt keinen hinmeg den Gunden: Wuft. tiefen Schmert, wer nur Bewaffne mich mit Kraft getroft und veste ftehet, ob und Muth, ju freiten wie schon es durch den Tod der Fleisch und Blut.

und Hölle gehet. ja nicht harte drücken, es mit Luft Gehorsam leift, wird badurch das Bose nur ein willig Opfer wilt ja gedrückt: der Mensch wird du, und altes Fleisch taugt \* frey, damit er nicht er: nicht dazu. stickt, wer sich nur weiß 4. Mach in mir das darein zu schicken, das Gedachtnis neu, daß es

harre drucken. macht nur ein leicht Ge: Cod ermeg. muthe, das Hery hebt 5. Des Fleisches Wils sich darunter boch empor: len todt in mir, und mach der Geift kriegt Luft, sein ihn unterthänig dir, durch und schmeckt daben des zu gehn auf deiner Liebe HErren Gute, die leichte Bahn. Last macht nur ein leicht Gemuthe.

zeuch mich, dir nachzu: leuchte du, o GOTT, als laufen: Zeuch nich dir lein in dem Verstand mit nach, zeuch mich, ich bin deinem Schein. Haufen. Zeuch, JESU, ich denn durch mich, jeuch mich, nachzulaufen.

786. Mel. O JEGU! Christ, mein's Les bens Licht.

Hery und Geel mit deis 8. Und ob es gleich durch nem Schein durchleuchtet

3. Schaff in mir, HErr ! 9. Das sanfte Joch kan den neuen Geift, der die

sanfte Joch kan ja nicht auf dich gerichtet sev; Und was dahinten ift, vers 10. Die leichte Last geß, und ftundlich Christi

Wandel kommt in Flor, deine Liebe treib mich an,

6. Und wie ich ohn dein Gnaden:Licht erkenne 11. Zeuch, Jeju! mich, deinen Willen nicht, so

noch weit. Dein schmaler 7. Mach in mir das Ges Weg ist voller Süßigkeit, wissen rein, und laß es abs das Gute folgt uns da mit gewaschen senn: Go fan deinen dir Sohn mit Freuden fiehn

por deinem Thron.

8. Auf dich laß meine Sinnen gehn, und ftets hinauf gerichtetstehn, das ich dein Wort mit Freuden hor, mein Hery nach Ihns in allem tehr.

Frneure mich, o ewigs, 9. Gib, daß ich sinde Eicht; und las von deine Kraft, und schmes

CF C

olo.

cke deiner Gute Saft, laß mich dein freundlich Ange: ficht mit Freuden sehn in

deinem Licht.

10. Wenn ich in deinem Wort dich such, so lakes mir fenn ein Geruch; der Leben, Kraft und Gustig: keit in meiner Geelen Rrafte streut.

11. Und weil du voller Gute bist, die schmeckend und erfreuend ist, so gib, daß ich dich fühl in mir, und gang umschlossen sen de geführet. von dir.

12. Und weil ich von aussen mir selbst nichts kan, jo Leute, ein Schauspiel der treib durch deinen Beifi Engel, ein Eckel der Welt: mich an, daß er in mir und innerlich sind sie die das Ruder führ, Geist, Geet, Herk, Sinn und Mund regier.

13. Wie Dieses ohne Glauben nicht in mir fan werden ausgericht't! Der Glairb auch ohn dis nicht kuffen, in guldenen Stus besteht, wo er nicht in diei

Wercke geht.

14. Go wircke, Herr! bringt.

unter deine Sut.

ben ewiglich.

787. In eigener Mel.

Ges glanget der Christen - inwendiges Leben, ob gleich sie von aussen die Sonne verbrannt: ihnen der König des Him: mels gegeben, ist keinem, als thnen nur selber bes kannt. Was niemand vers spuret, was niemand bes rubret, hat ihre erleuch. tete Sinnen gezieret, und sie zu der gottlichen Würs

2. Sie scheinen von die schlechtesten lieblichsten Braute, Zierrath, die Erone, die JEsu gefällt; Das Wun: der det Zeiten, die hier sich bereiten, den König, derunter den Lilien weidet, ju

cken gefleidet.

3. Sonst sind sie des Adams natürliche Kinder, durch deinen Geist den und tragen das Bilde des Glauben, der sich kraf: Irrdischen auch, sie leiden tig weis't, und in ein am Fleische, wie andere neues Wesen dringt, Gunder, - sie essen und und seine Lebens : Früchte trincken nach nothigem Brauch. In leiblichen 15. In allem, o HErr Suchen, im Schlafen und JEsu Christ! laß mich mit Wachen sieht man sie vor Kraft senn ausgerust, zu andern nichts sonderlichs fechten mider Fleisch und machen, nur, daß sie die Blut, und nimm mich Thorheit der Welt Luft verlachen.

16. So acht ich nicht 4. Doch innerlich sind des Teufels Lift, der je: sie aus gottlichem Stams nund voller Grimmes ift. me, die GOTT durch sein Ich bleib im Sieg, in dir machtig Wort selber ges will ich, mein JEsu! le: zeugt, ein Funcke und Flammlein aus gotelis

cher

cher Klämmen, die oben erscheiner: wornach sich Jerufalem freundlich gestoein Seufgen mit ihnen saugt. Die Engel findsvereinet. Brüder, die ihre Lob: Lie: | 8.0 JESUI verborger der mit ihnen gar freund nes Leben der Geelen, du lich und lieblich absingen, heimliche Zierde der inne: das muß denn gant herrstren Welt! gib, daß wir tich, gant prachtig eribie heimlichen Wege er flingen.

den, und leben im him fiellt. hier übel genennet, met, sie bleiben ohnmach und wenig erkennet, hier tig, und schützen die Melt: heimlich mit Chrifto im Sie schmecken den Frie: Bater gelebet, dort offents den ben allem Getummel, lich mit ihm im himmel fie friegen, die Mermften, geschwebet. -mas ihnen gefällt. Sie stehen in Leiden, sie blet: 788. Mel. Zerr nicht ben in Freuden, sie scheinen ertodtet den aufferen Sinnen, und führen das Colget Mir, ruft uns das Leben des Glaubens von & Leben, was ihr bittet, innen.

Leben, wird offenbar wers ich bin selbst der Weg: Fols Den, wenn er fich einst, get Der von gangem Ber: wie er ist, öffentlich stellt: | Ben, Ich benehm euch alle so werden sie mit ihm ale Schmergen; Lernet von Gotter der Erden, auch mir insgemein fanft und herrtich erscheinen, jum reich von Demuth senn. Munder der Welt. Sie werden. ewig foriren, den Hims billig dir gewähren, weil auszieren, da wird man Christ unter uns zn nens Die Freude gang offenbar nen ift, der sich gleichsam spuren.

7. Frolocke, du Erde, Last auf sich zu nehmen; und jauchket, ihr Hügel, Ach! ich weiß es gar zu Dieweil du den getrlichen wohl, daß man dir nach: Saamen geneuß'st! Denn mandeln soll. das ist Jehovah sein gott: 3. Aber Herr! wo find liches Siegel, jum Zeug: ich Starcke, ju vollbrins niß, daß er dir noch Seigen gute Wercke, dir mit gen verheißt. Du folt Luft ju folgen nach? Ach! noch mit prachtigste grunen, wenn schwach. Geb ich schon erst ihr verborgenes Leben auf guten Wegen, muß ich

wählen, wenn gleich uns 5. Sie mandeln auf Erstdie Larve des Ereupes ver

schicke deine Rache.

will ich geben, gehet nur 6. Wenn Chriftus, ihr den rechten Steg; folget,

2. Ja, HERN JEGU! regieren, und dein Begehren folt' ich mel als prachtige Lichter ich weiß, daß der kein pflegt ju schämen, deine

ihnen aufs mein GOTT, ich bin zu

baid

ald mich niederlegen: | 8. HERR! wie bist du icht! steht in meinen schnoden Haufen,

Eraften nicht.

amt andern Sachen, wol: hochste Gut. en sich zum Herren ma: 9. Laß uns auch in sole hen! Geitz und Ungerech: chen Schrancken Christs iesem Streit.

in Rennen nach den Gu-fnupf in Diefer en, der das Leben nach ift fein Begehr.

alten dich. Jener Wege Steg und Wege recht. lug.

or uns gethan.

ich zu lieben, o mein doch gelaufen unter jenem mals, als der Sunden 4. 3mar mein Geift mird Macht dich hat an das ft bemogen, aber bald Creup gebracht, und ein' urchs Fleisch betrogen, übergroffe Liebe dich für venn die Wolluft tritt uns jum Sterben triebe: erfür, freundlich rufend: Da dein theur vergofnes folge mir; Ehr und Pracht Blut uns erwarb das

igkeit kommen auch zu lich laufen sonder Mans cken, daß uns Lieb und 5. Ach! wie seh ich doch Freundlichkeit vest vers ern, die wir kennen: Lie: Niemand seh in diesem et doch die schnode Welt Stucke, wohl zu leben hie ur den Reichthum und jurucke: Chriffus gehet as Geld; und dem HEr: vor uns her! Folget, das

em Sterben une will ges 10. Jesu, du mein Licht en, folget niemand mit und Leben! Deine Schritte er Chat, ob mans gleich sind gang eben, und die ersprochen hat. Stapfen deiner Kuß halt 6. Aber, HERR, ich ich über Honig siß; Hilf, vill nicht lassen, dich daß ich im Koth der Guns nit Freuden anzusaffen, den meinen Gang niche ilf. mir gnadig, ftarcke laffe finden: Zeig, Berr, nich, fleif und vest zu beinem armen Knecht alle

aß ich fahren, nur mit 11. Laß mich deine Gnas ir will ich mich paaren : de fpuren, meinen Tritt zener Wege sind Betrug, also zu führen, daß ich in ver dir folget, der ist der Unschuld geh, und nicht ben den Spottern 7. Du bist vor uns berges steh! Hilf, daß ich nicht angen, nicht mit grof nur in Freuden, sondern em Stolk und Prangen auch in Creut und Leiden, licht mit Hader, Zanck durch so manchen Kampf Ind Streit, sondern mit und Streit dir zu folgen, Barmherzigkeit. Gib, daß sep bereit.

pir, als Haus: Genossen, 12. Laß mich, HENN, ir zu folgen unverdros voch nicht verdriessen, en, wandeln in der Eu Angst und Trübsal zu gesend: Bahn, wie du hast niessen, weil man weiß, daß diese Bahn ift ein

rechter Unglücks: Plan, da deines Waters stille, und man muß in Dornen was bis zum Tod gehorsam ten, und mit Elend sich bes war! also mach auch gleit laden, da denn laufend je: chermassen dermann gar ju schleunig und Willen dir gelassen: allen fan.

Biel auf Erden nicht so gleich gesinnt, wie ein ger schnell verrücket werden, horsam Kind, fromm und daß ich ja das Gnaden: stille: JEGU, en nu, huf Licht in der Zeit verliere mir dazu, daß ich fein fille Sib, daß ich von sen, wie du. meiner Jugend bis ins Alter mir die Tugend recht ohne Schlummer, in groß von Hergen, nicht zum ser Arbeit, Muh und Kum: Schein, hoch lay angele: mer bist du gewesen Tag gen fenn.

por allen Dingen, meinen Nachts lagst du vor Gott Lauf also vollbringen, daß mit Fleben, und hast gebes ich mich in deiner Lieb und tet und gewacht. Gib mir der wahren Demuth üb: Hilf, daß ich dir hier ver: zu dir allzeit wach und bes traue, und dich dort mit te: Jesu, en nu, hilf mir Freuden schaue; Jenes gib mir in der Zeit, diefes in der Emigkeit.

789. Melod. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Heiligster JEGu, Beil: gungs Duelle: mehr als Ernstall, rein, flar und du lautrer Strom helle, der Heiligkeit! aller Glank Der Cherubinen, und Seiligkeit der Geraphinen ift die nur Dunckeli gegen Vorbild biff beit. Ein du mir, ach! bilde mich! nach dir: du mein Alles! JESU, en nu, hilf mir daß ich mag heilig! dazu, fenn, wie du.

mein Ach! stille meinen Willen 13. Las mir boch mein gar. Mach mich dir

z. Wachsamer JESU! und Nacht, du! muftest 14. Hilf mir, HERR! täglich viel ausstehen, des auch Wachsamkeit, daß ich dazu, daß ich stees wach: sam sep, wie du.

4. Gutigfter JEsu! ach! wie gnädig, wie liebreich, freundlich und gutthätig bist du doch gegen Freund und Feind: Dein Sonnen: Glang der scheinet allen, dein Regen muß auf alle fallen, ob sie dir gleich undanckbar sennd. Mein **BOTT!** ach lehre mich, damit hierinnen ich Dir nacharte; JEGU, en nu, hilf mir dazu, daß ich auch gutig fen, wie du.

r. Du fauster JESU! warst unschuldig, und lie test alle Schmach geduls dig, vergabfi, und ließ'ft nicht Rachgier aus: nies mand fan beine Saufts 2. O filler JESU! wie muth messen, ben der kein Dein Wille dem Willen Eifer dich gefressen, als

den

ben bu batt'ft ums Baters bag ich fets nuchtern fen. Saus: Mein Seiland! wie du. ach! verleib mir Ganft! 9. Nun, liebster Jesu, muth, und daben guten Gi; liebstes Leben, mach uns fer; Jesu, en nu, bilf mir in allem dir recht eben,

Fhren Ronig! Du fuchteft bag ich viel Glaubensbeine Ehre wenig, und Fruchte bringe, und tich: purbeff niedrig und gering, tig werd ju beinem Reich. und mandelest gang ertieft Ach! jeuch mich gang ju nuf Erden in Demuth und in Anechts Geberden, er für, treuer Beiland! JE bubst dich felbst in keinem lu, en nu, laß mich wie Ding: HERN, solche du, und wo du bist, einst Demuth kehr mich auch finden Ruh. je mehr und mehr stetig iben: Jefu, en nu, bilf mir bagu, bag ich bemu-thig fev, wie bu.

7. O feuscher JEGU! all bein Befen war juch tig, feusch und auserlefen, pon Lugend voller Sitt famfeit; Bedancten, Re: ben, Glieder, Ginnen, Ge: berben, Rleidung und Beginnen mar voller lautrer Buchtigfeit; o mein Ims manuel! mach mir Geift, Leib und Geel feuich und

Den Durft und hungerrung; im Land, ift mir vers Dir ju fillen, mar, ftatt deckt und unbekannt. ber Roft, des Vaters Bill en und Werck vollenden, furg und ichwach, ein Lufts bir bereirt. DERR, gen, bas bald laffer nach: pilf mir meinen Leib ftets Bas in ber Welt zu pratu abmen, bag ich bleib bir gen pflegt, bas ift mir mes ftere nuchtern; JECU, nig bengelegt.

baju, bag ich fauftmuthig uud beinem beilgen Bor: fer, wie bu. bild gleich ; Dein Geiff und 6. Burdigfter JEGU! Rraft michgar burchbringe,

> 790. Mel. Du unbes greiflich bochftes

Gut.

SERR, aller Beisheit Quell und Grund, dir ift all mein Bermogen fund, wo du nicht bilfft, und beine Gunft, ba ift mein Ebun und Werd

umfonft.

2. Cich leiber! ale ein Sinden Rind, bin von Ratur jum guten blind; mein Berge, wenns bir irchtig: JEu, en nu, bilf mein herge, wenns die nit dagn, so teusch und bienen soll, ift ungeschieft ein gu fenn, wie du.

8. Mäßiger JEfu! bei 3. Ja, herr! ich bin ge,

8. Magiger Jeful bei 3. Ja, herr! ich bin ges ne Weife im Erincken und ring und schlecht, ju ban-Benuft der Speise lehrt beln dein Geseg und Archt: und die rechte Magigkeit. Bas meinem Nachten

ep nu, bilf mir bagu,l 5. Benn ich auch gleich polls

vollkommen war, hatt al. 13. Ihr Mund ist süs le Gaben, Ruhm und Ehr, und trostet schon, wenn und folt entbehren deines uns die Augen übergebn: Lichts; so war ich doch ein Wenn uns der Kummer

einer gleich viel weiß, und 14. Sie ift voll Ehr und hat zuvorderft nicht mit herrlichkeit, bewahrt

7. Das Wiffen, das ein bet lebend, wenn er firbt. Mensche fibrt, wird leicht: 15. Sie ist des Schöpfe lich in ihm selbse verirrt.: fere nachster Rath, von Enden an.

8. Wie mancher fürget gedenckt in feinem Zelt. seine Geel durch Klug nimmt, nicht recht kennt, mit sei hat den Schluß, den Er End.

9. O GOTT, mein Va: sen heißt? einen bessern Ginn.

10. Gib mir die Weis: thum nicht befrept.

11. Ich sieb ihr liebes heit gebst. fie ift die Schönste, die mich deiner Magde Sohn: wohlgefällt.

gleich, an Tugend und an arbeite, belfe fie mir trai Gaben reich.

lauter Michts. niederdrückt, so ist sie's, die 6. Was hilfts, wenn das Hertz erquickt.

Fleiß gelernet deine Furcht vorm Tod und grossem und Dienst! der hat mehr Leid: wer keißig um se Schaden als Gewinnst. kanipft und wirbt, der bleie

Wenn unfre Kunst am Worten machtig und von meiften kan, so fiost sie aller That; Durch sie erfährt die blinde Welt, was Gon

16. Denn welcher Mensch heit, wie Ahitophel, und weiß GOTTES Rath? weit er dich Wer ist, der je gefunden nem Witz ein schrecklich im hummel schleußt? den Weg, den er uns lauf

ter! fehre dich zu meiner 17. Die Geele mobnet Bitt, und hore mich: in der Erd, und wird durch folche Thorheit ihre Last beschwert: Die von mir hin, und gib mir Sinnen, hin und her jers streut, sind ia vom Irrs

heit, die du liebst, und des 18. Wer will erforschen, nen, die dich lieben, giebst; mas GOtt fent, und fagen, die Weisheit, die vor dei was sein Herh ergöht? Es nem Throu allstets er: sey denn, der du ewig lebst, scheint in ihrer Eron. | daß du uns deine Weis:

Angesicht, sie ist mein's 19. Drum sende sie von Hernens Freud und Licht, beinem Thron, und gib fie halt, und meinen Augen Ach! schütt und geuß sie reichlich aus in meines 12. Gie ist hochedel Hergens armes Haus.

auserkohru, von dir, o 20. Befiehl ihr, daß sie Höchfter! selbst gebohrn; mit mir sen, und wo ich ger Sie ist der hellen Sonnen be, siehe bev; wenn ich gen meine schwere Dait.

21. 01

verfe Hand die recht Er: Willen schwebe, und thue kenntniß und Berstand, nur, mas du, mein GOtt, daß ich alleine an dir kleb, mich heiß'st. Ach! nimm und nur nach deinem dich meiner allzeit an, und Willen leb.

22. Gib mir durch fie ebner Bahn. Geschicklichkeit, zur Wahr: 3. Mein JEsu, laß mich heit laß mich senn bereit, mit dir sterben, und mit daß ich nicht mach aus dir leben in der Ewigkeit;

zu deinem Wort, hilf, daß bald bereit. O nimm dich ich bleib an meinem Ort, meiner Seelen an, und und mich zur frommen sühre mich, führ mich die Schaar gesell, in ihren Lebens:Bahn.

gern jedermann mit Rath tung, Schmach, Berfols und That, so viel ich kan, gung, Angst und Dein, so aus rechter unverfälschter gib, daß ich stets bleib in Treu zu helfen allzeit wil Freude, und allzeit konne lig fen.

was ich thu, in deiner Liebe an, so fehl ich nicht, ich nehme ju; Denn wer sich nicht der rechten Bahn.

ungeliebt.

791. Mel. Dir, dir, Jehovah, willich singen.

mein Licht und Leben, Lebens:Bahn. erneure meinen Geift, samt Leib und Geel: Dir, dit hab 792. M. Herr Christ, ich mich gang ergeben, mit meiner Seet dich inniglich permähl. Ach! nimm dich meiner herklich an, und zeige mir, führ mich die Lebens: Wahn,

21. Gib mir durch ihre Geift, daß ich in deinem führe mich, führ mich auf

sauer suß, noch aus dem mas sündlich ift, laß gantz Lichte Finsterniß. verderben, ach! mache 23. Gib Lieb und Lust mich, mein GOTE! fein

Rath mein Wesen stell. | 4. Wenn ich von auss 24. Gib auch, daß ich und innen leide Anfeche gutes Muthes senn. Ach 25. Auf daß in allem, nimm dich meiner treulich

nicht der Weisheit giebt, 5.0 JEsu Christe, Heil der bleibt von dir auch der Menschen, o wahrer GOTT von aller Ewig: feit! die Sunde wollst du gant versencken, die fich in mir noch regt zu dies ser Zeit! Ach! nimm dich meiner herplich an, und SERR JESU Christ, führe mich, führ mich die

> der ein'ge GOttes Gohn.

ENN JESU Chrift, mein Leben, und ein: ge Zuversicht, dir hab ich 2. Und weit ich auch mich ergeben, verlaß, verallhie noch lebe, so gib last mich nicht: Ach! laß mir deinen heilgen guten mich deinen Willen be-

meiner Geelen Zier.

ne Liebe, mein Hort und Kraft. im Hergen dich umfan mich vertritt: werth.

3. In Liebe laß mich allzeit lobe Dich. brennen, und an dir hal: ten vest, von dir las mich 793. 277. zierr Christ nichts trennen, Du bist der Allerbest; Ach! lak mich mit dir sterben, und nach: mals auch ererben das Reich der Herrlichkeit.

4. Ach! laß mich allzeit bleiben ein grüner Reb an Dir, Dir will ich mich ver: men bald.

von Dir halt ab.

mich dich ftets loben, hier gebe, und dir ju Ehren les und darnach dort oben, in be, weil ich erlofet bin. alle Ewigfeit.

wollst kommen! ja komm: len: Hort, und öffne mein ach! komme doch; erlose Berstandnik, durch dein Deine Frommen von allem heiliges Wort, damit ich

standiglich erfüllen, Dus Esu! komm und dampfe das Fleisch: gib, das 2. Ach! schenck mir dei kampfe allein durch deine

Bräutigam! gib, daß ich 8. Nun, Water, bor nicht betrübe Dich, wer: mein Lallen, mein JEsu! thes GOttes:Lamm! Ach meine Bitt laß dir doch laß mich an dir hangen, nicht mißfallen, du selber GOTT gen, denn du bist Liebens: Beilger Geift, erfulle mein Hert, dan es sen fille, und

## der ein'ge GOttes Sohn.

Herr JEsu, Gnaden Sonne, mahrhaftes Lebens:Licht! laß Leben, Licht und Wonne mein schreiben, ach! weiche nicht blodes Angesicht nach deis von mir: ich bleib dir gant ner Gnad erfreuen, und ergeben, im Tod und auch meinen Geist erneuen: im Leben, ach! hilf mir Ur. mein GOtt, versag mirs nicht!

r. Nun, JEsu! sen mein | 2. Vergib mir meine Leben, mein Alles gant gli Sunden, und wirf sie binlein, nach dir laß mich ter dich, laß allen Zorn ftets strebeu, so werd ich se: verschwinden, und hilf ge: lig senn: ach! laß mich nadiglich: Laß deine Friedich ftets suchen, und alles dens Gaben mein armes das verfluchen, was mich herze laben, ach! HErr, erhore mich.

6. Gib, daß ich mein 3. Vertreib aus meiner Vertrauen nur setz auf Seelen den alten Wamst dich allein, Herr! laß mich Sinn, und laß mich dich ersauf dich schauen, und mahlen, daß ich mich kunf: warten allgeit dein I ja laß tighin gu beinem Dienft er

d. Befordre dein Ers. 7. Mein Heiland, Du kenntnist in mir, mein Sees Band und Joch; Ach an dich glaube, und in der

Wall !

Wahrheit bleibe, zu Trup verleugne gar mich selbst, der Höllen Pfort. verleugne Welt und Erd.

nen Brüften, und creupge kein kalt noch laulicht Wes mein Begier samt allen sen, ein rechter Eruft und bosen Lusten, auf daß ich Worschmack jener Zeit, für und für der Gunden: sen in Bestand all meine Welt absterbe, und nach Frommigkeit: Nach dets dent Fleisch verderbe, hin: nem Licht, so wir im Wor: gegen lebe dir. ... te lesen, erleuchte meinen

be in meiner Seelen an, Geleit geh ohne Finffernis daß ich aus innerm Triebe in Lieb und Thatigfeit. dich ewig lieben kan, und 3. Gib, daß ich stets in dir zum Wohlgefallen besallem Thun bedencke, ob ständig moge mallen, auf beine Ehr desselben Ende

thut; hingegen meine heil'gen laß? Ja ob viel: Sinnen, mein Lassen und leicht noch heut der Tod Beginnen ift bose und mich mache blaß?

aller Treu! wend allen Berbot, und gegen dir ans Seelen : Schaden, und sehn als garftgen Koth, in mach mich täglich neu, Ehr und Freud, in Gelb gib, daß ich deinen Will mich nicht vergaffen, Das len stets suche zu erfül: mit ich nicht daben der len, und steh mir kräftig armen Geel vergeß, nicht ven.

794. In eigener Mel,

Glauben voll'ger merd, Gluck und Seil.

6. Ach! junde beine Lies Gang, daß ich durch bein

rechter Lebens Bahn. zweck sen? Ob ich was 7. Nun, HErr, verleih thu, das mich am End ges mir Stärcke, verleih mir reu? Ob ich mich stets Kraft und Muth: denn nach meinem Lauf Bund das lind Gnaden: Wercke, lencke? Ob ich auch durch die dein Geist schafft und und durch von dir mich

nicht gut.
4. Mein Seligsenn lag
8. Darum, du GOTT mich mit Zittern schaffen,
der Gnaden, du Vater die Eitelkeit so fliehen als 4. Mein Seligsenn lag jenseits zaghaft sev, noch diffeits mich vermeß.

r. Daß du, mein GOtt, erfüllest all's in allen, daß Err, lehr mich thun du, mein GOtt, allgegens nach deinem Wohlge: wartig bift, und deinem fallen, dein guter Geist Aug gar nichts verborgen führ mich auf ebner Bahn, ist, das halt nich ab, in daß ich dich mehr und Gunde nicht zu fallen: mehr erkennen kan, und Dein Name werd mir mit dem Sinn schon in groß, dein Zorn mir nicht dem Himmel wallen. Hilf, zu Theil, und deine Gnade daß ich fort und fort am sen mein Schat, mem

6. Auch

314

6. Much mas bu milt, Miffethaten. Die Band bavor foll mir nicht grau allgeit lag fenn bereit, bem en, ich fcheue nichte, fein Durftigen ju rathen. Leiden, feine Roth, es 3. Die Luft des fleifches tritt mein Rampf mit Dir dampf in mir, bag fie Die Feind in Roth. Gib, nicht überminde. Recht bag ich nur allein bir mog fchaffne Lieb und Luft ju vertrauen; ich meiß, bu bir in meinem Bers'n weift vielmehr die Gorge, angunde, daß ich in Roth, bie une plagt; verlafi'ft, bis in ben Cob, bich und verfaumft une nicht, gleich bein Bort befenne, und wie du jugefagt.

7. Lag mich ichon hier gennug von beiner Bahr von beiner Gottheit ichme, beit trenne. den , ach! lag mich fchon 4 Bebute mich vor Born empfinden beine Rraft , und Grimm , mein Bert bis mich bein Will gar in mit Sanftmuth giere: Mud Den Simmel ichaft, da alle Soffart von mir nimm, fich bein Lob auf ewig wird jur Demuth mich anführe. erftrecken, Da die Bollfom: Bas fich noch findt von al menbeit ift em'ge Freud ter Gund, lag mich binfort und Licht, ba ich in Rlar ablegen, Ereft, Fried und beit fchau bein berrliche Freud lag jederzeit fich in

Ungeficht.

### 795. Mel. Was mein GOtt will, das q'scheh allzeit.

Gilf mir, mein GOTE! bilt, bag nach bir von Bergen mich verlange! Und ich dich fuche mit Begier, wenn mir mirb anaft und bange. Berleib, bag fleifig fen in bem, mas mit tch mit Freuden dich in meiner Ungft bald finde, Bib mir den Ginn, daßich Ehrgeit werd verführet; forthin meid alle Schand Leichtfertigfeit, Sag, und Ginde.

mit Ren und Schmern, focten Sinn und Diebse mich beiner Onab ergebe: Beminn wollft ferne von bab immer ein gerenirich mir treiben. tes Berg, in mabrer Buffe 7. Bilf, daß' ich folge lebe. Bor bir erichein, treuem Rath, von fale

mich fein Trut noch Ei

mir Urmen regen.

r. Den Glauben fart, die Lieb erhalt, die Soff nung mache vefte, dag ich pon bir nicht manche bald. Beftandiafeit ifte befte: ben Mund bemabr, daß nicht Gefahr durch ihn mir werd ermecket; Speif' ab den Leib, doch dag er bleib von

Beilbeit unbeflectet. 6. Bib, baf ich treu und gebühret. Dag ich auch nicht durch Deuchelen und Banck und Reid lag in 2. Bilf, dag ich ftere mir nicht verbleiben Bers

berglich bewein all meine fcher Mennung trete:

Den

Den Armen helfe mit der s. Ist einer heute gutes Ehat, sür Freund und Muths, ergößt und freut Feind' stets bete: Dien' sich seines Guts, eh ers jedermann, so viel ich vermeynt, sährt sein Gestan; das Böse haß und winn zusamt dem guten meide, nach deinem Wort Muthe hin; wie ploßs an allem Ort, dis ich von lich kommt ein Ungestüm, und wirft die grossen Gü:

Ich hab oft ben mir selbst und Geld, so mird dein Kuhm, dein Schmuck und Lauf der Welt betracht't: Eron in aller Welt zu Spanschens werth: Und des wer der Welt nicht heus ab nicht der viel besser gant für albern au. thu, der sich fein zeitig 7. Nun ist es wahr, es

und sage mir: Was für und findt ein jeder über ein Grand ist wol allhier, all des Creuzes Noth dem nicht sein Angst, sein und bittre Quaal. Golt Schmerk und Weh alltag aber drum der Christen lich überm Haupte fieh? Licht gar nichts mehr Ist auch ein Ort des Kum: sein? Das glaub ich mers fren, und wo kein' nicht.

Lebens: Lauf, ist auch ein im Geist und Glauben Tag von Jugend auf, der lebt, dem kan kein Uns nicht sein eigne Quant glück, keine Pein im gans und Plag auf seinem Ru Ben Leben schäblich senn: cken mit sich trag? In Gehts ihm nicht allzeit, nicht die Freude, die und wie es soll, so ift ihm ftillt, auch selbst mit Jam dennoch allzeit mohl.

daben beschwert. sten Huld.

ter um.

796. Mel. Vater unser 6. Bist du denn fromm um zimmelreich. und sleuchst die Welt, und liebst Gott mehr ale Gold

giebt zur Ruh. ffeht uns hier die Trub: 2. Denn lieber! denck sal täglich vor der Thur,

Mag noch Gorge sep? | 8. Ein Christe, der an 3. Gieh unfern gangen Chrifto flebt, und ftets

mer überfüllt? | 9. Hat er nicht Geld, 4. Hat einer Glück und so hat er GDET, fragt gute Zeit, hilf GOTT! nichts nach boser Leute wie tobt und fturmt der Spott, verwirft mit - Meid. Hat einer Ehr und Freuden und verlacht der groffe Ward, ach! mit Welt verkehrten Stolk was groffer Last und Burd und Pracht; Sein' Ehr ift, der vor andern wird ift Hoffnung und Geduld, geehrt, vor andern auch sein Hoheit ist des Hoche

315

und bleibt daben, dass Empfindst vu hier auch von Ihm scheid: Je mehr gutes End. Erschlägt, je mehr Er liebt, 16. Leb immerhin, so

wie es fallt, wer Chriffi aus: Im himmel ift ein Lieb im Hernen halt, der schönes Haus, da, wer nach ftehn, wenn Erd und him allen Engeln ewig lebt. mel untergehn. Und wenn ihn alle Welt verläßt, halt 797. Melod. Meine Gobot

und veft.

12. Des Höchsten Wort dampft alles Leid, und kehrts in lauter Lust und In dem Leben hier auf Freud, es nimmt dem Un: D Erden ift doch nichts gluck alles Gift, daß, obs als Eitelkeit, bof' Exems uns gleich verfolgt und pel, viel Beschwerden, trifft, es dennoch unser Plage, Klage, Muh und Herne nie in allzu groffes Streit, Kummer, Gor: Trauren zieh.

deine Klag; ift dieses Lebe : Zod. voller Plag, ists bennoch | 2. O so dencke drauf im an der Christen Theil auch Hergen, frommer Christ, voller GOttes Schup und mit allem Fleiß, wie du Heil. Wer GOtt vertraut, solche Noth und Schmers und Christum ehrt, der gen brechen kanft als

versehrt.

14. Gleichwie das Gold treuen Unterricht. durche Feuer geht, und in 3. Sabe deine Luft am Dem Ofen wohl besteht, so Herren, tak Ihn senn dein bleibt ein Chrift, durch bochftes Gut: Er ift nah Mottes Guad im Elendes und nicht so ferren, einzus Ofen ohne Schad. Ein sprechen Troft und Muth, Kind bleibt seines Paters seine Gnad und fiarce Kind, obs gleich des Bas Hand gehet durch das ters Zucht empfindt. gange Laud.

10. Es weiß ein Christ auf deines Baters Treu: GOTT sein Freund und seine Ruth, Er mennts Bater sen; Er hau, Er nicht bos', es ist dir gut, stech, er brenn. Erschneid, Gib dich getrost in seine hier iff nichts, das uns Sand, es nimmt julest ein

bleibt fromm, ob Er uns lang Er will, ifts Leben gleich betrübt. schwer, so sen du ftill, es Lag alles fallen, geht zuletzt in Freuden ift ein Held und bleibt be- Christo hier gestrebt, mit

> Hoffnung stehet veste.

igen, Angft und Roth, 13. Ep nun, so maß'ge Rranckheit und zulest der

bleibt im Creux auch un Grundes Eis! Lag aus der nem Bergen nicht diefen

15. Drum liebes Herk! 4. Augen : Lust und fen ohne Scheu, und fieh schnode Freude, Ueppigkeit

als

den Augen GOtres meide, was GOtt gefällt, gefällt wilt du fenn befrept vom auch mir. Dod; Deinen Leib, das Faß 2 Mein GD:t weiß alles der Ehrn, solt du nimmer: wohl zu macken, Er ift mehr versehrn.

andern allen, daß du su nen lachen, mas Er thut, cheft Gott allein mit bem das ist mohl gemennt; sein Blauben zu gefallen, voller Lieben mahret für und für: Beichte deine Gund und auch mir. Schuld, so bekommst du 3. Gein Wille bleihet

GOttes Huld.

den, noch im Thun; Wilt tügen, der da nicht will, du vor dem Herren man: mas Gott gefällt; ich denck deln, dermaleins auch an meine Christ: Gebühr, Recht und Zucht, als des auch mir.

7. Eitle Ehr und Pracht mich ewig lieben, Er weiß verachte, Demuth lieb und mohl, was mir nüglich sen, trag gebuldig Creut und Golde seiner Treu, weg nicht mehr an, als was er was Gott gefällt, gefälle nur tragen kan. auch mir.

gedencke, und an Christi holffen werde, Er will ber Creuk und Tod, in fein' Geelen Geligkeit, drum so kommst du aus der Noth, de, durch wahre Gott. Beit, jur erwünschten Ge: ergeb mich dort und bier, ligfeit.

798. M. Wer nur den lieben GOtt 2c.

Chalte Gott in allem verliebtes Herg! Er ift des bin ich eingedenck.

als Wuff und Roth, vor mein hort und meine Zier,

ber ewig treue Freund, Er . 5. Nimm dir vor, vor läßt mich nach bem Weis Lieb ohn argen Schein. Was Gott gefällt, gefällt

mein Bergnügen, so lang 6. Nimmer gehe falschlich leb auf dieser Welt: im Handeln, noch im Res was kan mein eigner Wille. felig ruhn, liebe Wahrheit, was Gott gefällt, gefälle

Geiftes rechte Frucht. 4. Er will und wird Riedrigkeit: Nach dem Er hat mich in die Hand Himmel ernstlich trachte, geschrieben mit lauterm Leid, Gott thut keinem eigner Wille, weg mit bir,

R. Stets aus Ende hier | f. Gott will, dag mir ge: Wunden dich einsencke, al reiß ich mich von dieser Ers von der Pein der bosen Gelassenheit, sein'm Will'n was Gott gefällt, gefällt auch mir.

> 799. M. Liun sich der Tag geendet hat.

Freud und Schniers, wie Mein Gott! das Hers gut ift Gottes Paters Gabe und Geschenck, du Wille, wie freundlich sein forderst dieses ja von mir,

s. Eib

ift mir lieb und werth; Strafe Theil. du findest anders auch 11. In dich wollst du nicht Ruh im Himmel mich kleiden ein, dein' Un-

sicht.

4. Zwar ist es voller in mein Herz hinein. Frommigkeit.

nun in Reu, erkennt fein'n fets deinen Erieb. suvor Lust fand.

nur schlage ju! jerfuirich, Spott. p Bater! daß ich Buß 15. Hilf, daß ich sen von

meinen Ginn, daß ich in mich troffe deine Suld. Geuften, Reu und Leid 16. Hilf, daß ich sey von tillu.

mich tief in dein Blut: beinem Preis.

su faffen auf bein Blut: Fug. chet gut.

rechtigkeit und Heil, und bald.

2. Gib mir, mein Gohn, nimm auf dich mein' Gum bein Berg, sprichft du, das den Schuld und meiner

und auf Erd. schuld ziehen an, daß ich 3. Nun du, mein Var von allen Sünden rein ter! nimm es an, mein vor GOtt bestehen kan.

Hertz, veracht es nicht: 12. GOtt Seilger Geist! ich gebs, so gut ichs geben nimm du auch mich in die kan, kehr zu mir dein Be: Gemeinschaft ein: ergieß um JEsu willen dich tief

Sünden: Wust und voller 13. Dein gottlich Licht Eitelfeit, des Guten aber schütt in mir aus, und unbewust, der mahren Brunst der reinen Lieb; Losch Finsterniß, Sag, r. Doch aber fieht es Falschheit aus, schenck mit

Uebelstand, und träget jego 14. Hilf, daß ich sen von vor dem Scheu, davons hergen treu im Glauben meinem Gott, daß mich 6. Bier faut und liegt jum Guten nicht mach ichen es dir ju Fuß, und schrept, der Welt Lift, Macht und

rechtschaffen vor dir thu. hergen vest im hoffen 7. Bermalm mir meine und Geduld, daß, wenn du Hartigkeit, mach murbe mich nur nicht verläß'ft,

und Thranen gang gers hergen rein im Lieben, und erweif', bag mein 8. Go denn nimm nich, Chun nicht sen Augens mein Jesu Christ! tauch Schein, durchs Werck zu

ich glaub, daß du geereur 17. Hilf, daß ich sen von sigt bift, der Welt und herken schlecht, aufriche mir ju gut. tig, obn Betrug, bag meine 9. Starce mein' fenft Bort und Wercke recht, schwache Glaubens Hand, und niemand schelt ohn

als der Wergebung Un: 18. Hilf, das ich sep von terpfand, das alles ma Bergen flein, Demuth and Sanfemuth halt, doß 10. Schenck mir nach ich von aller Welt Lieb deiner JEsus-Huld, Gestrein, vom Jall aufstehe

19. Onf,

19. Bilf, baf ich fen von fpringt in allerlen Bes Derneu fromm, ohn alle ichwerben mir getreulich Beuchelen, Damit mein an Die Geit, liebt uns bis gangee Chriffenthum Dir in Emigfeit.

Berg bier in ber Beit, ja Feinde Dacht einbricht, lag es auch bein Bobn auch gebender fo gu fafe Saus fepu in jener Ewig fen, bag ich gleich foll unfeit.

21. Dir geb iche gang Rettung ftebn. u eigen bin, brauche, mor 4. Meinen Jefum lag au bire gefallt, ich weit, ich nicht, wenn mich mei-

22. Drum soll sie nun spricht: Sie sind groß, und nimmermehr die rich und nicht zu jahlen. ten aus bev nitr, sie lod Spricht Er: Sen gerrest, und droh auch noch so fehr, niem Kind, Ich, Ich rilg daß ich soll dienen ihr.

chicht bas nicht, Du faliche lich nicht, wenn mir bricht Teufels Braut: gar menig in legten Bugen meiner mich, Gott Lob! anficht chmachen Mugen Licht; bein' glangend Schlangen: Da erft, da hilft er mir fies

Sund, Der geb ich nicht men nicht. mein Berg, nur, JEfu, dir . 6. Deinen Jefum laß

ne Zuverficht.

allein mein Leben : Wer Ibn bat, dem nichts ge: 801. Mel. Zion Plaat bricht, und fan fich jufrier mit Ungft und zc. ben geben; Er gerath in

wobigefallig fev. 3. Meinen JEsum laß 20. Nimm gar, o GOtt! ich nicht, wenn mich alle jum Tempel ein mein Menschen haffen, und der rergebn, bleibt mir feine

bag ich der Deine bin, Der ne Gunden guaten, wenn Deine, nicht der Belt. | mein Berg und Satan

23. In Emigfeit ge f. Meinen Jefum lag gen, ja ins lette Belt Bes 24. Beg, Belt, meg richt laffet Er mich foms

ift Die Gefchence juge ich nicht, denn Er wird richt, behalt es fur und fur lauch mich nicht laffen; Diefes glaub ich, anders 800. Mel. JEfus, mei- nicht, und er wird mich nimmer haffen. Darum Deinen JEStim lag Licht, meinen J. Jum lag ich nicht, benn er ift ich nicht.

was fur Noth, mars auch Du allertieffte Liebe, Satan, Gund und Lod. Die in Chrifto ICfu 2. Meinen Jesum lag iff, in der ich mich fictig ich nicht, weil fein begrer ube, ber mein Berge nicht Freund auf Erden: Deun vergist! Schence mir Er, JESUS, unfer Licht, boch beine Eron, und bein Sf 7

Perlein, o mein Lohn! auch dein Bild verblichen, druck es doch in meine und ich todt am Simmel

gant befehle.

ffets betrübe, und faft schäs geben. me felbst vor mir; Aber du, mein Herr und GOtt, ach! zerbrich durch deinen Tod, was die arme Seel beflecket, und fie ins Berderben stecket.

Durfien doch durch deinen Tod und Graus, o Du Fürst der Sieges:Fürsten, zu dem Triumphiren aus! o mein Gott! HErr Zeil baoth! schlage doch in dei: nem Tod gang den alten Menschen nieder, daß der

neue lebe wieder.

4. Bift du boch in mir erschienen, en so bleib doch s auch in mir: ich will dir ja in des Geiftes Rraft und willig dienen, und dein bleiben für und für, faffel mich doch gang in Dich, zum Leben, daß ich deine halt mich in Dir vestiglich, Süßigkeit daß ich nicht von dir fan cken, und erheben meinen weichen, las mich dieses Geift Heil erreichen.

auserlesen, o Du meiner gib doch Saft, edler Weins Seelen Gut, JESU, ach! flock, beinem Reben, ohne dein himmlisch Wesen sen dich kan ich nicht leben. mein Brodt; mein Tranck 10. D du allerjuß'fte Lies bein Blut, tranck aus bei: be, durch die Liebe bitt ich nem Brunnelein meine dich, die des Baters Born Seel, und führe ein deine vertriebe, und verschlang Lieb in mein Verlangen, jur Lieb in sich! Ach! verslaß mich seyn in dir ges schling doch auch den Zorn, fangen.

wichen, und ich auch in Liebe, daß fie sich im Lies chm zugleich; Drum ift ben übe.

Seele, die ich dir nun reich: nun so weckes durch dein Wort wieder in mir 2. D du allersits'ffe Liebe, auf, mein hort! gib Du ich bin zwar unrein vor wieder Geift und Leben, Dir, daß ich mich drum ich will mich Dir mieder

7. Es hat ja all deinen Frommen jugesagt dein treuer Mund, daß du willst in ihnen kommen, wohnen in des Herkens Grund: ia, dein suffer Mund ver 3. Führe meiner Seelen heißt denen deinen guten Beift, Die in deiner beile gen Hutten suchen dich,

und darum bitten.

8. Run ich führ in die Zusage meiner Hunger ein, die Wort foll mein Lebetage mein Brodt in dem Hunger senn. Acht vermehre du in mir meis nen Hunger flets nach dir; stärcke mich, v susse Liebe ! Triebe.

9. Weck in dir mich auf moge schme: Diefer Beit: aus Bleibe doch durch deine 5. Du bist mir gang Rraft selbst in mir: Ach!

der in meiner Geel ers 6. Adam ift von dir ge: bohrn, durch dieselbe groffe

11. Juhre

n deinen ein, laß dein sche Wege hasse. dert mein Herke stillen, 16. Triff mein Herk mit aß mein Hert in deinem deinem Hammer, führe enn: Dem Gehorsam sen mich, v JEsu! Du durch, a mir, mein Gehorsam Des grimmgen Todes Ram: en in dir, paß ich dir noch mer, ein in deinen Tod iuf der Erden moge gant und Ruh: daß mein Leib iehorsam werden.

Kimm Du den Durst meis ben erben. en, da dein Blut ausquall, forderst nun: Ich

en hemmte.

Baffer rann, meinen hun: und gar ergeben, Amen. er jeder Zeiten, nimm, Fels! dein Taublein an, 802. Mel. Alle Men= virf mich gant und gar arein, ich bin dein, sendu och mein, labe mich in leste an dir kleben.

früchte bringen, nach des hin. Baters Segen ringen.

II. Führe dich in mei Kercker ift; Führe fie auf ien Willen, und mich auch rechter Straffe, daß sie fal

dorsam werden. am Jüngsten Tag in dir 12. Was soll ich mich auferstehen mag, auf dein vier noch qualen, und Wort, aus deinem Ster: er Welt anhängig senn? ben, und dein ewges Les

ier Seelen doch in deine 17. Lehre du mich alles Bunden ein, in die Wun: halten, was du von mir ind des Zornes Glut in dich nur lassen malten, ver sussen Liebe dammte, sey mein Wissen, Will und ind den Grimm der Hol: Thun, ach! mein Leiter, laß doch mich nirgends gehen 13. Führ in deine hole ohne dich, denn ich hab Seiten daraus Blut und mich deinem Namen gang

> schen mussen ster: ben.

einem Leben, laß mich Durchbrecher aller geste an die kleben. Bande! der Du Bande! der Du 14. Edler Weinflock, dem immer ben uns bift, ben ch diene, gib doch deinem dem Schaden, Spott und Reben Saft, daß ich in Schande, lauter Lust und ir wachs und grune, aus himmet ist; übe ferner ir siehe meine Krast: dein Gerichte wider un: Bring durch deine Kraft sern Adams: Sinn, bis n mir eine rechte Kraft uns dein so treu Gesichte erfür. Ach! laß mich viel sühret aus dem Kercker

2. Ists doch deines Ba: 15. Dich will ich mir ters Quille, daß du endest userwählen, denn du bift dieses Werck, hierzu wohnt nein susses Licht, leuchte in dir die Fülle aller Weiss neiner armen Seelen, Du heit, Lieb und Starck, daß veiß'st, daß es ihr gebricht: du nichts von dem verlies Weil dis zleisch und Blut, rest, was Er dir geschen: er Mit, ihr ein finstrer cket hat, und es von dem

Trei:

Ereiben fuhreft ju ber frer Abichiede Beit: Aber fuffen Rubeftatt. unfer Geift ber binbet bich ffen Rubeftatt. unfer Geift der bindet bich 3. Ach! fo muft bu uns im Glauben, lagt bich

bollenden, willft und fanft nicht, bis er Die Erlofung ja anders nicht: denn mir findet, da ibm Beit und find in beinen Sanden, Maaß gebricht. bein Berg ift auf uns ge- 8. Herricher, berriche, richt't; ob mir mol vor Sieger, fiege, Ronig, allen Leuten als gefangen brauch bein Regiment, find geacht, weil bes Ereu: führe beines Reiches Rries

fre Retten, ba wir mit ber bes neuen Bunbes Blut: Ereatur feufgen, ringen, Lag uns langer nicht fo fchrepen, beten um Er, qudlen, denn du mepnfis lofung von Natur, von mit uns ja gut. bem Dienft ber Eitelfei: 9. Saben wir uns felbft ten, der und noch fo harte gefangen in Luft und Ge brudt, ungeacht der Geift falligteit; ach! fo lag uns

beffere fchicet.

ten Rrafte, fich einmal gulfen, alle fchrepen wir Dich reiffen los, und durch alle an: jeig boch nur die ets Belt: Geschafte durchge ften Gruffen der gebroch brochen fieben bloß : Weg nen Trepbeite Babn. mit Menfchen Surcht und 10. Ach! wie theur find Zagen ! weich, Bernunfter mir erworben, nicht der Bebencflichfeit. Fort mit Menfchen Rnecht' ju fenus Schen vor Schmach und Drum, fo mabr bu bift Plagen ! weg des Sleifches geftorben, muft bu uns Bartlichfeit!

sartichfeit!
6. HENR, jermalne, frev und gant vollfommen, brich und reisse die verboß, nach dem besten Bild geste Macht entzwey, dende, bildt. Der hat Inab um daß ein armer Mensche dir Guad genomisen, wer aus im Tod nichts unfe se, deiner Füll sich füllt. He bei ihn aus dem Stand er. Liebe, zeuch uns in ber Gunden, mirf Die Dein Sterben, lag mit bie Schlangen Brut binaus, gecreunigt fenn, mas bein lag une mahre Fregheit fin: Reich nicht fan ererben ; ben in des Batere Boch fuhr ins Paradies und ein : geit: Saus.

find'ft, jo thue noch por un loie Frenheit bricht berein.

Bes Niedrigfeiten uns ver ge, mach ber Sclaveren acht und ichnod gemacht. ein End ! Lag boch aus 4. Schan doch aber un der Grub Die Geelen burch

in Beiten fich auf etwas nicht fets hangen an bem Eob ber Gitelfeit: Denn r. Uch! erheb die mat: Die Laft treibt und ju rufs

auch machen rein, rein und

Doch, wohlan! Du wirft

7. Bir verlangen feine wicht faumen, mo mir nur Rube fur das Steifch in nicht lagig fenn, werden mir Emigfeit, wie du's nothig Doch ale wie traumen, wenn

801. Mel.

det alle GOtt.

ben nichte ift, mas ift, von Schanden mich bemabr, bem mir alles haben, ge: auf bag ich tragen mag mit funden Leib gib mir, und Ehren graues Soar. Daß in foldem Leib ein 7. Lag mich an meinem daß in folchem Leib ein unverlette Geel und rein End auf Ebrifti Cod abi Bewiffen bleib.

Bleif, mas mir ju thun freuden; Dem Leib ein gebuhret, woju mich bein Raumlein genn ben from-Befehl in meinem Stan- mer Ehriften Grab, auf de fubret. Gib, daß iche daß er feine Ruh an ihrer thue bald, ju der Beit, da Seiten hab. ich foll, und wenn iche thu, fo gib, baß es ge-

rathe mobil. feben : Laf fein unnuges Stimm, und nieinen Leib Mort aus meinem Mun wed auf, und fuhr ihn Bort aus meinem Dun be geben, und wenn in fchon verflart jum auser, meinem Umt ich reden foll und muß, fo gib ben 2Bor:

obn Berdruß. 4. Sind't fich Gefahr lichfeit, fo lag mich nicht verjagen, gib einen Del-ben Duth, das Creun hilf felber tragen : gib, daß ich meinen Feind mit Sanft. muth übermind, und wenn ich Rathe bedarf, auch gu: ten Rath erfind.

fchaft leben, fo weit es zeige mir, zeig mir bie Chriftlich ift. Bilt du Lebens Bahn! mir etwas geben an Reich 2. Wenn mir die Welt thum, Gut und Geld, so viel Stricke leget, wenn gib auch bis daben, bag Satan mich von dir will untermenget feb.

803. Mel. Mun dan: 6. Goll ich auf Diefer Belt mein Leben bober bringen, burch manchen SOTT, bu frommer fauren Triet hindurch ins GOTT, bu Brunn Alter dringen, fo gib Ges guell aller Gnaden, ohn dub: Bor Gund und

icheiden, Die Geele nimm 2. Bib, bafich thu mit ju bir binauf ju beinen

8. Wenn bu bie Tobten wirft an jenem Laa ers wecken, fo thu auch beine 3. Silf, bağ ich rebe Sand ju meinem Grab fets, womit ich fan be, ausftrecten, lag horen beine mablten Sauf.

ten Rraft und Nachdruck 804. Mel. Dir, dir, Jehovah, willich fingen.

S JESH, meiner Sees len Leben, mein boch, fter Schan, und meines Bergens Luft ! Dir will ich mich, mein GOEE, erges ben, ach! dampfe bu in mir ben Gunden Buft! r. Lag mich mit jeder ach! nimm dich, JESH, mann in Fried und Freund: meiner Geelen an, und

pon unrechtem Gut nichts gieben ab, wennin mir fich mas Bofes reget, fo fen, o Bott,

Bott! mein Licht und ver Die Braut bewahrt Saunt Die Lebense Babn.

ift alles, alles Sonnen-flar, febret, ba macht fie fic Du gableft ab der grommen von allem rein. Schmergen, du bilfeft beis 4. Die Ginfalt Chriffi

aus beinem Ehrone Licht, deln Soble in Soreb, Leben, Rraft und Gnade, GOtt und ihre Rub, wenn beinem Rind: hilf Jfraeli fich das Seuchel Bolet in beinem Sohne, vergib aus Luften ber Welt und ibret

### 805. Mel. Verliebtes barten Streit. Luft : Sviel zc.

mahren wenn fich ein berg Gott befiegt, an einem reinen fo ergeben, daß ChriftiSinn Gottes : Rinde es gang erfallt : wenn fich Gottes Dame fchon und ber Beift nach Chrifti Bilde rein : wie tont es denr vom im Licht und Recht hat auffeitlen Binde ber Belt gericht, und unter folchem noch eigenommen fenn? flaren Schilde Durch alle falfche Soben bricht.

mas mancher fur unschul Ginn und Ginfalt nicht; Bergen icon ju viel : war Bergen beget, um? Es gilt ber Belt ab: wider allen Reid : ift ies fagen, bier beifie: Rubrt mand, ber Luft baju tras fein Unreines an; das Rleis get, Das macht ihr lauter nob lagt fich nicht erjagen, Bergens Freud.

es fen benn alles abgethan. 7.0 fcones Bild, ein Ders 3. Die Simmele: Roff ju fchauen, Das fich mit fchmedt viel ju fiffe bem Chrifti Einfalt fchmuckt : Bergen, Das in Jefu lebt; Gebt bin, ihr thorichten Tungs

fter Stab. Uch ! nimm bich, Berg und Ruffe, und mo Jefu, meiner Geelen an, ihr erwas noch auflebt, und jeige mir, jeig mir bas ju bem Glang ber Belt geboret, bas ift ibr 2. D Gott, bu licht der lauter Sollen Dein, und frommen Bergen, por bir mo fie recht in Gott eins

ner ausermaliten Schaar. ichlieft die Seele vor als 21ch! ni:nm dich 1c. lem Welt Getummel ju, 4. 21ch! fende, DENN, da fucht fie in ber bun-Gnaden alle meine Gund. Eitelfeit, auch mol ben Uch! nimm bideze. gutem Schein will brus ften, fühlt jene Rampf und

. C. Die Ginfalt weiß pon feiner Bierde, als die im fuffer Stand, o felig Blute Chrifti liegt, Die Leben , bas aus ber reine bimmliche Begierde Einfalt quillt, bat folche Thorheit fcon alanst

. 6. Bon Gorgen, Roth iche Sohen bricht. und allen Plagen, damit 2. Bas andern fcon und die Welt fich felbft anficht, Reblich icheinet, ift folchem vom Deid, bamit fich ans Betgen Rinder , Spiel, dre tragen, weiß Chrifti big mennet, ift foldem ben Schat, ben fie im behalt fie

bis euch die Nacht berückt. dich, auf dieser Welt. Was sind die Lampen sonder 4. Las meine Hoffnung Dele? Schein ohn Eine nicht aus deinen Schran: falt und Chrifti Sinu, den gehen, nicht hoffen, Sucht doch mas bessers für daß ich könn ohn dich durch Die Geele, und gebt der mich bestehen, nicht auf Welt das Ihre hin. ... des Glückes Gunft,

nem Berken den Sinn der was ich hoffen foll, fen beine lautern Einfalt ein; Reiß Gnad, o GOtt! aus, ob schon mit tausend 5. Last mich nicht freu-Schmerken, der Welt ihr dig fenn bloß aus Ratur Wesen, Tand und Schein: getrieben, nicht in dem des alten Drachen Bild Gluck allein, nicht wenn und Zeichen trag ich nicht mich andre lieben, nicht in mehr; drum laß mich nur der Rache Grimm, nicht der Einfalt Zier und ben Gewinn und Spiel, Schniack erreichen, das ift nur beine Gnad allein sep die neue Creatur.

806. 177. O GOtt, du

frommer GOtt. Die Leidenschaft ver Gute lencken; Viel mins mirret! mich reigen Reind der bloß aus Neid, bep und Welt: mein Fleisch andrer Gluck und Hoh; ift blind und irret; Drum Und gib, daß all mein Haß fieh mir durch den Geift nur auf die Gunde geh. des neuen Bundes ben, 7. Las mich in dir ges

auf schudden Corpern ste nicht der Zucht entziehen. ben, und sie allein auf dich Bib, daß ich flieh der Welt und meinen Rächsten ge Geschwäß und Müsige hen: Ja, wenn er auch mein senn, und dis, was fleucht Keind. Reiß auch das von dir, das laß mich Geld aus mir, damit ich, fliehn allein. mas ich lieb, nicht lieb, als nur in dir.

Ding auf dieser Welt be: Tod, der Schmern, Ges gehren; Gib mir auch sahr, Verlust der Meinen Maaiim Tranck, und dem und sonft dergleichen droht, was mich soll nahren, was und laß mich Gorgen fren: mich bekleiden soll, mas daß nichts als deine Furcht bev Ehren mich

Jungfrauen, harrt nur, damit ich nichts begehr, als

3. Ach JEsu! drucke mei: meiner Feinde Tod: und

Imeiner Freude Ziel.

6. Lag keinen Saß in mich, wenn mich die Zeins de krancken; Wenn mich

und gib, daß Christi Vild stärckt des Ereuges Last in meiner Geelen sep. nicht fliehen, wenn man 2. Las meine Liebe nicht mich lehren will, nich

8. Bezähm in mir bie Turcht, wenn mas will bose 3. Laß mich kein eitel scheinen, wenn mir der halt lin meinem Herken ser-

9. Lag

9. Laf mich burch Eraus 2. Schafft mit groffer riafeit ben Ropf nicht nies Kurcht und Bittern, o ibr ber bencien, wie andre von Gunber allemmabl! menn Matur, und fonft in Roth ber jungfie Tag mirb mit fich francfen : Dein Erane tern, daß ihr denn ber Solle ren fen nur bis, bag ich bich len Quaal mit erfreuter je betrübt, und bag nicht Geel entgebet, nicht gurgin ben mir ift mein Jefus, den Jefu ftebet: Schafft ber mich liebt.

10. Muf Die, fo mebr als ich, las mich nicht jornia merben : auch auf bie Bleichen nicht verftellen rem Rleifch und Blut, bas Die Geberben : Much nicht, wenn Unfall fommt: Und bem , ber unter mir, bem geb mein Born allein mit Glimpf jur Begrung fur!

ift, mich beinethalben ach: ten, mas ich verachten foll, nicht voller Stolf betrach: ten ! Lag mich in Demuth mich nicht achten, was ich fen: und mach mich endlich gar von allen Lafternfren.

12. Wirft bu mir nun, o Derr! fo belfen übermin: ben, fo wird in mir fich Lieb allein fchaffe, bag mir nichts von groffen Gunden felig fenn. finden : Rull mich durch bei: nen Sohn fo voller Beiftes en, bag ich im Glauben bir aleichformig Dienen fan.

### 807. Mel. Alle Men: Schen muffen zc.

Schaffet, daß ihr felig Die finftre Grufft, werdet, ibr, die ihr boret, wenn euch Jefud wolt felig fenn, euch zwar rufft : Wachet ! Chrifflich hier geberdet, buch Davon trant bloffen Schein : Sunden Dachte entwei Dencket, wenn der Derr chen von bem bellen Licht, wird tommen, bie ju richten das GOEE Dem menich Bof' und Brommen, bag lichen Befchlechte im Bort ihr schafft mit Furcht allein, und Dergen wie ibr moget felig fepn. | 21ch ! manbelt boch in fot

mit Kurcht bier insgemein.

Daß ihr ben moat felig fenn. 3. Schaffet, baf ibr fe lia merbet, traut nicht em fich beilig bier geberbet. und thut euch boch nim mer gut: fliebt bas falfche Shriften Leben , bleibt an Sefu Leben fleben, Dem II. Lag, mas ju achten folgt, fchaft bier inegemein. bag ihr moget feliafepn.

4. D Serr! ber bu durch dein Leiden une von Gund erlofet haft, laf une nicht fenn abgescheiben von bir. Uncfer, Steu'r und Maft! Bir gwar fleben fets an Gunden, aber laf Bnade finden : beine treue

#### 808. In eigener Del.

Dachet auf, ihr faulen Chriften! bedencter, daßeuch Gottes Gnad vom tiefen Schlaf der Gunden Luften jum Leben aufermes det bat: Berlaffet boch

2. Wachet, beun bie aufgericht ibr feine Ebriffen fenn. chet ! Bachet!

3. Bachet! ift ber Beift fon willig, fo ift bas mich nicht 2c. chmach: Drum folgen mabre Chriften billig bem Soffart prangen: Dein Beift und nicht bem Bleis fche nach. D theure Gees du biff in Gund empfans

get doch des Beiftes Bug. Machet! 4. Wachet! benn bie alte Schlange fucht Lag und Macht mit Macht und Lift Die Menichen in ihr Den ju fangen, meil wenig Beit porbanden ift Ergreife boch Des Glaubene Schild,

und miffet, bag nicht ichia fen gilt. Bachet!

Des Stunde bas unver me freffen? mercfte Biel erreicht; 3hr dis: Wachet!

bereitet auf jenen groffen beilgen Engeln. Machet 1

geboten, ach! folget feis umgewendt, bas ner Bachter i Stimm. Den Geift regieret. Bas fchlafet ibr boch wie 5. Gottfelbft, der groffe Die Lodten? Ermuntert SERR und Seld, Der euch, und fehret um; Bes Menichen Geel boch ichas bencet boch, mas euch Bet, und fie weit über alle behagt, und bag BOES Welt, und alle himmel fee

chem Schein, fonft fonnt mir und allen fagt: Da

809. Mel. Berr, Araf

20 as wilt bu, armer Er Elend ift ju viel und groß, len werbet flug, und fol gen, mit Web gebobren auf die Belt, Beb bein gang Leben überfallt, mit Beb mufi bu bon dannen.

2. Bas giereft bu ben Leib, Das Saus, Drin alles Siechthum frecet, und fulleft ibn fo garrich aus mit dem, mas ihm mobil fchmedet? Beift bu benn nicht nach wenig Cag, bag er muß fterben mit C. Bachet! eh Die To: Bebflag, und ihn Die Burs

3. Bielmehr bie cole febt ja, wie der Lod Be Geele gier mit Buf und funde jowohl ale Rrancfe quten QBercfen) das Sims hinterichleicht. Der lette melde Brobt ihr fene fur, bas Stof iff ungewiß. 2ch! Durch fie fich fan fiarcten. werthe Chriften! mercfet Denn fie ifte, Die ohn allen Tod im Simmel fcomeben 6. Bachet! bag ihrench foll ben Gott und allen

Tan bes Deren: benn wie 4. 2Barum pflegfi du des uns Gottes 2Bort bedeu Fleifches wohl, und lag'ft tet, fo ift berfelbe nicht die Geel veridmachten? mehr fern. Uch! schicker Sits recht, Das man die euch, vielleicht tommt beut Dagd jest foll mehr als ber erfte Lag ber Ewigfeit. Die Frau felbft achten ? Der Beift führt fonft das Regis 7. Bachet! Sefus bate ment, ben Dir ift folches Stelle

Bet. Denn für wen hat Er Bierde, Freud und Cron,

mel, nicht der Erd ist dis ju gut ergangen : des Men: schen-Geel so thenr und werth hat diese Gnad em: nicht durfen leiden. pfangen. Dis ist ein solch theur Pfand und Gut, das ohne seines Sohnes Blut nicht kont erlöset werden.

7. Ift deine Geel fo hoch vor GOtt, wie kanft du sie denn haffen, und magen hier als war es Roth, den man findt auf der Gaffen? Gedenck, day Gottes lieb des Himmels Thron, sie recht bedencke, hat vom Tod errettet.

fel fand gebunden, und sie verdammet werden folt zur Höllen alle Stunden vor Jammer Ihm zerbrach sein Herk, Er weinte über ihren Schmerk, davon sie felbst nicht wuste.

9. Ja, was noch mehr, fo ließ Er sich um ihrer willen todten, ervettet sie gang Praftiglich aus allen ihren dachtig machen : mit Furcht Nothen. Sein Blutschweiß und Zitkern heißts, schafft war das Lose: Geld, das Er, eurer Seelen Heil. Weun Der Heiland aller Welt, faum der Frontme bleibt,

de recht, das für dich ist ges her, und suchet zu verschtin gebeit: Die Geele schätze gon, legt taufend Neg und nicht so schlecht, thu Gott Strick in unvermerckten nicht widerstreben: Schau Dingen! Die Welt ift toll, doch, wie ichwer mar sie verführt, und bindt ihr verwundt, da sie doch nicht selbst die Ruth, ja gar der tes heilen kont, als Christi aruste Feind ift unjer Blut und Striemen. Bleisch und Blut.

14. Wenn sie der Satan seinen Sohn, sein' hochste nicht zu Grund, der alles Unglück fliftet, durch Lift ins Creukes Bein gegeben ? mit seinem Lugen : Mund 6. Traun nicht dem him: bis auf den Tod veraiftet: so hatte GOttes Sohn den Tod, und so viel Marter Hohn und Spott am Creus

12, Darum, o Menich! verachte nicht das groffe schwerel Leiden, das Er für dich hat selbst verricht't, thu alle Bosheit meiden! Schau doch, wie fich so treulich hat des Sohnes Gottes Majestät in Noth

dein angenommen.

13. Hilf GOtt, daß ich fter Sohn gestiegen von mein Lebenlang dis alles für deine Treu dir Lob und Danck 8. Deun als Er fie in in tieffter Demuth ichencke: schwerer Schuld vom Teu-daß ich von Sünden trete ab, mein hern ben bir im Himmel hab, nach meinem Heil stets trachte.

810. M. O GOtt, du frommer GOct.

Welch eine Sorg und Furcht soll nicht ben Christen machen, und sie behutsamlich und mobibes für fie hat ausgezahlet. wie denn der fund'ge Theil.

3. Mas

5-15( A)

Sund unwiffentlich beges ben, vor Gott fommt ber Bedand aleich einem Bercf ju fteben: Gin ein-Bia reudia Schaaf ver: berbt ben gangen Stall. Ber febt, Der febe in, baf er nicht ploBlich fall.

Sort, wie ich bin, beilig leben, mir eure Scelen gans, nicht balb getheilet geben; pom Abel und Beil walt bab ich nicht viel er: wahlt, viel herr herr Sager find ber Sollen gu

gezählt,

c. Und mird ein Rrom: mer fchlimm, fo foll ibm bas nicht bienen, bag er bor folcher Beit rechtschaf fen gut geschienen : Der Quecht, beres nicht thut. ben Willen aber meif. macht fich pervielte Schlau burch feiner Bosheit Fleiß.

6. Ein ein'ger Apfeli Big font uns fo belftig und Chriffus muft fich felbft in Gottes Borne baben ; Ein Bruch an Deiner Cauf fpricht bir ben Denneid ju : vielleicht tommt Cod und Erd' in biefem Blick und Du.

thun, Die ein'ge Geel gu Lieb und Eren mich troffet tetten, wer noch viel an und erhalt, boch fieb ich bers bat, wie fan er bas befie mehr fur mich und vertreten ? Je groffer Umt alle 2Belt. und But, und Pfund, und 13. Gence beine mabre Gaben fenn, je groffer Res Furcht in aller Denfchen tecklich ein.

muft jammerlich vergeben: Rugel weg, Erdgheit, Bers

3. Man fan fo manche | BDEE gerecht erfeben. Dicht tebn Gerechte find in Sobome Machbarichaft: Des Gaamens Theil gebt nur in Rrucht und Rraft.

9. Es find nur etliche in Canaan gegangen: Much aus ben 3molfen felbft ift Judas aufgehangen. Der Bebnte baucfte nur. er vom Musfan rein. 21ch! mochten funf boch flug. und funf nur thericht fenn. 10. Des Richters Bur funft wird gleich einem Blis gescheben: mas uns rein und gemein, barf nicht in Simmel geben; fühlt die lette Dlag Eapptens erftes Rind, es wird faft tein Saus fenn, Da nicht Berbammte find.

11. hErr Gott! fo oft ich die nach aller gang bes bencte, fo fchneibet Mnaft und Kurcht burch Abern und Gelencte, fo fchquert mir Die Saut; Go gellt und flingt das Ohr, fo ber bet Mund und Bert, und hebet fich empor.

12. 3ch lebe gwar ges troft burch Glauben, Lieb und Soffen, und weiß, baß beine Gnab noch allen 7. Dan hat genug ju Menschen offen, und beine

chenichaft bild man fich hergen, lag niemand mit der Bug und mabrem Blaue 8. Die gante erfte Welt ben fchergen; Chu allen

Deuche-

heiliafeit.

mas bu ichon übermun: Leben bein, und flete mit ben, jerffor bes Teufels Gute ben Dir fenn, daß du Reich, lag ibn bald fenn wirft feben Rindes Rind, gebunden, bag mir mit und bag Ifrael Rriebe Rleiß und Gorg verleug: findt. nen, wiberftebn, anhalten mit Gebet, entfliehen und und bem Gohn, entaehn.

Eroft im Rampfen und alfo fen bereit, non nun an. Mingen, forgfalt'ge bis in Emigfeit. Machiamfeit lag mit Befand durchdringen : lag une 812. 17. O GOtt! Du in beil'ger Kurcht und in Bereitschaft ftebn, bag mir mit Freudiafeit por beinen Mugen gebn.

811. Mel. Berr Jefu Chrift, dich zc. .

2B obl dem, der in GOt auch auf feinen Wegen geht! Dein' eigen Sand dich nahren foll; Go lebft bu recht, und geht bir mobil.

bein'm Saufe fenn, wie ein Reben poll Erauben fein, und beine Rind'r um bei nen Tifch, wie Del Pflan: Ben gefund und frifch.

3. Sieb, fo reich'r Ges gen hangt bem an, wo in felbft ber theuren Dens Bottesfurcht lebt Mann, von ibm lagt der fich benn wol vor ibnen alt Bluch und Born, den fo verbelen, und Menfchen: Rindern anger Rraft entziehn? Bas Er bobrn.

4. Aus Bion wird Gott jeit febr boch und werth fegnen dich, bag bu mirft won ihm geacht't.

Beuchelen, Bosbeit, Un: Iem, vor GOtt in Gnaben angenehm.

14. Bilf fiegen über bas, r. Friften wird Er bas

6. Ehr' fen bem Mater Beilgem Beitt in einem 15. Berleib Gebuld und Ehron, welch's 3hm auch

frommer GOtt.

2Boran fehlte immers mehr, mein Berge, daß du bleibeft nur immer ichwach und franck, und fort bein Rlagen treibeff? Ber ift denn Schuld Dars an? Geb in den innern Grund. Durch rechtes Korichen wird die Uriach endlich fund.

2. Un Gott fehlte Feine mal nicht, benn Er iff felbft die Liebe, fein Ders 2. Dein Beib wird in ift allgeit voll ber fuffen ichen Gute ju thun: Gein Bille bleibet veft, fich mit jutheilen bent, ber 3bn

nur mirchen lagt. 3. Gott ift berAltiprung ein ichen Geelen, wie folt Er bervor gebracht, wird alles

fchauen Retiglich Das 4. Dat Er Doch feinen Gluck ber Stadt Jerufa Cobn fur bich babin ges geben.

ben, weil du in Emig: Berechte, auch wenn bich Feit in Ihm folt felig les richten will bas fündliche ben. Bas hatt' Er die Geschlechte. Du haft mich bedurft? Er kam aus jederzeit gefucht in dich freper Wahl; Was lockte ju giehn: Ich aber nur ge-Ihn zu dir? Gar nichts, such dein Gnaden-Weret nichts überall. ju fliebn.

dir: au finden ein Strudel auf meine Bege, und poller Buth, und eine wende meinen fuß pom Belt voll Sunden: Ein falfchen Seuchel Stege, Greuel: volles Meer, ein du, Hennet ertennest Pfuhl vom Hollen Koth: mich: Erleuchte meinen In solcher hestlichkeit lag Sinn, well ich noch gat Deine Geele toot.

nes Rind lagft bu in II. Der Geelen Muge ne Creatur that bir et ben , daß es nicht mehr mas ju gute: Die arme jugleich fich richte nach Geele trug bes Ceufels ber Erben und nach bem

7. Da kam der Gee- jeit mein Ined. len Freund, und nahm 12. Bellbringe, Herr, sich in Genaden des ar dein Werck, das du hast Und daß Er völlig bich mobin bein Wort

fich.

8. Und was hat wohl Zeit.
bas herh des Baters fo 13. So wird mein Leib bewogen, daß Er so viel und Seel und Beift in dir mahl bich burch feinen fich freuen, und taglich Beift gezogen? Drum beinen Ruhm und fuffes liegt es nicht an GOTE, Lob verneuen: Wohl mit! Der es gar treulich mepnt; wird sepn mein Wort: Du bift dir heimlich selbst SDEF hat viel Gnad ber allerärgife Feind. erzeigt: Sein Ruhm ers

6022! Du bleibeft ber Simmel reicht.

5. Nichts Gutes war 10. Nun, DERR, er, bingegen mar forfche mich , und fieb 6. Alle ein verworf gen bin.

Deinem Blute, nicht ei lag in mir einfaltig mer-Larv an fich, bein Bu Simmel ju: Nimm alle fand burch und burch Schaletheit weg: Dein war gar ju iammerlich. Wille fep allein und alle,

men Menichen an, Er angefangen: Las mich heilte beinen Schaden burch beinen Geift eine mit feinem theuren Blut : mal dabin gelangen, mit GOET vereinigte, weift, daß ich jur Reis nahm Er bein Rleisch an nigfeit, Die beinem Bold gebubrt, gelang in Diefer

9. Ach ja, mein treuer ftrecte fich , fo weit ber

VII

### VII. Bon der Reuschheit.

813. Mel. Schmucke ben neuen Ramen, daß fich dich, o liebe Seele.

und Schande, brich bin Berlangen an bem Gnas Durch mit Tampf und Rin | den Stuhle hangen , tofch gen, in bas Paradies ju Die Brunft mit Chrifft Dringen , mo die Lufte die Blute , faffe GDEE mit fer Erben , als ein Bluch Selben : Duthe, jo mirk pertrieben werden, wo fich du die Braut umfangen. awar die Beifter fuffen, doch und 6022 felbft mird pon Rleifches : Luft nichte mit bir prangen. miffen.

tes Liebe burch Die geilen Liebes : Triebe fich in Dir gurute giehet, wenn die Reufcher JESU, hoch Luft Des Fleisches glubet, R von Abel, unbefledtes mie Die Strablen fich ver: Bottes : Lamm, juchtia . liebren, Die Dich fonften beilig ohne Sabel, Du aufmarte fuhren, wie die mein reiner Brautigant,

entjundet.

nicht nehmen, fonft muft Ungeficht. Du bich nackend schamen , 2. Darf ich bir in Bebs lag die Gottes: Luft nicht muth flagen meines Bers ftobren, und den Gingang Bend Jammer : Stand? nicht verwehren ju ben Uch! ich scham miche faft Geiftern ber Gerechten , jul ju fagen : Doch , Dir ift es Den Geraphing Geschlech schon bekannt , wie mein ten, mo bie reinen Sim: ganges Berg beffectet, mele Rlammen alle Flei und gang voller Unflath

in dem Gobne, lag fich 3. Ach! es ift mir anges Geiff mit Geffer gatten, bobren nichts als nur Un-und von Goet bich uber reinigkeit, aber du bift

Gott in bir gebahre, und fein Rind dich neu verflare. 5. Fleuch, mein Beift, aus leuch , mein Beift , Sodoms Grangen , fang gerreiß Die Bande recht an vor Gott ju glan Der Adamschen Luft Ben, bleib ale Cherub mit

2. Merete nur, wie BDt 814. 17. Duo ichones melt: Bebaude.

Gottes Kraft verschwin: O bu Erone feuscher Ju-bet, wenn die Luft den Leib gend, du Liebhaber reiner entgundet. Lugend! ach entziehe mir 3. Ach ! lag bir bein Rleid boch nicht bein holdfelias

sches Luft verdammen. stecket : Dieser Greuel, diesem Throne, tug den Bater Leib an trifft.

Schatten, fange Gottes auseifohren , unbefudelt edlen Saamen, faffe nur ift bein Rleid : An Daria.

Dec

der Jungfrauen läßt sich [ 8. Ich kan auch nicht nichts Unreines schauen: suchtig leben, wenn bein denn wen sie gleich schwan: Gnaden : Ueberfluß mirs ger heißt, ist es doch vom nicht wird von oben ges

Beilgen Beift.

verdorben, hat der reine rein Berge schaffen, mich Reuschheits: Ruhm deisanthun mit Reuschhrits: ner Menschheit mir er Waffen. Ach! mein Deil, worben, weil du bist mein verstoß mich nicht weg von Eigenthum. D du unbes deinem Ungesicht. flecktes, Wesen! laß mich 9. Gib, dag unverfälsche boch durch dich genesen: ter Glaube mich vom Uns Mehr als Engel: reines flath mache rein, und dein

gestiftet dieser Abgrund stets in Buffe kampfen, schnoder Luft, und mir und die bosen Luste dams Leib und Geel vergif: pfen, auch die neue Createt, wie dir alles wohl tur zeige mir die Keusche bewuft, weil Begierden heits: Sour. und Geberden leichtlich 10. Hilf, daß Satan angestammet werden, wo nicht besitze mich, als sein der reine GOttes : Geist unreines Haus, noch mit nicht im Hergen Meister seiner Glut erhige, fioß heißt.

vertreten, mein geneigter ftecke, Geift und Seele Gnaden:Thron; laß doch nicht bestecke; Halt von senu zurück gebeten den seiner Teufelen mir auch hiedurch verdieuten Lohn: die Gedancken fren. Soll es nach dem Rechte 11.Alle schnöde Uuzuchtst gehen, v so ists um mich Flammen hilf durch deis geschehen: Dein für mich ne GOttes: Kraft in mir vergosnes Blut sen für tilgen und verdanunen:

diese Wunden gut.

litz schauen, die von Her: meine Nieren, laß gen keusch und rein: D! Gurt der Reuschheit zies so werden ia mit Grauen ren: Reiner Zweig aus fincken bin in Hollen: Davids Stamm, sen al: Dein, die aus unverscham- lein mein Brautigam. tem Hergen ihre Reinige 12. Fasse mich mit deis keit verscherzen: Drum, ner Liebe, und vermähle Henn JESU! stehdich mit mir, las mein mir ben, mach mich die Herz mit keuschem Trieser Banden frep.

ben, o drum fall ich dir 4. Was Natur in mirku Tuß: Du wollst ein

Lamm, tilge meinen Gun, Geist, die reine Taube, den Schlamm. nehm' mein Hery zur 5. Hat was Boses ans Wohnung ein: Lag mich

ihn völlig ven mir aus, 6. O! so wollst du mich daß er nicht den Leib ans

Gib, was Zucht und Ehre 7. Sollen nur dein Antsichafft: Meine Lenden,

be senn erfüllet für und

@g 2

für:

ift stets vor Verführung fangen, und bir stets ver:

verhüte, daß ich nicht durch geweiht. verführische Geberden mog 18. Weil du meinen Leib ein Glied des Satans wer: wilt ehren, das er dir den: Laß mich senn ein ein Tempel sen, und den rein Gefaß, deiner Berr: ganglich wilt verheeren, ber lichkeit gemäß.

bern Hutte, da du stets nie durch Unkeuschheit jer gehft aus und ein, und fidhret: Alles, alles blei: hilf, das ich nicht vers be rein, was dir sou ein schütte deiner Gaben Tempel senn. Giang und Schein: Laß 19. Nun, mein Liebs

Beiden: Sege du mich brig senn. gang und gar bir jum ves 20. Du hast dich mit mir ein verwahrter Riesift mein Unterpfand, auch

dir offen seon.

mich nicht als Roth aus: lieb ich nur. spene dort dein neu Jerus 21. Keuscher JEGU, Gassen können nichts Uns tes GOttes: Lamm, juch reines fassen; Wer den Palstig, heilig, ohne Tadel: O laft will befehn, der muß mein reiner Brautigam! weiß gekleider gehn. . o du Crone keuscher Ju

für: Meine Sinnen und 17. Hilf, daß ich dir Gedancken halte stets in mög anhangen, als ein Zucht und Schrancken: Geist, ein Hertz, ein Leib, Deine keusche Liebes: Glut auch gantz innig dich um einigt bleib; ja recht brûn13. Hilf, daß ich an dei: stig dir nachlaufe, weil
nen Leibe, o mein auser schon in der heilgen Tauwähltes Licht! stets ein rei: se du zu wahrer Heilige
nes Glied verbleibe: Ach! keit mich gewaschen und

denselben bricht entzwen: 14. Mache mich zur saus Also sen, was du geehret,

mich das ja nicht verlieh: fer, der du meidest uns ren, womit du mich wol ter Rosen reiner Bucht, len zieren; Laß mich, dir keine Geilheits-Reffeln leis jum Preis allein, dein ver: deft, dein Rug reine Lips schlogner Garten senn. pen sucht: Du folt ftets 15. Laß mich Zucht und vor andern allen meinen Reuschheit scheiden von Augen wohlgefallen: Lax unsaubrer Geister Schaar, benn auch ben mir nichts wie auch von unreinen ein, was dir konte wie

ften Pfand und Siegel, sep mir vermählet, dein Geift gel? Lag. mich, als dein ich habe dich erwählet, und Liebes: Schrein, keinem als mit Hergen, Mund und Sand meine Treue dir ges 16. Mach in keuscherschmoren, dich allein bab Glaubens: Treue mich dir ich erkohren: Es wiß' alle ganglich angenehm, daß Creatur: IEsum, Jesum

salem: diese Thore, dieseshoch von Adei, unbestecks

gend,

lteb ich gant allein.

815. Welod. Es wolligen Licht, daß sie nichts uns GOtt gena: dig seyn.

Sott, mein Schöpf; ehrbar ist, was Zucht erhält, fer, edler Fürst und wornach die Engel trachs. Bater meines Lebens; wo ten, was dir beliebt und du mein Leben nicht res wohlgefällt, das laß auch gierst, so leb ich hier vers mich hoch achten, all Ueps gebens, ja ich bin auch pigkeit verlachen. den gant ergeben. Wer lasse ein zum Schlemmen sich welkt in dem Sun- und zum Prassen: Lak deis den : Koth, der hat das ne Luft mein eigen senn, rechte Leben noch niemals die andre fliehn und has

ne Gnad zu deinem armen uns nach der Hollen, und Kinde, und gib mir allzeit was die Welt für Freude guten Rath, zu meiden schätzt, pflegt Geel und Schand und Gunde. Bes Geift zu fallen, und ewigs hute meines MundesThur, lich zu qualen. daß mir ja nicht entfahre 6. O selig ist, der stets ein solches Wort, dadurch sich nahrt mit Himmelse ich dir und deiner from: Speis' und Trancken, der men Schaare verdrublich nichts mehr schmeckt; sey und schade.

gend, du Liebhaber reinersberühren; Denn wen ein Tugend, las mein End und solcher Unflath trift, den Anfang senn: JESUM pflegt er zu verführen, auch twol gar umzukehren.

4. Regiere meiner Aus. Arges treiben, ein unvers

schämtes Angesicht laß fers ne von mir bleiben; was

recht gesehen. . . sen: Die Luft, die unser 2. Darum so sende bei Fleisch ergent, die zeucht

nichts sucht und hört, 3. Bewahr, o Water! auch nichts begehrt zu dens mein Gehör auf dieser Een, als nur, was zu dem schnöden Erden vor allem, Leben bringt, da man ben dadurch deine Ehr und GOtte lebet, und ben der Reich beschimpsfet werde: Schaar, die frolich singt, Laß mich der Lästrer Gall und in der Wollust schwer und Gift ja nimmerméhr bet, die keine Zeit aufhebet.

## VIII. Von der brüderlichen Liebe.

816.177. Du, 0 schones sten mit mir mennt, du mein Welt: Gebäude.

G OL Bruder, ders am bei gebohren, dir das Mens

Aucker, Mast und Ruder, und mein treuer Hergens: DESU, allerliebster Freund, der du, ehe mas **B** g 3 schen:

fchen Bolck erfohren, auch Kreund, auch benn , wenn mich armen Erben Gaft bir mit Creus und Schmer gur Lieb erfeben baft. Be fie von bir beleget

2. Du biff obne Salfchlepnd, bag ich mich nicht und Lucke, bein Berg weiß ihrer fchame, fondern non feiner Lift! Aber mich nach bir begueme. wenn ich nur erblice, mas ber bu, ba wir arm und bier auf ber Erben ift, blog, une gefest in Dei find ich alles voller Lugen ; nen Schook.

Wer am besten tan be: 7. Gib mir auch, nach trugen, mer am schonften deinem Billen, einen beuchein fan, ift ber aller Kreund, in beffen Eren ich

beffe Mann. mein Derge moge fillen,

3. Ach! wie untren und ba mein Mund fich ohne perlogen ift Die Liebe Die Scheu offnen und erflaren fer Welt, ift fie jemand moge, baich alles abelege. wohl gewogen, mabris nach bem Dage, bas mer nicht langer als fein Geld. genügt , mas mir auf dem Wenn das Gluck uns fügt Dernen liegt.

und grunet, find mir fchon 8. Lag mich Davide und bubich bebienet : Glud erleben, gib mir eis Rommit ein wenig Unge nen Jonathan', ber mir fum, febrt fich alle Freund fein Dery moge geben . ber auch, menn auch ies Schaft um.

4. Treib, DERN, von bermann mir nichts Gus mir, und verbute folchen tes mehr mill gennen, fich unbefiandgen Ginn : batt' nichts laffe von mir trenich aber mein Gemuthe, nen , fondern veft im 2Bobl weil ich auch ein Men und Weh als ein Relfen fche bin, fcbon mit die ben mir fteb.

fem Roth besprenget, und 9 DERR, ich bitte bich, ber Kalichbeit nachgeban ermable, mir aus aller get : Go erfenn ich meine Menichen Meng, eine Schuld, bitt um Gnad fromme beil'ae Geele, Die an dir fein fleb und bang, und um Gebuld.

s. Lag mir ja nicht wie auch , nach Deinem Ginn berfahren, mas bu DERR, und Geifte, mir fets gur Straf und Laft benen, Eroft und Bulfe leifte : Die mit falfchen Baaren Eroft, Der in Der Doth handeln, angedrauet haft, befteht, Sulfe, Die von

Da du fprichft, bu mot Derken gelt.

left scheuen, und ale Un 10. Wenn die Bung flath von dir fpepen aller und Dand nur liebet, ift Beuchler falichen Muth, Die Liebe schlecht bestellt: Der Guts vorgiebt, und Wer nur gute Worte gies bet, und den Sag im Bers nicht that. 6. Bib mir ein beffanbige gen balt : 2Ber nur feis

Berge gegen alle meine nen Stuchen fchmieret,

und wenns Bienlein nichtfrührt, mir mas Gutes mehr führet, aledenn gehet gonnen wird.

nach der Thur, en! der bleibe fern von mir.

11. Hab ich Schwach: heit und Gebrechen, Ihr Kinder des Hoch-HENN, so leucke meinen I sten, wie stehts um Freund, mich in Gute zu Die Liebe? Wie folgt man befprechen, und nicht als dem wahren Vereinis ein Low und Feind. Wer gungs:Triebe? Bleibt ibr mich freundlich weiß zu auch im Bande der Ei schlagen, ist, als der in nigkeit stehn? Ift keine Freuden : Tagen reichlich Zertrennung der Geister auf mein Haupt mir geschehn? Der Vater im geußt Balfam, ber am himmel fan hergen ers Jordan fleußt.

ne Haabe! o wie kostlich nennen, die Flamme des ift mein Gut, JEGU, Sochsten muß lichter Loh wenn mit dieser Gabe brennen:,: dein' Hand meinen Will 2. So bald wir von len thut, daß mich meisoben aufs neue gebohren, nes Freundes Treue und so sind wir von Christo beständige hert erfreue ! ju Brudern erkohren. Ein Wer dich fürchtet, liebt Bater, ein Glaube, ein und ehrt, dem ist solch Geist, eine Tauf, ein vol-

. 13. Bute Freunde find ter Lauf, fan unfere Serder schwache Fuß sich hebe, anders als Sußigkeit fins wenn der Leib zu Boden den, Verdacht, Neid und fällt. Wehe dem, der nicht Aergerniß muffen vers zum Frommen solches schwinden:,: Stabes weiß zu kommen, 3. Die Mutter, die bra Lauf; wenn er fallt, wer men, und schickt uns hers hilft ihm auf?

mein Freund bis in mein Statt, weil Demuth die und unter allen mein ge: Eigenheit, Janck und Haß perbinden, wird sich schon be nicht spüren, noch in ein durch beinen Geist ge-nen ihn führen :,:

817. In eigener Mel.

fennen, mir durfen uns 12. D wie groß ift mei: Bruder ohn Liebe nicht

ein Schap beschert. | ler jum himmel gerichtes wie Stabe, da der Menisen vollkommlich verbinschen Gang sich halt, daß den, wir konnen nichts

der hat einen schweren ben ift, halt uns zusam: ift ihm auf? unter die himmlischen 14. Nun, HERN, laß Flammen! Kein Unters einige schied findet hier einige Grab, bleib mein Freund, hergen vereiniget hat. Wo treuster stärckster Stab. konnen regieren, da kan Wenn du dich mir wirst man den Funcken der Lie Hertze finden, das den Chor Englischer Thros

@g.4

4. Die Bions : Gefell: fo fichn wir vereinigt auf fchaft verlägt die Ber: unferer hut. Das Schrey: mandten, fest Bruder am en ber Rinder wird mar bochften vor allen Befann lich erhoret, burch vollige Wer noch ift bezau: Eintracht wird Babel jet: bert von Liebe der Belt, fidhret: Ber ift, ber verund fich in der Falfchheit bunbenen Beiftern mas jum Bruder verftellt , den wehret :,: fan fie unmöglich jum 8: Drum laffet uns lie: Bruder annehmen , er ben und freuen von Ber muft fich denn vollig jur gen, verfuffen einander Buffe bequemen. Sie darf die leidenden Schmergen,

nicht schamen :,: 5. Seht aber, wie selig mehret die Strahlen vom wir haben erwählet, die göttlichen Schein; dasläse wir find jum Segen der set Dater ihm herslich Bruder gegablet; wir gefallen, im Loben fan find Die erfaufete feligfte auch fein Ruhm berrlich Schaar. Ach! lobet Den erschallen, wenn Rinder, Dater ; Denn furg : Et vor Liebe entjundet, nur ifts gar. Singt 3hm mit lallen :;: wereinigten herfen und 9. In jener Welt wird Munde, ohn Loben und es noch besser bergeben, Lieben vergeh feine Stunida wird por dem Bater die De. Wir fiehn vor dem Bruderschaft fiehen im

himmlischen Erbe Confor: Sande, und bittet, daß ten; Ein jeder fur alle jum Sion Er Sulfe bald fende. Baterland dringt, die Bir, Go fennet die Liebe nicht che nach einem ftets tam Anfang noch Ende :,: pfet und ringt: Wir muf. fen bereit fenn fur Bruder 818. In eigener Del. ju fterben, wie JEGus une auch fo gemacht bat Dein Ronig! fchreib mir ju erben. Gin Glied fublt und leidet bes andern Ber bas meinen Beift ergon : berben :,:

der erinnern und fuhren , an , und fuhr mich auf des daß wir nicht die Erone Beiffes Bahn jur unvers Des Lebens verliehren falfchten Lieb. Wenn Babel nun trun. 2. Die Liebe kommt vom Gen wird von Zions Blut, himmel her, fie macht

Ach des redlichen Sinnes dringt fraftig ihr Beis fer! in Gines binein , ver:

DERREN, ale einer im beftigen Feuer, in felig-Bunde ;.:
6. Was ich bin, mein fammen des Koniges.
Bruder, das bist du auch Gunft. Ach! drucket juworden, wir find an dem sammen die hergen und

dein Roniglicher Trieb 7. Uch! lagt und einan-jund mir bas fanfte Feuer

tich

sich aus der Engel Heerssie kein falscher Trieb nicht auf dieses Erden: Rund. auf, die Lust bleibt unge: Doch fasset dieses Kleinedstöhrt; und was von oben nicht, wem nicht des HEr: ift entzündt, auch seinen ren. Licht andricht, und Ursprung wieder findt, da, macht ihr Wesen kund. wo es hingehort.

te Sinn recht weich, ge: Himmels suffen Kuß Die schmeidig, und dem Wach: Seele, wenn der Lies se gleich, und schmeltt in bes : Guß von oben über: heisser Brunft. Die Hoch-schwemmt:, wenn sie ein muths:Flügel fallen hin, es tiefer Fried erquickt, und zeigt der recht gesinnte Sin in das Paradies entzuckt;

4. Wie schone sieht dis hemmt. Wesen aus, wenn des bei 10. Du Vater aller trübten Leibes Haus ein Lichter du, laß diese ungezholder Wirth bewohnt, da meine Ruh doch allen senn Liebe stets den Scepter gemein: Mir sehn noch führt, und dem, den sie nicht die Geligkeit, die nach Wunsch regiert, mit du hast denen zubereit't, Himmels: Rectar lohnt. so voll von Liebe senn.

verfälschtes Licht das funshindert für ein harter Frost ckelt vor Begier, dem der Knospe offne Bluth? Freund vollkömmlich Guts Wenn bricht der grune zu thun, die Lieb kan nicht Frühling an, da alles auf im Dienen ruhn, so brichtsder Liebe Bahn zur vollen die Flamme für. Ruhe zieht?

6. Go steht in GOttes 12. Das Vorspiel muß Lieblichkeit ein GOttes: gespielet sevn der Liebe, Menschzur Lieb' bereit, bes die vollkommen -rein in siegend den Werdruß, die jener Welt regiert; o se Wolluft, Reid, Verdachtlig, den ein ftarcker Bugund Streit, Geitz, Hoffart befrent von Welt und und die Eigenheit erbarm Heuchel Trug, zu diesem

im getreuen Liebes:Streit Liebsten nur bewust; kein die reinen Geister stehn, Bisam fehlt ihm nicht,

3. Denn wird der hard 9. So schmeckt des der Seelen frene Gunft. |das Ginna und Dencken

Angesicht, der Augen unsnoch diesen Trost? Was

lich leiden muß. Schmack hinführt. 7. Es spielt der Un: 13. Der weiß zu sagen schuld Lauterkeit, wenn von der Lust, die GOttes und ausser der Partheplich: und seinem frohen Glaus keit, von Mennungen und bens:Mund ist zur Erani Zanck befrent, zugleich ins ckung alle Stund ein Bal-

Eine gehn. sam jugericht. 8. Denn in der Ein: 14. Der dringet ihmi tracht gleichem Lauf halt durch Marck und Bein;

Das (F) 9 5

S. Dritten

das muß ein rechter Aronjuns von dem falschen lacht, und siets im Frieden Liebe lebe. schwebt.

deine Gunst! O Gottheit! getrennet, wie sichs im schenck mir deine Brunst Zancken beißt und frist, durch deinen Liebes-Geist: im Unverstande brennet, und laß mich brennen für wie alles in Verwirrung und für zum Opfer, das geht, daß eins das andre geheiligt die, und deinen nicht versteht, und sich uns Willen, weift.

16. Mein Name soll nur 5. Ach! HERR, Liebe senn, die Sinnen diesem Uebel ab, versamm:

# vom zimmel 2c.

deine Heerden gesammlet bes : Flammen! wenn sie tur Apostel Zeit, und herr: im Geist zusammen stehn, tich lassen werden: Du zu GOTT in einem Sinsbast durch deines Geistes ne gehn, und halten an Kraft die groffe Schaar der mit Beten. Heidenschaft zu deinem 7. Gleichwie der Bak Reich berufen.

2. Aus ihrer Mannig: Haupt gegossen, ins. gans faltigkeit des Streits und ze Kleid von seinem Bart vieler Sprachen, dadurch kam niederwärts geflos sie in der Welt zerstreut, sen; und wie der Thau von sich von einauder brachen, Hermonim fällt auf Zions hat sie dein guter Geift Geburg herum, und alles geführt, und sie mit Herrs Land erquicket. sichkeit geziert, in Einigkeit 8. Also fleußt GOttes des Glaubens.

zu dieser Zeit uns, Vater, Er erwählet hat, auf alle

senn, wer so ben Brüdern Streit hinwieder fren und lebt, und aus dem Wer: ledig: Gib daß dein Häuf: muth Zucker macht, auch lein für und für in einem nie aus falschen Augen Geiste diene dir, in deener

4. Ach! schaue, wie des 15. O Lieb, ich kenne Satans List sie jammerlich nothig zwepet.

muffen stimmen ein, der le deine Heerde, daß uns Mund bekenn nur Lieb, ter deines Wortes Stab die Hande wircken diese sie wieder einig werde; daß nur, die Fusse folgen sol- das Band der Vollkom= cher Spur: So herrscht menheit, die Liebe uns des Königs Trieb. aus allem Streit in det nem Geifte bringe.

819. Mel. Uch GOtt, 6. Wie schön und lieb: lich sieht es aus, wenn Bruder sind susammen Vater der Barmher-einträchtiglich in einem Bigkeit! der du dir Haus, und stehn in Lies

sam edler Art, auf Arons

Geistes Gnad von Ehrifto 3. Ach! sen doch auch zu uns nieder auf die, so wieder gnädig, und mach seine Glieder: das ist die

Frucht

zeit, und alle Himmels: gant vereinigt senn. Guter.

der Keiden zc.

wie fein ists, wenn 10. Bind jusammen und List!

2. Wie der edle Balsam der Band. fleußt, und sich von dem 11. So,wie Vater, Sohn Haupt ergeußt, weil er und Geist, drep, und doch von sehr guter Art, in des nur eines heißt, wird ver-

Arons ganzen Bart; einigt ganz und gar deine 3. Der herab fleußt in ganze Liebes, Schaar. sein Kleid, und erreget Lust 12. Was für Freude, Berge zu Zion.

heißt der HERN reichen gewährt. Segen nach Begier, und 13. Alles, was bisher auch dort in Ewigkeit.

Lieb so verloschen, daß kein wenn Er all's in Eins Trieb mehr auf Erden gebracht. wird verspürt, der des an: dern Hertze rührt!

sich hin in der Welt nach Er ist in ein, uns in Ihm einem Sinn, denckt an läßt Eines seyn! keinen andern nicht: Wo bleibt da die Vflicht?

7. O HERR JESU, che bessern kan.

Frucht der Einigkeit, hat verwirrt! Lag in deie Beil, Segen, Leben alle: nem Gnaden: Schein alles

9. Giek den Balfam deiner Kraft, der dem 820.177el.LTun komm Hernen Leben schafft, tief in unfer Hery hinein Cieh! wie lieblich und den Schein.

Bruder friedlich senn, Hern und Hert, las uns wenn ihr Shun einträchtig trennen keinen Schmerk; ist, ohne Falschheit, Trug Knüpfe selbst durch deine Hand das geheil'gte Brus

und Freud: wie befällt was für Luft wird uns der Thau Hermon auch die da nicht seyn bewust! was sie wunschet und begehrt, 4. Denn daselbst ver: wird von GOTT ihr selbst

das Leben in der Zeit, und verwundt, wod mit Lob aus einem Mund preisen 5. Aber, ach! wie ist die GOttes Liebes : Macht,

14. Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit sen dem Hoche 6. Jedermann lebt für sten allezeit, welcher, wie

> Liebes: 821. Mel. O GOtt, du frommer GOtt.

GOttes Sohn! Schau Menn einer alle Kunst doch einst von deinem wund alle Weisheit Thron, schaue die Zer-hatte, wenn er mit Mens trennung an, die kein Men: schen: und mit Engel-Zuns gen redte, hatt' aber sonst 8. Sammle, grosser Men: daben der währen Liebe chen-Hirt, alles, was sichlnicht, so ware doch vor **Gg** 6 **GDtt** 

GOTT damit nichts aus: nicht, sie rathet den ge-

war ein solcher Mehsch ein 7. Die Liebe ist betrübt, solcher guter Christ, wie wenn unrecht wird gerich: Geist noch Leben ist.

könnt, und hatte allen auch des Nachsten Mängel Glauben, daß er auch zu, verträget alles gern, Wunderwerck an Vergen, und liebet Fried und Ruh. Blinden, Tauben erwief, 8. Ohn Argwohn glau: und hatte doch der mah- bet sie das Beffe nur von ren Liebe nicht, so ware allen: Sie hoffet Besse abermal damit nichts aus: rung, wenn jemand ift ge:

gericht't.

Wenn er sich brennen liet, 9.Wenn dort die Wissens und hatte nicht darben der schaft einmahl wird gantz Liebe, sag ich doch, daß aufhören, so wird die Liebe

muth voll, langmuthig Hoffnung auch vergehet und gelinde, fehr freunde mit der Zeit, so bleibet doch lich jedermann, stets fer, die Lieb in alle Ewigkeit. tig und geschwinde in No: 10. HErr JESU! der then benzustehn; Die Lies du bist ein Vorbild wahrer be eifert nicht, die Liebe Liebe, verleihe, daß auch fiehet ju, daß keinem Leid ich am Machsten Liebe übe: geschicht.

gericht't.

2. Er ware wie ein Erk, net nicht, die Lieb' hilft das zwar sehr helle klinget, jedermann, und wendet seinen Nutzen bringet. Es immer kan. meinen; Die Liebe gur:

eine Schell, an der kein tet, und freuet fich, wenn man der Wahrheit veft ben: 3. Wenn er weissagen pflichtet. Die Liebe decket

fallen in Sund und Mis 4. Wenn einer auch fein' sethat; Hat sie gleich keine Haab und alles Gut den Schuld, so leidet sie dens Armen hingate, aber es noch, was möglich, mit nicht thate aus Erbarmen; Geduld.

os nichts nüße sen. | doch sich fort und fort vers 5. Die Sieb ist Sanfts mehren: Wenn Glaub und

Gib, daß ich allezeit von 6. Die Liebe ist nicht Herzen jedermann zu dies stolk, die Liebe hasset keit nen sen bereit, wo ich nen, sucht ihren Rugen nur soll und kan.

# IX. Von der Hoffnung.

vom zimmel 2c.

Ach GOtt! vom Him- sind wir Armen.

822. Mel. Ach GOtt!|laß dich das erbarmen: wie übel gehts den Heik gen dein, gang trostlos Wenn mel sieh darein, und Menschen, Schutz nicht helfen helfen kan, so nimm du in allen Tagen, daß auch dich des Elends an, und dein auserwähltes Heer, laß dichs, GOTT, er: (wars möglich) mocht barmen.

flus von gesaget, in wel- Ach! laß dichs, GDTT, cher sich die Welt sehr erbarmen. freut, dein Häuftein heult 7. Geduld winselt, wie und klaget! Weil man lang! wie lang! die Hoffihm so viel Plag ans nung ist verkehret. Ver: thut, dir zu vermenuten nunfft die schrent: Wie Dienst, o GOTT! ach! bang! wie bang! der laß biche, GDTT, er Glaube selbst aufhöret. barmen.

Krieg, Mord und Brand, Menschen Herne bricht. Angst, Furcht an allen Ach GOTT! - laß dichs Enden, damit geftraft ift erbarmen. unser Land, sind da von 8. Du hast ja langst in deinen Handen. Weilsdeine Hand die Deis unfre Gund gen himmel nen eingeschrieben. Gind schrept, das Land uns in sie denn dir nicht mehr die Fremdausspent. Ach! bekannt? Wo ist dein las diche, GOTT, er Siegel blieben? Au'

ren? denn wenn sie wah: barmen. ren noch so lang, muß 9. Vater, das bringt ihre Quaal aufhören im die Zusag mit, durch Chris Tode. Was die Seel bes sti Blut vollzogen, du trifft, ach! das ein ewig bist gerecht, zu wandeln Herzleid stifft. Ach! laß nicht, hast keinen nie bes

kommen nun, daß auch die nicht auf die Gütigkeit, Seeke leidet; Der Sees du must dich uns'r erbars len und Gewissens Ruh men.

barmen. verzagen! Weil man so k. Denn das ist die groffen Abfall spürt derer, betrübte Zeit, da Ch.i. die die Vernunft verführt.

Man sieht ja keine Beg: 3. Pest, Hungers: Noth, rung nicht, vor Augst der

barmen.

4. Denn was sind Feuer, wohl: Kein Seufzer Schwerdt und Strang, nicht umsonst senn soll. die nur den Leib beschwer Du must dich uns r er:

dichs, GOTT, erbarmen. trogen: Ob du wohl führst 5. Denn dahin ift es in Traurigkeit, hort drum

nunmehr fast von uns 10. Denn ob die Schuld scheidet, das Waffer an zwar übergroß, die wir die Seel uns geht, das im Reste blieben, so Schwerdt ihr an die Gur: macht uns Christi Quit: gel steht. Ach! laß dichs, tung los, die an das GOTT, ervarmen. Creuß geschrieben. Hat 6. Die Trübsal wäch: nun der Burge gnug ges set also sehr, mehrt sich than, was wilt du uns

**Gg7** mebr

mehr haben an? Du must verlaß uns nicht, wenn

dich gewiß, nur laß uns Teufel, Amen. nicht verzagen: Leg nicht mehr auf, als möglich 823. In eigener Mel. ist und Armen zu ertra: gen. Hilf tragen, denn Auf! Triumph! eskomt wir sind zu schwach, ein Wolf die Stunde, da sich End all unsers Jammers Zion, die Geliebte, die Bemach, du wirst dich uns ritrubte boch erfreut: Baerbarmen.

meffenheit, und un ern mer, über Angst und Kums Trop verzeihe, doch gib mer schrent.

ans End Beständigkeit,
dein'n Geist und Muth cket ihr geschencktes, schön verleihe; Steh Paulo in geschmucktes Jungsräulischen Banden ben, dem ches Ehren:Kleid, und mit zeh, du wirst dich ihr'r cket, die dem Lamme auf erbarnien.

13. Dein ist die Kraft, be zubereit't. dein ist die Ehr, so wir dein 3. Stolzes Rom, du Werck fort treiben zu deisbist die Geile, die auf vies ner Ehr, den Glauben len, vielen, vielen, vies mehr, dein Wert mußlen groffen Wassern sigt, ewig bleiben. Nur bleibsund mit ihrem Hurens und erhalt ben uns anch Seile gange Volcker ju sich ten Brauch, du wirst dich Brunst erhist.

keinem nicht versaget ist; alleins bleibst. Amen, im Namen IE 5. Zion siehet auf den su Christ, wirst du dich Strassen die entblosten

Preis in Ewigkeit, dem sich beschauen lassen: Koc Water und dem Sohne, nig, Priester, Hoch und Nies auch Heilgem Geist, zu als drig, haben ihre Lust daran. ler Zeit in unserm Horgen 6. Auf dem Lande, in wohne, derselbe GOTT den Städten hat die Hura

dich uns'r erharmen. uns Sund , Fleisch , Welt, 11. Erbarmen wirst du Tod annicht und auch der

bel aber geht zu Grunde, 12. Behüt uns vor Ver: daß sie kläglich über Jams

der Hochseit ift jum Weis

die Sacrament im rechtziehet, und in schnoder

uns'r erbarmen. 4. Aber du bists nicht 14. Steur der Ver: alleine, die du solche uns nunft, die allzeit will dein verschamte offenbare Geil: Stund und Rath ausrech: heit treibst: Deine Schwes nen. Geduld gib, daßstern, groß und kleine, wir halten-still, bis die laufen mit dir nach den Hulf wird einbrechen, die Buhlern, daß du nicht

uns 'r erbarmen. und geschminckten stolken 15. GDET sen Lob, Tochter Babels an, wie sie

mit

communication of the last of t

mit dem Becher alle Beingefallen, ift gefallen! Bion ben voll gemacht: Gie fol bleibt bein Eigenthum. Birt mit ihren getten, ihre 13.0 wie groß ift beine

Soben, ihre Gogen find Monne, iconfice Bion, es von allen groß geacht't. ift fommen bein ermunich:

7. Bions Schopfer Schaut tes Dochieit Reft , ba fich wom himmel auf die vol JeGue, deine Conne, len tollen Beiden, und ber dich fronet, deinen fein beilige Bert ent Braut gam, beinen Konig brennt, bag bas mufte nennen lagt. Belt , Getummel fich fein 14. Da wir noch an Bas trautes Bion nennet, well bels Weiden unfre Dar ches 3hn boch nicht er fen baugen muften, mar

feunt. 8. Bion neget ihre Ban Aber nun in Bions Freugen mit so vielen heissen den wird für einen Tag Theadnen über den Ber gercchnet, was sonst tan wustungs Greu'l, und er send Jahre war. wartet mit Berlangen in den Banden der Chaldder wird die Romphe ans ihres GOTTES Girg bem hause ihrer Mutter und Deil.

9. Uch! wie lange folles geführt, Die mit ewigem mabren, o du Suter dei Triumphe in ber Erone ner Beerde, daß die Bureibrer Sochieit ewig, emig, fich erhebt? Sor,ach! bore triumphirt.

da ift jerfibbret, unfer Bei Beit und Ewigkeit. nen ift in Jauch gen, unfre

Laft in Luft werfehrt. 11. Freue dich mit Berg und Munde, bu erfauftes,

ne hunde, die die From Triumph! nach furgem men jagen muffen , freffen Streit , fo fingt die fleine diefe Jefebel.

12. Die erflinget, wie treufte Sirt mit groffer ertonet in bem himmel, Kraft erlosen wird von ihe auf der Erden, deines grof rer kaft Boschwerde. sen Konigs Ruhm! Baby.
2. Ihr garte Schaftein, lon, die dich verhöhnet, ift gehet fort, es ruffet euch

Das Begehren, fende Gulfe 16. Auf, ihr Enmbeln! Deinem Bolcke, Das nach auf, ihr Gairen, Pfalter, beinen Rechten lebt.

10. Amen! Bion ift er lobt bes DENNER Seis Vaucken und Erompeten! horet, unire Ehrauen find ligfeit; Laft uns 3hm ein wie Waffer gegen Mittag Lob bereiten , Er ift Roausgezehrt. Geht, Chalinig! Er ift Konig in ber

ein Tag wie taufend Sabr :

824. Mel. Rommt ber zu mir, spricht zc.

ausermahltes und erloftes 21uf Leiden folgt die Bfrael! fiebe, Babels eig. Derrlichfeit, Eriumph! Seerde, die bald ber allers

bas

Das em'ge Wort mit ber in lichter Loh mit allen bekannten Stimme: Folgt Sogen Seiftern. mir auf meinem engen 8. Schaut in ber Gin-Pfad, und sucht in Demuth falt nur auf mich, ich meine Gnat, ich schun euch fuhr die Deinen munders

por dem Grimme. r dem Grimme. lich durch meine Alls 3. Die Welt die raft machts , Sande! boch enbis an ihr Biel, und bet fich ihr Leid und Streit famlet ibrer Gunden viel. in dem Trimmph ber Derr En, laffet fie nur famm: lichfeit , und nimmt ein len, man wird bald febniberrlich Enbe.

Den boben Pracht ernie: brigt und junicht gemacht 825.17el. Bin Lamme burch Rinder, Die noch fammlen.

fammien.

4. Sie schimpft, sie die Schuld, schlägt, sie bohnt, sie 2n Wasseruffen Babywurgt, weil euer Bater 21 lon, da jassen wir mit fich verbirgt; Allein, Er Schmerken; Als wir gewird erscheinen, und reu bachten an Bion, da weinten aus die fpige Dorn, ten wir von Bergen, wir auch schlagen im gerechten bingen auf mit schwerem Born, mas Babel jeugt, Muth die Sarfen und bie on Steinen.

chet: Ich bin der DERR, ihnen leiben. Immanuel , ich gebe ber 2. Die uns gefangen vor Ifrael , ich bin vom hielten lang so hart an Schlaf ermachet.

meinem Sinn, nehmt gar fpottlichen Worten, meines Lebens Doem und suchten in der Eraubin, umgurtet euch mit rigfeit ein'n frolich'n 6's Starcke. Ihr Glieder, in jang in unferm Leid : Ach ! Der Liebes Kett, fieht wie lieber thut uns fingen Die Starcken um meinjein'n Lobgefang, ein Lied-Bett, und thut die grofflein fcon von den Gedich. ten aus Bion, das frolich fen Wercke.

7. Der Glaube bricht thut erflingen. burch Stahl und Stein, 3. Wie folten wir in fols und faßt die Allmacht chem 3wang und Elend, jest in fich ein, wer will vorhanden, dem Serren fineuch übermeiftern? Bas gen ein'n Gefang fo gar in ift bem Feuer leichtes fremden Landen ? Jerufa Strob? ber Satan flammt lem, vergeg ich bein, fo molle

lein geht und tragt

Orgeln gut an ihre Baum

5. 3hr Rinder, fend nun der Weiden, die drinnen wohlgemuth! denn Gott, find in ihrem Land; da ber groffe Munder thut, muften mir viel Schmach hat nich schon aufgema und Schand täglich von

chlaf ermachet. felben Orten, begehrten 6. Bewahret euch mit von uns ein'n Gefang mit

GOET ber Rechten mein gel, die Berfichrung gies wergeffen in mein'm Leben, bet, daß GOEE mit treu-Wenn ich nicht bleib bein er Liebes Sand uns balt, eingedence, mein' Jung fich und wie ein Bater liebet; oben angebence, und bleib Der Geift, der uns in alle am Saumen fleben. Babrbeit führt, der uns

4. Ja, wenn ich nicht mit mit Licht , mit Rraft und

gangem Fleiß, Jetusalem, Gnade giert. Dich ehre, im Aufang deis 3. Und fie, die auser-ner Freuden preif', von jest mahlte Braut, durch Chris und immermehre. Ge fit Blut und Cod ermore benef der Rinder Edom ben, aus feiner offnen Geit febr am Lag Jerufalem , erbaut , ba Er jur fie am Bosheit fprechen: Reinsche Braut, die Jemmels-ab, rein ab zu aller Stund, Ronigin, voll Gottes-vertilg fie gar bis auf Kraft, voll Ehrifti Geift ben Grund. Den Bogen und Ginn.

woll'n wir brechen.

4. Die fcbone Braut in 5. Du fchnobe Cochter Chriffi Blut gemafchen Babylon, gerbrochen und und Schnee-weiß gebadet, gerftobret, mohl dem, berdie GDET mit feiner Ge: dir wird geb'n den Lohn, gene glut an Geel und und bir benn wieder feb. Beift fo boch begnabet; ret bein'n Hebermuth und Die Brant, die Er, ber Schalcfheit groß , und Brautgam, fren gemacht, mißt dir auch mit folchem und fie vom 2Buft Maag, wie du uns haft Erden weggebracht.

gemeffen; Bohl dem, 5. Die zwey, ob man ber beine Rinder flein fie gleich nicht schaut, fo erhascht, und schlagt fie bort man fie doch bende an ein'n Stein , Damit ichrenen: Romm, ipricht bein werb vergeffen. der Beift , fomm , fpricht

bie Braut, ein JEGUS

826. Mel. Preis, Lob, soll die zwen ersreuen. Der Ehr, Ruhm 2t. Geift spricht: Komm, und fiellte der Braut fchon

Der Geift, der von des fur. Die Braut fpricht: Sochsten Ehron mit Komm! in fcmerglicher

Blie und Licht und Rraft Begier.

ausgehet; der mit dem Da: 6. Der Beift verlangt ter und dem Sohn in ewig die groffe Schaar und gleichem Wesen stehet; der Jahl der Heil'gen voll ju lich herab ju uns Elenden haben: drum rufft und neigt, une burch den Gohn lockt Er immerbar, und

den Weg jum Bater zeigt! bricht hervor mit feinen 2. Der Geift , der uns, Gaben. Je ftarcker fich die als Gottes Pfand und Sie-Bahl der Frommen mehrt,

je näher wird sein Ruf: jund schren auch überkaut:

sie JESUS halt, so liegt Komm! es wird auch sie doch in Spott und Plas bald geschehn. Es hats gen, ist allezeit ein Fluch die Braut im Geist vor: der Welt, und muß die her gesehn. Schmach des Lammes 12. Kommt doch nun tragen; drum sehnt sie sich her, die ihr das Heil der nach ihrem Bräutigam, Seelen ernstlich sucht und und spricht: Ach komm! mennet; Kommt doch, komm, Held aus Davids und nehmt das beste Stamm.

auf Erden zeugt, zeugt auch selber spricht: Ja, ja, ich in seiner Boten Munde, komme bald; ach! kommt daß sich die Welt zum Ens denn her, eh noch sein de neigt; Er ruft: Es ist Jorn erschallt. die letzte Stunde; Er ruft der Welt: Komm es ist wenn ihr durstig send, hier dohe Zeit; Er ruft dem ösnet sich die Lebens:

vertreib, als nur die schne: Schatz, an mir gethan. de Luste dampfen. Drum 14.Ich kam, als Er durch wirckt dar Geist in ihrseinen Geist mich fraftig dis Achs Geschren: Komm, jog, und fand das Leben. JESU, komm, und mach Denn alles, was nur Gnas

der Welt verlacht, und sie, mir, eh ich noch zu ihm die Braut, ist hier auf kam, ich kam zu Ihm, da Er Erden verdeckt in ihrer in Schooß mich nahm. Zierd und Pracht, dort 15. Wie lieblich hat Er hofft sie offenbar zu wer: mich erquickt, wie oft hab den. Der Geist spricht: ich von Ihm getruncken, Komm, zeuch Macht und wie hat Er mich ans Hers Eifer an: Die Braut gedrückt, wenn ich in seine spricht: Komm, bring mich Lieb gesuncken, wie mans nach Canaan!

Komm, JESU, komm! 16. Wie oft hab ich in

Ach komm! gehört. / Komm alles, was EDTT 7. Die Braut, wie werth angehoret, und spreche:

Theil: Kommt, eh noch 8. Der Geist, der hier unser Held erscheinet. Er

HERRN: Komm, komm Quelle, Licht, Kraft und zur Herrlichkeit. Trostist hier bereit't, und 9. Die Braut trägt hier Argenen auf alle Falle. den Sünden: Leib', und hat Kommt, nehmt das Heil so viel mit sich zu kampfen, aus Christi Handen an, ste weiß von keinem Zeits und seht, was Er, mein

mich einmal fren! de heißt , hat Er, mein Hir-10. Der Geift wird von te, mir gegeben. Er fam ju

Ichen Troft hat seine Liebese 11. Sospricht der Geist; Kraft aus seinem Wort in spricht die Braut: meiner Seel geschafft.

Und wer es höret, der rufldieser Lust in Kraft des

Geiftes:

Beistes: Rom! geschryen, gegraben, nicht für die Er: wenn Er in meiner matigokung haben, wenn ich ten Bruft, den Glauben konnte ben dir fenn, aller: mir dazu verliehen, ich war liebstes JEsulein! durch Ihn ein Glied von 4. Andre mögen durch seiner Graut, drum hat die Wellen, und durch mein Geist oft nach Ihm Wind und Klippen gehn, ausgeschaut.

iff vollbracht, ich rufte: ausstehn. Ich will meine Komm, in Glaubens. Bli Glaubens Flügel schwinz cken, mein Bräut'gam, gen an der Sternen Hu-kommzu Mitternacht, mich gel, ewig da ben dir zu hin vor deinen Thron zu senn, allerschönstes ICsu: rucken. Ich ging mit Ihm lein! zu seiner Hochzeit ein, wo 5. Tausendmal pfleg ich Geist und Braut vor Ihm zu sagen, und noch tausend, jusammen senn.

### 827. Mel. Alle Meniso kam ich ja zur Ruh, den mussen 20:

Bebäude! magst ges um dich senn, allerliebstes fallen, wem du wilt: dei JEsulein! ne scheinbarliche Freude ist 6. Komm, o Tod! du mit lauter Angst umhüllt; Schlases Bruder, komm, Denen, die den Himmel und führe mich nur fort, hassen, will ich ihre Welt: lose meines Schiffleins Lust lassen, mich verlangt Ruder: bringe mich in nach dir allein, allerschon: sichern Port. Es mag, wer stes JEsulein!

Menge, und der heisse frouen; Denn durch dich Strahl beschwert, wun: komm ich hinein zu dem schen, daß des Tages Lan: schönsten JEsulein!

ge werde durch die Nacht 7. Ach! daß ich den Leis verzehrt, daß sie nach so bes: Kercker heute noch vers vielen Lasten konnen sanst lassen must, und kam an

lerliebster Schaß, erwar: allerliebstes JEsulein! men: so wolt ich das feinste | 8. Doch, weil ich die

ihren Handel zu bestellen, 17. Und siehe da, es und da Sturm und Noth

mal dazu: Ach! wurd ich ins Grab getragen! En, und mein bested Theil das würde fren von dieser Leis Ju, o schönes Welt: bes: Burde, je und ewig

da will, dich scheuen, du 2. Mude, die der Arbeit fanst mich vielmehr er:

und susse rasten: ich wunsch der Sternen Ercker, wo jetzt ben dir ju senn, aller, das Haus der Freuden ist! schönstes JEsulein! da wolt ich mit Wort: 3. Ach! mocht ich in Gepränge ben der Engel deinen Armen, 10, wie grossen Menge, rühmen ich mir wünschen wolt, als deiner Gottheit Schein,

Gold, das in Ophir wird Seelen : Auen, und den

guld:

gulbnen Simmels : Sgal 4. BOLD lebet noch! jest nicht tan nach Bun Geele , was verjagft bu ichen schauen, und muß bier doch? bit bu ichmer mit im Chräven Chal noch am Creus beladen, nimm ju Kummer Faden spinnen, GOLT nur deinen Lauf: ep so sollen meine Sinnen: GOLT ift groß und reich unterdef doch ben dir fenn, von Gnaben , hilft ben allerschönftes Jefulein! Schwachen gnabig auf! Gottes Gnade mahret

828. In eigener Del. immer, feine Treu verges

bet nimrier, Geele! fo ODEE lebet noch! See, bedencke doch ic. le, was verjagft du 5. GOEE lebet noch! doch? Gott if gut, der aus Seele, was verjagft du Erbarmen alle Hulf auf doch? wenn bich beine Erben thut, der mit Macht Sunden francen, dein und farcken Armen ma Berbrechen qualt bich chet alles wohl und gut: sehr, fomm ju GOTE GDEE fan beffer, als mir Er wird verfencten Deine dencken, alle Roth jum be Sunden in das Meer, fien lencken. Geele! fo be: Mitten in der Angft der dencke boch : lebt doch unfer Sollen fan Er dich juffier DERR GOET noch. den ftellen. Geele! fo ber 2. GOET lebet noch! dencke doch ac.

Seele, mas verjagst du 6. GDEE lebet noch! doch? solt der schlummern Seele, was verjagst du ober schlafen, der das Aug doch? Will dich alle Welt hat jugericht? der die Obs verlaffen, und meif'f weber ren hat erichaffen, folte die, aus noch ein : GOEE wird fer horen nicht? GDTE ist dennoch dich umfassen und GDTE, der hort und siesim Leiden ben dir, und het, wo den Frommen Weh GDTE ists, der es bergs geschiehet. Geele! so bes lich meynet, wo die Noth

Geele, was verjagft Du Geele, was verjagft du boch? der den Erden Rreis doch? Lag den himmel verhallet mit den Boleten famt ber Erden immerbin weit und breit, der die ju Trummern gehnt Las gange Weft erfullet, ift die Holl entjundet were von uns nicht fern und den, laß den Feind erbit-

Deucke boch : lebt doch unser am größen scheinet. Seele ! HENN GOET noch. 3. GOET lebet noch! 7. GOET lebet noch!

weit: Wer GOET liebt, tert fiehn, las den Tod dem wird Er senden Dulff und Teufel bligen, wer und Trost an allen Enden. GOET traut, den will Er Seele! so bedencke doch: schusen. Geele! so bedene lebt doch unser HEAN de boch: lebt doch unser GOLE noch. HEAN GOLE noch. 8. ODtt

Seele, was verzagst du ten verführet. doch? must du noch geang:
stet wallen auf der har; man, wie sich jest trennen ten Optnen-Bahn; es ist Kinder der Mutter, die God ich zu sühren Himmel Arüder einander nicht ken:
an. GOET wied nach nen, hersliche Freundschaft dem Jammer-Leben Fries sich täglich verliert: Viele de, Freud und Wonne ge-sich scheiden und viele sich ben. Seele! so bedencke spalten, weil man die Liebe doch: lebt doch unser HErr so lässet erkalten. GOTT much.

siegen 2c.

wie die Enrannen noch to- jagt man: es sen das nur ben, wie sie verkehren die eigener Wille. ren werden.

im Kampf wicht mehr sepn. 7. Weil denn die Ar-Menschen Furcht pflegt men so seuszen und stoh: man als Weisheit zu preisnen, wollest du, JESU, sen, Laulichkeit soll nunsdich 'machen bald auf, rets

flerben, weil Kraft zum kräftig und freudig die lingen werden die Kräftellest du schencken, dem Wabenommen, völlig zu brei ter zu Ehren. chen durchs Finstre ans 8. Willige Opfer wird Licht. Alles wird irre, dir alsdenn bringen nach weil Argwohn regieret, dem Triumphe die heilige

8. GDET lebet noch, und auch einfältige Her:

5. Lange, ach! lange schon seufgen die Deinen, 829. Mel. JEsu, hilf das man uns Freude und Freudigkeit franckt, mit dir, o Heiland! es treus Frosser Immanuel! lich zu mennen; recht zu dein 'erlof'tes, erkauftes geschenckt. Woll'n wir dir Geschlecht: Siehe doch, dienen in heiliger Stille,

Wahrheit und Recht! Luis 6. Daß wir nur sollen gen und Irrthum muß gelisein balde vergessen, was ten auf Erden, Unschuld du so theuer verheissen oft und Wahrheit muß Ketze haft, läßt man uns aus den Fleisch : Topffen noch 2. Seelen, die sonsten effen, doppelt darneben sehr eifrig gerungen, wers die tägliche Last. Man will den jest mude, und schlas die Hoffnung der Hulfe sen fast ein. Scheints doch so rauben, dampfet die als wenn sie der Arge be: Seufter, und schwächet

Verleugnung gar heissen. ten von allen, die tropig 3. Rinder, die bis zur uns hohnen, und uns auf-Geburt sind gekommen, halten in unserem Lauf, Gebähren gebricht. Jung- Wahrheit zu lehren, wol-

Schaar,

Schaar, liebliche Lieder nommen: Hole mich, dein da werden erklingen, weil Schäfelein, in den ewgen nun angehet das selige Schaf-Stall ein. Jahr, welches ju Zions Errettung bestimmet, und 831, Mel. In dich hab uns zur völligen Freude einnimmet.

830. Mel. IEsus mei ne Inversicht.

Guter Hirte, wilt du brennet, die frische Quell, nicht deines Schaf: so immer hell, und keinen leins dich ervarmen, und Abgang kennet.

nach deiner Schuld und 2. Der Brunn, aus welltschit tragen heim auf chem Wasser springt, das deinen Armen? Wilt du Trauben : suffe

ret bin auf der Wuffen weiden. heilgen kammer senn, unsättlich süß erquicken.

mit der Schaar, die dich war ich ben dir, ich, der so loben, anzuschauen: Die viel der Schlangen hier da weiden ohn Gefahr auf hab als ein Hirsch verden fetten Himmets-Auen: schlungen, die mich verletzt ten stehn, und nicht konnen die falschen Zungen. irre gehn.

4. Denn ich bin hier sehr argen Muth und Willen bedrängt, muß in steten selbst auch Schlangens Sorgen leben, weil die Brut, das bose Gift der Feinde mich umschränckt, Sunden, ach! wie muß ich und mit List und Macht doch ihren Stich so man: umgeben: Daß ich armes ches mal empfinden. kan sicher senn.

das ich ihnen werd entsbestrichen.

ich gehoffet zierr.

Herr JEsu, beine Hindin schrept, ach! ist des Lebens Quell noch weit? Wornach mein Gaumen

mich nicht aus der Quaal bringt, die über alle Freus holen in den Freuden: Saal. den; ben welchem sich dort 2. Schau, wie ich verir ewiglich die Lammer Christ

dieser Erden! Komm, und 3. Der Frunn, der so bringe mich doch hin zu Ernstallen klar, daß man den Schaasen deiner Heer: GOTT selbsten offenbar den! Führ mich zu dem darinnen kan erhlicken, und Schaaf: Stall ein, wo die das Gesicht, in seinem Licht

3. Mich verlaugt dich 4. O Nectar : Brunn! Die nicht mehr in Firch: und oft gewest auf mich

5. Ich füht in meinem

Schäfelein keinen Blick 6. Sie setzet uns fast ohne Ruh, mit ihrem schlaus 5. O HErr JEsu, laß en Angel zu, kommt uns mich nicht in der Wölfe vermerekt geschlichen, sie Rachen kommen! hilf iair, hat ihn auch nach ihrem nach der Hirten: Pflicht, Brauch mit Honigseim

7. Hernach kommt erft Nun wird das Wefen vom die spate-Reu, wenn unire Lichte entdecket. Unschuld ist vorben, denn 2. Sieht gleich der finden sich die Schmer: Blinde nicht einmal am pen des Bisses bald, die Tage, stößt sich und schlies mit Gewalt uns deingensset die Augen mehr zu,

diese Zeit mit aller ihrer den Kindern des Lichtes Eitelkeit, als nur ein ift Ruh. Diese erblicken Creps der Schlangen voll die seltsamen Weisen, Trug und Lift, da alles ist wenn pe die Weisheit in bedacht auf Gein und Einfalt nur preisen.

Prangen? bin ich satt, bin ihrer übrig dem Davidischen Schlüssenus mud und matt, wünsch sel weit auf. Las une mit eine Welt zu schauen, die gottlichen Wundern nicht ewig sen von Schlangen scherken, sondern dir las fren, die schönsten Him sen den volligen Lauf. Was mels Auen.

seufzet, HERR, zu dir, Zeiten zu Zeiten gestossen. du wollst den Durst einst 4. Mache zu schanden stillen mir, dich hat der hochmuthige Geister, alle Durft gequalet am Creun, Unwissende rubre mit daß ich soll trincken dich, Kraft, daß sie nur hören

gen ist? dich schauen, das dein Zion ewiglich blube. ist trincken, o losch mich 5. Suffester Abba! laß deiner Augen Wincken.

siegen 2c.

Serlichste Majestät, sam dir dienen: so kan die himmlisches Wesen! Lieb in uns immerdar deine Verheissung wird grünen. immer mehr klar; was 6. Dir sen für alle Ver: wir bishero in Schriften schmähung gedancket, wel gelesen, wird nun von che der Drache dem Kind: innen und aussen rechtlein anthut: Danck sep wahr. Lang genug hat uns dir, weil dein Rath nime der Schatten bedecket: mermehr wancket!

zu dem Hergen. wird ihm das suffe Licht 8. Und ach! was ift doch selber jur Plage; gnug, ben

3. Vater der Lichter, 9. Ach l dieser Schlangen schließ unsere Herzen mit du von Emigfeit vefte bes 10. Mein Geist der schlossen, kommt nun von

den meine Geel' erwählet. den einigen Meister, der in 11. Wenn seh ich dich, den niedrigen Herken was Herr Jesu Christ, du schafft: heilige, lautre und Schatz, der nicht zu scha zu dir noch ziehe alles, daß

bald, mein Aufenthalt, mit alle bestehen in der Genge de, die du erkannt hast. Laß uns im kindlichen 832. Mel. IEsix, hilf Geiffe hingehen zu bir ohn alle gesetzliche Last. Hilf uns im suffen Gehor:

शाः

les ist, was du nur machest, 833. Mel. Freuet euch, recht gut. Du hast dir nur das Veracht'te erwählet:

dich wird man erst ehren, ergeben hat? Ach! soll sie wenn dir muß alle Welt nicht einmal schauen ihre unterthan seyn: Wenn Mäuten aufgerichtt? Ja, deine Rechte wird Babel der HErre last sie nicht: zerstöhren, gehet dein Zi Freude, Freude über Freuon zur Herrlichkeit ein. de! Christus wehret allem dir, o König! gegeben, über Wonne! Er ift die ewige Herrlichkeit, ewiges Genaden: Sonne. Leben. -

8. Gebet, ihr Menschen, Stimm dem Schöpffer alleine alle man rufet überall in der vollkommene Stärcke und Auserwählten Zahl: Sie, Macht: spart es nicht, bis die Stolke, ist gefallen, Er im Grimm euch er mit der folken Huren: scheine, kusset den Sohn, Pracht, die vormals war weil sein Augesicht lacht: hach geacht? Freude, Freu: Wahrlich, ihr musset in de über Freude ze. Abgrund-verfallen, wenn 3. Hoke! wie dein Zi:

wird knallen.

Zion gebohren, hebet die wirst den, der sie plaget, stimmet die Lieder im ho- über Freude zc. heren Chor! Habt ihr doch 4. Gib nur, JEsu, daß lange erniedrigt gesessen; wir wachen, und im Glau: Wer wird bald euere Hohe ben munter fenn, wenn du ermeffen?

10. Bater, dich wolf mit Posaunen und mit len wir einstens recht lo: Krachen, zu erlosen deine ben, jeto geschichts nur Braut, die du emig dir bermit lallendem Mund; traut: Freude, Freude 20. Doch wir erstatten die 5. Drücke uns dein heit kleinesten Proben, bis uns lig Siegel an die Stirne, kund: Herrsche, regiere, ren, und zum Pfand, daß rem Sinne.

ihr Christen alle.

Babel hat deines Raths DERN! wenn wirk du intmer verfehlet. Sion bauen, Zion, die 7. König der Ehren! geliebte Stadt, die sich dir Preis und Danck sen Leide: Wonne, Wonne

2. D! wenn soll die erschallen,

nun sein Donner im Zorne on klaget unter Babels Dienstbarkeit jest in die 9. Aber, ihr Kinder, aus ser finstern Zeit: Doch du Häupter nun wacker em: sturgen bald durch deinen por: Glaubet, ihr send Geift, der die Frommen fin: nun zur Freude erkohren: gen heißt: Freude, Freude

kommit und brichst herein

dein völliges Wesen wird an die Hand, dir zu Chbehalt uns gant inne: wir uns durch Glaubens: Love dich selber in unser Flügel konnen schwingen Himmelzan, da uns nies

mand

mand schaden kan. Freude, raften von den Arbeits:

Freude ic.

gen Zeichen uns dein JeGu, fomm! bringe Bolck. und Gigenthum, mich zur Ruh und Friede, schönster JESU! höchster ich bin matt und müde. Ruhm: Go muß Satan 3. Was ich denck und von und weichen, weichen thue, ift nach himmels. muß das Sunden : Rind, Rube nur allein gericht't, weil wir dein' Erkaufte alles ist nur Muhe, was sind. Freude 2c.

Wolck dich ehren, wenn es tes Schein der giebt allein nun entnommen ift Ba: Fried und Ruhe meinem bels Stolk, des Thierei Hergen, lindert Seelens Lift; Deinen Ruhm wird Schmerken. es vermehren, und in alle 4. ABeichet nun, ihr Ewigkeit dich zu loben Sunder, weichet, ihr Welts

trübet, die Erquickungs: ihr öfters sieget in dem Zeit ist da, und des DEr, Bosen hier: Himmels, ren Hulf ist nah, selig, der Freud ist mir bereit, saufsich Ihm ergiebet, und vor te Ruh und susses Leben seinem Heiland kan finn wird mir JEsus geben. men dieses Liedlein an: Freude, Freude über Freu: 835. In eigener Mel. de, Christus wehret allem über Wonne, Erist die Ge: Je Schan der Geelen, naden: Sonne.

Freude.

len hier in dieser Welt, ich Beginnen gar nicht gefällt, bin matt und mude, suche nur fort, o Welt. Ruh und Friede in dem 2. Ich bin dein eitles Himmels: Zelt, komm, Wesen mude, das gank ach! komm, Herr JESU, nach Godoms Lusten komm, führe mich aus dies schnieckt, weil unter deis sem Leiden hin zur him nem suffen Friede nichts, mels:Freuden.

Aritten, Creuk und Noth konim, gehe aus, aus So: erlitten, JEGU, Seelen doms Hole, dem Bunden-Freund, laß mich nun aus: Daus, geh eilend aus.

Laften Morgen oder heut, 6. Zeichne mit dem heil: komm, ach komm, Herr

auch spat und fruhe von 7. Ach! wie wird dein der Welt geschicht: GOt:

sepn bereit. Freude 2c. Rinder, alle fern von mir, 8. Darum, Zion, unbe: die ihr freitet, frieget, die

Leide! Wonne, Wonne, Comm, JESU, liebster komm, komm, vermähle 834.Mel. Iku, meine dich mit mir, reiß mich aus dieser Erubsals: Holen; komm, führe mich hinauf EGU, Ruh der Seelen, zu dir, auf Zions Zinnen, I lay mich nicht so qua- weil mir die Welt und ihr

denn ein bittrer Wermuth 2. Dein Kind hat gessteckt, drum auf, o Geele!

3. Zeuch

tigam entgegen, verlaß die Ach! laß endlich meinen Träber dieser Welt, zeuch Schmert dein so gütig ein, zeuch ein mit reichem Bruder: Hertzur Erlösung Segen in das erwünschte doch bewegen. Himmels-Zelt. Sage mit 6. Ach! wie herrlich wird Welt, gute Nacht!

836. In eigener Mel.

Schönster Braut'gam! gen. foll ich nicht bald dein 7. JESU! spanne dech heil ges Angesicht in der nun an, weil ich mich schon wilt du denn nun nicht ftens zugeschicket. Komm bald, meiner Seelen Aufs doch, komm, daß meine enthalt, mir den Todes: Seel aus der siechen Leis Wagen schicken?

2. Goll ich denn auch gerücket. lange noch das betrübte | 8. Gute Nacht, o schno: Sunden : Joch hier auf de Welt! dort am schonen dieser Erden ziehen? Ach! Himmels-Zelt seh ich meis wie lange wird mein Geift nen Braut'gam stehen. noch mit Thränen Brodt Schaut! wie winckt Er gespeist, eh er kan von hin: auf mich zu, daß ich soll zu

nen fliehen? 3. Dencke doch an deis den Reich eingehen. mich reissen.

doch einmahl auf in dei: nen Himmels: Saal, sețe mich in deine Seiten. Las duch deine Braut nicht hie mit des bittern Creupes Muh durch so lange Nachte ftreiten.

mich doch aus, daß das Sünden Wust, francke Seelen Haus ich francken Seelen

3. Zeuch deinem Brau-fan frolich von mir legen.

Freuden: Welt, gute es senn, wenn mit vollem Nacht! die manches Lei: Glanz und Schein, auf den auf mich gebracht, dem schönen Himmels: Wagen mich der Cherubi: nen Chor, von der Erden hoch empor, nach der Sternen: Burg wird tra:

Seligkeit erblicken? Ach! auf die Bahn habe lang: bes Hohl ewig werde wege

meiner Ruh in sein Freu:

neu Eid, den du mir hast 9. Nun, so fahr ich fro: allbereit durch dein theu lich fort, denn mein Heis res Wort verheissen, daß land wartet dort, mich im ich soll der Deine senn, kei- himmel zu empfangen. Pein soll aus deiner Hand Freud, was für Glang und Herrlichkeit wird mich 4. En! so nimm mich doch ben Ihm umfangen!

> 837. Melod. Wicht so traurig, nicht · so sehr.

Chonster JEsu! liebste Luft, deiner Liebe suf: 5. Komm, und spanne sen Blick, ungeacht der meiner schick, siehe,

he, JEsu, wie mein Sinn 838.211. Was traurest anck vor Liebe flirbet hin. 2. Unter deinem Liebes, ergens Freund jekan ich Sowunsch ich nun ein' gute Nacht der Welt , 1a selig heißt:

chonheit macht, mocht anders. nur bald ben dir senn, 2. Ein Hirsch,

U werden kund, JESU, nen. ist.

s Himmels Bluth dei- ich dein Antlitz schaue?

t hin.

immels:Erben schmuck, then. mm, o JESU, meine 5. öht.

ein krancker Ginn ift in der Erden. Ott gestorben hin.

du mein 2c.

vig felig senn, selig, wersund laß sie fahren, ob sie h mit dir eint, deinermir gleich viel Jammers ffen Lieb geneußt, selig macht, GOtt wird mich wohl bewahren. Ich 3. Seufper zeigen meismennt, die Welt war eitel Pein, die mir deine Geld, befind es nun viel

id dich sehn in deiner Schlangen angesteckt, nach racht! sieh, v JESU, frischem Wasser schrenet: ie mein Simn kranck vor Also hat mich zum Durft ebe stirbet hin. | erweckt die Welt verma: 4. Alch! daß doch noch ledenet! auch macht mir ese Stund kame die ges bang die alte Schlang, das unschte Zeit, allwo mir sich zu GOTT muß wei:

ine Freundlichkeit, wo 3. Wenn komm ich in an alles Leid vergift, dein Paradeis, da schon th mit GOtt und Engeln viel Christen wohnen, und singen dir Lob, Ehr und 5. Nacht und Tag ist Preis, bekleidet mit der ein Gemuth, JEsu, nur Sonnen? Wenn holft du thin gericht't, wo man in mich ins Himmelreich, daß

r Liebe Früchte bricht, 4. Mein' Seel hat Noth he, JESU, wie meinsund grosse Quaal, das ich inn kranck vor Liebe fir, so lang muß harren, ges spannet auf dem Jammer: 6. Ach 1 so gib, so dire that, als jog ich schwere fällt, daß noch diesen Karren: Da treibt ihr'n igenblick ich abscheide Spott die falsche Nott n der Welt, mich wie mit mir in meinen Ros

Sie fragen: 2Bo eel heute noch aus dieser bleibt doch dein Gott? ja daß Er dir erscheine! Der 7. Ach! ade, ade, o Welt, Hohn franckt mir mein zo schwinget sich mein Herz und Blut, daß ich vor eist hin zu GOET, ins Trübsalweine. En! kommt ternen, Zelt, wo die reis doch vald, mein Aufents Liebe sleußt, nun ade, halt, und reiß mich von

6. Ey! nimm mich in D) 2 den den Freuden : Saal, von 3Cfus Chrift? Ja, daf &: Dir bereitet broben! Da bich ertife! Dich Die Patriarchen all, 12. Geduld, Geduld, du mit den Propheten loben : traurig' Geel, Geduld if Und da bie Schaar der En bier vonnothen! Bis uns gel flar um beinen Thron ber lieb' Immanuel : pon ber schwebet.

mein'arme Seel'? Con fill, Da werden wir Sohm dan und thu nicht toancten cen. GOLL ift mein' Burg, and mar sid mein Troft und Heil, des 839:277el. Mein Jefu, wero ich ihm nuch dan cfen : bruck bich, und leib ein' fleine Beit g nach Steh auf, DErr Beba Dingft fommt Frend und Oth! ichan, wie die QBonne.

tientia machfi nicht in allen beit ift; durch ibre Dacht Barten. Ich Gott ichaff und Lift gans ju perdam du mirs immerbar, dag men. ich fonn briner marten; 2. Der Duisheit Rinfonft bin ich febr etrubt bern nur gebubrt es, bu Diefer Erden.

Born wie ein' Glut dem find, bas 2Berd verrich gangen Land begegnet: ten. 1mo daß es schrecklich 3. Es neidet bein Bion braufen thut , wo fich bein Die Tochter Babnion , meil Grimm erbebet : Die fie verftanben, Das ich fie Wellen gar ich auch er: Freuden : woll nech gang fahr, famt beinen Waffer beherrichen foll in ihren

2Bogen. Welt fo mud, all' Tag nur, bu noise Creatur, bu und Macht ich weine, ich mufte boch leiden, bas, lag nicht ab , bis beine Bitt mas von 3Eju Ebrift mit verbeiffen mir ericheine. veft veriprochen ift, ich Dim eil boch fort, mein rubm mit Freuden. treuer hert, und nimm 5. Stoß bir an Diefen

11. 2Bie lange foll ich bel ein, der mich gegren traurig fenn, da mich Die det. Er giehet meine Thor, Seinde plagen? Es ift ein boch beinen allen vor , bald Mord in meinen Bein'n, wird fiche finden. daß fie gang bonifch fra: 6. 3ch weiß wohl deine gen : Gag an , mo ift bein Lift ; Wenn fie gefallen if,

Diefen argen Rroten mel 7. 2Bas francfft bu bich ju fich reiß ins Paradeis,

der du mich 20.

faliche Rott fich thut an 8. Das Krautlein Da fammen, was deine Babr

und fehmer vor Magit auf Datur ber Mutter rich ten : Dun wollen, Die gang 3ch feb, daß bein blind, und noch Baftarten

Landen! 10. Darum bin ich ber 4. Ergrimme, furme

mich bin mit Freuden. Stein ben folgen God

ipre:

sprechen die Deinen, so soll 840. Mel. Wo GOtt fie nimmer nicht von neuen aufgericht zum Erug er:

scheinen.

7. Ach! gurt an deine War GOTT nicht mit Seit das Schwerdt, zeuch Wuns diese Zeit; so soll in den Streit, JESU, zu Israel sagen: War GOtt Friegen: Du weist, wie nicht mit uns diese Zeit, beine Braut vest deiner wir hatten muß'n verza: Allmacht traut, sie werde gen, die so ein armes Häuf: fregen.

da, ich sing Halleluja zum an uns sezen alle. Trut der Frechen: Weil 2. Auf uns ist so zornig du mein Sieges:Fürst an ihr Sinn, wo GOtt es hatt

nun bald rächen.

schon den starcken Donners warn als wie ein Fluth ers Ton Victori singen, send säuft, und über die groß frolich, freuet euch, JE, Wasser läuft, und mit Ge: sus nimmt ein das Reich, walt herschwenrmet. wer kan ihn zwingen?

Held sehr prachtig in das Schlund uns mögt fan: Keld auf weissen Pferden, gen: wie ein Wogel des Das Schwerdt aus seinem Stricks kommt ab, ist un: Mund fühlt schon des Ba: fre Seel entgangen. Streck bels Grund, nun wirds ift entzwen, und wir sind bald werden.

senn, wenn ich mich hulle himmels und Erden. ein in JEsu Wunden, wie will ich jauchken dann, 841. Mel. War GOtt wenn ich erft fagen kan:

Nun überwunden!

hier, o Babel, gehen, wenn wenn unfre Feinde toben,

Leid, ich bleibe oben, und ifts mit uns verlohren. will in meiner Eron, als | 12. Was Menschen deinem Gnaden : Lohn , Krafft und Wig anfaht, ich ewig loben.

der Herr nicht bey uns halt.

lein sind, veracht't von so 8. Die Zeit ift nun bald viel Menschen Rind, die

meinen Feinden wirst dich zugeben, verschlungen hats ten sie uns hin mit gan: 9. Ich hor im Glauben gem Leib und Leben, wir

3. GOtt Lob und Danck, . 10. Eskommet schon der der nicht zugab, daß ihr ld werden. fren, des HErren Name 11. Wie wirds so selig steh uns ben, des GOttes

nicht mit uns 2c.

es dir, was mich verfolget Wonicht ben uns halt, du, die mich betrübt, wie und Er unser Sach nicht mich mein JEsus liebt, zufällt im Himmel hoch mit Furcht wirst sehen. |dort oben; wo Er Israels 13. HErr, solche Herr: Schutz nicht ift, und seiber lichkeit, versüßt mir alles bricht der Feinde List, so

sfoll uns billig nicht schres

D.D 3

cten : Er figet an der boch: Gedancfen , ihr Mufchlag ften Statt, ber wird ihr'n find bir mohl befannt , bill Rath aufdecken , wenn fies nur , daß wir nicht mans aufe flugfte greiffen an, fo den. Bernunft mider ben geht doch Gott ein andre Blauben ficht, aufs funfe Babn , es fieht in feinen tig will fie trauen nicht, ba Sanden.

z. Sie muten faft und fahren ber, als wolten fie den Rreis ber Erd'n baft bu. uns freffen , ju murgen Derr Gott, gegrundet ftebt all ihr Begehr , Gott bein Licht lag une hier helle ift ben ihn'n vergeffen. Wie merd'n , bas Dern werd uns Meeres : Bellen einher entgundet in rechter Lieb fchlan, nach Leib und Lei bes Glaubens rein, bis an ben fie uns fahn, bes wird bas End beffandig fen, fich Gott erbarmen.

4. Gie ftellen und wie ren. Regern nach, nach unserm 842. Mel. Freu dich rubmen fie fich Chriften auch, die Gott allein groß Oion flagt mit Anaft und aufmachen.

Danct fen Gott allegeit, Er gang vergeffen. es wird ihn'n nicht gelin: 2. Der Gott, ber mir gen. Er wird ihr'n Strick bat verfprochen feines gerreiffen gar, und fturgen Benftand rederzeit, ber lagt thre falsche Lahr, fie wer: fich vergebens suchen jest

wie reich trofteft bu, Die graufam gurnen über mir ? ganglich find verlaffen, Ran und will Er fich ber Die Buaden : Thur fieht Urmen jest nicht, wie nimmer ju, Bernunft fan porbin, erbarmen? Das nicht faffen; Gie 3. Bion, o du Bielges perloben , da doch das Derren Mund, gwar du Ereug hat neu gebohrn, bift jest die Berrubte, Die beiner Gull erwar: Seel und Beift ift dir verten.

beiner Sand, baju all ibr Mutter fenn, die ihr eigen

du wirft felber troffen.

8. Den Simmel und die Belt laß immer murs

febr o meine ic.

achten. Ach GOED! der Schmergen, Zion, theure Name dein muß GOttes werthe Stadt, die ihrer Schalcfheit Decfel Er tragt in feinem Berken . fenn , du wirft einmahl Die Er 3hm ermablet bat; Ach! fpricht fie, wie bat Muffperren fie ben mein Gott mich verlaffen Rachen weit, und wollen in der North, und lagt mich uns verschlingen : Lob und fo barte preffen, meiner bat

bens Gott nicht wehren. in meiner Traurigfeit. 6. Ach! Herr GOTT, Ach! will er den fur und fur

Es ift nun all'e liebte, fprach ju ihr bes wundt; Doch fell alles 7. Die Feind find all in Trauren ein, mo mag eine

möchtest finden einen sol Mauren will ich bauen, chen Mutter: Sinn, da die und dich fort und fort an: Liebe kan verschwinden; so schauen. bleib ich doch, wer ich bin. | 6. Du bist mir stets vor Meine Treu bleibt gegen den Augen, du liegst mir dir, Zion, o du, meine Zier, in meinem Schooß, wie du haft mir mein Hert be: die Kindlein, die noch saus feffen, deiner kan ich nicht gen, meine Treu geg'n bir. vergessen.

5. Laß dich nicht den soll keine Zeit, keine Noth, Satan blenden, der sonst Gefahr noch Streit, ja der nichts als schrecken kan! Satan selbst nicht seheiden. Siehe, hier in meinen Bleib getreu in allem Händen hab ich dich ge: Leiden.

Kind kan hassen, und aus schrieben an: Wie mag es ihren Gorgen lassen? | denn anders senn? Ich muß 4. Ja, wenn du gleich ja gedencken dein, beine

list groß. Dich und Mich

## Won der Einführung zu dem völligen Genuß des Heils.

# I. Vom Tode und Auferstehen.

beschliessen, dieweil der Tod ist die getraute Treu, der von meiner Seit so eilend muß ich jett entrathen. hat gerissen mein treues 4. Furwahr mir geht ein Hert, der Tugend Schein, scharfes Schwerdt jekund des muß ich jest beraubet durch meine Geele, die ab: senn. Wer kan mein Elend juscheiden oft begehrt, aus menden?

hat zu jeder Zeit in Freud Leid verzagen. möcht ich vergehen.

843. Melod. O Iksu dieser Welt rechtschaffne Christ, du 2c. Liebe sinden? Der meiste Theil nicht Glauben halt, ch GOtt! ich muß die Treu will gar ver: in Traurigkeit schwinden. Ich glaub und mein Leben nun red es ohne Scheu: die best

ihrer Leibes:Hole. Wodu 2. Wenn ich an ihre nicht, o HErr JEsu Christ, Freundlichkeit gedenck in in folchem Ereut mein meinem Hergen, die sie mir Trofter bist, muß ich vor

und auch in Schmerken 5. O treu geliebtes sel: erwiesen gang beständig: ges Hert, zu dir will ich lich, mein Creut und Wei: mich wenden, in diesem nen mehret sich, vor Angst meinem grossen Schmert, lob sich mein' 3. Ben wem soll ich auf wolt enden, ich will be: trach:

12h 4

\$ 500 di

trachten Deinen Stand, taglich foft't, wie BOET bir alles Leib mich berglich fre gewandt in bochfte Freud 11. D! wie r und Wonne.

6. Rein' Unaft und Erub, ander femmen , be fal, Web und Roth fan benn ju feiner Dich ienund verlegen, im bittre Cob mehr Simmel thut ber fromme 21ch ! welche Fr GOEE mit Liebe Dich er: Denn fenn, wen gogen. Die Geele schant die ich jest ben gogen. Die Serte lande von die Freuden werd an beilige Drepeinigseit, mit allen Auserwählten.

7. Der Höchft bat dich muthe führen, in seinem Schooß, und in Gebuld der in seinem Schooß, und in Gebuld der

wifcht bir ab Die Ehranen. Chriften will Er füllet dich mit Freuden GDEE alles Eri groß, barnach wir uns ben mir, und n noch febnen. Du ftebeft feinen Geift regi ben ber Engel Schaar, lobs mes Damens Ch fingeft Gott, fren ohn Ge: fahr mit fuffem Con und 844.277. Freu d

8. Der Leib der rubt gar fanft und fein ohn alle 21ch! menn Quaal und Sorgen, vor 21 doch die allem Ungluck groß und ach! wenn fomn klein , liegt er barin ver be Cag , da ich n borgen, tein Beinlein, ja entbunden aller fein Staubelein wird bir aller Plag! ba Davon verlobren fenn, Die fo viel Berdeuf Engel dich bewahren. | und empfinden

9. In furger Beit wird mein' Angft und Jefus Chrift Dich wieder den fich verfehrt aufermecken, und weil bu greuben, auch fein Schaffein bift, 2. 2Berd ich De wird er Die Sand ausfreigetrieben auf be cien, Dich fubren in fein und Gunden De Simmelreich , Da du mit von Creug und Leib und Geel zugleich ben Sieben immerfor tom felt ewig bleiben. | get febr , wie ein

wieder ber ju mir in Die friegt manchen G betribte Leben ; 3ch aber merb ich berum somm binauf ju bir, ba und mit Augft u werd ich mit bir fchweben geplaget. in bochfter Freude, Monn 3. Dier find . und Luft, die beine Geele bier Girenen,

Freudigfeit mol

o meine ?

10. Du fommit nicht Segel los, bier

Strudel und Abgrund, hier abscheide, nemm mich Diese können sich bescho in die ewge Freude. nen, daß man nicht der List wird kund, hört, wie S45. Mel. Wenn mein siß die Wollust singt, dis Stündlein 2c. Sie uns zum Netze bringt, Ich wie elend ist unsre und zur Klipp und Wirbel Zeit allhier auf dieser drehen: Denn so ist es gar Erden! Gar bald der geschehen.

gelanget an den sichern in diesem Jammerthal ift Rube:Port, und in folger Muh und Arbeit überall, Freude prænget, dort in auch wenn es wohl gelin-JEsu, seinem Hort. Der get. ist ausser der Gefahr, darf 2. Ach! Adams Fall und nicht sorgen immerdar: Missethat solchs alles auf Jeto wird ein Sturm ent: uns erben. O GOtt, gib stehen, und das Schiff zu du uns guten Rath, daß

zu finden, man ist stets mit senn, mitten in Erübsal, Furcht umstrickt, auf den Roth und Pein, das ist Bergen, in den Grunden ja ju erbarmen. ist der Satan gar geschieft, 3. HErr GOTT, du unfre Schwachheit zu ver- unfre Zuflucht bist, bein führn, läßt er keinen Man- Guife thu uns senden, gel spurn, wie er so ben denn du der Deinen nicht Mab als Raften, uns zu vergift, die sich zu Die

nur gelehnt, wenn ich einst leih durch JEsum Chris im Himmel werde mit der fum, Amen. Lebens: Tron gecront, so bab ich erlangt das Ziel, kat. Wer nur den darum duld ich gerne viel, lieben GOtt 20. Himmels: Wonne, ewge Jch! wie ist mir so herts Freuden, machen suß die lich bange! Nein

gib mir Gnade, daß ich mer an dir hange, o JEsu, wandle auf dem rechten Liebe, JESU, bin ich Pfade, laß mich kleben schwach. Mein Geist ver: stets an dir; Sen du, gehet, ach! ach! ach! HERR, mein Leitestern, | 2. Gleichwie die Blum stets in Noth und Tod nicht in Sommer : Tagen ver: fern: Und wenn ich von welcket von der Sonnen:

Mensch darnieder leit, wir 4. O! wohl dem, der schon muffen alle fterben. Allhier

scheitern gehen. wirs erkennen lernen, daß 5. Hier int sichres nichts wir so blind und sicher

schaden mog-antasten. nur wenden; mit deinem 6. Ueber dis, so ist die Geiste steh uns ben; ein sex Erde uns zum Wahdern ligs Stundlein auch ver:

bittern Leiden. Schmerken wächset für 7. Nun, Herr JESU, und für, weil ich nicht im: als ein Pilgrim hier meines Hergens Zier. Vor

Gluth, 53 45

Glut, fo will mein Beift mein Beficht: Wenn an in mir verjagen , mein Leib bre ichlafen , ich mich mus wird Rraft : los famt bem be, und bend an traurige Muth. Denn beine Liebe Gedicht. Und bringe meis brennt in mir, por Pein ne Rachte ju mit Ceuf-bin ich geftorben schier. ben, o! ber Jammer-3. Da ich dich neulich Rub.

faum erblicete, brannt al: 8. Bie ein Racht Bogfobald mein Bert in mir, lein auf dem Dache fich ba ich mich an bir fuß er: wimmer : lechtend nieders quidte, muche immermebrifest : Go balten meine Mu Die Liebs Begier : Dun gen Bache; Benn fie mit aber bu bein Ungeficht Ehranen mich genest : 3ch

Macht der Flammen , dein 9. Der Schmers ift groß Pfeil hat mich verwundet und macht mich durfien: gar! die Rrafte schwin ich sehne mich ju tausend ben allzusammen, der Leib mahl nach Jesu, memen eilt ju der Todten Sahr; Lebens : Fürften; Die Mein Angeficht wird Geufter faffen feine Babl, bleich Wangen find von Thra fchick, daß er doch fomm nen naß.

in Trauren segen, mas nicht kennen die Seele, die fonst der Mensch für Wol sie dingstiglich dich ruffet, lust balt. Weg, Eitelkeit! und so Tag und Nacht sich weg Trügeren, weg Nauch qualet? O der Liebes und Dampf, weg Roth und Macht!

Spreu.

fuß, muß mich nur frang cfen tief binein. Ach! lag chen : nichts ift mir fuffer bein armes Zaubelein ale Der Tob. Romm, lieb: nicht langer in ben Henge fter Coo, femm, bring ften fenn.

verbirgeft, ach! mein Berts feutse nach bem Lages gerbricht. 4. Run fubl ich erft bie fus, fommt Er nicht?

und blag; Die die ich ju meinem Jesu und mich erquick.

5. Ach! fagt mir nichte 10. Wie lang foll ich vor von Gold und Schapen, Liebe brennen? Ach! foll von Shr und Wonne diefer denn diefe Flamme mich Belt! Dich muß bas nur vergebren gans? Wilft bu

11. Mag dich mein Rlas 6. Ach! fagt mir nichts gen nicht bewegen, fo las von Speif' und Erancken, Dich ruhren meine Dein. ich fpeife mich mit Ebra Die Junge will fich ben nen Brodt. Was andern mir legen : Die Augen fin

mich bin, no JEsus ift: 12. Wo find die Rosen Konnn, mein Geminn. rothe Lippen? We ift der 7. Bas wunscht ihr mir Wangen Purpur Pracht? Die Abend : Rube! Co Sie find verolichen wie fommt fein Schiaf in Die Mlippen in Diejer fin-

ffern

tern Todes : Nacht. Ich dennoch im Tod dich lie: jehe krumm vor grossem ben, v du lieber GOtt.

s ift Zeit.

ch oft den Athem sieh, senn. ind seufy: Ach! JESU, värst du hie.

14. Ach! ist denn keiner vier zu finden, der meiner Sich wie nichtig, ach wie ind diesem Jammer kanst unser Leben, sehet! u nu mit trocknen Au: 2. Ach wie nichtig, ach -

zen sehen zu?

nein Herze will wie innen, so eilt unfre Zeit Wachs zerrinnen, ich finde von hinnen. is ist geschehn.

siel täusend, tausend gutelunste Frolichkeiten. Nacht: Sagt Ihm, daß 4. Ach wie nichtig, ach Er mich hat betrubet, und wie flüchtig ist der Mens in mein Grab hinein gesschen Schone! wie ein bracht. Er ist mein Leben Blumlein bald vergehet, und mein Tod, mein wenn ein rauhes Luftlein Herte bricht vor Liebes: webet, so ist unsre Schone, Noth.

gen, bis mich die susse Corden trifft eine des: Ruh erfreut, ich will Drufen.

leid; Erbarme dich, denn 18. Wenn nun der Geist aus seiner Hole gewichen, 13. Die Augen sind mir soll die Grabschrift senn : chon gebrochen, der Ader: Hier schläfet die verliebte chlag ift nicht mehr hier. Seele, die vor sußibittrer das Herze fühl ich nährs Liebes : Pein gestorben ich pochen, kein Lebens: und doch gangen ein, zeichen ist an mir, als daß wo Lieb und Leben ewig

847. In eigener Mel.

ich erbarmet noch? Wenn 4 flüchtig ist der Mens Menschen : Troft pflegt zu schen Leben! wie ein Mes ierschwinden, pflegst du, bel bald entstehet, und bald nein JEGu, troften doch, wiederum vergehet, so ift

wie flüchtig sind der Mens 15. Ihr Wächter, kommt schen Tage! wie ein rus Galems Zinnen, und Strom beginnt zu rinnen, chauet meinem Elend zu, und mit Laufen nicht halt

nirgends keine Ruh. Ich 3. Alch wie nichtig, ach nuß vor Liebes:Pein ver: wie flüchtig ist der Mens zehn, ach Jammer! ach! schen Freude! wie sich ist geschehn. wechseln Stund und Zeis 16. Sagt meinem ten, Licht und Dunckel, Freund, den ich geliebet, Fried und Streiten, so sind

fehet!

17. O! weh! die Ohns 5. Ach wie nichtig, ach macht tritt jum Hergen, wie flüchtig it der Men: reicht Aepfel, Balsam, schen Stärcke! der fich wie Blumen ju! Erquicket ein Low erwiesen, übers mich in meinen Schmers worffen mit den Riefen,

6. Ach D16

7. Ach wie nichtig, ach ewig stehen. wie flüchtig ist der Men 848. M. Liebster IE: schen Ehre! über den, dem man hat mussen heut die su du wirst zc.

Fullen.

wie flüchtig ist der Men: storben ist. schen Wissen! der das 2. Von der bosen Welt Wort kan treflich führen, zuscheiden, nach so vielem und vernünftig discuri: Creuk und Leiden, wenn es ven, der muß allen Wiksthm gefällig ist, bin ich ferverlieren.

wie Auchtig ist der Men-ihm leben, herrschen und Kunst hat lieb gewonnen, wie selig werd ich senn bep und manch schönes Werck den lieben Engelein! ersonnen, wird zusest vom 4. Herzlich werd ich mich

wie flüchtig sind der Men- Himmel führen ein, prachs schen Schätze! Es kan tig da ben Ihm zu senn. Flut und Glut entstehen, 5. Zung und Herze wird dadurch, eh wirs uns ver da klingen, und dem HEr: sehen, alles muß zu Vorren JESU singen, ewig

den gehen.

11. Ach wie nichtig, ach den lieben Engelein. wie flüchtig ist der Men: 6. Besser Leben werd ich schen herrschen! der durch sinden, ohne Tod und ohne Macht ist hoch gestiegen, Sünden. Owieselig werd muß zulest aus Unvermo: ich senn ben den lieben Engen in dem Grabe nieder: gelein! liegen.

12. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Men: vergeffen.

6. Ach wie nichtig, ach 13. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der Men-wie flüchtig sind der Menschen Glücke, wie sich eine schen Sachen! Alles, alles, Rugel drehet, die bald da, was wir sehen, das muß bald dorthin stehet, so ist fallen und vergehen. Wer unser Glücke, sehet! GOTT fürcht't, bleibt

Hande hössich kussen, Menthalben, wo ich gestritt man morgen gar mit he, siße, liege oder sies he, sehn ich mich nach IE: 8. Ach wie nichtig, ach su Christ, der für mich ge-

tig und geruft't.

9. Alch wie nichtig, ach 3. Wenn ich werde mit schen Tichten! der, so in Freuden schweben: O,

Tod erronnen. erfreuen, wenn mich Chris 10. Ach wie nichtig, ach stus wird verneuen, und in

werd ich stimmen ein mit

849. M. Ferglich thut mich verlangen.

schen Prangen! der im Christus der ist mein Les Purpur hoch vermessen, ist den, Sterben ist mein gleich wie ein Gott geses: Gewinn; dem thuich mich sen, dessen wird im Tod ergeben, mit Freud-fahr ich dahin. Mit Trend fahr

ich

ich von dannen, zu Christ, wir wollen und gesellen dem Bruder mein, auf zu der Schaar, die un,

ewig ben ihm sen.

2. Nun hab ich über: 3. Gebenedent sen emig wunden Ereup, Leiden, dieser Tag, an welchem ich Angst und Noth, durch sein durch GOTT verlassen heilig fünf Wunden bin mag, was fleischlich ist und ich verschut mir GOTT. blendt mein Augen Licht, Wenn meine Kräfte bres daß ich nicht seh des Hoch: chen, mein Athem geht steu Angesicht. schwer aus, und kan kein 4. Ach! Jesu Christ, Wort mehr sprechen, mein Leben in dem Tod, HErr! nimm mein Seuf- mein Troft in Pein, mein Ben auf.

3. Wenn mein Hert und Noth; ich wende mich mit Gedancken zergehen als aller Kraft zu dir, ach! thu ein Licht, das hin und her mir auf die suffe Lebens: thut wancken, wenn ihm Thur. die Flamm gebricht. Ach! 5. Ich gebe dir von gan: laß mich an dir kleben, gem Hergen hin, was du wie eine Klett am Rleid, erlöst, und was ich durch und ewig ben der leben in dich bin; nimm meine

und fille, laß mich, HErr! varerlichen Schoof. schlafen ein, nach beinem 6. Du bist mein Ziel, Rath und Willen, wenn mein Ende, Ruhm und kommt mein Stundelein. Preis, mein Mittel: Wohl in des Himmele Punct, mein susses woras Throne sing ich Lob; Ehr deis, in dir allein findt und Preis, und ewig ben meine Seele Ruh, drum dir wohne, Vater, Sohn, seuft ich auch dir unauf: Beilger Geift.

850. In eigener Mel.

da alles Leid ben mir ein aus dieser finstern Höhl in Ende nimmt: Gehab dich deinen Hof zu holen meis wohl, mein Kercker, bofe ne Geel. deinem Geist gefällt. sehnlichem Werdruß auf

2. Komm, meine Seel, dich, mein' Lieb, und deis wir wollen nunmehr nen ewgen Kuß! Ich bin gehn, wo GOttes Sohn fast kranck und mein ver-

daß ich zu ihm komme und verrückt frolocket immer, dar.

Freund in Angst und

der himmlischen Freud. Seel, wenn sie vom Leib 4. Alsdenn fein fanft ift los, in deine Sand und

horlich zu.

7. Ach! ach! wie sehr verlangt mich doch nach dir, komm doch! mein ie Zeit geht au, die Trost, mein Leben, komm JEsus hat bestimmt, zu wir! verzeuch doch nicht,

Welt, mit allem dem, was 8. Ich warte schon mit und seine Diener stehn: liebter Geift ist gleichsam

weg von mir nach dir ge: 852. Melod. O JEsu reiff.

9. Jedoch, damit ich dir Christ, du 1c. nichts schreibe für, so will Ein Würmlein bin ich ich gern und willig bleiben arm und klein, mit To-

Ginen guten Kampf hab mein Klagen. ich auf der Welt ge: 2. Laß mich, HErr Christ, kampfet, denn GDTT an deinem Leib ein grunes hat sehr gnädiglich meine Zweiglein bleiben, mit dei: Noth gedampfet, daß ich nem Geist, HENN, ben meinen Lebens: Lauf selig: mir bleib, wenn sich mein' lich vollendet, und die See: Seel soll scheiden. Wenn le Himmel:auf GOtt dem mir vergeht all mein Ges HErrn gesendet.

legt der Gerechten Ero-auf dieser Erden. ne, die mir wahre Freud 3. So las mich nicht in erregt in des Himmels diefer Noth umkommen Throne: Forthin meines noch verzagen, komm mir Lebens: Licht, dem ich hierzu Hulf, o treuer GOtt, vertrauet, nemlich GOt; mein' Angst hilf mir ertras tes Angesicht, meine Seesgen; Denck, daß ich bin le schauet.

den Welt jammerliches im Fried laß mich bin-Leben, mir nun langer fahren. nicht gefällt: Drum ich 4. Gedenck, Herr, an mich ergeben meinem IE-den theuren Eid, den du su, da ich bin jest in lauter selbst hast geschworen; so Freuden: Denn sein Tod wahr du lebst von Ewigsist mein Gewinn, mein Ver: keit, ich soll nicht seyn ver: dienst sein Leiden.

mich weint, tast euch nicht zeigen. morgen wieder.

hier: Biskommt die Zeit, des:Noth umgeben, kein'n in welcher ich als Braut, Trost weiß ich in Marck dir meinem GOTT und und Bein, im Sterben Bräutgam werd vertraut. und im Leben, denn daß du 851. M. Christus, der sein armes Würmlein worein armes Würmlein worein armes Würmlein worden bist. Ach GOtt! erhör

ficht, und meines Blei: 2. Forthin ist mir benges bens ift mehr nicht allhie

am Leibe dein ein Glied 3. Dieser bosen schnd: und grunes Zweigelein;

lohren, ich soll nicht koms 4. Gute - Nacht! Ihr men ins Gericht, den Tod meine Freund, alle meine ewiglich schmecken nicht, Lieben, alle, die ihr um dein Seil wollst du mir

betrüben diesen Abtritt, 5. Ach GOtt! las mir den ich thu in die Erde ein' Leuchte senn dein nieder, schaut, die Sonne Wort zum emgen Leben: geht zur Ruh, kommt doch Ein fel'ges End wollst mir verleihn, ich will mich die

ergee

ergeben, ich will dir traun, des Herzens Theil und Mein Herr und GOTE, Trost! Wenn alles hin, Denn du verläß'st in keiner und du nur bleibst, das Dirth, die deiner Hulf Leid vertreibst, und alle

6. Drum will ich nun 6. Nichts tröstet mich vefehlen dir mein' Seel auf dieser Welt: Nur in deine Hande, ach treuer JEsus mir allein gefällt: Gott, sieh vest ben mir Du bleibst meins Her: Dein'n Geist nicht von mir zens Trost und Theil, wende, und wenn ich nicht HErr GOtt, mein Heil, mehr reden kan, so nimm mich heimzuholen nicht den letzten Seufzer an, verweil. durch JEsum Christum, 854. Mel. Zion Flagt

sein'n Trost und grosse solt du fahren in die Freud, Freudens : Art.

fühlt seine Noth, kommt währet. immer näher nun dem 2. Tag und Nacht hab Tod: Die Seele hat auch ich geruffen zu dem HEr: jederzeit viel Kampf und ren, meinem GOTT, weil Streit, und so empfindt mich stets viel Creuk be-

mir treibt aus, und sehn sehnt ein Wandersmann, mich nach des Vaters daß sein Weg ein End mög Haus, an Leibes: Rraften han, so hab ich gewünschet ausgezehrt, sich stets verzeben, daß sich enden mög mehrt, was meinen Muth mein Leben. und Trost verheert.

abgemat't, wird dieses Les nens Spiken gar: Also bens ziemlich satt; Denn auch die Christen gehen in deine Zucht, o Vater, lauter Angst und Gefahr. macht, das sie verschmacht, Wie die Meeres: Wellen und keiner Wolluft nicht sind, und der ungestüme mehr acht't.

su, Himmels: Kost, bleibe Beschwerden.

Thranen abereibff.

mit Angst und ic.

853.M.Ichhab mein Treu dich sehr, o meine Sach GOtt ic. & Seele, und vergiß all Se ist genug, HERK, Noth und Quaal, weil dich nun Christus, dein das wart't und sehnet sich Here, ruft aus diesem nach einer sansten Him: Jammerthal! Aus der melsahrt, darauf es spart Trubsal, Angst und Leid, die kein Ohr jemals gehos Der krancke Leib ret, und in Ewigkeit auch

sie manches Leid. trossen, daß er mir hulf 3. Wiel Seufger Diefes'aus der Noth: Wie sich

3. Denn gleichwie die 4. Die Geele, gantlich Rosen stehen unter Dor: Wind; Also ist allhier auf 5. Dennoch, HErr JE: Erden unser Lauf voller

4. Welt,

Sund und Hölle, unser chen, der Verstand sich eignes Fleisch und Blut, nicht besinnt; bist du doch plagen stets hier unsre Sees mein Licht und Hort, Les le, lassen uns ben keinem ben, Weg und Himmels: Muth. Wir sind voller Pfort, du wirst mich in Angst und Plag, lauter Gnad regieren, auf der Creux sind unfre Tag, rechten Bahn heimführen. wenn wir nur gebohren 9. Laß dein' Engel mit werden, findt sich Jammer mir fahren auf Elias Wa:

Unfre Ehranen sind das nigt werden. Brodt, so wir essen fruh 10. Freu dich sehr, o Weinen.

ne, weil mich bein Blut hat feit triumphiren. erlöst; Hilf, daß ich mit Fried und Freud mög von 855. Mel. Zerzliebster hinnen fahren heut, ach! IEsu, was 2c. sen du mein Licht und Geliebten Freund, was Strasse, mich mit Ben- thut ihr so verzagen stand nicht verlasse.

ich fliehen, an mein'm bit, daß dieser Leib soll in die tern Todes: Gang, durch Erden geleget werden? Dein' Wunden will ich zie: 2. Wisset ihr nicht, daß hen ins himmlische Va: sein Stündlein ift kom: terland, in das schone Pa: men? Der HErre hat ihn radeis, drein der Schächer gnädig weggenommen, und that sein' Reif', wirst du aus der Angst, die ihn oft: mich, Herr Christ, einführ mals gebissen, ganglich ren und mit ewger Klar: gerissen. heit zieren.

gen brechen, das Gehöre Teufel., Fleisch und bosen

4. Welt, Tod, Teufel, Inng nicht mehr kan spres

gnug auf Erden. generoth, meine Seele wohl 5. Wenn die Morgen- vewahren, wie Lagrum Roth herleuchtet, und der nach seinem Tod. Las sie Schlaf sich von .uns ruhn in deinem Schooß, wend't, Sorg und Kum: und erfülle sie mit Trost, mer daher streichet, Muh bis der Leib kommt aus der findt sich an allem End: Erden, und sie bend verei

und spat, wenn die Sonn meine Seele, vergiß aller nicht mehr thut scheinen, Noth und Quaal, weil dich ift nur lauter Klag und nun Christus, dein HErre, ruft aus diesem Jammer: 6. Drum, HErr Chrift, thal. Seine Freud und du Morgen:Sterne, der Herrlichkeit solt du sehn du ewiglich aufgehft, sen in Ewigkeit, mit den Ens von mir jegund nicht fer: geln jubiliren, in Ewig:

mit vielen Seufgen, Deus 7. In dein' Seite will len und Wehklagen, darum

3. Hier hat er muff'n in 8. Ob mir schon die Aus G'fahr zu allen Zeiten, mit gar verschwindt, meine Menschen streiten, viel

Herze:

Herneleid erfahren und Aergernissen gar nichts ertragen mit vielen Klas mehr missen.

gen. Keinde Toben und alles uns lieben in verklartem

Creatur jusepen, noch ihnzeinem Reiche den Engeln

verlegen.

gluck überwnuden, den geliebten Freund, beden, rechten Fried, den besten cken, und euer Herk nicht Schan gefunden, darnach wie die Heiden francken, er hat, gleich als ein die von den Todten, wenn Christ gestrebet, Dieweil er fle die begraben, kein' Soff: lebet.

jezund in groffer Freude, zur Zeit auch still einschla: ist angethan mit einem fen, und von dem HErrn weissen Kleide, und preissamt allen seinen Schaas fet boch mit Englischem fen, am jungken Tag junt Gedichte Gottes Gerleben aus der Erden em richte.

7. Aber sein Leib, der jest wird hingeleget, ist wie ein 856. Mel. O Welt, ich Korn ins gute Land gesäet, wird auferstehn in Rraft

wenn ihm und auch uns Paradeis. Ihr Eltern dürft allen die Stimm des groß nicht klagen, mit Freuden ien, der wiederum all uns sten sen Lou, Ehr und Preis. geschickte Sachen wird 2. Wie kans GOtt bes

Und prächtiglich mit vies bis alles übern Haufen ten Triumphiren zum fällt.

himmlischen Geberden, Plage mit Haufen bricht ohn Sünd und Klag benn, herein; Mich nimmt nun ander bleiben werden, GOTT von hinnen, und

11. Sondern vollkom: 4. Nun ist er aller seiner men und gar Engel reine Kammers fren und über-Fleisch und Beine, und

hoben, nun mag ihm keine ewiglich GOTT lob'n in

gleiche.

13. Nun er hat alles Un: 12. Das wollt ihr, mein'

nung haben.

6. Sein Geist der lebt 13. Gott helf, daß wir wecket werben.

muß dich lassen.

mit großem Preise himm: BOtt Lob, die Stund ist lischer Weise. 8. Das wird geschehn, aufgenommen ins schone sen GOttes wird erschal: solt ihr sagen: Dem Hoch:

richtig machen. fer machen? Er reißt mich 9. Denn wird Er uns, aus dem Nachen des Teux wenn seine Glocken klin, fels und der Welt, die jest gen, mit grosser Freud'wies wie Löwen brüllen, ihr drum jusammen bringen; Grimm ist nicht zu stillen,

Himmel führen.
3. Dis sind die letzten 20. Da wir denn in gantz Tage, da nichts denn lauter vom Teufel, Tod und allen lässet mich entrinnen der

ubers

überhäuften Noth und Dein.

det finden por Gott, fren 4. Rury ift mein irrdisch aller Gunden, in weiffer Leben, ein bessers wird mir Geiden fiehn, und tragen geben Gott in der Ewig- Sieges : Palmen in Sanfeit : ba werd ich nicht mehr ben, und mit Pfalmen des fterben, in feiner Roth ver: SErren Lob und Rubm berben, mein Leben wird erhobn.

ge weinen in diefem Thra, betrubt. Bohl bem, ber nen Thal. Ein donell und Gottes Willen gedenctet felig Sterben ift fchnell ju erfullen, und in Gebuld und glucflich erben des fich Ihm ergiebt.

Gaal.

führet manch Rind, an ichehn: Biel muffens noch Dem man fpuret recht erfahren. Run Gott woll schaffne Frommigkeit: die euch bewahren, dort wollen Welt voll Lift und Lucke wir une wieder sehn. legt beimlich ihre Stricke,

ben Lag und Nacht ju je 857.17el. Wenn mein der Beit.

7. Ihr Nege mag fie fiellen, mich wird fie nun nicht fallen, sie wird mir thun kein Leid. Denn weiß gar wohl, daß ich wer kan den verlegen, den einmal muß sterben: wenn Sicherheit.

8. Buvor bracht ich euch weiß ich nicht, es fieht als Freude, jest nun ich von lein in bein'm Gericht. Du euch scheibe, betrubt fich meift mein lentes Ende. euer Berg; Doch , menn 2. Und weil ich benn, als ihre recht betrachtet, und, dir bewuft, durch beines was Gott thut, boch ach: Geiftes Gabe, an bir allein

aller Schmers.

9. GOTT jahlet alle lich glaub, daß du allein Stunden, Er schlägt und mich haft von Synd'n gebeilet Wunden, Er kennet jedermann. Nichts ift ja Reich erworben. je geschehen, mas Er nicht 3. So bitt ich bich, wor gesehen, und mas Er Berr Jesu Chrift, halt thut, ift wohl gethan,

10. Wenn ihr mich wer

fenn lauter Freud.

5. Gott eilet mit ben freuen, es wird euch hersSeinen, laft fie nicht lau-lich reuen, daß ihr euch fo

Schonen Simmels Ehren: 12. Abe! nun fend ges fegnet, was euch jegund bes 6. Die oftere mird ver: gegnet, ift andern auch ge-

Stundlein vorhan: ben ift.

Chriffus bier mird fegen aber bas gefcheben foll, ins Schloß volltommner und wie ich werd verber: ben bem Leibe nach, bas

tet, wird fich bald lindern die beffe Luft in meinem Berken habe, und g'wiß:

mich ben ben Gedancken,

Frist von diesem Glauben erhalten wirst, ich sterb wancken, sondern daben gleich, wie ich wolle. verharren vest, bis daß die | 9. Derhalben ich in mei Seel aus ihrem Nest wird nem Sinn mich dir thu in den Himmet fahren. | gant ergeben, denn sieh,

deine Hand mir ein ver Du aber bist mein Leben, nünftigs Ende, daß ich und wirst mein'n Leib ohn mein Secl fein mit Ver: alle Klag, das weiß ich stand befehl in deine Hande, g'wiß, am Jungsten Tag und so im Glauben sanft zum Leben auferwecken. und froh auf meinem Bettlein oder Stroh, aus 858.M.LTun laßt uns

dem Feld, durch Raub auf fremder Gränzen, in Was; wahr'r Mensch und sers Noth, His oder Kält, GOtt! der du littst Mar; voder durch Pestilenze, ter, Angst und Spott, für nach deinem Rath wolt'st mich am Creuz auch endschen sich im Lohan siehen. Vaters Huld erwarbst.

Schwachheit groß mich Sunder gnädig senn, wenn unbescheiden hatte, ging ich nun komm in Sters etwa oder läge bloß, und bens: Noth und ringen unbescheiden redte: so lag werde mit dem Tod.

Todes : Pein ein säuber: mein Herze bricht. mich vergossen.

und glauben, das du, als Geist stets ben mir bleib.

und laß mich ja zu keiner ein Fürst des Lebens, mich

4. Kans senn, so gib durch der Tod ift mein Gewinn:

diesem Elend sahre.

5. Wo du mich aber auf

den ich im Leben führe. 2. Ich bitt durchs bittre 6. Wo aber ich aus Leiden dein, du wollst mir

miche, HENN, entgelten 3. Wenn mir vergeht all nicht, wils wider mein mein Gesicht, und meine Bewust geschicht, und mich Ohren hören nicht: Wenn nicht kan besinnen. meine Zunge nicht mehr 7. O HErr, gib mir in spricht, und mir vor Angst

lich Geberde, und hilf, daß 4. Wenn mein Verstand mir das Herze mein fein sich nicht besinnt, und fanft gebrochen werde, und mir all menschlich Hülf wie ein Licht, ohn übrig terrinnt: so komm, o HErr Weh, auf dein unschuldig Christ! mir behend, zu Blut vergeh, das du fur Sulf an meinem letten End;

8. Jedoch ich dich nicht 5. Und führ mich aus lehren will, noch dir mein dem Jammerthal, ver: End vorschreiben, sondern kurz mir auch des Todes dir allweg halten still, ben Quaal; die bosen Geister deinem Wort verbleiben, von mir treib, mit deinem

6. Bis

Leib abwendt, denn nimm umfangen mit Trübsal und sie, Herr! in deine Hand, Elend, ich hab Luft abeuder Leib hab in der Erd sein scheiden von dieser argen Ruh, bis sich der jungst' Welt, sehn mich nach eres

7. Ein' frolich Auferste: komm nur bald! hung mir verleih, am jung: 2. Du haft mich ja erlo sten G'richt mein Für: sen von Gund, Tod, Teuf'? sprech'r sen, und meiner und Holl, es hat dein Sund nicht mehr gedenck, Blut gekostet, drauf ich aus Gnaden mir das Le: mein Hoffnung ftell: war: ben schenck.

wahr, euch sage Ich, wer ges Kind.

Tod ewig schmecken nicht: dir. Ich weiß ein besser Und ob er gleich hier zeit: Leben, da meine Geel lich stirbt, mit nichten er fährt hin, des freu ich mich drum gant verdirbt; gar eben, Sterben ist mein 10. Sondern Ich will Gewinn.

ewiglich: Dazu hilf uns ja Sonne, und leben ohne gnádiglich. Ach! HErr, Noth in himmlisch'r vergib all unfre Schuld, Freund und Wonne. Was hilf, daß wir warten mitschadt mir denn der Geduld.

kommt herben, auch unser gloich reitet, langer zu blei-Glaub stets wacker sen, ben hier, und mir auch im dein'm Wort zu trauen merzeiget, Ehr, Geld, Gut, vestiglich, dis wir einschlas all ihr Zier: Doch ich es fen feliglich.

ich dir geben. Gerylich thut mich vers 6. Wenn ich auch gleich

6. Bis sich die Geel vomsselgen Ent, weil ich hiedin Tag naht herzu. , gen Freuden. O JEGU,

um folt mir benn grauen 8. Wie du hast zugesaget vorm Dod und höllschem mir in deinem Wort, das G'sind, weil ich auf dich trau ich dir: Fürwahr, für: thu bauen, bin ich ein sel

mein Wort halt, und 3. Wenn gleich süß ift glaubt an Mich, das Leben, der Tod sehr bits 9. Der wird nicht kom ter mir, will ich mich doch men ins Gericht, und den ergeben, zu sterben willig

mit starcker Hand ihn reis 4. Der Leib zwar in der sen aus des Todes Band, Erden von Würmen und zu mir nehmen in wird verzehrt, doch aufermein Reich, da foll er denn weckt soll werden, durch mit mir zugleich Christum schon verklart. 11. In Freuden leben wird leuchten als die Tod?

12. Bis unser Stundlein 5. Ob mich die Welt gar nicht achte, es währt 859. Mel. Valet will sisch ich betrachte, das bleibt in Ewigfett.

langen nach einem nun scheide von meinen

Freunden gut, das mir Glauben stärcke in mir zu und ihn'n bringt Leide: aller Frist. Hilf mir ritter: Doch trostet mich meinslich ringen, dein' Hand Nurh, dat wir in grossern|mich halt in acht, daß ich Freuden zusammen wersmag frolich singen, GOtt den komm'n, und bleiben Lob! es ist wollbracht. ungescheiden im himmlischen Thron.

lasse betrübte Wayselein, der'r North mich über Alensch ze. Nasse jammert im Herzen Jist, Helser, hilf in mein; will ich doch gerne Angst und North, er: pierben, und trauen mei-barm dich mein, o treuer wohl versorgen, retten aus liebes Kind, trop Teufet, aller Noth. Welt und aller Sund.

jagen, . ihr arme Wanse mein GOTT und HErr, tein? Golt euch GOTT wenn ich dich hab, was Pulf versagen, der speist will ich mehr?. Ich hab ja die Raben klein? From Dich, HErr Jest Chrift, inen Wittwen und Wänsder du mein GOTT und sen ist GOTT der Vater Erloser bist. treu: Trop dem, der sie 3. Des freu ich mich beleidet, das glaubet ohne von Herken fein, bin gu: Scheu.

der HErre, ihr Wielgelieb: auf dein'n Nam'n, hilf, ten mein, trauret nicht Helfer, hilf, drauf sprech allzusehre über den Absich: Amen! schied mein beständig 861. Mel. Vater unspr verd'n in kurzer Zeit ein im Zimmelreich.

gang wenden ju dir , HErr vor Angst mein Hertz im Christ allein, gib mir ein Leib zerbricht, mein Leben selige Ende, send mir dein' mit dem Tode ringt: Wer: Eugelein, führ mich ins nunft und alle Sinn sind ewge Leben, das du erwor: matt, mein's Lebens bin ben hast durch dein Leiden ich mud und satt. und Sterben, und blutiges 2. Darum, HErr JEsu, Verdienst.

11. Hilf, daß ich ja nicht Teufels feurig' Pfeil, der wancke von dir, HErr JE: um mich jest thut brüllen

7. Ob ich auch hinter 860. Mel. ZErr IEsu Christ, wahr'r

8. ABas thut ihr so ver: 2. Ich trau auf dich,

tes Muths und harre 31. 9. Gesegn' euch GOTT dein, verlaß mich ganglich

in der Ewigkeit. Dier lieg ich armes Wir:
melein, kan regen
13. Nun will ich mich weder Hand noch Bein,

su mir eil, vertreid des su Chrift, den schwachen her, gleichwie ein Low und

grimm:

grimm'ger Bar, daß mich Kraft gebricht, thust du es von deiner Lieb nicht scheid GOTE, mein Heiland, Anfechtung, Angst noch nicht?

Herneleid.

in dem Reiche dein nur Dit, ohn' Kraft und Zier, dein'n geringsten Diener mit -hochster Hernens senn, den vesten Glauben Angst befallen. Gehör und mir verleih, daß ich gerecht Rede nehmen ab, die Aus und selig sen, erlöset durch gen werden mir ein Grab; dein theures Blue, von Doch kränckt die Sünde Sünden, Ted und Höllen: mich vor allen. Des Sax (3) lut.

Stündlein kommt heran, chunggu. so lag dein' Engel um mich 4. Ich thore der Posau stahn, daß sie mein' Seel nen Ton, und seh auch ins Himmels Sagl heim: den Gerichts . Tag schon, führen aus dem Jammer der mir auch wird ein Ur: thal, und sie da bleib in theil fallen. hier weiset deiner Hand, als dein mein Gewissens Buch, da durchs Blut erwordnes aber des Gesetzes Fluch, Pfand.

Sch bin ia, HERN, inschrent. deiner Macht, du haft 5. Kein Geld und Gut mich an das Licht gebracht, errettet mich: Umsonst du unterhaltst mir auch erbeut ein Bruder sich, das Leben: Du kennest den andern hier erst los ju meiner Monden Bahl, machen: Er muß es ewig weißt, wenn ich diesem lassen stehn. Wir merden Jammerthal auch wieder ewig nicht entgehn, kriegt gute Nacht muß geben: einmahl uns der Höllen Wo, wie und wenn ich Rachen; wer hilft mir sonst sterben soll, das weiß'st du, in dieser Noth, wo du Water, mehr als wohl. nicht, GOTT, du Todes

2. Wen hab ich nun Tod? als dich allein, der mir in 6. Der Teufel hat nicht meiner legten Pein mit Macht an mir, ich habe Trost und Rath weiß bens bloß gesündigt dir, dir, der zuspringen? Wer nimmt du Missethat vergiebest. sich meiner Geelen an? Was maß't sich Satan des Wenn nun mein Leben fen an, ber fein Geset mir nichts mehr kan, und ich geben kan, nichts hat an muß mit dem Tode rin-|dem, was du, HErt, lie

erzeleid.
3. Nich dünckt, da lieg
3. Hich on vor mir in grosser tans Unklag hat nicht Kuh, 4. HERR, wenn mein fest mir auch mit Versus

mich Gunden-Rind hinab 862. In eigener Mel. zur Höllen, da, wo man ewig, ewig leid't, Mord, Die Antwort siehe p. 771. Jammer, Angst und Zeter

gen, wenn aller Sinnen best? er nehme das, was

Seis

heures Gut, bezeug es JEsu kommen. nit selbst deinem Blut, 3. Ben GOtt zu senn

nich dein wahres Theil, erfreuet. u tief in deinen Wunden then! Hier lach ich aller lingst und Noth: Es mag Ich hab mein' Sach Besetz, Höll oder Tod auf I GOt heimgestellt, Er ein's Fremden sepn.

leuchtet der 20. vie lieblich wird es doch keines ohn den Willen sein.

ur Ewigkeit geflogen; dro: hinfallt.

ein ist, hin! Ich weiß, daß ben loben, GOtt den Weisch des HErren bin. sen wirst du preisen mit 7. HErr JEsu, ich dein den Frommen, die zu ihrem

jaß ich der Sünden nicht verlangt mich sehr, die jehore: Was schont denn Lust vermehrt sich mehr Satan meiner nicht, und und mehr, dich, JEsu, zu chreckt mich durch das umfassen: Solls nicht bald zorn: Gericht: Komm, werden, Herzens: Fürst! ette deines Leidens Ehre! daß der, so innigst nach dir vas giebest du mich frem: durst't, werd einmal los: er Hand, und hast so viel gelassen? Heraus! spann n mich gewandt?

8. Nein, nein, ich weiß dem Joche, den, so schreyet, jewiß, mein Heil, du lässest und den JESUS nur

864. In eigener Mel.

nich her donnern oder bliemachs mit mir, wies Ihm sen. Dieweil ich lebe, bin gefällt! Soll ich allhier ch dein, im Tod kan ich noch langer leb'n, nicht wie derftreb'n, fein'm Will'n 363. Mel. Wie schön thu ich mich ganz ergeb'n.

2.Mein' Zeit und Stund lift, wenn GOtt will, ich Sch freue mich von Her-schreib Ihm nicht vor J gen : Grund, auf die: Maaß noch Ziel, es sind en Tag, auf diese Stund, gezählt all' Harlein-mein, ia ich soll schlafen gehen, bend groß und klein, fällt

vol thun, wenn mein Leib 3. Es ist allhier ein Jam: anfte auszuruhn in seismerthal, Angst, Noth und iem Sarg wird stehen: Trubsal überall, des Blei: Erden werden, kan nicht bens ift ein' kleine Zeit, chaden, aus Genaden voll Muhseligkeit, und vird erwecken JEsus, was wers bedenckt, ist imm'r

ich hie muß strecken. im Streit. 2. Deuck nach, mein 4. Was ist der Mensch? dertz, wie wird dir senn so ein Erden: Kloß, von Mut: vohl, so lieblich, suß und ter: Leib kommt er nackt ein, wenn du haft ausge: und bloß, bringt nichts ogen das Gunden: Kleid mit sich auf diese Welt, er Sterblichkeit, und nun fein Gut und Geld, nimmt er Geift hier aus der Zeit nichts mit sich, wenn er

thum, Geld noch Gut, kein gegeben hat. Kunst, noch Gunst, roch - 124 Derselbe mein HErr stolker Muth, vorm Tod ICsus Christ für meine kein Kraut gewachsen ist, Sund gestorben ist, und mein frommer Christ; als auferstanden mir zu gut, les was lebet, sterblich ist. der Höllen Glut gelöscht

6. Hent find wir frisch, mit seinem theuren Blut. gesund und starck, morg'n 13. Dem leb und sterb sind wir todt und lieg'n im ich allezeit, von ihm der Sarg, heut blubn wir wie bittr' Tod mich nicht die Rojen roth, bald kranck scheid't: ich leb od'r sterb und todt, ist allenthalben so bin ich sein, Erist allein

Muh und Noth.

7. Man trägt eins nach mein. dem andern hin, wohl aus 14. Das ist mein Trost den Aug'n und aus dem zu glier Zeit, in allem Sinn': Die Welt vergisset Creup und Traurigkeit: ich unser bald, sont jung od'r weiß, daß ich am jungsten alt, auch unfer Ehren man: Tag, ohn alle Klag, werd nigfalt.

8. Ach! Herr, lehr uns Grav. bedeucken wohl, daß wir 15. Mein lieber fromm'r sind sterblich alleumahl, gerreuer GDET all men auch wir allhie kein Blei- Gebein bewahren thut , da ben han, mus'n all davon, wird nicht eins vom Leibe gelehrt, reich, jung, alt mein, sen groß od'r klein,

oder schon.

19. Das macht die Gund', ren sepu. p treuer GOtt, dadurch ist 16. Mein'n lieben GOtt komm'n der bittre Tod, der von Angesicht werd ich nimm't und frist all' Men: anschau'n, dran zweift' ich schen Rind, wie er sie findt, nicht, in ewger Freud und fragt nicht, wes Stand's Herrlichkeit, die mir beod'r Ehr'n sie sind.

10. Ich hab hie wenig in Ewigkeit. gute Tag, mein täglich 17. O JESU Christe, Bedot ist Minh und Plag; Gottes Sohn, der du für wenn mein GOTE will, mich hast gnug gethan, ach! so will ich mit hinfahr'n in schließ mich in die Wun-Fried, Sterb'n ift mein den dein, du bist allein der G'winn, und schad't mir ein'ge Trost und Helser nicht.

5. Es hilft kein Reich: Tod sein'n lieben Sohn

der ein'ge Troft und Helfer

auferstehn aus meinem

umkommen noch vertobe

reit, Ihm sen Lob, Preis

mein.

mein' Sund ansicht, den: frommer GOTT! bescher noch will ich verzagen uns all'n ein'n seigen Tod, nicht; ich weiß, daß mein hilf, daß wir mogen alliu gerreuer Gott für nich in gleich bald in dein Reich

font

ommen und wiglich.

65. M. Herglich thut mich verlangen.

ach hav mich GOTT ers I geben, dem liebsten Ba: er mein, hier ist kein im ter Leben, es muß geschies en senn; Der Tod kan iir nicht schaden, er ift nur tein Gewinn, in GOttes ried und Gnaden fahr ich

ut Freud dahin.

2. Mein Weg geht jest orüber, o Welt! was acht h dein? Der Himmel ift iir lieber, da muß ich achten ein, mich nicht sehr beladen, weil ich egfertig bin; in Gottes ried und Gnaden fahr ich

lit Freud Dahin.

3. Ach! selge Freu and Bonne hat mir der HErr ereit't, da Christus ist die sonne, Leben und Gelige rit; Was kan mir doch un schaden, weil ich ben hristo bin? In GOttes ried und Gnaden fahrich

lit Freud dahin.

4. Gesegn' euch GOTT ir Meinen, ihr Liebsten aus imabl, um mich folt ihr icht weinen, ich weiß von iner Quaal, den rechten ort noch heute nehmt! eißig ja in acht, in GOt: 8 Fried und Freude fahrt iir bald all hernach.

66. Mel. Alle Mens schen mussen sters ben.

ach will gang und I nicht zweifeln in

bleiben guten Zuversicht ju Dir, JEGU, trop den Teufein ! Was mein GOTT will, das geschicht, wenn die himmel schon vergehn, dieses Wort bleibt ewig veste, solt die Erd auch nicht bestehn; mein Erlos fer bleibt der befte.

2. Laß die Elemente

schmelgen von des Feuers grosser Hitz, las sich durch einander weißen Wasser und der Berge Spig; Wenn mit Krachen alles fällt, wenn aus Furcht das Bolck verschmachtet, JEGUS ben der Hand mich halt, mohl dem, der

es nur betrachtet.

3. Du haft mir ins Dern geschrieben, allerschönster GOttes: Sohn, das du mich wilft ewig lieben, mich, mich Asche, Staub und Thon. O du groffe Majeftat! wer kan deine Treu aussprechen, nichts vor deine Liebe geht, die dein weiches Hern kan brechen.

4. Deine Guad hat ans gefangen dieses gute Werck in mir, daß ich freudig kan gelangen zu der schmas len Himmels : Thur; Du wirst mich auch lassen ein, du, ber Beg, Thur, das Leben, wirft du mir denn fenn, wenn du dich mir selbst wirft geben.

r. Laß die Lampen meis ner Seele, schönster Hims mels, Brautigam, brennen von des Glaubens Dele, gar wenn du kommft, o Gots der tes: Lamin! in der letten

Mitternacht, da man wird gang umsonst. Ach GOTE! Posailuen hören, selig, wel: cher munter wacht, wenn sich alkes wird verkehren.

6. Nunich weiß, GOTT wird vollführen, mas Er angefangen hat: JESUS wird mich auch regieren, durch des Geiftes Wuns dertligt bis auf den Tag, allein das Hoch: dreymabl heilge Wesen, seges Fluch, wenn Gund nun wird mein Jehovah fenn, denn wird meine Geel genesen.

867. In eigener Mel.

Gein Stundlein geht das De hin, es liegt mir in dem Sinn, ich bin auch immer, mo ich bin, dag; mich der Tod wird seken in die lette Noth. 21011 GOTE! wenn ailes mich mir das Beft.

fort aus unserm Orden, alles mich zc. Stand und Ort. GOTT! wenn alles ze.

3. Kein Rath, kein Arges nen, kein Seulen noch Ges schren: fein Bruder kan mich machen fren, in aller Welt ift nichts, bas endlich mich erhält. Ach GOTT! wenn alles mich verläßt: fo thue bu ben mir das Beft.

4. Rein Reichthum, Geld noch Gut, fein finhi ner Belben: Muth bilft von des Todes Grimm und und Macht vor Jhm ist

wenn alles mich ic.

r. Was Schmertz, mas Angst und Pein, o GOTT! mird um mich senu, wenn nun der Tod wird brechen ein! Wer wird alsdann mit Erost sich meiner neh men ank Ach GOTE! 11.

6. Wenn mein Gewiff sens: Buch, und des Ge und Satan jum Berfud tritt wider mich, wer ift. der mein erbarmet sich? Ach GOTE! wenn alles re.

7. Wenn Sprach, Ber flaud und Ginn auf ein mal fällt dahin, und ich nicht mehr bin, der ich bin: wer schrent mir ju, wenn mir der Schmert lagt teis ne Ruh? Ach GOTE! wenn alles mich ze.

8. Wenn meiner Augen verläßt: so thue du ben Licht mir ferner leuchtet nicht, und mir das Hers 2. Hier ift tein Aufent: im Leibe bricht, vor Augst halt, der Tod hat die Ges und Quaal; mer . führt walt, er frist und würget mich durch das fiustre jung und alt; er reißt und Thal? Ach GOTE! wenn

Ach 9. HErr JESU, du allein follst mir in Todes : Pein die beste Sulf und Labfal fenn; auf dich will ich die Welt gesegnen ewiglich. Ach GOTT! wenn alles re.

10. HErr JESU, nimm mich auf zu dir in Himmel nauf, wenn ich vollendet meinen Lauf! Ich ruf ju dir, so lang ein Odem ift in mir: Ach GOTE! wenn alles mich verläßt zc.

Wuth: all Ehr und Gunft 868. Mel. Alle Mens schen mussen ze.

Tat

Cas abnehmen alie Gliessschwachen Leib ich lege hins der, laß vermesen dies gestreckt, doch wird vers sen Leib; JESUS gie: neut meiner Geelen geists bet alles wieder, wenn ich lichs Leben. Eins nimmt nur in Ihm verbleib, solGOtt, daß Er konn ges mag alles von mir fallen: ben beffers: Drum nie JEGUS alles und in als nichts gebricht; JEGUM len bleibet meine Zuver: laß ich nimmer nicht. sicht; JEGUM laß ich 6. Arbeit, Leiden, Muh

Tod, wilt du mein Hertz dich nur hab! Wilt du, durchstechen? Wie GOTT daß ich länger lebe; dars will, es mag drum senn. ein ich mich auch ergebe: Eins weiß ich, und glaub Wie GOTT will, mein es veste: Was GOTT Hertz spricht: JESUME thut, das ist das beste. laß ich nimmer nicht. Alles aut, was mir ge: 7. Wollst ja deinen schicht; JEGUM laß ich Knecht abhohlen, der so nimmer nicht.

te schwinden, und die fohlen, liebster Bater, mit Stärck verliehret sich: mir walt nach Genade Daben kan ich recht ems und Selieben; In dem pfinden, wie du, JE: will ich mich noch üben, SU, stärckest mich. Wenn daß mein' Seel bleib so ges die Leibes: Glieder beben, richt; JESUM laß ich sucht das Herk sich zu nimmer nicht. erheben zu GOTT, der mein Heil und Licht: 869. Mel. Zion Plagt TESUM las ich nim: mit Angst und 26. mer nicht.

richt't: JESUM las ich ewig lebe. himmer nicht.

tes Wege, deffen fich mein Sollen Pein muffen leiden

nimmer nicht. und Wachen meine Kräfte 2. Leibes Hitte, du matten ab. GOTE mags, magst brechen: Irrdisch wie Er will, auch machen, Haus, fall immer ein: guug, HERR, wenn ich

mmer nicht. mud und matt, nur bald, 3. Meine äußre Kräf, dir sep Leib und Seel bes

4. Daß ich täglich schwa: Raffet ab, ihr meine Lies cher merde, spur ich wohl, ben, lasset ab von Traus doch bin ich froh. Denn rigkeit, mas wolt ihr euch ich hoffe, schnode Erde, mehr betrüben; Weil ihr deiner los zu werden so! des verfichert send, daß ich Mattigkeit läßt sich zwar alle Quaal und Neth übers spuren: Beine wollen wunden, und ben GOET nicht niehr führen, doch mit den Auserwählten ift mein Lauf drauf ges schwebe voller Freud und

2. Derer Tod soll man r. Wunderlich sind GOts beflagen, die dort in der Hery erfreut, meinen alle Plagen, so nur zu ers

312

darob kräncket?

durch ich kan selig senn. gestorben. Er ift die Gerechtigkeit, die 8. Euch wird, meine vor GOTE gilt jederzeit. liebsten Freunde, die ihr

umkommen, ob ich gleich Ihm nur getreu, seine gestorben bin; mein GOtt Gnad ift täglich neu, wer hat mich hingenommen; Betrübte will betrüben, Sterben ift jetzt mein Ges der muß wie die Spreu winn. Vor dem Ungluck verftieben. hat er mich hingeraft so 9. Nun will ich euch dem vaterlich; Jest kan mich befghlen, der sich euren kein Trubsal pressen, aller Bater nennt, der die Thras Ungst ift nun vergessen.

- seiner Kammer ohne Gor: der wird euch in eurem gen sanft und wohl, und Leid trösten, und zu seiner verschläft den grossen Jam: Zeit in den Ort, da ich bin, mer, dessen jest die Welt führen, und mit höchster ist voll. Meine Seele Klarheit zieren. schauet an den, so nichts 10. Da wird uns der als lieben kan, der auf Tod nicht scheiden, der seinen Schooß mich setzet, uns jest geschieden bat, und mit höchster Freud GOTT selbst wird uns alse

eradzet.

6. In der Welt ist nichts zu finden, nichts als Theus rung, Angst und Streit, und was mehr die grossen Sunden bringen für Bei schwerlichkeit. Sonderlich kommt noch ein Schwerdt, 870:271. Freu dich sehr das der Christen Herb durchfährt, o viel besser, selig sterben, denn durch Qiebster GOTE, Diesen Zwang verderben. / werd ich fterben, meine

dencken senn: Die GOTT, 7. Solcher Noth bin ich aber nimmt zu sich in den entgangen, nichts ist, das Himmel, gleich wie mich, mich angsten kan. Fried und mit lauter Wollust und Freud hat mich ums träncket, wer ist, der sich fangen, kein Feind kan mich sprechen an, ich bin 3. In des HErren JEs sicher ewiglich in des HErs Sunden hab ich mich ren Hand, der mich Ihm geschlossen ein, da ich als zum Eigenthum erwors les reichlich sunden, wor ben, da Er ist am Creuk

Wer dieselb ergreift im weinet in der Welt, schüs Glauben, dem kan nichts | gen wider, alle Feinde den Himmel rauben. BOttes Sohn, der flarcke 4. Niemand sag, ich sen Held. Gend und bleibt

nen pflegt zu zählen, dem 5. Der Leib schläft in sein Derg vor Liebe brennt,

denn weiben, und erfreum in seiner Stadt. Ewig, ewig werden wir in dem Paradies allhier mit einans der jubiliren, und ein englisch Leben führen.

o meine Seele.

wenn Beit Zeit läuft immerhin. Und ften hab, und auch endlich des alten Adams Erben, in der Erde nimmermehr unter benen ich auch bin, ju schanden werde. haben das jum Bater: Theil, daß sie eine kleine 87 1. Mel. Auf Chris Weil arm und elend find auf Erben, und denn fel: ber Erde werden.

2. Ich will swar mich da und dort einer nach ne Hand; ist alles gut, dem andern fort, und wenn gut das End.
schon mancher liegt im 2. Gern will ich folgen, Grabe, den ich wohl ge: lieber HERR, du wirst

die Seele stehn? Ach! gemennt. wessen wird mein Vorrath sanft in der Erd, die Seel senn? und wowerden meis sich zu dir schwinget, in

dieser Gorgen? Goll ich Jammerthal, Angst, Noth nicht zu JEsu gehn? Lie: und Trubsal überall. ber heute noch, als mors 4. Holl, Teufel, Tod, gen, benn mein Gleisch die Welt und Gund mir wird auferstehn: 3ch ver: nicht mehr mogen schaden; zeih es gern der Welt, daß ben dir, o HERR, ich Rets fie alles hier behalt, und tung find, ich troft mich einen GOTE, der nicht ger Sohn, aus Lieb und kan fferben.

r. Herrscher über Lod hat alle Schuld. nud Leben! mach einmal f. Warum folt ich denn mein Ende gut, lehre mich traurig fenn, weil mirs fo ben Geist aufgeben mit wohl thut geben? bekleid't recht mohlgefaßtem Muth, mit Christi Unschuld fein, Bilf, daß ich ein ehrlich wie eine Braut ich siehe. Grab neben frommen Chris Gehab dich wohl, du schnos

sten: Mensch zc.

Mache mit mir, GOTE, nach deiner Gut, hilf auch nicht widern, ju be mir in meinem Leiden ; schliessen meine Zeit: Erag was ich dich bitt, versag ich doch in allen Gliedern mir nicht, wenn fich mein Saamen von der Sterb: Seel soll scheiden, so lichkeit, geht doch immer nimm fie, HERR, in deis

kennet habe.

3. Aber, Gott, mas denn du bist ja von mir werd ich dencken, wenn es wird ans Sterben gehn? hier muß sterben: verlass wo wird man den Leib sen meine lieben Freund, versencken, wie wirds um dies herzlich gut mit mir

ne Lieben nach einander beine Sand fie unversehrt hin verstieben? | vom Tod ins Leben drins 4. Doch, mas darf es get. Hier ift doch nur ein

bescheide meinen Erben deiner Gnaden : dein eins Huld, für mich bezahle

313

de Welt! ben GOTT zusder bittern Todes, Noth: leben mir gefällt.

872. In eigener Mel.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin in GOt tes Willen, getroft ift mir mein Hert und Sinn, sanft and stille, wie GOET mir verheissen hat, der Tod ist mein Schlaf worden.

2. Das macht Christus, wahr'r GOttes Sohn, der treue Beiland, den du daß er sen des Lebens Heil in Noth und auch im Sterben.

vorgestellt nit Guaden, zu seinem Reich bleiben? Bu dir, HERR die gange Welt heissen Chrift, alleine. Bergoffen Ort erschollen.

seligs Licht für die Heis heiliger barmherziger Heis den, zu erleuchten, die dich land! du ewiger GOTE! kennen nicht, und zu weis laß une nicht entfallen den. Er ist dein's Wolcks von des rechten Gtaubens Israel der Preis, Ehr, Troft; Kyrie eleison. Freud und Wonne.

873. In eigener Mel.

Mitten wir im Leben umfangen. Wen such'n Run laßt uns den Leib wir, der Hulfe thut, daß kein'n Zweisel haben, er umfangen. wir, der Hulfe thut, daß wir Gnad erlangen? Das bift du, hErr, alleine. Uns reuet unfre Miffethat, die dich, HERR, erzürnet hat; Heiliger HERREGOTE! der Erden, wird auch zur Heiliger farcker GOEX! Erd wieder merden, und Heiliger barmhertiger Seis von der Erd mied'r auf land! du ewiger GOTT! erstehn, wenn GOttes Asi lag uns nicht verfincken intfaun wird angebn.

Anrie eleison.

2. Mitten in dem Lod anficht uns der Höllens Ras chen. Wer will uns aus solcher Roth frey und les dig machen? Das thuft du, HERR, alleine. Es jams mert dein' Barmhernigfeit unfre Gund und groffes Leid. Heiliger HERNE GOTE! Heiliger farcker GOLT! Heiliger barmhers Biger Seiland! du ewiger mich, HENR, hast sehen GOTT: laß uns nicht vers lahn, und machst bekannt, jagen vor der tiefen Hollens Glut. Kprie eleison.

3. Mitten in der Hollens Angst unfre Gund uns treis 3. Den haft du allen ben; Wo soll'n wir denn groffen fliehen bin, da wir mogen durch sein theuer ift dein theures Blut, das heilsam Wort an allem gnug für die Gunde thut. HeiligerhEANE BOEX! 4. Er ift das Heil und heiliger starcker GOTE!

> 874. Mel. Særr Jæsu Christ, wahr'r 26.

wird am jungsten Tag auffiehn, und unverwess lich hervor gehn.

2. Erd ist er und von

3. Still

3. Sein' Grete lebt emig Mein Geelchen schwebet in GOTT, der sie all ohne Leid im Himmels hier aus lauter Gnad von Glant und Herrlichkeit. aller Sund und Misse: 3. In solchem Schmuck, that durch seinen Sohn in solcher Zier, prang ich erlojet hat.

sal und Elend, ift kommen meine Luft, mein Labfal, zu ein'ni seigen End: er hat meine befie Roft. getragen Christi Joch; ist geftorben und lebet noch.

alle Klag, der Leib schläft hält, in Ihm erfreu ich bis an jungsten Tag, an mich allein, ohn Ihn kan welchem GOTT ihn vers ich nicht frolich senn. klaren, und ew'ger Freud! 5. Mit Weinen war ich wird gewähren.

gewesen, dort aber wird Ich singe mit der Eugels er genesen, in ewger Freud Schaar das ewig neue und Wonne leuchten wie Jubel: Jahr.

hier schlasen, und gehn all ners meinen Ohren klingt, heim unfre Straffen; schie nichts suffers meinem hers cen uns auch mit allem gen ift, als mein hergliebe Fleiß, denn der Tod kommt ffer JEsus Chrift.

stus, unser Trost, der und nen kurken Lauf, ich bin durch sein Blut hat erlöft vollkommen worden bald: vons Teuf'le Gemalt und Wer selig firbt, ift gnugs ewger Bein: Ihm sen Lob, fam alt. Preis und Ehr allein!

### 875. Mel. LZun laßt es in der Welt bewandt, uns den Leib be: graben.

in meinem Kämmerlein, auch lang an Sünden Angk und Noth.

2. Was schadet mirs, bange thut.

vor GOttes Thron alls 4. Sein Jammer, Trub: hier: Mein Jesulein ift

4. Was frag ich nun nach jener Welt? Mein r. Die Geele lebt ohn' JEsulein mich kuft und

erft gebohrn; zum Jauch: 6. Hier ist er in Angst gen bin ich nun erkehrn:

die heile Sonne. 6. Nichts liebers meine 7. Nun laffen wir ihn Zunge fingt, nichts reis

uns gleicher Weif'. 7. Drum, liebe Eltern, 8. Das helf uns Chri: horet auf ju klagen meis

3. Bedencket meinen Freuden:Stand, und wie ben euch rumoret Krieg. und Streit: hier herrschet Fried und Frolichkeit.

Mun lieg ich armes 9. Wer auf der Ers ich bin durch einen sanf klebt: muß streiten oft ten Tod entgangen allersmit Fleisch und Blut, das manchem weh und

das Grad verscharret sepu? Creuz und Noth, und nocb 344

noch wol einen langenswenig Krafte hat; Allein Lod: Hier hab ich schon mein' Geeleschrent in mir: nach kurkem Streit er: HENN! hohl mich heim; langt die Eron der Herr; nimm mich zu dir. lichfeit.

fällt sich zu todt, wie man: meiner letten Todes: ches stirbt in Wassers: Pein; dein Blut:Schweiß Noth, wie leidet manches mich troft und erquick; lange Quaal, eh es kommt mach mich fren durch dein aus dem Jammerthal.

Codes Bein.

13. Drum legt die Hand und Wonn. auf euren Mund, und seht 6. Dein Durft und Gal auf GOTT, der euch ver jien: Tranck mich lab, wenn wundt, der euch zu heilen ich sonft keine Stardung

eurer Geligkeit.

14. An jenem Tag wir bewahr mich vor der Holk werden gehn, da vorilen: Glut. GOTE Groß und Kleine 7. Wenn mein Mund ftehn, jur himmelischen nicht kan reden frey, dein Chrift : Tags : Freud , mit Geift in meinem hergen hochster Ehr und Herrischren: Hilf, daß mein' lichfeit.

876. Mel. Herr IEsu Christ, wahr'rec.

Lebens kicht, mein bricht: Behüte mich bei bochster Trost und Zuver: Ungeberd, wenn ich mein sicht! auf Erden bin ich Haupt nun neigen werd.

himmlisch' Paradeis, da beiTucher dein laß meine ift mein rechtes Water: Sterbeifleider senn. land, daran du dein Blut 10 Lag mich durch deis hast gewandt.

4. Drum fidrck mich II. Wie manches Kind durch das Leiden dein in

Band und Strick.

12. Solt es euch denn f. Dein Backen Streich nicht tröftlich seyn, daß ich und Ruthen friich ber so sanft geschlafen ein? Sunden Striemen mir Daß mir das liebste JE: abwisch, dein Hohn und verkurget meine Spott, dein Dornen: Eron laß senn mein'Ehre, Freud

ift bereit, wenns dienet hab: Dein Angft ; Ges schren komm mir zu gut,

Geel den himmel find, wenn meine Augen wers den blind.

8. Dein lettes Wort lag sepn mein Licht, wenn mir JEGU Chrift, meins der Tod das Hern je

mur ein Gast, und drückt | 9. Dein Ereuz laß senn mich sehr der Swiden Laft. mein Wander: Stab, mein 2. Ich hab vor mir ein Ruh und Raft dein heilges schwere Reif' zu dir ins Grab. Die reinen Gras

ne Nägel : Mahl erblis 3. Bu reisen ift mein cken die Genaden, Dahl; Herne matt, der Leib garldurch deine auf gespaline

Geit'

Seit' mein' arme Seete Tod durch deinen

jeimbegleit.

11. Auf deinen Abschied, treuer GOEE? HENB, ich trau, darauf 4. Darum, v JEsu, steh nein' letzte Heimfahrt mir ben, gewissen Trost iens Lauf.

12. Im Jungften Sag er: veck mein'n Leib, hilf, daß schlafen ein, und in dir has Bericht, welch's das er: lis las mich sehen, Herr! chrecklich Urtheil spricht.

en Leib, auch gleich den lies GOTE, in Ewigkeit. ien Engeln bleib.

o frolich senn, werd sin: jen mit den Engelein, ind mit der auserwähle! en Schaar ewig schauen

dein Antlitz flar.

#### 377. Mel. O JESU! Christ, meins Le: bens Licht.

O JESU, GOTTES derben, wenn kommt die Lammelein, ich leb Zeitzu sterben. d'r kerb, so bin ich dein: 2. Steh mir am letzten beinem Reich.

viel Striemen und Wun- sen mir dein Lod und uns den roth, wenn ich auch verschuldtes Leiden ein An-nicht der Seligkeit genief- blick grosser Freuden.

dein Leib und Leb'n im nen Wunden, Die bu, bas Grab verschlossen und auf ich iolt sepu befrent, aus

verjagt solt werd'u, bu

neld:Thur weit auf, wenn den nicht, HERR JESU
ch beschließ mein's Le: Christ, der mit dein'm Blut besprenger ift.

5. Im Friede lag mich ch dir zur Rechten bleib, ben Rube fein: ein selges

6. Ich bitt durchs bits 13. Allsdenn mein'n Leib ter Leiden dein, laß Dis rneure gang, daß er leuche mein lettes Bunschen vie der Gonnen: Glank, senn: Go will ich loben und ähnlich sen dein'm kla: allezeit dich, o HENN

14. Wie werd ich denn 878. Mel. Was GOtt thut, das ist wohl gethan.

> O treuer JEGU, der du bist mein Hirte, Trost und Leben, mein bester Freund zu jeder Frift, dem ich mich gant ergeben. Ich bitte dich gang inniglich, las mich doch nicht vers

d bitt, las mich mit dir Ende ben, und hilf mir jugleich ein Erbe senn in überwinden : Mach mich pon meinen Schulden fren, 2. Denn was mar fonst und sprich mich los von dein' Sterbens: Moth, so Sunden: In aller Noth

sen solt in Ewigkeit? | 3. Erscheine mir zur sels 3. Warum hatt'ft bu ben Zeit mit deinen offs geb'n, wenn nicht mein lauter Lieb empfunden:

315

dein theures Blut kommisen ift auf Erden, das meine Geele in ihrer mit Fried und Freud ic matten Hole.

4. Und wenn ich nicht mehr sprechen kan, noch meinen Mund bewegen : So nimm die schwachen Seufger an, die sich im Herken regen; Lag für und für gar süß in mir den Na: men JEsu schallen, wenn mirs Gehör entfallen.

s. Darneben bitt ich, treuer GOTT, du wollst mich gang umfassen, und ta nicht in derselben Noth aus deinen Armen laffen! Ach! mocht ich doch auch heute noch die theure Sunft erwerben, in dei: nem Sooss zu sterben.

6. En! nun, so komm zu! deinem Lamm, mein Hirte, durch Christi Blut. Kein Trost und Leben, mein be: Werck kommt mir fter Freund und Brautis Frommen: so will ich ju gam, dem ich mich gang Ihm kommen allein durch ergeben: Komm bald ju mahren Glauben gut. mir, nimm mich mit dir aus diesem See der Lei: Anechte, mein Thun if den ins Reich der ewgen viel zu schlechte, denn Freuden.

879. M. Tun ruhen alle Wälder.

D lassen, ich fahr dahin emge Welt! ich muß bich! mein' Straffen ins emge Baterland; mein'n Beift will ich aufgeben, dazu mein Leib und Leben feten in Sottes gnad'ge Sand.

2. Mein' Zeit ift nun vollendet, der Tod das Leben endet, Sterben ift befinnen, denn du mu

ju gut, und label Ew'ge muß uns werden, fahr dahin.

> 3. Ob mich gleich bat betrogen die Welt, von GOTT gezogen Schand und Buberer will ich doch nicht verzagen, sondern mit Blaz ben sagen, daß mir mein Gund vergeben fen.

> 4. Auf Gott fteht mein Bertrauen, sein Ang'fich: will ich schauen warlich durch Jesum Christ, det für mich ist gestorben, des Waters Huld erwor ben, mein Mittler er aud worden ift.

> s. Die Gund mag mit nicht schaden, erlöft bin ich aus Gnaden, umfonf

> 6. 3ch bin ein unnus daß ich Ihm bezahl damit das emge geben : Umfonft will Er mirs geben, und nicht nach mein'm Ber dienst und Bahl.

> 7. Drauf will ich gerne fterben, das himmelreich ererben, wie Er mirs bet bereit't. hier mag ich nicht mehr bleiben, ber Tod thut mich vertrei ben, mein' Geele fich vom Leibe scheid't.

8. Damit fahr ich von hinnen, o Welt! thu bid mein Geminn, kein Bleiclauch hernach. Thu Dic m Glauben sen du auch drum ift man lieber todt.

licht schwach.

ahren lahn.

10. Das schenck ich dir | 5. GOET Lob! ft jett nicht mehr hier.

180. M. Herglich thut mich verlangen.

s had ich nun volleni Det den schweren Les nein Hernist schwach von himmels: Thron. lieber Tod!

vie etma die Gottlosen in Beiland giebt.

tolker Sicherheit.

chen Leben? Wenns auch Leid, nach wenig Zeit und jufs allerbest sich konnen Stunden dort in der sier erheben, so ist es Müh Emigkeit: Da wird uns jewest, nur lauter Müh GOTT verneuen, da wer-

u GOTT bekehren, und Gram und Noth, den von Ihm Gnad begehren, Abend als den Morgen,

4. Wie oft hab ich ges 9. Die Zeit ift nun vor: flaget, gleichwie ein Wans anden, hor auf von Gund ders: Mann; Ach! hatt ind Schanden, und richt ich Rast! gefraget: Wenn ich auf die Bahn mit Bei komm ich Himmel : an ? und mit Machen'; Werd ich noch lange gehen Jonst all irrdische Gas auf eitler Erden Tand? ach ben solt du gutwillig werd ich nicht bald sehen

das rechte Baterland? m Ende, ach lia zu Gott foll es werden, nun ift die ich wende, zu Ihm steht Stund herben, daß ich von nein Begier, But Dich Dieser Erden soll werden or Pein und Schmerken, los und fren, nun hab imm mein'n Abschied zu ich ausgeklaget, ich hab Berten, mein's Bleibens in meinem Streit mich ritterlich gewaget:

Cron ift mir bereit.

6. D Liebsten, laßt das Weinen, es ist ja ohne Noth, GOTT eilet mit den Seinen durch einen sel'gen Tod, eh noch viel iens : Lauf, mich gang zu Trübsal kommen, GOTT HOTT gewendet, und geh weiß, sie drauen schon. est Himmel auf: Sehr Wohl dem, der nur ges natt bin ich von Thranen, nommen jum schonen

Roth, von Seuften und 7. Wenn ihr euch konnt son Stohnen, drum komm, bedencken, wenn ihr mich lieben wolt, so dürft ibr 2. In allen meinen Jah: ench nicht francken, ob en, von garter Jugend an, diesen Todes: Gold; In ab ich es wohl erfahren, diesem Welt: Gebäude, vie schwer die Himmels: hab ich euch ja gelicht, Sabn! Ich bin auf keinen drum gonnt mir doch Rosen gegangen jederzeit, die Freude, die mir mein

8. Wir werden senuvers 3. 2838 ift der Men: bunden, ohn alle Roth und ind Sorgen, nur lauter den wir uns auch recht

316 13714 mit einander freuen nach! 4. Nun sehlen etwa wes himmelischem Brauch.

scheiden, zu tausend gu: Krant mir schon gewuns ter Nacht! zur himmels: den, und wartet meiner Lust und Freuden. Ihr allbereit. Er bleibet mir gute Nacht! ich reif'.

#### 881. Mel. Verliebtes Lust: Spiel 2c.

o ists an dem, daß ich mit Freuden, wie ich so oft gewünscht, einmalf nach GOttes Willen solle scheiden aus diesem eitlen dem ich soll geschlachtet werden, daß als ein Opfi fer von der Erden ich endi! lich werde abgethan.

2. Zu GOttes Ehren Schaar, die neben hie zu kriegen, war ich zu in Krangen gehen, Anfang ausgeschickt; nun leuchten werden hell und kommt es endlich an das klar; Die nemlich alle, Siegen, und find die Zeind welche hier mit ftetig heiß all unterdrücke. Ich habe sen Liebes : Thranen mich die Krieges: Zeit so an: berglich geschiekt, wie sichs gebühissehnen nach jenes grossen ret, und rittermaßig ausge: Lages Bier. fügret den langen Rampf,

den schweren Streit. 3. Hier galt es schwizen, es galt schnauffen, die lang und raube Renne Babn mit Ehren endlich durch: julaufen, wie ich nun ses liglich gethan. Ich habe ich seuft aus diesem Guns bis zu allerlett den Glau: ben in so viel Gefahren himmels : Freuden. Ach ! dem Herren treulich zu liebster Tod, komm bald bewahren, all übrigs in die heran, ich warte mit Bers Schang gesetzt.

nig Stunden, so bin ich 9. Ade! nun muß ich in der Ewigkeit, da ift der Liebsten, send bedacht, dort bengelegt, bis vols wie ihr mich wollet finden lends hier der Streit vols im schönen Paradeis, das lendet, und ich mich allers eitel überminden. Munldings gemendet dahin, wo Iman die Palmen trägt.

c. Wenn aber mird det Tag erscheinen, daß unser Richter, Gottes Sohn, austheilen wird den lies ben Seinen den nie vers dienten Gnaden: Lobn, so merd ich in derselben Zeit auch unter solchen Schaaren prangen, und Jammerthal: Man sepet mie der treuen Hand ems schon das Messer an, mitspfangen die Crone der

Gerechtigkeit.

6. Doch werd ich nicht alleine stehen, es ibr'r noch ein' -alle Stunden

#### 882. Mel. Was mein GOtt will, das:c.

Co fomm! geliebte Los des Stund, komm, Ausgang meiner Leiden! den : Grund, nach jenen langen, in weissen Rleis desn

Seele selbsten fan nicht werden. Die Geele bleibt gar ohn alle Pein der "Er: ill Gottes Hand ben sols

gelebt, den legten Abschied nur der Geift, und fein fagen: Bald ift fie Freu: Berfiand anjett begreis Denivoll, bald schwebt sie fen mogen.

wieder voller Zagen.

Das ift, dem irrdi: ichen Leib.

ja ich halte dich, mein die Sonne. mein Leben, du mirst fele ber mich mit deinem Licht umfangen.

4. Drum fterb ich nicht in diesem Tod, der Tod ift mir mein Leben: Nach keit, voll Ruh und Freud, funckeln.

die Sonne.

Lebens ist durch Tod zum werden. Die Haut, die Leben gangen, und ich vormals euch bedeckt, wird werd auch zu meinem dort mich wieder kleiden, Christ auf diesem Weg ge: wenn ich, in meinem langen: Der letzte Schritt Fleisch erweckt, beschaus durch seligkeit geschicht Gottes Freuden.

To. Dem ich im Glaus ben hier gedient, der wird lichkeit, wie soll sein Glied mich dorthin bringen, wo

dern angethan, vor GOttes 6. Drum jage nicht Thron zu prangen. mein schwacher Sinn, vers 2. Ihr schwachen Glie: laß den Leib der Erden! der scheuet zwar, so früh wirf alles Eitle willig entseelt zu werden; Die hin, die Erd muß Erde den , darinnen sie bisher dem Wohlvergnügen, das

7. Auch wird die schos ne Freuden Zeit am End der Zeit entdecken, daß GOTT der Seinen vorig 3. Doch JEGU! Dei: Aleid auch aus dem Staub ne Liebe macht mir alle erwecken, und ewig herrs Furcht verschwinden: Ich lich machen kan; Da wird werd in dieser Todes: senn volle Wonne, wenn Macht dich, Lebens : Für: wir mit Klarheit anges ften, finden. Ich finde, than, dort leuchten wie

Leben, mein Werlangen, 8. Un uns firbt nichts als Sterblichkeit, wir selbst find unverlohren; der Leib wird nur der Last befrent, und himmlisch neu gebohs ren. Denn mas man bier verweslich sa't, was hier kurgem Rampf, nach furs verdirbt im Dunckeln, das per Noth ift dort ein ewig wird, so bald es aufersteht, Schweben voll Herrlich: voll Glant und Schonheit

voll Fried, voll Troft, voll 9. Drum gebt, ihr schwas Wonne, voll Geligkeit, wo chen Glieder ihr, euch wils allezeit GOTT selbsten ist lig hin der Erden: Es mird von eurer Zahl und r. Der hernog meines Zier gar nichts verlohren

verderben. tausend vor ihm Ji? find,

find, und ewig heilig fin: Chrift, so milde dich haft gen. Da werd ich seine Berrlichkeit mit meinen Augen sehen, und was in Zeit und Ewigkeit von Ihm mir Gute geschehen.

11. GOTT selbst mit - Angesicht wird seinem ewig mich erquicken: 10 werd ich auch in seinem Licht mir seltsten Ihn er: blicken. O Herrlichkeit! wie find' ich mich, wenn Engel : reine Geelen mit Sonnen : flaren Leibern Ach vor GOttes Stuhl vermählen.

883.117. Herglich thut mich verlangen.

Malet will ich dir geben, on arge falsche Welt! dein sündlich boses Leben durchaus mir nicht gefällt. Im Dimmel ift gut woh nen, dahin fieht mein Bes gier, da wird GOTT ewig der Ihm lohnen dem, dient allhier.

2. Rath' mir nach deis nem Herken, o JEGU, Gottes Sohn! Soll ich hier dulden Schmerken, hilf mir, HERR Christ, Gache, die nicht in Mens davon: verkürt mir als schen : Kraften steht; so les Leiden, starck' meinen weiß ich, wie ichs fluglich bloden Muth! laß mich mache, daß mein Vorhas selig abscheiden, ses mich ben doch fortgeht; Ich in dein Erbgut.

Grunde dein Dam und helfen fan. Creux allein funckelt all' 3. Das ift mein JEsus, Beit und Stunde, drauf der sein Leben für meines kan ich fröhich seyn. Er hat geopfert auf, mir sein

geblut't ju todt.

4. Verbirg mein' Seel aus Gnaden in deine offne Seit: ruck fie aus allem Schaden in beine lichkeit. Der ist wohl hie gewesen, wer kommt ins Himmels Schloß; der ift ewig genesen, wer bleibt in deinem Schoof.

r. Schreib meinen Ras m'n aufe Befte ins Buch des Lebens ein, und bind mein' Geel fein vefte ins schone Bundelein der'r, die im himmel grunen, und vor dir leben fren, so will ich ewig rühmen, daß dein Berg lieblich sen.

884. M. Wer nur den lieben GOtt 2c.

Meil nichts gemeiners ist als Sterben, und bald vielleicht die Reih an mit; so will ich mich bep Reit bewerben um ein recht selige Sterben hier. Ich will erst sterben, eh ich sterb, daß ich im Ess de nicht verderb.

2. Weil aber dis ift eine lauf gerade ju dem Mann, 3. In meines Hergens der jum Wohl: Sterben

schein mir in dem Bils Verdienst zum Trost geges de, zum Trost in meiner ben, sein Blut zu meiner Noth, wie du, HENR Seelen Kauf, und mir

onto

durch seine Todes : Moth | 9. Auf diese Weise mag erworben einen selgen ich sterben in kurgem oder Tod.

gedenck doch meiner, und und ADetes Kinde, gar halte ben mir redlich aus, nicht bang. Die Gottess last allzeit mich geniessen Lieb, das JEGUS: Blut Deiner, und reiß aus aller mochts ichon mit meinem Moth mich rans; Denn Ende gut. ich will hab'n in diesem! Nun mit niemand, als met dir ju thun.

5. Lag mich absterben meinen Gunden durch ffes te Neu und wahre Buß, im Glauben mich mit dir verbinden, und lernen, daß ich sterben muß; dai mit ich mich all Augens blick ju einem selgen Zuflucht hin ju Christi

Sterben schick. en Handen, HERR, meidas deine mag ich nicht Tod und Hölle.

Geift nimm auf. und innen, wie du mich ben und Geminuft, mein selber haben wilt; den Hoffnung, Zuflucht und Glauben mehr, farcf meine Verdienst, mein Schan, Sinnen, und sen für mich mein Ehr und Erone. kets Sonn und Schild; 3. Er streckt am Creuk die Sünde tilg, dem Sa: aus Händ' und Kuk, nich tan wehr, und zeig dich mir freundlich zu umfangen;

letzten Stunden, des War suß sein Hertz, sein' Lieb' ters Hertz, des Trosters und Treue. Treu, dein Blut zur Eron 4. Das ift die Thur der und Sterbe: Rleid, zulest Gnaden veft, die une ftets jum Grabe beine Seit. loffen siehet. Gleichwie

über lang, mir ift, als 4, Ach! liebster Schaß, einem himmels: Erben

> 885. Mel. Herr, straf mich nicht in deis nem Zorn.

Menn ich in Lodess Möthen bin, und weiß kein'n Rath ju fins den; so nehm ich meine Tod und Wunden, dars 6. Ich gebe dir zu treu: innen find ich Hulf und Händen, HERR, mei: Rath wid'r Gottes Zorn ne Geel, dein Eigenthum, und Missethat, und wider

entwenden, es bleibet dein | 2. Es ift kein Schmerg, zu deinem Ruhm: Gib du fein Leid, kein Roth, kein nur selber Achtung drauf, Angst so groß auf Erden, HERR JEGU! meinen so nicht durch Christi Wuns den roth geheilet konte wers 7. Bereite mich von aus: den. Sein Cod mein Les

mit deinem Heer.

8. Ich bitt mir aus dein' ju ein'm Kuß, aus herss heilge Wunden zur Ruh, lichem Verlangen, sein' dein Wort zur Argenen, Seite Er eröffnen ließ, dein's Leidens Kraft zur daß ich darin mog schauen

**O**Dit

GOTT Moah bauen läßt! ein'n Rasten, drein er gehet, jur Gundfluth groß, Wenn mein Stündlein mit all den Sein'n: Also worhanden ift, und find Christi Wunden rein ich soll fahr'n mein' Strafs

Throne.

ein klein's Wald: Boge: deine Hand, du wirst sie lein im hohlen Saum wohl bewahren. verstecken, bis Ungewitt'r 2. Mein' Sünd' mich vorüber geht: Also will werden francken sehr, mein Lebens.

ward Christi Seite jart ne Wunden roth, die wers mit einem Speer geriffen, den mich erhalten. daraus viel Blut und 3. Ich bin ein Glied an Wasser floß, der Gnaden deinem Leib, des troft ich Brunn sich da ergoß, der mich von hergen, von die

Himmels Thron! laß gen: wenn ich gleich fterb, mich von hinnen scheiden. so fterb ich dir, ein emges O JEGU Christe, GOt: Leben hast du mir durch tes Cohn! Du wollst deinen Tod erworben. mich auch geleiten. D 4. Weil du vom Cod ers Heilger Geist! thu auf standen bist, werd ich im die Thur, und mich zum Grab nicht bleiben, mein Baum des Lebens führ, höchster Trost dein Aufs und zu dem Brunn der fahrt ift, Tod's Furcht Gnaden.

Troft, Ruh und Freud in hin, daß ich stets ben dir deinen heilgen Wunden: leb und bin: Drum fahr nun ift all's Leid und ich hin mit Freuden. Traurigkeit aus meinem | 5. So fahr ich bin zu Herg'n verschwunden. JEGU Chrift, mein' Arm Fahr hin, mein' Geel, thu ich ausstrecken, so GOLE wartet dein mit schlaf ich ein, und rube seinen lieben Engelein, fein, kein Mensch kan mich führt dich ins himmels aufwecken, denn JEsus Saale.

886. In eigener Mel.

Die Thur jum Gnaden: ffe, fo g'leit du mich, hErr JESU Christ, mit Hulf s. Darein will ich mich mich nicht verlasse: Mein's finden ein, und mich dar: Seel an meinem letzten in verdecken; gleich wie End, befehl ich, Herr, in

ich mich finden stet ju G'wissen wird mich nagen, Chrift, dem Baum des denn ihr'r find viel, wie Sand am Meer: doch will 6. Moses schlug einen ich nicht verzagen, gedens Felsen hart, daß Wasser ce'n will ich an deinen draus that fliessen, also Tod. HERR JEGU, deis

mich im Tod erquicket. Iich ungeschieden bleib in 7. O ew'ger Bat'r ins Todes: Moth und Schmers

fanft du vertreiben; Denn 8. Nun fühl ich Schut, wo du bist, da komm ich

Christus, Gottes Sohn,

Det

jum em'gen Leben.

887. MTel. Greu dich sehr, o meine Seele.

aus der Leibes: Hohle dich nommen waren. ben finden.

len geben hin bis an die preisen.

Kreuden tragen.

4. Drum, o Geele, sep viel tausend an der Zahl den zu empfangen.

der wird die Himmels: | 5. Es sind daben viel Thur aufthun, mich führ'n der Deinen, deren Wunsch von hergen ift, daß du mögest bald erscheinen, weil du sehr willkommen bift. Dencke, wie wird geschehn, menn du Merde munter, liebe die wirft wieder febn, Seele, balde wird welche dir vor viclen Jah: es senn gethan, daß du ren durch den Tod ger

recht schwingest Himmele 6. Diese auserwählte an. All dein Leiden, Creux Frommen, auch die Ens und Noth endet sich nun gel werden dich heissen durch den Tod. Nunstausendmal willkommen, mehr wirst du überwin: und dich führen prachtigs den, und ein besser Les lich hin zu deines GOts tes Ehron, allwo fie mit 2. Siehe, wie die Engelischonem Lon werden ihr schweben um dein Bette, ren Danck erweisen, und welche dir das Geleite wol: SOTT herklich dafür

Himmels & Thur. Siehel 7. Lob und Preis mit doch, GOTT sendet schonsvielen Ehren sep dir, her von seinem hohen HERN, daß unste Zahl Ehron den Triumph; und sich noch täglich muß vers Ehren: Wagen, der dichsoll mehren, bevorab daß dies gen Himmel tragen.

3. GOTT begehret, du mes Kind auch nunmehr sollt kommen zu Ihm nauf, sich ben uns findt: Laß Er wartet dein, und will doch bald die andern dir ben andern Frommen Frommen aus der Welt raumen deine Stelle ein. auch zu uns kommen.

Er hat auch das weisse | 8. Dein GOET selbst Rleid, und die Erone schon wird dich empfangen mit bereit't, die du solt zu em viel Lieb und Freundlichs gen Lagen mit den groffen feit, dir abwischen von den Wangen alle Thranen, so das Leid dir hier ausges doch fertig, eile, daß du presset hat: Er wird an ders kommest dar, weil da dei felben fatt dir fein himms ner auch gewärtig ift der lisch Freudensleben in Be-Ausermählten Schaar, Die sitz auch ewig geben.

9. Da wirst du alsdenn jest schon kommen alljus von Sunden, Creut und mahl an die Himmels Thur Elend wissen nicht; Laugegangen, dich mit Freus ter Wonne wirst du fins den, und por Gottes Une

gesicht

gesicht bis in alle Ewigkeit, Wunden sencken, und ja loben in der Herrlichkeit, nicht sparen meine Buß. die dein JESUS dir er: mein GOTT, ich bitt ze. worden, als Er für dich ift gestorben.

beschliesset deine Moth. Mein GOET, ich bittre. Lebe mohl in Ewigkeit! f. Mach mir stets Zus wird gehen.

wir mussen in der Welt ich bitt zc. moch bleiben hier, und aus noch nicht können wiffen, meine Gunde mit dem wenn wir durfen folgen Werdienste Christi zu, dars dir. GOTT, sieh uns auch gnädig an, hilf, wie du jest haft gethan, daß uns bald von allem Bosen mag GOTE, ich bitt ze. ein sanfter Tod erlösen.

888. M. Wer nur den

lieben GOttläßtze. Mer weiß, wie nahe mir mein Ende! hingeht i die Zeit, herkommt der Tud. Ach! mie geschwinde und behende kan kommen meine Todes: Noth! mein es seiz Leben oder Tod; ich GOET, ich bitt durch leg die Hand in seine Seite, Christi Blut, machs nur und sage: Mein HERR

2. Es kan vor Nachts GOTE, ich bitt 2e. leicht anders werden, als 9. Ich habe JEGUM es am frühen Morgen war: angezogen schon längst in Denn weil ich leb auf dies meiner heilgen Sauf, du fer Erden, leb ich in fte: bift mir auch daher ges ter Tods: Gefahr. Mein wogen, hast mich jum Kind

GOTT, ich bitt zc. genommen auf: Mein 3. Herr, lehr mich stets GOTT, ich bitt zc. mein End bedencken, und 10. Ich habe Jesu Fleisch wenn ich einsten sterben gegessen, ich hab sein Blut

4. Laß mich ben Zeit mein Saus bestellen, daß 10. Run denn, liebe ich bereit sen für und für; Seele, reise-hin ju deinem und fage ftets in allen lieben GOtt. Wohl dir, Fallen: HERR, wie du daß auf solche Weise sich wilt, so schicks mit mir.

Freue dich der Geligkeit! cker:suß den Himmel, und da dire mehr, als wir ver: Gallensbitter diese Welt: stehen, ohne Ende wohl Gib, daß mir in dem Welt: Getummel die Ewigkeit sep 11. Aber, weh uns! die vorgestellt. Mein GOTT,

> 6. Ach! Vater, deck-all ein ich mich vest gläubig winde, das giebt mir recht gewünschte Ruh.

> 7. Ich weiß, in ICOU Blut und Wunden hab ich mir recht und wohl ges beet't, da find ich Trost in Todes: Stunden, und als les, mas ich gerne hatt. Mein GOTE, ich bitt zc.

8. Nichts ift, das mich von JESU scheide, nichts, mit meinem Ende gut. | und mein GOTE! mein

muß, die Geel in JEGU getruncken hier, nun kanft

du

763

bit meiner nicht vergeffen, gleichwie ihr Diefes tags mir. Mein GOTT ze.

mir. Mein GOTE 2c.

3. Nur du, Jehovah, bleis beft mir das, was du bift, beut oder Morgen, ich ich traue bir: Laß Berg weiß, daß mirs mit JESU und Higel sällen bin, mir glückt, ich bin und bleib ift Gewinn, wenn ich allein in seinen Sorgen mit JEsu ben JESU bin.

Diut sichen ausgeschmuckt.

12. Ich leh indes mit die a Weter Colon, ept lebre mich,

12. 3ch leb indes mit bir o Gottes Gobn! gib, daß vergnüget,und fierb obn als ich ichle meine Lag, und fe Rummernis: mir gnus munter mach, bag, eb ich get, wie es mein Gott fterbe, fterben mag. füget, ich glaub und bin es f. Bas hilft Die Belt gang gewiß; burch beine in letter Noth ? Luft, Ehr Gnad' und Chriffi Blut und Reichthum in Dem machft bu's mit meinem Cod ? o Menfch! Du laufft Ende gut.

889. Mel. Jch hab nicht jur wahren Rub. mein Gach zc.

eilet man jur Emigfeit! fuch ich nur: bas bleibet vie wenig bencken an mir. D! mein Begier! Die Stund von Bergens BErt JESU, jeuch mein Grund! Wie schweigt bie: hern nach bir.

3. Mur du, Jehovah, bleis

dem Schatten ju, bedenct es nn , bu fommft fonft

6. Beg, Eitelfeit, bet De fleucht dabin ber Thoren Luft! mir ift tas Menichen Beit! wie bochfie Gut bewuft : bas

von der trage Mund!

2. Das Leben ift gleich wenn ich die feb; und bald wie ein Traum, ein nichtes, wor deinem Ebrone fieb? werther Wasser Schaum; im Augenblick es bald ver: daß stetig ich mit klugem geht, und nicht besieht, hersen suche die.

#### II. Vom Jüngsten Gericht.

890. 27. Rommt her julest die Wohnung auf uns allen, die wir leben.

GDttes zc. u fleheft, Menfch, Schlaf ber Sicherheit, fep wie fort und fort augenblicklich macker; beun Der eine bier, Der wif', es bleibet daber nicht, andre dort uns gnte Nacht daß man dich bin aus dies muß geben: Der Lod halt fem Licht tragt auf den Beinen andern Lauf, er fagt Gottes Acter.

2. Bebenck es meislich

3. PBir

Grabern gehn, und alle men. Denn wird das Las vor Gerichte fiehn, das chen werden theur, wenn Chriffus selbft wird begen, alles wird vergebn wenn auf der Engel Feld: Feur, wie Petrus davon Geschren die Glut das groß schreibet. fe Welt:Gebau wird in die Asche legen.

4. Alsdenn wird erstlich aller Welt Belohnung wer: werden auferstehn all Tods den zugestellt, die Gunder sollen buffen, und ihnen ohn Betrug und Schein, felbst Kläger, Richter, Hen: cker senn, verdammt durch verneuen.

ihr Gewissen.

r. Ach GOLL! fommt mir dis Urtheil vor, fo fteigen mir die Haar ems por, mein Hert fühlt Angft ihr ho: und Schrecken, hen Hügel! heb ich an, ihr Berg! und was sich fturgen kan, fallt her, mich au bedecken.

6. Herr JESU, meine Zuversicht! ach! laß dein ftrenges Jorn: Gericht, ach! laß es mir nicht schaden! Beut an dem Nater den Bertrag, damit ich freu: dig horen mag den füssen Spruch der Gnaden.

ne Luft, begriffen in der an ich denn auch zweiste Gunden Wuft, jum em: juicht, deun du haft ja den gen Tod erkalte.

891. Mel. Wun freut

euch, lieben 2c. Es ist gewißlich an der Sohn wird kommen in sei: darinnen stehn die Deis

3. Wir werden aus den richten Bos' und Froms

2. Posaunen wird man horen gehn an aller Welt ihr Ende, darauf bald ten gar behende: Die aber noch das Leben han, die mird der HErr von Stuns den an verwandeln und

3. Darnach wird man ablesen bald ein Buch, darin geschrieben, was als le Menschen jung und alt, auf Erden hab'n getries Da denn gewiß ein jedermann wird hören, was er hat gethan in seis

nem gangen Leben.

4. O web demfelben, welcher hat des HErren Wort verachtet, und unr auf Erden fruh und spat nach groffem Gut getrachs tet, der wird fürmahr gar fahl bestehn, und mit dem Satan muffen gehn von Christo in die Hölle.

7. Gib, daß ich michben 5. D JEGU! hilf zur gutem Sinn, und weil selben Zeit von wegen deis ich noch ben Kräften bin, ner Wunden, daß ich im zum Sterben fertig halte, Buch der Seligkeit werd und nicht, o JEGU, mei: eingezeichnet funden: dats Feind gericht't, und meine Schuld bezahlet.

6. Derhalben mein Fürs fprecher sen, wenn du nun wirst erscheinen, und lis Beit, daß GOTTES michaus dem Buche fren, mer groffen Herslichkeit, ju'nen : auf daß ich faint den

1000h

Brüdern mein, mit dir beteu; Denn der letzte geh in den Himmel ein, Tag geht her, kommt uns den du uns hast erworben. immer nah'r. 7. DIEsu Christ! Du 7. Die, Welt mehret machst es lang mit deinem sich in Sund und Thors

Jüngsten Tage, den Men: heit, und trachtet zu schen wird auf Erden bang dampfen GOttes Wahrs von wegen vieler Plage, heit, der HEUR wirds Komm doch, komm doch, lassen geschehn, ihr also du Richter groß, und mach zusehn. uns in Genaden los von 8. Aber wenn sie megnt, allem Uebel, Amen.

892. In eigener Mel.

Ges wird schier der lette hundertfach. die Wosheit hat sehr zu plotzlich umgeben, und genommten; mas Christus ihr alle Schöpfung hat vorgesagt, das wird derstreben; Denn mird jetzt beflagt.

2. Der Abfall vom Glau: Er Richter sen. ben wird erfahren, daß 10. Und Er wird seinen er sen geschehn vor lan: Ertzengel schicken, und als gen Jahren, wie Paulus, le Verftorb'ne lassen wes

lich zeiget an.

hat lang geseffen in dem nen Engeln sprechen : Dun Tempel Gottes boch ver: will Ich mich an mein'n meffen, fich gerühmt und Feinden rachen, wer wis sein Gebot, gleich als war der mich hat gethan, wird er Gott.

ten sind erstanden, ja noch meine Auserkohrnen, alle Rotten und Secten vor: Glaubigen und Renges handen, die mit ihrer bohrnen, die meinen Bund That und Lehr der Welt wohl bedacht, treulich han

schaden sehr.

5. Weil uns nun der Antichristsche Orden durch zur Rechten stellen, da der ben mit Bleiß feine Lehr! und Weis'.

sie hab gewounen, und sen allem Unglück schon entronnen, wirds ihr erst mit aller Macht kommen

Tagherkommen, denn 9. Grosse Plag wird sie Christus kommen frev, daß

der fromme Mann, klar: cken, daß sie allsamt ausers stehn, und vor Ihm bestehn.

3. Der verdammte Sohn 11. Denn wird Er ju seis nehmen fein'n Lohn.

4. Wiel falsche Prophe: 12. Versammlet mit

pollbracht.

13. Und die werden sie Gottes Wort offenbar ift HENN ein lieblich Urs worden, so lagt une flies theil fallen, fie wird fen'n gewaltiglich in der Luft ben sich.

6. Last uns in den Bund 14. Aber jum Gottlosen des Herren treten, und wird er sprechen; Run darinnen stets machen und wohlan! ich werde mit

end

euch richten, warum habt | 3. Siehe mich genkdig ihr meinen Bund genomis an, wie du Petro haft ges

men in Mund?

Bligkeit verachtet; und von hinnen gehn. nur nach Untugend habt | 4. Wie Matthko in dem getrachtet; Ich schweig, Zoul, und Zachao Hoffs und da menner ihr, es war inungswoll, wie dem Schas

nichts vor Mir. cher, sen mir huld, und vers 16. Weichet von mir, gib mir alle Schuld.

Bosheit.

17. Aledenn werden fie fannt. jur Hollen muffen, und

wird fenn.

Diesen gescheiden, wird Er den sep, und mich dir nah führen zur himmlischen froh und fren: Daß ich Treuden, da es, wie der deiner Gutigkeit dande Sonnenschein, ewiglich bis in Ewigkeit. mird fenn.

19. En nun: HERR, so steh uns ben auf Ers den, und bereit uns, daß schauen in Ewigkeit beine Herrlichkeit.

### 893. M. Liebster IK: fu, du wirst 26.

Richter ist, nimm dich meiner Geelen an, daß ich Baumen klebt.

dort bestehen fan.

wirst Gericht.

than: Las mich, wie bie 15. So ihr doch Gott: Magdalen, wohlgetroff's

all ihr Neumaledenten, 5. Laß mich ben den in das Feur, welches Lämmern stehn, wenn dein vor langen Zeiten allen Richten wird angehn; Las Teufeln ift bereit für alle mich deiner rechten Hand, liebster JESU, senn bes

6. Laß mich hören, wenn daselbst ihre Untugend dein Mund den erfreuten bussen, in unaussprechlie Spruch thut kund; Komt, cher Pein, der kein End die ihr gebenedent, in das Reich der Herrlichkeit.

18. Aber sein Volck, von 7. Daß ich voller Freus

### 894. M. O Ewigkeit, du freuden: Wort.

wir wurdig werden ju Comigkeit, du Donner, Wort, o Schwerdt, das durch die Geele bohrt, o Anfang fonder Ende! o Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, ich weiß vor groffer Traus rigkeit nicht, wo ich mich Gurff der Fürsten, JEGU hinwende. Mein gang O Chrift, der der Erden erschrocknes Hern erbebt, daß mir die Zung am

2. Kein Unglück ift in 2. Schreib nich in das aller Welt, das endlich Lebens: Buch zu dem suß mit der Zeit nicht fällt, sen Gott's: Geruch, daß und gang wird aufgeho: dein Grimm nrich schrecke ben: Die Ewigkeit hat nicht, wenn du halten nur kein Ziel, fie treibet fort und fort ihr Spiel,

Lifts

ist nimmer ab zu toben, 7. Ach! fliehe doch des

Erlösung nicht.

vahr kein Scherken. zum Pfande setzen, ja schose drum wenn ich diese lan: ner Tausch, ja wohl geste Nacht, zusamt der groß wagt, das ben den Teusen Pein, betracht, er seln wird beklagt. ich, als die Ewigkeit.

bes Land die Erde trägt, mehr mird ewig senn. 10ch endlich solte währen: 30 mare doch der Pein vom Sünden: Schlaf, e ulett ihr recht bestimm: muntre bich, werlohrn

es Ziel gefett. nartert bist, ist doch kein man sterben mag.

euen an.

dein bestellt. Ach! nimm Racht. eschwind.

a, wie der Heiland selber Teufels Strick, die Wols pricht: Aus ihr ift kein' luft kan ein'n Angenblick, und langer nicht, ergogen, 3. D Emigfeit, du machst dafür wilt du dein' arme nir bang! Dewig, emig Geel hernachmals in des. ft zu lang, hier gilt für Teufels Hohl, v Mensch!

chreck ich recht von Her: 8. So lang ein GOTT zen. Nichts ist zu finden im Himmel lebt, und über veit und breit so schreck alle Wolcken schwebt, wird solche Marter mähren, es 4. Wenn der Verdamm: mird fie plagen Kalt und en grosse Quaal so man: Hik, Angst, Hunger, Schrek des Jahr, als an der Zahl cken, Feur und Blis, und \_-ie Menschen sich ernäh: sie doch nicht verzehren. en, als manchen Stern Denn wird fich enden diese er Himmel hegt, als mani Pein, wenn GOLT nicht

9. Wach auf, o Mensch! Schaaf! und begre bi 5. Nun aber, wenn du dein Leben. Wach auf ie Gefahr viel hundert es ist noch hohe Zeit, Es aufend tausend Jahr und kommt heran die Emigkeit, anger ausgestanden, und dir deinen Lohn zu geben : on den Teufeln solcher vielleicht ift heut der lette irist gar grausamlich ges Tag, wer weiß noch, wie

Schluß vorhanden. Die 10. Ach! laß die Wollust leit, so niemand zählen dieser Welt, Pracht, Hos an, die fanget stets von fart, Reichthum, Ehr und Geld dir langer nicht ges 6. Ach GOET! wie bist bieten; schau an die groß u so gerecht, wie strafft se Sicherheit, die falsche u einen bosen Anecht so Welt, die bose Zeit, zur art im Pfuhl der Schmers samt des Teufels Wüten. en; Auf kurte Sunden Vor allen Dingen hab in iefer Welt hast du so tange acht die vorerwehnte lange

8 wohlzu Hergen, betracht! 11. D! du verfluchtes 8-wohl, o Menschen:Rind! Menschen:Rind, von Sinurt ist die Zeit, der Lod nen toll, von herken blind, laß ab, die Welt zw

lieben

de: Hollen Pein, da mehr und Zeit und gleichen denn tausend Hencker senn, nicht der Ewigkeit. ohn Ende dich betrüben? 6. Besinn und dencke fort Wo ist ein so beredter und fort, was ewig für ein Mann, der dieses Werck Donner, Wort! Ach! keis

aussprechen kan?

12.D Ewigkeit! du Dons ner: Wort, o Schwerdt! das durch die Seele bohrt, vAnfang sonder Ende! O · Ewigkeit! Zeit ohne Zeit, ich weiß vor grosser Traus rigkeit nicht, wo ich mich Rimm du hinwende: mich, wenn es dir ges fallt, HERR JESU! in dein Freudenizelt.

### 895.M. Lun laßt uns den Leib begraben.

Sunden: Mensch! bei letten Stunde Angst und Noth, mach dich mit wah: rer Buß bereit, zu leben in der Ewigkeit.

2. Bestgest du die gange Welt mit hochster Ehr und allem Geld, erfreut es dich ein' fleine Zeit, urd dies

net nicht jur Ewigkeit. 3. Erschallt in deinen Ohren nicht: Ihr Todeen heit machtig, ihr Licht wird kommet vor Gericht ? Ift hell, ihr Stern geht auf. doch der Jüngste Tag nicht Run komm, weit, dem folgen wird die Crowl HERR JESU, Emigkeit.

4. Wenn du begehreft na! Wir folgen all jum Gottes Huld, so meid der Freuden: Saal, und halten Sunden schwere Schuld, mit das Abendmahl. Die wider deine Geele 3. Gloria sen dir gesuns streit't, so bist du fren in gen mit Menschen sund Emigfeit.

nen Heer, die Tropffen belu schon. Bon zwolf und der Sand am Meer, Perlen find die Pforten

lieben, ach! ach! soll denn, doch haben sie Maak, Ziel

ner Zeiten Zeit befrent die Ewig: Ewig: Ewigkeit.

### 896. Mel. Gewünsch ter Sabbath 26.

Machet auf! ruft uns Die Stimme Wächter sehr hoch auf der Zinne: Wach auf! Stadt Jerusalem! Mits ternacht heißt diese Stuns de; Sie ruffen uns mit frohem Munde: wo sepd ihr klugen Jungfrauen ? Wohl auf! der Braut'gam kommt; Steht auf! die denck den Tod, der Lampen nehmt: Hallelnja! Macht euch bereit zu der .Hochzeit; Ihr musset Ihm entgegen gehn.

2. Zion hört die Wächs ter singen, das Herk thut ihr vor Freuden springen, ssie machet und steht eilend auf! Ihr Freund kommt vom Himmel prachtig, von Gnaden farck, von Wahrs

du werthe

Gottes Sohn! Hosians

Englischen Zungen, mit r. Ungablich ift der Ster harffen und mit Coms

QU

deiner Stadt, wir fein Ohr hat je gehore find Consorten der Engel solche Freude: Des sind hoch vor deinem Thron: wir froh, jo! jo! jo! jo! Rein Hug hat je gespurt, ewig in dalci jubilo.

## III. Vom ewigen Leben.

sehr, omeine Grele.

och! wer schon im Himel ware, liebe ster-GOTE! ben dir, ben dir: Hore doch, mein Schöpfer! hore, und laß mich nicht langer bier. Ich muß ja jenn, wo du bift, mo mein Schan, mein JEsus ist: Ich muß aus bem Belt : Getummel, weil mein Erofter ift im Dimmel.

2. Dier kan ich kein Onu: gen finden in derbofen Jam: mer: Welt: denn sie ist voll lauter Sunden, ihr gang

aus dir im himmel.

boch geschehen, wenn ich schallen, wenn ich das Hals immer die Gottheit kan in leluja finge mit ben Engeln dren Personen sehen, und allen! O mer doch schon der Drepen Einigkeit! wenn mare da! Las indes mein ich sche, GOtt, das Licht, GOrtes heilig Angesicht: GOTT, deinen himmel D! wer aus dem Welt: Be: fenn, führ mich aus dem tummel ben GOtt mare dort im Himmel.

4. Reine Ruhe kan ich haben hier in dieser Zeits lickeir! Will Wollust, Beld, Gut mich laben ? aber ohne Leiden ift dore

867. Mel. Freu dich feit! es ift doch nur Unbes fand; Ach beim, beim ins Baterland, heim aus dies fem Welt: Betummel ju der Rube in dem himmet.

r. Dort fan mir fein Seind nicht schaden, keine-Angst, Gefahr noch Noth, denn ich bin in Gottes Gnaden, Gott in mir, und ich in Gott, da erreiche ich mein Biel, alebenn will ich, mas GOLT mill, darum weg, du Welt. Getunmel, ich ermähle mir den Himel.

6. Krancheit, Hunger, Durft, Frost, Hife, Sorge, Furcht und feter Streit machen, daß ich oft hier Wesen mir miffall:, Neid, schwiße, daß fich häuffes Berfolgung, Spott und Leid mit Leid, alles aber Hohn giebet sie jum besten horet auf, wenn ich ende Lohn: Ach! du schnodes meinen Lauf; D mas bift BeltsGetümmel, ware ich du, Welt:Getümmel? was reich ben Gott im hiffiel.

3. Wie wohl wird mir 7. Wie so liebr ich wirdes Dergens , Schrein, mein Belt: Gerummel, Dich ju rühmen in dem himmel.

8. Bin ich erma hier in Freuden: Go ift Trauren wol nicht meit. Weg, weg mit der Eitel: in der Ewigfeit, weiche Un: RF

vøu!

- LOCKOL

Die Seligkeit. Gute Nacht, willig von mir geben, bin

Christlich handeln, mein ren JEsu Tod. Gott, mache mich bereit. Weis' mir, wie ich leben foll, wie ich fterbe fanft und mein Gewinn; Er hat mir wohl, und laß diefes Welt: Getümmel mich nicht wen: Den von dem Himmel.

10. Weil du hier mir biff im hergen, so bin ich im hern macht mir Schmer: gen, denn es ift so beser Art. darum will ich Gundendos lieber bald ins himmels: Schloß. Ach! nim aus dem Belt ; Getummel mich ju

r, du bift mein himmel. 11. Strecke deine Urm' Brautgam, komm behende, ter, Sohn und Bein. ich will deine fenn allein, schon im Himmel.

898 m. Du, o schones Welt . Bebaude

Mue Menfchen muffen Herben, alles Fleisch vergeht wie Seu: mas da lebet, muß verderben, foll es anders werden neu: Die: fer Leib der mus verwesen, wenn er emig foll genesen der so groffen Herrlichkeit, die den Frommen ift bereit.

2. Darum will ich dieses

pollkommenheit! oroben ift GOtt beliebt, auch gang du Welt Getummel, eine darüber nicht betrübt : den und alles ift im Himmel. in meines Jesu Bunden 9. Goll und muß ich aber hab ich schon Erlosung fun wandeln langer noch in den, und mein Eroft in dieser Zeit, so hilf mir ftets Lodes Noth ift des DEr

3. JEsus ift für mich ge ftorben, und fein Tod ift das Seil erworben, drum fahr ich mit Freuden bin, hier aus diesem Welt Bes tummel, in den schonen GOttes:himmel, da ich Himmel zwar, aber mein werde allezeit feben Die Drepeinigkeit.

4. Da wird fenn das Freus denikeben, da viel faufend Geelen ichon find mit hims mele:Glang umgeben, dies nen da vor Gottes Thron, da die Geraphinen prani gen, und das hohe Lied an: nd Hande zu mir aus, ich fangen: Heilig, Beilig, vill hinein, tomm, mein Beilig heißt Gott ber Ba

r. Da die Patriarchen schenck du alle Gunde mir, wohnen, die Propheten all offne mir die himels. Chur! jumal, mo auf ihren Ehr ich bin aus dem Welt:Ge: reniThronen figet Die gekummel in der Hoffnung | molfte Zahl: wo in so viel tausend Jahren alle From men hingefahren: Da wir unserm Gott ju Ehr's ewig Halleluja bot'n.

6. Ach! Jerusalem, du Schone, ach! wie helle glans Beft du! ach! wie lieblich Lob Getone hort man ba in fanfter Ruh, o ber groffen Freud und Wonne ! jesund gehet auf die Sonne! jes Bund gehet an der Lag, ber fein Ende nehmen mag.

7. Ach lich habe schon er Leben, menn es meinem blicket Diefe groffe Berrich

Fe i

Feit, jekund werd ich schön Hoffnung gang auf Mich, aeschmücket mit dem weiß dis alles wird uns doch sen himmelsikleid, mit der nicht trennen: guidnen Ehren: Erone fteh schon die Rraft von auffen ich da wor GOttes Throne ab, und. siehst du nichts schaue solche Freude an, die ale Cod und Grab, bein Kein Ende nehmen kan.

wohnen, liebster Schatz, ju dich Sund und guter Nacht, eure Treu an, wird GOTT belohnen, die erretten kan. ihr habt an mir vollbracht. Liebsten Kinder und Bers wandten, Bruder, Freunde und Befannten, lebet wohl zu guter Nacht, GOtt sen danck, es ist vollbracht.

899. In eigener Mel. Siehe den Sat dieses Lie: des pag. 742.

Ich bin ja HERN 2c. o recht, mein Kind, ergib dich mir, das Le: ben gab ich Anfangs dir, vis hieher hab Ichs auch ers haiten, Sch bins, der dir den Othem giebt, und wenn es mir einmahl beliebt, wird auch dein siecher Leib er: kalten, doch, wenn du solt seyn ausgespannt, das steht allein in meiner Hand.

Wen habich nun te.

retten kan, und nehm die Soll kein' Macht daran. legten Seufper an, die die Der Teufel hat nicht ze. ne Hülfe nicht, Ich JE: kan Satan auch kein Uns hovah, Ich kan nicht lu: theil suchen. Ich bins, der bepm letzten Ach.

Mich dunckt, da lieg ze.

Remmt Geift wird doch 8. Nun hier will ich ewig fterben konnen, mas ficht Ich bins,

Ich hore der Posaunen ze. 4. Hörst du gleich der Posaunen Con, und fiehst du den Gerichtei Tag schon, getroft! Las bichs doch nicht erschrecken, hier wird mein Leiden und Geduld, dort aber meines Naters Huld, dich mit dem Schild der Gnaden decken. hab der Höllen Macht ges im himmel ift schwächt, dein Bürger: Recht.

Rein Geld noch Gut ze.

s.Ja, ia, Ich, GOti. des Todes Tod, Ich heite dir aus dieser Noth, wo alle Hulfe sonft verschwunden, denn freylich hilft kein Geld noch Gut, 19 durch vernoße nes Bruder. Blut wird feis ne Rettung je gesunden, dock wer mich ruft im 2. Ja, ich bins, der dich Glauben an, da hat die

gepreßte Bruft läßt fliegen, 6. Recht so, an dem, mas wenn aller Sinnen Kraft Mir vertraut, und nur auf gebricht, so fehlt doch mei: Mich im Glauben schaut, gen, Ich komme meinen Miffethat vergiebt dem, Morten nach, insonderheit der mich nur von hergen liebt, und alle Gunde will verfluchen, Ich lose des Ges 3. Getroft, mein Kind, sepes Bann, und nehme und leide dich, set deine mich der Meinen an At a

mein theures Blut kommt nich unfer gar nicht schaf freplich dir- auch mit zu men, uns mengen mitten gut, wenn du nur meiner ein: wir werden alle treten recht begehrest,ach! fürcht zur Rechten JEsu Christ, Dich vor dem Satan nicht, all uniern GOtt anbeten, ihn drucket felost das Forne der unfere Gleisches ift. Gericht, darunter du nicht

meht gehöreft, er bleibt une kehren, ein m jeden sei von mir verflucht, vers bannt, dich schüßet meine

Gnaden & Hand.

Mein, nein, ich weißec.

8. Wolan, suchst du in Mir dein Svil, so solt du als mein wahres Theil, in meinem Schooß geruhig figen; hier lache aller Angst und Noth, es mag Gefet Höll oder Tod auf dich her: donnern oder bligen, ver: bleibst du nur im Leben mein, im Tod wirft du kein's Fremden senn.

900. 117. Herglich thut mich verlangen.

Ger Braut'gam wirt all ihr Hochzeit: Gaft! hilf rechter Lieb und Treu, aus GOtt! daß wir nicht schla: GOttes Schap und Bruns fen, in Gunden schlum | ne, und taglich werden nen. mern vest.: Bald hab'n in 7. Also wird Gott erlos unsern Händen die Lam fen uns gar aus aller Moth, pen, Del und Licht, und vom Teufel, altem Bosen dürfen uns nicht wenden! von deinem Angesicht.

2. Da merden mir mit Freuden den Beiland schauen an, der durch fein Blut und Leiden den Sim mel aufgethan; die lieben Patriarchen, Propheten allzumahl, die Martrer und Apostel mit ihm in Ger Tod führer uns zum groffer Zabl.

HErr JEsu, ich dein zc. | 3.Die werden uns annehe 7. Getroft, mein Rind, men, als ihre Brüdertein,

4. GOtt wird sich ju gen auf ein' guldne Eron der Ehren, und hergen freundlich drauf, wird uns an fein' Bruft drücken, aus Lieb gang vaterlich, an Leib und Geel uns schmucken mit Gaben mildiglich.

5. Da wird man horen flingen die rechten Saitens Spiel, die Musica wird bringen in GOTX der Freuden viel: die Engel werden singen, all Heilgen GOttes gleich, mit hims melischen Zungen ewig in GOttes Reich.

6. Er wird uns frolich leis ten ins emge Paradeis, die Sochzeit zu bereiten, ju feis nem Lob und Preis, da mird bald ruffen : Kommt fenn. Freud und Wonne, in

von Trivial Angst und Spote, von Trauren, Weh und Klagen, von Krancks heit, Schmerz und Leid, von Schwermuth, Zorn und Zagen, von-aller bosen Zeit.

501. M. Wachet auf ruft uns die Stimme. Leben, fepd freiche

DIE

die ihr GOTT ergeben, Der Tod ist mir und dir die der Tod ist todt und ferne rechte lebens: Thur, GOtt hin, sein Stachel gehet ins offnet fie. En, was ift das; Verwesen, der Leib steht lich werd nicht blaß, ich sins auf, und wird genesen, ge GOtt das Gratias. der Christen Tod ist ihr 902. Wel. Auf meinen hie firbt? Die Gunde nur verdirbt. Hochgelobet Gie Zeit ist nunmehr sep unser GOtt in Todes: Noth, weil in dem Tod der Eod ist todt!

2. Der Keind ift nun über: wunden, der Strick zerreißt, der uns gebunden, wir find von allem Jammer los. Run schaut die Geele ins Unendlich, und GOtt ist thr als GOtt recht kennts lich, der in der Majestatist groß: Seht, wie die Geel geziert, wie hoch sie triums phire, Bictorial ruft sie durch GOtt: Was ift der Lod? Der Tod ist nichtes, als ein Spote.

Gottes Rechten, der von zu dir schwingen werde. ift mir der Tod ein recht deines Leibes Gliedern! ter Freuden:Bot: Erlöfte Seel, du wirft jegund in Gottes Bund vom Elend los, und recht gesund.

4. Wohl auf! du, du solt hincreten vor GOTTES Stubl, und den anbeten, der ne Wangen lauffen ? beilig, beilig, beilig beift; Erbarmen, und nimmt dich geficht,

lieben GOtt.

nah, HERR JEGU, du bift da: die Wunder, die den Leuten dein Ankunft sollen deuten, die sind, wie wir gesehen, in groß ser Zahl geschehen.

2. Was foll ich denn nun thun? Ich soll auf dem beruhn, was du mir haft verheissen, dag du mich woulest reissen aus meines Grabes Kammer, und als lem andern Jammer.

3. Ach JEGU, wie so chon wird mirs alsdann ergehn, du wirst mit taus send Blicken mich durch 3. Goice uns der Tod und durch erquicken, wenn ansechten, da JEsus sist zu ich hier von der Erde mich

dem Tod erstanden ist? Der 4.Ach! was wird doch dein HERR kan jenund nicht Wort, o suffer Geelen Hort, mehr fterben, kein Glied mas wird doch senn dein kan an dem Leib verder: Sprechen, wenn dein Dert ben, ich bin sein Glied, ein aus wird brechen ju mir wahrer Chrift. Darum und meinen Brüdern, als

s. Werd ich denn auch vor Freud in solcher Gnas deniZeit den Augen Zähren und Thränen könk nen wehren, daß sie mir uicht mit Haufen auf meis

6. Was für ein schones dein Jesus trägt dich mit Licht wird mir dein Ans bas ich in jes frolich auf die Armen, daß nem Leben werd erstmahl Er erquicke deinen Geift; sehen, geben. Wie wird

mir Rf 3

mir deine Gute entzücken ift kein Creux noch Leis mein Gemuthe.

7. Dein' Augen, deinen Mund, dein'n Leib, für mich verwundt, da wir so vest auf trauen, das werd ich alles schauen, auch innig hert: lich gruffen die Maal an

Hand und Fussen.

8. Dir ift allein bewuft die unverfälschte Lust und edle Geelen: Speise in dei nem Paradeise: die kanft du wohl beschreiben, ich kan nicht mehr, als gläuben.

9. Doch, was ich hie ges und bleibt, mein Heil, 16. 2ch! wie ift mir so dem gar nicht gleichen die weh, eh ich dich aus der Guter aller Reichen: All's andre Gut vergehet, mein fommen! ach! daß jum Seil Erbtheil das beffehet.

10. Ach! HERR, mein schönstes Gut, wie wird mochtest heut erfüllen. sich all mein Blut in allen Adern freuen, und auf das neu erneuen, wenn du mir wirst mit Lachen die Him: melsiThur aufmachen!

11. Komm her, komm und empfind, o auserwähls tes Rind! komm schmecke, was für Gaben ich und verleih, aufdaß dein' Huld mein Bater haben; komm, und Treu ohn Unterlaß wirst du sagen, weide dein Bert in emger Freude.

12. Ach! du so arme Welt, was ift dein Gut und Geld hier gegen diese Ero: nen, und mehr als guldne Thronen, die Chriffus hins geffellet dem Wolck, das Ihm gefället.

13. Dier ift der Engel

den, kein Tod, kein bits

tres Scheiden.

14. Halt ein, mein fcmas der Sinn, halt ein, mo denckst du hin? wilt du, was grundlos, grunden? Was unbegreiflich, finden ? Hier muß der Wit sich neigen, und alle Redner schwergen.

15. Dich aber meine Bier, dich laß ich nicht von mir, dein will ich ftets gebens cken. HERR, der du mir wirft schencken mehr, als mit meiner Geelen ich das steht gewiß wunschen kan und jahlen.

> Hoh, HERN, sehezu uns der Frommen, du meinen Wunsch und Willen noch

17. Doch meißt du deine Beit, mir ziemt nur, ftets bereit und fertig da zu ftes hen, und so sum HERRN zu gehen, daß alle Stund und Tage mein Hern mich

ju bir trage.

18. Das gib, HErr, und mich wecke, daß mich dein Tag nicht schrecke, da uns fer Schreck auf Erden sou Fried und Freude werden.

902. M. Valet willich dir geben.

Gin Tropflein von den meben der suffen Emige Land, der sel'gen Geelen feit kan mehr Erquickung Stand, hier hor ich nichts geben, ale diefer eitlen Zeit als Singen, hier seh ich gesamte Wouust: Flusse, nichts als Springen: hier und wer nach jenem firebt,

ETIES

geschehen, die Welt war ihm im bunten Paradeis. ein Spott mit allem ihrem | 8. Sein Licht wird in uns deiner Augen Schein.

ju schauen, das ift die Schonheit werden wir Geligkeit, und aller him: gant erfüllet fenn, und mels: Auen ihr schönes spiegeln die Geberden in Blumen : Rleid: wie war feinem hellen Schein. nach feinen Blicken der 9. Was wünscheft du für Abraham so froh! Wie Gaben? du wirst fie finden munscht er zu erquicken fich | dort, und in dir felbfen an dir A und O!

und Prangen der liebe Jas melchem Eronen und Pers cob nicht: Ich habe GOt: len Staub und Spott, wird tes Wangen und klares selber in uns wohnen, und Angesicht gesehn, und bin wir in unserm GOtt. genesen? Wie glantte! 10. Wenn werd ich eine

Die Wohnung, da deiner bis ich dich selbst ersehen. Gottheit Strahl sich of und recht beschauen kan. fenbahrlich zeiget! o herr: lich edler Tag! dem diese 304. Mel. Valet will Sonne steiget, und ihn erleuchten mag.

an Luft, da GOTT und Nacht bricht ein. Es hat Engel kommen mit Men: fich aufgemachet der Braus schen überein, und ewist tigam mit Pracht! Auf, lich die Frommen gesegnet betet, kampfr und wachet, werden senn.

7. Vollkommne Liebe brin: | 2. Macht eure Lampen

tritt unter seine Juffe, was aus ew'ger Lieb entsprins hier die Welt erhebt. get ein' ewge Frolichkeit. 2. Wer von dir mochte Gott selbst ift solche Wons seben nur einen Blick, o ne, ist solcher Liebe Preis, GOtt! wie wohl wurd' ihm ist seiner Blumen Sonne

Wefen; so herrlich und so leuchten, sein Del und Soi rein, so lieblich, so erlesen ist nig. Saft soll unfre Lippen feuchten von seiner Stars 3. Den wahren GOtt de Kraft; mit Weis: und

haben den Reichthum fort 4. Sprach mit Triumph und fort: Denn GOtt, vor

Moses Haut, als er ben mahl kommen zu solcher Gott gewesen, und seinen Freuden:Quell? War ich Mund geschaut? doch aufgenommen und r. Du reichlichfte Bei schon ben dir jur Stell ! lohnung der Auserwähl: HErr Christe, ninem mein ten Zahl, wie lieblich ift Flehen so lang indessen an,

ich dir geben.

brennet, dem keine Nacht Ermuntert euch, ihr bewust, das keinen Nebel Lampen Schein, der Abend kennet! Gesellschaft, reich ist gekommen, die sinstre bald ist es Mitternacht.

get dort immer neue Freud, fertig, und füllet fie mit Del, 214

Oel, und send des Heils Lammes Thron mit Jauchs gewärtig, bereitet Leib und gen triumphiren in eurer Geel. Die Wachter Zions Gieges Eron, schren n: der Brautigam ift | 8. Hier find die Sieges nah, begegnet Ihm im Reis Palmen, bier ift das weiffe ben, und fingt Halleluja! Rleid, hier fiehn die Weis

alle, hebt nun das Haupt nach dem Streit, und nach empor mit Janchken und den Winter Lagen; Hier mit Schalle, sum frohen grunen die Gebein, Die Engel Chor. Die Thur iff bort ber Tod gerschlagen, aufgeschlossen, die Hochs hier schencke man Freus geit ift bereit: auf, auf, den Dein.

tiehen, drum schlafet nicht den, hier ift die fichre Pfort, mehr ein: man sieht die hier sind die guldnen Gas-Baume blühen, der schone sen, hier ist das Hochzeits Frühlings:Schein verheißt Mahl, hier soll sich nieders Erquickungs : Zeiten; die lassen die Braut im Ros Abendrothe zeigt den schot senthal. men Tag von meiten, davor 10. O JEGU, meine das Dunckle meicht. | Wonne! komm bald, und

schlasen ? Wer klug ist, der verlangte Sonne, und fors ift wach: GOtt kommt, die dre deinen Lauf. O Jesu, Welt ju strafen, ju üben mach ein Ende, und führ Grimm uud Rach an allen, uns aus dem Streit, wir die nicht wachen, und die heben Haupt und Hande des Thieres Bild anbeten nach der Erlösungs:Zeit. samt dem Drachen, drum 905 Mel. Wie schön auf! der Lome bruut.

6. Begegnet Ihm auf leurchtet der 26. Erden, ihr, die ihr Zion Ifte, oder ift mein Geist liebt, mit freudigen Ge Dentzückt? Mein Auge wehr betrübt: Es sind die den Himmel offen. Ich ses Freuden: Stunden gefom: he BOttes Konigs: Ehron, men, und der Braut mird, jur Rechten JEsum, GOts weil sie überwunden die tes Sohn, auf den wir alle Crone nun vertraut.

tragen, und mit gekorben Harsfen, jauchst von Hers send, sollt nun, nach Ereußen Ben, JESUS stillet alle und Klagen in Freuden sonder Leid mit leben und 2. Ich seh, Er machet als regieren, und vor des les neu, die Braut sährt zu

3. Ihr klugen Jungfrau'n Ben : Halmen im Frieden

ihr Reichs: Genossen, der 9. Hier ist die Stadt der Braut'gam ist nicht weit. Freuden, Jerusalem, der 4. Er mird nicht lang ver: Ort, mo die Erlosten weis

5. Wer wolte denn nun mach dich auf, geh auf,

hoffen. Singet; klinget, 7. Die ihr Geduld gest wielt auf icharfen Davids

Thm

Ihm ohne Scheu in reiner fers Mondes blasses Lickt, Schoner Seide, die Kleider das Lamm ist ihre Gonne, find mit Gold durchflickt, ihr leuchter GOttes perrs Der Braut'gam hat sie selbst lichkeit: Die Heiden mans geschmückt mit theurem deln meit und breit bey Dals : Beschmeide. Mei dieses Lichtes Wonne. Ih. Ger, Geister, Cherubi: re Thure, ihre Pforte dies nen, Geraphinen munschen fer Orte ftebet offen, da ift Stude, Jesus giebt ihr keine Nacht zu hoffen. Liebes Blicke.

3. Der Braut ift nichts als Luft bewust, Gott sieht am ihrer Schonheit Luft, se glanget wie die Son, ne, man führt sie in den Braut: Pallast, ins Freu: den Saus zur ftolgen Raft, ju ihres Konigs Wonne. Rlagen, Zagen, Sunnen: Dipe, DonneriBlike find verschrunden, Gottes Lamm hat übermunden.

4. GOtt hat fie aus dem Strom erfrischt, der Augen Thranen abgewischt, GOtt fommt, ben ihr zu wohnen, Er will ihr Gott, sie sein Wolck senn, selbst ben ihr gehen aus und ein: Wie reichlich fan GOtt lohnen! Travet, schauet, GOttes Gute, Gottes Butte ben den Kindern, GOtt wohnt ben befehrten Sundern.

Stadt, die Gott und's Lamm zum Tempel hat, Meines Lebens beste jum Grunde die zwolf Bo: Merude ift der Hims ten! gar nichts gemeines mel, Gottes Thron; meigeht hinein: wer greuelt, ner Geelen beste Weide sind gemeine, ihr Licht Herrlichkeit. finnmert, wie ein heller 2. Andre mogen fich ers Jaspis schimmert.

7. Von GOttes Stuhle quillt ein fluß, der mitten auf der Gaffen muß das Holy des Lebens maffern: Die Frucht, die der Baum swolffach trägt, und jedes Blatgen, das er hegt, soll die Gesundheit besfern, Schlechte Anechte, Hers ren, Fürften, Kanser durs ften nach der Quelle: sie fleußt recht Ernstallen helle.

8. Wie herrlich ift die neue Welt, die Gott den Frommen vorbehalt! kein Mensch fan sie erwerben. O JEsu, Herr der Herri lichkeit! Du hast die Stätt auch mir bereit, hilf sie mir auch ererben. Weise, preis se ihre Krafte, ihr Geschäfs te mir Elenden, lag mich auf den Anblick enden.

5. Wie heilig ist die neue 906. M. Liebe, die du Stadt. Die Worden

muß verbannet senn, sein ift mein JEsus, Gottes Theil ist ben den Todten. Sohn, was mein Herne Reine, feine Edelsteine recht erfreut, ift in iener

guicken an den Gutern dies 6. Die Stadt, darf keissier Welt; ich will nach ner Sonne nicht, nicht unildem himmel blicken, und zu

RES

TEsu senn gesellt, denn der 207. Mr. O Ewigkeit! Erden Gut vergeht, JEsus und sein Reich besieht.

gend werden, als ich schon Den: Wort ! o Freud, in JEsu bin; alle Schäßes die ewig gehet fort! o Ans dieser Erden sind ein schnd: fang sonder Ende! o Ewigs der Angst Gewinn. JEsus keu, Zeit ohne Zeit, ich ift das rechte Gut, das der weiß von groffer Frolich: Seelen fanfte thut.

lich anzusehn, währt es doch die da kommen soll. nicht in die Lange, und ift bald damit geschehn ; vlok: lich pfleget aus zu senn vies ses Lebens Glang Schein.

5. Aber dort des him: mele Gaben, die mein JE: sus inne hat, konnen Hert und Seele laben, machen ewig reich und satt, und vergeht ju feiner Zeit je: nes Lebens Herrlichkeit.

6. Einen Tag ben JEni figen, ist viel besser, als die Welt tausend Jahr in Freu: den nüßen: Aber ewig senn gestellt zu des HErren rech: ten Hand, bleibt ein aus: erwählter Stand.

Ben, Springen labet meine Seele nicht: aber nach dem und Erd, die alles ist kaum Himmel ringen, und auf nennens werth, es kan nicht JEsum senn gericht, ift der lange mahren, mas war es, Geelen schönfte Zier, geht wenn gleich einer lebt, und auch aller Freude für.

8. Ach! so gonne mir die schwebt? Freude, JEsu, die dein Himmel hegt! jen du fels ber meine Weide, die mich! hier und dort verpflegt, und an dir recht froh ju sepn, nimm mich in den himmel ein.

du Donner: Wort.

keit nicht, wo ich mich hins 4. Glanget gleich das wende; mein gang entzuck: Welt.Gepränge, ist es lieb tes Herkist vou der Freude,

2. Rein' Freud ift doch in aller Welt, die endlich mit der Zeit nicht fällt, und gar wird aufgehoben, die Ewigkeit hat nur kein Ziel, der Freuden unverans dert Spiel wird nimmer aufgeschoben; ja Paulus der bekennet fren, daß fie gang unaussprechlich sen.

3. Dewig Freuden voller Gang-lo Ewigkeit, verzeuch nicht lang, wir warten bein mit Schmerken: Drum wenn ich jene Himmelse Pracht jusamt der groffen Freud betracht, erfreu ich mich vom Hergen: Nichts ift ju finden weit und breit 7. Esfen, Trincken, Tan: so lieblich, als die Emigfeit.

4. Was acht ich irdsche Luft funftig Jahr in Freuden So mird ichs nicht begehren i Denn diese Freud fällt felten ein; und fan dazu nichtemig fenn.

r. Es ift die Freud ohn alle Quaal, wahrt mans ches Sahr, als an der Zahl hier Menschen sich ernahs ren, als manchen Stern

390

ber Himmel hegt, als man: | 10. Die irrd'sche Luft ift ches Laub das Erdreich voller Tuck, und fan doch trägt, und Bogel fich vers fanm ein'n Augenblick und mehren, sie bleibet ewig langer nicht ergogen, flieb unverlett, kein End und folche Lust nur allezeit,

mit Freud und Wonn ergo Dunmel lebt, und über alle pet bift, ift doch kein Schluß Wolcken schwebt, wird fols borhanden: die Zeit, Die ches Jauchten mabren,

mas er erlesen, bringt ibm nicht vermindern, da ift auf jeden Glocken: Schlag kein Arbeit, sondern Rich, Angst, Kummer, herbes und nimmt an Frolichkeit Ungemach.

wird der Schein der ewgen Thranens Saat die Freus Lust nichtirrdisch seyn, und den Erndte in der That. mit der Zeit fich euden, 13. Wach auf! betrübter es wird sich der Ermählten Mensch, vom Schlaf, ers Schaar in Lieb und Fries muntre dich, verlagnes de immerdar mit groffem Schaaf, denck auf das Freu: Jauchken wenden, und den Leben; wach auf! es Diese ungerstöhrte Freud soll kommt die schone Beit, es mahren bis in Ewigkeit.

9. Ach GOtt! barmher: Big und gerecht, wie lohis nest du die frommen Knecht mit triumphirnder Won: me, auf kurnes Leiden dies ser Welt, hast du so lange dieser Welt, die nur den Freud bestellt, komm nur, o Gnaden Conne! Nun merckaufdis, o Menschen Rind, sen fromm, es kommt der Tod geschwind.

Biel wird ihr gesetzt. bier kan man ja in Ewige 6. Munaber, wenn du im feit die Geel in Freuden merdar viel hundert tau: fegen, ein schöher Tausch, fend taufend Jahr in solcher recht wohl gewagt, der une

Lust gestanden, und samt in Ewigkeit beliagt. den Engeln solcher Frist :: Golang ein Bott im

flets zu ben jeuen frommen 8. Ach! was ift das? et Kindern, so folget auf die

kommt die frohe Emigkeit, die JEsus dir wird geben, mer weiß, ob er nicht koms men mag, komm heut ers munschter Freuden, Tag!

14. Die Luft ift Last in Ueprigen gefällt, der Froms me mird sich buten, laß ja doch keine Sicherheit dir deine Hergens: Frolichkeit dunck Erden skuft verbies

**姓长**6

ten, por allen Dingen hab Geelen haft bereit. Aber

Ir. Du boch : erloftes bu, fattiget in voller Rub. Menichen , Rind, Des Bei: 3. Es verlanget mich ju ftes voll, geh ab gefdwind feben ohne Decte bei Be von Diefem Erben: Bugel, ficht, und von Gunben fren und fcwing bein Berge gu fteben, reines Lamm, in Da binein , wo bundert beinem Licht ; boch ich mill taufend Engel fenn, mach bir nichts vorschreiben, und Geelen Deiner mo lebt ein fo berebter wirft du, meiner Geelen Mann, ber jene Rreud Bier, nur mit mir vereinigt aussprechen fan.

16. D Ewigfeit, du greu: den: Bort, o Freude, die ba gebet fort. o Unfang fonber Enbe!o Emigfeit, Beit ob: ne Beit, ich meiß vor groffer Rrolichfeit nicht, wo ich mich hinmende, nimm bu mich, wenn es bir gefallt, o Geful in Dein Freudens

Belt.

908. 17. Golt ich mei nem GDtt nicht zc.

Ehoren,o duSchmuck dir Berbrag und Leid. der Bimmels: Stadt, Licht vom Licht jum Licht er: tobren, eh bie Welt ben nen grunen 3meig, ber, Anfang batt'! Eile, Lieb: menn ibn bier Sturme fer, heim ju fuhren meine treiben, farcfer merb und Seele, Deine Braut, Die du bober fleig, auch im Glaus Dir haft anvertraut. Pafil mich biefe Rlarbeit gieren, verfes mich nach ber Beit wo mich feine Gunden in Das Feld ber Emigfeit, Dacht mebr betrübt und traurig macht.

2. Ich lieg fcon in bei Laub wieder grunt aus feis n Armen durch ben nem Staub. nen Blauben veft umfchranctt, 6. Beug inbeffen in Die barmen wird mir Freude bens Gaft, Leben, dem eingeschenctt, die nach beis ich mich vermable, und lag nem Neetar schmecket, ben deiner Liebe Rraft mich win der Emigleit meiner gang Gnaden voll erlaben.

in acht bein Beil, Das Diefe Luft ermedet Durft, Ehriftus bir gebracht. Den nichts, mein Gotz, als

Bluget : mein Simmel ift fcon bier, bleiben : Denn wie folt bod ohne dich, Simmels: guff

> 4. Du bift meiner Gees len Wonne, wenn mich Anaft betrüben mill, mein Berg neunt bich feine Sonne, und bas Gorgens Meer wird ftill, wenn mir beine Blicke lachen, berem lieb : beglangter Strahl trennet alle Roth

pergnugen mich.

Quaal, bu tanft mich vers Define mir' die Berlen ich Dimmeldigreud, auffer anuget machen, in bir bab

> r. Lag mich, Baum bes Lebens, bleiben an bir eis ben Fruchte bringe: und Da ich mich in Dir verjunge, wenn bes Lebens meldes

bleibe mein, ich bleibe dein, haben; Ero und Himmel dein mill ich auch ewig senn, acht ich nicht ohne dich, dich, mein JEGU, mill ich mein Troft und Licht.

Mel. 1. Chor. Dwie selig send ihr doch, Ja hochstelig sind wir, ihr Frommen, die ihr J lieben Brüder, unser durch den Tod zu GOTT Mund ift voller Freudens gekommen? ihr sepd ent: Lieder; doch, was wir schaus gangen aller Noth, die uns jen, wird GOTT euch gar noch hält gefangen.

bier doch wie im Rercker les fend doch ja jufrieden, ben, da nur Gorge, Furcht munscht nicht Freude, weil und Schrecken schweben : ihr fend hienieden : laft eus Was wir hier kennen, ift ren Willen sich nur sanft in nur Muh und Herzeleid Gottes Gnade stillen.

au nennen. gen ruht in eurer Kammer fampffen, da in une war ficher und befrent von al. Sund und Tod zu dampfe lem Jammer; kein Creup fen. Bas euch jest quas und Leiden ift euch hinders let, daran hat es uns lich an euren Freuben.

schet ab all eure Thranen, habt das schon, wornach wir nen, bleibt getreu, euch uns erft febnen, euch mird! gesungen, mas durch keines jegig Leiden ift der Caamen Ohr allhier gedrungen.

1. Chor. c. Ach! mer mol: te denn nicht gerne fterben, bier gut ben Chrisio leben ; und den himmel fur Die boch kont ihr euch in Ges Welt ererben? Wer wolt duld ergeben: All euer hier bleiben, sich den Jam: Streiten lohnet Christus mer langer lassen treiben? hier mit Herrlichkeiten.

fe! kom uns auszuspannen, re Seelen, eure Eronen, los' uns auf, und führ uns eure Palmen, eure guldne bald von dannen, ben dir, Thronen sind schon bereis o Sonne, ift der frommen tet, schafft nur, daß ibr Beelen Freud und Wonne! recht jum Giege ftreitet.

2. Chor.

baid auch anvertrauen.

1. Chor. 2. Muß man | 2. Chor. 2. Oibr Lieben!

2. Chor. 3. Aber gleichs 1. Chor. 3. Ihr hinger wol musten wir guch auch nicht gefehlet.

1. Chor. 4. Christus wi: 2. Chor. 4. Duldet euch nur fort ben euren Thras himmel an ju fehnen; eu'r jur kunftigen Freuden.

2. Chor. 5. Frenlich ifts

1. Chor. 6. Kom, o Chris 2. Chor. 6. Ach ihr theus

Bende Chore.

Mun wir wollen benderfeits denn loben Gottes Lam, Das uns in Gott erhoben : ein emig Leben ift uns bens derfeits gewiß gegeben. Lobt ihr Menschen, lobt ihr Sims mels:Chore, gebt dem hochsten GOTE allein die Ehre ! die Ewigkeiten werden unsers Gottes Lob ausbreiten. £ 7 910. Mel

### fchen mussen sters ben.

Belt, Ade! ich bin dein Himmel allezeit Friede, mude, ich will nach Ruh und Seligkeit. dem Himmel zu, da wird 6. Nut es wird dennoch sepn der rechte Friede, und geschehen, daß ich werd in die stolke Seelen: Ruh. kurzer Zeit meinen Heis Welt, ben dir ist Krieg land wieder sehen in der und Streit, nichts denn groffen herrlichkeit: denn lauter Eitelkeit! in dem ben uns ist lauter Noth, Himmel allezeit Friede, Muh und Furcht, zulest

2. Wenn ich werde das allezeit Friede, Freud und hin kommen, bin ich aller Seligkeit.

Freude? Mebel, Dunst und Geligkeit.

4. Unaussprechlich schöf Traurigkeit: Aver dort ne singet Gottes auser ist allezeit Friede, Freud wählte Schaar, Leilig, und Seligkeit. beilig, heilig klinget in 9. Icht will ich mich fers dem Himmel immerdar; tig machen, dast mein Thun Welt, ben dir ist Spott vor GOtt besteh, daß, wenn und Hohn, und ein steter alles wird zerkrachen, es Jammer Ton: Aber dort heist: Komme! und nicht ist allezeit Friede, Freud geh! Welt, ben dir ist Angsts und Geligkeit.

lauter Weinen, keine Freus himmel allezeit Friede, to bleibet nicht: will und Rub und Seligkeit. Bleich die Sonne scheinen,

910. Mel. Alle Men: so verhemmt die Racht das Licht: Welt, ben dir ift Angst und Noth, Gorgen und der bittre Tod ! in dem

Ruh und Seligkeit. | der Tod: Aber dort ift

Kranckheit los, und der 7. O1 wer nur dahin Traurigkeit entnommen, gelanget, wo jegund der ruhe fanft in GOttes schone Chor in verguldten Schoof: In der Welt ist Cronen pranget, und die Angst und Noth, endlich Stimme schwingt empor! gar der bittre Tod; Aber Denn die Welt hat Krieg dort ist allezeit Friede, und Streit, all ihr Thun Freud und Geligkeit. | ist Eitelkeit; In dem Hims 3. Was ift dieser Erden mel allezeit Friede, Freud

und herzeleid. hier auf 8. Zeit, wenn wirft du dieser schwarten Beide doch anbrechen ? Stunden, sind die Laster ausgestreut : v! wenn schlaget ihr? daß Welt, ben die ist Krieg sich mich doch mag bespres und Streit, nichts benn chen mit dem Schonfien lauter Eitelkeit! In dem für und für. Welt! Du Himmel allezeit Friede, baft nur Sturm und Ruh und Geligkeit. | Streit, lauter Quaal und

: Beschren, Gorge, Furcht r. Michts ift hier benn und Heuchelen: In dem

Unhang

# Unhang geistlicher Lieder.

911. M. Singen wir Glut, noch das Wasser aus Hergensgrund.

bermahl ist eins da verderbt so gar geschwind. Din von der Zeiten 6. Zwar du hast uns lass Anbeginn, aber sen sehn, was den Sins mahl ist dieses Jahr, wie wir selber, mandelbar, es ift | nunmehr alt und falt, horet | doch alle Morgen neu. Ach! wie die Zeitung bald von lregier uns hert und Sinn, dem Reuen Jahr erschallt. | daß wir jest jum Anbeginn

2. GOTE sen Lob! daß abermahl eins dahin ift von der Zahl unfrer Jahre, die wir sehn schneller als der Rauchvergehn, daß von uns frer Pilgrimschaft aber eine ist weggeraft, durch solser JEGU! führe mich zu schneller Zeiten Kraft.

3. HERR, wie groß ift deine Gut, ach ! wie fromm ist dein Gemuth! Haft du doch zu Tag und Nacht dies ses Jahr an uns gedacht, Isch Gott! thu dich ers da wir doch nur Staub i barmen durch Chris und Roth, nichts verdies fum, deinen Sohn, üb'r nen als den Tod, ja so gar Reich und über Armen, der Höllen Roth.

mahl, Tauf und Wort thut. Ich fürcht, GOtt haft du noch an unserm hat gebund'n ein' Ruth; Ort rein behalten, und da: Er will uns damit ftras zu den gewünschten Fried fen, den Hirten mit den und Ruh uns so mildiglich Schaafen, es soll ihm kein'r beschert, ja was unser Hery entlauffen. begehrt, hast du reichlich 2. GOTT hat uns lang

uns gewährt.

Danck für die Kleidung, ab'r nicht offen, darum Speis und Tranck, für geschicht uns recht; sein' Gesundheit, Ehr und Gut. Straf hab'n wir jest in

noch der Wind, uns, die wir so strassich find, wicht

dern muß geschehn; aber deine Gut und Treu maralle Bosheit legen bin.

7. Gute Nacht! vergangs nes Jahr, samt der Trübsa! und Gefahr: Gute Macht, du Gunden: Rleid! decke mich, o Frommigkeit! Guf dem neuen gnädiglich, daß ich lieb und lobe dich!

912. In eigener Mel.

hilf, daß mir Busse thun, 4. HERR, dein Nachts und fic ein jed'r erkennen

gerufen durch seine treue 5. Billig sagen wir dir Anecht, unst' Ohr'n sind Lob sep dir, daß auch die dem Land, ich fürcht', ihr'r

and

find mehr vor der Hand: mahren, mir wollen schlem GOTT woll' sie von uns m'n und zehren. Der Teu weuden, und seize Gna: fel thut fies lehren. De fenden; es fieht in feir 7. Die Belt lagt nun

nen Händen.

ber:Zeichen, noch schlag'n fie denn ins Grabe; es wir all's in Wind, die wird geschehen schier. Der uns folten erweichen; fo Ecufel hats Dahin ge gar find wir verblendt, bracht, das man GOTT daß wir erkenn'n die und fein Wort veracht, Wahrheit nicht, wie uns fragt nicht nach fein'm Ge jest Gottes Wort bei bote, treibt daraus nut richt, daß wir uns daran ein Spotte, fagt wol: Et kehrten, und seiner Gnad ift fein GOLLE. begehrten, nicht so dawis 8. Die Art ift schon geles Der sperrten.

sen von Anbeginn der Welt; zeiget, ins Zeuer muß er ein jeder mags wol tesen, kurt. Wohl dem, der es mas Chriffus hat gemeldt. ju hergen nimmt, und Rein Glaub noch Lieb auf wacht, wenn fein Erlos Erdenist, ein jeder braucht ser kommt, liebt allezeit sein' Duck und List, der das Gute, der wird senn Reich den Armen zwinget, mohl behütet ja vor der und ihm sein'n Schweiß Höllen Glute.

meffen, mas treibt die und nehm fein eben mahr, Welt mit Macht, mit ih: daß er sein Leben anders rem Sauff'n und Fressen, schick, und Christum in Hodmuth und grossem sein Hert verstrick. Nies Pracht? GOTE wirds die mand weiß, welche Stum Lange leiden nicht; schau, de, spricht GOLT aus sei daß dich nicht erhasch sein G'richt, souft bist du em'g wird gehn ju Grunde. verlohren, dem Teufel auserkohren: mar besser, borgen in der Gottlosen nie gebohren.

jum Ende, das zeigt all Welt dahin, daß sie nur Creatur, Er wird tommen frieg' bas jeitlich Gut, bes bebende, des bab'n wir Em'ge fie vergeffen tout, schon Figur. Das glaubet baran will niemand Den der Gottlose nicht, der wol den, thut Leib und Geel in seinem Bergen spricht: versencken, manch'n Chri

nicht abe, das wild viel 3. Es g'schehn groß' Wun: fopfig Thier, man merf

get dem Baum an feine 4. Aerger ifts nie gewe: Wurt, als uns Johannes

abdringet, daß nur sein 9. Christus sein' Propher Groschen klinget. zene ist nun erfüllet gar: 5. Wer kan alles er ein jeder merck dabepe, nem Munde, Die Belt

10. Solche alles ift ver Sinn, das fieht man alle 6. GOTT eile gewiß Morgen, wie läufe die Es fan moch lang Zeit ften thut es francken.

II. GOTE

Bute all die Erhat erwecft, erkauft durch Christi Blute, Engel Lag, Die's mit uns am Creuk hoch ausge: preckt, da er uns all erlöset! em'gen Cod, ift selbst für dem HErren fragen, uns geftorben, des Baters Engel ihnen find geneigt, wir all verdorben.

12. Dis Lied sen jest ge: sungen zu Troft der Chris ftenheit, den Alten mit den Jungen : und dem sein' Sund ift leid, der bitte GOTT allzeit um Gnad, daß er nimmer in Gunden bad: der helf uns allzu: sammen, su Lobe seinem Namen, durch JEsum Chriftum, Amen.

913. Mel. Tun freut euch, lieben 2c.

Mus Lieb läßt Gott der Ehtistenheit viel Gu: tes widerfahren, aus Lieb hat Er ihr zubereit't viel sausend Engel: Schaaren, darum man frolich singen was begeben. mag! Heut ift der lieben Engel Tag, die uns gar wohl bewahren.

kommt die Noth, in Eil ben. O HERA! nimm gefaßt sich machen, und reise uns bald auch zu dir, die sen die, so sürchten GOtt, wir im Elend schweben. aus ihrer Feinde Rachen, 4. Zum dritten: Deis darum man frolich singen nen Sohn, sieh, Weib!

Straffen wohl die Groffen mand fie betrübe. samt den Kleinen, daß kei: c. Zum vierdten saget ner Schaden leiden soll Er: Mich durft't! O JEs an Juffen oder Beinen, Gu, groffer Lebens: Fürft,

\* 11. GOTE hat in seiner darum man frolich singen mag: heut ift der lieben

treue mennen.

4. Solch Wohlthat des hat vom Teufel, Gund und nen wird erzeigt, die nach Huld erworben, souft war'n den Satan fie verjagen, darum man frotich fingen mag: Heut ift der lieben Engel Tag, die uns gen himmel tragen.

> 914. Mel. Da Ilksus an dem Creuge 26.

Ta JEstes an dem Creus J Bes: Stamm der gans gen Welt Sund auf sich nahm, sprach Er in seinen Schmergen, noch sieben Wort, die laffet uns erwes gen wohl im Herten.

2. Zum erften : Bater, strafe nicht an ihnen, was Mir jest geschicht, weil fie es nicht verstehen. Wergib, une, GOET, wenn wir auch noch aus Irrthum

3. Zum andern Er des Schächers dacht: Fürwahr du wirst woch vor der Nacht 2. Sielagern fich, wenn in meinem Reich heut les

mag: Heut ist der lieben Johannes, ihr zu Dienste Engel Tag, die immer bleib, und sie, als Mutter für uns wachen. liebe. Versorg, HERR, 3. Sie führen auf den die wir lassen bie, daß nies

gu

du haft Durft und Vers \ 2. Des Morgens, GOtt, langen nach unfrer Gelig: keit, drum hilf, daß wir

sie auch empfangen.

6. Zum fünften: O mein GOTT! mein GOTT; wie läßst du mich so in der Noth? Hier wirst du HErr, verlassen, daß uns GOTT wieder dort auf nehm. Den Troft lag uns wohl faffen.

7. Bum fechsten: mit ist vollbracht, und als les nunmehr gut gemacht. Gib, daß wir auch durch: dringen, und mas du, BErr, une auferlegft, hilf feliglich vollbringen!

8. Zum fiebenden: Ich meine Geel, o GOtt! mein Bater, dir befehl; ju deinen treuen Handen. Dis Wort sep unser letter Wunsch, wenn wir das Leben enden.

9. Wer oft an diese Wort gebenckt, wenn seine Diffe: that thu franckt, der wird es wohl geniessen: Denn er durch GOttes Gnad erlangt ein ruhiges Gewiffen.

10. Verleih uns dis, Herr JESU Christ! der du für uns gestorben bist, gib, daß wir deine Buns ben, dein Leiden, Marter, Creus und Tod betrachten alle Stunden.

### 915.Mel. Herr Juffu Christ, dich 26.

Ger du bift Drep in rer GOTT von Ewigkeit: nun die Sonne von uns weicht, gib, daß une erkohrn, früh deine Snad erleucht.

dich loben wir, des Abends beten wir vor dir, HERR, unfre Psalmen rühmen dich, jegund und hernach ewiglich.

3. Gott Bater in bem hochsten Thron, und JEsus Chrift, fein ein'ger Sohn, mit samt dem merthen Heitgen Geift, sen nun und immerdar gepreif't.

## Der 110. Psalm.

916. Mel. Mun freut euch, lieben 2c.

Der- HENN sprach in fein'm bochken Thron ju Christo, meinem DErs ren: Qu bift mein einges bohrner Sohn, dir g'bührt die Göttlich Ehre! Drum set dich zu mein'r rechten Hand, bis daß ich leg die Feit alliamt jum Sches mel beiner Fuffe.

2. Der DERA wird die auch aus Zion dein's Reichs das Scepter senden; dein Wort soll sich da beben an, und gebn bis gur Belt Ens den, daß du solt herrschen gant und gar üb'r aller deiner Feinde Schaar, daß fie ihr! Gunde buffen.

3. Wenn du wirft durch das Leben bein den Cod und Gund befriegen, wird dir dein Wolck gant willig senn, durch dich im Glaus Einigkeit, ein mab: ben fiegen: Dir werden deine Kind'r gebohrn, wie der Thau kuhl und ausi von der Morgenrothe.

4. Des

hat über dich, und wird es als jemals ift gebohrn. Ihn nicht gereuen: du bift 2. Sie sehn sein Anges ein Priester ewiglich, den sichte, und haben fleißig Gott'sdienst zu verneuen acht, was Er ihn'n aus. gant nach der Weis' Mels jurichten befiehlet, Lag muß gar hinweg, wenn du lieben Engel geschwind, res

5. Noch wird der HErr hin und her. stets ben dir sepn, und 3. Wo Christen Leute Rehn zu deiner Rechten, wohnen in Häusern groß und frafen mit ewiger und klein, da sie selber Pein all, die dir wider nicht können vor Feinden fechten, jur Zeit, wenn sicher senn, wo nicht ein einst sein Zorn ergrimmt, Englisch Lager umher wird die g'waltig Konige hin: aufgeschlagen in steter Hut nimmt, wird sie mit Macht und Wach. zerschmeissen.

Ihn vernichten. Er wird Gottes klettern auf und dem Fürsten dieser Welt, ab, alle voll.

Gottes Guter erben, und gebohren mar. auferstehn am dritten Tag, daß Erewig regieren mag, ein Kon'g über Himm'l und Erden.

917. M. HErr Christ, der einge GOttes zc.

Es stehn vor GOttes

4. Der Derr geschworn acht't will hab'n, wie flein

chisedech, das att' Opfer und Nacht; Da sind die dich selbst läß'st todten. gen die Flügel, zu fahren

4. Gotches hat Loth ers 6. Er wird herrlich mit fahren, auch Abraham sein groffer Pracht unter den Knecht, Isac bep viers Heiden richten, Er wird sig Jahren nahm so Res thun gar viel groffe beccam recht; Jacob fah Schläche wid'r die, fo auf der Leitern die Boten

der Ihm sich stets zuwil z. Elias mar entschlass der Rellt, fein höllisch fen, ein Engel weckt ihn Reich zerreissen.

7. In Schwachheit, Leis fen, ein Engel wartet den, Creux und Tod wird drauf; erschienen auch Erhierzeitlich sterben, und den Hirten, und grosse überwinden alle Noth, all Freude lehrten, wie Christ

6. Bep dieses Kindes Wiegen der Joseph schlas fen lag, der Feind wolt ihn befriegen, ein Engel es ihm fagt: Zieh fern in fremde Lante! Das sou in seinem Stande glaw ben ein jeder Chrift.

7. Auch Lazarus, der Ars Ehrone, die unfre me, wenns gleich zum Sters Wächter find, der insein'm ven kommt, Gote, der sich lieben Sohne liebt aller sein'r erbarmet, hat sein' Masschen Kind, daß Er Engel bestimmt, die ihn auch nicht der eines verilgen himmel bringen: dem lags laft'uns alle fingen emiges noch nehmen fie bas Rire Lob und Dreis.

918. In eigener Del. Das ift ein Beichen ic.

merden fromm : Die Belt Welt ftincft gang nach eits acht't folden Schat nicht ter Ehr : Die Soffart nime boch, der mehrer Cheil gang überhand, betrugen, fragt nichte barnach. Das lugen, ift tein' Schand, ift ein Zeichen vor dem Das ift ein Beichen zc. Sungften Lag.

noch fprechen fie : Es bat Satt' ich nur Gelb! Das fein' G'fabr. Das ift ein zc. ift ein Beichen zc.

3. Saglich erbencft man neue Des, Das find ber nicht laffenmehrn, an GDt Bottlofen Gefen, Damit t's Wort will fich niemand fie alles But ju fich gern febrn, fie baben nichts ges wolten reif'n gewaltiglich. lernet mehr, benn nur Kref Das ift ein Beichen zc.

4. Man ruhmt bas Evans ift ein Beichen 2c. elium, und will doch nier 11. Ihr grob'fte Runft ift gelium, und will doch nie mand merden fromm. Fur: mabr, man fpott't ben lies ben Gott. Roch fprechen! fie: Es bat fein' Doth. Das ift ein Beichen tc.

c. Es ift doch eitel Bus beren, Die Belt treibt grof fe Schinderen, als ob fein GOET im himmel mar. Das Urmuth muß fich leis ben febr. Das ift ein ze.

6. Die Schat ber Rir den nimmt man bin, bas mird ibn'n tringen fein Beminn : Die Armen lagt man leiden Doth . und nimmt ibn'n aus bem Mund bas Brodt. Das ift ein Zeichen ze.

von ibnen nicht geftiff't, mache einmal mit ibr ein

deniGut, febt, mas ber leid'ge Beig nicht thut.

DEE hat das Evanger 8. Man fragt nach Gott lium gegeben, daß wir dem Deren nicht mehr, Die

9. 2Bo bleibt Die bris 2. Dan fragt nichts nach berliche Lieb? Die gange der guten Lehr, der Geit Belt it voller Dieb ! Kein' und Bucher noch vielmehr Eren noch Glaub ift in der hat überhand genomen gar, Belt, ein jeder fpricht:

10. Die Belt mill ihr fen und Sauffen febr. Da

banquetirn, und in ber Bus beren ftubirn, bas fan fie aus der Maffen mohl, Die Belt ift aller Schalcfheit voll. Das ift ein Beichen ze.

12. Die liebe Sonne fan nicht mehr zufeben, und ents fest fich febr. Darum pers leurt fie ihren Schein, bas mag ein' groffe Ernbfal fenn. Das ift ein Beichen ze.

13. Der Mond und Sters ne anaften fich, und ihr' Ges falt fieht jammerlich; wie gern fie molten merben fren von folcher groffen Bubes rev. Das ift ein Beichen ze

14. Darum fomm lieber DErre Chrift, das Erdreich 7. Die Schan ber Rir, aberdrußig ift , ju tragen chen find ihr Bift, fie find folche Sollen Brand, brum

End, und laß und febn den dein bitter Leiden, lieben Jungsten Lag.

grg. Melod. Ich hab mein Sach GOtt heimgestellt.

Ch weiß ein Blumlein hubsch und fein, das thut mir wohlgefallen, es g'liebt mir in dem hernen mein das Blumelein, vor andern Blumlein allen.

2. Das Blumlein, ift das gottlich Wort, das GOTT uns hat gegeben, es leucht't uns durch die enge Pfort, ia hier und bort, wohl in

das ew'ge Leben.

3. Er ift der Beg, das Licht, die Pfort, die Wahr: heit und das Leben: wer Reu für seine Sunde hat, und bitt't um Gnad, dem find sie im Glaub'n vergeben.

4. Er spricht selber: kommt her zu mir, all' die ihr send beladen; ich will nach eures Herk'ns Begier, bas glaubet mir, heilen all euren Schaden.

r. Mehmt bin und eft, das ift mein Leib, den ich euch jett thu schencken: JEGU Christ, diemeil die Ich verschreib euch all Zeit erfüllet ist, die uns mein Gut daben, das verkündigt Daniel, drum glaubet fren, daß ihr komm, lieber Immanuel!

das Ich für euch ver auch seiner Bitt gewährt, gossen, welch's gnug für da er sah, was fein Herk eure Sünde thut, so oft bezehrt. ihrs thut, wie Ichs euch 6. Er sprach: nun will hab gelaffen.

du für une gestorben bift, HERR JESU du wollst nicht von uns scheiden.

-8. Nimm uns für deine Rinder an, daß wir dich alle loben: Dein Wort bes kenne jedermann auf recht ter Bahn, durch JEsum

Chriftum, Amen.

920. Mel. Aun freut euch, GOttes King der all.

Ihr lieben Chriften, freut euch nun, bald wird erscheinen GOttes Gohn, der unser Gruder worden ist, das ist der lieb' HEAR JEsus Christ.

2. Der Jungste Tag ift nun nicht fern, komm, JEs su Christe, lieber HERR, kein Tag vergeht, wir werts ten dein, und, wolten gern

bald ben dir fenn.

3. Berrathen ift der Wie derdrift, sein' Heuchelen und arge List find offenbar, und gar am Tag, deß juhre er täglich groffe Riaa.

4. Du treuer Beiland,

mein solt gedencken.

5. Rehmt hin, trintkt auch auf dich, und deiner all, das ist mein Blut, Zukunst freute sich, er ward

ich sterben gern, weil 7. Wir bieten dich, HErr ich geseh'n hab meinen Jesu Ebriff, wol durch Herrn, doch soll es nicht

deli de.

CHSEWIL

geforten fenn, sondern im schwach und alt, fie muß-

auch der Stund, und bit: Laft nicht tragen mehr. ten dich aus Herkens: 15. Die Creatur nicht Schlang.

8. Der alle Welt er: Eprannen. mordet hat, und kan nicht | 16. Der Pabft hat sie so den feur'gen Pfuhl.

9 Dein' liebe Kinder warten all, wenn duck einmahl die Wett zerfall, und wenn des Teufels Reich zergeh, und er in ew'ger Schande fieh.

10. Er ists, der deinen Mamen schändt, und der die armen Leute blendt, der vose Geist sucht seinen Ruhm, und hindert, daß dein Reich nicht komm.

11. Was du befiehlft, das lästert er, und tobt das wider greulich sehr, mas uns beschert bein' milde Hand, das nahm uns gern der Höllenbrand.

nicht auf zu mehr'n, daß Angst: Geschren, siehe meis sich so wenig Leut bekehr'n, net Herkens Zagen, fiehe er wend't die Leut von deis mir in Nothen ben, mich nem Wort, und richtet an der Gunden Laft fehr drückt

uns gern zu Fall, und wolt erschrecken und des Him-uns gern verschlingen all, mels Zorn erwecken. er tracht nach Leib, Seel, 2. JEGU, komm und Gut und Ehr, HENN hilf mir Armen, zeig mir Christ, dem rothen Dras deine suffe Huld, du wirk den wehr.

Kriede fahr ich hin. vergehn, sie kracht von allen 7. So marten wir nun Orten febr, und fan die

Grund, du wollst nicht langer kan der Eitelkeit aussen bleiben lang, und sepn unterthan, und woll straf'n einmahl die alte gern wieder werden frep vons Türcken Mord und

Lugen merden satt, den hart beschwert, - und alle nimm samt seiner Lafters gut' Ordnung verfichrt, Schul, und wirf fie in orum warn fie gern samt uns erloft, wir hoffen all auf deinen Eroft.

17. Die alten Bater warten all, wenn du ers scheinfi mit groffem Schall, mit aller lieben Engel Schaar, drauf warten wir manch hundert Jahr.

18. En! lieber HERM, eil zum Gericht, laß sehn dein herrliche Angesiche, das Wesen der Dreveinigs feit, das helf uns GOts in Ewigkeit!

921. Mel Zion klagt mit Ungft und zt.

Wiebster JEsu, hor mein 12. Der Satan hort & Rlagen, meiner Geelen Hag, Meid und Mord. | und mir allen Troft ents 13. Der Teufel bracht juckt, Tod und Hölle mich

dich ja mein erbarmen, 14. Die Welt kan nun tilgen meine Gundens nicht langer stehn, ift Schuld. Treib den Sas

tan

kan fern von mit, offne 1922. Mel. O Ikin, du mir die Gnaden Chur. In den tieffen JEsus:

Trost gefunden.

3. Ich bin gang und vermaledent, Geel gar verlassen, JEGU, liebs fter Geelen : Freund, lag mich deine Lieb umfassen, schen nichts gesund. die es herplich mit mir 2. Uns hatt' umfangen mennt! Deine Liebe mich erfreut, und erquickt in allem Leid, wenn mein Glaub und Hoffnung sin: ceet, deine Lieb mir bald zuwincket.

4. Deinen fuffen JE sus: Namen will ich in mein's Hergens Schrein, that; Er sucht ein'n Mann als den edlen Gnaden: Saa- nach seinem Muth, fand men, schliessen und bewahr aber nichts denn Fleisch ren rein, deffen himmel: und Blut. fuffe Kraft, lieblich Man: | 4. Denn die rechtschaffs na, Levens: Saft, meine ne heiligkeit, Wurdigkeit Seele foll fets nahren, und Gerechtigkeit, hatten allen Gunden. Schmerk fie in Adam verlohen, aus

verzehren.

5. Beichet all, ihr Geeil lenizeinde, mein HERN Siechthum erkannt, und Jesus ift ben mir; weicht, feinen Artt noch Selfer ihr Welt: und Judas, fand, dacht Er an seine Freunde, Jesum lieb ich grosse Lieb, und wie sein Wort wahrhaftig blieb.

und Freundlichkeit mir zu helsen ist bereit, wenn Warmherzigkeit thun, sür mich Lodes: Furcht umge: die Welt geben meinen ben, und sich enden will Sohn, daß Er ihr Argt und mein Leben.

6. JEsum will ich stets mach und beneden. umfangen: JEsum lieben | 7. Er schwur ein'n Eid allezeit, Jesu will ich ftets dem Abraham, auch dem anhangen hier in biefer David von seinem Stamm, Sterblichkeit. Wenn der verhieß zu geben ihn'n den lette Tag anbricht, werd Sohn, und durch ihn der ich sehn sein Angesicht, Welt Hulfe thun.

mein Brautigam.

Wunden hab ich allseit 552 on Adam der so lange Seit war unser Fleisch Geift bis in Tod vers wundt, am gangen Mens

> aroffe. Roth, über uns herrschte Gund und Tod, wir sancken in der Hollen Grund, und war niemand,

der helfen kunt.

3. Gott (ai) auf aller Menschen Statt nach eis nem, ber fein'n Billen

welchem sie waren gebohrn.

5. Als er solch groß

Beiland sen, sie gesund

preisen seine Treu und 8. Er thats auch den Pros Gute ewig mit frohem pheten kund, und breitets Gemuthe. laus durch ihren Mund,

davsv

Leut sein warteten por lans der Marter ift zu viel.

ger Zeit.

9. Ob sie wol, wie ihr Bert begebrt, des leiblich'n gewährt, nicht wurden doch hatten sie im Glau: ben Troft, daß sie solten werden erioft.

10. Da aber kam die rechte Zeit, von welcher Jacob prophezent, las' er ihm eine Jungfrau aus, ein'm Mann vertraut von

Davids Haus.

11. In der wircht GOTT mitseiner Araft, schuf vom Blut ihrer Jungfrauschaft das rein und benedente Rind, ben dem man Gnad und Wahrheit findt.

12. 'D Christe! bene: dente Frucht, empfangen rein in aller Bucht, ges beneden und mach uns fren, sep unser Troft, Beil

und Arg'nen.

### 923. Mel. O Saupt, voll Blut und ic.

machet! macht recht auf! ifts noch Zeit, bekebre fleucht wie ein Pfeil, wer ter fiehft. seiner Seel will schaffen ihr 7. Der dir das Urtheil ewig Heil, der eil.

bort leiden ohne Ziel, man der schleppe hinein.

davon Kon'ge und fromme fan siche kaum vorfiellen,

3. Bu viel find alle Schmergen, ju groß ift ibs re Quaal, doch fafits nies mand zu Hergen, das fiebt man überall, wie wills zus lett ablauffen, man lebt in Tag hinein, in Schlems men, Fressen, Sauffen, das End fan nicht jut fenn.

4. But fans nicht denn bep denen, die in die Weit verliebt, nur bloß darnach nd) sehnen, was sie für Luft ausübt, Doffart, Fleisch Augen: Lufte, ju ihrem Zweck gesett, act! daß doch mancher bugte dafür,

das ihn ergößt.

c. Ergött du dich an Dingen, o Mensch! ein'n Augenblick, die eivig Leis den bringen, und liebes deinen Strick, ber bir bas Leben raubet, dich tödtet und verkehrt, faum einer dieses glaubet, bis er es

felbft erfahrt. 6. Bu spat ifte zu erfahr ren, mas Soll und Emigs Macht auf! ihr Men: feit, ach! willft du's darauf Schen : Kinder! ach! sparen, thu's nicht, heut Wacht auf! ihr frechen dich von Hergen, daß du Sunder! mach auf! Du fre | der Quaal entgebit, dend, cher Sauff! milt bu noch benn gilt es nicht Scher lange ichlafen? Die Zeit gen, wenn du vorm Rich

fället, das geben rund abs 2. Eil, mer da kan ents spricht, jum Teufel dich gerinnen der schweren Sol: fellet, des emgen Lods Ge len : Pein; haft du noch richt, o Zeter! Ach! Weh! deine Ginnen, o Mensch, Jammer! Beich Deulen benck, mas werd fenn, die wird ba fenn, wenn in die Feuers Glut der Hollen Marter Kammer der Den

De

Fein Rlagen helfen fan, die Marter geht aufs neue nach tausend Jahren an! Daift fein Glied fo fleine, bas nicht sein Leiden hat, der Leib der fühlt das seis ne, die Geel auch fruh und spat.

9. In groffer Furcht und Schrecken, in nieftrer Dundelheit mird die Ber: bammten becken Angft, Grauen, Traurigkeit, Die Zähne werden klappen für Frost und grosser His, und werden blindlings taps pen nach einem frischen Cis.

10. Sie merden emin fallen ins Loch, das keinen Grund, und auf einander prallen zusammen in den Schlund, sich beissen, fres sen nagen, sich fluchen, läs ftern stees, der Tod wird fie recht plagen ohn Ende: Seht, so gehts.

11. Go geht es den Mer Auchten in ihrem höllens Loch, den Schlemmern und Werruchten,ach! glaubets, glaubets doch, wollt ihr daran noch imeifeln? so mahr ists, so mahr GOtt, ihr fahret zu den Teus feln, wo ihr das halt't für Spott.

12 Wacht auf! und laßt euch rathen, thut Buß in diesem Ru, man warnet euch vor Schaden, kehrt euch ju JEsu ju, daß mie Er euch erkaufet, euch mach von Sünden fren, und ihr der Höll entlauf: füllt, und all dein Creun fet, et-euch sein'n Geift burchfüsset verleib.

8. Dahin, wo keine Reue, I 924 Mel. Es woll uns GOtt genadig sepn.

> Mas alle Weisheit in Der Welt ben uns bier taum kan lallen, das läßt (AOttaus dem Hims meis Zelt in alle Welt ers schallen, daß Er alleine Kor nig fen hoch über alle Got. ter, groß, machtig, freund, lich, fromm und treu, ber Fromen Schup und Metter, ein Wesen, dren Personen.

. 2. GOtt Water; Cohn und Beilger Geift heißt sein Hochheilger Mame? So fent, so neunt, so rühms und preist Ihn der gerechte Gaame, GOtt Abraham, But Isaac, Gott Jacob, den Er liebet, HErr Zebai oth, der Macht und Tag und alle Gaben giebet, und Wunder thut alleine.

3. Der Water hat von Emigkeit ben Gobn, fein Bild, geteuget: Der Gobn hat in der Full ber Zeit im Fleische sich gezeiget: Der Geiff geht ohne Zeit herfür vom Water und vom Sohe ne, mit benden gleicher Ehr und Zier, gleich ewig, gleis cher Erone, und ungetheile ter Stärcke.

4. Gieb bier, mein Derg, bas ift bein Gut, Schatz, dem feiner gleis chet, das ift dein Freund, ber alles thut, mas dir jum Senl gereichet, der dich ges baut nach feinem Bild , für deine Schuld gebüsset , der bich mit mahrem Glauben mit feinem læileen Worte.

81

\$ 15 U.S.

Ihm ju, und lern Ihn recht erkennen: Denn solch Ers kenntniß bringt dir Ruh, und macht die Seele bren; nen in reiner Liebe, die uns nährt zum ewgen Freuden; Leben, da, was alhier kein Ohr gehört, Gott wird zu schauen geben den Augen seiner Kinder.

flockten Heer, das sich hier selbst verblendet, GOtt von selbst verblendet, GOtt von sich stößt, und seine Ehr auf Treaturen mendet! dem mird gewiß des Himmele Thur einmal verschlossen bleiben: Denn mer GOtt von sich treibt allhier, den wird Er dort auch treiben von seinem heilzen Throne.

groffer Held, Gott Hims mels und der Erden, daß als le Nenschen in der Welt zu Dir bekehret werden: ers keuchte, mas verblendet geht, bring wieder, was vers irret: Reiß aus, mas uns im Wege steht, und frevents lich ver nirret die Schwas chen in dem Glauben.

gleich jur Himmeis.Pfor: te dringen, und dermal: sins in deinem Reich ohn alles Ende singen: das Du alleine Konig sepst, hoch Aber alle Götter, GOET Bater, Sohn und Heilger Geist, der FrommenSchusz und Retter, ein Wesen, Drep Personen.

925. Wel. Wer nur ben lie; ben Gott lagt ralten.

Mein und doch nicht mit mir hinein, so no oann alleine bin ich in der Deid betrogen sepn.

g. Erheb dich stetig zu meiner Einsamkeit, benn mu, und lern Ihn recht wenn ich gang verlassen kennen: Denn solch Er; scheine, vertreibt mir Eintniß bringt dir Ruh, sus meine Zeit, ich bin bep d macht die Seele bren; ihm und er ben mir, so komt n in reiner Liebe, die uns mir nichtes einsam sur.

2. Komm ich zur Welt, man redt von Sachen, die nur auf Eitelkeit gericht, da muß sich lassen der verslachen, der etwas von dem himmel spricht, drum münsch ich lieber gang aktein, als ben der Welt ohn Gott zu seyn.

3. Verkehrte können leicht verkeiten, wer greift Pech ohne kleben and Wie solt ich denn dahin begehren, wo man SOtt bald vergest sen kan? Sesellschafft, die verdächtigscheint, wird ofte nach dem Fall beweint.

4. Zu dem kan sich ein Mensch verstellen, werkan in aller Hertsen sehn? man sieht oft heimliche Gesels len, die sich nur nach dem Winde drehn, daß, der so voller Zucker war, bald eis ne Schlange drauf gebahr.

g. Drum kan mir nies mand hier verdencken, wenn ich in meiner Eins samkeit mich also suche zu beschrencken, daß GOtt als lein mein Hertzeut, die Welt ist voller Trug und List, wohl dem I der GOtt verbunden ist.

6. Ein Welt:Kind mag Gesellschafft suchen, ich lies be Gott in stiller Ruh, und solten mir die Reider suschen so schließ ich meine Kamerzu, und nehme Gott mit mir hinein, so wird der Neid berrogen sepn.

7. Mis

Consti

bee ich an einem stillen war. Orte, da findet Er sich ba'd 9. Wer wolle denn nun ju mir, brauch ich in meis nicht bekennen, baß ich nem Creupe Rath, Erifte, fets in Befellschafft bin, der mich getröftet hat.

wachen, so fict Er mir fein fenn.

7. Mit GOtt red ich in Bildnif für, auch in dem feinem Worte, und durch Traumen spielet Er, als sein Wort redt Er mit mir, wenn ich wachend ben ihm

und will die Welt mich eine 8. Mach ich im Stillen fam nennen, so thue fie es meine Sachen, so bat Er immerhin, gnug, daß bep feine hand ben mir, ich mir, wenn ich allein, Gote mag nun schlafen ober und viel taufend Engel

#### Unterricht,

Wie man ein Lied nach vielen Melodenen singen kan.

Mue Lieder, die unter einer Dum. stehen, konnen auch alle nach einer Meloden gesungen werden. 3. Ex. unter Rum. 1. heißt das erfte Lied : Alle Menschen muß sen fterben: Mach dieser Melod. nun gehen alle nachs folgende Lieder: Und nach allen nachfolgenden Melos

Depen fan man auch das erfte Lied fingen.

Der Wortheil dieser Instruction ift für denjenigen, der wenig Melodepen meiß, dieser: Daf er alle, unter einer Rum. ftebende Lieder, nach der Weise fingen kan die ihm bekant ift. Für benjenigen aber, dem viel Melos depen bekant find, ift die ber Wortheil: daß er fich die schönfte erwählen, und alle andere Lieder darnach fine gen fan.

### Melodeyen = Register.

No. 1. Alle Menschen mussen Ach ein Wort von Du o schönes Welt : Geb. Rahre fort mit Gluck ju Creun 2. Verse GOLL, Du lassest GOtt, so machst dus 2. v. Ich will gang und gar IEsu allerliebster Bruder JEsu, der du meine Geele JEsu, frommer Menschen JESU, liebster Schatz Jesu, meiner Seelen 283.

JEsu, meines Herkens Kr. JEsu meines Lebens Jesu, wenn ich dich nur Reuscher JESU Lag abnehmen Las mich dich mein Meine Seel komm Dou Liebe meiner O Durchbrecher Schaffet, daß ihr Sep mir tausendmal Unveränderliches Was betrübst du Welt Abe, ich bin bein Wer. 210

Wer das Kleinod Wo mein Schap Womit soll ich

No. 2.

Ach GOLE und HERR Als Jesus Christus in Ich danck dir schon Ach komm du süsser Fünf Frünnlein find Gehab dich wohl du Herr Jesuschrist, der Ist seuchtet schon Komm kreußes Last O Jesu Christ, der du Wach auf mein Herz, denck Beuch mich nach dir

Mo. 3. Ach was foll ich Sünder Alles ist an Hottes Segen Bist du Ephraim Ich vin müde mehrzu Ich vin müde mehrzu ICsus ist mein Freuden: Leben,

Meine Geele wilt Send jufrieden Unerschaffie Lebenss No. 4.

An Wasser Füssen Babil. Ein Kämmlein geht Gerüslet senst du meine Herrüslet senst du meine Herr Gott, der du erf. His Gott, wie gehts DGOtt, der du in

Mv. 5. Auf Seele, sen gerüst Du wahres SOttes,L. Mein J.Esu, der du O D.Err der Herrlichkeit

Stehauf, Herr Zebaoth No. 6.

Dancket dem DErren denn Was Lobes soll'n wir bir

No. 7. Der lieben Sonnen Licht Auf! Geel und dancke Krisch, frisch binnach Die Sonn at sich mit Ach schone doch! o grosser Bereite dich mein Der Tag ist hin mein Drepeinizkeit, der Groß ist die Quaal Rungute Nacht

Christus der uns selig Einen guten Kampf Ehriste wahres Fahr nur hin du ESU deine Pakion IESU meiner Seelen Liebster Vater ich dein Schwing dickaufzu Siebe mein getreuer Weit was sichtet dich Wer wohl ausist und

Vinsist noth, ach HERN Herkog unster Seligkeiten Trautster JEsu

Mo. 11. Ermuntre dich mein Also hat GOtt die Der Herr hat alles Du bist ein Mensch, das Du Lebens, Fürst HErr

No. 12.

Erschienen ist der herrlich Brich durch mein Christo dem Osterlämelein Der Lag bricht an Diß sind die heilgen Gelvbet senst du Heut ist des Herren In Gottes Namen sahren Ist dieser nicht des Höchst. Mensch, witt du ieben OJEsu süß wer dein Go bald des grossen Was Gott gefällt

No. 13. Es woll und GOtt genädig Christ unser HERNzum

Des

DENN menn mirft Du

Ach ich armes Schaffein

Alles ift an Ottes

Beil ich meinen Jeftim

RO. 17.

Dach biefer Dummer fan

noch Ro. 19: gefungen

werben.

Gott bee Dimmele und

Alle Belt mas lebt

Auf und finge

Bis gegrüßt bu in Indan

Dancft bem Dennn ibr

En mas fran ich m -: 103

Frolia, frolich

immer frolich

D fo haft bu nun O mie felt find bie

Bas bedeut bis

Ach was mach ich

Ach mas find mit

Muf ihr Chriften

Erener Bater

No. 16.

Der mabre @ Dithimb :: Ich gruffe Dich Dur D GOEE, baidgar D BDEE, mein Ochirm Omeine Geel erhebet : 9 Bas alle Beisheit be 2 . No. 14. greubich fert, o meine Mbermal ein Tabr ach Gnat überidoni . Mc menn Fommen 9 ach ther fcon ach mie.mill .050 Dasmait (3) SE Manit Der am Greut mat sit Behtibr traurige Gottheut enbet fich Seribefanftige norte SERN ich mill gar TERU Deine tieffe Rommt laft euch Laffet ab ibr meine. .... Liebfer Bott menn Liebster TEGII bor Meine Corgen ... Dichte betrübters. Dou allerfuß'fe D bu allertieffte. D gamm Gottes boch Schutte beines Gen netreu in Gen mir taufenbmahl greuer Gott, ich muß Bater ach las Unfre muden Mugenlieber Barum wilt bu brauffen Beg mein Dern mit ben Berbe munter liebe Berbe munter mein Wenn Vernunft Bie nach einer Bobl bem Denschen Bunderlich führft

Bion flagt mit No. 15. Freuet euch ihr

Wunderlich ift Gottes

Ichbin voller Ungft ile ich bin voller Etoff ich will einsam o TEfus , JEins , nichts In bem Leben bier Robre wieder meine Romm, o fomm bu Liebe Die du mich Deine Soffrung fiebet Meines Lebens beffe Fr. Bas wilt du mein Do. 18. Saft bu benn Jefu Ebrifte mein Leben Rommft Du nun JESI Lobe ben Serren, ben Coll ich denn JESU No. 19. SErr ich babe miggeband. Ach wo ift mein Mus ber Tiefe meiner

Chriffi Tod ift Adams

81 3

Sott bes Gute fich Sute Nacht ihr Dilf Herr Jesu las mein Jesu Du mein Jesu fomm mit Jesu Krofft ber Steht boch Seele Strahl ber Portsbeit tinser herrscher unfer Weg mit allem Beuch mich jeuch

No. 20. Herr Chrift, der ein'ge Du bift ja gang mein Es stehn vor Gottes Herr GOLL nun Herr JEst Ghrift mein Herr JEst Gnaden Dater aller Frommen

No 21

PENR, nicht schicke beine Folget mir, ruft uns Nefu beine Liebes Soll ich mich benn Solt es gleich bisweilen Ereufter Meister

No 22. Berglich thut mich verl. 21ch bleib mit beiner 2. v. Ach DERR mich armen Auf, auf mein Beift ju Befiehl du beine Bege Chriffus ber ift mein 2. D. Danct fen Gott in Der Brautgam wird Der Sag hat fich geneiget Der Lag ift nun Du meine Geele Ein Eropflein Ermuntert euch Derr Jefu, Lobens 3ch bin ein Gaft ich banct bir lieber Ich hab mid Gott In meines Dergensgr.

If GOLE für mich

Reinen bat BOTE

Laß mich dein fepn Lobet Gat unfern Erren O haupt voll Blut Schatz über alle So habich nun vollendet So babich obgesieget Ba et millich dir geben Wacht auf ihr Wensch, Walts GOLL mein Was lacht ihr Wie soll ich dich Wollt ihr den hErren

No. 23.
Herhliebster Jein, mas Geliebten Freund DERN unfer GOED las In dieser Morgenstund Tobet den Herren alle Lobet ben Herren und Herrin, beinen Born

Do. 24.
Sout triumphiret
Krubmorgens da
Gen Simmel aufgef. 2. v.
Lebt Chriftus, mas
Bie bancfen bir

No 25.
3ch liebe dich berglich
Ach alles, was himmel
Durch bloffes Gedichtnif
Ebr, Ebre fen jeso
Krolocket mit
Gewonnen, gewonnen
Wein Liebster, mein
DIEGU, Du Blume
DIEGU, Du Ursprung

DJESH, Du Ursprung
No 26.
JESH, meine Freude
GOLE der wirds wohl
Haft du Angfim
JESH meine Stärde
JESH meine Stärde
JESH Suh der Seelen
JESH Sonn im
Meine Seel ift fille
Mun ift auferfanden
Ursprung wahrer

Q0. 27.

No. 27 JESU, hilf flegen Friede, ach Friede, Groffer Jumanuel Groffer Prophete Herrlichste Majestat

970. 28.
12611 meines Derhens
13611, liebfter Depland
13611 meines Derhens
13611 meines Derhens
13611 meines Derhens

No 29. JEsus meine Zuversicht Guter hirte witt du Ich will frolich sevn Meinen JESUM laß Selig wer ibm

No. 30.
In bich hab ich gehoffet
Da JEsus an des
Derr Jesu deine Hindin
Ich weiß mein GOEC
Im Kustern Stall
Mensch drückt dein
Bergage nicht, o frommer
Zu dir, o GOEC

Rommt her ju mir Ach GOTT, gib du Auf Leiden folgt Du siebest Wensch Geb aus mein Hert Gott Water sende JESUS der süsse Jet word Sinder Jet armen Sünder Ist GOTT mein Schild

No. 32. Liebster JESU du wirft Ach mein JESU fleuchst Ach wenn kommt bie Muenthalben wo Aus der Liefen rufe Ew'ge Weisheit Fürst der Fürsten helfer meiner höchker Wriefter Feit vom boch felbst Jesus ist mein Freuden. L. Last und alle frölich Liebster Bräutgam Seelen Weite Meiblich Erau auf GORE in allen Ereuster Meister

Mo. 33. Liebfier Jefu, nir find bier Das ift je gewißlich Jefus Ebrifius Sottes Nun Gott Lob, es ift

No. 34.
Du griner Iverg, du Mache mit mir GOEL
Mir nach, spricht Christus,
Auf Epristen Mensch,
Dier liegt ben
Gebuldigs Lämmlein
Ich lauff dir nach
Erit bin, o Seel
Wermundter henland
Was plagt mich
Wer wird mir
Robl dem, ber

Mo. 35. Meine Seel erhebet Gelobet fep der HERN Geist aller Geister GOZE sep uns gnådig Ich dancke dem HERKIN

No. 36. Nicht fo traurig Ich erhebe HENR Beimm mein herh Wein Gemuth Schonfter JESU, liebfie Wie ein Eurteltaubelein

Mun dandet alle GOEE 214 DEDU

OGOtt Du frommer Ach JEGU dessen Ach wennich mich Dein Geift, mein Der Gnaden Brunn. Du drenmalgrosser On hochgelobter Du sagft sich bin ein BOtt selbsten hat Herhiebster JEsu Christ Ich sreue mich in Dir a Ich hab Jin dennschlieb Jekund betrachten Mein Schap, mein O TEhu sisses Licht O Vater sieh O Weisheit aus der Versuchet euch doch Was frag ich nach der Was kan ich duch nir Renn einer alle Kunst Wie wird doch so gering **Rohl dem**, der Jacobs Woran fehlts

No. 38.

Mun laßt uns den Leib Ach bleib ben uns HERN Ach GOtt in Gnaden Ach GOtt in was Ach GOtt wie manches Allein auf Gott setz Als JEsus Christus An Jesum dencken Bescher uns HERR Christ der Du bist der Christe der Du bist Christum wir sollen Das alte Jahr vernangen Das neugebohrne Kindel. Das walt GOtt Vater Die belle Gonn Die Geele Christi Du heilige Drenfaltigkeit Du unbegreiflich bochfies Erhait uns HERN ben Für deinen Thron

GOtt Water der Du HErr aller Weisheit Herr &Ott dich loben alle HErr JEsu Christ dein HErr JEsuChrist Dich Herr Jesu Christ wahr'r Hilf Helfer hilf Hinunter ist der Sonnens. Hinnes mit Furcht Ihr lieben Christen Komm GOtt Schepffer Lob sen dem aller ichsten Mein Liebist mir Mach Dir, o DErr verlang. Nun freutench Gottes Nun lieg ich armes Burm. O frommer und getreuer O heilige Drensaltigkeit O JEsu Christ meins Leb. OJEsu Christe maires L. OJEsu Du mein Fraut. O JEsu GOttes Lämmel. O TEsu Koffnung Offarcker Gott O Sünden Mensch Schau Braut Vom Himmel hoch Vom himmel kam Vom Satanlieg Von Adam ber Was fürchtst du Feind Wenn mir in bochsten Wir daneken Dir HERR Wir singen Dir mit Wo Gott jum Haus Wohl dem, der in Zwen Ding, o HERR No. 39. Run laßt uns GOtt dem Der HERR der aller Run lagt une gehn DIEsu meine Wonne Wach auf mein Herk No. 40. Nun fich der Laggeendet Lobt Bett ihr Chriften Auf, Seele, auf

-

Ich singe Dir mit Mein GOtt das Herk Rungeht frisch drauf Was mich auf

No. 41. O Tefuebriff du höchftes Allein SQutinder Hob Ach Gott der Satan Ach GOtt ich muß Ach Gott ist noch Ach Goit vom Himmel Ach DErrodugerechter Ach Herre Gott wir Adrificer, Telange Ach lieben Christen send Ad trever GOtt Ach wie elendist Ach wieserschrickt Auf Ehrefti Himmelfahre Aus Liebufft Gott ber Aus tieffer Roth schren Das Elend weißt Du Dein Blue DEAN Der DENN ift mein getr. Der HENNsprach in Du fille figen Himmel Du Lebenswörodt's Gille Ein Würmtein bin ich Erbeite bich , bis 1 1 2 ... Er Deine fuller Eroffne dich, o schwacher Es ist das Depluns komen Es ist zewißlich an der Es spricht der Unweisen Greichwie ein Hirsch GOtoberrichet und SOtt Lob ein Schritt GOtt Vater, Sohn Herr deine Treue HERN der du vormals Herr IEsu Christ du Herr J. Elu. Christ, ich schr. Herr Telu Christ, ich weiß Herrstraffmich nicht Herr, wie du wilt, so Ich dancke dir durch deinen

ich hab, o HERR, mein ich komm jest als ein ich sieh an deiner Ich will von meiner ihr Christen sehe iff Ephraim nicht Mein Hergenschesch Mein Hern, o GOTE mein Jesus liegt Noch dennoch must Nun freur euch ieben O frommer und retreuer O Gott der du all O Get her du aus O Gott der du das Firm. OGOttes Sohn, HENN O het me Trenfastigent OHEROBEIT, verbuile OJEsu Christ, ich pr. Omensch, wie ist melege O Vater der Farmhers O Vater unser GOTA Schau lieber BOKE Sev frolich alles weit Sen Lob und Ehr dem Wach auf main Herk die Wann dein erkliebster Was wilt du armer Wir GOLL nicht mit Was fon uns kommen Wenn ich in Todes Nord Web mir, daß ich so oft Wenn mein Stundleik Wer in dem Aduk Wie GOTT mich führe Wir Menschen find IIII Wo Sott der HErt nicht

. 11 mm . 1000 . 42 an 19 aC. O TECH bu vift methor 3ch armes Menschenkind Mein gnug beschwerter Es traure, werdand w

110 1 Dec. 43.0 mm D Mu mein Brautgam Sch laft bich jetze findens Mun freut euch ihr Mo. 44.

513

Mo. 44. OJEsu komm ju mir OJESII, lehre mich

Mo. 45. D Belt ich muß dich Barmbergger Sott und Sott gob, die Stund ift In allen meinen Thaten Nun ruben alle Wallber Mun wachen alle Wallber Mun wachen alle Wallber D Belt sieb bier bein

Dro. 46. Preis, Lob, Ebr Dein Erbe, Herr, Der Geift, ber von des Ein Rind ift uns Sev bochgelobt Romm beug dich tieff

Mo. 47. Seelen Brautigam O du fuffe Luft

Berift mol mie bu ??

Singen wir aus Derneng. Auf den Rebel folgt die Ereuer Bachter

Mo. 49.
Solt ich meinem GOLD Ewig fer dir Lob gef.
Laffet uns ben Herren Laffet uns mit Defne mir die

Mo. 50. Siebe ich gefallner Anecht Straff mich nicht in Mache bich mein Geift

Mo. 51.
Onter unfer im himmelr.
Ad Sott wie manches
Gegrüffet feoft du
hier liegich armes
Ich bab off ber mir
Komm heilger Geiff du
Nimm von uns her du
Num dancket alle GOES
Num hat das heilge

D Elend, Jammer D JESII, JESII du So foll ich denn noch So wahr ich lebe, foricht Eriumph:,; es kommt

No. 52. Berliebtes Luft-Spiel Die Lugend wird D füffer Stand So ifts an dem

DO. 53. Bon BOtt will ich nicht Mus meines Bergensgr. Muf, auf, ihr leichegenoff. Gebuld ift euch vonnothen Belft mir GOtt's Bite Romm Eroffer fomm Mich fan GOLE nicht Dit Ernft ihr Menfchent. Dun jauchtet all ibr D Bott ich thu bir bancten Soll ich nach beinem Das wilt bu bich betrüben Ber Chriftum recht Ber fich im Beift Wir haben jest vernomen Beuch ein ju meinen

No. 54. Wachet auf, ruft uns Der Lob führet uns Gemunschter Sabbath heiligfter JESU heil.

MD. 55. Was Gott thut, das if Ein Christ ein tapffrer D reicher Gott von D treuer JEGU

Mo. 56.
Was mein Gott will das Ach böchfier Gott werleide Ach neb, ach web Das ift ja gut, was Durch Adams Fall ift Frifch auf, mein Seel, verz. Frijch auf, mein Seel, und

Seh auf mein's Herzens
Sib Fried, o frommer
Heut ist das rechte
Hier ist mein Herz
His mir mein GOLL
Ich hab in GOttes Herz
Mein GOLL erschaffen
O Herre GOtt, bein
O Vater: Herz
Sen wohl gegrüsset
So gehest du mein
So komm geliebte
Wer GOtt vertraut
Wies GOtt gefällt

No. 57. Warum solt ich mich denn Frolich soll mein Herze

Mo. 58. Wer nur den lieben Ach sagt mir nichts Ach wie ist mir Befiehl dem HErren Die Liebe leidet nicht Dis ist die Macht Fleuch mein Geliebter Geliebter JESU **GOTT** meiß es Herr wenn ich nur Ich armer Mensch Ich bin in allem Ich bin mit dir Ich bin vergnüge Id halte GoTT Ich lache nur der Ich trau auf GOtt Ich will dich lieben JESU wie suß Rommt her und schauet Mein GOTT du weiß Mein Herze sou Mein JESU hier Ol das ich taufend

Was giebst du Was mach ich Weil nichts gemeiners Welt tobe Wenn ich betracht Wer seinen JEsum recht Wer weiß wie nahe Wohl dem, der sich mit

Wie schön leuchtet der Ach wunderzgrosser Acht der du selbst Halleiusa, Lob, Herr Jesu dir sep Ich freue mich von Ist oder ist mein Wein Freundin Mein Jesuschin Deilger Geist kehr O Jesu Christe Gottes O Jesu Christe Gottes

Mo. 60. Wo ist der Schönste Ach mögt ich meinen Hier legt mein Ich habe sunden den ich DTaubchen steuch zu Wo ist mein Schlistein Zeuch meinen Geist v No. 61.

Wo soll ich stiehen him Ade du susse Wale Auf meinen lieben GOTS Die Zeit ist nunmehr Frisch auf mein Mein Vater deine Nun ist der Regen him Warum betrühst du

No. 62. Zerfließ mein Seift Auf, auf mein Seift







\*\*\* (0) \*\*\*

#### Register der Lieder.

Die ersiere Zahl bedeutet die Rumer der Melodenen derer Lieder, welche man im Melos denen-Register nachschlagen kan; Die andere Zahl aber bedeutet das Blat.

| <b>U</b> .                          | Mel. | Blat. |
|-------------------------------------|------|-------|
| Mbermah! ein Jahr verflossen        | 14.  | 576   |
| 21 Abermahl ift eine dahin          |      | 783   |
| Ald Abba schenck in JEsu Mamen      | Z    | 661   |
| Ach alles was himmel und Erden      | .25. | - 53  |
| Ach bleib ben uns. Herr Jesu Chrif  |      | 149   |
| Ach bleib mit deiner Anade          | 22.  | 230   |
| Ach ein Wort von groffer Treue      | I.   | 309   |
| Alch Gnad über alle Gnaden          | 14.  | 169   |
| Ach Gott! der Sa an giebt mir ein   | 41.  | 396   |
| Ad AOtt! erhor mein Seufgen und     |      | 356   |
| Ach Gott! gib du uns deine          | 31.  | 663   |
| Ach Gott! ich muß dirs klagen       |      | 309   |
| Ach Gott   ich muß in Traurigfeit   | 41.  | 727   |
| Ach Gott! in Enaden von uns         | 38.  | 255   |
| Alch Gott! in was vor Freudigkeit   | 38.  | 448   |
| Ach Gott! ift noch dein Geist       | 41.  | 190   |
| Ach Gott und Herr, wie groß         | 2.   | 191   |
| Ach Gott! mich drückt ein           |      | 105   |
| Ach Gott! thu dich erbarmen         |      | 783   |
| Ach GOtt! vom Himmel ze. wie übel   | 41.  | 708   |
| Ach Gott I vom himmel zc. wie menig |      | 150   |
| Ach Bott! wie manches Herpeleid     | 38.  | 356   |
| Ach Gott! wie schreck ich ist dein  |      | 247   |
| Ach HErre du gerechter Gett         | 41.  | 243   |
| Ach HErre GOtt! wir loben dich      | 41.  | 242   |
| Ach Derr mich armen Sunder          | 22.  | 192   |
| Alch Herr, wie lange wilt du        | 41.  | 358   |
| Alch Himmei offne dich              |      | 619   |
| Ach höchster GOtt ver eihe mir      | 56.  | 663   |
| Ach ich armes Schäftein             | 16.  | 192   |
| Ach Eu besser Eren                  | 37.  | 40    |
| Ald JEsu meiner Seelen Freude       |      | 422   |
| A Jesu mein schönfter               |      | 664   |
| Art komm du suffer Hergensi Gaft    | 3.   | 170   |
| Alt lag dich jept finden            | 34.  | 467   |
| Ach Lieben Christen send            | 47.  | 255   |
| Ach mein GOtt, wie lieblich         |      | 467   |
| Ach mein JEsu fleuchst du noch      | 32.  | 468   |
|                                     |      | 210   |

| Ach mein JEsu, sied ich trete       |         | 553  |
|-------------------------------------|---------|------|
| Ach mocht ich meinen JEsum          | 60.     | 469  |
| Ach sagt mir nichts von Gold        | 58.     | 265  |
| Ach schone doch , o grosser         | 8.      | 193  |
| Ach treuer Gott, barmbertigs        | 41.     | 358  |
| Ach treuer Gott, wie notbig ift     | , :     | 665  |
| Ach was bast du gethan              | •       | 57   |
| Ach mas mach ich in den Städten     | 17.     | 331  |
| Ach was find wir ohne JEsu          | 17.     | 311  |
| Ach was soll ich Gunder machen.     | 3.      | 193  |
| Ach was wollt ihr trüben Grinen     | 6.1     | 586  |
| Ach wei! ach meh! mo soll ich bin   | 56.     | 194  |
| Ach wenn ich mich doch kont         | ,37· i- | 171  |
| Ach wenn kommen doch die            | 14.     | 728  |
| Ach wenn kommt die Zeit             | 32.     | 469  |
| Ach wenn merd ich schauen -         | 28.     | 470  |
| Alch mer doch bald binüber mar      |         | 623  |
| Ach wer schon im Himmel             | 14.     | 769  |
| Ach wie eiend ist unfre Zeit        | 41.     | 729  |
| Ach rie erschrickt die bose         | 41.     | 17   |
| Ach wie ist mir so herklich         | 58.     | 729  |
| Ach wie nichtig, ach wie flüchtig   | , .     | 731  |
| Ach wie wichtig, ach wie richtig    |         | 666  |
| Ach wie will es endlich merden      | 14.     | 196  |
| Ach mo ist mein Esus blieben        | 19.     | 197  |
| Ach munder s groffer Sieges         | 59.     | 125  |
| Ach riebe mich, ach                 |         | 470  |
| Alde, du susse Relt                 | 61.     | 626  |
| Allein auf Bott setz dein           | 38.     | 667  |
| Allein GOtt in der hor sen Ehr      | 41.     | I    |
| Allein und doch nicht gang          |         | 794  |
| Allein zu dir DErr JEste Christ     | 200     | 197  |
| Aus Menschen mussen fferben         | 1.      | 770  |
| Allent a ben mo ich zehe            | 32.     | 732  |
| Alles ift an Gottes Gegen           | 16.     | 449  |
| Alle Welt, was lebt und mebet       | 17.     | 490  |
| Als JEsus Christus Gottes Gohn      |         | 133  |
| Als JEsus Christus in der Nacht     | , «     | P7 I |
| Also bat Bott die Welt geliebt, das | IT.     | 266  |
| Also heilig ist der Tag             |         | 106  |
| An JEsum bencken oft und viel       | 38.     | 268  |
| Un Wasserflussen Babylon            | 4.      | 71/2 |
| Urmselige Duttlein meiner Geelen    |         | 360  |
| Auf, auf, ihr Reichsgenossen        | £3.     | 9    |
| Auf, auf, mein Geift, erhebe        | 1000    | 172  |
| Auf, auf, mein Geift und du         | 62.     | 490  |
| Auf, auf, mein Beift, zu loben      | •       | 526  |
| Auf, auf, mein Hert, mit Freuden    |         | 106  |
| 217                                 |         | Auf, |

| Register.                                              | Mel.                                  | Blat. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Auf, Christen Mensch, auf, auf zum                     | 34.                                   | 396   |
| Auf Christi Himmelfahrt allein                         | 41.                                   | 125   |
| Auf den Nebel folgt die Gonn                           | 48.                                   | 422   |
| Auf diesen Tag bedencken wir                           |                                       | 126   |
| Auf, binauf zu deiner Freude                           |                                       | 450   |
| Auf, ihr Christen, Christi Glieder                     | . 17.                                 | 397   |
| Auf Leiden folgt die Herrlichkeit                      | 31.                                   | 711   |
| Auf meinen lieben GOTT                                 | <u>61.</u>                            | 450   |
| Auf, Seele, auf, und saume nicht                       | 40.                                   | , 13  |
| Auf, Seele, sep gerüft                                 | 5.                                    | 173   |
| Auf, Seel, und dancke beinem Herr                      |                                       | 527   |
| Auf, Triumph, es kömmt die Stund                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 710   |
| Aus der Liefen rufe ich                                | 17.                                   | 528   |
| Aus der Liefe meiner Sinnen                            | 32.                                   | 36F   |
| Mus Lieb lagt Gott ber Chriftenbeit                    | 19.<br>41.                            | 785   |
| Aus meines hergens Grunde                              | 53.                                   | 529   |
| Aus tiefer Moth schrep ich zu bir                      | 41.                                   | 198   |
| 23                                                     | 74.                                   | -70   |
| Barmhertger GOtt und Nater                             | 45.                                   | 582   |
| Barmhertger Vater, hochster SOtt                       |                                       | 36I   |
| Befiehl dem DErren deine Bege                          | 58.                                   | 587   |
| Besiehl du deine Wege                                  | 22.                                   | 291   |
| Bereite dich mein hert                                 | 8.                                    | 248   |
| Bescher uns, DErr, das täglich Brob                    | 1 38.                                 | 573   |
| Bis gegrüft du Königs: Kammer                          | 17.                                   | 58    |
| Wist du Ephraim betrübet                               | 3.                                    | 199   |
| Brich durch mein angefochtnes Hert                     | 12.                                   | 451   |
| Brich entzwen mein armes Derge Brunnquell aller Guter  |                                       | 54    |
| Stunnanen aner Sater                                   | . ,                                   | 134   |
| Christ, der du bift der belle Tag                      |                                       | 554   |
| Christe, der du bist Tag und Licht                     | 38-                                   | 555   |
| Christe, du Lamm Gottes                                |                                       | 56    |
| Christe, mein Leben, mein                              | 18.                                   | 268   |
| Christe, wahres Seelen: Licht                          | 9.                                    | 230   |
| Christ fuhr gen Himmel                                 |                                       | 126   |
| Christ ist erstanden von der                           | W (ch)                                | 107   |
| Christi Tod ist Adams Leben Christ lag in Todes Banden | 19.                                   | 627   |
| Christo dem Oster : Lammelein                          | To                                    | 107   |
| Christum wir sollen loben schon                        | 19.<br>38.                            | 108   |
| Christ unser DErr jum Jordan kam                       | 13.                                   | 165   |
| Christus der ist mein Leben                            | 23.                                   | 730   |
| Christus der uns selig macht                           | 9.                                    | 55    |
| D.                                                     | 7.                                    | 21    |
| Da JEsus an dem Creuze flund                           | 90.                                   | 56    |

1

i in on Google

|                                     | 70 prot - \$1000, |
|-------------------------------------|-------------------|
| Da Jesus an bem Creupes : Stamm     | 30. 785           |
| Dandet dem Herren, denn er ift      | 6. 573            |
| Danckt bem Derrn, ihr Gottess       | 17. 491           |
| Panet fen Gott in der Sobe          | 22. 530           |
| Das alte Jahr vergangen ift         | 38. 577           |
| Das Elend weißt du GOtt             | 41. 200           |
| Das ift ja gut, was mein            | 56. 587           |
| Das ift je gewißlich mabr           | 33. 311           |
| Das Leben unsers Konigs fiegt       | 398               |
| Das neugebohrne Kindelein           | 38. 577           |
| Das malt Gott bie Worgenrothe       | 14. 53I           |
| Das walt Gott Bater und             | 38. 533           |
| Das walt mein GOTT                  | 533               |
| Dein Blut, DERN, ift mein           | 41. 174           |
| Dein Erbe, HERR. liegt vor          | 46. 399           |
| Dein Beift mein JEsu Chrift         | 37. 338           |
| Den Bater dort oben                 | 573               |
| Der am Creut iff meine Liebe        | 14. 56            |
| Der Brautgam wird bald ruffen       | 88. 772           |
| Der bu bift Dren in Enigfeit        | 786               |
| Der Beift, der von des Dochften     | 46, 713           |
| Der Gnaden : Brunn fleußt           | 37. 312           |
| Der Derr der aller Enden            | 39. 150           |
| Der DENR hat alles mohl gemacht     | 11. 494           |
| Der DENR ift mein getreuer Dirt     | 41. 424           |
| Der Derr fprach in fein'm           | 41. 786           |
| Der lieben Sonnen Licht und Pracht  | 7. 555            |
| Der schmale Weg ift breit genug     | 669               |
| Der Tag bricht an und zeiget fich   | 12. 534           |
| Der Tag der ift so Freudenreich     | 20                |
| Der Lag hat fich geneiget           | 92. 556           |
| Der Lag ift bin, mein Geift         | 557               |
| Der Lag ift bin, mein Jesu ben mir  | 558               |
| Der Tag vertreibt die finftre Dache | 535               |
| Der Tob führet uns jum Leben        | \$4. 772          |
| Der mabre Gott und Gottes Sobn      | 424               |
| Dich Herr JEsu Chrift, mein         | 427               |
| Die helle Sonn leucht't jest        | 38. 536           |
| Die Liebe leidet nicht Gefellen     | 18. 628           |
| Die lieblichen Blicke               | 332               |
| Die Racht ift vor der Thur          | 559               |
| Die sanfte Bewegung                 | 333               |
|                                     | 38. 57            |
| Die Sonn hat fich mit uhrent        | 8. 559            |
| Die Zugend mirdt burche Creus       | 12. 400           |
| Die Beit geht an, Die JEfus         |                   |
| Die Zeit ift nunmehr nab            | 61. 773           |
| Dir, Dir, Jehovah, mill ich Angen   | 230               |
| ode · ideligible in a constant      | sid " we an       |
|                                     |                   |

**建**和11.11.11.13

| Dis ist die Nacht, da mir erschienen 58.              |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Die find die neilgen gehn Bebot. 12. 151              | -   |
| Promaining Enit how Westernis                         |     |
| Ches Of Handah Indan han if wife                      |     |
| The histories The confet has a second to              |     |
| The high the same waster street                       |     |
| The high is CECT main Throngs                         |     |
| Our humanal another Ct. Co                            | _   |
| The fale of san friends of the column                 |     |
| Du fabrst gen Himmel, JEsu Christ 41. 129             |     |
| Du Friede Fürst. Herr JEsu Christ                     | 5   |
| Du Geist des Herrn, de du                             |     |
| Du grüner Zweig, du ei-les Reis 34. 47                |     |
| Du hochgelobter GDET 37. 49                           | ;   |
| Du Lebens Brodt Herr JEsu Chrift 41. 17               |     |
| Du Lebens Furft, Herr JEsu Chrift 11. 12              | 7   |
| Du liebe Unschuld du                                  | 3   |
| Du mein, du mein schonftes Leben                      | 7   |
| Du meine Gerie linge                                  | _   |
| Du o schones Welt; Gebaude                            |     |
| Ourch Adamis Fall ift gang verderbt. 76.              |     |
| Durch blosses Gedächtniß                              |     |
| Du fagft, ich bin ein Chrift 37.                      |     |
| Du stebest Mensch, wie fort                           |     |
| Du unbegreiflich bochstes Gut 38.                     |     |
| Du mabres Gottes : Lamm                               | _   |
| Du weinest für Jerusalem                              | e . |
| Du Zucker : suffes Himmels , Brode                    |     |
| (Si                                                   |     |
| Chambers & A and DO - CA                              |     |
| Who /Ghas fau its mail Turns                          |     |
| Lie 140 (Church Ann Ann Tours Man and Church          | _   |
| 164.40.44                                             |     |
| Einen guten Kamps hab ich                             |     |
| Ein Bind cokohrn in Bathlaban                         |     |
| Ein Kind gebohrn ju Bethlehem                         |     |
| Ein Kind ift uns gebohren heut                        |     |
| Ein kammlein geht und trägt:                          | 9   |
| Ein's Chwissen Hertz sehnt nich nach                  | 5   |
| Eins ist noth, ach Herr, dis eine 10. 62              | 9   |
| Ein Tropslein von den Reven                           | +   |
| Ein Wurmtein din ich arm und elein 41.                | +   |
| Euriteit, Citeiteit, mas wir                          | 2   |
| Eurotude uten Orte                                    | 1   |
| Chalenda curt / Mit direction in the 123 that 183     |     |
| Ervarm dich mein, w Derre Gott                        | 2   |
| Er führt hinein, Er mus auch . 1151 236               | 3   |
| ernait une, Denin, bedien reguer es                   | 2   |
| Cinede ofth, o meine Geellien , ileaning altic , real | 5   |
| Erleucht mich, HERR, mein Licht 260                   |     |
| Erniun                                                | 5   |
|                                                       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ermuntert euch , ihr Frommen 4 4442234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 775    |
| Ermuntre dich, mein schwacher Geift. AI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22     |
| Erneure mich, odew'ger Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670    |
| Ereffne, dich , 10 schracher Mund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 497    |
| Erschein: du Morgenstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 537    |
| Erfcheine füffer Geelen ; Gaft mine 4100 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Erschienen ift ber berruch Lag 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108    |
| Er wird es thun der frommte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 365    |
| Er glauset ber Christen inmendiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 671    |
| Ce ift das Beil uns kommen ber ! f 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312    |
| Es ist genng, HERR At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 735    |
| Es ist gewißlich an der Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 764    |
| Es fostet viel ein Christ zu sepn : " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405    |
| Es spricht der Unmeisen Dund wol 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153    |
| Es ftehn por Gottes Ehrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 787    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 765    |
| Ce moll' une Gott genedig fenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154    |
| Em'ge Weisheit JEsu Chrift 32:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341    |
| Ewig sep dir Lob gesangen . 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23     |
| En was frag ich nach der Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 632    |
| Comment of the state of the sta | 07-    |
| Claber Cout with Diabas Safilland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20     |
| Fahre fort mit Liedes : Schlägen 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 366    |
| Fahre fort, Zion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 406    |
| Fabr nur hin, du schnode Welt 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 633    |
| Fleuch mein Beift, gerreiß die Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 698    |
| Fleuch mein Geliebter auf die Hohe 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472    |
| Fließt ihr Augen, fließt von Thranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61     |
| Folget Mir, ruft uns das Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 672    |
| Freu dich sehr, o meine Geele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 735    |
| Freuet cuch ihr Ehriffen alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24     |
| Friede, ach Friede, ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322    |
| Frisch auf, mein' Seel, in Roth 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 429    |
| Frisch- auf, mein' Geel, und traure 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 I   |
| Frisch auf, mein' Geel, verzage nicht 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430    |
| Frisch, frisch hinnach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367    |
| Frolich, frolich, immer frolich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453    |
| Frolich foll mein herne springen 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25     |
| Frolocket mit Handen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128    |
| Frühmorgens da die Sonn aufgeht 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109    |
| Junf Brunnlein find, -baraus mir 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62     |
| Für deinen Ehron tret ich hiermit 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 538    |
| Für G'richt, Herr Jesu, sich ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204    |
| Fürft der Fürsten, Jesu Chrift 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 766    |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 90   |
| Manufaire Olmini in Calle Chain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63     |
| (0 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 589    |
| Gegrusset senst vonnothen 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62     |
| Signaffer Jedle on Oriel mem Ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (33 ·· |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| 44.34                                                           |       | -cues      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Begruffet fenft bu meine Eron                                   | 4.    | 63         |
| Behab bich wohl, du fonobe Belt                                 | 2.    | 634        |
| Bet auf meine Bergene Morgenffern                               | 56.   | 41         |
| Beh aus mein Berg und fuche Freud                               | 31.   | 294        |
| Beht ibr traurigen Bebanden                                     | 14.   | 432        |
| Beift atter Beifter                                             | 35.   | 136        |
| Beliebten Freund, mas thut ihr                                  | . 23. | 736        |
| Beliebter Jefu, bein Berlangen                                  | \$8.  | 591        |
| Belobet fen ber Derr, ber Gott                                  | 35.   | 522        |
| Belobet fenft on Jefu Chrift                                    | Is.   | 26         |
| Den himmel aufgefahren ift                                      | 24-   | 129        |
| Semonnen, gemonnen, ber                                         | 25.   | 523        |
| Bemunichter Sabbath, beil'ge Stille                             | 54.   | 323        |
| Bib bich jufrieben, und fen ftille                              | 0.0   | 591        |
| Sib Fried, o frommer treuer GOtt                                | 56.   | 250        |
| Bleichwie ein Birfch eilt mit Begier                            | 41.   | 368        |
| Blud ju Creus von gangem Bergen                                 | I.    | 369        |
| Dtt ber Bater mohn une bep                                      | -     | 3          |
| Ott ber wirds mobl machen                                       | 26.   | 295        |
| Det bes Bute fich nicht endet                                   | 19.   | 343        |
| Dtr bes Simmels und ber Erben                                   | 17.   | 539        |
| Dtt, du laffeft mich erreichen                                  | I.    | 560        |
| Ottes Sohn ift kommen                                           |       | ID         |
| Dott fabret auf gen himmel                                      | +147  | 129        |
| Sott hat das Evangelium                                         | 100   | 788        |
| Dit herrichet und balt ben uns                                  | 41.   | 296        |
| Dtt, heut endet sich die Boche                                  | 14.   | 560        |
| Det lebet nach Gaela mad                                        |       | 593        |
| Det lebet noch, Geele, mas                                      | 44    | 716        |
| Dtt Lob, die Stund ift tommen Bott Lob ein Schritt jur Ewigteit | 45.   | 737        |
| Dtt Lob nun ift erschollen                                      | 41.   | 472        |
| Sott felbsten bat die Wort                                      |       | 160        |
| Ott fep Danck burch alle Belt                                   | 37.   | 26         |
| Sott fen gelobet und gebenebenet                                |       | 177        |
| Sott fen une gnabig und barmbertig                              | 35.   |            |
| Sott fo machft bus mit ben Deinen                               |       | 3          |
| Ott Bater, der bu beine Conn                                    | 38.   | 370        |
| Dtt Bater , fenbe beinen Beiff                                  | 31.   | 244<br>137 |
| Bott Bater, Cohn und Beilger Beift                              | 41.   | 166        |
| Dott weiß es alles mobl ju machen                               | 58.   | 594        |
| Bott wills machen                                               | 27.   | 594        |
| Groffer Immanuel, fcaue von oben                                | 270   | 717        |
| Groffer Prophete, mein Berge                                    | 27.   | 41         |
| Groß ift Die Quaal, o Serr                                      | 8.    | 204        |
| Bute Dacht, ibr eiteln Freuden, bie ibr                         |       | 635        |
| Bute Dacht, ibr eitlen Freuben, gute                            | 19.   | 64         |
| Buter Sirte, milt bu nicht                                      | 49.   | 718        |
|                                                                 |       | Salles     |
|                                                                 |       |            |

| \$6                                                 | 4                        | ,     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| alleluja, Lob, Preis und Chr                        | \$9.                     | 499   |
| aft du Angst im Herten                              | 26.                      | 205   |
| aft du denn, JEsu, dein                             | 18:                      | 371   |
| tiligfter JEsu, Deiligungs Duelle                   | 54.                      | 674   |
| elser meiner armen Geele                            | 32.                      | 130   |
| Aft mir GOttes Güte preisen                         | 53.                      | 578   |
| Err aller Weisheit Quell und                        | 38.                      | 675   |
| Err befänftige mein Derte                           | 14.                      | 595   |
| Err Chrift der ein'ge Gottes Sohn                   | 20.                      | 27    |
| Err beine Treue ift so groß                         | 41.                      | 434   |
| Err deinen Zoin weud ab                             | 23.                      | 372   |
| Err der du vormals haft dein                        |                          | 237   |
| Err ADte, der du erforscheft mich                   | 4.                       | 3     |
| Err Gott, dich leben alle wir                       | 38.                      | 524   |
| Err Gott, dich loben mir                            |                          | 499   |
| Err Gott, nun sen gepreiset                         | 30.                      | 574   |
| Err hore mich und mercke-                           | o .                      | 231   |
| Err hore mas mein Mund                              |                          | 206   |
| Err ich habe mißgehandele                           | 19.                      | 207   |
| Err ich will gar gerne bleiben                      | 14.                      | 620   |
| Err Jesu Christ, dein theures                       | 38.                      | 66    |
| Err JEsu Chrift, der du selbst                      | 2.                       | 582   |
| Err JEsu Christ, dich zu uns wend                   | 38.                      | 138   |
| Err Jesu Christe, mein getreuer                     | 4.2                      | 177   |
| Err JEsu Chrift, ich schren zu der                  | 41.                      | 372   |
| Err TEsu Chrift, ich weiß gar wohl                  | 41.                      | 738   |
| Err JEsu Chrift, mein Leben                         | e                        | 677   |
| Err Jesu Christ, mein Licht                         | 00                       | 677   |
| Err JEsu Christ, mahr'r Mensch                      | 38.                      | 739   |
| Err Jesu beine Hindin schrepe                       | 30.                      | 718   |
| Err Jesu dir sen Preis und                          | 59.                      | 178   |
| Err JEsu Gnaden, Sonne                              | 20.                      | 678   |
| Err Jesu, Lebens Gonne                              | 82.                      | 343   |
| Err lehr mich thun nach deinem verrlichste Majestät |                          | 719   |
| Err, nicht schicke deine Rache                      | <b>87.</b><br><b>81.</b> | 208   |
| Err, so du wirst mit mir sepn                       |                          | 583   |
| Err, ftraf mich nicht in deinent                    | 41.                      | 209   |
| Err und Gott der Cag' und                           | 400                      | 562   |
| Err unser GOtt, las nicht                           | 93.                      | 25I   |
| Err, wenn ich nur dich werde                        | \$8.                     | 473   |
| Err, wenn wirft bu Bion bauen                       | IC.                      | 720   |
| Err, wie du milt, fo schicks mit mir                |                          | 598   |
| berglich lieb hab ich bich, o DErr                  |                          | 271   |
| berglich thut mich verlangen                        | 22.                      | 740   |
| dergliebster JEsu Chrift                            | 37.                      | 155   |
|                                                     |                          | Hecke |

| they be appeared on the party and the second | Register 300 100 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the same of th | at.        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DerBliebfter 3                               | Esu, was bast du<br>Selig <b>keiten:</b> 2.<br>chte Jubels Fest. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65         |
| Dernog .unfrer                               | Seligfeiten !! !?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 695        |
| Deut ift bas re                              | the Juvery Fen. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 : 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138        |
| Dent itt Des ?                               | Erren Rube , Lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154        |
| Sent trippipet                               | ret ODttes Sobn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III        |
| Bier ift mein                                | Bern, DErr, nimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. 1. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 636        |
| Dier lien ich o                              | rmed Burmelein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408<br>741 |
| Dier liegt-hen                               | meine Geole liebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27         |
| Diif ODtt. la                                | Remire gelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66         |
| Bill Gott, mi                                | ie gehts. a gi gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 637        |
| Dilf, Delfer, t                              | ilf in Augft und Rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 741        |
| 3)111, 3)6.LL (6                             | rill. lan gelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 578        |
| Bill, Jesu,                                  | ilf fiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407        |
| Silf mir mein'                               | ilf fiegen<br>Eatt, bilf, pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 680        |
| Dinunter in De                               | r Sonnenicoein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 563        |
| Dinged Wit gi                                | ircht gub ga gai err                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 454        |
| Dochner gorm                                 | irer der . n. d. n G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500        |
| Dochner Prien                                | er ber inig beit afen ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 638        |
| Salbalias CO                                 | repeiniatent afen int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5          |
| Buter mirh                                   | ttes : Lamm o 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | il, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5QI        |
| Same / Shire                                 | Bir is rid fir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 540        |
| Cammar hat in                                | ich gang umgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Sch ormer Me                                 | nich, ich armer Sunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374        |
| Sich armer Gu                                | nder fomm da ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209<br>210 |
| Sich armes Me                                | nschen & Kind de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 409        |
| 3ch bin betrub                               | nschen Kind be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , <del>12.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 638        |
| Eich bin ein Ge                              | aft auf Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92: ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 639        |
| Ich bin ja, He                               | EMA, in Deiner Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 742        |
| Gd bin in alle                               | in mobl jufrieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198        |
| Ich bin mit di                               | ir, mein GOTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 799        |
| 3ch bin nuide i                              | mehr ju leben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375        |
| Sch bins gewiß                               | , mich fan nichts .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166        |
| Sich bin vergnt                              | igt und halte fille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154        |
| Cich bin wallen                              | Ungft und Leiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76         |
| Sich bancka bin                              | Eroft und Freuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33         |
| Sich hand hie                                | Bott, für all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67         |
| ich dance bie li                             | ieber SErre 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40         |
| Co bance bir fe                              | chan burch beinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 d. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41         |
| Sich banche bem                              | berren bon Tam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79         |
| sen bonefe bir.                              | lighteicher & ORR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63         |
| 3ch bancke bir,                              | o. SOTE in tiefes Leid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42         |
| 3ch der ich oft.                             | in tiefes Leib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03         |
| id croe, mas                                 | ereudn ich mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14         |
| Ich ethene, Da                               | enn, ju dirigs hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1500                                         | - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jφ         |
| Mary Control of the Control                  | AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 3ch freue mich in dir                | 371        | 28         |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 3ch freue mich von Hergens: Grund    | 59         | 743        |
| 3ch gruffe bich, bu frommfter Dann   | 13.        |            |
|                                      |            | - 6-0      |
| Ich habe funden, den ich liebe       | 1,60.      | 474        |
| Ich habe gnug, mein HENR             | · .        | 599        |
| Ich hab Ihn dennoch lieb             | 37.        | 42         |
| Ich hab in Gottes Berg und Ginn      | 56.        | 600        |
| Sch bab mein Sach Gott beimgeftellt  | ,          |            |
|                                      |            | 743        |
| Ich hab mich GOTE ergeben            | 22.        | 745        |
| 3ch hab oft ben mir selbst bedacht   |            | 745<br>681 |
| Ich hab, o HEAR mein GOLL            | 41.        | 315        |
| Ich halte GOTE in allem              | 58.        | 683        |
|                                      | •          |            |
| 3ch komm jest als ein armer Gaft     | 41.        | 180        |
| Ich lache nur der Welt ihr Kirren    | 28.        | 640        |
| Ich lauf dir nach                    | 34.        | 475        |
| Ich lebe nun nicht mehr              | 37.        | - 68       |
|                                      |            |            |
| Ich liebe dich berklich              | 25.        | 44         |
| Ich ruf zu dir HErr TEsu Christ      |            | 410        |
| Ich singe bir mit Bert und Dund      | 4.         | 504        |
| Ich fieh an deiner Krippen bier      | AT         |            |
|                                      | 41.        | 29         |
| Ich suche dich in bieser Ferne       |            | 475        |
| Ich trau auf GOtt in allen           | 58.        | 455        |
| Ich weiß ein Blumlein hubsch und     |            | 789        |
| Sch weiß, mein Gott, daß all mein    | 30.        | 602        |
|                                      | _          |            |
| Ich will dich lieben, meine Stärcke  | 18.        | 272        |
| Ich will einsam und gemeinsam        | 17.        | 323        |
| Ich will frelich senn in GOtt        | 29.        | 456        |
| Ich will gang und gar nicht zweifeln | I.         | 745        |
|                                      |            |            |
| Ich will von meiner Missethat        | 41.        | 212        |
| Jehovah ist mein Licht               |            | 4          |
| Jesaia dem Propheten                 |            | <u>6</u>   |
| JEsu allerliebster Bruder            | * I.       | 701        |
| JEsu beine Liebes , Flamme           | 21.        |            |
|                                      |            | 272        |
| JEsu deine Pakion                    | 9.         | 69         |
| JEsu deine tiefe Wunden              | 14.        | 70         |
| Esu der du meine Geele               | · I.       | 213        |
| Jesu du mein liebstes Leben          | 1          |            |
|                                      |            | 476        |
| IEsu frommer Menschen Deerden        | , I.       | 42         |
| JEsu hilf mein Creux mir tragen      | 32.        | 377        |
| JEsu, hilf fiegen, du Fürste des     | 27.        | 411        |
| Jesu, Jesu, meine Sonne              |            | 273        |
| Jesu komm doch selbst zu mir         | 28         |            |
|                                      | 32.        | 477        |
| JEsu komm mit deinem Bater           | 19.        | 156        |
| JEsu Kraft der bloden Herken         | 19.        | 317        |
| We liebfter Schat ber Frammen        | T          | 215        |
| ICfu meine Freude                    | 26.<br>86. | 641        |
| Car mains Ciake                      | 36         |            |
| IEsu meine Liebe                     | 80.        | 435        |
|                                      |            | TEIU       |

| Register.                                                      | mel. | Blat.      |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|
| Befu meiner Geelen Leben                                       |      | 605        |
| Jefu meiner Geelen Licht                                       |      | 71         |
| Jefu meiner Geelen Ruh                                         |      | 43         |
| Jefu meiner Geelen Wonne                                       |      | 603        |
| Sefu meines Bergens Frend, fen                                 | 28.  | 478        |
| Sefu meines Dergens Freud, fuffer                              | 28.  | 478        |
| Sefu meines Lebens Leben                                       | I.   | 70         |
| Jefu nun fen gepreifet<br>Jefu rufe mich von ber Belt          |      | 579        |
| Iesu Ruh der Seelen                                            |      | 30         |
| JEfus Chriffus Gottes Lamm                                     | 26.  | 721        |
| Jefus Corifius unfer Sepland, Der be                           | 33.  | 69         |
| Jefus Chriffus unfer Depland, ber pi                           |      | 112        |
| Jefus der fuffe Lebens, Bein                                   | 31.  | 181        |
| JEsus, JEsus, nichts als Jesus                                 | _    | 181        |
| Mefus ift der iconfte Dam                                      | 17.  | 273        |
| Jefus ift mein Freuden : Leben                                 | 3.   | 274        |
| Meius ift bas iconfie licht                                    | 3.   | 476        |
| Befue ift mein Kreuben : Licht                                 | 32.  | 46         |
| Jefus meine Buverficht, und mein                               | 29.  | 111        |
| Jefu meine Starcte                                             | 26.  | 543        |
| IEfu menn ich dich nur habe                                    | I.   | 275        |
| IEfu Sonn im Bergen                                            | 26.  | 274        |
| Jefu wie fuß ift Deine Liebe                                   | 58.  | 335        |
| Jest leuchtet schon vom                                        | 2.   | 543        |
| Jenund betrachten wir, baß                                     | 37.  | 130        |
| Ibr alle bie ihr JEfum liebt<br>Ibr armen Gunber fommt ju Sauf | 1    | 72         |
| Ihr Ehriften fent, daß ihr ausfegt                             | 31.  | 317        |
| 3hr Rinder des Sochften, wie fiebte                            | 41.  | 112        |
| Ihr lieben Chriften, freuet euch                               | •    | 703        |
| Im finftern Grall, o Bunder                                    | 30.  | 789        |
| Immanuel, bes Gute nicht ju jablen                             | 30.  | 31         |
| immer frolich, immer frolich                                   | 16.  | 318<br>457 |
| In allen meinen Thaten lag ich                                 | 45.  | 297        |
| In bem Leben bier auf Erben                                    | 17.  | 682        |
| In dich hab ich gehoffet, henn                                 | 30.  | 412        |
| In biefer Morgen : Stund will ich.                             | 23.  | 544        |
| In Bottes Damen fabren mir                                     | 12.  | 584        |
| In meines hernens Grunde                                       | 22.  | 276        |
| Ifrael bekebre dich                                            | 3.   | 215        |
| Ift biefer nicht bes Sochften Gobn                             | 12.  | 89         |
| Ift Ephraim nicht meine Eron                                   | 41.  | 435        |
| If Oott für mich, fo trete                                     | 22.  | 458        |
| Ift Bott mein Schild und Ifts, ober ift mein Beift entudt      | 31.  | 413        |
| Dur, oger ih mein Sein guffnal                                 | 59.  | 776        |
|                                                                |      | Repre      |

| R                                                  |      |             |
|----------------------------------------------------|------|-------------|
| Rehre mieber, meine Seele                          | 17.  | 436         |
| Reinen bat Gott verlaffen                          | 28.  | 437         |
| Rein Chrift foll ibm die Rechnung                  | •    | 378         |
| Rein Stundlein geht dabin                          |      | 746         |
| Reuscher JEsu, boch von Adel                       | I.   | 698         |
| Rleiner Knabe, groffer GOET                        |      | 31          |
| Romm beug dich tief, mein hert                     | 46.  | 505         |
| Romm Creupes : Laft, Du merther                    | 2.   | 379         |
| Romm Bott Schopffer, Beiliger                      | 38-  | 140         |
| Romm Seilner Beift , bu                            | SI.  | 140         |
| Romm Beilger Beiff, erfüll die Berge               | 2    | 140         |
| Zomm Seiliger Beift, DErre Bott                    |      | 141         |
| Komm JEsu, liebster Schan                          |      | 721         |
| Romm, Liebster, komm                               |      | 479         |
| Romm mein Herpe, komm mein                         |      | 479         |
| Romm, o tomm, bu Beift bes Lebens                  | 17.  | 141         |
| Komm, Trofter, komm hernseder                      |      | 142         |
| Kommft du nun JEsu vom Himmel                      | 18.  | 31          |
| Rommt ber und schauet an mein                      | 28.  | 73          |
| Kommt her zu mir. fpricht Bottes                   | 31.  | 379         |
| Rommt, att euch den Herren lehren                  | 14.  | <b>26</b> I |
| Komme und laßt uns Christum                        |      | 32          |
| Aprie, Eleison                                     |      | 238         |
| Aprie, GOtt Nater in Ewigleit                      | ٠    |             |
| E.                                                 |      |             |
| Laß abnehmen alle Glieder                          | I.   | 747         |
| Laffet ab, ihr meine Lieben                        | 14.  | 747         |
| Laffet uns den Derren preisen, o ibr               | 49.  | 113         |
| Laffet uns den hErren preisen, und                 |      | 506         |
| Lasset uns mit JEsu gieben                         | 49.  | 74          |
| Las mich dein senn und bleiben                     | 22.  | 157         |
| Las mich dich, mein Henland, loben                 | 1.   | 324         |
| Lag uns doch nicht benehren                        |      | 642         |
| Last uns alle frolich senn                         | 32.  | 32          |
| Lebe Christus, mas bin ich betrübt                 | 24.  | 115         |
| Lebt jemand so wie ich, so lebt er jammer          | 1100 | 381         |
| Lebt jemand so wie ich, so lebt er seliglich       |      | 437         |
| Liebe, die du mich jum Bilde                       | 17.  | 277         |
| Lieber GOtt, menn werd ich sterben                 | 14.  | 749         |
| Liebster aller Lieben<br>Liebster Brautgam denckst | 00   | 342         |
| Liebster JEsu, du wirft kommen                     | 32.  | 343         |
| Ziebster JEsa, bor mein Klagen                     | 33.  | 479         |
| Zehfter JEsu, liebstes (fiehe) Balig:,             | nh   | 790         |
| Ziehster JEsu, Troff der Hergen                    | -010 | 351<br>621  |
| Eiebster JEsu, wir sind hier                       | 33.  | 157         |
| Ekebster Bater, ich dein Rind                      | 9.   | 216         |
| Parallera wanted hand and annua                    |      | Litamen     |

|   | Register.                                                                            | Mel.          | Blat. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|   | Litanen                                                                              | í             | 238   |
|   | Lobe ben Derren, ben machti                                                          | gen : 18.     | 507   |
|   | Lebet ben DErren alle , Die                                                          | 3bn 23.       | 545   |
|   | Lobet den DErren :,:                                                                 |               | 508   |
|   | Lobet ben Deren und                                                                  | · 23.         | 574   |
|   | Lobet GOET unfern DErren                                                             | 22,           | 508   |
|   | Lob fen bem allerhachften Got                                                        | t 38.         | , 11  |
|   | Lobt Gott ihr Epriffen alliugt                                                       |               | 33    |
|   | Dache Dichmein Beift bereit                                                          | 10.           | 233   |
|   | Mache mit mir Gott nach b                                                            |               | 749   |
|   | Mag ich Unglud nicht miberfie                                                        | alyn          | 381   |
|   | Man lobt bich in ber Gtille                                                          |               | 509   |
|   | Mein' Mugen fcbließ ich jest                                                         | ma di         | 564   |
|   | Meine Urnuth macht                                                                   |               | 622   |
|   | Meine Doffnung ftehet vefte                                                          | · 9' 17.      | 298   |
|   | Meine Liebe bangt am Creus                                                           |               | 75    |
|   | Meinen Gefum lag ich nicht,                                                          | weil 29.      | 459   |
|   | Deinen Gefum lag ich nicht, be                                                       | nn er ift 29. | 685   |
|   | Meine Geel erhebt den DErrei                                                         |               | 522   |
|   | Meine Geel ermuntre bich                                                             | 33.           | 74    |
|   | Meine Geete lat es geben                                                             |               | 607   |
|   | Meine Geele milt bu rubn                                                             | 3.            | 277   |
|   | Meine Seel ift fille ju GDES                                                         | 25.           | 606   |
|   | Meine Seel tomm in bie Wur                                                           |               | 325   |
|   | Meines Lebens befte Freude                                                           | 17.           | 777   |
|   | Deine Gorgen, Auft und Dle                                                           |               | 438   |
|   | DRein' Freundin, fieb ich .                                                          | 59.           | 182   |
|   | Mein Freund gerichmelge                                                              | /             | 382   |
|   | Mein Bemuth wie fo betrübt                                                           | 36.           | 607   |
|   | Mein anng beschwerter Sinn                                                           | 42.           | 325   |
|   | Mein Gott, das Dern ich brit                                                         | ige bir 40.   | 683   |
| , | Dein Bott, bu meift am allerb                                                        | eften 58.     | 278   |
|   | Dein Bott, erschaffen baft bu !                                                      | nid.          | 480   |
|   | Dein Bott, wie foll ich finger                                                       | 17            | 565   |
|   | Diein Bergens Jefu, meine                                                            | 41.           | 47    |
|   | Mein DerBe fchwinge bich                                                             | F ,           | 33    |
|   | Mein Derg, o GDEE, fpricht                                                           | 41.           | 414   |
|   | DRein Derne, wie mancteft                                                            | ries du c     | 643   |
|   | Mein Genland, lebre mich                                                             | SP HILL       | 48 I  |
|   | Dein win, bem Die Geraph                                                             | inen          | 226   |
|   | Mein fenland, lehre mich<br>Mein felu, dem die Geraph<br>Mein Effer, ber bu mich jum | E 10" 5.      | 344   |
|   | Diceta ( Can , Dier und beine S.                                                     | ruber 18.     | 183   |
|   | Dein Jefe, fconftes Leben                                                            | D. 5 -        | 116   |
|   | Mein Jejus liegt mir in bem                                                          | 41.           | 345   |
|   | Dein Jefu fuffe Geelen , Luft                                                        | 59.           | 50    |
|   | Mein Ronia fchreib mir beint                                                         | Befet -       | 704   |
|   | Wein' Lieb ift mir, und ich bin                                                      | 30m - 38.     | 346   |
|   | - CHANGE IV                                                                          |               | Mein  |
|   |                                                                                      |               |       |

| ental lette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Register 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mel. Blat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t.                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rein Schan, i<br>Mein Vater, dei<br>Rein Vater, ze<br>Rensch drückt<br>Rensch wilt du<br>Rich kan Gott<br>Kir nach spricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | leben<br>nicht verlassen<br>t Christus<br>Renschen-Rinden<br>Freud<br>Leben sind                                                                                                                                                                                                                 | 37. 34<br>51. 51<br>52. 38<br>13. 15<br>53. 46<br>34. 64<br>53. 75<br>75<br>75                                                                                                                                                                                                                                           | 3 6 6                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74.                                                                     |
| Richts betrübte<br>Richt so traurig<br>Rimm von uns<br>Roch dennoch n<br>Run bitten wir<br>Run dancket al<br>Run freut euch<br>Run freut euch<br>Run geht frisch<br>Run geht frisch<br>Run gute Nach<br>Run jauchket a<br>Run ist der Reg<br>dun ist der Reg<br>dun ist der Reg<br>dun ist es alles<br>Run laßt uns de<br>Run laßt uns de<br>Run laßt uns de<br>Run leg ich arr<br>Run leg ich arr<br>Run sich der Ta<br>Run sich der Ta<br>Run sich der Ta | re ift auf Erben nicht fo sehr NErr nust du e den Heiligen Gest le GOLL ihr lieben Christen lieben Christen drauf es ist in hu ilge GOttes ill ihr mohl gemacht heiden Heyland en Leib begraben ehn und treten nes Würmelein Geel den Herren nes Würmelein Geel der Herren geendet hat send froh | \$8. \$7<br>38. 38<br>14. 38<br>36. 29<br>\$1. 60<br>41. 60<br>41. 51<br>38. 33<br>41. 27<br>40. 58<br>31. 11<br>\$3. 11<br>\$3. 11<br>\$3. 11<br>\$4. 7<br>38. 75<br>39. 57<br>38. 56<br>49. 56 | 6 8 9 8 3 6 7 1 6 9 4 7 4 8 8 9 5 6 6 5 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| Rus frisch hine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | le Wâlder<br>in, es                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 136 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Or m                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                       |

and the

|                                          |                   | 7 7:23 (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ole mare          |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| D BITOTE A BAN OTH                       | Falling . II.     | 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weln w            |
| Angst und Leid                           | 20 2 2 3 3 7 3 5  | de character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 547               |
| TWO ILUDADIA Groun                       |                   | 15 3 25 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227               |
| Enrille Margons                          | ANNA :            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548               |
| erelines = (Stank                        | 23 18 18 18       | Shear Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386               |
| D daß ich tausend?                       | Zungen            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Dou allerfüß'ste Fi                      | enoe (a. a. a.)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ou Lieve meiner                          | Pioho in          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second second |
| Wurchbrecher alle                        | r Bande in        | Branch aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 637               |
| ou luite Filh                            |                   | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| DEleud, Jammer                           | Angle             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 77              |
| D'Ewigkeit, du Fre                       | uner=200re        | a era lina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 766               |
| sanding white file high                  | en: 5 unron       | , FC . F . F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 778               |
| ~ levilliner und geti                    | COMPENSATION OF A | Allan Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 256               |
| revuiller und getr                       | OHOR BATTER       | oth half.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 217             |
| out on id) gar f                         | einen Matk        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.66              |
| OSOTE der du das                         | Firmamen          | tro 100 100 100 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| of the first of the Al                   | enear Syriem      | Prof. Sally . Sally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1524<br>196 233   |
| Se were ou trom                          | ner (A C) Fr      | To a seal of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100               |
| Description unier s                      | Rater half        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Diction to thit. I                       | (Fry Tishail      | Kristi a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237               |
| D GOttes Sohn von D GOtt ich thu dir     | d'angfett         | Access to the second se |                   |
| D Gott mein Schi                         | övster ebler      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tur MA            |
| D gropper Gott im                        | Dimmela-          | Chonso /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1178              |
| Satoller STTE pi                         | on Madie          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 d 124Q         |
| 20 South Bon Asint                       | und Wund          | en in its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Dheilige Drenfaltig                      | tell, ) vo        | han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                |
| Dheilige Drenfaltig                      | feit o hoch       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 538             |
| D'Weilger Geist fehr                     | hen wing ein      | W 14 15 . CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 4-44            |
| Dheiliger Geiff, o. DhErre GOET bei      | heiliger GL       | otty are and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149               |
| Dyette & Dei                             | n göttlich L      | dorr 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FUE               |
| D Herr Gott, ber b                       | allogically and a | Daar 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247               |
| DJEsu Christ dein K                      | ripolein ift      | 4 - 4 - 10 (D) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10. 01.23         |
| Bela Alleig ger pif                      | ntie bift 3.      | 1. Oct 30. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481               |
| DIEM Christ, dut                         | echstes Gue       | 1150 7 7 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218               |
| Die lu Christe, GOI                      | tes Lamm          | Pri France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82                |
| O JEst Christe, wa                       | nred richt.       | 1 - Le + 11 11 11 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159               |
| O Jehr Christ, ich pro O Jehr Christ, mi | ein schänste      | gicht 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280               |
| e in                                     | n in              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o JEiu            |
|                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 6               |

| Mel. Blat.                    | Register,                                      | HASS.                    | Mel. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3lat.     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| श्राम्या प्रमाह,              | meins Leber                                    | 18=Sicht                 | 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 759       |
| DIEsu du bist i               | mein, under                                    | 2109                     | 42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 645       |
| OJEsu du Bli                  | ume Jungfra                                    | ulider.                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 282       |
| D JEfu du mei                 | n Ergutinan                                    | 1200                     | oud fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184       |
| D TEfu du Uri                 | prung der em                                   | igen                     | 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283       |
| DIEsu Gotte                   | 8 Lammelein                                    |                          | 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 753       |
| ODEN, Jen 1                   | du mein Hier                                   | 13 : 21 G 3 :            | rient of an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482       |
| Drefu Jefu                    | , GOttes S                                     | obs al. 19 7d            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 285     |
| DIEsty titre n                | nich,                                          | 9,41 (h-73) 31()         | 25 24 A (I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 609       |
| D REfiguein 2                 | räutgant                                       | 18790 910                | innag. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337       |
| DIEfy meiner                  | Geelen Leb                                     | enti 11'30               | Todail W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 689       |
| D Belu meine                  | Wonne \$13                                     | 50 909 10                | กราสดาแก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11185     |
| D Gen filles L                | id)t                                           | 713                      | 9 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 040       |
| Decla lab, n                  | er dem gede                                    | thirt all be the         | T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCI      |
| D Lamm Gott                   | es hoch erhal                                  | iebfigist                | 3 TARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90        |
| O Lainm Gotte                 | es unschutbig                                  | d lennon                 | m Caraln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0084      |
| D Licht wom Lie               | cht, o Bater                                   | <b>一份和自身</b> [2]         | aniad ati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353       |
| Omeine Geel                   | erhebe dichs                                   | nisd na tud              | 010137110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>6</u>  |
| O Mensch bew                  | ein dem Gi                                     | सार्थको अग्रह्म          | DIG SERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84        |
| D Menschmie i                 | st dein Herk                                   | besteller and            | 118.3021.315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159       |
| D peicher BOtt                | von Gütigi                                     | eft 3: 310 4             | 00355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622       |
| O to half by my               | n dein keben                                   | 10 141 210 GB            | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88        |
| D starcter GDS                | ex! o Geal                                     | en-Araffi                | 38.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218       |
| Offarcker Bebat               | oth, bu                                        | 12 1 13 W 18             | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 483       |
| D Sunden-Me                   | nia) bedence                                   | den Tod                  | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768       |
| O luffer Stant                | , o seem rel                                   | englic                   | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 690       |
| O Caublein fle                | nch zu demi                                    | detusin Kan              | 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7327      |
| Otheures Blu                  | t! o rothe                                     | lució na                 | 11100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1193      |
| Otheurer Trof                 | ter, Hengens                                   | deightand a              | (00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1146      |
| O Too k po ift                | dern exame                                     | drumed and               | 5 6 17 .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120       |
| O Traurigfeit                 | i D verkei                                     | eide igenes              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94        |
| Derener IChi                  | der off orth                                   | ដ្ឋាស្ត្រីនេកប្រ         | THE STATE OF THE S | 0753      |
| O Uriprung bei                | xevens 141.                                    | 10,100 1 345             | 11619 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 483       |
| O Water aller                 | rrouinien                                      | on Applearant            | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575       |
| D Water der 2                 | dringerhige                                    | eid ik. Topus            | ( <u>41</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 706       |
| D Bater-Hern                  | o Elenes, 25                                   | runge) a chi             | nin 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0:286     |
| Mater sieh                    | we much man                                    | siti enu d               | 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691       |
| D Water, unse                 | d Non-things                                   | Handahan B               | un (MINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235       |
| D Weisheit au<br>D Welt ich m | 0 0020000                                      | And A Sale               | 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262       |
| Coppett fich to               | nk often talls                                 | mana. I mo               | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 754       |
| Court / field of              | THE VELLITERS                                  | 11/21 337                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171 63742 |
| Dwie selig sen                | Ship County 198                                | 선택화 건                    | 72 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 781       |
| Owie selig sin                | A DIE CESIEN                                   | Sales                    | 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 349       |
| Dwir annen C                  | unosama 1)                                     | CHALL THAT               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395       |
| .22                           | · MAN                                          | tadr Nou !<br>Odi find . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 a3      |
|                               | 40 Marie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | TOP TING                 | mag for hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Preis, Lob, E                 | de's Kadu                                      | ebte Kobei               | tsi det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 16.183                        |                                                | Dim s                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rube      |
|                               | .*                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

R.

|     | Rube      | iff d   | as besti   |            | > 1                   | भी भर्त 😶      | 32    |
|-----|-----------|---------|------------|------------|-----------------------|----------------|-------|
|     | 282       | .5.3    | `          | 6.         | augalul s             | I dishib       |       |
|     | Schaf     | fe in r | nir GO     | tt! ein :  | eines                 | militi         | 62    |
|     | Schaff    | fet, bo | fibr fel   | ig werbe   | STITLES .             | 11 24 18       | 69    |
|     | Schat     | , ube   | r alle E   | chane      |                       | 32.            | 484   |
|     |           |         |            |            | dissources.           | 38.            | 96    |
|     | Coon      | liebe   | r GOt      | t wie      | \$ 01 THE             | 41.            | 414   |
|     |           |         |            |            | annogs.               |                | 185   |
|     | Oct 91    | inter a | ller Sch   | onen       |                       | און אוונט ב    | . 31. |
|     | Chân      | ILEEP C | Tautyai    | han gun    | mont                  | u figh u       | 723   |
|     |           |         |            |            | 30g                   |                | 287   |
|     |           |         |            |            |                       | 19 1198.3      | 415   |
|     | Schmi     | na bi   | ch auf     | u beinen   | 14 50 345             | 201200.11      | 440   |
|     | Schwi     | inge d  | ich mei    | n februach | er Beift              | mad donns      | 520   |
|     | Geele     | 11 4 25 | autigar    | n, JEsu    | 100 M                 | i sign of int. | 288   |
|     | Seele     | n= 2Be  | nde me     | ine Freut  | e F Hig               | 110 320        | 610   |
|     | Gelig     | :/1 11/ | find d     | ie ju bem  | liebfter 3            | Efu            | 351   |
|     | Selig     | wer ih  | m fuche    | t Maum     | 9 1 30                | 29.            | 2 96  |
|     | Bellgi    | tes w   | ejen ur    | ienoliae   | Monne                 | 010375022      |       |
|     | eno!      | Jurrie  | den tied   | en wruoi   | P 54 000              | 10/05/01/20    | 36    |
|     | Sen it    | ona)    | ues me     | unu dre    | it de                 | 41.            | ISE   |
|     | Sep gr    | TECH I  | actron     | hale       |                       | or branch.     | 388   |
|     | Sen h     | notice  | aht has    | mherkae    | r Gott                | or Eater       | 389   |
|     | Sen Pr    | oh uni  | Fhr be     | ur hochfi  | on Bus                | 171 17/12      | \$14  |
|     |           |         |            | hl gegruff | et                    | UNIVERS        | 97    |
|     | esen m    | ir tat  | fendma     | bl millen  | mmen                  | ASSES N        | 390   |
|     | Sen w     | ohl ge  | gruffet    | uter hir   | <b>t</b> 500093.1     | \$6.           | 98    |
|     | Tiebe     | mei     | i detrei   | ben Aned   | t Illy and            | 1309 001       | 98    |
|     | Giebe     | , ich   | refallne   | r Knecht   | STABILL SA            | 110101         | 219   |
| í   | Gieh,     | hie b   | in ich E   | hren-Ro    | nig                   | 11 QUEST       | 236   |
|     | Bieh n    | orette  | olich un   | d wie fen  | 14. ESP#              | 38.            | 707   |
|     | Gingel    | n mir   | and their  | Bene-      | unb                   | 48.            | 575   |
|     | Singt     | Demi 3  | JUSTICAL C | Cabbook    | b ferm                | Ch. (144.4)    | 212   |
|     | Spout hal | D A E   | Renken     | Chris      |                       | 13             | ISI   |
| 4   | So but    | ifit of | honn       | alfa       | 6 5 17 30<br>a 70 4 d | .: felia fen   | 220   |
| 6   | ion fil   | 9 95d   | u boch     | recht fell |                       | e fellig fre   | TOT   |
| 200 | osp gel   | heft D  | u mein     | TEGU       | bien virus            | 56.            | 100   |
| 1   | So hal    | bich n  | noa un     | enbet be   | n                     | 22.            | 755   |
| 1   | Go ift    | an be   | m, baf     | ich -      |                       |                | 756   |
| á   | So for    | nm g    | eliebte    | Codes      | 7 110                 | 9 .056.        | 756   |

× 40 279

| Blot.     | YYTE     | Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | me                                        | l. Blat.             |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Soll id   | benn     | , JEfu , mein Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ben din                                   | 8. 390               |
| Spu id    | ) mich   | benn tanlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (p) masa                                  | 1. 614               |
| Spir 10   | naan     | deinem Willett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE PERMIT                                | 3. 013               |
| Soit es   | gleich   | biemeilen fcheiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2                                       |                      |
| Colt ic   | y ans a  | urcht vor Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ett                                       | 162                  |
| Soft 10   | y mein   | tem GDEE nicht<br>die mich<br>11 Kind, ergib<br>12 Kind, ergib<br>12 Kind, ergib<br>13 Kind, ergib<br>14 Kind, ergib<br>15 Kind, ergib<br>16 Kind, ergib<br>16 Kind, ergib<br>16 Kind, ergib<br>16 Kind, ergib<br>16 Kind, ergib<br>16 Kind, ergib<br>17 Kind, ergib<br>18 Kind, erg | torrit elling &                           | 9. 510               |
| Do out    | ein o    | lice mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | State Principle                           | 040                  |
| So red    | it, mei  | n Kind, ergib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FF or thing it                            | 771                  |
| So lott   | ten de   | nn noch mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 1, 390               |
| So mat    | e ich le | be, spricht dein &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | out s                                     | 1, 220               |
| on wir    | गांक रव  | nun eingute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018 110 110                              | 723                  |
| Spiege    | laller   | Lugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291 31                                    | 321                  |
| Steh a    | मा, श्र  | rr Zebaoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.78                                      | r. 724               |
| Steh di   | od, S    | cele, ftch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Control of the                            | 9. 648               |
| Straf n   | nich mic | ht in deittem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 0. 221               |
| Strahl    | der Go   | ttheit Rrafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and a livery                              | 9. 147               |
| Suffes    | Geele    | ns Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 (2) 1 (1) 1130<br>(4) 2 (4) 11 (1) 1230 | 186                  |
| 463       | TC.      | Eusend<br>er Zebaoth<br>cele, fich<br>ht in deinem<br>ttheit Araffe<br>ns Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | THE ACT OF           |
| 21        | 23       | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Chryste, 1)                              | 44 11 2              |
| Prenu a   | me me    | e of the seni TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | -111                 |
| CHANGE OF | III OL   | ET in u, Ehren-Rönig ich muß dir flager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Country Assessment                        | 401                  |
| etauth.   | EL 76    | u, Ehren-Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Million dress                             | 485                  |
| Frenet    | anu i    | ich niug dir flager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101                                       | 4. 416               |
| Erener    | Batel    | e Deine Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ing the propriet                          | 6. 263               |
| Ereuer    | 2Bnd     | ter Jirael<br>er deine Worte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                         | 8. 252               |
| Treuer    | Meift    | er deine Worte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                        | 1. 265               |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                      |
| Erium,    | ph :/:   | des Herrn Gesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lbter                                     | 517                  |
| Reium     | oh, Tr   | des Herrn Gesa<br>iumph! es tomn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 5                                      | 1. 123               |
| MARL TO   | 75       | 2,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E TUY                                     | .1                   |
| 100       | 1 1/2    | 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | millet me                                 | r. 6                 |
| 500 Tax   | - In 1.4 | dir geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E 50*1*                                   | 1                    |
| Maier     | min ia   | oir geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dial . To the                             | 2, 4.758             |
| Mater     | aco: to  | is Troft<br>im Himmelreich<br>rieden gnädiglich<br>h doch felbst<br>Depland, sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1630                                      | 4. 7 221             |
| Mater     | unier i  | m Dimmeiterch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AR DE STORY                               | 1, 236               |
| Merlei    | uns 4    | rieben gnadiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एक विकास                                  | 253                  |
| Berlad    | pet euc  | h doct leight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7111 1 1 3                                | 7 228                |
| Bermi     | inoter s | Denland, fieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 95 m 13                                | 100                  |
| Berjag    | enicht   | o Dauftein flet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                                         | 253                  |
| Unerid    | paffne!  | o Sauftein flet<br>Lebeng-Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107 31 3 444                              | 568                  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                      |
| Unfer ?   | Banbe    | lift im himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mildren .                                 | 9. <u>519</u>        |
| Unfre     | nüben    | Augenlieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 1 16 1                                  | 4. 567               |
| Unver     | inderli  | ches ABefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sell teller                               | · . IOI              |
| Mom .     | Dimme    | l boch da fomum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | id)                                       | 18. 26               |
| Mom       | Dimm     | el fam ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111                                       | 8. 27                |
| Som       | Satan    | lift im Himmel<br>Augenlieder<br>ches Wesen<br>el hoch da komm<br>iel kam der<br>lieg ich dier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | old the said                              | £. 222               |
|           |          | ALLEN ARE MALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | And the Agent of the |
| N 24      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Bon                  |

Bas wilt du mein Herh anfangen Weg mein hert mit den Bedancken Weg mit allem was da scheinet Web mir, daß ich so offt und Well ich meinen JESUM fat 16. Beil nichts gemeiners if 758 Welch eine Gora und Furche 694 Weltlich Ehr und zeitlich Gus 1664 1000

Appendix Connight

| smitt bert Regifter          | haffige K. n      | 7el. 2     | lat. |
|------------------------------|-------------------|------------|------|
| Bo GOET ber Derr nich        | t ben uns         | AL da      | 725  |
| Bo GOET jum haus nic         | 10 30             | 38.00      | 307  |
| Boift ber Liebfte bin        | #1/9/11 1 948     | sides v    | 133  |
| Boift meine Conne blieber    | Barrier and Miles | 30.0       | 571  |
| Bo ift mein Schaffein        | 70.70             | 60.        | 486  |
| Bo wilt bu bin               | est Burty allow   | 1510 3     | 573  |
| Wohl dem der Jaeobs GO       | tt many mil       | 37.        | 446  |
| Bobl bem, ber in Gottes      | Furcht            | od-thi t   | 696  |
| Bohl bem, ber fich auf fein  | enter             | 34-1       | 466  |
| Bobl bem, ber fich mit Al    | eiß -             | 58.        | 420  |
| Bohl bem Denfchen ber ni     | dt med ma         | · misand   | 164  |
| Bohl recht wichtig und red   | bt time           | manife t   | 355  |
| Bolt ihr ben Derren finber   |                   |            | 660  |
| Bo mein Schat liegt mat      | neile unlieben i  | I Lion     | 487  |
| Bomit foll ich bich wol lobe | the state         | DECEMBER 1 | 307  |
| Woran fehlte immermehr       | In the Speri      | 37.        | 696  |
| Bo foll ich flieben bin      | step in a rell in | 6L         | 225  |
| Bunberbahrer Ronig           | TOTAL OF THE      | tilinip 50 | 52I  |
| Bunberlich ift Gottes Go     | hicken            | SECLE      | 394  |
|                              | 1                 | -61 - 1 -  | 100  |
| Candial main state in        | •                 | 60.        | -    |
| Berfließ mein Beift in       |                   | -          | 188  |
| Beuch ein zu meinen Thore    |                   | ₹3.        | 147  |
| Beuch meinen Beift , o De    | 11                | 60,        | 489  |
| Beuch mich , jeuch mich      | 2.90              | 19.        | 489  |
| Bion flagt mit Mugft und     |                   | 14.        | 726  |
| By bir, o GDtt, erhebet      | 2.7               | 30.        | 586  |
| Bwen Ding , o DErr , bitt it | D                 | 38.        | 105  |



263

10:

C: A ..



dist fain d agresa b Scift.

Dig way Carry

Geistreiche

# ebete,

aus

Johann Arnds

## Naradies = Gartlein

und andern zusammen

getragen

Um Andacht und die Gebet ist mit dir, und wie Du antwortest durch Trost Gabe des Gebets

Du haft mir befohlen zu pel ber Beiligen und meis beten : Dein lieber Gohn nes Herrn Jesu Chriftis hat miche gelehret, und Dennoch bin ich so faut mit einem theuren Et Die und trage jum Gebet, vers Erhörung jugesagt : Dein laffe mich mehr auf meine Beiliger Beift erinnert Arbeit und Weisheit, mich oft'in meinem Hers denn auf deine Hilfe und pen des Mebets. Und ich Gnade. Ach! vergib mir weiß, daß alle gute und solche Sicherheit, Thors alle vollkommene Gaben beit und Berachtung deis von oben herab kommen ner göttlichen Werheis muffen vom Mater Des fung. Wende von mir bie Lichts, und weiß auch, daß sehwere Strafe, die du kein mahres beständiges dräuest den Werachtern gedenliches Sut, es sen deiner Gnade, daß du sie binimlisch oder irrdisch, zeitlich oder ewig, ohne Seitlich oder ewig, ohne Seitlich oder ewig, ohne Seitlich oder ewig, ohne Seitlich oder erlanget werden; und daß die, so einem and des die, so einem and des die, so einem and des deine Bern nacheilen, groß Her. Beleid haben sollen: Und gib mir den Seist der Gnaden und des Gebets. Entzünde mein Hern mit inniger und brünstiger Aus dacht

und heilige Gedancken: armherhiger, Und daß keine Hulfe und gnadiger, lieb: mahrer Troft ohne Gebes reicher Baterikonne erlanger merden, im himmel ! habe deffen fo viel Erems a de dactr

5-150 sh

Bebet por bir riechen, mie Das Opfer Moah: Laf mich meine Sande ju bir aufheben, wie Dofes : Las | Bergens, bag es fille fen, mein Bebet vor bir fling gen, wie Die Combeln am Rleide Marons, und mie Die Barfe Davide : Bunde in mir an einen beiligen Durft nach dir, wie ein Birich ichrevet nach fris febem Baffer: Rubre und reinige meine unreine Lipi pen mit bem himmlischen Reuer, wie bem Gfaia. Pag mich beine Berrlich: feit im Beift und Glauben feben, mie Ejediel! Erbd: re mich, mie Daniel; Deffs nemir Die Mugen, wie bem Diener Glifdi; Lag mich mit Betro und Maria bits terlich weinen : Erlenchte mein Berg, wie bem Scha: cher am Greun; lag mich die Rnie meines Bergens por bir beugen, wie Das naffe; Thue mir mein Bern auf, wie der Lodia, bag ich aller geitlichen Dinge in meinem Bebet vergeffe. Ach DERN! aller hers Ben Rundiger, Der bu Bergen und Rieren prus feft, bu meift, wie unbe: fidnbig menfcbliche Bergen und Gemuther find, viel beweglicher benn Waffer, fo vom Binde bewogen mirb! Ach! beveffige meis ne Andacht, bag ich nicht burch fo mancherien Be: bancten bin und ber bemo: paireiens fill balten , beveni, mit

Dacht und mit dem Licht gen, und viel beffer regies auf, DERR! bedraue ben Sturm: Mind und bas unruhige Meer meines in dir rube , Dich ohne Sindernig auschaue, und mit bir vereinigt bleibe. Fubre mich in Die geifiliche Buften, ba ich nichts febe noch bore von der Belt, denn bich allein, daß bu mit mir allein reben mos geft, daß ich bich freunds lich fuffen moge, und es niemand febe und mich bobs ne. Erneure mein Dert, Sinn und Gemuthe, junde in mir an bein Licht, baß es, in mir leuchte, bag mein Berg brenne, und entjundet merde in Deiner Liebe und Undacht. Dimm Das feinerne Bert bing meg, daß ich empfinde beis nes Beiftes Flamme, Lies be, Troft und freundliche Untwort ! Ach ! nimm meg burch deine Gnade alles, mas meine Andacht bini bert, es fen die Belt ober meines Bleifches Bille ale Born, Rachgier, Unges Duld, Unglauben, Soffart, Unverfohnlichfeit, Unbugs fertigfeit. Lag beinen Deis ligen Beift in meinem Bergen feufgen, fcbreven, rufen, beten, loben, bans cfen , jeugen und meinem Beift Beugniß geben ber Rindichaft Gottes: Lag Son mein faltes Ders mit feinem himmlischen Feuer gen werde. Ich! bu fauft entjunden, ermarmen, und Das Schifflein meines Bers mich vertreten bep Gott ungusfprechlichen Geuf

Geufgen: Laf deinen Deiszleben laffen. Laf das rechte ligen Beift in mir wohnen, gottliche, geistliche und mich jum Tempel himmlische Leben, das aus und Beiligthum GOttes dir ift, durch den Geift der machen, und mich erfüllen Gnaden in mir neu wers mit gottlicher Liebe, Licht, den, damit nicht ich lebe, Andacht, himmlischen Ber sondern Christus in mir, bancken, Leben, Troft, Star: und ich im Glauben des cke, Freude und Friede. Sohnes GOttes stets vers Laß deinen Heiligen Geist neuret werde, als eine den Tempel meines Ders Pflanze der Gerechtigkeit gene mit dem himmlischen zu grunen und zu blüben, Weihrauch der gottlichen dir zum Preis, und auszus Andact lieblich und wohl brechen in lebendige und riechend machen. Laft uns dir wohlgefällige Früchte durch deinen Seiligen Geift, des Geiftes, meinem Nachs o Bater! mit deinem lie: fen ju Rug und Dienst. ben Sohne JEsu Christo Ich ergebe mich dir aufs vereiniget werden, daß wir neue, mein Vater! mache in Ihm, durch Ihn, mit mit mir, was dir mohle Ihm beten, als mit unserm gefällt: Reinige, lautere Houpt: Laß uns auch und bewähre mich, daßich durch den Heiligen Geist ein rechtschaffener Christ mit allen glaubigen Ber fep, und zu dem Ifrael Ben und der gangen bei: | Sottes gehore, über mels ligen Kirchen vereiniget chem ift Friede und Barms merden, daß wir mit der herzigkeit. Ich begehre gangen Kirche, für die gan: feine Ehre, als deine Kinds Be Rirche, und in derlschaft : Reinen Reichthum, Rirchen, als in deinem Beis als die Gerechtigkeit JEfu ligthum beten, und im Na: Chriffi: Reine Wolluft, men JEsu Christi erhöret als die Gnaden , reiche merben, Amen.

Ein all gemeines Morgen: Gebet.

Es segue mich mein GOEL und Vater, und wasche, beilige und reinige mich in dem Flute JEGU, durch seinen Geift, 2men. Dibba, lieber Bater ! ich deine Barmbertigkeit fich auch für diese Macht, so du schen, die auf dem Erdbos mich überleben, und sur der wohnen, und deine Diesen Kag, so on mich ers Gute über alle beine Ges

Begwohnung des Beiligen Beiftes. Fur mein Leibs liches wirst du wol forgen, denn du haft gesagt: 3ch will dich nicht verlassen versaumen. noch Doch vewahre mich vor Mußigs gang: Las mich arbeiten nicht aus Geit, sondern in herblicher Liebe gegen meinen Rachsten. lobe und preise dich ausbreiten über alle Mens क्रिकेशिक

schöpffe. Bedencke deiner jerkauft nicht mit vergange Rinder, die dich kennen, lichem Gilber oder Golde, und in der Einigkeit des sondern mit deinem heilis Geiftes verbunden find ale gen theuren Blute. Du lebendige Glieder an ihrem bist ein Fluch worden um bochgebenedeneten Obers meinet willen. Du haft Haupte JESU Chrifto. Deinem himmlischen Bater Lag unfer aller Gebet ein für meine Gunden genug Christum, inewelchem du net mit Gott durch den une dir felbst angenehm ges Tod Deines Leibes. Du macht haft. Gen du felbft haft mich verlohrnen und und hilf une, daß deine mich dir mit Geel und re mich um deines lieben Sohnes IEGU Christil willen. Amen! das beiffet ja, ja! ev joll also geichehen.

Dancksagung und Erg neuerung des Bun: des mut Christo.

groß ift beine Liebe, Belt und

Gebet fenn vor bir durch gethan, und mich verfoht eine ewige Bergeltung als verdammten Menschen ets len deuen, Die mir Liebe loset vom Tode, vom Teus beweisen. Meine Beleit fel, von der Solle und emis Diger siehe mit erbarmen: gen Berdammuiß. Du Den Augen an, und vergib haft mir erworben Gnade, ihnen, gleichwie ich ihnen Bergebung der Gunden, bon Bergen vergeben. Alle Gerechtigfeit und Friede, meine Anverwandten lege eheich noch gebohren: Und ich in deine Liebes Arme. mir die erworbene Guter Rirchen und Schulen, mitgetheilet, ba ich mieders Obrigkeit und Untertha gebohren. Für diese und nen befeile ich dir; Mein alle andere deine Boble GOTE, ach! fiche au den thaten sage ich dir von elenden Zustand in allen Grund des Hergens Lob Ständen, mache dich auf, und Danck, und übergebe Ehre gerettet, und dee Leib, und alle dem, mas gottlosen Weseins ein Ende ich an Seel und Leib Gus Hilf den Armen tes von dir habe. Du haft und Elenden, Die ju Dir über das alles noch mit schreven. HERN, mein mir in ber Taufe einen GOTT, verschmähe mein Bund gemacht, ju dem Gebet nicht, sondern erhos Ende, daß ich soll dein eigen fenu, und in deinem Reich unter dir leben, und dir dienen in emiger Ges rechtigkeit, Unschuld und Diefen Bund Geligkeit. ju ecneuren fomme ich vor dich, und entjage mit qus tem Bedacht von neuen, dem Teufel und allen seinen mein Heiland! wie Wercken. Ich fage ab der allem QBeien und unbeschreiblich beine der Welt, als Augen Luft, Erene. Denn du haft mich Fleisches Luft, und boffars eigem

tigem Wesen. Ich sage ab habe, damit ich dir alleine meinem eigenen Pleisch, lebe, und mit Wahrheit nieinem eigenen Willen, sagen kan: Ich lebe nun, nieiner eigenen Ehre, doch nicht ich, sondern meinem eigenen Ruhm, Chriffus lebet in mir Denn meinem eigenen Nugen, was ich jest lebe, das lebe und was sonsten an mir, ich im Glauben des Sohr das wider dich meinen nes GOttes, der mich ger Herrn und Heiland ift. liebet hat, und fich selbst Denn wer nicht allem dem für mich dargegeben. Verabiaget, der kan nicht dein leihe mir dazu Gnade, mein Junger senn. Ich will mit Beiland! und hilf mir, neinen Augen einen Bund du Liebhaber des Lebens, nachen, daß sie nicht sehen nach deiner überschweuge rach Eitelkeit, und meine lichen Liebe, Amen. Ihren abwenden, daß sie sidt horen nach Marren; heidung. Ich will meine zunge schweigen, daß sie und ichts Boses rede, neinen Juffen mehren, daß ie nicht treten auf den Weg der Gunder. TO vill nicht am Joch ziehen nit den Ungläubigen, fon: bern nehmen das Creuk auf mich, und folgen dir Coch lobe und preise dets iach. In gewisser Zuver: I nen heiligen Namen, icht, daß deine Starcke daß du mich erhoret und nir zu hulfe komme in mein Gebet nicht neiner Schwachheit, und schmabet haft, das ich heur bein Ueberfluß wird erstat: te in der Morgens Stunde en meinen Mangel. Laß gebracht habe vor bein Leben meiner Fusse heilig Angesicht. 3mar ift Leuchte senn. Denn wer mir deine munderbare Gus dir nachfolget, der wird te um meiner Schwachheit nicht mandeln im Finsters willen noch am meisten niß, sondern wird das Licht verborgen; Darum kan des Lebens haben. Laß ich dich nicht so völlig und mich mit dir im Glauben kräftig loben, als ich schuld der Liebe allezeit dig bin, ja als ich durch der wunden bleiben. Heilis deine Gnade wünsche und ge, was noch in mir Unheis verlange. Doch preise ich liges, und thue gnabiglich bich mit meinen Lippen, von mir hinmeg, was dir wie du mir deine Gnade nißfällig ift. Todte durch darzu reichest, bendes für deinen Heiligen Geist, mas die erkannte und uner: ich noch eigenes an mir kannte Wohlthaten,

Ein allgemeines Albend Gebet.

Es segne mich der dreveis nige und ewige GOTE: Ja segne du mich, mein Bater, mit bimmlie schen Gütern in Christo JECU.

bis to 0 3

ich dahin gelanget, da ich von ber Sande, bie mich fie alle erfenne, ja bich anreiget, jurud gehalten felbft von Angeficht ju Ans werbe. Doch lag mir nur geficht anschauen werbe. Diese Gnade widerfahren, Weil ich bie bin, will ich mein Bater! bag mein Dich insonderheit preisen Christenehum rechtschaffen fur bas liebe Ereng, wel fep bis ans Ende, und ches bu mir, als einem Jun daß ich beine Gnade nicht ger Christi, taglich auslegen, vergeblich empfahe ju Damit meine Geele von ben meinem taglichen Bachs Luften Diefer Belt recht thum, fo geniget mir. entwohnet, und ju bir ges Dimm mich nun jur Rube. wohnet merbe. Dun ift lieber Abba, benn ich lege ja auch die Laft Diefes Za mich in Deine Urme, und ges übermunden, und alfo begebe mich unter ben ein Schritt nach bem an Schut und Schirm beiner bern von biefem Gent ju Flügel in glanbiger Bu-rude geleget, und fommen verficht auf beine Gnade, immer naber ju unferer Schlieffe bu mir meine emigen Berrlichfeit. In Augen ju durch beine Bas beffen haft du Geduld mit ter Liebe, und bleibe in uns, und vergiebeft uns beffen vereiniget mit meis täglich und reichlich alle nem Geifi, baf ber Satan unfere Gunden: barum feine Dacht an mir finbe. habe ich auch einen fregen Du biff ja der Suter und Bugang ju dir, mein Ba: Bachter Ifrael, der nicht ter! in dem Blute JEsu, schläfet noch schlummert. welches mich abgewaschen Duwollest nicht allein meis und gereiniget bat von all nen Leib und Seele, und len meinen Gunben. Wie alles, mas bu mir gegeben groß ift beine Liebe, daß haft, guabiglich behuten bu mich alfo aus Gnaden und bemahren, sondern felig gemachet haft, mein auch aller Meuschen in ber Bater! Ich werfe beiner Belt, und aller beiner Gemade nicht weg, ob ich wol meine Gebrechen und aller deiner Kinder, aller Untugenden an mir erken meiner Mit Bruder und ne, Du weißt, bag es meis Mit: Schweffern in Ebrifto nes Bergens Bunfch und Jefu bich erbarmen, und Berlangen ift, vollig bas fie auch an diefem Abend befrener ju merden, meines armen Gebets mit und daß mich barum Die genieffen laffen. Deffne ferbliche Sutte am mei mir benn wieber an bein fien drucket, weil ich mich morgenben Lage meine in derfelben nicht recht ju Augen, und erfulle meinen Dir auffchwingen fan, noch Mund aufs neue mit beis mich vollig mit bir ver nem Lobe, damit ich bid einigen, fondern immer fo lange preife, und bir ju

Ehren lebe, bie ber Abend Morgen: Stern, und fchens riefes geitlichen Lebens, demir bein Beil unter beis ehne, beran komme, und alle Lage meines Lebens pu mich ins Grab iur Au- ju rechten Sonntagen were be legeft, und mich wieder: ben. Lebre mich aufwas im aufermedeft an dem chen vom Schlafe meiner echten Rube; und greu, naturlichen Sicherheit, en Dage beiner Kinber, und auffieben von allen tobs a meine Sonne ewiglich ten Werden und Gefell licht untergeben wird, fon | fcaften, bamit du mich, pern ich in emiger Bahr, JEGU, erleuchten mogeft. peit und Rlarbeit por bir Du biff ja ber Glang ber eben merde, 2men.

### Sonntage.

ewiger BOER! in Dei lebren tonneft. ien tonne. Go merbe ich fepn in Beit und Emigfeit nich erft recht mit lob und Amen. Danct ju bir menden, und ir in beinem Lichte Dies ien und gefallen tonnen. Der Jein Chrifte! Du Sonne Der Gerechtigfeit, iebe bu mir auf als ein

Berelichfeit, ach! fo laffe Morgen . Gebet am fondern dir , der du fit mich geforben, und heute Du Bater des Lichts, ber du halles Licht, in meinem Berten, und beine Belt uns hertsche aber alle beine cheinen laffelt, sende doch Zeinde im uns, die du in deine und allezeit das deiner Auferkedung bes pabrhaftige Licht, JEfum gwungen baft! Und o Beis Ehriffum, in mein Bert, liger Beift! ichide unfere und laß Ihn darin leuch Bergen heute, daß fie Deis en, und alle Finfternis ne Bempel merden, bar-ertreiben, damit ich bich, innen bu den gangen Zag tem lieben Sohn erkenne alle Sedanden und Sinne, und lieb gewinne. Siebe, dein Wort zu fassen und n ber Kinstennis der Siebe, dein Bort zu fassen und n ber Kinstennis der Siebe, Zalfch zu gehorchen, und eit gefangen und verdung in täglicher Busse biese gante Wochen bate felbe beide nich felber burch beinen fortjugeben. Salte felbft Deiligen Beift aus Deinem Deinen Cabbath ober Rus peiligen Bort, wie ich mich ber Tag in une, und habe u bir befehren, und dir bein Werd in unfern her m Glauben gehorsam mer- pen, daß wir dir gefällig

### Um wahre Erleuch tuna.

O Glang ber Berriche

Ghrisse! du Licht der Welt: Guten und Bosen, jenes wie kan ich dir nachsolgen, zu verwersen, dieses aber damit ich das Licht des Le zu erwählen. Hilf mir bens habe, wo du mich aus all m Zweisel. Muth, das helle Licht de, r. r. Gna: als alles. Segne mir alle den, und eren e mir das Mittel, die mich zu dir, Berständniß, daß ich die meinem Propheten, sühren Schrift verstehe, und recht und weisen. Laß dein progebrauche. Vertreibe als phetisches Wort mir den len Nebel der Ansechtun: hellen Tag und dich, den gen, Begierden und Wer- Morgenstern, selber brin: wirrungen, damit du in gen, dein heilsamer Rath, deinem Tempel selbst uns dein Gebot, dein göttlicher gehindert lehren könnest, Winck, dein steundlicher was richt ist. Sip mein Auspruch sep mir allezeit der Noth, deiteit, wie du durch deit devoraus zur Zeit der Noth, wenn mir aller Trost vers sein Geist zu thun verspross schon has wenn mir aller Trost vers chen hast. Aber laß mich mehr zu, nach meinem auch hören wenn du, Hert, Rath zu wandeln; gib mich redest, daß ich dir folge, nicht zur Strafe dem eis und deinem Worte, mels genen Gutdüncken meines ches Wahrheit is, nicht Hergene über, noch meis widerstrebe. Flosse mir, nen Einbildungen, sons als einem ummündigen dern laß mich lediglich thun Kinde, deine himmlische und lassen nech deinem Weisheit ein, und leuchte vollkommenen Wohlpefale durch dein Wort und Geist len, und sühre mich durch machtig in meinem Her: deinen Geist auf edener

nicht selbst erleuchtest? Irrthum und salschen Weg Meines Herpens Kinster, allezeit auf deine gettliche niß ist groß und dick, daß Bahn, darauf auch die ich dein helles Licht da: Thoren nicht irren megen. durch nicht erblicken kan, Lehre mich genau auf deb es senn denn, daß du meine ne gottliche Wirckun, en in Unwissenheit und Irrthu meiner Geile acit haven, mer vertrieben, welche ben fast ich mire siffe hers allem Ruhm der Religion gen Stimme, o mein Deis doch oft sehr groß unter land! kennen lerne, und den Menschen sind: Darz von einer fremden wohl um suhre mich aus dem unterscheide. O du ewis duncklen Kercker meiner ges Wort des Baters! mas eigenen Einbildungen anliche mir dein Wort suffer theie wech falle. Schencke Geele! Es werde Licht! mir aus Anaden den zech: so wird bein heller Schein in

in mein Berg kommen, jur ich werde ein erleuchteter Erkenntniß deiner Rlar: Menich nach deinem Ber heit in dem Angesicht des zen. Amen, durch dein ewigen Lichtes. J.E. U. emiges Licht und Leben, Durchlenchte alle Winckel Amen.
meines Hergens, und was fich von natürlicher Fins fterniß, Falschheit, Gigen Liebe, Porurtheilen und Belials; Tucken aufhalten Dir sen allein Preis und will, das treibe du aus Lob gebracht, o Heis will, das treibe du aus mit deinem unbetrüglichen liger DERN und GOTE! Beugniß, dem nichte mie der du mir heute bein Licht Derfteben kan. Theile mir haft laffen belle merben, pand und Licht mit in mei, und keib gegonnet. Ach! nen Geschäften, und ers bewahre du selber in meis leuchte meine Gemuths: nem Hergen, mas dein Augen, ju prufen, mas Geift durch dein Wort in auch unter guten Dingen mich gepflanget hat, das Das Beste sev. Reisse weg mit ich viel Früchte brius den Borhang des verderbige in Geduld jum ewigen ten Fleisches, und die Hulle Leben. Bergib mir alles, unsers hergens, dadurch worin ich deinem vollkoms dein Wille uns verdecketsmenen Willen nicht nach: werden will. Stelle mir gelebet haben mag. Laß den hellen Spiegel deiner mich auch den neidischen himmlischen Wahrheir Keind Diese Nacht oder besohen, und auch alle Flei Gute, so du mir gezeiget cken an mir zu erkennen. haft, rauben. Auch wollest Berrathe durch deinen Seieldu sonft aus Gnaden maligen Beift und deffen den über alles, was du mir scharfe Ueberzengung alie gegeben, und in beiner meine Ungefialt, Berhins heiligen Ordnung anvers derniffen, Zerftreuungen, trauet haft. Gen mein muths. So werde ich ende wenns dunckel wird, und Dernem Licht mandeln, wie Schwachheit, mein Schus, meinschaft haben mit dem Lieb velles hern, hERR Beigen. Darzu mollest du beiligen Billen in mir boch ten, und nicht ablaffen, bis mich auch im Schlafe mie

Abend: Gebet am Sonntage.

ftete vor, mich darin zu sonst nicht sichten, noch das und Unpronungen des Ge- Licht in meiner Geele, lich lernen, beständig in meine Kraft ben aller du im Licht bift, und Ge: Seil und Leben. In dein Water und Sohn im Geift, JEGU! ergebe ich mich und mein Gang wird ge:jein, bu einiges Seil meis wiß werden auf beinen Juft ner Geelen. Gege deinen heharrlich an mir arbei: beständig fort, und laffe

CONTROL .

Dir reden. Erinnere mich unsern tiefen Seelen: Schat des gehörten Worts sterigs den mit aller unserer Uns lich, daß alle meine Sinne art, Thorheit, Arglift, Eis und Gedancken zu dir ges genliebe, Hoffart, falschen richtet bleiben, damit es Einbildung, Schalcheit immerfort Sonntag und und Heuchelen, wie wir ein heller Schein beines deiner gottlichen Natur Lichts in meinem Gemüs und Heiligkeit so gar ents the bleibe, der du meine fremdet, ja meist schnutz einige Ruhe und Seligkeit stracks zuwider sind, auch senn witst ewiglich. Amen, wo es oft am besten scheis durch deinen Heiligen net, oder worin wir von Beift, Amen.

und Leben.

solle niemand in GOttes Kinder vor dir zu erscheis Reich kommen, er sen denn nen? Ach! Fleisch und von neuem gebohren; Wie Blut und der irrdische wenig glauben diesem deis Sinn kan ja dein Reich nem mahren Wort und nimmer ererben. Darum Eidschwur, ja die meisten erneure uns doch einmahl wissen nichts davon. Ich nach deinem Bilde, und habe mich selber auch auf seize uns dazu in den recht meine Laufe verlaffen, und ten Kampf, daß mir nach mich vor wiedergebohren der gottlichen Natur von gehalten, ob ich gleich nicht nun an ernftlich und bes den Bund deiner Gnaden fandig ringen, derselben habe in mir bestätigen und recht theilhaftig zu wers bewahren lassen, sondern den. Ertodte uns durch vielfältig gebrochen. O wie deine Gute an dem Sinn hohe Ursachen haben wir des alten Adams, und zers verderbte Menschen, um stehre das Alte, daß wir deine wahrhaftige Kind: neue Creaturen und dein schaftzu bitten, wollen wir Werck werden, geschaffen anders selig sterben. Ach! in Christo, ju guten Wers schencke uns aus Gnaden cken, darinnen zu want deinen Heiligen Geist, als deln. Segne dazu alle deis die rechte heilige Salvung, ne göttliche Mittel, und der uns neu gebahre, und erwecke deinen heiligen deinen heitigen Bund in Saamen in uns jum mahr und mit uns kräftiglich er ren Leben in Christo. Laß neure. Entdecke uns doch machsen das Gewächs der in unsern Herhen durch Gerechtigkeit, und gib

andern gelobet und gebils liget werden. Ach! mie kons Um ein neues Zery nen wir doch mit solchen Unreinigkeiten in bein Beiligthum eingehen: Gols GENN JEGU! der du ten wir denn nicht umzus geschworen hast, es kehren trachten, um als dein Wort und Zeugniß uns neuen gottlichen Wers Rand,

fant, als Rinder von ihr und Rraft, gib mir ben rem Bater haben, das mir Geist der Kindschaft, und allein nach dir, unferm Bas erneure beinen beiliaen ter, uns sehnen, und nach Bund mit mir jum Pfan-ber Regierung beines Geis de Des ewigen Erbes. ftes, im findlichen Sinn vor Taufe mich mit bir in beis bir leben. Bertritt, b non Lob, und begrabe Derr Jeju! ber Schlan; mich barinnen fraftiglich, den ben Ropf in unferm auf bag ich auch mit bir verderbten Bergen, foffe jun neuen Leben wieder aus den grimmigen und auffiebe, und in bir, in eigenwilligen Drachen , Beiligfeit und Gerechtig. berchrifts, und verderbe lich lebe. Alabenn merbe bas Rind bes Berderbens, ich dich mit neuer Buns nemlich alles Boje in uns. gen und reinem Dergen Schaffe dagegen ein neues loben, wenn alles in mir Dern, und neue beilige Bee Dancfen, Bewegungen und Krafte. Las uns nichtlän: Morgen : Gebet am ger auf dem verführischen Mege alles Fleisches bleiz den, die wir zuvor dem nud nichtem Richten in Satan abnich waren. Ach Liebe in dienen Lehre JESU! iebe dich mir mich wider alle Bergabrus felbff an in demer Liebe genneines verderbeneb r

und begrabe neu fenn mird, Amen.

ben, der jur Berdamming Ben diesem Anfang der eilet. Sondern bilf und Bochen rufe ich ju gnadiglich, aller Creatur bir, o beiliger Bater! im und der Belt und uns Damen Jefu Chriffi, Du eigene Bahl, fie fen noch und Sinn, nur beinem Der, fo scheinbar, flieben, und ligen Geift crfuten, damit bein Wort, Licht und Sciff ich allein das deucke, tebe unverruct in acht nehmen und thue, mas bu felber So lab und endlich erwa, in mir willft und wirckeit, then nach beinem Bilde. Ach! vereinige meine Ges nund bringe uns ein in deine dancken und Begierden Rube, daraus wir in Adam mit dir durch Die Liebe gefallen find, und aus dem Chrifti, und reinige mein Fleisch in deinen Geift, der Gewissen durch sein Blut, allein in uns lebe. Ziebe damit ich in deinem beiliuns an ben neuen Mentigen Gehorfam einber gebe. ichen, der nach die geschaf Siebe, ich übergebe mich fen fer in Gerechtigkeit und der auf die gange Woche, Heiligkeit der Wahrheit, ja auf mein Lebenlang, flats dadurch wir dir wiederum die mich mit deiner Kraft, mach und nach abnlich werif mache mich aufrichtig, bit

Beil, Amen.

Um görtlichen Bevo stand in seinem Beruf.

dir Brunnquell alles und Werstand, in allem techt nach beinem Willen ju handeln, deinem Mamen ju Liebe und Lob, und mei nem Rächsten wie auch mir ju gut. Und weil meine verderbte Natur mir an beinem Gegen am meiften hinderlich ist: So bew bre mich dock vor allem Mis brauch beiner Gaben jum Uebermuth, Gein oder Wol. inft, damit ich mir felber merdar ju dir menden, und

yens und boier Menschen nichts zuschreibe, sondern Kreiten. Mache mir die auf dich, den Ursprung Eitelkeit recht bitter, daß alles Guten, allein sehe. du mir desto susser werdest. Steure meinem eiguen Hilf mir die Last dieser Willen, der deiner Regies Woche tragen, leite mich, rung immer vorläuft, und wie ein lieber Bater, und daß nur dein Wille an und mache mich kindlich gehors in mir geschehe, und ich sam. Sprich selbst deinen dem Exempel meines Hels Segen über meine Arbeit, landes folge, wie er auf weden uver meine Arveit, landes soige, wie er auf und gehe mir mit deiner der Welt gewandelt hat. Weisheit vor, damit ich Geuß du seine Sanst und krölich und getrost darin: Demuth in mein Herze nen, aber auch gewissens ein, damit ich in seiner haft und treu sep. Ja Liebe gegen alle Menschen werde du selbst in mir und stehen könne, und du in allen meinen Dingen Ansmir wirckest, was du wilt, sang, Mittel und Ende zu als in deinem armen Ges deinem Preis und meinem sas das du zu Ehren mas chost. cheft. Ja vereinige mein Bert fo fraftig mit bir, daß du mich brauchen kons nest, wie du weißt, daß es mir heilsam sen. Ich ers gebe dir Leib, Geel und Gemuthe, Saab und But, und mas bu mir gegeben Heils und Segens, haft: Ich entsage auch ber du mir diese meine Ur: Imeinem eignen Willen, beit anbesohlen haft, und denn der ift meine Unruhe, Deine gefallene Creatur so und sencke mich in die Kraft gerne wiederum durch dei deines Wohlgefallens und nen Sohn aus dem Fluch Segens, darin mir allein in deinen Gegen versetzeft. wohl ift. Wirft bu mit mir Bis mir boch Weisheit fenn, und mir Brott in effen, und Kleider anzuzies hen geben, (wie du denn treulich thust,) so solt du mein GOTT sevu immer und ewiglich, Amen.

> Abend : Gebet am Montage.

eiliger und gerechter wir sollen DIET! in täglicher Buffe und ims petne reine Gnade alfo von neuen gefallenen Ratur gewahr uchen. Darum erinnere werden, wie ungottlich fie ind Deiland, Amen.

Um wahre Gotts iffinah feligeeithim gul,

muß leider | an meiner und laffe, mas bu nicht

ou mich felber burch ben gefinnet ift, wie gerne fie Beift deiner Bucht, worin ohne GOEE in ber Belt te ich etwa diefen Lag über lebete, undalfo ohne deine iber fonft von dir abgewi Furcht und Bucht bliebe, ben fen. Lag mich flete wenn nicht bein Geift meis nit bem v rlohrnen Gobn ner machtig murbe. Dit vieder in Dir naben mit aber tage ich meine Doth. erfnirichtem Bergen, und und leugue nicht, fondern fomme mir mit demer Ers bitte nur um deine beilfas farmung juvor in allem me Gnade, baf fie mich neinem Elend, damit mich treulich guchtigen wolle. re Finfternig nicht unge, por beinem Ungeficht gott. nich von neuen auf in beis fromm ober aufrichtig in te beilige Borforge wiber merden. Gib mir einen ille Feinde, vornemlich die herptichen Berbruß und infichtbaren, und habe ju. Schrecken uber alle bem. fleich Danck fur die heutis wodurch bein name im ges te Bewahrung und Sulfe ringfien beleidiger und ges n meinem Beruf. Lehre ficander wird. Lehre mich, nich erkennen, wielch obne deine unwerthe Ereatur, sich unmöglich tau ficher wie ich bich recht erfens steiben, und wie du binges nen, ehren und anbeten jen Dacht genug babeft, als folle. 2(ch.) laß mich doch e Deine Rinder ju erleuch: Deiner ungablichen Gutthas en und ju fchigen. Das ten nicht fo fchandlich fleifc tag in Buchten reis und leichtfinnig vergeffen, te sen von allen sündli: sondern gib mir eine ebrer, ben Luften. Las mich dir bietige Erfenntlichkeit ges ile das Meine anvertraus gen olle deine Juhrungen, n, in deinem Namen mich und eine froli de Ueberles inergeben, in dir sanste gung deiner True in als uhen, und mit guten Be- seine Bren Juffapfen und nanden und Begierden Merchagen. Dis muffe vieder aufwachen ju ei mich treiben und verbins iem hellen und frelichen den, dir in allem gehorsam Lag deiner Grade in Ehris und treu zu werden, auch to Jefu meinem Seren ferner mich bir aus ganger Dacht ju vertrauen und

ju abergeben. Berfeibe mir aus Gnaben, baf ich Die Lufte Der Belt meiden, auch alle Betfuchungen

Mwiffender und gerech, treulich ferne befreiten , ter heiliger GOEE, daß ich thue, was du wilt,

baben wilt. Go lebre mich beinem emigen Geiffe. 3m por bir leben nach beinem, Diefer Bereinigung boffe und nicht nach meinem und muniche ich, bich emig oder ber bofen Belt Bil angubeten und ju preifen. len. Reige mein Bern un Amen. aufhorlich jur Diebrigfeit, meinen Ginn jur Lauter, Morgen, Gebet am feit und Bahrheit, mein Dienstage. Beben jur Reinigkeit, Anbacht und Getereuer GOES Reufchheit, Andacht und Setreuer GOCE und Behoriam. Aber das alles Bater, dir fen Preis tan ich nicht erlangen, mo fur alle beine Gute, baf bu bu mir nicht deinen Gohn mich unter bem Schatten ob mir nicht vernen Soun mich unter bem Sourten felbft in mein Berg schen beiner klugel haft ruben taffen, Defto mehr laffe alles vermag, weil ich num auch diese kunftige ohne Ihu nichts Guts thun Zeiwe erwecker merben, daß allezeit in Demuth nach ich nicht begehre ju leben, Ihm verlangen, und laß ohne nur in dir, und was mich nicht ohne Ihn leben. ich noch lebe, bloß im Glau. Auhre mich mot rach ben deines Sohnes lebe, meinem Verdienst, sondern ia daß er mein wahres nach deinem guten und bei. Licht und Leben werde. ligen Willen in Chrifto hierzu übergebe ich mich Befu. Durch beffelben bir gang von neuen ju Snade und Geiff regiere beiner Reinigung und Res mich in Gedanden, Wor! gierung. Laf bu ben les ten und Wercken, daß dir bendigen Glauben, und alles in 3bm an mir wohl | Dadurch Chriftum in meis gefalle, und ich dir burch nem Bergen mobnen, bal Ihn ein angenehm Opfer er die Früchte bes Glaus werde. Sammle meine bens in nir wirce, als Geele aus aller Zerfreus Liebe, hoffnung, Denuth, ung in das einige Noth; Sauftmuth und Geduld. wendige, Darinnen ich bas Lebre mich feine Bouuft beste Ebeil durch deine beit verlangen, als nur Deine lige Unterweisung finden Liebe, keine Bortheile, als mag. Also zeige mir kraft die Schafte beiner Gnas tiglich, wie ich aus dem Ab, den, keine Ehre, als deine fall der bosen Natur wies Kindschaft, wenn ich in ber ist meiner Erlösing eis dir von neuem gebobren ten möge, deine ewige Mahrbeit allein juden, las mich in nicht anglich und also eines Sinnes und sorgen, denn du wirk meis lickens werde mit meis incht verlassen den versiem Hellande, und durch samen. Heilige und bes Ihn, mit dit, o Vater, und nedepe das Werd meines

Danbe

Sande felbft, und neben | Dean bangen. Dis fen unfas Mamen JEGU, Amen.

Wider die zeitlichen Gorgen.

Dott! gib mir boch, bag ich mein Bertrauen nicht auf mich felbft ober andere Greatus Dich allein verlaffe. Denn Dagu laffeft bu jegund fole che groffe Plagen berein' brechen, une ju prufen, ob wir unfere Buverficht auf dich allein fegen wollen, ober nicht. Alfo lag uns doch durch deinen Seilis gen Beift alles brauchen jur gefegneten Hebung im Slauben, Gebuld und Ge: Biewol ich beine Gute bet. Mangelt uns etwas, o himmlischer Nas werfege bu folches mit ter! nicht vollig erfenne, beiner Erene und Liebe, die ich nur beute, geschweis Die beffer ift ale alle Scha, ge mein Lebelang genoffen ge in ber Welt. Fallet une babe : Go wolleft du doch aber etmas ju, jo lag une meinen fchmachen Danct bas Berg boch ja nicht in Gnaden annehmen und

mir auch alle, die dich fur re feligfie Rube, mit beis chen. Ja breite beine nen heiligen Schickungen Barmbergigkeit über alle jufrieden ju fepn, beine Menichen aus, und hole Gerechtigkeit ju ebren, und Menichen aus, und hole Greentigeritzu ehren, und einem jeden herum aus auch den Naub der Güter, einem Berberben, abson wo du ihn verdingelt, mit derlich die Keinde deiner Walt mit ihrem falschen Eroftlaß uns nicht betrüf gen, wie auch meine Obere dich daben, nichts nach ihr und Borgesepte. Erdar fragen. Geduld sep unsere meine dich des allgemeinen Gräcke, und unser Gewinn Elendes in allen Standen, Gottfeligfeit mit Bergnugs und mache ber Bosbeit famfeit. Unfere Nothburft und Mergernig ein En bilf uns maßiglich gebraus De. Silf auch allen Doth: chen, und nicht mit übers be Bill auch und fen und al. maßiger Begierde barein, leidenden, und fen und iverfiridet merben. 26 f. beinen Frieden gebeft im lag uns von der icandlis den Bauch Gorge nicht verschlungen merben, unb reinige Die DerBen pon bies fer Abadtteren. Deine Sand regiere une boch in der rechten Mittel Straffe, und erlofe und von unnde thigem Rummer über ges ren fege, fondern mich auf ringen Dingen, daß mir fie fowol ale alles, por pers aanglich halten, und nach beffern Gutern freben lers nen, Die uns fein Dieb. Roft ober Fall rauben fan. 21cb ! Daran foll mein Dern

emia anug baben, Amen. Abend Gebet am

Dienstage.

heit Danck, daß du mir etcheit Danck, daß du mir etcheiten und Rechegtaubis wa heute eine Züchtigung gen nennen lassen. Allein und Demüthigung zuges schicket hast, meine Seele und Wahrheit an mir eins von der Welt abzuziehen. Getrossen, das weissest du, Du hilsest ja nun immer eine Last nach der andern überstehen, und trägesi das besten. Deine Augen sehen ihr vielem Verschlest auch einen jeglichen, und ben viel Seduld, regierest zuch einen jeglichen, und ben viel Geduld, regierest schienen Slaube rechtschaftschienen. Last uns ja beine schienen werde. Ein sehen aus Muthwillen zies Früchten erkannt, und wele ben, sondern mache uns cher nichts Guts bringet, rechtschaffen vor deinem der wird abgehauen und Angesicht, und prufe, wie ins Feuer geworfen. Des: täglich in beiner Liebe und den Geift des Glaubens, Erkenninis machsen, und ibn wollest Ihn reichlich was versaumet ist, etsetze über mich ausgiessen, auf du selbst. Nimm uns nun daß ich mich von allem in deinen Frieden ein, und Distrauen , Falschheit, wircke die nothige Zuvers Zweisel, ungöttlichem sicht auf deine Gewahrung. Sinn, Irrthum und Abers Bleibe du in und ben uns, glauben kraftiglich abkehre daß kein Feind einbreche. zu dem seligmachendenLicht Erbarme dich aller deiner deiner mahren Erfenntniß. Rinder, ja aller deiner Ges Behute mich vor dem bloß schöpffe, und morgen öffne sen Wahn; und Heuchels uns Hern und Mund, dich Glauben, der ohne Frucht dafür zu loben, und in deis als todt vor dir nicht bestes ner Kraft einher zu gehen, hen kan. O lieber GOtt bis endlich der Abend une und Pater! erleuchte mich fere Lebens kommt, und mitdeiner gottlichen Bahre dein emiger Tag einbricht, da keine Nacht und Kins gottlich überzeuget und verpernif ift, Amen.

Um den lebendigen Glauben.

noch dieses zu deinen vori: bens, ich bin zwar in der gen un;ähligen Wohltha: Christlichen Kirche gebohr ten hinzu thun, daß du ren und erzogen, habe auch mich in Christo gnädiglich wol etwa den Glauben mit mit meinem Lob. Opfer an: dem Munde bekannt und seheft. Dir sen insonders vorgegeben, und nich einen noch auf Muthwillen sie: Früchten erkannt, und wels wirs mennen. Ja laß uns wegen bitte ich dich um heit, daß ich von derselven sichert werde nach deinem wahren Worte. Ueberirins de in mir den naturlichen Unglauben durch das levens du Anfänger und Wol: dige Zeugnist deines Beilts leuder unfers Glaus gen Geiftes, und befriedige mein

mein unruhiges hert injund mich für einen Gaft deinen unbetrüglichen Versund Fremdling auf der beissungen, daß ich dadurch Welt erkenne. Ja laß mich neu gebobren und erwecket nicht mehr aus und nach werde, bir, meinem bimm: der ungläubigen Bernunft lischen Water, unverrückt leben, und von dir ferne im Glauben anzuhangen, bleiben: Sondern lag mich, alle Ehre der Wahrheit, mas ich noch im Teische Gerechtinkeit, Erene und leben muß, bloß im Glaus Liebe dir willigst gebe, und ben an dich, ben Sohn also aus dem Glauben als Gottes, leben, und merbe ein Gerechter lebe. Laß du felbft alfo mein Leben. mich ia wicht im bloffen auf. Denn der Glaube soll und blebeuden Wiffen beruhen, mag keines andern leben, sondern gib mir eine lebensjals deiner allein. Densels Dige Erkenntniß Christi in ben wollest du auch, o mein mein Herg. Go oft ich HENNundGOLT! Durch aber ob denselben Glauben Die Liebe in mir taffen thas kampfen muß, und wegen tig jenn, als bein gottlich meister Berderbniß, Jurcht Werck in mir, das mich und Zweifel aufsteiget, wol: verwandele und neu gebah: lest du aus Gnaden das te, und den alten Adam in glimmende Locht nicht gar mir todte, auch aus mir ausloschen, sondern mir einen gang andern Mens belfen überwinden durch schen mache von Bertz, des Lammes Blut, daß Muth, Ginn, und allen Christus durch den Glaus Kraften. Co werde ich benin meinem Hergen bleis erft ein Rechtglaubiger in be, und durch die Liebe ich der Chat werden, in Ihm einwurkele und Abrahams Saanien, auch grunde. Und wenn mein nach der Werheisfung ein arges Hery etwa sich auf Erbe senn des Ziels, wels Creaturen verlassen, und ches der Glaube mir vors mit dem Bertrauen von balt, daß ich Gemeinschaft Dir abweichen molte : fo be: haben konne mit allen Glaus strafe und züchtige du mich bigen bier und dort oben. alebald mit deinem mahren Alsdeun soll mich auch Worte, daß ich nicht am nichts von solchem veffen Glauben Schiffbruch leide. | Grund Gottes absühren, Uch HERR JEGU! sen noch von deiner Liebescheis du mein treuer lebendiger den, weil du mir höher bist, Weg im Glauben zum Ba: al. alle Schäße Egypti. ter. Sen mein Licht in Also lasse mich den Fußs Finsternif, mein Steckenfflapfen der alten Glaubis und Stab in Gefahr, mein gen nachfolgen, und die Hoil und Leben im Tod, zeitliche Ergösung der auf daß ich durch den Glaus Sunden im Glauben meis ben die Welt überwinde, den, damit ich Deine Bert:

lichfeit

lichkeit und Belohnung ers geschencket haßt, auch alle kenne, und defto mehr nach meine Mitglieder, fie fenn Dir und der Gerechtigkeit nahe oder ferne, auf daß verlange. Bis ich endlich wir allesamt dein ewig Eis in deinem Bilde ermache, genthum werden und bleis und nach dem Glauben im ben, auch dich also zusams und das Ende des Glaus beten. Laß deinen Geist bens, nemlich der Seelen den gangen Lag an uns Seligkeit, davon bringe, zuchtigen und arbeiten, Amen, um deiner theuren damit wir in den Schrans

# Mittwoche.

D Water! wende ich mei: viel Kraft und Weisheit ne erfte Gedancken anjego, su dem Stand, darein du und erhebe mein Hery das uns zu deinen Dienern ges zu, damit ich in dir nun: fetet haft. Ach! zeige mehro allein leben, ftehen uns die Fußstapfen beines und gehen moge. Gen du Sohnes, Ihm treulich zu ferner meine Burg und folgen: Bewahre uns vor Zuversicht, wie du es diese allen bosen Leuten, und Nacht ja so treulich was laß sie uns nicht schaden reft, dasur dich mein Ges noch verführen. Dein gus muth preisen und anbeten ter Engel fahre uns auf musse. Nun wache heutel Weg und Steg, und hilf ferner über mich, über uns wandeln auf dem Weg meine Sinne und Glieder, sur Emigkeit, durch Chris vornemlich über mein ftum in dem Beiligen Geift, Hern. Gib mir ja eine Amen. tägliche Busse über alle meine Verderbniß und übrige Unreinigkeit. Laß mich in dir reden und wir: O Du Schöpfer aller Gen dein Wohlgefallen, in Dinge, du hast mich dir effen und trincken, res gen und bewegen. Und weil du deinen Damen, o HERR! ein vestes Beruf, wie du uns nach Schloß nennest, so laufe dem Fall wieder heimsus ich mit allen, die du im chest und zu dir ziehest, Glauben deines Sohnes wenn wir uns zu dir ber gerecht machest, dahin. In fehren. Durch diese Liebe diesem ergebe und ovfre ich in Christo IESU rufe dir auch alles, was du mir ich dich an, du wollest mir

Schauen emig in dir lebe, men, als einer, mogen ans Verheisfung willen, Amen. cen deiner Gebote forts laufen, und der Feind uns Morgen: Gebet am nicht könne von dir tren nen. Segne uns in Chrifto JEGU mit allem, was Ou dir, o himmlischer dir gefällt, und gib uns fo

# Sur feinen Beruf.

ju beinem Erbe und Dienft erschaffen, und beweisest nun durch deinen beiligen Beinen

Deinen Segen und Ben, fand nicht entziehen in meiner schweren Arbeit, dieser Beit vollenden, die der emige Sabbath ans nicht unter dem Jorn vers breche, da wir ruben sollen gebre, oder durch salschieden verberbe. Acht laß mich nicht meinen Rachsen erwa beleidigen oder betrügen, sondern ein wir ein relieft forn. oder betrügen, sondern gib mir em tedlich hers, meinen Nachken zu lieben und zu meynen, wie mich selbst, damit ich beine Gedanken nun in dir zu Guade und gut Gewissen sammen, als in dem Bruts behalte. Schenke mir ein nen meines Lebens, danit gnugfames hers, und ich dir würdiglich danken Liebe zu den Armen, weil konne durch Jesus Edris mich in beiner Liebe effen empfehle ich bir auch in und trincfen, arbeiten und folchem Bertrauen mein ruben, fchlafen und ma gantee Wefen und Leben, chen, daß der Fluch und mie auch alles andere ju Meid des Feindes mich deiver Berwaltung. Ja nicht rubie, auch feine ich fliebe wider alle meine Nachstellung bafer Men, Feinde in dein Liebrolles Nachstellung beser Men, zeine iw piete ind ver due Meine schen. Am allermeisten hert lasse wie den kind in, et was ohne deine Anrosung um Hilse anzusangen, sonst werde ich seine Arosung um Hilse anzusangen, sonst werde ich seine Nach Milen Stolfz und Ned und lies berfluß laß serne von mir seyn. Die Lust am Zeit lichen ertödte in mir durch, des ich mein hers an mir baste, und weder bese Geischliches daß ich mein hers an michts hänge, als an dich, und die die kin der Welts hänge, als an dich, und die die kin der Welts hand theuer ach, und die die die kin der Welts die kin der die kin der Welts die kin die kin

ich nur bein Saushalter fum beinen Goln, well fenn foll, ber nichts eige bu mich heute d gar fons nes auf de Belt, sondern derbar begnanget und mir alles von bir hat. Lag bergeffander baft. Nun

wilft. Denn ich bin einszwahren Liebe akenthalben. mahl dein, und dein Sohn HERN, dass weißt du. hat mich so theuer erkauft, Wie soll ich auer dazu kom auf daß ich zugleich mit men, wenn du, o uners oder schlase. Darum lebe, be! mir solches nicht idens schlase und ruhe ich nicht ckest i Ich komme zu dir, mir, sondern dir. Das als arm, bloß und verdor-schaffe du selbst in mir ben. Ach! gib mir aus durch Christum im Beilig teinem Liebes hergen ein gen Geift allezeit, Amen. Tropftein deiner gortli

Um die Liebe zu GOtt und dem Vachsten.

bitte dich um deiner un in mein Ders burch deinen len, gib mir werkennen, lieben könne mit deiner eis wie lieblos und hart meis genen Liebe, die du mir ne gefallene Nour ift, schenckest. O lasse dein dich oder meinen Nachsten iheisses Blut reichlich fließ gottlich zu lieben. Ach! son in meine ann: Geele! ich bin von Matur eine Siehe, ich bringe dir das dornige, unbarmherzige, leere Befaß nwines herwiderwartige, eigenfinni: gens dar, geuß das line ge Creatur, die nur sich | dernde Del deiner Barms felbst und das Ihrige lie: berkigkeit binein in meine bet und suchet, nicht aber Wunden, die mir der zor, was Gottes und des nige Drache durch meine Machsten ist. Es wachet Eigenliebe so oft geschlas wolgar bisweilen eine Hol: gen hat. Ueberwinde, o le des Zorns, der Rach: DEAR JEGU! durch deis gier , Unbarmhernigkeit nen Totes Rampf, darin und Bosheit in meinem du den Born mit deiner Herzen auf. Ich eifre Liebe überwunden haft, wol etwa zuweilen unter auch meinen Zorn, und dem Schein des Guten, alle, auch verborgenfie wider meinen unschuldigen Feindseligkeiten meiner Machfien, und ift jum wei Matur. Berbrich beffen nigsten keine rechte Treue Dacht, losche bas milbe und Mitleidigkeit in mir Feuer burch beine Liebess gegen die Eleuden, Unwis Kluthen aus in meiner sende und Irrende. Ach Seele. Ach JEGu' ich ja, es mangelt mir an der schrepe ju dir in meinem

chen Liebe, badurch mein hern und Gemuth erweit chet, gefanftiget, durch: fuffet, und liebreich gemas chet merde. O HERR JEGU! du Gobn der Mch du Gott ver Liebe Liebe, du Hern des Bas und des Friedens! ich ters, giesse deim Liebe aus Elenda folgen moge. Denn das ift Suld gegen meinen Nache Du reine Liebes Alamme und ich beiner gotelichen besileben, daß ich in dir und beiner Liebe bleibe, wenn ich einmahl mit dir Morgen : Gebet verbanden bin, und nicht! mehr hinaus gehe, oder Dargegen laß mich dir entstanden bist in aller Ges wiederum treulich entges fahr, und auch in dieser gen gehen, und mit Liebe Nacht. Wie solte ich mich

Eknd, um die rechte Rabe jantworten, damit ein ewig rung meines Geiftes, wel: Band entfiehe zwischen dir che in reiner Liebe bestehet. und mir, durch die Rraft Schenete mir aus Mnaden bes vergoffenen Blutes Die Brodt des Lebens, gib Je Gu Chrifti in der Eis mir Diesen himmlischen nigkeit der garteften Liebe Saft und Tranck jur Las des Baters. Hilf mir aus bung meines in der Natur Liebe alles dulden, mit als perschmachteten Bergens. lem jufrieden fenn, wie du Durch deine unschätzbare es mit mir machest. Doch Liebe, damit du die Deinis wenn du mich deine Lies gen geliebet haft bis in den be und Sußigkeit laffeft Lod, erfülle auch mich mit schmecken, so laß fie mich Liebe, fraft welcher ich ger zu defto grofferer Treue ne mich selber verleugnen, gegen bich bemegen, und und aus Liebe dir nach: zu mehrerer Mildigkeit und Die rechte Liebe, daß ich dei ffen. Auf daß alio meine ne Gebot halte, Die machet gange Ratur ermeichet, mir auch alies leicht. Digemildert und gebeffert, des Baters und Sohnes, Matur, welche lauter Liebe Heiliger Beift, entzunde ift, ahnlich merde; ja, daß auch meis kaltes liebloses nichts an mir ju seben jep, Hert mit beiner Mildig als bein liebreicher, friedfer Beit, Gutigkeit und Sul: liger, freudenreicher, barms De, ohne welche ich gang herziger und mildefter todt bin, dich su lieben. Sinn, der sich in Christo Wereinige mich in der durch ungablige Gutthas Wahrheit mit Deinem Lie: ten offenbahret, Amen, o emige Liebe, Amen.

Donnerstage.

sur Liebe der Creaturen Mun segne mich ferner mich wende. Las mich alle M die ewige Liebe des Menschen , vornehmlich Baters in dem Blute JE beine Glaubige, lieb haben, su Chriffi burch Die Rraft aber nur in deiner gottlit des Heiligen Geistes! Danck den Liebe und um deinet und Lob sen dir, du Drens willen. Zeuch mich hins einige ewige Sotiheit, gegen desto mehr in deine für deinen so beständigen gottliche Liebe, begegne Schup, Rath und Trost, mir mit deiner Lieblichkeit. damit du mir noch nie " nicht

S-150 St

ganger Dacht anvertrau: felbft, und beich weren und dir billig mit allem, worin gebendt, und tverde allen bu mich jum Haushalter Eroftlofen auf der Belt die geordnet haft. Du wollest mahre Hulfe und Zuftucht Einftimmung mit beinem Deines Cobnes miber allen Day beine Gnaben Sonne Schopfen in beinem lebens De regiere in Chrifto JEfu, meinem DErrn, Amen.

Gebet bey Empfine dung in : und auffer: licher LToth.

nicht weiter dir allein aus fchuldigen uns auch gerne en, ber du fo uniabliche nicht über beine gerechte Pfande beiner Erene mir Schiedungen. Aber fem gegeben ? Ich befohle mich nur unfer in Einaben eine geordnet bast. Du wollest wahre Hilse und Instante und den Allmacht, zu welcher Ende sewn: Las es alles zu wir uns im Granten und dem Allmacht, zu welcher Ende sewn: Las es alles zu wir uns im Glauben werd deinem Lob gereichen und dem Achsten zu Deinle in Justanden dem Fraftige dem Vergerben. Wende dage! Gegenwart, durch eine gen von mir ab die giftis anddige Errettung aus dem Berderben, und brinz te blser Geisser und Neus ge uns auf den rechten schen gutten das ge uns auf den rechten bei vor wir wie Kal und das Leiben beisser De por mir, wie Efau vor mit une Das Leiden beilfam Jacob, und lag mich in deis fen jur Geligfeit. Berbe nem Beinberg treulich ar: unfern fcuchternen Ger beiten, als ein gehorfam len ein Eroft in Trauren, Werckjeug beiner Gnabe, und forich uns fugiglich Lag much feine Sicherheit ju, wenn uns bas Uebel noch Seuchelen einnehnzuset, und bie Feinde men. Schende mir ein angften mollen, Beschirme freudig Gemuth in feliger uns durch das neue Leben Billen, und halte beine Cod, und lag une nach Liebe beftandig über mir, der Ungft wieder Doem nicht untergebe, fondern Digmachenden Geiff. Pal mich von Anfang bis ju Ens uns nicht nach verganglis chem Eroff umber gaffen . dadurch mir beiner vergefs fen, und une bas Elend groffer machen mochten. Bielmehr treibe une burch beinen Seiligen Beiff jum Glauben und Gebet, jut Geduld und Soffnung, Co Setreuefter und erbar: werden mir bem Borni Ber mender Bater! unfer richt entgeben, und nur verderbtes Weien hat uns als Kinder ju Run gegiche alle diese und andere Doth tiget werben, beine beis augezogen, und noch viel ligung zu erlangen. Alle mehr jum Yohn ber errdis denn merden mir mehr Luft fcen Luffe verdienes. Wir und Begierbe in bir und beiner

deiner Treue bekommen, juschiessen möchten. und die vergängliche Dins auch der Satan ge gerne fahren lassen, ju durch kene bose Luft reis unserer mahren Befferung und Erlösung. Ach! so segne uns alle deine heilige Schickungen, fege beine mir an, o kan ich die gange Leune, reinige die Tems Macht ait dir im Ges pel unserer Hergen durch muthe a thun haben, o das heilige Feuer deines mein Liot und Beil, wenn Creupes, und mache uns murdig, um deinetwillen wegen vriencke ich mich etwas zu leiden. Ja je groß gang und gar in deine Ers fer die Noth etwa werden barmung, und begehre nur mochte, je naher sen une, in deiner Kraft zu ruben o Gott! mit beinem Troft, und lag une deffelben ftets wahrnehmen und geniessen, als an mir Irmen Deine bis wir als Gold und Gil Barmhergigfit ber gelautert nud bemahret groß machen n Zeit und in dein Reich einzutreten Ewigkeit, Anen. fahig worden senn, durch unsern treuen Vorganger und mitleidigen Soben: priefter, Amen.

## Abend Gebet am Donnerstage.

meines Lebens! als ju dir, gar keine mahre Luft und Da nun die Finsternis und Ernst zu deiner Nachfolge bricht? Deffne mir doch mehr nach dem Fleisch, bein freundlich Hert in meinem Willen und Fleis Chriffo JEGu, und lasse schees Eriebe gerne folge. mich in seiner offenen Das francket mich aber Seiten ruhen. Denn ich schmerklich, daß du, ges will nun meinen Schlaff nur in deiner Liebe und Bereinigung vornehmen, damit er mir in dir gesege! net und nüglich sep. Were Treue noch ben mir erlans hute du doch felbften, daß get haft: Gleichwol ift tein mich keine falsche Kraft anderer Weg zum Leben, Pfeile, die etwan auf mich selbst vorgegangen bist.

Lab gen, soniern das Fleisch in Buchten reine fenn. gegen zude beine Liebe in gleich derleib schläft. Dess nebst aller neinen Freuns den, an deren du sowol

### Um die Urchfolge Christ.

Mein HERR und mein We GOTT, ler du mir durch dein Eximpel Weg gewiesen, parauf ich Mo soll ich mich nun zum Vater kommen soll. hinwenden, o GOtt Ich muß bekennen, daß ich manches Bose eins in mir finde, sondern viels treuster Freund! durch alle dein Leiden und Roth, und durch deinen unschuls digen Wandel nicht so viel Und

ne Gnade, und bete dich haft bis in den Tod. Diese Furvild, das du mir gelass wieder lieben, über mich sen hast, gib mir nir einen und alles, bis in den Tod. ernsten Haß meine selbst, Deine Treue sen meine und meines eigesen fals Treue, deine Armuth sen schen Lebens, weiben du meine Fulle, dem vollkoms in täglicher Busseben mir menes Opfer bringe mich wircken wollest. Ciehe, ich dem Bater zum ewigen Eis kan za sonst teir Jünger genthum dar. Oringe du nicht senn, manich nicht mich, durch deiner Liebe mein Creut tailich auf Kraft, Dir unverrückt doch zu Brurd aus in mei schutdiges Bild musse auch nem Hernendie schändliche an mir nach und nach bers Eigen: Liebt, das Eigen: vor kommen und Gestalt Gesub und die Falschheit gewinnen, daß, wie du der Natur die sich selbst warest, auch ich sep in der jum Gott nachet, wie Lui Belt. Sin du mein eis cifer that. Hingegen lehre miger Beg, den ich gebe, mich williglich entsagen das Licht, das ich sehe, die mir selbst, neinem eigenen Wahrheit, Die ich lerne, Wollen, Können, Haben, das Leben, das ich ausübe. Tichten und Trachten, Lasse kein ander Leben in welches von Jugend auf mir fich bewegen, als deis bose gewesen ist. Gib mir nes Mache mich mit die scharfe Augen des Geistes, einen Beift Durch ungers mich selbft alsbald in trennliches Auhangen. meiner Eigen Liebe zu er Berfencke mich in Die Ges greiffen, mo fie herrschen meinschaft Deines Geiftes, um das Gute vergitten pflange mich mit dir ju will, damit ich alsdennsgleichem Tode, und laß wider mich selbst in groß deine Auferstehung mich fem Ernft kampfe, und um erwecken jum gang neuen deinet willen gerne mich Leben in dir. Das sen alles alles andern verzeihe und zeit meine Speise, deinen bezebe. Dazu woule dein Willen zu thun. Mein Beift des Gebets mir bel: Eigen's Bille hingegen fen ringen und anhalten, musse vor dir todt und mir selbst abzusterben, dir verworfen bleiben, auf aber mich selbst und alles daß ich mit dir übereins zu eigen zu geben, deffen stimme, gleich wie sich es auch alles ift. Acht deinsgebühret einer Braut ge-

Und nun muß es doch end Leiden, dein Tod, dein abs lich einmahl gemget und geschieden Leben, wircke angehoben seyn. Darum auch in mir deinen götts wende ich mich tun mit lichen Sinn, der du mich gautem Herken in dei über dich selbst geliebet mich nehme Go tilge nach;ufolgen. Dein uns Bette

s a locole

feluft, Amen.

Freytage.

meine Augen sollen auf Dir sen in allem Ehre dich sehen, und in deinem und Herrlichkeit gegeben, Licht dich, du wahres Licht, Umen. an diesem Morgen suchen, der du mir naher bist als ich selber. Du lebendige Leidens Christi. Quelle alles Gegens, von Getreuester Immanuel! dir hole ich nun ferner dein verdorbnes und was mir noth thut. Zuvorselendes, aber voch durch aber sage ich dir Danck aus dich erkaufftes Geschöpfie, allen meinen Kräften, in das Werck deiner Hande, Jesu Christo durch deinen wirft sich im Geist nieder Beift, wegen deiner vater: an bein Ereun, und turftet lichen Hut und Wacht in nach der verborgenen Gnadieser vergangnen Zeit. de und Krafft, die du in Nimm nan mein elendes dein Leiden geleget hast. unwerthes Hert zu einem Die ausserliche Geschichte Morgen: Opfer durch|desselben ist zwar lieblich eben deuselben Johenprie: und erbaulich: Aber mas ster auf, und giesse deine hilft sie mir r'ne die in: Kiebe darin aus durch deis wendige Wirckung? Ich nen Geist, so werde ich den finde nicht Ruhe, bis ich ganzen Tag in solcher Lies die Frucht geniesse: Gleich be wandelu konnen. Ich wie du nicht ruhetest, bis kan ja, wie du weist, nicht alles vollbracht war. Also einen Augenblick ohne dich verklare mir doch deine bestehen, darum vereinige heilige Pakion in meiner meinen Willen mit dir, daß Geele, und flosse mir das sich nichts in und an mir Leben ein, das darinnen ohne dich bewege, geschweis verborgen liegt. Ich werffe ge ich ausser deiner Regie: mich mit Stohnen und

gen ihren Brautigam. In mir in wahrer Buffe uns Dinge zu ruhen, dein es von mir verlangest. Ich ewig zu bleiben, und nim entsage williglich allem merniehr wiederum mein Argen, und überlasse mich eigen zu werden. Amen, und alles andere deinem also geschehe es durch dich Regiment und heiliger Ordnung, du wirsts in Morgen: Gebet am allem wohl machen, und mir endlich durch alle Trubsale und Dubseligkeis Du levendiger wahrer ten hindurch helfen Gott und Schöpffer, in dein himmelreich.

Um die Krafft des

rung etwas wircke. Was Sehnen meines Geistes in sch aber versehe, das vers deine ausgedehnte Arme, befre du durch deine voll ja in deine tieffe Wunden kommene Liebe, und hilf hinem, und begehre mit allen

Consti

des kräfftiglich theilhafftig gib mir eine selige Nach: zu werden. Defne mir doch folge in allen deinen heilis deine hohle Seite, und zie: gen Fußstapffen, die du nach he dahin all mein Verlans dir gelassen haff. Zeige sie gar zu gern aller Dinge ten, die ich zur Ewigkeit über dir zu vergessen und thue, und laß mich nicht mußig zu gehen. Ja ich im geringsten davon aus: kans nicht aussprechen, wie schweisfen, noch die breite herslich gerne ich mich al Bahn der Welt jemahls lein rühmen mochte in dei mehr betreten. Du haft nem Creut, daß mir die mich deinem Bater Welt gecreutiget bliebe, samt deinem Geiff zu treuund ich ihr mit allem Lo: en Händen empfohlen: al ben und Schelten, bosen da versiegle und zeichne, und guten Gerüchten, Lu: farbe und durchdringe meis sten und Schrecken, Vor: ne Seele mit deinem Ros theilen und Beschädigun-sinfarben Blut, auf daß Er gen. Alles dis mache doch sie darinn erkenne und aufs gang todt in mir, wie du nehme, wenn sie vom Leibe allen Dingen erstorben, am scheidet. Begleite du sie vor Creut hingest. Wetwun: deines Vaters Angesicht. de, triff und zeichne mein Bertilge in ihr die Luft zur Hery mit deiner Wunder: Sunde, vie du gebuffet Krafft so tief, so beständig haft. Hilf mir durch deine und empfindlich, daß es Geduld und Lammes Nas mir eine Quaal sen, einen tur all mein Elend über-Augenblick ohne deine Ges winden, und kampsfe selbst sellschafft zu leben, und ein in mir den guten Kampf himmel, mit dir zu reden, des Glaubens in der Krasst zu wircken und zu leiden. deines letzen Streits. Setze mich durch dein Lei: Dein angftliches Seufpen den in eine solche Gnade unterhalte auch und Liebe ben deinem Da: Stohnen zu dir bis ans ter, daß ich nicht nach mei Ende. Unterdessen laß deis nom Berdienst, sondern ne brünstige Liebe zu mir nach deinem, von Ihm an auch solche Liebe in mir gesehen werde. Las dein wircken, dir zu Liebe alles Blut für und in mir anzunehmen, wie du es füschrenen, ja alle deine gest, und alle Ansechtungen Wunden mich vertreten in Liebe zu besiegen. Dest wider alle meine Feinde. wegen du mir auch in als Dein Geist mache sie mir len zu Hulfe kommen zu sichern Fels: Löchern, wollest, und meine Begiers darein ich zu sliehen mich de mit dir allzeit stillen, stets übe, und also bewah; daß ich unter deinem Joch ret und erhalten werde. bleibe, und nach nichts ans

allen Kräfften, deines To: O meine einzige Hofnung, Denn ich wunschte mir in allen meinen Schritz ders

deine Striemen und Rägel wollest du uns selbst leh: mahl in meinen Ginn jum ren, und dazu alle beine Alndencken deiner Liebe, die Glaubige regieren, ja dei: mich auch danckbar mache ne gange Gemeine in der und erleuchte, deiner Er: Welt dir befohlen sent lojung ewig zu geniessen, lassen, und einem jeden und zwar durch die Krafft Glied das Maaß seines aller und jeder deinerleiden Leidens helfen überwinund Schmerken, Amen.

UbendiGebet am

Freptage. Oer Abend hat uns nun überfallen, o mein lieber frommer GOTT und Vater! Und wir jind ullzu schwach uns selbst zu O geduldiger Heisand, heisen oder zu verwahren. D JEm Christe! welch Drum starcke du uns eine unaussprechliche Geallen feindlichen Machten, ben', sonderlich aber im Plicke uns destomehr in: nachfolgen solle: Aber ach! wendig an mit dem ewi wie unleidig, unbandig, schreiben, sondern dir als sen Zeit, oder auch im künfs

ders mich umsehe. Schreibe lein zur Ehre geben. Das den, bis es alles vollendet werde, und wir gur ewi: gen Rube fommen in Christo deinem Sohne, der unser Friede worden ift, Amen.

Um Geduld.

doch durch die Krafft des buld und Leidsamkeit haft Glaubens, und widersiehe du in deinem gangen Les Die uns mit Lift oder Ges Leiden und Sterben, aller walt schaden können. Und Welt bewiesen! was mach: weil uns das ausserliche tige Fußkapffen haft du Licht nun entzogen ift, so gelassen, daß ich ihnen gen Licht deiner Gnaden, ungebrochen und ungelaf: damit wir in unserer Noth sen der natürliche Sinn und Gebrechlichkeit allezeit dazu sen, HErr, des weist Rath und Zuplucht ben dir du: Ich, weiß, man kan suchen und finden. Rehre ohne Trubsal nicht in dein unser Hery und Sinn zu Reich eingehen, noch den: Dir, daß wir nicht irreges noch wehre ich mich wider ben. Haft du uns aber heu: alles Leiden so sehr, und te von dir abgewichen gesentziehe mich, wo ich nur funden, svruffe uns wieder weiß und kan. Bieweilen mit deiner heiligen zichti: menne ich wol was Gutes genden Gnade zu dir, und zu thun; Aber Leiden und bringe alles Verirrete zu: deine Schmach, Creuf und recht. Erhalte uns wider Noth willig zu überneh: Alles Arge, daß wir dir zu men, gehet mir schwer ein. Lobe und Dienst leben, so Wo will ich aber endlich wollen wir rühmen in dir, Geduld herkriegen, entweund nichts uns selber zu der in gegenwärtiger bos tigen

Consti

1 2

tigen bosen Stündlein, ja Ergötzung, Lob und Bensin der letzten Todes Noth. sall mit Eunden haben. Ach! Duleidsames Lamm, Gib mir, du Brunn aller in dich wende ich mich mir Tugenden, ein gutwillig allen meinen Begierden Hertz, dem Vater in dir ein und Kräften ein, und wick Opsser zu werden, und dir durch einfältigen Glaus ben, wenn du mich auch als in deinen Wunden halten mustest um meiner Krafft suchen mider meine Unart willen. Unart: Deun in dir und mir, deinen guten und deinem Dergen finde ich treuen Willen an mir zu alles, was mir mangelt. exkennen, daß ich nimmers Deine Lamines: Art über: mehr wider dich in lang: winde doch meine sidrrige wierigen oder gröffern Leiharce Unart: Dein Gehor: den murre, vielweniger iam breche meinen Eigen deiner Hand zu entgehen sinn: deine Verleugnung trachte. Deine Liebe musse bezwinge meine Eigenlies mich in allen Zufällen zus be: deine unuderwindliche frieden sprechen, und über: Geduld in allen deinenzeugen, wie mir ohne deis Schniergen fibnie meine nen Willen nichts begeg: Ungeduld: Mom, durmach: nen kan, ja wie ich noch tiger Sieges Fürst, beuge viel mehr nothig hatte, neinen Rucken in Zetten und dir zu grössern Züch: unter dein Joch, lehre tigungen so manchen Ansmichs ben Zeiten tragen, lat gegeben. Dein williger übe mich in wahrer Selas Geist wircke in mir freussenheit und Uebergabe dige Hofnung, Lust zum Leis meines Willens, das mein den, Treue und Beständige Wille dein Wille, und keit, Demuth und Verurs dein Wille meiner sen. Ach! theinung meiner selbst. So wenn ich doch deinem leid-wirst du mich nicht oursen samen Lammes Bilde so nach der Schärffe richten, ähnlich möchte werden, vsoudern unr väterisch Willen gern erdulvete und Nut, daß ich deme Hrilie mich der Teuvsal preuen gung gewiß erlange. Oso und rühmen könte! drücke heitige und segne alles Wis mir doch deinen Sinn in drige zu meiner Vesserung. meine Scele, du liebster Bewahre meinen Glauben Freund. Las mich dech wie Gold im Feuer der Leis gesinnet werden, wie du den, entzünde desto mehr auch warest. Laß mich doch Liebe in mir, und bevestige lieber das Creuß ridulden, die Hoffnung. Bor allen und deine Schniach er Dingen aber gib mir den wählen, als eine kurge Zeit Beift der Gnaden und des

nich in dein Leiden nicht mehr zu widerfires Ja,ich will nirgends zu meinem Besten hart Berleibe Gebets

Gebets, bag ich nie ver das Berdienst beines Sobe broffen ober mide werde nes J.Eu Ehrifti. Gib, as bich in der Noth anguruf ich nichts in mein Ge-fen. Dein heilig Leiden muthe fasse, als was dir ge-ftarce mich in allem Antie- fallt. Siehe, ich bin dein, gen, und bein Geift wolle und du haft mich beinem mir solches sterk lebendig Sobne in der Busse gege und mich dadurch flarck ben: setze du solche täglich machen, wie du von einem in mir fort durch beinen Engel gestäcket wurdest. Seitigen Geist, das ich wie Webre dem Geist der Traus der alles Bosse ernstlich rigkeit, daß er mich nicht streite, und mir mein Ehrifichte in Leidens Beit, ftenthum einen rechten oder in Kleimmuth fiurge. Ernft fem laffe. Weitde Sondern gib mir deinen von nit ab alle unnige freudigen milligen Geift, und bose Worte und Werz der mich dir, auch in der cee, fed durch bein Wort ein groften Gefahr, enthalte, Richter Der Gebancken und und wie die dren Manner ber Ginnen des Gergens. im Dfen, oder Daniel un: Auch bewahre meinen guß, im Ifen, oder Daniel un, Auch dernahre meinen zur, ter ben Lowen bewahre, daß ich nicht auf vervote-Ja, Bert JEste, vereinige nen Wegen gehe. Denn ali nieste Schad mit deinem du weisigest, treber Vater, beiligen Leiden, und bene wie viel Feinde um und dene co mit durch besten inn nach ineiner Seelen Kant zu niestem Besten sieben, und wie leicht ich und Seitgkeit, auf daß du berücket und bestecket wer-an mir allezeit hoch geprei de. HERR, es foll auch seit merbest in Lieb und Lid, dein Aubm afteine sent, im Leben und Tod, ja in die weim du meine huste wi-Emigkeit der Emiskeiten iber daß Strauchein sent Emigfeit ber Emigfeiten , ber bas Straucheln fenu Amen. wird, und mein Glaube Morgen Gebet am wird daburch geffdecet merden, das ich dir ewig-

Sonnabend. nichts begebre, aber auch in Seifen deiner Liebe lei nichts begebre, als was ten wollest durch den Sohn dein Wille ist. Erleuchte deiner Liebe in Krafft des mich mir deinem heiligen Deiligen Seisies, Amen. Giff, und reinige mein Buß: Gebet. Beriffen von allen todten Werten, der dem lebens DErr und GDTE1 digen GOTE, heut und DErr und GDTE1

Sonnsbend. lich anbange, und nicht von Dibba mein lieber Ba bir veiche. Ich will auch tert hilf, daß ich dich beine Munber andern er diefen Morgen und allegeit jehlen, Die du auch fo moblim Geift und in der Wahr; alle mich, ju dir gieben und

gliejeit ju dienen, durch ich komme por dein Ange-

sicht, ob ichs wol nicht der sich jelbst für mich gege-wurdig bin, und birte dich, ben bat, dur daß ich von du wollest mich selber be-fehren, und überzeugen, erlöset werde, und dein wie treulos ich an deiner Geil in Ehriste erfahre. Bnade worden bin. Denn ich iege im Schlamm der aus meinem Tode jum ich liege im Schlamm der aus meinem Tode jum Gunben und bin gleich mabren neuen Leben, und dem verlohrnen Sohn, der wende mein Jerg, Ruth fein vaterlich Erbe ver und Sinn gatig ubtr, daß prasset hat. Ich nehmeich diesen Augenblick die aber dennoch in meiner Eitelketrovelasse, und mich Noth Justucht zu die und bekehre, damit ich lebe. leugne nicht, daß ich vor Erleuchte mich selbst zu ein die gestindiger habe, und nem neuen Celegist zu ein dir gestündiget habe, und nem neuen Leben, das in badurch todt und blind bin Christo ift, und schencke worden am Reich Got meiner armen hamgerigen fes. Und was sall ich vor Seete deine verdorgene bir fagen, o du Richter al. Krafft, die da mit ihrer les Fleisches? Hier fiebe ich beilfamen Gnade alle vor dir nackend und blot, Menschen zuchtiget, daß und weiß von nichts, als ich von dir gesattiget, gebon bemer unergrundli troftet, gereiniget und felig den Barmbergigfeit, Die gemachet werbe. Durch fich in dem Cobe beines Dein Blut und Coo, bill Sohnes offenbahret bat mir, lieber Berre Gott! In demfelben Leiden und Darem ergeb ich mich ju Sterben JESU Chriffi meiner Erisfung, ja ich wollest du bich meiner er- laffe dich nicht, du jegueff barmen, und meine Seele mich denn, Amen. von den fchweren Gun:

ben : Banden erlofen und befrenen. Nimm mich auf Abend : Gebet am Barmbergigfeit , barein du alle buffertige Gunder eingelaffen haft, und erlo. Dun fen bir, o Bater im fe mich von ber Solle, er. Dimmet alle Ehre alrette mich von Tobe, ab lein gegeben, bag bu mich fonderlich von meinem ei bis bieber geführet, und fo

genen Willen, ber nich wol den Tag, als bie gan, on dir getrennet hat. 3ch be Woche vollenden laffen. 3ch bekenne bir um Preis, kehren noch beffern, bar, bag ich nicht einmahl ber um bilf bu mir meine Leben bleiben, gefchweige Gunden durch dein Ber ruhig leben fonnen, mo Dienft überwinden , und jie dein Aufschen nicht meibe mich ju deinem Gobn, nen Obem bewahret batte. **TURE** 

Wer selte sich nun einem 206 des Drepeinigen solchen holdseligen Herrn und: Water micht weiter fenn als meinen Cob der fen, (benn das ware mir Eitelkeit, und als alles in nach dem Fall noch keine der Welt, damit ich durch Seligkeit) sondern auch dich in allem weit über in Chrifto zur Herwieders winde, was mich ansicht bringung verordnet und und verunruhiget. Lege erwählet, und durch den deine Lincke unter meine Seiligen Geift beruffen, Rechte, und befriedige und zu deinem Reich einmein Leib und Seele durch geladen hast. Ach! laß mich deine unverdiente Barm: vich für diese unzählige herzigkeit, die mir besser Wohlthaten jest und alles ist, denn das Leben. Thue zeit wurdiglich anbeten, mir auf deinen erbarmen ehren und lieben, damit den Schooß der Gnaden, ich auch eine neue Creas und bedecke mich in deiner tur werde, geschaffen in Hutten zur bosen Zeit. Christo zu guten Wer-Ja wenn mir mein Feind cken. Ich dancke dir, v am nahesten senn mochte, ewiger Gohn GOttes, der so sen du mir doch noch du von deinem Vater mir viel näher, und beweise, gemacht bist zur Weis: daß du der Huter Israe: heit, Gerechtigkeit, Heililis bist, der nicht schläffet gung und Erlosung: Du noch schlummert. Aber bist um meinet willen laß mich auch nicht sicher Mensch worden, und haft. werden, sondern erwecke mich von meinen Feinden meinen Geist zu dir zu dadurch wollen fren mas seusgen, und auch beym chen, auf daß ich dir diene: Schlaff an dir zu hangen te ohne Furcht mein Lebe: Go foll mich nichts von lang. Go ergebe und mid: dir trennen, denn ich lasse me sch mich nun Krafft dich nicht, du segnestschefer deiner Ertösung zu denn mich und alle, die es beinem Lobe und Dienst, mit mir begehren, Amen. damit ich alles bloß zu deis

GOttes.

he all mein Innerstes Dimmlischer Bater, ich nach dir, daß ich in dir, nen Sohn in dem Heiltgen und du in mir bleibest, Geist, und bete dich an in und ich ohne dich, HErr meinem Herken, wolte JEsu, nichtsthue, ja nicht auch nicht gerne etwas ruhe, bis ich dich lebendig anders dencken ober sa: in mir wohnend und wir gen, als was dein Wille ckend habe. O! berührelift. Dich preise ich, Bas mein Hert in mir, durch ter und HENN him: wahre Bekehrung zu dir, mels und der Erden, daß las beine Liebe farcker du mich nicht nur geschaf: b 4

nem Lob und Gefallen hin Zorn, welchen du allen fort thue, wolle und rede. muthwilligen Sundern Ich bin dir allzu theuerschränest; Aber unermeß: erkaufft, wie solt ich mit lich ift deine Gnade, welche selbst leben oder meine Childu allen bußfertigen Sun: re suchen? Nein, dir, vou dern verheiffen hast. Dars Lamm! das für mich erwür: um ruffe ichiaus der Tieffe, get ift, gebühret Preis und HErr, ju dir, erhore met-Ehre, Weisheit und Star: ne Stimme, las mein Fles cke, Heil und Sieg in Ewigehen vor dich kommen, und keit. Denn du hast uns vergib mir alle meine erkaufft mit deinem Blut, Sunden. Denn du und wilst uns zu Königen gnadig, varmherzig, gedutund Priestern machen vor dig und von groffer Gute. deinem Vater. Auch sage Du hast keinen Gefallen ich dir Panck und Lob, vam Tode des Gottlosen, Heil. Geist! weil du nich sondern wilt, daß er sich be: durch deine Gute, Krafft kehre, und lebe. Darum und Weisheit bis anhervsen mir gnädig, der ich so treulich gewonnen, regie: mich durch deine Gnade ret, geleitet und erhalten zu dir bekehre, und las haft, und mich zur lebendi mich nicht sterben, jons gen Hoffnung neu gebie: dern leben. Du wilt nicht, rest. Dein Trost hat mich daß einer soll verlohren immerzu aufgerichtet, dei: werden, sondern daß sich ne Wahrheit treulich gestiedermann zur Busse keh: lehret, deine Krafft unterire. Darum erbaime dich flüßet, deine Liebe erquicket, meiner, mein GOTT, und dein Loben erwecket. So vergib mir alle meine numm dafür meinen gan: Sunden, der ich mich in Ben Willen mit deinem Lo: wahrer Busse von der Finbe ein, und besitze, brauche sterniß zum Licht, und von und regiere mich, wie du der Gewalt des Satans wilt. Las mein Hert und zu dir bekehre. Handele Mund deines Ruhms voll nicht mit mir nach weis werden, und mache mich nen Gunden, 34 einem heiligen Werck: nach dem Reichthum dei: zeug deines Loves hier und ner Gnade in Christo ewiglich, Amen,

Vor der Veicht. Gebet eines bußferti: gen Sünders, um Pergebung seiner Junden.

Marmherziger GOTT, ju Chrifte, deines lieben

JEster. Gen mir gnädig nach deiner Gute, und tills alle meine Sunden nach deiner groffen Barme herzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Misses that, und reinige mich von meinen Gunden, um JE: unerträglich ift dein Sohnes, meines Heilan: Des

des willen. So will ich was ich mir durch deine deinen Namen rühmen Inade vorgenommen; zu hier in der Zeit, und dort deines herrlichen Mas n Ewigkeit, Amen.

Bebet eines bekehrten Sunders.

Inadiger GOTE! ich Gebet eines Wieder und deine gnädige Wirs gebohrnen um Ver: fung niemand seine Gun: gebung seiner sündli en weder so heilsam er: ennen-, noch so herplich sereuen fan, wie es ein heiliger Wille er

mens. Ehre, und meiner Geelen Seligkeit, um IEsu Christi meines Ere lösers millen, Amen.

chen Schwach: heiten.

ordert, darum bitte ich Nachdem ich, lieber semuthig, verleihe mir Himmlischer Vater, Inade und Krafft, damit mir vorgenommen, jum endes nach deinem Wohl. Tisch des Hern zu ge-efallen geschehen moge. hen, so komme ich zu dir Erleuchte meinen Ver: und bitte demuthigst um tand, daß ich erkenne, was Vergebung aller meiner ch wider dich mit Gedan: Sunden. Denn ob ich ken, Worten und Wercken gleich nach geschehener estündiget, oder durch Uns Prusung mich durch deine erlassung des Guten und Gnade fren von der Sun-Folloringung des Bosen den Herrschafft befinde: undliches begangen. Hei Go bin ich doch von dem ige meinen Willen, daß einwohnenden Uebel, und els ie langer se mehr das was aus demselben ohne Boje hasse, und das Gntesmeinen Willen und iebe. Berschlage mein Wohlgefallen entstehet, so Dert, daß ich meine Gun gar nicht fren, daß ich en ernstlich bereue, und vielmehr zu jagen habe : tarcke meinen Glauben , Inmir , das ift, in meinem en du durch die bekeh. Fleische mohnet nichts ende Gnade in meinem Butes, und zu klagen : 3ch Hernen gewircket haft. Und elender Mensch, wer wird ven ich mir beständig vor: mich erlosen von dem Lei: zenommen, die reißende be dieses Todes? Denn Luste meiner verderbten wie viel sündliche Reis Natur zu dampfen, wiss gungen und Bewegungen sentlich in keine Sunde zu finde ich in meinem Herwilligen, sondern zuchtig, ten: Wie oft wird aus gerecht und gottselig zu le einem bosen Gedancken ben, so hilf, daß ich durch eine bose Begierde, und deine Krafft vollbringe, aus einer bosen Wegierde eine

eine sündliche Ergötzung, theuren Verdienstes JE: Wie oft setzet mir die bose su Christi meines Heilan: Lust so zu, daß zwischen des willen, Amen. mir und dem geiftlichen Tode nichts mehr übrig. ift, als die Einwilligung Gnade eintig und allein Verheiffung komme ich, zu dancken. mals sundige ich, daß ichs sinden vor deinen Augen, nicht weiß, und wie vielsund vertrit mich ben dei mahls Schwachheit mit Gedanziu meiner Seelen Heil und eken, Morten und Wer Seigkeit, Amen. cken. Darum bitte ich herplich, vergib mir, lieber Water im Himmel, alle meine Gunden um deiner Bußfertigkeit mit Mund Unbedacht oder Neber, dern auch die Stimme Unbedacht oder Ueber deines Dieners annehme oder gethan, um deiner als deine Stimme, jut Barmherzigkeit willen? verzeihe mir alle verbor: gene Fehle, Du bift ja treu und gerecht. Darum vergib mir mach deiner Merheissung, und mache Amen. nuch wurdig zu offen den (Siehe die Buß Lies Leib, und zu trincken das Blut Christi, zu deines als lerheiligsten Mamens Chre und meinem emigen

Seufkerlein

Beil, Amen.

Indem man beichten will.

Mein GOTT

ch bitte von gangem Hernen, sen mir gna: dig, und vergib mir alle Fnadiger GOtt, barms meine Günden, um des

Mein Zeiland!

Du haft gesagt: wer ju und Vollbringung. Daß der somme, den wollest aber diese nicht erfolget, du nicht hinaus sossen. folches habe ich beiner Auf diese deine tröstliche Wie viel und bitte, laß mich Gnade geschichts aus nem himmlichen Bater,

> Beiliger Geist! Erwecke mein Hort, daß Starckung meines Glau: bens, und mehrer Ver: sicherung der gnädigen Vergebung meiner Suns den, um Christi willen,

det, und betrachte eines nach dem ans dern andachtig.)

Nach der Beichte.

Dancksagung eines Bußfertigen nach erlangter Derges bung der Sünden.

herziger Bater! Ich

fage

Danck, daß du mein Ges dich eronet mit Gnade bet erhöret, und mir um und Barmhernigkeit. Lag Christi willen alle meine mich ferner Gnade finden, Sunden vergeben haft, und bereite mich durch Nun erfahre ich in der deinen heiligen Geift, das That, daß du keinen Gesmit ich im heiligen Abende fallen habest am Tode mahl wurdig esse den Leib, des Gottlosen, sondern und trincke das Blut wollest, daß er sich bekeh. Christi, zu mehrerer Vers re, und lebe. Denn du sicherung deiner Gnade hast meine Seele vom Co: und der gnädigen Vergede, und mein Leben vom bung meiner Gunden, um Werderben errettet. Nun JEsu Christi, deines liebs empfinde ich in der Wahr: fen Sohns, meines Heis heit, daß du bist nahe des landes willen, Amen. nen, die zerbrochnes Her: Bens sind, und hilfst des Dancksagung eines nen, die ein zerschlagen wiedergebohrnen Gemuth haben. Denn da ich rieff, hortest du es, und halfest mir aus mei: tes. ner Noth. Run kan ich Mein Vater! wie kan aus eigenet Erfahrung sa: Mein Vier vergelten gen, das deine Barmher: alle deine Wohlthafen, Bigkeit groß sen, und du die du mir Lebenslang ers dich gnädig finden lässest wiesen haft, und noch denen, die sich zu dir bei täglich erweisest? Denn kehren. Run mercke ich, du haft mir gegeben das du nicht handelft mit Seel und Leib, und was uns nach unfern Gunden, ich an Geel und Leib und vergiltest uns nicht Gutes habe, das habe ich nach unserer Missethat; von dir. Du hast durch Sondern so fern der Mor das Blut deines lieben Love den HENNN, meine wiedergebohren. Du haft Geele, und vergiß nicht, mich von der Gewalt des hat , der dix alle deine das Gnaden Reich JEGU

sage dir von Hergen Sunde vergiebet, und

Rindes GOtz.

gen ist vom Abend, lassest Sohnes mir erwerbent du unsete Uebertretung Gnade, Gerechtigkeit, Fries von und senn; Und wie de, Leben und Geligkeit. sich ein Bater erbarmet Du haft durch die Heilis über seine Kinder, so er gung des Geistes mich barniest du dich über die, aller der erworbenen Gu: so dich fürchten. Darum ter theilhaftig gemachet. tobe den HERRN, nieine Denn du haft mich vom Seele, und was in mir ift, geiftlichen Sode befrenet, seinen heiligen Namen, und zum geiftlichen Leben was Er dir Guts gethan Satans etrettet, und in 6 Chri

Const

Christi versetzet. Du hastzu dich über mich erbar: mir gegeben den Glau- met. Wie du deun noch ben, und durch densel jetzo mir aus Gnaden alle ben alle meine Sünden Sunden vergeben haft. vergeben. Du hast mich Darum lobe den Herrn, zum Kinde augenommen, meine Seele, und was in und zu mehrer Verst mir ist, seinen beiligen cherung des ewigen Er Namen. Lobe den Herrn, bes, den Geist der Kind meine Seele, und vergiß schafft geschencket. Du nicht, was Er dir Guts hast dich mit mir im gethan hat. Der dir alle Glauben vereiniget, und deine Sunde vergiebt, und vermöge der Bereinis heilet alle deine Gebrechen, gung mitgetheilet allen der dein Leben vom Vers Reichthum demer Gute, derben erloset, der dich in Christo JEsu. Du hast erdnet mit Gnade und durch den Heiligen Geist Barmherzigkeit. Laß meinen Verstand erleuch: mich ferner Gnade finden tet, meinen Willen ge- vor deinen Augen. Lehre heiliget, meine Begiers mich thun nach deinem den gezähmet, und mei Wohlgefallen. Denn ne Glieder zu Wassen bist mein Gott, dein gu-der Gerechtigkeit gemacht. ter Geist führe mich auf Du haft mich durch ebener Bahn. die Gnade der Heilis mein Hery ben dem Eini: gung befrepet von der gen, daß ich deinen Mas Derrichafft der Sunde, men fürchte; So will ich und Kräffte gegeben zu les deinen Ramen preisen den in Gerechtigkeit und hier im Reich der E.as Heiligkeit. Du hast mich den, und dort im Reich im wahren Glauben er: der Herrlichkeit. Amen. halten, und durch dei sele balten. Duhast mich mit Gebet eines Gerecht: vielem Verschonen regie: sertigten um die ret, und meine Schwachs heit mit groffer Geduld ertragen. Du baft mir vergeben alle meine Sun: Inadiger Gott, nach: den, da ich jum Kinde von Gem du mir alle mei: dir angenommen wurde, ne Sünden vergeben, und was ich hernach und mich zum Kinde aus Unwissenheit eder ausgenommen hast; So Schwachheit gestündiget, viete ich dentüthig: Schafs das hast du mir nicht zus se in mir ein reines gerechnet; Sondern wie Herz, und gib mir einen ein Bater fich erbarmet neuen gewissen Geift. über seine Kinder, so hast leuchte- meinen Berstand

Gnade der Kei: ligung.

mehr

mehr und mehr, zu erken Gebet um die Gaben, nen deinen Willen, und welche zur würdigen heilige meinen Willen, su thun nach deinem Wohl gefallen. Gib mir Krafft, zu creuzigen mein Fleisch sant den kosen Lusten und Begierden, damit ich der Heiland, auf deine Ginden abgestorben, der freundliche Einladung. Gerkchtigkeit lebe. Las Las mich Gnade finden mich wachsen an dom wor deinen Augen, du Liebe geistlichen Leibe, da JEsus haber des Lebens. Wäre Ehristus das Haupt ist, ich gleich heiliger, als die und täglich zunehmen an Engel; so wäre ich doch dem inwendigen Men deswegen nicht wurdig schen. Mache aus mei dieses Tisches, es sen denn, nen Gliedern Waffen ver daß du mich wurdig mas Gerechtigkeit, daß sie heischest. Darum komme mir lig werden. Mache mich zuvor mit deiner Gnade, fruchtbar in allen auten und bereite mich. Dimm Wercken. Leite mich in dich meiner Gerlen an alle Wahrheit. Erhalte nach deiner großen Liebe. mich im mahren Glaus Gevencke, das ich von mir ben, und durch denselben seider zwar viel Boses, in deiner Gnade. Mimm aber nichts Gutes habe, guadig von mir, was mich und hilf mir, um deiner unwurdig machet des Tu Gute willen. Siehe doch, sches, welchen du für dei: wie arm und elend ich bin ne Kinder bereitet hast, ohne dich. Gedencke an und gib mir nach deiner deine Treue du Heiland Bute, was zur wurdigen der Welt, und erfulle mein Geniessung nothig ift. Hert mit Gnaden. Wie So will ich deinen Masgern wolt ich mit brunfti: men rühmen hier zeit: ger Andacht in völligem lich und dort ewiglich, Glauben hinzu gehen: Aber Amen.

(Besiehe ferner dem andern.)

Abendmahl.

Geniessung no: thig sind.

das Vollbringen fehlet mir, wenn ichs von dir nicht erlange, du Anfan: die ger und Vollender Danck:Lieder, und Glaubens. Darum nimm betrachte eins nach guadig von mir, was dir univfallet, oder bedecke es mit dem Rock deiner Ge: rechtigfeit, und gib mir, wohlgefällt: dir mas Bor dem Heiligen Wohl der Scele, die dir angenehm ist! Entledige allent mein Herk von frem: b 7

fremden Gedancken, und Selig sind, die deiner mein Gemuth von aller Liebe wircklich geniessen. Jerstöhrung und Zerstreu Liebe wircklich geniessen. Selig sind, die du im Abendmahl speisest und Idendmahl speisest und stränckest. Denn was ist schen, ehe sie das heitige dieses Mahl anders, als Abendmahl genommen; ein Beweiß deiner Liebe, Wasche mich auch, daß ich ein Pfand deiner bestänzrein werde von aller Und digen Treue, ein Band der reinigkeit. Stärcke mei geistlichen Bereinigung, nen Glauben, entzünde und Zeugniß deiner gnädigen meine Liebe, vermehre gen Gegenwart, ein Gemeine Hohacht. Heilige dächtnis deines Leidens, meine Andacht. Heilige dächtnis deines Leidens, ein Spiegel der Auserstermich durch und durch, auf dung zum ewigen Leben, daß ich in herslicher Zu und eine Bersscherung versicht hinzu trete, mit der ewigen Seligkeit. Teinem Munde und heili Darnach verlanger und gem Herzen nehme, esse sehnet sich meine Seele. und trincke zu meiner Laß mich in der That ers Seelen Leben, Heil und Schwachheit, ein Trost in

Sehnliches Verlan: Arznen wider alle Sees gen einer gläubigen len Kranckheiten, ein heil: Seele nach der Gestames Mittel wider den niessung des zeil. Ibendmahls.

le uver alle menschliche Bernunfit und über alle Mein Heiland! wiesleibliche Sinne. Du bist Die groß ist deine Liebe, meiner Seclen emiges Les und wie unaussprechlich ben, und meines Lebens deine Treue. Werkan dich einiger Aufenthalt. In genugsam lieben, und dir habe ich volle Inuige. nach Würden loben Beuch mich nach dir. Ers Soite ich gleich in Gegen: quicke nich nach deiner Liebe gang zerfliessen, sognädigen Berheissung; wurde es doch, mein Lie Siarcke meinen Geiff ber, gegen deine Liebe wernach allen seinen Kraffe niger zu achten seyn, als ten, um beiner Gute mils ein Tropffe gegen dem len. Las mich sehen deis groffen Meer. Denn dune Freundlichkeit, und bist die ewige Liebe selbst. schmecken deine Sußigs Was ist aber das Endliche keit. Laß mich spuren gegen dem Unendlichen? Deine Gnade, und ems y 'pfins

Traurigkeit, eine Freude in Leiden, eine bewährte Sur die Binfenung des g. 21bendmable. 39

pfinden beine Gute. Greifjur Speife und Erand? fe, meine Seele mit dei Ich bin Erde und Afche, nem Leibe, und trancte fie ein ftinefend Befag, und mit beinem Blute, bamit bu legeft einen fo eblen fie meder hungern noch Schaf in mir, baran er-burfien moge in Emigfeit, tenne ich beine grofie Liegu deines heiligen Ra be, weit du mir ein fo mens Ehre, und meiner groffes Pfand der Liebe ewigen Geligfeit, Amen. giebeft, das ja nicht groffer bangamfenn fan im himmel und auf Erden. Das Pfand des tung migray

Einfergung und Stiff, bag ich ein Rind Gortes tung des Beil. Abend: bin : Aber im Abendmahl mable, nebft Unru giebft bu mir bas Pfand fung um wurdige Be: Deines Leibes und Blutes, reitung zu beilfamen Gebrauch.

Danckfagung fur Die Geiftes haft bu mir imar Daran erfenne ich , daß du mein Bruber bift, mein Bleifch und Blut. 2Belch

einen herrlichen und grofs Sich bu holdfeliger, und fen Beugen meiner Erlos reicher, gutiger undfung giebft du mir im bei freundlicher Derr Jefuligen Abendmabl! Rems Chrifie! welch eine groffelich bein Blut, welches Liebe haft bu uns burch auf Erden jeugt von uns Die Stifftung des heiligen feier Erlofung; Denn Abendmahle erzeiget, daß obwol der Beilige Beift bu uns mit beinem beili auch ein Beuge ift, in un-gen Leib und Blut fpei fern Bergen, fo baft bu feft und trancfeft! Bag tau boch auch uns einen auf trofflichers gefaget mer ferlichen Beugen und Giesben, denn die Bort : Wer gel geben mollen unferer mein Bleifch iffet , und Erlojung , nemlich dein mein Blut trindet, Der Blut, welches auch jeuget bleibet in Mir und Ich in und ruffet in unfern Bers ihm? Was ift boch troft gen. Dadurch haft bu wollichere, denn in Chrifto len gu Sputfe fommen uns bleiben? Bas ift freund ferm ichwachen Glauben, lichers, denn bag bu in Denn ob uns mohl bein und bleibeft? Wenn wir in Wort frafftiglich bir, und du in uns blei: Glauben farctet, fo mird beft, was tan und Tod und boch ber Eroft frafftiger, Teufel Schaden? In dir wenn wir die Bort boren: find wir ja ficher vor al Das ift mein Leib, fur euch lem Hugluck. Ach! mein gegeben: Das ift mein Gott und herr, was bin Blut, welches für euch ich, daß du mir dich giebst vergoffen ift, jur Berge-

bung der Gunden. Dar:|Todes ohn Unterlaß en um, o mein Hert, was gedenck senn, auf dei traurest du? was zagest du? meine Seele dadurch ar was fürchtest du Tod und spriset und getrancke Verdammuß? Ist doch werde, geistlicher und dein HERR und Erlöser himmlischer Weise im für dich gestorben, und ewige Leben; Dem in giebt dir zum Pfande dei deinem Leiden und Tod ner Erlösung seinen heilisist alles, was meine gen Leib und Blut, auch Seele erquicken, jum Pfande seiner herzewornach ihr hungern lichen Liebe und der und durften kan; Ad! Vereinigung mit dir, daß bereite mein hert mir dich weder Tod noch Les diglich durch wahren ben von Ihm scheiden soll. Glauben, durch wahre Ach! mein GOTT und Busse, Liebe und Demuth, HERR, lehre mich beden zu empfangen diesen groß cken, mit was demuthi sen Schatz. Welch einen gem Herken ich diesen edeschoven Tabernackel und len Schan enipfangen soli Tempel bereitete Moses le: Ach! ich Unreiner, und Salomon dem Ina komme zu dem Brunnen den Stuhl! Ach! schmucke aller Reinigkeit; ich Elens meine Geele nit dem der und Dürftiger kommelkicht der Andacht, mit dem Reichen, ich dem Gold und Glans der Sunder zu dem Gna Glaubens, mit den den Forumtein, ich schönen Teppichen der Krancker komme zu dem Liebe und Demuth, mit rechten Arkt; ich Hungs der Crone der Hoffnung, riger und Durstiger vermehre und stärcke in zum rechten himmel-mir alle geistliche Gaben. Brodt und Brunnen Denn wie kan mein Glau: des Lebens. Du aber, be besser gestärcket wer: du Allerheiligster, kommst den, als wenn die Vergeju dem Unheitigsten; Wolbung der Gunden durch hat inan je so eine Wun- Christi Blut versiegelt der:Liebe gehöret, daß der und ins Hert geschrieben HERR aller Herren zu wird? Wie kan in mir einem armen Bettler die Liebe GOTTES und kommt: Ja, daß ein solcher meines Machsten vermeh: armer elender Meusch, den ret werden, denn daß mich HERRN Himmels und mein HENR Christus der Erden ju eigen haben durch seinen Leib und solle, jur himmtischen Blut mit Ihm und allen Speise und Tranck: Ach! Glaubigen vereiniget, und laß mich ja diese Liebeseinen Leib aus uns mas nimmermehr vergessen, laßschet? Wie kanft du mir, mich deines Leidens und v lieber HENN, meine Doffs

Für die Binsenung des Beil Abendmabls. 41 Soffnung beffer fidreten und Bijchoff meiner See: befrafftigen , benn len! ber but gefaget baft : aß du mich mit einer un. 3ch bin das Brodt bes Le: terblichen Gpeife ins emi bens, wer von Dir iffet, e. Ecben fprifeft. Ach! den wird nicht hungern, nein 5 Err und GORE und mer an mich glaubet, ich , weil du mein Tleifeh durften. 3ch fomme ju ind Blut worden bift , laff oir , und bitte dich demu. nich auch alles, mas diritbiglich, bu molleft mich poblgefallet , lieben , bei durch mabren Glauben ien Billen laffen meinen bereiten, und gum mutdi Billen fenn, mas bir qui gen Gaft machen beiger piber ift , lag mir auch ju bimmlifchen . Dabkeit , nider fenn , mein Bleifch wollest mich bein grmes und Blut ift bein Bleifch Schaffein beute weiden ind Blut, und bein Gleifch auf beiner grunen Quen, ind Blut ift mein Tleifc und jum frifchen Baffer ind Blut, barum las bes Lebens fuhren: Du niche nicht jur Sunde wolleft meine Seele er nifbrauchen, fondern bir quiden und mich auf Mein ju Chren und Bobl rechter Straffe fubren, jefallen. Lag mich auch um deines Damens wil infubro durch Rraft dei len : Du wolleft mich mue ies Fleisches und Blutes dig machen gu beinem oilliger und ffarcter mer: Eifch, und mir voll ein: en, mein Creun ju tra fchenden ben Becher Deis ien, geouldig fenn in ner Liebe und Gnade. 3ch Brubfal, Demuthig in armes Schaffein fonime Berachtung, faufftmuthig ju Deiner Weide, jum n Beleidigung, brunftig Brodt des Lebens, jum le: ind beftanbig in der Lie bendigen Brunnen : Ach! e, andachtig im Gebet, du mahres fuffes Dimmel. aß ich die Rrafft beines Brodt, erwecke in mir eis leibes und Blutes in meisnen geinlichen Sunger tem Leben, und Die Frucht und beifigen Durft, daß einer Erlofung in meisich nach dir fchrene, jem Glauben allezeit wie ein Dirfch fchrenruchtbarlich empfinden et nach friichem Baf noge, Amen. Bor allen Dingen fer. aber gib mir wahre Bebet vor Empfa: bergliche Reue und Leid

Abendmable. lege mir an das rechte Hochzeitliche Kleid des Glaubens, durch welchen bein beilig Berdienst mein gerteuer hirt ergreiffe, und dasseibe

hung des beiligen

me

uber meine Gunde, und

mit ich nicht ein unwur, wolte GOtt! ich mochte diger Gast bin. Gib mir dich in einem gant reinen ein demuthiges, versöhn: Herzen bewahren. Ach! liches Herz, daß ich mei: mein Herr, du hast ja nen Feinden von Herzen: selbst gesagt: Die Starsgrund vergebe. Tilge aus cken bedürssen des Artsmeinem Herzen die Wurt tes nicht, sondern die Bel aller Vitterkeit und Krancken. Ach! ich bin Feindseligkeit: Pflanze franck, ich bedarf deiner, Dagegen in meine Seele als meines himmlischen Liebe und Barmhertsigkeit, Seelen-Artes. Du hand daß ich meinen Nachsten, ia gesagt: Kommt her zu ja alle Menschen in dir Mir alle, die ihr muhselig lieb habet Ach! Duwah; und beladen send: Ich res Oster:Lämmtelein, sen will euch erquicken. Ach! du meine Speise, laß Herr ich komme mit vie-mich dich geniessen und len Günden beladen, nimm essen mit dittern Salsen sie von mir, erledige mich der herzlichen Reue, und dieser grossen Burde. Ich mit dem ungesäuerten komme als ein Unreiner: Brodt eines heiligen buß: Reinige mich; Als ein fertigen Lebens. Ach! ich Blinder: Erleuchte mich; komme zu dir mit vie: Als ein Armer: Mache ler groffer Unsauberkeit mich an meiner Seelen beladen, ich bringe ju reich! Als ein Berlohr: dir einen unreinen Leibner: Suche mich; Als und Seele, voller Aussassein Verdammter: Mache und Greuel: Ach! reinismich selig. Ach! JEsu, ge mich, du hochste Reismein liebster Geelen nigkeit! Dein heiliger Leib, Brautigam, führe mich als er vom Creuze abge: von mir selbst ab, und nommen ward, wurde in nimm mich auf zu dir, ja ein rein Leinwand gewis in dich, denn in dir les ckelt: Ach! wolte GOtt! be ich, in mir selber sterzich mochte dich mit so reis be ich, in dir bin ich gestem Derzen aufnehmen, recht, in mir bin ich eitel wie es dir wohlgefällig: Sünde, in dir bin ich seitel Ach! daß ich dich mit heistig, in mir bin ich lauter liger Andacht umfahen, verdammnis. Ach! Du in meine Liebe einwischen Herdammnis. Ach! Du in meine Liebe einwischen himmlischer Bräutischen, und mit den Myr: gam, komm zu mir, ich will rhen des zerbrochenen Hers dich führen in die Kantstens und Geistes salben mer meines Hersens, da solter. Das Himmeischen mer meines Hersens, da solte. Das Himmel-Brodt will ich dich kussen, auf muste in einem guldenen daß mich niemand hohne. Gefaß aufgehoben werden Vringe mir die Gukigkeit

mein schönes Kleid vestzum Gedächtnis in der halte und bewahre, da Lade des Bundes: Ach! Deiner

Deiner Liebe, den Geruch dancken, die du an uns beines jeligen ewigen Lei beweifelt. Dir ift nichts bens, den Geschmack bei gleich, ich will fie verfan mer Gerechtigfeit, Die digen, und davon fagen, Grhonbeit beiffer Freund wiewol fie nicht ju gabten lichkeit, die Lieblichkeit find : benn bu haft bich et. Deiner Gute, Die Bierde niedriget, mich ju erboben. Deiner Deimuth , die Frucht Du haft menfchliche Ra-Sich! mein bimmlifcher bamit ich ber gottlichen Arst , ich bringe ju bir eine moge theilhaftig wer; tobte Geele, mache fie le ben. Du haff bich gefaus bendig, eine france Geer gen nehmen und binden le, beile fie, ein Bert, das laffen, damit ich von ben Irer ift pon allen mabren Stricken des Gataits unb grundlichen Zugenden, Banden ber Gunben los erfulle es mit beiner Gna: wurde. Du haft bezablet, De mit beinem Beiffe, mit mas bu nicht geraubet Deiner Liebe, mit beiner mich von aller Schuld ju Sanftmuth, mit beiner befrepen. Du bift um Demuth, mit beiner Bes meiner Gunde willen ger bulb. 2ch! du mahree ftorben, und um meiner Brodt bes Lebens, fpeife Gerechtigfeit willen auf-mich ins emige Leben, daß erwecket. Wie fan ich much in Emigfeit nicht bir vergeften alle beine hungere noch durfte, indic Erene, Die bu mir erwies habe ich volle Guinge, bu bift fen haft ? 2Ber fan die Brei: mir alles, bleibe emig in te und die lange, Die Eies mir und lag mich ewig in fe und bie Sobe beiner Dir bleiben, wie bu gefa: Liebe begreiffen? Du haft get haft : Wer mein Bleifch es aber hieran nicht laffen genug fenn, fondern baft iffet, und mein Blut trin cfet, der bleibet in Dir, mich über das noch ju eis and 3ch in ibm, und ich nem unverganglichen Le: werde ihn auferwecken am innaften Tage, Umen. Mach dem heiligen Abendmahl. macht.

Dancksagung nach dem beiligen 2lbend:

Mertheureffer Bei mich angezogen unt ben land! groß find beine Rleidern bes Beile, und Bunder, und beine Be: mit bem Rock der Gereche

ben wiedergebohren. Du haft mich durch dein Blut gereiniget von aller Guns be. Du haft mich jum Erben und Mit : Erben des himmelreichs Du haft dich mit mir vereiniget, und ver: moge ber Bereinigung erworbene Schate alle mitgetheilet. Du baft

tiafeit

44 Danckfagung nach dem g. Abendmahl.

tigfeit befleibet. Und Dasmeiner Geele fo viel Gn mit du nichts fur dich tes wiederfahren, daß ich behalten mochteft; fo billig fage: Bie groß ift baft bu mir gegeben beis beine Gute, die du verbors nen Leib und Blut, ju gen haft denen, Die Dieb mehrer Berficherung furchten, und erzeigeft be: beiner Onabe und mei nen, die vor den Leuten ner geiftlichen Erlofung. auf dich trauen. Darum Darum freuet fich m in erhebe ben SERRI. Ders, und meine Geele meine Geele, und mein ift frolich: Denn mas Geift freue fich Gottes. hafte ich mol beffere be meines Beilandes. Denn gebren, und mas batteff er bat groffe Dinge an mit Du mir beilfamers geben gethan, ber ba machtig if. tonnen, ale daß du mich und des Name beilig ift. mit beinem Leibe gespet Dancket bem DENNY, fet, und mit demem Blute benn er ift freundlich, und Menschen Bernunt gant lich. Lobe ben DENNN, wunderbahrer Beise, meine Seele. Chat, daß dein Fleisch sey Gebet um die Erhalder rechte Speise, und bein Blut fen ber rechte tung und Vermeh:

Tranct. Denn wie ich rung der Gnade.

pon dem fundlichen Rlei fche des Adams habe den Dun in dieser deiner Lod: so habe ich von dei Krafit will ich hinger nem alkerheiligsten Fleis ben, mein Heilaud, und sied das Leben. Dadurch wird meine Seele der Fleisch zu leben ist, nach massen ernuicket, daß ich keinem Willen zubringen. mit Recht fagen fan : 2Beil es aber in eines Gen nun wieder jufrieden, Menichen Rrafft nicht fie meine Geele! Denn Der bet, wie er mandle, und DERN thut Dir Gutes, feinen, Bang richte: fo aib Dadurch finde ich mich mir das Bollbringen. Res nach bem inwendigen giere mich mit beinem Denfchen fo gestärchet , Beiligen Geifi. Lag beine dağ ich , in Unfebung mei Gute und Ereue mich alles ner geiftichen Feinde, uns wege behuten. Lag nich erfchrocken fagen fan : cmpfinden, baß du durch Der Den git ift mein Licht ben Glauben in mir wohr und mein Beil, vor wem neft , burch Die Liebe in mir folt ich mich fürchten ? Der lebeft , und durch die Soffe DENN ift meines Lebens nung- mich tiglich mats Rrafft, por wem folte mir cheft. Gib, daß ich ohne grauen ? Dadurch ift Benchelen in Sannemuth

ben an mir immer mehr mich in dir bleiben. Denn und mehr offenhahr werde. wenn ich nur dich habe; fo Gib mir alle Tage neue habe ich alles. Laß mich Krafft, daß ich wandele in deiner Liebe und in den Weg meines Beruffs, deinem Erkanntnis junch: und nicht mude werde men. Laß mich bleiben Bib, daß ich die Welt im: im Glauben und in der mer mehr und mehr ver heiligung. Gib, daß ich schmähe, mich selber ver am Ende nieines Lebens, leugne, mein Creut auf mit freudigem Genriffen mich nehme, und dir be sagen kan: Ich habe eisständig nachfolge. Gib nen guten Kampf ges Muth und Stärcke, a zu kampffet, ich habe den widersichen meinen geift Lauf vollendet, hinfort ist lichen Feinden, ju tod mir bengeleget Die Erone ien in mir die Wercke des der Gerechtigkeit. - Und Toujels, und zu untertreizu dem Ende ruste mich ten die Welt, Augen:Lust, aus mit Kraft aus der Fieisches: Lust und hoffar: Hohe, daß ich hier ritter: tiges Wesen. Las meinelich freite und siege, das Seele zunehmen an geist mit ich dort in der triumt lichen und übernatürlisphirenden Kirche mit als chen Kräfften. Laß mich ten Engeln und Alusers reich senn an den innern wählten singen nidge: Kräfften des Geistes. Lob und Preis und Danck gaß mich zunehmen am und Weisheit, und Stars Glauben und an der Liescke sen unserm GOtt von be. Laß nnich wachsen Ewigkeit, einem unbefleckten Amen. Leibe. Laß mich wachsen in allen Stucken an dir, meinem Haupte, bis ich Umdenzeiligen Geist zelange an das Maak deis und seine Gaben, und nes vollkommenen Alters. jak mich im Glauben ringen Tugend, in der Eugend Bescheidenheit, Sich! heiliger, himmlin der Bescheidenheit 4 scher, lieber Vater, ich Mäßigkeit, in der Mäßig: flage und bekenne dir, Beit Geduld, in der Ges daß ich von Natur uns buld Gottseligkeit, in der geistlich, unheilig, ungötts Bottseligkeit bruderliche lich bin, und mich mehr Liebe, und in der bru- mein Fleisch und Blut, berlichen Liebe gemeine und des bosen Geistes Beliebe. Bollführe das trieb habe führen laffin, gute Werch, welches du denn deinen Beiligen Geift:

und Demuth beständig in mir angefangen hast; einher gehe, damit dein Les Bleibe in mir, und laß

> um die Beili: gung.

Ach!

- ----

Ach! vergieb mir dieselden Teufel, die Welt und Sunde, und erbarme dich alle Menschen : Furcht: mein. Mende von mir Gib mir den Beift der die Straffe, die du draus Wahrheit, der mich leh est allen denen, so dei re, den Geist des Trosies, nem Heiligen Geiffe wieder mich erquicke, den derstreben : Denn Die Geift der Freudigkeit, den Geist Christi nicht der umich erfreue, den haben, die sind nicht sein. Geift der Wiedergeburt, Und die sind GOttes der michterneure, das Sie Kinder, die der Geist gel GOttes, durch well GOrtes treibet. Darum ches ich bekräfftiger werde gib mir deinen Heitigen im Glauben, das Pfand Geift, nach der Berheis des ewigen Erbes, wel sung deines lieben Soh- ches meine Hoffnung flav nes, da Er spricht: Weilsche. Schreibe durch dei ihr, die ihr bose send, eusnen gottlichen Finger dein ren Kindern konnet gute Gesetz in die Tafel mei Gaben geben, wie vielmehrines hernen , beinen wird mein himmlischer Willen in Lieb und Leid Water den Reiligen Geifizu volldringen. Sib mir geben allen, die Ihn dar-den Geift der Kindschafft um bitten: Laß denselben GOttes, der in meinem deinen werthen Heiligen herken zeuge, daß ich Geist meinen Leib, Geist Gottes Rind bin; Geuß und Geele heiligen zum aus deine Liebe Gebet, und den Tempel mein Hert durch deinen meines Hergens reinigen Beiligen Geift, gunde von aller Unsauberkeit, durch denselven in nier an und darinn anzünden das eine heilige Begierde und Feuer der göttlichen Lie: Berlangen nach himms be, und brunstigen Anslischen Dingen und nach dacht: Das Licht der dem ewigen Leben. O gottlichen Erkenntniß, das GOtt Heiliger Geift! der Bose zu meiden: Die du fliehest die Ruchlosen Gnade des Verstandes, für und für, aber dich meines Beruffs treutich zu giebest in die heilige Sees warten: Die himmlischesten, und machest Prophes göttliche Weisheit, das ten und GOttes Freun hochste Gut zu lieben; de, mache mein Hern Die Heiligkeit der Furcht zu einem lebendigen Opf Gottes, dir wohl zu fer, das im seuer demer gefallen. Die Herzhaff: Liebe brenne und auf tigkeit der Krafft GOt: geopffert werde, daß alle tes, mein Ereuß gednidig meine fleischliche Begier zu tragen: Die Tapfe de durch das heilige Feuer ferkeit der gottlichen verzehret werde: Komm Starcke, zu überwinden in mein hert, du gottli de

ches Feuer, Du gottliche werdet ihr Niuhe finden für Liebe, du himmlischer eure Scele! In der Welt Troft, du suffer Gast meishabt ihr Angst, in mir habt ner Geelen, du gottlichelihr briede; Ach! wie oft Bierde, du gottliche habe ich Ruhe gesucht in Krafft: Treibe von mir al dieser Welt und im Zeit: les, was Fleischlich ist, und lichen, habe sie aber nicht gib mir dagegen, was funden, denn es kan die Gottlick, ist, mache mich unsterbliche Seele nicht zur Wohnung und Heilig: gesättiget, noch gestillet, thum Gottes. Du himm: noch besanftiget werden, lisches Taubelein, der du denn mit unfterblichen über meinem Herrn Chris Dingen, nemtich in dir sto in seiner Cauffe gerusund mit bir. O du uns het haft! Gib mir heilige, sterblicher GOtt! wo du kindliche Einfalt des Hers nicht bist, da ist keine Rus gens, daß mich schlocht be der Seelen, denn alles und recht behute. Du Zeitliche eilet zum Unters gottliche Salbung und gang, und verschiesset wie Freuden : Del, lepre und ein Kleid, die Erde veral: troste mich. D eine se tet wie ein Gewand: Sie lige Scele, die dich hat verwandelt sich, und du jum Einwohner. Dennsunwandelbahier GOTE, du erleuchtest der Seelen wirst sie verwandeln: Wie Finsterniß, du heilest die jolte denn meine unsterbs verwundete Seele, du liche Seele in den sterblistrostest die traurige Seele, chen, wandelbahren, fluchs du stärckest die schwacheltigen Dingen Ruhe fin-Geele, du erhältest die den? Denn gleich wie du, strauchelnde Seele, du lieber GOtt, unser Schöpse lehrest die demuthige fer, in keiner Creatur rus Seele, du erquickest die hen woltest ohne in dem mude Geele, du giebest Menschen: (Denn als du Krafft den Sterbenden, den Menschen geschaffen wenn Leib und Seele sich hattest, ruhetest du von scheiden, du bleibest ewigs deinen Wercken.). Also lich ben der gläubigen Sees kan des Menschen Seele le, Amen.

Ien in Christo.

in keiner Creatur ruhen, denn allein in dir, o Gott! Um die Ruhe der See: meine Seele kan nicht ges fättiget werden, dem mit dir, o GOtt! der du alles Sich! du ewiger Friede Gute bift. Darum huns Fürft, Jeju Chrifte! gert und durftet meine du allerheiligste und hoch: Seele nach dir, und kan ste Ruhe aller gläubigen nicht eher ruhen noch ges Geèlen, du haft gesagt: sattiget werden, sie habe Kommet her zu Mir, soldich denn selbst. Derhalt ben

ben , du, mein Herr Chrisches Hern gegeben hal ste,komm ju mir: und stille Laß mich von mir selb mein Hert, halte in mir ausgehen, auf daß du deinen Sabbath, laß mich mir eingehest, horen, was du in mir res mein Hert ausleeren vo dest, tak mich empfinden, der Welt, auf daß du mie daß du in mir lebest, o mit himmlischen Gabe mein Leben, wie du mich erfüllest, o JESU, meine liebest, o meine Liebe, wie Herzens Ruhe, du heili du mich trostest, erquickest, ger Sabbath meiner See erfreuest und erleuchtest: len, bringe mich in du Omein Troft, o meine Er: Ruhe der ewigen Gelig quickung, o meine Freude, keit, da Freude die Fulle v mein Licht, laß mich dir und lieblich Wesen zu dei mein ganges Hert geben, ner Rechten ewiglich ift dieweil du mir bein gan: Amen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Kirchen-Gebete,

welche

## an denen Sonn-u. Fest-Tagen nach der Predigt,

wie auch

ben den Wochen-Predigten, in denen Bet: Stunden und Buß: Tagen vorzusprechen verordnet sind.

Das erste allgemeine Kirchen, Gebet an Sonn und Fest : Tagen nach der Predigt zu sprechen und vorzubeten.

Umächtiger, ewiger jego dein heiliges Wort in BOtt, barmherzie Friede und Ruhe zu dem ger Vater in Jesus Ende anhören können. Christo: wir dancken dir Wir bitten dich demu von Herhen, daß du uns thiglich, siehe uns fernet in diejem zeitlichen Leben in Gnaden an, vergib und bisher gnädiglich erhal: unsere Gunden und Beber ten, und durch dein Evanstretungen, und erneure gelium von beinem Sohne uns im Beift unsers Geauch zu dem ewigen Leben muths, daß wir dir dienen betuffen und zubereiten in Heiligkeit und Gerech:

lassest; Wie wir denn eben tigkeit, die dir gefallig ist.

Erhals

iber gaunen Chriffenbett, fur ... Sonberlich wollen bu.,

ifchen Meiche.

Schelte unter und die Preufen, auch Ameliche Predigt deines Bores Adugliche Pringen und am dem reiner Gebrauch Dittingenien, Margarafen und Margarafinnen, and Margarafinnen, and Peru Achtingen und Africa deine Machtommen.

Steure und webre audermande und jugethan Stellettingen und Arriestungen und Arriestungen den und Arriestungen den und Arriestungen bei bei geften Schalten geften geben.

ungen und Berlettungen bem und langem Beben, on ber Rraffe Der Gottje jum beffandigen Cegen igfeit: Damit also dein und driftlichem Gurbitde Came einmutbiglich , wie beinem Bold fin und

anden gebelliget, dein o 5 E R R ! duierm leich vermebret , und bei Rouig ju feiner Regte Satane Reich mehr und rung geben und weilettebr geftobret merde. ben, ein metfee Ders, Ro-Dimm Dich allentbalben fame Rathfcblage, gerechnabialich beiner Rirchen te Werde, einen tapffern , fonderlich ber Berfelg: Duth , farden Urm , berin , und ichaffe ibr Dffeger iffanbige und getreue Rand CaugeMmmen an al the ju Krieges und arte n heurschafften und Re- bens Beiten , fienbaffte mien. Absonderlich lag bir, o Unterthanen, damit mit nd Snade defohlen fem, nem Schuft und Seirm bro Romift Rapfetlice ein gerubiges und filles Lajefict, auch alle Ko Leben führen mögen, in al-ge, Chur-Furften, Fur- fer Gottseligkett und Ehr-m und Stände des Ros barkeit.

Mimm auch in beinen Ju dem Ende las dir o vaterlichen Soun alle det! in detnen Soun bobe und niedre Offici10 Gnade besohlen senn, rer und Soldaten, beleChristlichePotentaten, mahre Sie auf ihren Mer urnebmlich aber las deine gen und Stegen; regire armbergigfelt groß wer ihre Bergen iebergett Dag n, über unfern allerthen fie bem Ende, welchen fie ften Ronig, die Ronigin fo theuer geleiftet, fleifig ero Gemablin, ben Dring und geborfamtich und n und Die Dringefin von leben ; Bebute fie vor

Kranckheiten und anste: Mahrung zu Wasser und p ckenden Seuchen, und als kande. Hilf einem jede Lem andern Uchel; Laffe fie! Deine väterliche Liebe und Fürsorge dergestalt erken: men, daß ihre Dienste ges reichen zu beiner Ehre, zum Sous der Kirchen und des Baterlandes, wie auch the three jeitlichen und ewle gen Wohlfahrt. 18575

Wir befehlen dir auch (U) alle bobe und niedere Civil & Bedtente, Die fo webt anderswo, als bier in-Conderheit, des Koniges und des Pater : Landes wir sonft mit unsetn Gun Beffes, treulich suchen und den verdienet haben. Gib Defordern:

Lehre fie alle einmu- Früchte der Erden. Sep thig dabin trachten, daß ein Henland aller Men-Recht und Gerechtigkeit gehandbubet, und binge- Gläubigen. den alles unrechte Wesen durch ihren Dienst getila net merde: Stehe ihnen ben mit Deiner vaterlichen Dulfe, daß der Gunden und funs ben mit deinem guten Seuffger des Landes wents ger, und dein Gegen unter und vermebret werde.

Dou GOTE der Seers schaaren! seuch allents balben aus mit des Konts hes Armee und Ersup! ven, verleihe ihnen Gluck und Steg, danit ein reds licher allgemeiner Friede beständig erhalten werde.

Gegne, Hebreicher Sott! une und alle Ros ne grundlese Barmhertigs migliche Lauber, Die Christs Feit; Rach Derfelben liche Kinder : Bucht, alle une ferner gnadig,

in seiner Noth, und erbad me dich aller, die wozu di schrepen! Behalte: uns in deiner Liebe, und las un alles in der Welt jum bi ften dienen.

Wende von une in Ona den ab, alle woblverdien te Land=Plagen : Rrieg, Hunger und theure 3el ten, Feuer- und Wassers Doth, Defittens und an Dere Geuchen, fan Men schen oder Wieh, und was gedensiches Gewitter, und lag mobl gerathen die ichen, sonderlich beiner

> Du beiliger GOEE! bewahre uns vor Sunden und Schanden, und fieht Geifte, Dannit mir nicht durch Uebertretungen deis Gegen verschergen nen und deine gerechte Strafe uns jugieben,

Wir erkennen, o HERRI wenn du une nach deiner Langmuth damit verschos neft, daß es nicht ift unsere Gerechtigfeit, Die Dich biergu beweget : Denn wir find unnuge Anschte dir; Sondern allein det fep und ehrliche Handthierung und lende unsere Hornen auch

tue

uri Liebt gegen den Rads ten, und Mittelden gegen ue Rothleidende, das ois nie pergefren seders naunzounch unienn Feins en Gutes zu thum damit otive wellen. Das wir keine Linder sepn. ..... Baner

Bemadre und vor einem weit und schneugh Eode, ind beceite une mehr und nebt durch deineil Geift ind Gnade in einem fetts gen Superim and massifely

Fürnemlich abergin der esteu Edge : Einibe treib von uns den Satan mit allend seitten Antsech tungen , und vermehre uns den Glauben land deinen Sohn HSSUM TOAR mir berminden alle Schrecken des Todes.

Halle diligitation Bann dann unfere Ob: en nicht mehr hören kön: ten, fo lag deinen Deiligen Beift Zeugniß geben zuns ferm Geifte, daß wir, als deine Kinder und Christ MitiErben, bald sollen inft JESN beg dir im Para 

Wenn auch unfere Au: gen nicht mehr werden seit Glaubens Augen auf, bag wir alsdann vor uns dei: nen Himmel offen sehen, und den Herrn JESUM u seines Baters Rechten : Auch wir senn sollen, wo Er ift.

Wenn auch unsere Zuns ee uicht mehr wird ipres

den konnen, dann lag jons Derlich Deinen Geift uns vor dir vertreten mit uns aussprechlichem Seuffen, und einen jeden lehren in leinem Derken ruffen Abs ban Meder Vater! Water! in deine Dande besehre sch meinen Geift!

units Courses and the Course Sib also, getreuer Gott.! dan wir leben in deiner gurcht, fferben in deiner Gnade, dabin fabren in Demem Friede, ruben im Grabed unter deinem Sout , aufersteben duich deine Kraft, und darauf ererben die selige hoffs nung das emige Leben! Um deures lieben Sobn willen, Kesu Cha unsers HErring welchem samt dir und dem Dettis gen Geist Men Loba und Preis, Ehre und Herrlichs feit, jest und immerdar, Amen! Anien!

Das andere Bebet, bey denen Wochens Predigten vors zusprechen.

the state of the state of the state of

Mumachtiger, ewiger den konnen, so thue unsere Biger Vater in JESU Christo'! wir bancken bir von hernen, daß du uns in diesem zeitlichen Leben bisher guadiglich erhals ten, und durch dein Eugka gelium von deinem Cobs ne, auch zu dem ewigen Leben beruffen und tubes reiten lässens Wie wie Dente Denn eben jego dein beiliges Bort in Friede und Rube ju dem Ende anhos ten konnen.

Bir bitten bic bemus thiglich , fiebe une ferner in Gnaben an, vergib uns unfere Gunden, und Hebertretungen, und erneure und im Geiffe unfere Bes mutbs, baf mir bir bienen in Beiligfett und Berech. tigfeit , Die Dir gefällig ift : Ethalte unter nite Die Dre: Dint Deines Borts; famt Dem reinen Gebrauch bets ner beiligen Gacramen teil , und gib freue Birten und Lebrer, und und umfern Machfommen ; fleure und webre madttilit allen Berführumgen und Berlettungen von ber Rrafft Der Bottfeltafeit Damit alfo bein Dame eins mutbiglich in ber gangen Chriftenbeit nebefliget ! Dein Reich vermebret , unb Des Satans Reich mebr dua mebr geftobret merde.

Rimm bich allenthals ben gnadiglich deiner Rirs Gen an, forderlich ber Bers folgten, und fcaffe ihr Pfles ger und Saug Ammen an allen herrschaften und Regenten.

Absonderlich lag die, o Sott! in deinen Schuft und Enode befohlen febn, Ibro Könnisch Kapserliche Majefikt, ouch, alle Könnice, Ebur Kürften, Kürften und Stände des Römischen Religies.

Bu bem Gnoe Ish bir Bott! in Deinen Schu und Gnade befoblen fem alleGbriffliche Botentaten Rurnehmlich aber lag Dei-BarmberBigfeit groß me ben über unfern allertbe reften Ronia, Die Ronia Dero Gemablin, Den gire Ben und die Dringefin De Breufeit, auch famel. niglice Bringen und green Beffinten, Margarafen um Margaraffinnen, und Der Pringen und Dringefinge famt allen Die Diefem nialicen Saufe anver manbt und rugethan fire

Sehe Ste ben gefunden und langen Leben gum beftändigen Segel und Ehriftlichem Fürberd deinem Bolck für und für

Sonderlich wolleft Du DER R ! unfern Ronige it feiner Regie rung geben und verleiben ein meifee Dern , Ronigli de Bebanden, beilfam Ratbichlage,nerechte 28 ce, einen tapffern Dutt ftarcten Unm, verftandege und getreue Rathe ju Brie ges : und Friedens-Beiten fiegbaffte Rrieges : Deere getreue Diener und gebet fame Unterthanen; Da mit mir-noch lange Beit, unter feinem Schut und Schirm, ein gerubiges um filles Leben führen mogen, in aller Gottfeltafett und Chrharfett.

Mimm auch in Deinen paterlichen re. fiebe pan co.

Da

Das dritte Gebet. fo in benen Bet . Stunden und an Buf : Lagen borjufprechen.

Derr, herr Gott! barmbergig und gna big, gebulbig und bon groffer Bute und Ereue, ber bu Bnade bemeifeft bis ins taufende Glied und vergle: beft Miffetbat , Hebertres tung und Gunde, und bor meldem niemand in ber Welt unschuldig ift : Du baft feinen Befallen auch am Robe Des Battlofen; fonbern milft vielmebr, daß er fich befebre und lebe. Und barum liegen auch wir bier por bir mit uns ferm Bebete , nicht auf un= fere Gerechtigfeit; Denn Die ift mie ein beflecttes Rleib ; fonbern auf Deine groffe Bute, Onabe und Barmbernigfeit, Die bat nimmer ein Ende.

Bir erfennen bemus thiglich , baf mir nicht allein in Gunden empfan-gen und gebobren morben , fonbern, baf wir auch tag: Itch in Gedanden , Gebers ben Worten und Werden, Deine beilige Bebote man: nigfaltig übertreten ba: ben, baf wenn bu mit uns benbeln molten nach unferm Berbienft, muften wir verfohren geben. Elenbe. man Mer Deine Barmbergige rett ift viel zu brunftig, Erwede noch ferner und bat noch fein Ende: treue hirten und Lebrer in deine Bute und Treue nach defnem herzen, die ift bed und g'e Morgen Wahrheit und Frieden neu.

verr, mir muffen uns schamen, daß wir beine Gnade oft auf Duthmillen gejogen , und ne viele faltig gemifbraucht, ju fletfolider Siderheit, Ruchlofigfett , Ueppigfeit , mancherlen Eitelfeit , und vielen andern groben und fdmeren Gunben, melche viel und offt beinen Born gereiget, bag mir leicht Darum geworden maren . mie Cobom und Comor.

rba. Dun, bitten mir um Bnabe! bergib uns um Chrift millen alle unfere Diffetbaten, und merbe Doch über uns bes Erbars mens nicht mube. ne unfer ferner mit benen barten Straffen; und mo bu uns willft juchtigen , fo thue es mit Daffen, baf bu une nicht aufreibeff.

Infonderbeit wolleft bm une bein Bort nicht entbalten, noch es je laffett metchen bon unfer me Munbe, noch bon bem Munbe unferer Rinber und Rinbes : Rinber! Ent. jeuch uns auch nicht ben rechten Bebrauch berer beiligen Gaeramenten bamit bein Wort allejete fen unferer Buffe Leuchte, und unfer aller Bergens. Eroff in allem unferm

bas

bas Ihre, fondern mas rung geben und o JEfu Ehrifti ift. Dage: ein weifes berg, gen fleure und webre allen Ute Gebausien, l gen feure und weber und Rathfolage , ge reffenden Boffen und Rathfolage , ge Berce , einen 41000

und regiere mit Den the ju R fenes ni Geifte Der Betfbett a ber bens : Beiten , if Bahrheit, der Gerechtig: Rrieges Deere ! Fetrund des Friedens, alle Diener und geb meltitae Obrigfeiten

Abfonderlich laf Dir, o noch lange Beit un Gott! in beinen Schug nem Sous und und Gnabe befohlen fenn ein gerubiges und Ibro Romifch Rapfe liche Leben führen and Dageftat , auch alle aller Gottfeltgrett Ronige, Chur Rurffen, Burften und Stande Des Romtichen Reiche.

Budem Ende lag bir o Sott! in Deinen Gous und Enade befohlen fenn, alle Ebrifiliche Potentaten. Inn benen boben Se Rurnebmlich aber lag beine Barmbertigteit groß mer: den uter unfern allertheu: reften Ronig, Die Ronigiu Dero Bemoblin, ben Prins Ben und die Bringefin von Drenfen , auch fantl. Ro nigliche Pringen und Dring Beginnen, Marggrafen und Marggraffinnen, und Dero Pringen und Dringefinnen, famt allen die biefem Ro: niglichen Daufe anvermanbe und jugetban find.

Sene Ste, ben gefunbem und langem Leben, jum befandigen Segen Dag mir Die Rind und drifflichem gurbilde beinem Bolde fur und fur. Sonderlich wolleft du,

Erleuchte auch, o herr fandige und getre Unterthallen ; ban Ebrbarfelt.

े के से संस्थात । पर्यो के सर्व के Mimm auch in paterlichen Schus be im Erffen Riche bet pag. 50. nis 9179

gen fonnen mach Der Beffe Die nach der Bormt Drebigt einge werben. 34113173 BUR MER RICHE ALS

t. Um Chrift. T Griger und Al - tiger GDEE Dancien dir pon Bem Bergen , De alfo die Belt geltebe und beinen eingebi Sohn gefandt, ge von einem Beibe, d empfingen : Bir es freplich nur alle dancken Deiner bert D. D. E R R ! unfe:m Barmbergigteit D. Ronige ju feiner Regie: alfo befuchet bat be dense den Sobe, und 2. Um Neuen Jahres Derselve dein Sobn, JE lus Christus, unser Herr, fel, und erlosete die, fo! zangen Leben Knechte sepn musten.

Tage niehr und mehr ers laffen. kennen, wie uns dein Gott; in der Hobe; Und und gefallen 111. 10

Wredigt ic. fiebe pag. 49.

eben wie die Kinder Muergutigster BOXX Fletsch und Blut an sich | - und himmlischer Bababen, dessengleicher masster! wir loven und preis seu auch theilhafftig wors sen deinen beiligen Nas den, damit er durch seinen men, wie für alle deine Sod die Macht nahme unsähliche. Wohlth gien, dem, der des Todes Ges die du uns von Jugend walt bat, das ist dem Tens auf an dem Leibe wie an der Geele, so reichlich ers durch Furcht des Todes im wiesen haft: also insous derheit, das du im lest vergangenen Jahr uns fo gnadiglich erhalten, auch Wir bitten dich berklich, dein beiliges Wort, wels verleibe uns die Gnade, des unsers Herzens daß wir die unser Lebens Troft in allen unserm Ros lang dafür mogen danck theu ift, so reichlich uns bar senn, und von Tag su ter uns bisher wohnen

Sohn TEsus, bon dir sen Bergieb uns aus Gnas gemacht worden zur Weis: den, um deines liebem beit, Gerechtigkeit, Heilis Gobnes willen, alle une gung und Erlosung, daß sere Sunden, damit wie wir alles vor Schaten im vergangenen Jahre achtan gegen der übers und auch sonsten jemable somenglichen- Erkanntnif deinen Zorn gereinet; und Sein Christi. Gib, daß lag Deine Gute und Treue wir an ibn, unsern HErrn mit diesem Neuen Jahre und Depland, aufrichtigs und auch forthin unter lich glauben, uns ihm uns alle Morgen neu mers gong und gar vertrauen den. Erneure uns alles dienen in Heiligkeit u.id muths, daß wir mehr und Gerechtigkeit, und durch inehr ablegen den altem ibn deine Kinder und set: Wenschen, und anziehem ne Mit: Erhen seyn dois den neuen Wenschen, bas ner emigen Herrlichkeit. mit wir fiets zunehmen in Ehre sep dir also stets, o einem neuen Gehorsom, Dengil Fugfapffen Friede auf Erden und der JEGU willig folgen und nen Menschen ein Wohls pachgeben, auch durch ibn dabin kommen, da Erbatte unter uns die man bir fingt bas neue Lied iu dem neuen Jerufalem, ba bu alles neu bat Schmach, Spi machen wirft, droben in Schande erlitten, dem Simmel.

Erhalte unter uns Die Durffren. Er ift Bredigt zc. fiebe pag. 49.

3. 21m fo genannten Char , Freytage. a beiligen Leib an da

Solliger und gerechter aumageln, Daueit SDEE! wie fonnen Dond , Schrifft wir dir gnugjam banden Gunden mirbe für bie unaussprechtiche than. Er ift an b Guade? Da mir burch bie fluchten Solbe g Sinde , alle Rinder Des Sluch fur uns Borne und auf ewig ber bamit mir mogte lobren maren; aud une ben die gefegnet felbe nicht rathen oder DERRY. Er belfen fonten aus bem Hollen Angft g groffen Cleube, das dur Mein GODE! beiliger GOES! gleich wol eine Berjohnung für mich verlaffen! d und Gunber und Gunder erfunden minmier verlaffen i baft in beinem eingebobre Endlich bat Er fr uen Sobne, und benfele fein Glut fur uns ben und geftent, jum fen, bamit uns fei befandigen Gnaben reinige von allen Chrone: 30, bu baff nicht Sunden, und mir berichonet biefes Deines bir verfohnet im eingebobrnen Sobnes; Beiben und Sterben baft benfelben ten verfichert fenn, für uns alle babin gegeben, durch ibn ewig folft Er bat an fich genomi men unfer armes Bleifch und Blut, bamit Er unfere | Laf bann, liebft Sunde mogte tragen in ter! auch une alle unserm Fletiche. Er bat men in diesem dein blutigen Schweiß gebu Sobne, um sei schwinger in seiner gröffe bens und Sterben fien Lodes Angst, damit len, vor bit Guade neir fin ihm Friede, Eroff bag auch unserer G und Frende erlangten. Er bor bir nirmeren bat sich lassen binden, als einen Missehater, damit wir von Sunden entbun ben und fren murden. Er und mehr geere

unferer Gunden nte ju Schanden jum Lobe gang 1 dig verurthellet, unfere Schuld mi tilget, und wir vo

auch wir barauf in ibme ben bewahret merden jur und Durch ibn bier Beilig, Celigfeit! Denn Da rote und bort ewig leben mos nun gewiß miffen , bag unt gen. Diff, bas wir uns in fer Erlofer emiglich lebet, fomberbeit in ber Stunde glauben und vertraueis unters Cobes, feined Cor wir auch Defner Berbeif-Des recht troffen, und ales fung, bag unfere gerbli Dam veller Freuden von che Leiber mieder aufer binnen abicbeiben mit fet. ter! fu beine Sanbe befebl ich jest meinen Beiff : Dem bu baft mich erlofet burch beinen Gobn, Du ge: treuer @Dtt!

Grhalte unter uns Die Dretigt zc. pag. 49.

4. Um Ofter Tage.

Minachtiger, ewiger und barmbergiger Mater unfere Derin Jeju Chrifti! wir banden bir bemutbiglich. Dag bu Diefen Deinen eine gebobrnen Gobn um une ferer Sunde millen in Den Sob babin gegeben . und um unferer Gerechtiaf it millen mieber aufermes cet buft. Ja nelobet fent bu berginninlich auch bon und Diefes Orts, bag bu nach beiner grof: fen Barmbertiafeit une baft mieber i gebobren , an einer lebendigen Soffe Grhalte unter une bie nung, burch bie Mufer Dredigt zc. fiebe pag. 49. febung Wefu Chriffi ben nuverganglichen , unbe 5. 2im Simmelfahrts. flectein und unbermetet- and de Cage.ors lichen Erbe, das behaften GErr GOEE! bimme wio im himmel p uns, Diffeer Bater imir

mecfet, und bent berfiat nen lenten Borten : Bag ten berrlichen Leibe Ebrt = al unferd DErrn und Den landes, gleichformig mer . Den follen. 113

Bir bitten bich von Bergen, ba wir in Jefte auch mit 3hm alfo begraten find, bag, gleichwis Chriftus auferwecket if bon ben Cobten, burch Deine Berritchfeit ale De bimmilifchen Baters, mt auch bie Strefft feitte z Muferfebung mebr ut mebr in and empfinders bon bem Lobe ber Gur Den aufermedet merden und in einem neuen Les ben mandeln, und alfo entgegen geben ber Muf. erfebung ber Sodten, ba Die Bermieliche mird ans ifeben bie Unverwefliche felt, und bis Sterbliche mirb angieben Die Unfterha lichteit. 3108

Die wir aus GOZZES beben billig beine gr Dacht burd ben Glaus Gute fur bas menich te

uns, daß, da wir das Pail radies durch die Sunde unsern DEren wiederum landes Jesu Christi. haben erlanget einen Ein: gang und Zugang zu deis nem himmlischen Reich! Ja, weil unser Hepland von der Erden aufgeho. ben vor seiner Jünger Augen, und auf einer Wolcken in den himmel gefahren, une die Statte au bereiten, vor dir uns nun vertritt, und ju deiner Rechten fint; fo vertrauen und glauben wir feiner theuren Bere beiffung, daß er wieder: kommen, und uns ju sich sedmen wird, das wir ewiglich.

Wir bitten dich bergs lich, lieber himmilischer Bater! wie Er ju dir aufgefahren, als zu seinem DOTE, und in nuserm Gott, als zu seinem Ba: führen, daß mir suchen, ausgegoffen deinen Seift, Henland Chriffus ift, und drauf aller Welt und vers nicht mehr fo trachten fundiget, und bas Evans nach dem, was auf Erden gelium von deinem lies ben . um deines lieben gekommen ift, die wir in bierinne bisber verseben, weit maren euifernet von und lehre uns auf Erden denen Cefamenten beis

Geschlecht, und laben und so unsern Bandel im Hims rühmen deine Liebe gegen mel haben, daß wir alle mit Freuden allezeit mögen erwarten der feligen Doffs verlohren in dem ersten nung und Erscheinung der Adam, durch den zwepten herrlichkeit des groffen Adam Jesum Christum Gottes und unsers Depe

> Erhalte unter uns die Predigt zc. fiebe pag. 49.

## 6. Um Pfingsto Tage.

O Heiliger GOET und Bater des Lichts, der du wohnest in einem Licht, dazu niemand fommen fan, und ben welchem nicht ift irgend eine Bers änderung noch Wechsel des Lichts, von dem auch nur berkommen alle und jede gute und vollkommes ne Gaben: Wir ioben bich berglich für die berrs liche Gabe, die du den Apostein deines lieben Sobne, an dem Lage der Pfingsten, ins besondere peschenciet, da he nach dem Wefehl ihres DErru und Meisters einmuthig bevsammen maren, und ter, und ju unferm Dater, im Gebet und Fleben ach! so wollest du vater, recht glaubig warteten lich uns durch deinen auf Deine Berbeiffung : Beift fets regieren und Du baft damals reichlich was droben ift, wo unser daß deine groffe Thaten ift: Bergib uns aus Gnas ben Gobne auch auf uns Sohnes willen, mas mir unfern Borfabren gar

S. Dregh

ger groffen Berbeiffung : beft Gefundbeit. Leben off mer sur ben Das und Segen. Ein gefuns en mir bich , lieber Bater m Simmel! fiebe une licht in une felbften an, ondern in beinem Iteben Sobne, an meldem bu Bobtgefallen baff. Reis tige une bon Gunden, bag pir: alle gufammen recht nogen miederaebobren enn, aus bem Baffer und Beiff, und geuß beine Hebe Durch benfelben Det: ten Geift jest auch in un: er aller Dergen , Die uns ringe und treibe, aus diebe ju der tent Gobne, alles bes in neiben, mas bir irgend niffallig ift , und alles bas erne ju thun, mas bir poblaefallig ift, bamit al: o Derfelbe Getft Beuge if gebe unferm Geift , bak pir beine Rinder fenn.

tid us dilair villa ram Erhalte unter une bie Bredigt zc. fiebe pag. 49.

action distributed bar Bebet Demuthiges um die Befundheit des Leibes.

the who much and of & Stt! ber bu biff ein SErr über Leben und Beiff, und ein Gott Job bitte aber, um deis illes Rleifches ber bu gie net Damens millen, feb

men 3Efu Chrifit unfere Der Leib ift ja beffer, Denn DERRY im Glauben ans groß Gut; Der Sob iff uffen wurde, emig feltg beffer, als ein fiech Leben, perben folte. Ja, bein und fete Rrancheit. 3ch Sobu verfpricht auch uns lobfinge bir, mein Gous sinen beiligen und gus und mein GOEE, baf bu en Geiff , wenn wir Dich, bisbero Leben und Bobls en Bater, barum berns that an mir gethan, und ich bitten. Darum bit: Dein Auffeben meinen Othem bemabret, auch meinen Leib, Durch Deine groffe : BarmberBigfett gefund erhalten; Gib mir auch binfubro , nach beis nem paterlichen Billen Befundbeit, lange gu les ben, und erbarme bich uber mich , daß ich gefund mein Allter erlange. Lege ber Rrancfbeiten feine auf mich, Die bu auf Die Egne pter geleget benn bu bift Der DErr mein Urst; Bes bute mich vor ben Stere bei Drufen vor Schmilft. Tieber, Sipe, gifftiger Luft . Reig , Wargen . Grind und Rrabe, vor Babufinn , Blindbeit und Rafen bes Dernens, bot Reiffen im Eingemeibe . por einem iaben febnellen Tod: Strafe mich nicht in Defnem Born, und guchs tige mich nicht in Deinem Grimm, Bebute mich bor Defilens, Schlag, fcmes ren Gebrechen, Unfinnige feit, und Dergleichen. 3ch erfenne mobl, lieber bimms lifcher Bater! Dag ich Ders gleichen Straffen, meis ner Gunde megen fomol als andere perdienet:

Bute, und tilge meine beffen, mas du mir Gunden nach beiner großen Sarmbergigkeit und wie dehnt, mich flete wie behüte mich gnadiglich, vor dergleichen schrecklich den Erroffen: Hilf mir aber, daß ich meine Geraftundern micht felbt Allsdann nimme, o vermabriofe, mit greffen meine Geele in bein vind Sauffen , Daraus ein De , und erwecke be unordentliches Leben fol eins meinen Leib ju get! Gib mit dagegen, baß gen Leben. Erbore ich mich nuchtern und guttgfer BOCE maßig balte. Dilf, bağtd JEGU beines mir gnugen laffe. Bende willen, und gemabr bon mir Den falfchen meines Bebets, b Beg, und gonne mir bele im findlichen Ber Gefen. Erbalte mein Bern auf beine groffe ben bem einigen , bag to unenbliche Barmi Deinen Ramen fürchte, tett vor bit gethan baß ich bich lobe, weil ich Amen. meinen Gang gewiß fenn in beinem Bort, und lag Bernliche Dar berifden. Erbalte mich gung , nach wied ben Leibes Rrafften, wie baltener Gefui beinen Ruecht Caleb. Ber beit, lag mich auch nicht im 201 ter , wenn ich grau merbe, D GORE! man bag ich beinen Arm ber bich in ber St funbige Rindes Rindern | 3ion, und bir be und beine Berde preife, man Gelübbe; Du auch je mehr und mehr reft Bebet, barum reich merbe in allerlet met alles gleifch ju Erfennenif und Erfab 3d bande bir Derr murbiglich bir meinem mich gedemutbiget Derrn ju allem Gefallen, bas ich beine Recht, und fruchtbar fen in al nete. DERS ! bu b len guren Werden, und recht; ich aber mus geschickt werbe, mit aller schamen, und ere Rrafft, nach beiner bereit- baf bu mich mach chen Machtin Daf ich eine heiner Berechtigfeit gute Mitterfchafft ube, Brandbeit beimgef Glauben und gut Gemif; Du baf mir foldes fen bemabre, mein Amt ichidet, um meiner

mir gnabig nuch beine treutig ausrichte

titue town the

fent milierbat, utto um Gebet gebotet, in nien mich gezurchtiget, Gute ich dir, um Du ban Bode It bi Bunder, die du an abergeben SENA bu Bunder, die du an aber den DERR Du Bunder, die bu an ubergebei bed Lebene : Du Renfwens Rindern it Liebbabei ale ein Sten 3d opfre bir Dand gie bario ale ein Sater endble deine Berge ge uchriebet, and mit Dig Freuden. Es bat ge udridret, und it it viel meder Rraut nom per Dun muß im Ber Bebellet; aber pollen pfo ten fa jur Bort, welches alles Douten uitteme ben let, benn bu baft Ge Den Sen henten ben Est; Du führed in ben 380 ; im Carro ben Sob; Du fabref in Den Rolle in in in ber Solle und wieder ber geberdigen ich und bie jornig geweien dift nicht ben benden bie jornig geweien bift wich, und bein Zorn bie geweinde hat, und tro ibre Beite mit ber Musf mid. Siche, GOLD wandelte, erquieteff ou mein Dells ich bin fid wein Zagen ich bir bon Denn Gott ber Den Defer in gher arbit ten meine State, und m fen Du aber abe teffinet Dam und mein S nes Glebens Stimme! Du machten mich Belund, und Daft meine Geel, aus ber mich erquidet auf mein Daft en geführet; Dein Stechbette, und mir : Born und bit einen Lugen aller Randbett geb Bid , und du baft luff jum fen. Gtrice Des Sol Den Abend lang batten mich aumfange Pabret Das Beinen, aber und Angft der Sollen b Des Mergens die Freude: te mich troffen : 3d fi Du bad mein Rlagen ver in Jammer und Rot Du Delt in einen Reigen, aber ich rief an ben Rom Du baf meinen Sact aus: Des HERRY, und i und mich mit baf meine Augen von b getogen, gegurtet; Auf Ehranen, meinen Fi Breitden beine wom Gleiten Breit Der lobfinge meine vom Gleiten, und mei Das vernd nicht fille wer Gefte vom Gletten, und mei.
Gefte vom Eore geriffe
De von Der danden in Sindt jum Sobe geweier
ich will Du haß mein sondern in deiner Sta

ad fpraco in mei- und furchte mich mis 3ch bin ficher und fu

Beibbet fenfton DERR! Durch wunderfiche Bese. Denn Du baft erboret Die und Durch eine munber Stimme meines Rlebens : lichet Buffen, mit einer Du Den biff meine Crar: Bolcfen und bellein fen cle und inein Schilb; auf er nelettet, und thien bei Dich boffet mein Berg, und mis ift igebolffen. Meinspers in frotter und ich will bir banden mit meinem Liede. Rich mill fo bitte ich Dich von Ser ibir meine Gelubbe beab: len, por allebeinem Bold. Alch Denanbile, dag ich and nich den rechten Aber mir nicht mas erners wie Derfabre, Bill DERR! baf ich mein Dern reinige abeit alles Dontebat. Mein traget, Wurt alle Bene, Dern faufconrache 31 und Dir biene dir Delligfeit und Gerechtigteit , Die Dir gefallig ift. Bebute midi binfubro voto allen Bofen Reancheiten; infonders begleiten, und alles mobl beit vor einem bofem fonellen Tod! Und wenn mein Stundlein porbani Den ift, lagemeffre Beele lich banbele, und miralles mit Rreuben auszieben , und im Rriede migelettet merben ju Der entgen Ger gang von num anbie in Er Migfett und Gefellichafft als Ter Musermablten und Deis ligen im Simmet : Erbore mich . o GOtti um Tefu

Chrifit , Deines gelfebten Cobnes willen ? Dir famt Mabm, und Dem Selligen Beiffe , fen Gbre , Rob und Dreie, in Emigfelt Amen.

Reife Bebete.

Bebet wenn man perreifen will.

Lages ein Schirm , bei Rachte eine Flamme, ges meft; Wett ich meines Bes rufs Balber reifen muf. Riefs Du molleft neit mit andi port mir bergteben, Beit gefund wieder beim bringen. Brage mich, mie ein Mann feinen Gobn Dabinnich imanderer mut. Dece mich mit beiner Sand wind etrette mich roon nound Spand Der Reins De. D'Eaf mich beine Engel febiefen, mas ich por bebe, alfo bag to mit Freuden wieder beim fomme, flug: mobigelfine. Be mabre meinen Aus sund Eins migfett , Amen . 115:11

Dantfagung nach der Reife.

Budbiger Gott , bimmi lifder Bater, ich bende bir bon Grund meines Dergens, bas bu mich meine porgebabte Reife baft gludlich laffen pollbringen, and mich Durch Deiner lieben Ens gel Gous mit greuben mieberum gu ben Meinb DErr berbu por Bet: gen gebracht, und vor als tembelu Bold Afrael lem liebel, Mirthum und

Cagliches Gebet.

Betindschaft, väterlich be: Nach benifelten bein wabret, und Mordern allejett bereit in mahre Kaubett und Mordern allejett bereit in mahre Kaubett und Mordern allejett bereit in mahre Raubei genacht, ober in Glauben an Sejum Ch pin umm goth und arde, flum meinen Erlofer ju Jete findfeiten gera, ben und ju fierben. pal id auch fetrien then oper Beits rebro chein, fren fort bijdaviger beit, noch Summa, bop ich die biefe Bitte, baß ich mige ploglich in mein ber Etgel Raphael fch Sunden fertell nie mein ber Erigel Karbael Den gefund bin und ber bind getret morden. ber bin geleite babe ich bete bingelles bebe ich beite. ner fee eite bergem Surjorge und odter to drigem Sou Be ind dunten und bitte in danten ber gen, du no lieh von gerb die Reinigen mich auch gnäbigtingen mich auch gnabiglis igen fortart auch in in befortan aum in Deinen puren, nebmen, und an Schutz Seele bis inth Leth und an Leth und geben leignischen geth un geben fel iglich er,

Win Chriftliches Be. nach dern täglis nem felignachenden B den Morgen und 21bend. Gegen.

migen um IElu Christi

willett !

Du lieber God, und nimm deinen heilig aber ich welk nicht wie Gein nicht von mir, mi aber Ich welk nicht wie Gein nicht von mir, mi lange Ich nicht wam. Dern und meines he lange if nicht wam. Du hens Zuversicht ift alle und welk nicht wam. Du bens Zuversicht ift alle und welk nicht wam. Du bens Zuversicht ift alle und welk nicht wam. Du bens Zuversicht ift alle und welk nicht wam. Du bens Zuversicht ift alle und welk nicht wam. Du bens Zuversicht ift alle mein es Wohlan! foll die wonn es dir gefallt, n weift es Diese Nacht) ober verleibe nitr ein vernun fer Zao Stunde die leg, tiges, fanfess um Diefe Bebens febn; Eude. Mch Derr 36 Dein Bille geide: nimm meine Geele in b SETT ja allejett und als ne Sande, und lag fie i be ; De allein der befte if | befohlen fepn, Amen, Ame

Muein, mein fromn berben. Gib mir rec ichaffene Erfanninis, 9 und Lett über meine gangene Gunde, und fi le fie mir noch in Dief Leben unter Angen, mit fie mir bier vergebind nicht am Jungf Lage ju meiner Berba mung vergeftellet, und gerechnet merden. 23 leibe mir fo vtel Beit u Raum jur Buffe , Dag meine Hebertretung re erfenne und befenne, v hernen bereue, und meine, und Derfelben 23 gebung und Eroft aus D te erlangen moge

Ach barmbergiger T Du lieber GOEE ter! verlag mich ja nic

Befdlu

Beichluß und taglie ber bich bindern fan, mi

bir iff meines Bergens weiff, das nits nach bei Antiegen bester betandt nem gnadigen Willen mit als mir-selber. Du bift jo und felig ift. DENN unfer GOZE, ber uns nicht mein, fondern bei verettet bat; Unfer Ba Bitte gefchebe; 3ch bi ter, der Eag und Dacht, gewiß, es gebe mit, wien imiger fort und fort Sot: molle, mobloder übel, ba ge fur und traget ; Der Du mir alles muß jum Beffel nicht ichlaffeft, fondern gereichen. Deine paterliche Mugen Leb ich, fets auf uns wenden, dan flerb ich, fo leb ich bei auch nicht ein Sarlein von bein. Mur allein gib m unferm Saupte miber bei- Gebuld, dir in allem Crei

mein BOEE, fo bilf mir ber beffe ift, in allem wil Doch nunt, mie du am festlig und gern ju folgen ften weift sonte mir ju bele und ungezwelffelt ju glau nteniond, Der Dir fan mid ligfett, Amen. Darf miberfireben; Ober

cher Seufger, ju belfen. Darum, meln Bott un

mein gutiger GOtt, Solfer , bilf mir um beind himmilifder Buter, Damens willen , wie bi

tien Willen fallen mag. | Be fill ju balten, und be Uto mein DERR und nem Willen, ber alleme 113(1)

Manten Doctorell. are enlaredness one minimo Bossin terit at dilus fairat notific C manipulation of nien rim ne acht ? Tork Canada priority find graduated (Canada Maria and Canada atminuscon ida

Bayerische Staatsbilllothek MUNCHEN



